

## **QUELLEN**

ZUR

## SCHWEIZER GESCHICHTE

HERAUSGEGEBEN

VON DER

### ALLGEMEINEN GESCHICHTFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

DER SCHWEIZ.

NEUNTER BAND.

40 0 P

BASEL 1890.

VERLAG VON ADOLF GEERING.

(FELIX SCHNEIDER'S ENKEL.)

ampen, Ulrich

# ULRICI CAMPELLI HISTORIA RAETICA.

TOMUS II.

#### HERAUSGEGEBEN

AUF VERANSTALTUNG DER SCHWEIZERISCHEN GESCHICHTFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

PLAC, PLATTNER

BASEL 1890.

VERLAG VON ADOLF GEERING. (FELIX SCHNEIDER'S ENKEL.)

## Einleitung

In der Einleitung von Band VII der Quellen zur Schweizer Geschichte hat dessen Herausgeber, der um die bündnerische Geschichte vielfach verdiente, inzwischen verstorbene Staatsarchivar C. J. Kind, in Kürze auch über die Persönlichkeit und die schriftstellerische Tätigkeit von Ulrich Campell gehandelt. Was dort gesagt ist, darf meist als durchaus zutreffend anerkannt werden. Immerhin will es uns nach mehrjähriger Beschäftigung mit Campell's Schriften eher geboten, als nur erlaubt erscheinen, dem dritten und letzten Bande ein eingehenderes Lebensbild von dem "Vater aller bündnerischen Geschichtschreiber\*1 beizugeben, ganz besonders aber auch über Entstehung, Anlage und Bedeutung seiner "Descriptio et Historia Rætiæ Alpestris" gründlichere und ausführlichere Rechenschaft abzulegen. Sind es doch nun volle sieben Jahre. dass diese Publication im Vordergrunde unserer Tätigkeit für die Eröffnung neuer Quellen zur Schweizer Geschichte gestanden und andern, dankbarern Unternehmungen etwelchermassen den Weg versperrt hat, der jetzt glücklicherweise wieder frei gemacht ist.

Den Ursprung seines Geschlechts führt Ulrich Campell, in omanischer Form Durich Chiampel, nach Ueberlieferung der Famille auf die Burg Campell zurück, deren Trümmer unter dem Namen Camph noch heute am Ausgang des Schynpasses ins Domleschg, hoch über dem linken Ufer der Albula, zu sehen sind. Der rundliche Burghügel erhebt sich aus einer ziemlich grossen Feldoder Wiesenfläche; von dieser soll die Burg, Campus Bellus, Schönflelt\*, genannt worden sein. Ein Campell habe sodann einen Herrn von Räzüns — aus dem mächtigen Freiherrengeschlechte des Donleschg — in einer Fehde eine mit Frucht angefüllte Scheune sammt angebautem Stalle voll Vieh verbrannt; woranf zur Vergeltung ein Herr von Räzüns zu den Zeiten des Sohnes oder Enkels jenes Campell die Burg unvermutet überfiel, eroberte und zerstörte und ihren Herrn mit seiner Familie vertrieb. So erzählte dem Ulrich Campell sein Vater Kaspar, der es hinwieder von seinem gleichnamigen Vater und seinem Oheim Nuott erfahren hatte.<sup>3</sup>

Ändere Anhaltspunkte zur Beglaubigung dieser Familientradition fehlen gänzlich." Ein bedeutendes Geschlecht sind die Campell im Domleschg keinesfalls gewesen. Ein einziges Mal wird in einem Einkünferodel der Kirche Cur ein Egeno von Campell genannt, der von Gütern in Purtein und Dalin auf dem Heinzenberg eine Abgabe von 15 Schillingen zu zahlen hatte! Sonst erscheint der Name nirgends, bis Ulrich Campell, der Prädicant und Geschichtschreiber, ihn allgemein bekannt, man darf wohl sagen berühmt gemacht hat. Damals aber sass seine Familie schon seit wenigstens vier Generationen in dem vom Domleschg doch ziemlich weit entfernten Unterengadin, und zwar offenbar zuerst in Lavin\*, und nachher in dem benachbarten Süs, dort wo der Weg aus dem hoch gelegenen Davos über den Flüela in das enge Tal des Inn einmindet.

Ragten die Campell hier auch nicht durch eine besonders beorzugte Stellung über die andern Talleute hervor, wie z. B. die
Planta, so gehörten sie doch ohne Frage zu den angeseheneren
Familien der Gotteshausleute, deren Stand sich von demjenigen
der vollen Freiheit kaum merklich unterschied. Das Erste, was wir
von Ulrichs Vorfahren in Lavin vernehmen, ist ihre lebhafte Beteiligung an einer blutigen Geschlechterfehde zwischen den Häusern
Bisaz und Bonorand; ein Streit, der schliesslich durch verschiedene
Heiraten zwischen Angehörigen der entzweiten Familien seine
glückliche, völlige Ausschung fand, in dem aber innerhalb kurzer
Zeit 24 oder 25 Menschen getödtet wurden. Der schon genannte
Grossoheim Campells, Nuoti oder Johannutt, der mit dem Bruder
Kaspar auf Seite der Bonorand kämpfte, erhielt in einem Zusammenstosse der feindlichen Parteien zu Süs einen Pfeilschuss in die
Schulter\*

Der mütterliche Grossvater Ulrichs, Martin Masol, genannt Biloce, nahm im Schwabenkrieg Anteil an einem unglücklichen Zuge ims Münstertal. Er war ein schwerer, des schnellen Laufens unfähiger Mann und wurde auf dem Rückzug von zwei Reitern verfolgt. Da wandte er sich um und stach den einen, der ihm schon auf dem Nacken sass, mit der Hellebarte vom Pferde; worauf der andere erschreckt von weiterer Verfolgung abliess?

Auch der Vater war ein eifriger Kriegsmann. Er machte nach der Schlacht bei Marignano unter den bündnerischen Soldtruppen den Zug des Kaisers Maximilian gegen Mailand mit (1516) und kehrte mit dem Heere in der Hauptsache unverrichteter Dinge aus Italien zurück. Wie lebendig überliefert Ulrich Campell noch in seinem Greisenalter die Erzählung des Vaters über die Einnahme von Lodi: wie der französische Commandant der Festung, nachdem er die Schlüssel übergeben, mit seinem Weibe fussfällig um sein Leben flehte: wie da ein Schweizer den Flehenden mit einem Schwertstreich über den Kopf darnieder streckte (heu factum atrox!). wie im nächsten Augenblick das Weib des Erschlagenen Dolch aus der Scheide reisst und ihn dem Mörder des Gatten -- oder vielleicht nur des Liebhabers - bis ans Heft in die Brust stösst und wie sie nun selbst unter den Streichen der umstehenden Soldaten fällt 8. -Mit seinen Landsleuten zog Kaspar Campell zwei Male (1525 und 1531) gegen den Castellan von Musso zu Felde, ienen Condottiere und halben Räuberhauptmann, der von seinem Felsenneste am obern Comersee aus den Bündnern eine Zeit lang mit Erfolg den Besitz des Veltlins und der Grafschaft Cläven streitig machte . - Als Philipp Gallitius seine reformatorische Tätigkeit in Lavin begann, wandte sich Kaspar eifrig der evangelischen Lehre zu. Des Gallitius Gattin Ursula, die der junge Prädicant um das Jahr 1530 (?) zunächst als Gefährtin harter Entbehrungen und Verfolgungen heimführte, gehörte der Familie Campell an 10. -

Um die gleiche Zeit brach zwischen den Nachbargemeinden Süs und Lavin ein heftiger Streit über Wald und Weide am Berge Laret aus, und Ulrich Campell erinnerte sich noch 43 Jahre später sehr wohl daran, wie nicht bloss die Männer, sondern auch Weiber und Knahen zu den Waffen 'griffen und wie der Ausbruch einer blutigen Fehde zwischen den beiden Dörfern nur durch das Dazwischentreten der Nachbargemeinden verbindert wurde <sup>11</sup>. Einem so kräftigen, kampfesfrohen Geschlechte gehörte unser Geschichtschreiber an, unter solcher Umgebung und unter solchen Eindrücken ist er aufgewachsen. Auch in ihm pulsirte rasches, romanisches Blut, und wir werden uns nicht darüber wundern, wenn aus seiner Jugendzeit neben dem lebendigsten Interesse für historische Zustände und Ereignisse auch der frische Trieb nach selbstättigem Eingreifen in die Geschicke seines Landes hervorgieng.

Etwas Näheres über seine jungen Jahre wissen wir leider ebenso wenig, als uns das Datum seiner Geburt bekannt ist 12: und fragen wir, von wem und wo er sich seine nicht geringe wissenschaftliche Bildung erworben, so findet sich nur die ganz zufällige Notiz, dass Philipp Gallitius, der Reformator, sein treuer Lehrer in den Anfangsgründen der lateinischen Sprache gewesen sei 13. Wir ersehen aus einer weitern, ebenso zufälligen Notiz, dass der junge Campell auch eine gewisse Zeit in Malans bei Gallitius zugebracht hat, um bei ihm zu lernen 14. Ohne Zweifel hat ienes erste Erlernen der lateinischen Sprache stattgefunden, während Gallitius in Lavin als Prediger wirkte, und wohl unmittelbar von Lavin aus hat Ulrich Campell seinen Lehrer und sein Vorbild nach Malans begleitet, um unter des wenig ältern Freundes Leitung seine Studien fortzusetzen. Ob er von Malans noch weiter gezogen sei und eine auswärtige höhere Schule besucht habe, bleibt vorläufig am besten unentschieden 15. Wir neigen uns mehr zu der Annahme, dass dies nicht der Fall war, dass er überhaupt erst durch den längern Umgang mit Gallitius in Lavin und seinen damals erweckten Eifer für die neue Lehre verhältnissmässig spät zu dem Entschlusse kam, sich ebenfalls zum Streiter für das Evangelium tüchtig zu machen, und dass er schon bei seiner Uebersidelung nach Malans in Süs eine Gattin zurückliess, Serena Bisaz, mit der ihn sein Vater in noch jugendlichem Alter verlobt hatte 16,

Am Auffahrtstage — 10. Mai — 1537 nun genas Serena in hires jungen Gatten Abwesenheit eines Töchterleins, ein Ereignis, das für Campell selbst, für seine Familie und das ganze Engadin sehr eingreifende Folgen nach sich ziehen sollte. Das neugeborne Kind war so schwächlich, dass der Grossvater Kaspar die Nottanfe als unerlässlich erachtete, und da er als Anhänger der evangelischen Lehre von einer Taufe durch die Hebamme nichts wissen wollte und mit dem Messpriester von Süs schon längst völlig zerlällen war, entschloss sich der alte Kriegsmann kurz und gut, die belige Handlung selbst an seiner in den letzten Zügen liegenden Enkelin vorzunehmen, und taufte sie auf den Namen Anna. Hatte er sich doch auch schon öfters, und unter dem Beifall befreundeter Prediger, berufen gefühlt, den Evangelischen zu Süs, so gut er es vermochte, in seinem Hause das Wort Gottes auszulegen.

Als dieses unerhörte Vorgehen des alten Campell in Süs bekannt wurde, entstand zunächst eine gewaltige Entrüstung, und kaum war das inzwischen verstorbene Töchterlein begraben, so wurde das ohnehin Vielen verhasste Haupt der Neugläubigen zur Verantwortung vor die Gemeinde berufen, wobei es um ein Haar m Blutvergiessen gekommen wäre. Schliesslich begnügte man sich damit, die Angelegenheit vor die versammelten Gemeinden des ganzen Hochgerichts Ardez zu bringen und von ihnen einen Abgeordneten an den auf 1. Juni nach Cur einberufenen Tag des Gotteshausbunds ernennen zu lassen, um Kaspar Campell dort zu verklagen. Nachdem dieser auch in Cur, wie in Süs, unerschrocken seine Sache selbst geführt hatte, sprachen die Boten: dass zuerst der bischöfliche Decan des Engadin, Johannes Bursella in Camogase oder Campovast, darüber zu entscheiden habe, ob wirklich eine strafbare Handlung vorliege. Bursella aber, ein alter kränklicher Herr, liess sich nach längerem Zögern durch die Führer der Altgläubigen bestimmen, über die so unvermutet aufgetauchte Frage der Nottaufe durch Laien eine Disputation in Süs zu veranstalten. Die im Engadin damals noch weit überwiegende katholische Partei hoffte nämlich, bei diesem Anlasse die Spuren der Wirksamkeit des vor kurzem weggezogenen Gallitius gänzlich auslöschen und die Glaubenseinheit im ganzen Tal wieder herstellen zu können. Allein trotz Eis und Schnee kam der feurige Reformator mit den Amtsbrüdern von Cur, Ilanz und Davos von jenseits der Berge herbeigeeilt, um die Sache der Evangelischen zu führen, denen auf katholischer Seite vor allem der Pfarrer von Zuz. Peter Bard Pedrun gegenüber stand, unterstützt von Jodocus Rascher, dem Pfarrer in Scanfa.

Vom 29. December 1537 bis 4. Januar 1538 wurde in der Kirche von Süs vor den Boten der engadinischen Gemeinden dis-



putirt, unter grosser Teilnahme des Volkes und mit noch grösserem Eifer der theologischen Vorkämpfer beider Parteien, je vom Morgen früh bis zum Einbruch der Nacht, mit kurzer Unterbrechung zur Einnahme des Mittagsmahles. Unter den Zuhörern befand sich auch Ulrich Campell, Noch nicht völlig von langwieriger Krankheit genesen, schleppte sich der junge Mann im Schafspelz, auf den Stock oder die Schulter eines Begleiters gestützt, nach der Kirche, wohnte der Disputation von Anfang bis zu Ende bei und hörte und notirte sich Alles mit ausserordentlichem Fleisse. Er ist also offenbar durch die Niederkunft seiner Frau und die Ereignisse, die sich daran knüpften, nach Haus gerufen worden und dort in die erwähnte Krankheit verfallen. Im 58. Capitel seiner Geschichte wird auf Grund jener Aufzeichnungen des ausführlichsten über die siebentägige Redeschlacht berichtet. Ihr unmittelbares Ergebniss war die Vorschrift, dass künftig in der Regel nur Geistliche taufen sollen; im äussersten Notfalle aber, wenn durchaus kein Geistlicher beizutreiben sei, möge es auch jedem Manne gesetzten Alters, und wenn kein Mann in der Nähe, jeder ehrbaren Frau erlaubt sein, die Taufe vorzunehmen. Kaspar Campell war noch während der Disputation von dem todtkranken Bursella zu einer Busse von 6 Gulden verurteilt worden : womit der eigentliche Handel, der die Disputation veranlasst hatte, sein Ende fand. Im übrigen wurde das Religionsgespräch zu Süs - ganz im Gegensatze zu der Erwartung iener. die es veranstaltet — für das Engadin der Ausgangspunkt zu einer kräftigeren reformatorischen Bewegung 17.

Ülrich Campell hat wohl nach seiner völligen Genesung unmittelbar von Süs aus die Pfarrei Klosters am obern Ende des Prätigau angetreten; obsehon wir orst aus den Jahren 1548—1550, auch wieder aus vereinzelten, zufälligen Aeusserungen etwas Bestimmtes über seinen dortigen Aufenthalt und seine dortige Wirksamkeit erfahren. Ein Jahrzehnt seines kräftigsten Mannesalters, von 1538—1548, lieet also für uns vollständig im Dunkeln.

1548 vernimmt Campell als Pfarrer in Klosters den gewaltsamen Tod des Peter Bard, jenes katholischen Vorkämpfers zu Süs; er wurde als Pfarrer von Feldkirch Mitte Juli genannten Jahres bei einem von ihm erregten Auflanf mit den Waffen in der Hand auf offener Strasse erschlagen <sup>18</sup>. 1549. Sonntaga den 12. Juli, eifert Campell auf der Kanzel gegen die damals betriebene Erneuerung des Bundes mit dem König von Frankreich, Heinrich II., dem grausamen Verfolger des evangelischen Glaubens. Der Predigt wohnte auch der Landammann om Kablis, Rudolf Mathlas, genannt Ruotsch, bei, der im Harnisch nach Klosters hinaufgeritten war, um vor versammelter Gemeinde zu Gunsten der Bundeserneuerung zu sprechen. Heftig trat er hier dem Predigre entgegen, ihn sogar der Lüge beschuldigend; sah sich indess auf die von der Gemeinde mit Beifall aufgenomene Verantwortung Campells zum Rückzug veranlasst und wurde am folgenden Tag auf seinem Heimritt durch einen gefährlichen Sturz vom Pferde zu der Einsicht gebracht, dass es nicht geraten sei, sich Prädicanten zu widersetzen, die ihre Ptlicht erfüllen "

Am 21. Juni 1550 endlich erscheint Thomas Cacin, ein Freund as angesehener Süser Familie, mit grossem Geleite bei dem Pfarrer von Klosters. Er kam von Cur, wo die Pest wütete, und war auf der Heimreise nach dem Engadin begriffen. Bei Campell wnrde as Mittagsmahl eingenommen, in Davos übernachtet, in Süs bot Cacin verschiedenen Nachbarn die Hand zum Grusse und 5 Tage nachher starb er an der Pest, deren Keim er schon von Cur her in sich getragen hatte, ohne dass durch Fügung Gottes irgend welche weitere Ansteckung erfolgt wäre.

Diese wenigen Notizen sind Alles, was wir aus der Zeit erfahren, da Campell zu Klosters in grosser Zurückgezogenheit seines Amtes waltete. Erst mit dem Jahre 1550 beginnt seine Persönlichkeit deutlicher hervorzutreten durch die Berufung zum Predi-

ger seiner Heimatgemeinde Süs im Herbst ienes Jahres.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hatten sich in Süs einzelne Familien vom alten Glauben losgesagt, die Predigt in dem henachbarten Lavin besucht, gelegentlich auswärtige Prädicanten — darunter auch Ulrich Campell — kommen lassen, um in Privathäusern oder zuweilen auch in der Kirche das reine Wort Gottes zu lehren. Gegen die fest geschlossene katholische Partei vermochten sie aber nicht durchzudringen, bis ein schneller Wechsel der dortigen Messpriester und sehr unliebsame Erfahrungen mit solchen in den Jahren 1548 —50 den bisherigen Zusammenhang der Altglänbigen lockerten, den Evangelischen wider alles Verhoffen zur Mehrheit

verhalfen und die wohl schon längst geplante Berufung Campell's ermöglichten<sup>21</sup>.

Der erste evangelische Prädicant hatte noch längere Zeit einen schweren Stand in dem leidenschaftlich aufgeregten Süs. Wiederholt kam es zu bewaffneten Aufläufen, und mehr als einmal wurden nach Abschaffung der Messe und nächtlicher Entfernung der Bilder aus der Kirche die beiden Campell, Vater und Sohn, auch Leben bedroht, der letztere sogar einst Nachts im Schlaftinmer der Familie von vier Mannern überfallen <sup>21</sup>. Kaum hatte sich aber unter Ulrich Campells Hand und durch seine Predigt die Umwandluger bisherigen festen Burg des alten Glaubens in ein evangelisches Gemeinwesen vollzogen, so begann auch der neue Pfarrer von Süs eine rastlose, höchst eingreifende Wirksamkeit für die endliche Durchführung der Reformation im ganzen Bagadin zu entfalten.

In Zernez, der grossen nächsten Ortschaft talaufwärts, amtete ein Geistlicher, der nach Campells Ausdruck auf zweien Stühlen sass und des lieben Friedens wegen noch Messe las, obschon er selbst nichts mehr auf ihr hielt. Zum grossen Verdruss dieses friedliebenden Herrn erschien nun der Prädicant von Süs allsonntäglich in Zernez, um den evangelisch Gesinnten von entschiedener Farbe in einer Capelle zu predigen, welche die Gemeinde hiefür einräumte. Im October 1552 zeigte sich die Wirkung der Campell'schen Predigt in einem nächtlichen Bildersturme, der über die drei Kirchen des Dorfes ergieng und ihren ganzen Schmuck und die zum katholischen Cultus gehörigen Kirchengeräte völlig zerstörte. Mit grösster Entrüstung weist Campell die Anklage von sich, als ob er dazu aufgereizt habe; da er doch nur jeweilen nach der Predigt ausser dem Gebet des Herrn und dem Glauben auch die 10 Gebote -- unter diesen allerdings auch dasjenige über die Bilder und Gleichnisse - klar und deutlich vorzutragen pflegte. Es erfolgte wohl ein Tumult mit Sturmgeläute in Zernez, als die nächtliche Zerstörung bekannt wurde; aber die zerschlagenen Bilder wurden nicht wieder hergestellt und die Reform gewann bleibend das Feld. Schon am Anfang des folgenden Jahres wurde die Messe gänzlich abgeschafft 25.

Auf ähnliche Weise, nur ohne Gewalttat, wurde im nächsten Jahre (1554) mit llülfe des hiefür von Cur herbeigerufenen Philipp

Gallitius die Reformation in dem 5 Stunden oberhalb Süs gelegenen Zuz durchgeführt. Um sie zu befestigen, schickte die Synode Ulrich Campell als Pfarrer dahin, und er versah nun 16 Monate lang nicht allein die beiden Gemeinden Zuz und Süs, wo er ieden dritten Sonntag Gottesdienst hielt, neben einander, sondern predigte auch in den nahe bei Zuz gelegenen Dörfern Madulein und Campovast. An letzterem Orte hielt die katholische Partei noch an dem Messpriester fest und liess ihn gewöhnlich von Bergun über den Albula herüber kommen. Da geschah es denn gelegentlich, dass er mit dem evangelischen Prädicanten vor der Kirche zusammentraf und dass keiner dem andern weichen und ihm die Benutzung der Kirche zuerst gestatten wollte. Es beschleicht uns doch ein gewisses Gefühl des Mitleids mit dem Vertreter der alten Kirche, wenn ihm in dem darüber entstandenen Lürm und Streit der beidseitigen Parteigänger von dem offenbar überlegenen Camnell unter Beschwörung vor allem Volk das Geständniss abgedrungen wird, dass das Messopfer die grösste Missachtung und das höchste Verbrechen gegen das Verdienst Christi sei 24.

Im Marz 1556 kehrte Campell nach Süs zurück und darf von unbestritten als das geistige Haupt der im entschiedensten, siegreichen Vordringen begriffenen protestantischen Partei des Engadin betrachtet werden, um so mehr, als Gallitius schon zu Ende des Jahres 1550 von Lavin, wo er zum dritten Male amtete, nach Cur berufen worden war und damit das Engadin endgültig verlassen hatte. Sein Schüler nahm nun das von ihm begonnene Werk mit voller Kraft auf und führte es zetrenlich weiter.

Eifersüchtig wachte er über die Erhaltung der Beinheit des Glaubens im Engadin, die besonders durch willkürliche Lehren von flüchtigen italienischen Predigern immer wieder getrübt zu werden drohte. Es war eine harte Arbeit, mit Stumpf und Stiel das Unraut auszureissen, das der Teufel unermüdlich unter den Weizensete; aber Campell ruhte nicht, bis die Irriehrer, die zuerst als um des evangelischen Glaubens willen Verfolgte mit offenen Armen aufgenommen worden waren, das Land vieder geräumt hatten, obschon einzelne Gemeinden nicht mehr von ihnen lassen wollten <sup>20</sup>. Mit Schrift und Rede wurde dagegen gekämpft und vor allem auch dafür gesorgt, dass die Grundlagen der evangelischen Lehre in der

Sprache des Landes unter das Volk kamen. Schon 1552 war durch Jakob Biveroni von Samaden der Katechismus von Comander und Blasins ins Rätische übersetzt und zu Puschlav in den Druck gegeben worden; 1560 erschien von dem gleichen, zu Basel gedruckt, das ganze neue Testament in der Sprache des Oberengadin. Daneben trat nun 1562 ein von Campell herausgegebenes rätisches Gesangbuch mit Psalmen und anderen geistlichen Liedern - teils von ihm selbst, teils von andern verfasst -, sowie mit Beigabe eines erweiterten Katechismus 26. Religionsgespräche und Predigerversammlungen wurden veranstaltet und deren Beschlüsse der allgemeinen bündnerischen Synode zur Genehmigung vorgelegt 27. Hier galt in erster Linie Campell als der berufene Vertreter des Engadins, Er wurde z. B. als solcher der Abordnung beigegeben. welche 1561 vor dem Bundestag zu Ilanz die weitgehenden Anforderungen eines pänstlichen Legaten und des ihm beigegebenen Vertreters der Krone Spanien zurückweisen und Bestand und Lehre der evangelischen Kirche in Bünden gegen deren Anfechtungen rechtfertigen sollten 28. Aber auch wenn es sich darum handelte. die Ansicht der engadinischen Geistlichkeit im Vertrauen über kirchliche Fragen einzuholen, wandte man sich an Campell als den natürlichen Vermittler 29

Dass ein bündnerischer Prädicant in solcher Stellung und von dem Temperamente eines Ulrich Campell sich auch von der Einmischung in weltliche Angelegenheiten nicht ferne hielt, versteht sich für jene Zeiten wohl ganz von selbst. Betrachteten sich doch diese Männer nicht bloss als die natürlichen, sondern geradezu als die von Gott gesetzten Leiter und Berater ihrer Gemeinden in allen Fragen, die irgendwie mit religiösen oder kirchlichen Interessen zusammenhiengen. Und welche Fragen der Politik waren damals nicht mit solchen Interessen vernischt?

Im Jahre 1564 nun tauchte in Bünden eine politische Streitfrage auf, welche für Campell in ihrem Verlaufe höchst unangenehme Folgen mit sich bringen sollte. Es handelte sich um die Erneuerung des 1549 abgeschlossenen Bundes mit der Krone Frankreich, auch jetzt, wie damals, im Anschluss an die selweizerische Eidgenossenschaft, deren mächtigste Glieder, Zürich und Bern, sich jedoch nicht bereit finden liessen, der mit den andern Ständen am 7. December 1564 zum Abschlusse gekommenen Erneuerung beizutreben

Wir erinnern uns, dass Campell als Pfarrer zu Klosters seiner Zeit gegen die Beteiligung am Bündniss von 1549 gepredigt hatte. Seither war indess die Lage insoweit anders geworden, als sich nach dem Uebergange des Herzogtums Mailand an die Krone Spanien (1535) auch eine spanische Partei in Bünden gebildet hatte, die sich unter der Oberleitung des spanischen Gesandten eifrig bemühte, ein Bündniss ihres Landes mit dieser Macht zu Stande zu bringen. Diese spanische Partei fiel im wesentlichen mit der katholisch-päpstlichen zusammen. Dass die evangelischen Prädicanten in erster Linie und mit allen Mitteln ihren Bestrebungen entgegen arbeiteten, war begreiflich genug. Schon zu Ostern 1564 war die von Ulrich Campell mit grossem Beifall im Unterengadin eingeführte Sitte geistlicher Volksschauspiele von seinem greisen Vater dazu benutzt worden, um bei einer solchen Aufführung zu Ardez in einem von ihm selbst verfassten Vorspiele als Methusalem aufzutreten und in der leichten Verhüllung eines an seine Umgebung gerichteten Testamentes das versammelte Volk nach dem Beispiele der Vorfahren allgemein zur Tugend aufzumuntern, ganz insbesondere aber es vor dem spanischen Gold und dem spanischen Bündniss zu warnen. Und als der verkappte Methusalem seine Mahnrede scherzweise mit der Aufforderung an die Zuhörer schloss, sich zu äussern : da flogen unter Beifallsgeschrei die Hände in die Höhe. als ob es eine wirkliche Abstimmung gälte 30.

War Ulrich Campell zuerst noch geneigt, seiner früheren Meitung treu bleibend, sich gegen jodes Bündniss mit fremden Mächten auszusprechen, so trieb ihn eine mit Recht oder Unrecht dem
spanischen Gesandten zugeschriebene Aeusserung unter die Anhänger Frankreichs. Nach der Erklärung des Gesandten sollte
nämlich König Philipp bereit sein, den Bündnern, auch ohne Bund
mit Spanien, jährlich mehr für die blosse Preisgebung des französischen Bündnisses zu bezahlen, als Frankreich für dem wirklichen
Abschluss versprach. War nun die Verhinderung der Bundeserneuerung mit Frankreich dem verhassten Bekämpfer der Reformation von so grossem Werte, so musste augenscheilnich die Fortdauer des Bündnisses für die protestantische Partei von noch viel
grösserem Werte sein. Diese Erwägung veranlasste Campell, süc
des entschiedensten zu Gunsten Frankreich auszuspre-hen, als die

Frage vor die Gemeinden kam, zu deren Bearbeitung spanisches und französisches Geld in Masse ausgestreut wurde. Er hat es später schwer bereut und unmittelbar recht bittere Früchte von seinem Auftreten geerntet.

Kaum hatte es sich nämlich auf dem Bundestag zu Davos herausgestellt, dass die Mehrzahl der Gemeinden sich für die Bundeserneuerung ausgesprochen, so entstand - vom Bergell und Oberengadin ausgehend - eine drohende Bewegung; denn diese Landschaften standen von jeher in lebhaftem Verkehr mit dem Herzogtum Mailand und versprachen sich von einem freundschaftlichen Verhältnisse zu Spanien mancherlei Vorteile32. Boten durchzogen die unterengadinischen Gemeinden und erregten den Hass und Neid des Volkes gegen die Führer der französischen Partei durch die im geheimen überall verbreitete Einflüsterung, dass nur Bestechung sie zum Einstehen für Frankreich veranlasst habe. Die Gerichte des Bergell und Oberengadin seien daher entschlossen, das eben erneuerte Bündniss, nötigenfalls selbst mit offener Gewalt, wieder ungustürzen und rechnen hiefür auch auf die Beihülfe des Unterengadin, Solche Worte fielen in der aufgeregten Zeit auf günstigen Boden. In Ardez wurde das erste "Fähnlein gelupft". Guarda, Lavin schlossen sich an und auch die Mannschaft von Süs musste mit. - obwohl widerstrebend.

Campell wurde zunächst bis Zernez mitgenommen, dann wieder nach Hause entlassen, doch schon drei Tage nachher mit seimen Collegen von Lavin nach Zuz citirt, wo die bisher aufgebroehene Mannschaft aus dem Unterengadin mit den Oberengadinern zusammengetroffen war und weiterer Zuzag abgewartet wurde. Da indeside Hauptleute vorläufig noch keine Zeit zu Verhören fanden, nahm uan ihm nur das Versprechen ab, auf den ersten Ruf wieder zu erscheinen, und schickte ihn dann zum zweiten Mal mit Spott und Hohn nach Hause.

Obschon nun die Bewegung sich nicht über das Engadin ausdehnte und sogar das Bergell, von dem sie wesentlich ausgegangen,
sich nicht weiter an ihr beteiligte, blieben die einmal ausgefückten
Haufen doch bei einander; es war ja Winterszeit und daher zu
Hause nicht wiel zu versäumen. Und nachdem ein neuer, nach Davos
einberusener Bundestag ieder Hoffanung auf Rücktritt von dem eben

erneuerten Bündniss ein völliges Ende gemacht hatte (März 1565), setzten die in Zuz versammelten Fähnlein in ihrem Aerger ein Strafgericht nieder, um wenigstens die zu recht bedeutenden Summen aufgelaufenen Kosten der ganzen Bewegung zu decken 33. Alle, welche französisches Geld empfangen hatten oder dessen nur verdächtig schienen, wurden vorgeladen und mit hohen Bussen belegt. Auch die beiden Campell, Vater and Sohn, mussten jetzt vor dem Gerichte erscheinen. Die Klage gieng gegen beide auf heftigen Widerstand gegen einen ehrenhaften Volksbeschluss, d. h. eben gegen denjenigen der Abschüttelung des erneuerten französischen Bündnisses: daneben wurde dem Vater zum besonderen Vorwurfe gemacht, dass er sich spöttisch über die kriegerischen Veranstaltungen und Wachen gegen einen gar nicht vorhandenen Feind ausgedrückt hatte; dem Sohne, dass er in sehr verdächtiger Weise seine ursprüngliche Ansicht über die Enthaltung von fremden Bündnissen und Geldern jeder Art aufgegeben und die Partei der Anhänger Frankreichs ergriffen habe, dass er den wackern Pfarrer Stuppan zu Ardez mit schmeichlerischen und trügerischen Worten anch dazu verführen wollte und dem gemeinen Manne vorgab; bei dem grossen Reichtume Frankreichs dürfen die Zahlungen des Königs ruhig angenommen werden, auf solche Weise die Habsucht der Menge erweckend und sie mit Spitzfindigkeiten täuschend. Kaspar Campell wurde um 12, Ulrich um 25 Goldgulden gebüsst. Der Hass gegen beide, besonders gegen den Sohn, muss damals gross gewesen sein; sagt dieser doch selbst, dass er mit den Zähnen zerrissen worden ware, wenn es sich herausgestellt hätte, dass er nur einen Heller von fremden Fürsten empfangen oder begehrt 34.

Erst gegen Ende Mai 1565 gieng das Strafgericht auseinander und kehrten die Engadiner wieder zu ihren gewohnten Beschäftigungen zurück. In einer neuen Abstimmung traten nun auch sie dem französischen Bündniss bei, das sie eben noch so heftig bekämpft hatten, und zwar mit dem ausdrücklichen Beifügen, dass es künftig jedem erlaubt sein solle, vom französischen Könige Geschenke und Jahrgelder anzunehmen 18.

Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass die Erlebnisse dieser Wochen und Monate die Vorliebe Campell's für seine engadinische Heimat einigermassen erschütterten. Dazu kam, dass am 28. August 1566 bei einem Hochwasser seine Gattin Serena mit der Brücke über den Inn zu Süs fortgerissen wurde und in den Fluten des wütenden Stroms ihren Tod fand, mit Hinterlassung zweier Töchter. Auch der Vater Kaspar Campell scheint um jene Zeit gestorben zu sein. Endlich knüpfte Ulrich in den sechziger Jahren directe wissenschaftliche Verbindungen mit hervorragenden Zürcher Gelehrten an, was auch dazu beigetragen haben mag, ihm die Abgelegenheit seiner Süser Gemeinde mehr als bisher zum Bewustsein zu hringen und sie ihm unangenehm fülblarz um machen <sup>17</sup>.

Schon darans liesse es sich erklären, wenn es überhaupt einer besondern Erklärung bedürfte, dass Campell im December 1570 bereitwillig einem Rufe als Prediger an die St. Regulakirche in Cur folgte 38. Ohne Frage lag in der Berufung an den Hauptort des Landes, den Sitz seiner obersten geistlichen und weltlichen Behörden, auch eine Ehre für das Haupt der engadinischen Geistlichkeit, dem sich damit die Aussicht auf eine noch durchgreifendere Wirksamkeit für ganz Bünden eröffnete. Aber ehen darin lag in so hewegten Zeiten auch eine Gefährde für einen Mann von Campells Charakter. Er kam überhaupt unter ungünstigen Gestirnen nach Cur. Schon der Anlass seiner Berufung war kein erfreulicher. Die Pfarrei St. Regula war nämlich nur dadurch erledigt worden, dass ihr damaliger Inhaber Johannes Gantner -- erst seit 1566 an des Gallitius Stelle getreten - sich durch seinen unverträglichen Charakter unmöglich gemacht hatte. Ein ärgerlicher Streit mit seinem Collegen Tohias Egli wegen eines wiedertäuferischen Buchbinders hatte schliesslich zu seiner Absetzung durch den Stadtrat geführt, nachdem es bei diesem Streit zwischen den beiden geistlichen Herren sehr heftig zugegangen war. Uebel herüchtigt durch Anmassung (arrogantia infamis) nennt Campell den einen, mehr als billig zum Zorne geneigt und reizbar (ad iracundiam pronior irritabiliorque æquo) den andern; und er selbst gehörte doch auch nicht zu den Sanften 30.

Traf somit Campell für seine seelsorgerische Wirksamkeit in Cur auf recht unangenehme Verhältnisse, so verwickelte ihn alsbald der Gang der allgemeinen Landesangelegenheiten in einen noch weit schlimmeren Handel und brachte es vor Ablauf des ersten Jahres seines Curer Aufenthaltes mit sich, dass er und Tobias



Mi-rum Teil wider ihren Willen — jenen Sturm gegen Dr. James Planta entfesselten, durch den in dem wilden Strafgerichte von Cur der so hoch strebende und angesehene Mann auf des Schaffot geführt wurde<sup>40</sup>.

Dr. Planta, das zwar katholisch gebliebene, doch keineswegs fanatische, sondern sehr staatskluge Haupt der im bischöflichen Dienste emporgekommenen, weit verbreiteten und einflussreichen Engadiner Familie, war mit Oesterreich und dem Papste in enge Verbindung getreten. Von jenem hatte er die mitten im Bündnerlande gelegene Herrschaft Räzuns zu Lehen erhalten; von Pius V., dem grimmigen Ketzerverfolger, hatte er sich im September 1570 eine Vollmacht für Rückforderung der Güter des Humiliatenordens im Veltlin und insbesondere eine Anweisung auf die Propstei St. Ursula in Teglio - zwischen Sondrio und Tirano - ausgewirkt. und hierauf diese Propstei ohne iede vorherige Begrüssung der bundnerischen Obrigkeit, wenn auch unter Mitwirkung ihres Stellvertreters im Veltlin, für seinen Sohn Konrad, den Domdecan in Cur, zu Handen genommen; ein Vorgehen, das die ganze protestantische Partei in begreifliche Unruhe versetzte. Und es war auch alle Ursache zu ernsten Besorgnissen vorhanden, wenn man diese einzelne Erscheinung mit der eben damals mächtig hereinbrechenden, allgemeinen gegenreformatorischen Strömung in Zusammenhang brachte.

Wahrend aber der Streit über die Propstei Teglio vor den Bundestag gelangte und in seiner Verschärfung immer weitere Kreise ergriff, wurde den beiden Curer Prädicanten die Abschrift einer päpstlichen Bulle ins Haus geschickt, welche den Dr. Planta anwies und bevollmächtigt, die durch die Reformation eingezogeneu Kirchengüter im ganzen Gebiete der beiden Bistümer Cur und Como zurückzufordern. Damit war das protestantische Bünden in seiner Grundlage bedroht.

Egil und Campell konnten nicht glauben, dass ein so böchst ger Mann, wie der Herr von Räzüns, sich mit derartigen Plänen trage oder sich dafür gebrauchen lasse. Sie hielten daher das Document für eine Fälschung des Parteibasses, um so mehr, als die Abschrift sehr fehlerhaft und verworren war, und machten vorläufig niemandem Mitteilung von dem Schriftstück. Erst als ihnen von anderer Seite ein zweites, verständlicheres Etemplar zugekommen, zogen sie einige der nächsten Freunde ins Vertrauen, und erst als das Gertcht von der Existenz einer solchen Bulle immer allgemeiner herumgehoten wurde und man an ihrer Aechtheit kaum mehr zweifeln konnte, hielten sie sich in ihrem Gewissen für verpflichtet, nun auch ihrerseits öffentlich bekannt zu geben, was sie von der Sache wussten. Aher auch jetzt noch gedachten sie möglichst schonend vorzugehen mit Rücksicht auf das Ansehen und die Macht des Mannes und seiner Familie, mit-welcher Campell sogar in verwandtschaftlichen Beziehungen stand durch seine Schwester Benvenuta, die vierte Gemahlin von Johanns evangelisch gesinntem Bruder Balthasar <sup>4</sup>1.

Am Martinimarkt 1571, unmittelhar vor dem Zusammentritt des Bundestags zu Cur, liessen Campell und Egli die heiden Brüder von Johannes Planta, Balthasar und Konradin, und ihren Neffen Konradin Toutsch, damals Landammann des Gerichts Ardez, zu sich in's Pfarrhaus St. Regula rufen, um ihnen in Anwesenheit von siehen andern, bisher mit der Sache ganz unbekannten Prädicanten vorzuhalten, was sie von den beiden Breven und der Bulle in Erfahrung gebracht hatten. Offen tadelten hier die beiden Geistlichen das Vorgehen des Herrn von Räzüns und ermahnten seine Verwandten nach Kräften, ihn zu veranlassen, dass er die päpstlichen Briefe der Ohrigkeit ausliefere und von seinen Ausprüchen auf die Propstei Teglio zurücktrete. Statt Dank für ihre wohlgemeinten Vorstellungen wurden ihnen zuerst Beschimpfungen und Drohungen zu Teil, wenn sie nicht Vernunft annähmen und sich ruhig verhielten. Nachher brachten die Brüder aber doch die Erklärung herhei, dass Dr. Johann durchans nichts verlange, als ehen die geringe Propstei Teglio für seinen Sohn zu erwerhen, und hereit sei, die Bulle vor den Augen der Geistlichen zu zerreissen, wenn sie zu jener Erwerhung ihre Zustimmung gehen.

Nach zweistündiger Beratung stellten die Prädicanten die Beddiung, dass Johann Planta die Bulle vor dem Bürgermeister von Cur, nicht vor ihnen, zerreisse, und zugleich auf die Propstei und ihre Einkünfte ein für alle Mal verzichte; denn sei auch nur einmal eine päpstliche Verfügung anerkannt, so werden weitere folgen. Allein der Herr von Rätüns konnte sich nicht entschliesson, wieder heranszugeben, was er schon in Händen zu haben glaubte. Im Vertrauen auf seinen eigenen Einfluss und die Hülfe der Freunde bestand er auf seinem Schein.

Jetzt traten Campell und Egli mit der Bulle vor Bürgermeister auf Rat der Stadt Cur, um sich von ihnen sagen zu lassen, was auter solchen Umständen zu tun sei. Sie wurden angewisen, eine möglichst getreue Uebersetzung des Documents ins Deutsche und Edlische anzufertigen und Abschriften an alle bündnerischen Prädicaten zu werschicken. In einem besondern Begleitschreiben trieben sie ihre Amtsbrüder an, das Volk zum Aufsehen gegen die päpstlichen Ranke zu mahnen, aber so, dass kein Aufruhr entstehe und alles den Weg Rechtens nehme 4.

So erzählt Campell den Hergang der Sache und seinen Anteil an ihr: allerdings zu dem ausgesprochenen Zweck, sich gegen böswillige Verleumdungen zu rechtfertigen. Doch gibt dies keinen Grund, an der Richtigkeit seiner Darstellung zu zweifeln. Es ist such so noch auffällig genug, wie die zwei Stadtpfarrer von Cur in Verbindung mit dem städtischen Rate in einer hochwichtigen Landesangelegenheit ihre eigene Politik treiben, bei welcher die eigentliche Landesobrigkeit völlig aus dem Spiele bleibt. Es geht auch aus Campells eigener Darstellung noch deutlich genug her-Tor, dass die Bewegung, die nun in das Volk getragen wurde und sich der Massen bemächtigte, dem Bullenhandel erst seine gefährliche Gestalt gab. Während der Bundestag im November 1571 beschloss, dass die Verfügung über die Propstei Teglio den Gemeinden vorbehalten sein solle ; während der Beitag des Januars 1572 die Einlieferung der päpstlichen Bulle an die Häupter der drei Bunde und den Verzicht Planta's auf die streitige Pronstei den Gemeinden zur Kenntniss brachte und derjenige des Februar den Herrn von Räzuns zum Ersatz der aufgelaufenen Kosten und m einer Busse von 200 Kronen verurteilte, womit Dr. Planta den ganzen Handel abgetan glaubte - : während dies Alles geschah und in den obern Regionen scheinbar das Recht ruhig seinen Gang gieng, wenn auch unverkennbar unter einem wachsenden Drucke der öffentlichen Meinung, hatte die Gährung in den untern Volksschichten immer weiter um sich gegriffen. Im Bergell, wo der Einfuss der Familie Salis massgebend war, kam sie zuerst zum Ausbruch. Dort wurde das erste Fähnlein erhoben; seinem Zuge nach Cur schlossen sich weitere an; die meisten andern mussten folgen, und in den ersten Tagen des März stand ein ganzes Kriegsheer vor der Stadt, trotz aller Abmahnungen des dort versammelten Bundestags; nur die Engadiner, das Puschlay, Münstertal und dieseits der Berge Bergün waren nicht ausgerückt. In Lags wurde Dr. Johannes Planta ergriffen und gegen das Versprechen freien Geleites nach Cur ausgeliefen.

Es folgte die Bestellung des Strafgerichts, der ziemlich formose Prozess, die Folterung des greisen Herrn von Razüns und sehon am 31. Marz seine Enthauptung inter dem Galgen, als Landesverräther. Bevor er hinausgeführt wurde, hatte sich Campell zu ihm begeben, weil fälschlich verlautete, duss er seiner begehre. Das erste Wort des Gefangenen an den Prädicanten war: dass er ihn dahlin gebracht habe. Und dies scheint auch so ziemlich die allgemeine Meinung gewesen und geblieben zu sein; obschon ohne jeden Zweifel die Bewegung, welche die beiden Stadtplarrer von Cur angefacht hatten, viel weiter gegangen ist, als sie zuerst geähnt und gewollt. Ein gewisses Mitleiden mit dem grausamen Schicksale Planta's kann wohl aus der Erzählung Campells herausgelesen werden; eine ansdrückliche Missbilligung seiner Hinrichtung findet sich nirgends.

Als nun nach der Katastrophe die Ernüchterung eintrat, wandte sich der Unwille und die Verstimmung über das Geschehene hauptsächlich gegen die zwei Geistlichen.

Es kam noch anderes dazu, um sie mit den weltlichen Häuptern des Landes in Missverhältnisse zu bringen.

Vor dem Strufgericht zu Cur waren in Hoffnung auf dessen gewalttätigen und demokratischen Charakter auch Abgeecdnete von Sondrio erschienen, um die Befreiung der Gemeinde von der Zehntpflicht gegen den Bischof von Como, bezw. gegen die mit dem bischöflichen Zehnten belehnte Familie Beccaria zu betreiben; ein Verlangen, für welches auch nicht der leiseste Rechtsgund vorhanden war, eine grosse Verlegenheit für die Landesregierung und ein neuer Zündetoff für gefährliche Bewegungen und Verwicklungen. Die Angelegenheit wurde an die Gemeinden gewiesen; durfte ihnen aber nur schriftlich vorgebracht werden. Wer sich der Sondrienser wieder

eifrigst annahm, ihrer auf rein evangelisch-theologischer Grundlage aufgebauten, aus Cur vom 25. April 1572 datirenden Klageschrift gewiss nicht ferne stand und selbige zur Versendung an die Gemeinden aus dem Halienischen ins Lateinische, Deutsche und Ratische übersetzte, war wieder Campell. Das Ende aber des neuen Streithandels war, dass der Bundestag im Juli 1573 den Bischof von Como vollständig bei dem alten Rechte und Herkommen schützte.

Einen weitern Anlass zu sehr ungelegenen, heftigen Expectorationen auf allen protestantischen Kanzeln des Landes gab die Knnde von der Bartholomäusnacht. Die Obrigkeit hielt es für geraten, der erregten Stimmung Rechnung zu tragen und ein strenges Verbot gegen allen fremden Kriegsdienst, namentlich gegen den französischen, unter Trompetenschall im ganzen Lande verkündigen zu lassen".

Das Frühjahr 1573 brachte ein neues tumultuarisches Strafgericht zu Tusis, desen Beschlüsse unmittelbar nachher durch ein in Car niedergesetztes, besonderes Gericht revidirt und meist wieder anfrehoben wurden <sup>47</sup>.

Das Land schien nicht mehr zur Rule kommen zu können und berall hatten die Prädicanten die Hand im Spiele. In begreiflichem Ummute über solche Zustände begannen sich gewichtige Stimmen für den Erlass eines Gesetzes zu erheben, welches den Geistlichen beider Confessionen die Einmischung in weltliche Angelegenheiten bei schwerer Strafe verbieten sollte. Campell selbst meldet uns, dass sich diese Drobung vor allem gegen die zwei Curer Prädicanten richtete.

Was aber das Schlimmste für ihn war: während nnd wohl auch in Folge der Ereignisse von 1572 hatten die Anhänger des vertriebenen Gantner im Rat und in der Bürgerschaft wieder Boden gewonnen. Trotz seines fortgesetzten Widerstandes gegen die Beschlüsse der Synode nnd trotz des heftigen Widerspruchs der bei den Stadtpfarrer war dem ehemaligen Prediger an St. Regula schon im Spätherbste jenes Jahrs der Aufenthalt im Stadtgebiete wieder erlauht worden. Immer deutlicher glaubte Campell zu fühlen, dass sich die Sympathien von ihm und seinem Collegen Egli abwandten und dass es darauf abgesehen sei, andere Männer an ihre Stelle zu setzen.

In seiner Verstimmung forderte er in der Weihnachtswoche 1573 seine Entlassung, um den Rat zu einem klaren Entscheide zu nötigen. Statt dessen sprach man ihm wohl wiederholt die Hoffung aus, dass er seinen Entschluss his zu der Zeit, da die Passe nach dem Engadin gaugbar würden, wieder ändern möchte. Während er jedoch beim Herannücken der Sommerszeit noch einmal des gewissenhaftesten mit sich zu Rate gieng, ob die Zustände der Gemeinde sein Gehen oder Bleichen verlangen, orfolgte ganz unerwartet die Wahl eines Nachfolgers. Nicht einmal eine Anzeige hieron wurde Campell gennacht; und als er es von andern erfahren und sich beim Bürgermeister üher den Stand seiner Angelegenheit erkundigte, erhielt er den trockenen Bescheid; er habe ja um seine Entlassung gehoten und sie darum entlassen.

Der tiefe Unnut des hessitigten Prädicanten über diese Wendung der Dinge spricht sich des deutlichsten in einem Briefe an
Bullinger vom 14. Juni 1574 aus. Ein paar Wochen später, wenige
Tage nach dem grossen Brande der Stadt Cur vom 23. Juli 1574,
schüttelte er den Staub der Gemeinde St. Regula von den Schuhen,
um sein durch 3½, Jahre geführtes Predigtamt daselbst mit demjenigen in Schleins, der abgelegensten Gemeinde des Unterengadins, nahe bei Martinsbruck, zu vertausschen. Übehr dem hischöflichen Hofe, wo sich der Weg ins Schanfigg zieht, nahm er mit
reichlichen Thränen von seinem Kampfgenossen Tohias Egli Abschied, setzte dann seinen Wanderstab weiter und zog mit Familie
und Hausrat — er hatte sich inzwischen zum zweiten Male verheiratet — üher den Strela und Flüela nach dem heimatlichen Tale
zurdck \*1 –

Nachdem Campell in der Ahgeschiedenheit des Unterengadins seinen Groll üherwunden, nahm er zunächst die Vollendung seines grossen literarischen Werkes über Rætien zur Hand, dessen Anfänge noch in die Zeit zurück gehen, wo er in Süs als Geistlicher wirkte, dessen erstes Buch: die "Descriptio Rætie Ahpestris", in Cur ausgearbeitet worden war und dessen nunfangreiches "Liber Posterior", die Geschichte Rætiens, in den Jahren 1578—1576 niedergeschriehen wurde. Von einer öffentlichen Wirksamkeit Campells im Engadin, üher die Grenzen seiner Pfarrei hinaus, vernehmen ur für längere Zeit nichts. Erst eine 1576 in Zernez abgehaltene Synode gibt ihm Anlass, unter seinen Amtsbrüdern wieder hervorzutreten und sich mit gewohntem Eifer in einen dogmatischen Streit über Vorausbestimmung und Vorsehung - prædestinatio und providentia - zu stürzen. Die Rechtgläubigkeit seines Nachfolgers zu Süs in diesen Lehrhegriffen wurde angefochten, und Campell mit zwei andern Engadiner Prädicanten von der Synode mit der nähern Untersuchung und Behandlung der Angelegenheit hetraut; ein Auftrag ganz nach seinem Herzen, da er ja schon früher gegen die italienischen Irrlehrer auf diesem Gehiete mit hestem Erfolge zu Felde gezogen war und sich schon damals veraus zum Hüter der evangelischen Glaubensreinheit im Engadin berufen gefühlt hatte. In einer anonymen Schrift von zwei Büchern setzte er seine eigenen Ansichten über die Streitpunkte gegen die alten und neuen Libertiner auseinander und legte sein Werk der Synode zur Gutheissung vor. Das erste Buch: über die Vorsehung, fand wohl die Zustimmung der bündnerischen Synodalen und der zur Prüfung beigezogenen Zürcher Theologen; das zweite aber, über die Vorherbestimmung, hielten die letztern für unklar und eher geeignet, Aergerniss als Erhauung zu erwecken. Sie haten dringend, solche Fragen doch lieher ruhen zu lassen und sich des Friedens und der Verträglichkeit zu hefleissen. Trotz dieses verständigen Rats zog sich der Streit durch volle zwei Jahre hindurch und fand erst mit einer Synodalerklärung von 1578 seinen Abschluss: im wesentlichen allerdings im Sinne Campells, doch keineswegs zu seiner vollen Befriedigung, wie aus seiner ganzen, einen ungehührlichen Raum der rätischen Geschichte einnehmenden Darstellung der unerquicklichen Verhandlungen sehr unzweideutig hervorgeht 50.

Mit nicht besserem Glücke hatte er inzwischen seine frühere reformatorische Tätigkeit wieder aufzunehmen versucht. Im Frühahr 1577 war der katholische Priester der grossen Gemeinde Bergün am nördlichen Fusse des Albulapasses — ein Italiener seiner Herkunft nach — abgegangen, und es hatte seine Schwierigkeiten, einen einheimischen Nachfolger zu finden, da keine italienischen Messpriester mehr angestellt werden durften. Diesen Zeitpunkt erachtete eine evangelische Minderheit geeignet zu dem Versuche, einen Prädicanten nach Bergün zu hringen. Etwa 60 der evangelischen Lehre zugetane Familienväter traten heimich zusam-

men und sandten nach Schleins zu Campell, um diesen erprobten Vorkäupfer der Reformation zu Hülfe zu rufen, dessen erfolgreiche Wirksamkeit in den jenseits des Passes gelegenen Dörfern Zuz, Madulein und Campovast ihnen wohl noch in Erinnerung war. In der frohen Aussicht, dem Evangelium eine neue Talschaft zu gewinnen, liess sich der alte Herr von seinen Schleinsern einen Urlaub von 3 Mouaten oder nötigenfalls auch länger erteilen und wanderte noch eiumal über die Berge, stiess jedoch in Bergu auf einen unvermuteten und so ungewöhnt heftigen Widerstand Seitens der altgläubigen Mehrheit, dass er nach sehr unerfreulichen Erfahrungen und Erlebnissen ganz unverrichteter Dinge wieder abziehen musstes.

Von da an scheint Campell seine Gemeinde und das Engadin nicht mehr verlassen zu haben, ohne deswegen der lebhaftesten Theiluahme an den öffentlichen Angelegenheiten seines Laudes zu entsagen. Das Letzte, was wir von ihm hören, ist seine heftige Opposition gegen die abermalige Erneuerung des französischen Bundes (1582). Eine Predigt, die er in Schleins dagegen gehalten, gieng von Hand zu Hand, so dass sich nicht bloss der Zürcher Antistes Rudolf Gualter bei dem Curer Pfarrer Kaspar Hubenschmied über die Unbedachtsamkeit des greisen Eiferers ernstlich beklagte. sondern sogar der Rat von Zürich sich veranlasst sah, die Häupter der drei Bunde förmlich um Unterdrückung derselben zu ersuchen. Ein Exemplar dieser Predigt ist durch den französischen Gesandten in Bünden seiner Regierung eingeschickt und dadurch auch unserer Kenntniss erhalten worden: es liegt im Nationalarchiv zu Paris 52. Dem neuen französischen Bündniss trat das Land dennoch bei, obschon sich Zürich und Bern wiederum ferne hielten.

So ist dem alternden Campell recht Vieles nicht nach Wunsch gegangeu; aber er ist sich selbst treu geblieben bis zuletzt und wenn vielleicht auch nicht versöhnt mit dem widrigen Geschicke seiner spätern Jahre, so doch gewiss mit dem festen Glauben aus dem Leben geschieden, ein auserwähltes Rüstzeug Gottes im Kampfe für die reine Lehre und die ächte Kirche Christi gewesen zu sein. Seiu Todesjahr ist so wenig bekannt, wie dasjenige seiner Geburt. So bedeutungsvoll nun auch Campell in die engere Geschichte seiner Heimat eingegriffen hat und in dieser immer seinen Platz behalten wird, so ist es doch vorab seine literarische Tätigkeit, die seinen Namen lebendig erhalten und in immer weitern Kreisen bekannt gemacht hat. Sein grosses Werk über Rätien galt mit vollem Rechte von jeher als das eigentliche Fundament der bündnerischen Geschichtschreibung. Von allen Nachfolgern ausgeschrieben und durch Conradin v. Mohr auszugsweise in deutscher Uebersetzung veröffentlicht, liegt es erst jetzt in fast unverkürzter Gestalt und ursprünglicher Form vor uns.

Aus den Originalbriefen Campells, die heute noch auf der Stadtbibliothek und im Staatsarchive Zürich liegen, ersehen wir mit voller Sicherheit, dass der Anstoss zur Ausarbeitung dieses Werks von dem bekannten Zürcher Theologen und Historiker Josias Simler ausgegangen ist. Durch den Pfarrer Tobias Egli und den Magister Johannes Pontisella gelangte die Anregung an Campell. Es ist daher wohl anzunehmen, dass Simler sich in Cur nach einem bundnerischen Mitarbeiter für seine Commentarien Rerum Helveticarum umgesehen habe, die er zu schreiben beabsichtigte: worauf die beiden ihm oder doch uachweisbar Bullinger befreundeten Männer den Pfarrer von Süs hiefür zu gewinnen suchten 58. Als Schüler und vertrauter Freund des Gallitius, der sich mit Vorliebe geographischen Arbeiten gewidmet und ein handschriftliches geographisches Werk über Rätien hinterlassen hatte, schien Campell in erster Linie für die Landesbeschreibung besonders geeignet. Schon im Horbste 1570 überschickte er eine Probe seiner Arbeit an Josias Simler und empfieng dafür neben einzelnen Aussetzungen wohlverdiente Lobsprüche und Aufmunterungen, die ihn im höchsten Grade erfreuten und nicht nur zur Weiterführung der . Descriptio ermutigten, sondern ihn auch schon die Anhandnahme der "Historia totius Rætiæ" in Aussicht nehmen liessen 65. Die Uebersidelung von Süs nach Cur und die Ueberhäufung mit andern Geschäften brachten längern und öftern Unterbruch der Arbeit mit sich 56. Dennoch konnte am 1. Mai 1573 die vollendete Landesbeschreibung mit einer Karte des alten und neuern Rätiens begingungslos zu freier Verfügung an Simler gesandt werden 57.

Diese "Rætiæ Alpestris Topographica Descriptio", wie der volle Titel des . Liber prior de Rætia ac Rætis\* lautet, ist weniger das Ergebniss eingehender Studien und einer umfassenden Büchergelehrsamkeit, als eigener Beobachtung von Land und Leuten und allseitiger Erkundigungen. Wohl wird schon hier vielfach benutzt und verwertet, was Tschudi in seiner "Prisca ac vera Alpina Rhætia" und Stumpf in seiner grossen Chronik "Gemeiner loblicher Eydgnoschaft\*. Vadian in seiner "Epitome trium terræ partium" und Kaspar Brusch in seiner "Epitome magni oneris de omnibus Germaniæ episcopatibus" über das Bündnerland beigebracht hatten; wohl werden auch die "Classici autores" oder die "autores prisci Graeci et Latini\* - vor allem Plinius, Strabo, Ptolemæus und das Itinerarium Antonini - häufig angeführt; aber überladen mit solchem Stoffe ist die "Descriptio" höchstens an ganz vereinzelten Stellen, und als Ganzes macht sie doch unbedingt den Charakter einer Originalarbeit, die weit mehr nach der hübschen Anweisung Bullingers an Pontisella zur Sammlung historischen Materials angelegt und durchgeführt worden ist58, als auf Grundlage schwerfälliger Gelehrtenarbeit. Was auf solche zurückgeht, sind zumeist nur die teilweise höchst unfruchtbaren Besidelungs- und Gründungsgeschichten einzelner Tal- und Ortschaften, sowie die völlig im Geiste der Zeit liegenden etymologischen Erklärungen der Ortsnamen, wobei Unglaubliches geleistet wird. Die Legenden über einzelne Landesheilige, die bin und wieder in die Landesbeschreibung eingeschaltet sind, werden einfach den alten Martyrologien nacherzählt, denen sie entnommen sind, und bilden mit den da und dort eingestreuten, auf mündlichen Ueberlieferungen beruhenden Erzählungen über Gewalttaten und andern Uebermut einzelner Burgberren eine erfrischende Abwechslung zwischen der eigentlichen Ortsbeschreibung, der an sich sehr lehrreichen und erwünschten Darstellung der Gerichtsverfassung und anderen organisatorischen Einrichtungen der einzelnen Landesteile und den genealogischen Nachrichten über die hervorragenden Geschlechter der vorgeführten Ortschaften, die wohl meist einem aus Disentis stammenden, mehrfach angeführten Wappenbuch des rätischen Adels oder dem von einem Freunde zu Ilanz erhaltenen Verzeichniss rätischer Burgen entnommen sind, soweit nicht von Zeitgenossen des Schriftstellers

die Rede ist. Eine Anzahl gelegentlich angebrachter historischer Daten sind nrkundlichen Charakters und gehen einerseits auf Originaldocumente der Gemeinde-Archive von Davos, Süs und Schleins, auderseits aber auch bloss auf Tschudi, Stumpf und Brusch zurück; ein zur fabelhaftes Stück des König Dagobert sah Campell in dem Hause eines Christian Gredi zu Cur. Auch Inschriften und altertunliche Baureste und Fundstücke werden vereinzelt beigezogen; wündergeschichten und Fabeleien sind selten. Alles in Allem gesommen wird man sagen dürfen, dass die "Descriptio" ihren Zwek vollkommen erreicht hat und neben verhältnissmässig weigem unbrauchbarem Ballaste eine reiche Fülle wertvoller Nachrichten enthält. In der ganz besondern Berücksichtigung des Dagadin sehen wir keinen ernstlichen Nachteil und wüssten nicht was wei in inemen Abschnitte lieber entbeiren würden.

Unmittelbar nach Vollendung der Descriptio und während and ihr gebessert wurde, nahm Campell sein "liber posterior", die Historia totius Rætiæ\* alles Ernstes nicht weniger eifrig in årbeit, Schon am 19. Januar 1574 berichtet er an Simler, dass er tamit bis znm Jahre 1280 vorgerückt sei 60. Wie sich der Geschichtschreiber seine Aufgabe dachte, zeigen die Capitelüberschriften der "Historia" des Deutlichsten. Die ganze Geschichte des Volkes von sinem Herkommen und seiner ersten Ansidelung in den bündneischen Albentälern an bis zu den Tagen, da Campell zur Feder griff, sollte im Zusammenhange vorgeführt werden, und zwar unter dem einheitlichen Gesichtspunkte der Entwicklung zur vollen Freiheit und Selbständigkeit. Wie Rætien bevölkert wird, wie es sich einrichtet. nie es dient, wie es sich zur Freiheit herausarbeitet und, endlich frei geworden, seine Geschicke selbst bestimmt: das sollte das Thema .des andern Buchs von den Rätiern" sein. Dabei stiess Campell aber auf ganz unvermutete Schwierigkeiten ; denn wo fand ich das Material zu einer solchen rätischen Geschichte? 61.

Abgesehen von den gelegentlichen Nachrichten der klassischen Schriftsteller, die sehon Tschudi in seiner, Alpina Rhætia\* in ziem-kler Vollständigkeit zusammengestellt hatte und die von den Shana des humanistischen Zeitalters selbstverständlich in grösster Ehrfurcht als unanfechtbar hingenommen wurden, fehlte es fast zumlich an altern Aufzeichnungen über die besondern Schicksale der fälischen Volkes oder nur einzelner seiner Landschaften.

Alles, was Campell mit grosser Mühe aufzutreiben vermochte, waren der schon berührte Pergamentcodex aus Disentis. der ihm neben den Wappen der rätischen Adelsfamilien und genealogischen Notizen auch einige recht wertvolle Aufzeichnungen annalistischer Art vom Jahre 670-1450 bot 69, und italienisch geschriebene Plurser Annalen eines Wilhelm Vertemate, welchen von der zweiten Hälfte des 13, bis gegen das Ende des 15, Jahrhunderts manche interessante Nachricht, insbesondere über die Grafschaft Cläven und das Bergell, entnommen werden konnte 63. Auch iene schon erwähnten, vereinzelten Urkunden, die er im Privatbesitze von Freunden und Bekannten oder in den wenigen, ihm zugänglichen Gemeinde- und Landschaftsarchiven vorgefunden hatte, wurden hier in anderem Zusammenhang wieder verwertet, vor allem die Bundesbriefe. Aber ein rechtes Verständniss von der vollen Bedeutung der reichen Urkundenschätze eines bischöflichen Archivs zu Cur und eines Klosterarchivs von Disentis für sein Unternehmen muss Campell offenbar abgegangen sein, sonst hätte er doch wohl sich entweder den Zutritt zu diesen Archiven verschafft oder wenn er ihm versagt worden wäre, sein Bedauern darüber ausgesprochen 64.

Noben diesem so ausserordentlich dürftigen Quellenmaterial für die Geschichte des alten Rätiens standen als weitere Vorarbeiten das 10. Buch der Stumpf'schen Chronik zur Verfügung, das von den Rätiern handelt — auch das 9. Buch von den Lepontiern schlug zum Teil hier ein —, und das mit kurzen, aber sehr brauchbaren historischen Notizen begleitete Verzeichniss der Curer Bischöfe des Kaspar Brusch in dessen oben angeführtem Werke.

Das war so ziemlich Alles, was Campell vorlag zum Aufbau einer bundnerischen Geschichte bis in die Zeiten hinein, wo er aus der prossischen und poetischen, mündlichen Ueberlieferung von Zeitgenessen und Mithandelnden schöpfen konnte, d. h. bis in die Zeiten, die dem Schwabenktiege unmittelbar vorangiengen . Diesen Krieg selbst erzählt Campell in der Hauptsache nach den Aufzeichnungen, welche sich in Hallers Bibliothek der Schweizer-Geschichte – Band Vn. 311 – unter nachstehendem, langatmigern Titel aufgeführt finden: "Schwabenkrieg oder Ursprung, grundtliche Bewegung, Anlas und Ursach des todtlichen Kriegs zwüschent Matimiliano. Komischen Koois, und dem Pundt zu Schwaben eines

mid des gemeinen Eidtgnoszen und Graw-Pündtneren anders Theils ekalten, wielcher Krieg hey den Ausländischen aber der Schweitzerlirig geaant wird. \* Schon Stumpf kannte diese Aufzeichnungen uch als ist für seine Chronik reichlich benutzt. Campell vermutet ihrem Verfasser einen Curer Chorherru und schliesst aus dem Bickte auf dessen vindelicische, d. h. oberbairische oder schwälische Herkunft. Er schreibt den ausführlichen Bericht noch weit gündlicher aus, als Stumpf, ergänzt ihn hin und wieder durch perselliche Übebriieferungen und verhreitert ihn bei der Uebersetzung is Lateinische nach seiner Manier. 69.

Was über die Teilnahme der Bündner an den mailändischen Eriegen berichtet wird und insbesondere die ausführliche Darstelling der beiden Kriege mit Johann Jakob Medici, dem Castellan Musso, um den Besitz von Veltlin und Claven oder Chiavenna. bruht neben Stumpf hauptsächlich auf der rætisch geschriebenen Reinchronik des Johann Travers über den ersten Müsserkrieg und afmindlichen Mittheilungen, zumeist des Vaters Kaspar, der beide Eriege mitgemacht hat. Auch Aufzeichnungen eines Priesters \*erden erwähnt 67. - Ueber die Anfänge der Reformation in Binden hat neben dem glaubenseifrigen Vater auch Gallitius seinen Schüler gewiss genugsam unterrichtet; daneben liegen der shr ausführlichen Behandlung des entscheidenden Religionsgegesprächs zu Ilanz (1526) doch offenbar entweder officielle Acten oler wenigstens schriftliche Aufzeichnungen eines Beteiligten zu Grunde. - Endlich erzählt Campell die bündnerische Zeitgeschichte als Augenzeuge und Mithandelnder, indem er zugleich den Gang er Weltereignisse, soweit sie in seine Betrachtung fallen, wesenthith nach den Commentarien des Sleidan verfolgt, auch etwa nach brieflichen Mitteilungen, die ihm von Freunden aus Italien und Minch zukamen 68.

Auf solcher Grundlage hat das Geschichtswerk Campells über Bitten wirklich den Charakter angenommen, den die erste Nachmitt über sein Fortschreiten - eben jener Brief an Simler v. 19.
Jaurs 1574 — andeutet und erwarten lässt. Bei dem Mangel ant
kteral über die ältern Zeiten, schreibt schon dammals Campell,
wäte er sich genötigt sehen, die Lücken mit Dingen auszufüllen,
wähe die Rätier nur im allgemeinen berühren, his er sich seinem
Jährundert nähere, für dessen Behandlung Stoff genug vorhanden
si, und wenn er dann Anderes gänzlich bei Seite lasse 69.

Der ganze erste Band von Campells rätischer Geschichte, -Band VIII unserer Quellen - ist denn auch in der Tat zum weitaus grösseren Teile mit historischem Stoffe angefüllt, der Rätien nur höchst mittelbar, wenn überhaupt, betrifft; und Campell wird nich: mude, sich immer wieder deswegen zu entschuldigen 76. Geht ei bei Behandlung der Anfänge und der römischen Zeit (Cap. 1-8) noch selbst auf die wichtigsten Klassiker zurück, und wahrt er sich dabei neben Tschudi und Stumpf noch eine gewisse Selbständigkeit, so ist dagegen die Darstellung der langen Jahrhunderte des Mittelalters (Cap. 9-40) in der Hauptsache nichts Anderes, als eine Auslese aus der grossen Stumpf'schen "Chronik gemeiner Ioblicher Eydgnoschaft\*. Und zwischen diese wörtlich übersetzten Abschnitte aus Stumpf sind je ihres Orts, ebenfalls meist wortlich, die oben berührten Notizen des Kaspar Brusch über die Curer Bischöfe, die vereinzelten Nachrichten aus dem Disentiser Codex und den Plurser Annalen eingerückt, mit gelegentlichen Erweiterungen aus einigen historischen Druckwerken, die Campell sich selbst als Gottesgelehrter und Liebhaber der Geschichte erworben hatte. Man muss sich ja nicht etwa zu der Annahme verleiten lassen, als ob Campell wirklich die ganze Menge der von ihm citirten Autoren benutzt oder auch nur gesehen habe. Nach damaliger Sitte, die übrigens auch heute noch nicht völlig ausgestorben sein soll, schreibt er einfach sämmtliche Citate seiner Vorlage nach. Ebenso sind die meisten Verweisungen auf Urkunden lediglich Stumpf entnommen, und sogar ein von Campell aufgeführter . Codex archetypicus Curiensis cathedralis ecclesiæ erweist sich bei näherem Zusehen als Uebersetzung eines Stumpfischen . des Gestiffts Urbarbuch\* 71.

Was nun den Stoff betrifft, den sich Campell aus dem Material, das ihm zur Verfügung stand, als Ergänzung und Ersate der Tätischen Geschichte ausgesucht hat, so sind es begreiftlicherweise voraus die Angelegenheiten der christlichen Kirche, die er der besondern Aufmerksamkeit seiner Leser für würdig erachtet. Die Trennung der abendlandischen Kirche von der morgenländischen unter dem Gesichtspunkt des Bilderstreits, die Verbindung des Papsttums mit dem neuen Kaisertum, der Kampf zwischen der zeistlichen und weltlichen Gewalt, das allmälige Vordringen der Türten über Vorderassien und Europa, die zunehmende Verderbaiss der römischen Kirche, der Beginn und die wechselnden
Schickale der Reformation: das sind die grossen Ereignisse und
der Etstricklungsgang der allgemeinen Geschichte, in denen auch
seine Rätier inbegriffen sind oder die ihnen doch nahe gebracht
reden sollen. Daneben wird aber auch noch eine andere Entwicklang gewissermassen als vorbildlich sorgfältig verfolgt und zur

Dantellung gebracht: die Entwicklung der schweizerischen Eidgewissenschaft zur Freiheit und Selbständigkeit.

Zwischen jenen Weltereignissen auf kirchengeschichtlichem Eintergrunde und der Geschichte der verbündeten Eidgenossen kommen die rätischen Dinge ganz allmälig zur Geltung und festen Gestaltung, und zwar auf Grund einer Auffassung, die Campell vollständig eigentümlich ist. Er fühlt sich nämlich des allerentschiedensten als Romane und tritt damit vollbewusst in den schärfden Gegensatz zu den ihm bekannten, gleichzeitigen deutschschweizerischen Historikern, sowohl zu Tschudi und Stumpf, wie m Vadian, in denen das Gefühl der Zugehörigkeit oder doch der mhen Verwandtschaft zum "Reich" noch sehr lebendig war. Dem leidenschaftlichen Engadiner sind die aus der alten. römischen Culturwelt in den Kampf mit der wilden Alpennatur eingetretenen Ratier von Haus die bessere und höher stehende Rasse, deren teilweise Verdrängung und Verderbniss durch deutsche Elemente im blehsten Grade zu beklagen ist. In solchem Glanze erscheint ihm die Verbindung des alten Rätiens mit dem altromischen Reiche. bass er sich dieselbe nur in der Form eines Bündnisses, nicht der Unterwerfung zu denken vermag. Mit der Einbeziehung von Rätien aber in das römische Reich deutscher Nation beginnt für ihn die Zeit der Knechtschaft, unter welcher Rätien das ganze Mittelalter hindurch seufzte, bis die drei Bünde sich zuerst jeder für sich ausbildeten und dann zur Bildung eines sehr mangelhaft organisirten, jedoch sich voller Selbständigkeit erfreuenden Staatswesens zusammentraten 72

Dass sodann die bündnerische Zeitgeschichte in sehr einseitiger Weise vom Standpunkte des evangelischen Prädicanten dargestellt und beurteilt wird, braucht wohl nach der Betrachtung des Cam-

Stellen per Schweizer Geschichte IX.

pell'schen Lebensganges nicht erst ausdrücklich bemerkt zu werden. Stand doch Campell in der vordersten Reihe jener theologischen Eiferer, die aus Bünden am liebsten eine Art protestantischen Kirchenstaates gemacht hätten.

Alles in allem genommen kann man gewiss nicht sagen, dass die Geschichtschreibung Campells grosser Gesichtspunkte entbehre und dass sie bei aller Mannigfaltigkeit des Inhalts eine blosse Anhäufung von allen Seiten zusammengetragenen Stoffes sei. Was indess der "Geschichte Rætiens" doch einigermassen diesen Charakter gibt, und zwar nicht bloss dem ersten, sondern stellenweise auch dem zweiten Bande, das ist einmal die Vorliebe für anekdotenartige Erzählungen, man dürfte fast sagen Skandalhistorien, welche in aller Ausführlichkeit und den Zusammenhang völlig unterbrechend eingeschoben werden; dann aber namentlich die regelmässig wiederkehrenden Notizen über Witterungsverhältnisse und besondere Naturerscheinungen jeder Art: Gewitter, Ueberschwemmungen, Erdbeben, Cometen, Mond- und Sonnenfinsternisse, Missgeburten etc. etc., sowie eine an diese Erscheinungen anknüpfende, aber auch über andere Gebiete sich verbreitende, ganz unglaubliche Wundersucht. Ueberall am Himmel und auf der Erde sieht Campell Zeichen und Vorbedeutungen "omina et portenta". Glaubt er doch beispielsweise alles Ernstes selbst vom Himmel gefallenes Getreide gekostet zu haben, das von Baiern nach dem Engadin gebracht wurde - es hatte einen honigsüssen Geschmack -, und berichtet er doch noch aus dem Jahre 1556 des ausführlichsten über ein paar Kieselsteine, die in der Toss gefunden wurden und seltsame Einritzungen in roter Farbe aufwiesen. Nichts lässt er sich entgehen, was er dieser Art irgendwo aufgezeichnet findet oder was ihm von irgend woher berichtet wird 73.

Die ermüdende und mehr als einmal über das Mass des dem Historiker Erlaubten hinausgehende Weitschweifigkeit bei der Vorführung von Religionsgesprächen, Synodalverhandlungen und dogmatischen Streitigkeiten mögen wir dem Theologen zu Gute halten. Dagegen wird man es uns nicht verdenken, wenn wir beim Druck des ohnehin schon umfangreichen Werkes die längern, moralisirenden und mehr oder weniger erbaulichen Betrachtungen, welche Campell in richtiger Predigerweise und oft in sehr scharfer Tonart as gewisse Ereignisse anzuknüpfen liebt, nach Wiedergabe der ersten Proben unbarmherzig gestrichen haben 74.

Wollen wir schliesslich den allgemeinen Charakter der Campell'schen Geschichte Rætiens mit wenigen Worten bezeichnen, so ærden wir sagen dürfen, dass sie zwar aus der mittelalterlichen Chronikmanier zu einer pragmatischen historischen Auffassung durchaudringen strebt, aber doch nur teilweise mit Erfolg. In einreinen zeitgenössischen Partien streift sie das Gebiet der persönlichen Denkwürdigkeiten oder Memoiren.

Ehe in dem abgelegenen Schleins das erst in seinen Anfängen von Cur mitgebrachte Werk zum Abschluss gebracht wurde, starb 1576 in Zürich Derjenige, der es angeregt hatte: Josias Simler. Es blieb daher keine Hoffnung mehr, dass es durch ihn zum Drucke befördert werde, sei es als Bestandteil seiner Commentarien, sei es als selbständige Publication. Nach dem Berichte des spätern Geschichtschreibers der bündnerischen Reformation, Rosius de Porta. hat nun Campell seine Arbeit im folgenden Jahre, 1577, dem ratischen Bundestage zur Kenntnissnahme vorgelegt, der es wohl seiner Gutheissung würdigte, allein nicht für die Druckkosten einstehen wollte 75. Und da auch kein Buchdrucker gefunden wurde, der die Veröffentlichung auf eigene Rechnung übernommen hätte, vererbte sich die Aufgabe von Geschlecht zu Geschlecht, bis endlich die schweizerische geschichtforschende Gesellschaft den Eingangs genannten zwei bündnerischen Historikern die nötigen Mittel zur Verfügung stellen konnte, um ihrem Landsmanne das längst verdiente Ehrendenkmal aufzurichten.

Die Ausarbeitung der Einleitung und der nachfolgenden Inbliebersicht hat der Unterzeichnete als Redactor der Quellen zur Stweizer Geschichte übernommen, die Ausarbeitung des Ortsund Personen-Registers Herr Prof. Emil Arbens in St. Callen.

St. Gallen, im November 1889.

Hermann Wartmann.



## Anmerkungen.

- So nennt Gottlieb Emanuel v. Haller in seiner Bibliotbek der Schweizer-Geschichte, Bd. IV, 427, den Ulrich Campell.
- 3) Quellen VII, 96 f. Nach ihrer erstez Zerstörung soll die Burg wieder aufgebant worden sein. Zu der Zeit, da Campell seine "Descriptio" schrieb, stand sie und gebörte dem Hercules Salis an, der sie wenige Jahre zuvor von den Schaeenstein von Ehrenfels känflich au sich gebracht hatte. Uebrigens leitete anch das Flimser Geschlecht "Capol" oder "Capanl" seinen Ursprung von der Burg Campell ab; a. a. O. "Nucht" sit Abkürzung für "Johann Ottal".
- Ulricb Campell legt ihr selbst sehr wenig Wert bei: "Verum bæc parum curare deheo", schliesst er seinen Bericht; Qnellen VII, 97.
- 4) Th. v. Mohr, Codex Diplomaticus, II, S. 101.
- 5) Quellen VII, 176, werden Johannutt und sein Bruder Kaspar Campell ausdrücklich "Lavinienses" genannt; zugleich aber verschiedene verwandtschaftliche Beziehungen der Campell zu Geschlechtern von Süs erwähnt.
- Die ansführliche Darlegung dieses Streites, der nm das Jahr 1430erfolgt sein soll, s. Quellen VII, 174 f.
- Quellen VIII, 626.
- 8) Quellen IX, 56.
- 9) Quellen IX, 84.
- 10) Qeellen VII, 278, vo neben der "singularis eruditio ac pietas, insignis prudentia eximiumque ingeninm" des Gallitius anch dessen "morositas" berrorgehoben wird, "qua mirus in uxorem et liberos fierit." Ueber die Stellung Kaspar Campells zur Reformation folgt Naheres weiter unten. Es mag hier übrigens daran erinnert werden, dass "Philipp Gallitius" eigentlich, "Salatius" hiese und sich zur nach eigentlinicher engadninsber Sitze den Geschlechtsnamen der Mutter, Gallitius" beigelogt hatte; vgl. Quellen VII, 272 ü. Georg Leonbardi: Pbilipp Gallicius, Reformator Graubbern, S. 2.
- Quellen VII, 175 f. "Vor 43 Jahren", schreibt Campell wohl im Jahre 1571/72.
- 12) Ams dem Umstande, dass sich Campell bei Abfasung seiner Topographie eine Rückerinnerung bis auf 60 Jahre sunderbik, schlieset Kind Quellen VII, S. VII —, dass Campell nur wenig jünger, als sein 1504 geborner Lebrer und Freund Gallitins gewesen sein k\u00fcnet. Es ist auch zu beschten, dass Campell in einem Briefe an Simler vom 1. Mai 1573 darüber klagt, "quod senio ingruente mannum articuli in pingendo jam dudmin nieles seguiores impeditioresque evadunt."

Die Annahme Kinds, dass Campells Gehurtsjahr spätestens in die Jahre 1509 oder 1510 fallen dürfte, ist daher gewiss richtig.

18) Quellen VII, 273.

14) Quellen VII, 343 f.

15) Nach Kind - Onellen VII. S. VIII - hätte sich Kaspar Campell im Jahre 1532 für die Einführung seines Sohnes in die gelehrten Studien an Gallitins gewandt und ihn zur Uehersidelnng nach Lavin bewogen. Ulrich Campell sei dann ungefähr drei Jahre unter der Leitung des Gallitius gehliehen, habe das letzte dieser drei Jahre in Malans zugehracht, wohin Gallitius im Jahre 1535 als Prediger berufen worden war, hahe sich im folgenden Jahr verehlicht und sei hieranf nach Basel zur Fortsetzung seiner Studien abgegangen. Nach Leonhardi a. a. O. S. 21 ware Gallitius 1529 gum ersten Male als Prediger nach Lavin berufen worden; nach Campell - Quellen IX, 68 schaffte er im December ienes Jahres zu Lavin und Gnarda die Messe ab, musste sich aber nach Langwies im Schanfigg flüchten, als er seine junge Gattin heimgeführt hatte. Quellen IX. 207. Von dort wurde er sach dem Tode des Ulrich von Marmels - +7. Juni 1531 - nach Scharans berufen und litt daselhst in den beiden ersten Jahren mit seiner Nenvermählten harten Mangel. - Seine Rückkehr nach Lavin setzt Leonhardi in das Jahr 1535 und seine Uehersidelung nach Malans in das Jahr 1587. Campell spricht leider von jener Rückkehr gar nicht, sagt aber von dieser Uehersidelung bei Anlass des sofort zu erzählenden Taufehandels vom Jahre 1537, dass sie "unper" stattgefunden hahe -Quellen IX, 228 I, und in der Ende April 1573 ahgesohlossenen Descriptio - Quellen VII, 343 f. -, dass er vor "36 Jahren" zu Malans bei Gallitius sich aufgehalten. Eine völlig sichere Zeitbestimmung für den ersten und zweiten Anfenthalt des Gallitins in Lavin lässt sich diesen Angaben nicht entnehmen \*); so viel scheint aber doch darans hervorzugehen, dass der erste gar nicht lange gedanert hat und dass der zweite jedenfallls nicht vor 1533 hegonnen und kanm vor 1536 geendet haben kann. Wir neigen nas nan der Annahme zu, dass der sweite Aufenthalt die eigentliche, für das Leben entscheidende Lehrzeit Campells hei Gallitins gewesen sei, dass Campell schon als verbeirateter Mann seinen Lehrer nnmittelhar von Lavin nach Malans hegleitet hahe, and dass ihm dann hier in Malans peregre agenti et literarum studia sectanti" - Quellen IX, 224 - sein erstes Töchterchen m Sus gehoren wurde. Bei seinen Eltern war dafür ein Knabe des Gallitius, der vierjährige Alexander, zurückgehliehen; Quellen IX, 273. Wir geben ührigens gerne zu, dass die von Kind herheigezogene Ver-

<sup>7</sup> An wenigsten kann man sich surecht legen, wie Campell mit eigenen Ohren den Phas General der Kappeler Schlacht (IL Oct. 1811) tröten hörte, Quellen IX, 106. Das könnte doch nur geraume Zeit nach der schlacht greven zein.

gleichung der Lage von Zernez mit derjenigen von Grossbasel - Quellen VII, 144 - den Schlass sehr nahe legt, Campell sei selbst in Basel gewesen, und dass jene Ansdrücke "peregre agere" und "studia sectare" für einen Anfenthalt an der Universität Basel noch passender wären, als für denjenigen bei Gallitins in Malans. Da aber in Allem, was Campell geschrieben hat, auch gar keine weitere Andeutung über den Besnch einer Universität vorkommt und keiner nähern Bekanntschaft mit Basler Persönlichkeiten erwähnt wird, da ferner in der Basler Universitäts-Matrikel - nach gefälliger Ausknnft von Herrn Bibliothekar Dr. Sieber - sein Name nicht erscheint und die obige Notiz über die Lage von Zernez recht wohl anf Gallitins zurückgehen könnte, der sich eifrigst mit geographischen Studien beschäftigte und desseu Sohn Gedeon in Basel studirt hatte - Quellen VII, 273 -, vermögen wir uns mit der Annahme von Kind in seiner Einleitung zum VII. Bande der Quellen doch nicht zu befreunden. Ebenso wenig wagen wir aus der znfälligen Erwähnung einstiger freundlicher Aufnahme bei Bnllinger (,a te olim etiam hospitio humanissime exceptus" unterschreibt sich Campell in einem Briefe v. 2. Januar 1568 an Bullinger) und alter Freundschaft mit dem jüngeru Collin (Brief au Bullinger v. 2. Oct. 1568, an Josias Simler v. 11. Nov. 1570) auf eineu Studieuaufenthalt Campells in Zürich zu schliessen. Das "Albnm in schola Tigurina studentium" beginnt leider - nach gefälliger Mitteilung von Hrn. Dr. Hermann Escher - erst mit dem Jahre 1560.

- Den Namen der ersten Gattin Ulrich Campells erfahren wir aus Quellen VII, 163 und 175; die Verlobnug durch den Vater wird Quellen IX, 224 erwähnt.
- 17) Quellen IX, 224-275 besonders 224-281 md 278-275 und 288 f., wo hervorgehoben wird, dass Bursella eigentlich gar nicht beauftragt oder befugt war, eine Strafe über Kaspar Campell aussangrechen, sondern dass dies ansdrücklich der Behörde des Ardezer Gerichts vorbehalten warde; ygl. 237.
- 18) Quellen IX, 272.
- Qnelleu IX, 351 f.
   Qnellen IX, 337.
- 21) Quellen IX, 277 f.
- 22) Quellen IX, 278.
- 230 Quellen IX, 278 t. Die Worte Campells: "nisi quod plerumque finito sermone... etiam decem pracepta legis et in illis id quoque, quod de imagnibha et simulacris est, clars ac diserte quidem, set simpliciter, recitare solebat", blerretat Mohr (Archiv II, 370): "ausser dass er das in deu sehn Geboten daegegen Gesagte cidiciekt vorgetragen hatte"; nad swei Seiten später lässt er Campell von Camperast nach Sils zieben, während es Quellen IX, 281 des deutlichsten heisst: "qunm... Twio discedens Susam remigraverit."

- 36 Quellen IX, 279—281. Auch in der Capelle St. Georg zwischen Seafs und Cinuskel — und dem Armenhause Capella \*) am Ansgange des Val Sulsanna — predigte Ulrich Campell während seines Zuzer Aufenthalts.
- 30 (sellen IX, 307 ff. Vorans geht die sehr ansführliche Darstellung eis sreiten Religionsgespricht zu 508, in Jahre 1544, wo besonders auf Betreiben des kurz vorher wieder usch Laviu zurückgekehrten Gallitiss die katholische nat evangelische Gestlichkeit des Obermat Gesterengsdins nad des Münstertals gemeinsam gegen den fremden Ferrer Franciense Galaber in Festan auftrat, der in Folge des Gesprächs des Landes serwiceen wurde. Wenn Ulrich Caupell damabe zweifel selcon Pfarrer in Klosters diesem Religionsgespiele sicht selbst beiwohnte, so muss ihm doch ein ganz genaner Bericht strüker vorgelegen haben.
- 39 Quellen IX, 288 f., 417. Gesangbuch und Katechismas waren achon c. 1550 geschrieben worden, erschienen aber erst 1582 bei Jakob Kindig zu Basel im Druck, auter dem Ttel: Un cudasch da Paalma, ch sun fatt em inst da cantar in Ladin etc. p. Durich Chiampel.\*\*) Das alteste r\u00e4tische cherchere Werk war der erste M\u00e4tischer Taylor ob Johann Travers von Zuz., in Versen; dann folgte Gallitius mit s\u00e4m Gebeten in unterengadinischem Dialekt, c. 1538, und nicht viel p\u00e4ter einigen Capitele der Genesis und dem Athanashnischen Glaubensbekenntuiss, die er Campells Schwester Benrenuta zu liebe iss B\u00e4tische oder Engadinische übersetzt hatte.
- A. 1562 fand zu Lavin, a. 1563 zu Schuls ein Religionsgespräch über streitige Lehrhegriffe statt; Quellen IX, 414-417.
- 38) Quellen IX, 401.
- 29 Se breichtet z. B. Campell unterm 19. August 1567 an den Pfarrer Tobias Egdi in Cnr über die Anfnahme, welche durch Egdi an ihn treinittelte Vorschläge der evangelischen dentschen Fürsten zur Beilegung des Abendmahlstreites und die Autwort der Zürcher Prädichten af diese Vorschläge bei der Geistlichkeit des Ragadin gefunden haben. Er hat die betreffenden Briefe denen mitgeteilt, "quibus per angustiam tumporis licuit, intra quod tautopere responsum reddi urges", and antratte in ihrem Namen. Original im Statastarchiv Zürich. Auch

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Th. v. Mehr, Archiv f. d. Gesch. d. Republik Graubunden II, 371 eagt: "Im Slechenhaue St. Nicolaus".

The Angelo Chr. Kinds — Queller VII, S. X. : dans Campell die ledistate her before for Padres were Kinds for some Favor Hormonem helb, bereith Gods woll of the Britain, wir blosen weighten ger beiern Ababliopsub daffer sentadiff merken, die die der gestage auch Urbersteitung der Zerlichten Gespelands war, sehnlich siech die der gestage auch Urbersteitung der Zerlichten Gespelands war, sehnlich siech der gestage der getztage der gestage der gestage der gestage der gestage der gestag

Bullinger wendet sich 1669 an ihn, nm Mahanngen an alle Ambarbader (fratres omnes symmystas - doch wohl und rede Engadins - par richten.

30) Quellen IX, 421. — Ueber die Anführung zuerst geistlicher, dann anch weltlicher Volksschamptele im Engadin s. ebendaselbst S. 362 his 364 und anch S. 384. — Das erste im Unterengadin — und swar 1552 gn. 382 — angferführe Stück war die in rätischen Tetrametern verfaaste Judith des Ulrich Campell. Im Oberengadin war indess zu Zus zehon etwa 20. Jahre führer glie Geschichte des Josenh von Johann

his 334 und auch S. 384. — Das erste im Unterengadin — nnd awar.

1552 zn Sis — angferither Stück war die in ristischen Tetrametern
verfasste Judith des Ulrich Campell. Im Oberengadin war indess zn
Zus sehon etwa 20 Jahre führe die Geschichte des Joseph von Johann
Travers — in Prosa nnd komisch, nicht tragisch — angfeführt worden
nnd 1543 die Geschichte vom verlornen Sohn, ebenfalls von Travers
in gleicher Weise verfasst. Unter den wetlitchen Schauspielen, die
folgten, wird anch ein solches von Wilhem Tell genaant.

31) Qnellen IX, 488 f. — Schon im August 1569 spricht Campell in einem

31) Quellen IX, 498 f. — Schon im August 1669 spricht Campell in einem Briefe an Bullinger die Hoffnung aan, die Engadiner, beonders die Unterengadiner, von dem französischen Kriegodienst zurückhalten zu können. Nach dem gleichen Briefe wäre überhanpt die Werhung für Frankriech anch Ansbruch des dortigen allgemeinen Religionskrieges wenigstens öffentlich und zum Schein, trotz der Bundeserneuerung von 1665, in Bünden verboten worden.

32) Quellen IX, 420.

33) Die Bewegung wurde spottweise der "Speckkrieg, la guerra da la chiarn d'poerc" genannt, weil von der in Waffen stehenden Mannschaft massenhaft Schweinefleisch und Speck vertilgt wurde, iu Ermanglung iedes anderen Feindes.

34) Quellen IX, 442—446. Bezeichnend für Campell ist die Berechnung, wie viel die versprochenen Jahrgelder auf die einzelne französische Haushaltung ansmachen.

35) Quellen IX, 450.

36) Quellen VII, 153, IX, 460.

37) Ans Quellen VII, 21° ersehen wir, dass Campell schon 1862 an Konrad Gessene über eine intermittiende Quelle im Val d'Asse bit Remüs berichtete, was Mohr in seiner Uebersetzung auffallender Weise nicht berührt. – 1868 kunften sich der brießliche Verlehr mit Heinrich Bullinger an, veranhasst durch den Wansch Campells, eine Schrift über die Antorität der h. Schrift zum Drucke zu hringen. Die weitern Briefe has Bullinger enthalten zumeist Empfehlungen für junge Bündner, welche sich zum Studiren nach Zürich begeben, und Berichte über anwärzige und bündersiche politische und kirchliebe Zatisände, vornehmlich über das Gurer Strafgericht von 1573 und die Gantner'schen Händel. Der erste der im Staatsarchiv Zürich anfewahrten Campell'schen Briefe an Bullinger datirt v. 2. Jannar 1568, der letzte v. 16. Juni 1574. Die directe Verhändung mit Josias Simler, von welcher später noch näher die Rede sein wird, nimmt ihren Anfang freilich erst im Jahrs 1570, kurz vor der Uebersichtung Campella nach Our,

und beginnt zu altervörlerst mit übersehwenglichem Danke für einem gelebrich Brief, den Simler zusert an im "Laustillum hommenem tangue obscure in loco deliteseentem", gerichtet hat. — Ein Schreiben an Bullinger vom 2. October 1988 euthalt lebhare Kingen über unterstässige Beförderung der Briefschaften, und einem andern Briefe v. 7. Sept. 1573 an Simler entuehmen wir, dass die Spedition von Briefen (und wohl auch Geptickstücken) zwischen Cur und Zürich an besten durch Kornhänder besongt warde; in Cur sollten die Zürcher-Sendungen für Campell dem Pfarrer Hubeuschmied (oder Inflüguechnighe Abgeliefert werden, der sie nach Zün au Johann Bisaa, den dorche Pfarrer, beförderte, von we sie schliesslich nach Schleius, den damaligen Wohnort Campell, gelangten.

- 89 Aus eiuem Briefe Campells an Bullinger v. 12. Febr. 1871 geht hervor, dass dieser dem Birgermeister mot Rat von Cur die Berufung Campells empfohlen hatte ("gratias tibi sunmas ago...., quod animadverti, te hisce ampllasimis Curiensibus consulibus senatuique authorem fuises, ut me sibi suwee oeclesie ministrum accurrenti".) Des weiteru ergibt sich aus dem gleichen und verschiedenen andern Briefen an Bullinger nud Simler, dass die deutsche Predigt dem Engadimer am meisten Bedenken und viele Mühe verursachte, "ut in qua sc. Germanica lingua jam intra viginul vel eo etiam amplius annon nou uisi rarissime idque non sine magna difficultate essem oecionatus."
- 399 Quellen IX, 483. Dem sog, Gautnerhandel ist uicht hloss fast das ganze 69. Capitel gewilmet, soudern anch das 70. Capitel wird von Campell ansschliesslich daus verwendet, des ausführlichten seine eigene Meinung über die Streitpnakte darzulegen nud seine völlige Uebereinstämmung mit dem Collegen Tobias Egil nachzuneisen. Die Entschuldigung, die dafür am Ende des Capitels angebracht ist, dürfte kaum allgemein als stichbaltig auerkanut werden. Als nener Beleg zu Th. v. Mohrs in mancheu Einzeheiten merkwürdig nugenauer Ueberzetzung von Campells Geschichte sei hier darauf hingewiesen, dass Gaatner nach Quellen IX, 487 in der Ratsstube zur Cur keineswegs "Reden zum Folke hielt", soudern "für die Versehvernen zu den eingenössischen Vermittleru" sprach.
- 49) Die Geschichte des Johannes Planta und seiner Katastrophe des sog, Bullenbandels — ist erst wenlich durch Ifrn. Dr. Valaer in einer sehr beachteuswerten Arbeit behandelt worden: Johann von Planta. Ein Beitrag zur politischen Geschichte Rheutens im XVI.Jahrhundert. Inangural-Dissertation . . . . von Michael Valaer von Davos, Kürchi 1888. —
- 41) Nach Quellen VII, 145, ist wohl mit voller Sicherheit anzunehmen, dass Beuveuuta zur Zeit des Bullenhaudels schou seit läugerer Zeit gestorben war. Denn als Campell die dort anfgeführten Daten über die Familie Planta uiederschrieb, war Dr. Johannes uoch am Leben und hatte Balthasar schon die sechste Gattin.

42) Quelleu IX, 546 - 551. Beizuziehen ist der Brief Campells v. 24. März 1572 an Bullinger, welcher mit der ausführlichen Beschreihung eines grossen, zu Cur in diesem Winter erschienenen Wunders nach Zürich gieng, des Vorzeichens "funestæ (heu dolor!) tragcediæ illius, cuius papa author, Rhætiensis vero dominus prima eins persona merito habetur cum filio suo", und über dereu Entwicklung und bisherigen Fortgang (protasis et epitasis) hier folgendermassen berichtet wird: "Certe superioribus diehus homines vel populi Rhætiæ, moti excitatique iis, quæ proceres Rhætorum hactenus hoc super Rhætiensis domini negotio fecere decretis, undique ex communitations, erectis signis militaribus numero ad 20. Curiam confinere, initio scilicet a Prægaliensibus facto, jam ante 14 dies nempe. Et quidem Superioris Fæderis homines his mille minimum Rhætiensem dominum captivum superiore septimana Curiam duxerunt, miserandum saue in modum enm comitati; uhi nnuc in publica custodia tenetur, cathenis vel boiis vinctus constrictusque duahus, quatuor interim armatorum virorum millibus minimum Curiæ vel magis in eius suburhiis vel in vicis per circuitum vicinis sub signis suis manentibus bærentihusque. Qui licet ab optimatibus admoueantar jubeauturque, minis etiam intentatis, et uhi hac uon succedit, rogentur atque suadeantur, ut discedant, relictis tantum tot, quot ad exercendum indicinm requiruntar, illi omnino hactenus eis parere renunt jubentque illos potius discedere: nam si ipsi suum fecissent officium, non se hahnisse causam ita confinendi. Jam se, summum nempe magistratum Rhætiæ reipublicæ, velle judicium constituere, quod incorrupte ins dicat indicetque atque juste in noxios auimadvertat, sive Rhætiæ dominns sit, sive pontificii aurati torquatique equites sive monachi sive authores trucidandorum concionatorum piorumque honimum sive ad Vulturenos subjectos suasores defectionis. Quod et indicinm jam ferme constitutum est a populis. Præterea dicunt se jurejurando inter se ad hoc obstrictos, nemini velle injuriam facere neque vim alicui afferre aut violenti quicquam in aliquem intentare, sed indicio tantum modo adesse et curare, ne illnd corrumpatur absterreaturve a recto a quoquam, et ad finem usque totius rei hic hærere velle. Quod et hucusque præstiternnt, dum plane pacate honesteque ad omnes etiamnum degunt; nobis interim inter metam expectationemque, quorsum res utique evasura sit, versantibus cum multis honis . . . . . Quod autem sunt, quos nihil mendaciorum pudet eaque iu nos evomere, quasi nos omnium turharum tumultuumque istorum anthores simus, coutra quos tamen graviter semper declamavimus eosque serio et concionibus uostris et scriptis impuguavimus, licet aperuerimus, quot modis improhisque technis et cuniculis execrandus papa latro Rhæticæ reipublicæ libertati et evangelicæ nostræ religioni insidietur, monuerimusque populos nostros, ut sibi a tam iumani hoste caveant: biuc, juquam, nihil impiorum atque

ingratorum hominniu calumnias moramur, justi ac recti conscientia ntique freti; quam et nostram hic inuocentiam cum in nostris concionihus, tam in publico Rhætorum comitio palam protestati simus ostenderimusque, nos a calumniis purgaverimus atque calumniatores mendaciorum ita arguerimus convicerimusque, ut qui nos jam hinc seditionis accusent, quod contra papam hostem clamaverimus et ut sihi populus ah illo caveant monuerimus, nihilo id justius faciant, quam qui prohum fidumque servum inauspicati alicnins tumultus inde insimulent, quod ille fure deprehenso, qui rehus domini sui insidiaretur surripiendis, dominum inclamarit et cæteros famulos et clamore suos excitarit, ut accurrentes furem prohiherent furari, in quo concursu forte aliquid inauspicati accidisset: qui, inquam, in famulum, ut seditiosum et perniciosum hominem, convitiarentur, furem vero ut honum virum et immunem a culpa laudarent et defenderent. Ecce rei iudignitatem iniquitatemque absurdissimam!" - Es entspricht doch weder dem Inhalte dieses Briefes, noch der ganzen Darstellung Campells iu seiner Geschichte, wenu Dr. Valær - S. 56 - sagt, dass Campell "in den plantischen Angelegenheiten" gegen seinen Collegen Egli ganz iu den Hintergrund getreten sei. - Mit dem "prodigium", dessen genaue Beschreihung an Bullinger und Simler zur Veröffentlichung durch den Druck geschickt wurde, wenn es ihnen der Veröffentlichung wert scheine (was aher, so viel wir sehen, nicht der Fall war), sind ohne Zweifel die in Quellen IX, 527-531 ausführlichst beschriehenen Sonnenerscheinungen vom 2/3. Januar 1572 gemeint. Den Nachweis, dass die heiden Breven der Bulle vorausgiengen und dass letztere hei Campell (Quellen IX, 521) irrtümlich vom 28. Februar 1570, statt 1571. datirt sei, wodurch Campell zu irrigen Schlüssen kam, halten wir mit Dr. Valær durch Hrn. Pfarrer J. G. Mayer von Ohernrnen geleistet (Anzeiger f. Schweiz, Gesch., Jahrgg, 1888, S. 196); die Meinung Dr. Valers; dass Dr. Johannes Planta selbst die Bulle mit der gefälschten Jahrzahl 1570 versehen und sie den Curer Pfarrern absichtlich zur Keuntuiss gehracht habe, mag hier wenigstens erwähnt werden; die Begründing dieser Ansicht s. Valær, Johann v. Planta, S. 44-47.

Es mag hier auch darau erinnert werden, dass die Herrschaft Ratūna erst 1497 durch Kaire Maximilia, im Tauuch gegen die schwäbische Herrschaft Haigerloch, von den Grafen von Zollern, als Miterben des letzten Rätünsers, für Oesterreich erworden wurde; S. Plaata, Carritäche Herrschaften S. 429, und den, Wechselhrief zu bei Viell, Geschichte der Herrschaft Rätüns bis zur Uebernahme durch Oesterreich, S. 149 f.

- S. Anm. 42, das 71. und 72. Capitel Campells (Quellen IX, 516 551), und das VI. und VII. Capitel Dr. Valærs (S. 67—96).
- 44) Brief des Tohias Egli an Bullinger v. 31. März 1572, hei Valær S. 95.
- 45) Quellen IX, 568-580, 594 f.



- 46) Quellen IX, 581-587.
- 47) Quellen IX, 588-595; 598 f.
- 48) Onellen IX, 595-598. Die Worte: Quod si unus aut alter concionatorum aut illo ipso facto (der Uebersetzung der Klageschrift der Sondrieuser) Campellus etiam quid peccasset, num justum erat, nt omnibus concionatoribus, atque ils insontibus, id fraudi esset?" (S.59716 f.) tonen doch gar nicht zuversichtlich, sondern eher wie ein Geständniss und eine Selbstanklage. - Bezeichnend für die damalige Stimmung gegen die Prädicanten ist auch, was Campell am 28. Juli 1573 an Simler schreiht: "Sunt hic, qui rursus novos tumultus timeant et ominentur exoritaros, omnium inanspicatissimos horrendissimosque . . . . ex quihusdam incertis occultisque vulgi susurris, maxime quum et varia superioribus diebus passim per Rhætiam visa sint plane finnesta ac feralia prodigia ostentaque, quæ etiam tale quid minitari videantur. Quæ si turbæ nos maneant excitatæve fnerint, etsi multi sint, qui culpam totius mali in veritatis concionatores insontes conferre velint suo more, quantumvis injuste, a plerisque tamen in cos tota congerctur, qui majorem rationem paucorum quorundam habuerint, quam multorum . . . . " Auf die Protestation der Synode nahm der Bundestag Umgang von einer gesetzlichen Beschränkung der geistlichen Redefreiheit, als der Gegenstand vor ihm znr Behandlung kam; a. a. O., S. 598. -

Wir erlauben uns hier die Andeutung, dass es wohl der Mübe wert wäre, einnal die Stellung der evangelischen Synode Bündens in dem bündnerischen Staatsorganismus während der Religions- und Parteikämpfe des XVI. und XVII. Jahrhunderts und ihr Eingreifen in diese Kämpfe des nähtern zu untersuchen und darzulegen.

49) Da Campell in seinem Geschichtswerk über diese Verhältnisse sehr kurz und teliweise nur mit Andetungen hinweggeht (Qnellen VII, 486, 488, 609), ist es wohl am Platze, jene lückenhafte Darstellung aus seinen Briefen vom 24. November 1572 und 16. Juni 1574 an Bullinger noch etwas weiter zu ergänzen, als es im Texte gestattet war.

meldet, dass Tobias Egli nach Zürich kommen werde, um ihm über den Gantner segen Builinger sehon als unverschäuteste Lüge hezeichnet wird –, folgt untern 26-8. November eine ausführliche Darstellung erenteuren Streites. Obsehon mänlich die Synode dem widerhaufsen Pradicanten auf ein Jahr alle kirchlichen Functionen unterasgt mit Stadt- und Laudrat ihn mit seiner Familie aus dem Gebiete von Cur weggewiesen hatten,"), bis er den Beschlüss der Synode über seine

Nachdem Campell schon am 6. September 1572 an Bullinger ge-

<sup>\*)</sup> Quellen IX, 48627, f. heisst es: "de plorum fluibus... decedendo solum vortere"; then im Briefe selbst: "clvitato privatus allo migraret, sede sua extra Curiensis territorii fines translata."

Irrtumer durch seine Unterschrift anerkennen wurde, fuhr er doch fort, zu St. Peter im Schanfigg zu predigen, sich über das grosse Unrecht zu beklagen, das ihm Unschuldigen durch die Synode widerfabren, und die verlangte Unterschrift des besigelten Synodalbeschlusses entschieden zu verweigeru. "Unde" - fährt Campell fort - "quum sæpius coram amplissimo huius nrbis senatu, simul et totis tribus illis Rhætorum Fæderibus de hoc graviter acriterque, ut dignum erat. conquesti, non semel obtinuerimus, nt lata sententia synodi confirmaretur et magis magisque rata haberetur atque præterea tale senatusconsultum quoque, quo sancitum atque decretum fuit, ut ille aut sententiæ subscriberet aut si renneret id facere, civitate privatus alio migraret, sede sua extra Curiensis territorii fines translata; dum ita post multa eiusmodi decreta, bona quidem et iusta, sed eadem simpl . . . elumbia atque inefficacia, uequicquam expectamus ut turbuleutus perversusque homo in ordinem redigatur . . . .: ecce animadvertimus illum. præsidio utique quopiam occulto fretum, indies insolentiorem pervicatioremque evadere; dnm et qui jam olim in exilium ob bæresim relegati in urbem reversi ibi palam ac libere per totam æstatem vel eo etiam amplins habitant. Qua re nos moti superioribus diebus coram toto, majore utique qui dicitur, senatu — ut etiam olim semel comparentes, etiam propter severiorem panlo disciplinam periculosis hisce temporibus obtinendam impetrandamque, pristinam cantilenam, cuius dudum jam nos satietas ceperat, oggannire atque ita veterem querimoniam quantum potuimus severe acriterque iustanrare replicareque uterque cogimur. Quid multis moror? Nobis egressis tres, qui a senatu ad illum jam olim missi fuerant, responsum eins non abs re, sed data opera ad illud tempus dilatum haud dubie, ibi demum indicant aperiuntque: nempe quod ille scriptæ sententiæ subscribere omnino recuset, duo nimirum peculiariter capita in literis sententiæ contenta causatus, quibus tamen antea absque ulla exceptione perinde subscripserat; sed quod paratus sit, synodi fidei confessioni atque etiam Tigurinæ, quæ nostræ etiam synodi nomine edita sit cuique ipse quoque subscripserit, prompte subscribere atque jurejurando etiam, si opus fuerit, promittere, se tali confessioni nunquam contradicere velle vel aliquid, quod illi adversetur et cum ea pugnet, tenere; tantum ut liceat sibi, non ut conciniatori, sed ut privato atque alicui ex civibus cuicunque, intra urbis fines ac cum uxore et liberis intra privates parietes vivere atque manere. Id quod nimirum hoc astuto consilio dicit facitque, ut quum semper clamarit; se unuquam aliquid Tigurinæ confessioni adversum docuisse - quod tamen fecisse manifeste convictus est -, vulgo ita se rem habere persuadeat, qui, quid Tigurina confessio contineat, non magis novit, quam asinus lyra canere, atque ita, modo ne manifestos suos errores publice retractare cogatur. omnes credant, nos pravis odii invidiæque affectibus ductos - ut passim uos unuc cum suis traducit conviciisque proscindit -, injustos sibi justo injuriam fecisse, atque hoo modo qui ab ipso seducti sunt in errore, ita se rem habere putantes, magis confirmentur, et qui dubitabant, magis itidem dubitant. . . . Attamen magistratus noster vel senatus - nonnullis nimirum in illo jam ante cum illo composito omnia agentibus, plerisque vero rudibus, utique ex simplicitate errantibus remque non intelligentibus -. Gantneri responso ex tribus illis destinatis audito, illud cum adjuncta petitione, ut bonum et sibi satisfacieus, admittendum approbandumque ceusuit, non curans cogitansque, quautopere id cum synodi sententia, a se quoque civitatis suæ sigillo approbata, pugnaret. Ubi etiamsi consules a nobis admoniti rogatique essent, ut nobis prius nou auditis tale responsum illi nou redderent, tamen qui in senatu ei favent tantum potuerunt, ut domino Willio consule absente, quippe dum tali Rhætorum consessui in nundinis nunc necessario præsideret, urbis senatus sub nescio quo prætextu cogeretur ac responsum semel decretum Gantnero ibi, altero consule quantumvis reclamante, redderetur. Ubi quum nos cum aliquot concionatoribus sorte fortuna et huins rei penitus ignari intervenientes, quid actum esset accepissemus, et nobis conquerentibus, quod id nobis non auditis factum esset, Gautnerus, quo planum omnibus faceret, quid animi habeat aut quo consilio cuncta agat, in verborum altercatione oborta magna voce clamavit - tota homiuum turba in ipsa curia vel emporitica domo circumsistente audiente - : quod synodus indicta causa ipsum insonte m et contra jus et fas damnasset. Vide, an id nobis injuria dole at ! Verum maxime omnium dolet, anod auorum instar munitissimæ arcis firmitate fideque nitebamur, ii imprimis, ut apparet, fallant."

Ans diesem Briefe, der in so erwünschter Weise Einsicht in das Verhältniss der zwei Curer Stadtpfarrer zu der Stadtbehörde gewährt, ergibt sich des dentlichsten, wie der Rat die formale Rechthaberei der Geistlichen misshilligte und sich nicht einfach zu ihrem Organe hergab, sondern sich der geistlichen Vornundschaft so gut wie möglich zu erwehren suchte.

Noch aufschlussreicher ist der sehr offeuherzige Bericht vom 16. Juni 1674 über die Krisis selbat. Ihr Verlauf stellt sich in der Hauptsache folgendermassen dar: "Septimana proxime uatalem Domini subsequente indicaverans senatui Ouriensi: me domme messe discessurrun; propter caussa, quas tibi olim signifacham." Responsum illorum fuit: se petere, ut manerem; et quum spatium temporis, dum montes intermedii nivibus liberarentur et sic tutum commodumque iter habere cum familia possem — quod postulaveram —, concessissent, dixerunt: se interim sperare, me mutaturum esse seateutlam, nempe ut pormanerem. Respondi: me non libetter, sed nounisi coactum, causis

<sup>\*)</sup> Ist damit wohl der Brief vom 26. November 1872 gemeint oder ein späterer, der verloren wäre?

iam ipsis indicatis et urgente conscientia, discedere, quum viderem. me tantopere iis, qui me vocariut, displicere. Unde me esse mansurum, si quidem animadverterim, illos serio petere cupereque, ut maneam : id est, si correxerint id, quod præcipue in ipsis dominis desiderarem accusaremque neque ipsi negare novissent. - Septimana sancta\*) porro, que vocatur, consulem adiens, ei ut senatus principi indicavi dixique: ipsos dominos forsau expectare, ut brevi jam abeam: verum cum hoc anno nix in jugis montium mihi transcendendis vix ante Julium mensem sit dissolvenda - id quod eventus approbat, quum adhuc vertices illorum late, qua nobis est transcundum, nivibus teneantur occupati - uou posse me, nisi magno rerum mearum incommodo simul et periculo, cum uxore gravida et alioqui uou robusta. sed plus satis imbecilli et quæ sit calendis circiter Juliis, volente Deo. levanda utero parituraque, ante finitum eius puerperium discedere; quod futurum esset mense Augusto vel circa initium Septembris. Unde. si domini concesserint, velle me bortos et quod parum fundi habuissem bactenus, solito more curare colereque et ad illud usque tempus sub conditione semel condicta, ut supra, manere discessumque differre, Respondit consul totius senatus nomine: ita me posse facere, iterum dicens: sperare se fore, ut maueam uec discedam; - id quod ipse audiustertius in contentiuncula quadam inter nos domi sue fassus est.

Interim mire anxius et animi anceps eram, utrum ex duobus mihi esset faciendum: manendumne an discedendum? memor utique verborum tuorum et aliorum piorum fratrum admonitionum, imprimis vero diversis Scripturæ sententiis locisve, animum meum huc et illuc distrahentibus anxiumque tenentibus: binc quidem, si discederem, illis, que ipse Dominus Joan. 10. cap. de pastore bono et de mercenario, qui viso Inpo fuga sibi consulat, dicit, atque quæ Panlus Act. 20. cap. tanta cum gravitate et poudere dicit, imo tonat: "Attendite", inquiens, vobis et cuncto gregi, in quo vos spiritus sanctus posuit episcopos ad regendum ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo"; dum prædicit, post discessum suum lupos graves ingressuros, qui gregi uou sint parcituri; maxime cum viderem, quid periculi huic ecclesia a lupo Gantnero immineret - cum quo omnia hactenus per causam et simulationem videantur facta - et ab aliis cum ipso colludentibus; - illinc vero, si mauerem, dnm propter causas olim tibi indicatas dubito, au allæ hic sint oves, quas Dominus velit meæ fidei esse commissas, quibus pastor ego tantopere displiceam, rursus Christi domini sententia diserta et minime ambigua occur(r)ente, quam in hec verba is proaunciavit: "Quicunque vos uou exceperit neque audierit sermones vestros, exeuntes ex sedibus vel civitate illa excutite pulverem pedum vestrorum."

<sup>\*)</sup> Dunit ist doch ohne Zweifel die Osterwoche (4,--11, April) gemeint,

Quum hinc igitar anxins, sæpius suspiriis etiam ac gemitihas Dominum orarem, ne pateretur me affectibus pravis raptum hic aliquid contra ipsius voluntatem sanctam committere, sed nt gressus meos in viam, quæ sibi placeret, dirigeret, etiam si sit mihi patiendum suhenndumque, quod non modo cum damno et jactura rerum, sed et cnm contumelia et ignominia coram hominibus conjunctum sit: ecce omni hic scrupnlo. Deo rehus moderante, liberor. Namque dum innior Pontisella dominos consulit urgetque, ut sciat, utrum faciat: nnm alterins scholæ magisterinm ambiat an expectet, nt post me huic ecclesiæ præficiatur? - quod constat -, atque dum et ille et domini verentnr, ne, si rogarer: utrnm manere an discedere velim? respondeam: me mansnrum, - senatusconsultum a dominis fit (hand curantibns ueque me interrogantibus: quid ego animi baherem? neque domino collega quicquam consulto), nt ego dimitterer et Joannes Pontisella loco meo susciperetnr; id quod factum conclusumque demum domino Thobiæ vocato indicarunt, orantes, ut assentiatur. Et mihi non indicarunt quicquam, antequam ego, re ex aliis cognita, consulem adiens ex eo quærerem: au jam ministerio cedere recedereque debeam, an ad finitum usone nxoris pnerperinm manere? Ad oned nihil dura certi responsi accepi, nisi: qunm dimissionem petierim - quod tamen factum est modo supradicto, nt inse confessus est -, ideo me esse dimissum. Ut ex illis nonc demum cuivis suboleat, onl aliquid haheat narium, quid monstri jam olim. Pontisella adhuc vivente seniore, sit. alitum, quidve practice, nt dicitur, moliti sunt aut consilii agitarin t non solum contra me, verum etiam hand dahie contra dominum Thohiam. pro Gantnero et iuniore Pontisella, certe parihus, onum alter cornna a synodo sit exclusus nec cum illa unonam reconciliatus, alter vero itidem nunquam a synodo sit examinatus neque a quoquam synodi nomine. Qui quam inter se iam dudum colludant, etsi hactenus id mire dissimplarint, vel eo satis iam produnt, quod iam palam omnibus quam familiarissime inter se conversantur, in ipsa platea etiam ab aliis secedentes et arcana inter se colloquia miscendo. Verum quid adversus Thobiam mollantur, metu Tigurinorum haud immerito Curienses cohibent altaque mente repostum premnnt; quod tamen non ita diu facere queant, onin tandem et etiam periude emauet erumpatque, nisi prorsus me animus fallat."

Aus dieser offenen Darlegung wird wohl niemand den Eindruck erhalten, dass es Campell mit seinem Entlasungsbegehren wirklich bitterer Ernst war. Ganz offenbar sollte es ihm ein Vertranensvotum einbringen und erwartete er, gegen Zurlchzichung des Gesunds wie Bedingungen stellen zu Konnen. Wie er sich aber über die gause Bachlage tünschte, so ist er auch in seinem Argwohn gegen den jüngern Poutsielle, dessen kurz vorher gestorhener Vater, Lehrer und Ratsberr zu Cur, ihm sehr befrenndet war, obse Frage zu weit ge-

gangem. Es seigt sich dies wohl auch dariu, dass etwa 2 Jahre später in der "Historia totium Rattier der junge Nachfolger ohne jeden scheelen Seitenblick als "adolescene scimie spie" aufgeführt wird, Quellen IX. 610%, os wie auch der junge Comander, der nach Campells Ahang neben jenem sum zweiten Prediger an St. Regula erwählt wurde. Tolias Egil, welcher s. Z. von Zürich als Prediger nach Cur erbeten worden war – daber die Scheu der Gurer vor den Zürchern. –, starb übrigens schon Anfangs November 1974 an der Pest und erhielt den bebanfalls durch die Zürcher Kirche überlassenen und nach Orn geschickten Kaspar Hubenschnied sum Nachfolger, a. a. O.; vgl. Rosins de Porta, Historia Reformationis ecclesiarun Ratticarum, I. 28. 439, u. Sultberger, Biogr. Verzeichniss der Geistlichen aller ev. Gemeinden des Kantons Thurzun, S. 2 f.

- 50) Quellen IX, 614—617, mit Entschuldigung am Schlusse, dass er nach dem Urteil des Leers wohl langer als hillig bei diesen Fragen verweilt habe, "que multis parum grata et jocunda sint leten et minus necessaria videaturi"; aber ja leicht von Denen übergangen werden können, die sich weniger von heiligen und am heiligen Geschichte gebörigen, als von den profanen Dingen angezogen fühlen. Vrg.l auch Robins de Porta, Hilt. Ref. J. 2. Can. XXIII. 8. 613.—640.
- 51) Die für die Persönlichkeit Campells und für jene Zeit sehr charakteristischen Einzelheiten dieser unerquicklichen Episode s. Quellen IX, 676—583.
- 52) Rosius de Porta, Hist. Ref. II. 98, and Chr. Kind in der Einleitung zur Descriptio, Quellen VII, S. X. Der Erstere schreibt: "Interprimos (qui utrumque fodus rejleiendum clamabant) numeratus fuit ctiam Huldricus Campellas, jam senex, Culini ecclesiastes, non ex amore Hispani, sed desiderio, que fiagrabat, tt Resti ab nomi cum exteris principhus foedere abstinerent. Conscripsera ti sacrum sermonem super illud argumentum, Cellini habltum, qui omnium passim manibus circumferebatur nec parum rei Galli oberat. Certus de hoc factus Radolphus Gualterus, Tiguri antistes, quam inconsiderate id factum sit, litteris ad Gasparum Hubenschmidium, pastorem Guriensem, datis luculenter et graviter ostendit "— Chr. Kind citirt das im bünderischen Kantonsarchiv liegende Schreiben des Rats von Zürich, und diesem Schreiben hat er wohl entnommen, dass die Predigt von Campell in den Druck gegeben wurde."
  - 53) Am 1. Mai 1673 schreibt Campell bei Uebersendung der vollendeten Descriptio au Simler: "Qnnm nunquam animum inducere ausus faissem, ut id aggrederer aut, ubi agressus ful, in incepto pergerem et illud absolvere tentarem, mist in mibi utrunque faciendi uutbur faisses, primum primi quidem constus per D. Tabsims et D. Ponisiellem, deiden ülterius andendi tuis ipsins ad me litteris, quibus non semel, ut in instituto pergerem, me es hortatus "un di in dem ersten Briefe, due er unterm

11. November 1870 von Sūs ans an Simler richtet, heisat es: "Ubime, ut in instituttis semle commentariis prosequendis ad finemque perducendis pergam, satis es adhortatus atque ad edendos illos in lucem obsecrando quoque animasti, id etiam adjicis, quod ue per somum quidem unquan sperare amans fuissem: nempe quod plus quam benevolentiasime amicisimeque operam tnam offera, pollicens, te recte mea curaturum, sive separatim illa, sive cum tuis conjuncta imprimi voluerim." — S. auch Aum. 55.

Ueber die beabsichtigten Simler'schen Commentarien s. die Vorredeu zu der Vallesia (1574) und zu den zwei Büchern de Republica Helvetiorum (1576).

54) Von der "Geographia" oder dem "Geographicum opus" des Gallitius ist in Campells Werke wiederholt die Rede, und swar immer uur mit Bezug anf Rätisches. Aus Quellen VII, 187, ersehen wir, dass Gallitius das Werk für sich und seine Kinder ausgearbeitet hatte.

55) Die Aussetzungen Simlers richteten sich darauf, dass Campell in seinen Ausführungen Tschudi und Stumpf nicht berücksichtigt hatte und gelegentlich mit voller Schärfe gegen das katholische Wesen loszog. Darauf erwiedert Campell: "Cæterum quod in his paucis, quæ hactenus dedi, omisi, quæ Tschudius et Stumpfius de Rhætia et Rhætorum origine tradunt, et quod interdum ibi missam et reliquam papisticam superstitiouem acrius insector, ideo factum est, quod nihil minus cogitarem, quam illa edere; sed tantum annotarem ea, unde ipse excerperes, que tuo usui fore judicares et acommoda, qui nihil inde offendereris; et quod ubique quacumque etiam occasione delecter ut Dei landes extollere, ita impietatem Deoque adversam religiouem insectari atque exagitare (sehr bezeichuend!). Atque postquam scio, ita a te persuasus, quod ea, in quibus laboravero, editioni parem cudamque, illa quantum possum declinabo - tuis monitis cantior factus -, quie acerbius vituperata hominum animos a toto opere alienent nauseamque illis moveant; ita tameu, ut vix queam veram religionem in loco dissimulare." Im weitern bereitet er Simler auf einen langsamen Fortgang seiner Arbeit vor: "Hoc etiam hic moneo, quod forsan nostrum consilium sit impediturum: quod præter inertiam ac tarditatem natura mihi lngenitam etiam negotiis non magis publicis, quam privatis quoque ita quotidie distrahor, ut non nisi succisivis horis, atque iis admodnm paucis, operi accelerando incumbere vel vacare possim. Unde forte hand maturare illud potero, ut in tempore, ut velles et onorteret. sit paratum." Endlich entschuldigt er sich im voraus für die ausführliche Behandlung des bisher vernachlässigten Engadins und insbesondere seines Heimatortes Süs, "qui sic saltem, quam patriæ debeo pietatem, testari et aliqua ex parte solvere volnerim." - Brief v. 12. November 1570. - Aus diesen Citaten, zusammengehalten mit denjenigen von Anm. 53, geht doch wohl des dentlichsten hervor, dass Campell zuerst

nar Materialien für Simler zu liefern gedachte und erst durch ihn darauf gebracht wurde, ein zusammenhängendes, für den Druck bestimmtes Werk auszurbeiten, und zwar vorerst nur die Lasdesbeschreibung. — Die Probesendung, welche eine so ginstige Aufnahme fand, behandelte die Geschichte des Obern Bundes; z. Ann. 56.

- 56) Der zweite Brief Campells an Simler datirt vom 4. September 1571 und ist unter anderm geschrieben, aut rationem saltem reddam eius provinciæ, quam anno superiore mihi imposuisti: de Rhatia utique nostra scribendi, cuique quam impares geram humeros ferende magis magisque sentio. . . . . Cæterum . . . . . quum institutum opus de Rhætia, quod tuo suasu susceperam, semel intermittere coactus fuissem, ad id rursus tandem redii, ubi, ut id facerem, adhortatus esses, et aliquatenus sum prosecutus. Nam quum Superioris Fæderis loca adumbranda absolverim, idone non paulo quam antea copiosius, quum omnia ab integro retractare oportuerit: nunc festino ad finem Cathedralis etiam Fœderis locorum descriptioni imponendum, quantum possum, Restant deinde tertinm Fædns et valles Tellina et Clavennensis persequenda. Et tum demum historiam ipsam omnium simul Rhætorum communem aggrediar." Folgen neue Klagen über seine angeborne Langsamkeit, seine Unerfahrenheit im Schreiben - beides wohl nicht allzu ernstlich gemeint - und seine vielen Geschäfte, "maxime concionum frequentia, quas majore diligentia componere quam olim oportet, quum Germanicam linguam non satis familiarem mihi, maxime in concionando, ubi potissimum id requiritur, fecerim. Ad hæc sæpius etiam, quam vellem, in patriam ob instantia maxime negotia vocor\*). Quid? quod id etiam hand parum me remoratur, quod uon paulum temporis impendere in iis undique conquirendis cogor, que huc requiruntur nec tamen pro voto acquiro comperiove; quum etsi quandoque alicubi aliqua sit spes, ubi diu exspecto, aut lente admodnm tardeque, que anxius expectavi, tandem assequor aut illa penitus frustror. Quod non uno in loco jam accidit. Ita ut minimam partem succisivi etiam temporis scribendo impendere possim operi, uecdum supra 34 folia (bogen) descripsi vel ut volo composui. Qnnm ergo nunc videas, quo pacto et successu res procedat (uec quo pacto magis acceleretur video), ipse, colendissime domine, quid opus sit facto dicito in mediumque consulito. Quod si uimis sero ita finiendum ant nimis diu, dum finiatur, expectaudum censeas, et hinc tibi vel alii cuipiam ut lampada una cum hiis, quæ hactenus composui, tradam volueris, non detrectabo facere, idque quam lubentissime."
- 57) Der dritte Brief an Simler, vom 1. Mai 1573, kündigt die Uebersendung der vollendeten Descriptio \*\*) mit folgenden scherzhaften Worten

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel war Campell noch in Sta begütert.

<sup>&</sup>quot;) Vermutlich in der "Lidertäschen", welche nach einer Notiz auf dem Umschlag des Briefes "dem H. Wolfgang Haller gehörte."

an : "Ecce tibi, præclarissime domine Simlere, ridiculus diu parturientium montium partus, musculus utique tandem prodiens, necdum is tamen perfecte natus, sed anteriorem partem vel caput tantummodo adhne exercus (!), parte eins posteriore intra montis viscera etiamuum lateute. Pars euim promissi operis posterior, id est liber Rhæticæ historiæ peculiariter destinatus, uondum inceptus in tenebris abditus hæret adhuc." Es folgen neue Entschuldigungen der Verspätung in Folge von Geschäftsüberhäufung, geschwächter Gesundheit und zunehmendem Alter, getäuschten Erwartungen und unerfüllten Versprechungen: "Ad hæc etiam id opus satis per se lente procedens sæpins non parum est remoratum, quod a multis locis quippiam incertæ spei mihi fleret adiniscendi nescio quid instrumeutorum tabularumve, libellorum sive monumentorum quiddam, quod momentum aliquod ad iustitutum opus promovendum exornandumque afferret non pomitendum: quod ubl diu anxins nequicquam expectavi, ipso interim opere suspenso et hominibus ad alia intentis idque parum curantibus, tandem vel nihil nanciscor aut, si quid nanciscor, parum illud ad rem facit parumque vel nihil pouderis habet; verum pierumque, ut dixi, frustratus deceptusque penitus spe excido. Id non semel mihi usu venit, et ut porro usu veniat, certo mihi et in posterum polliceor expectoque", Schriftstellernöte! . . . . Libenter ergo fateor atque lugenne, tuum, non meum quicquid huius est esse, et libera tibl per me potestas sit illud sive edendi sive silentio opprimendi, in illo item quod volueris corrigendi. obduceudi expangendique atque penitus oblivione delendi sive totum sive ex parte et quicquid tibi placuerit in eo ut in tuo proprio faciendi tuo jure. .... Addere libuit libro etiam tabulam, ut vides, quæ, licet sit. rudis et Inscite depicta (quod tamen facile peritia sculptoris vel typographi farciri potuerit), situm tamen Rhætiæ cum priscæ, tum recentioris et partium eius, ut hodie sunt, necuon locorum, quoad eius fieri potuit. plerorumque, quæ in ea continentur, non paulo exactius probiusque adum brat et oculis spectaudum subjicit (absit invidia dicto!), quam que hactenus de Rhætia compositæ fuerunt tabulæ, in quibus nec pauci nec parvi deprehenduntur errores (rursus hoc cum pace authorum earum dictum velim), . . . Snnt, qui forte expectant fore, ut et clypearia, que dicuntur, vel gentilicia familiarum Rhæticæ nobilitatis iusignia, earum saltem, que in libro nominatim ponnutur, suis queque locis appicta consignentur. Quod non necessarium esse putavi. Sin autem id nou inconsultum esse existimaveris, fac mature me moneas, et curabitur, ut quantum fieri potest brevi illa singulis schedulis depicta mittantur, ut in sua queque loca disponi digerique queant. Parassem et in opus indicem ; verum quam id opere ipso prius nou impresso aut saltem correcto fieri commode apteque non possit, ille nuuc omittendus mihi fuit; qui deinde facile ex locis diligenter in margine passim consignatis construi poterit . . . . Salutat te collega D. Thoblas, qui carmen in commendationem libri mei scripsit sive ¿gruíar, quam etiam hic mitto."

Unter dem 28. Juli 1673 ersucht Campell, ihm das Buch durch deu Geberbringer seines Briefs noch einmal für einige Tage zuzustellen, um einige Aenderungen ansnbringen, "certiors naulo et exactiors edoctus", und am 19. Januar 1674 schickt er es wieder nach Zärick: "Incubrationen quidem a me radi Minerva fabricatam, sed ut te instigatore et futuro politore vel deletore, sie etiam tib in tvero astéori dedicatam et tion abritori tongen jure tractandam atque in quem volneris unam convertendam vel potius rejiciendam. Equidem Blema hiquibus in locis, licet raris, locuplieturi necon et emendavi unae, non quoad orationis films, sed quoad rem tantum, que tractariy rerum qui tibi demam quoad utrumque rite emendandus corrigandique est servatus, si quidem non in totum rejeceris vel ut luce memorimen indirum deleveris."

Und noch einmal, untern 7. Sept. 1575, schreibt Campell an Simer: "Cæterum super iis, quæ de libro scribis, quem olim ad te transmist, hoc breviter respondeo: me omnem curam pro illo in te unum rejectam jam olimn penitus abjecisse. Proinde de illo quicquid tibi vium faceti per me non stat, quin librer pro tno jure facias."

Ob diese Originalhandschrift nach Simlers Tode in Zürich gehieben oder an Campell unrickejkommen, heiter toilig im Dnukel. Bisber hat sich sowohl von ihr selbst, als auch von der beigegebenen Karts, oder von dem empfehlenden Geichte des Tobias Egil, das dem Fratte ohne Zweifel vorgedruck werden sollte, keine Spur mehr gefusden. Dass übrigens Campell trots aller bößichen und bescheidenen Wednungen doch fest auf die Veröffentlichung rechnete, geht aus den van nas weggelassenen, genanen Anweisungen für den Kartenstecher und den Drucker in dem Briefe vom 1. Mai 1578 hervor.

58) S. die Vorrede zu des Petrus Dominicus Rosins de Porta Historia Reformationis ecclesiarum Ræticarum, fol. b. 2 ff. Der dort eingerückte Brief Bullingers an Johannes Pontisella ist in mehr als einer Beziehung höchst interessant. Aus den Eingangsworten ersieht man, dass Bullinger auch dem Ulrich Campell gute Rate für seine historischen Arbeiten gab. Jene Worte lauten: "Si litteras, quas ad D. Campellum dedi, adhnc retines - Pontisella sollte den Brief offenbar an Campell übermitteln -, volo eas aperias et legas; nam quædam habent, que ad Ræticam Historiam contexendam pertinent; aut meo nomine, si ita videtur, ab eo repete, nt tu quoque illas legas." Im tibrigen folgte Campell, wenigstens bei der Descriptio, möglichst gewissenhaft den Anweisungen Simlers, so sehr, dass er seine Arbeit doch nicht bloss mitrhetorischer Uebertreibung wiederholt eigentlich eine solche von Simler nennt; vrgl. die vorstehende Anm. 57. - Anch die Verwendung der lateinischen Sprache war ganz im Sinne von Simler, der in der Vorrede zur Vallesia seinen Entschluss zur Abfassung von Commentarien Rerum Helveticarum ausdrücklich darauf zurückführt, dass kein solcbes Werk in lateinischer Sprache vorhanden sei, nud von Italienern, Franzosen und Dentschen vielfach darüber geklagt werde, dass sie den Dialekt der Stumpf'schen Chronik nicht versteben. Wir verweisen im allegemeinen and die Ausführungen von Kind in seiner

59) Wir verweisen im allgemeinen anf die Ansführungen von Kind in seiner Einleitung zu Band VII der Quellen, sowie auf nasere vorbergebenden Anmerkungen 55-67, nnd fügen nur noch wenige ergänzende Bemerkungen bei.

Von griechischen und römischen Schriftstellern eitirt Campell iu der Descriptio neben den oben im Texte erwähnten noch Livius, Pomponins Mela, Snetonins, Tacitus, Aulus Gellins, Spartianns, Vopiscus, Ensebius von Cæsarea, Entropins, Ammianus, Sidonius Apollinaris, einmal anch den Plutarch und den Dionysins von Halikarnass; von mittelalterlichen den Walafrid Strabo und Hermannus Contractus, den Vitodnran nur einmal ans Stumpf, und Otto von Freising und Felix Fabri (nicht "Fabricins") ans Briefen von Ludwig Lavater; von Schriftstellern ans der Uebergangszeit den Hermolans (Barbarus) als Herausgeber des Plinius, den Pomponins Lætus, den Nauclerus, den Ambrosius Calepinns, den Raphael Volaterranns, den Ladislans Snnthaim mit directer Berufnng anf Vadian ; von zeitgenössischen neben den in nnserm Texte genannten den Sebastian Münster, aber nur als Herausgeber von Tschndi's Alpina Rhætia, und den Franciscus Niger, dessen 1547 zu Basel in lateinischen Hexametern erschienener Beschreibung von Rätien nicht eben viel Stoffliches zu entnehmen war. - Weiteres über die von Campell benutzte Literatur und über die Art und Weise ihrer Benntzung s. nnten Anm. 71.

Der "libellus insignium nobilitatis Retice in libro membranaceo Dierritensis comobil vetusti" von 8.17 fullt ohne Zweifel nanamen mit dem "libellus de insigniis nobilitatis Retices" von 8.97 und dem nichellus stemmatum Retices nobilitatis" von 8.947, and fand sich dem "libre membranacens pervetustus ... a Desertinensi conobio.... haltas, 8.98, blue welchen in Ann. 89 eingehender gesprochen wird.

Ein einziges Mal erwähnt wird der "priscarum Rætiæ arcium nescio quam olim compositus catalogus, quem octo jam ante annis Antii ab amico quodam obtinui," S. 157.

Friedrich von Salis in Zuz stellte Campell eine Stammtafel der Familie Fontana zur Verfügung, S. 87.

Was endiich die Beuturang urkundlichen Materials anbelangt, so wird auf S. ode andricklich angeführt, dass Landammann Johannes Ardüser in Davos einen Ratabeschinsa ausgewirkt habe, nach welchem die Urkunden des Jostigea Archivs teils in vollen Abschriften (tottis exemplis), teils in sorgitätigen Anssügen (diligenter exerciptis arguments) an Oampell geschickt wurden. Das "tabularium Sasienes wird auf S. 183 und "monumenta Ceilmessium" worden auf S. 252 rewithet; die letztern wurden indess nur für einen Nachtrug über die rewithet; die letztern wurden indess nur für einen Nachtrug über die

örtliche Greuze des Unterengadin verwertet, der am 7. September 1575 an Simler abgeschickt wurde (von Süs ans): "Vellem porro in lihro priore, si quando tibi visum fuerit, ut in lucem per typographi operam exeat, hec in locum, qui congruens tibi videatur, referri, et nemne circa Ingadine orientalem finem extremum, onem Pontem Martinianum feci, inseri, hoc modo"; folgt eine längere Ansführung, die sich in der Hanptsache anf S. 340 des ersten Bandes der Geschichte Rætiens (Quellen VIII) wiederfindet\*). Die Benntzung von Originalien des Klosters Pfævers oder des bischöflichen Archivs zu Cur ist wohl trotz der mehrmaligen Anführung solcher Documente \*\*) schon deswegen uicht anznnebmen, weil die wenigen Stücke, denen einzeln gerufen wird, obne Ausnahme auch in Tschudi. Stnmpf oder Brusch erscheinen, und weil Campell hei seiner scharf ansgeprägten Parteistellung schwerlich weder in das hischöfliche Archiv zu Cnr. noch in das Pfäverser Ahtei-Archiv Zutritt erhalten hätte. Dagegen sind die Legenden der Heiligen Placidus, Florin und Gaudentius wohl wirklich mittelbar oder unmittelbar ans alten Calendarieu oder Martyrologien des Hochstifts geflossen (s. S. 13 vetustissima Curiensia monumenta, S. 213 libri Cnriensis cleri, S. 242 libri Curiensis ecclesiæ); für die Legende des h. Fridolin wird Aht "Nogger" von St. Gallen anfgeführt (S. 60). Die volkstümlichen Erzählungen von Joan Chialderær (S. 35), Adam von Camogasc (S. 123 f.), den Burgherren hei Süs (S. 158) werden ohne jede Quellenangahe oder mit ausdrücklicher Berufung auf mündliche Ueherlieferung gegeben.

Alte Manerresto und Fundstücke sind z. B. S. 156 und 157, eine Inschrift an dem Kirchturm zu Ardes S. 185 erwähnt. Eine inschricturende Quelle im Val d'Assa im Unterengadin hat Campell auf Wands von Dr. Kourad Gessner im August 1592 andfessuch und dem Zürcher Gelehrten, deu er wohl im Jahre vorher bei dessen Besuch von Valpera (S. 210) persönlich kennen lernte, ausführlich hesschrieben, S. 210.

Eine sehr verständige kritische Bemerkung über ein sagenhaftes Gefecht zwischen einem Grafen von Toggenburg und einem Freiherrn von Vaz hei Zuz findet sich auf S. 129; unmittelbar daran anschliessend aber die anch in der Historia wiederholte, ganz bedenkliche Ver-

<sup>•)</sup> Teber die Issast "Aguella" oder "Quelle" in dem auch von Campell angeführten Privilegienbrief Karls IV. für das Bintum Cur s. Mohr: Cod. Dipl. III, S. 68. Nach Mohr würe zu lesen "Hübelten" – Albala, und damit fällt natürlich die ganze knautliche Rrhikrung dem Doppelnammen für der "Schergenbach" dahin. Jedenfalls hatte Campell nicht das Original dieses Erifeste vor sich.

<sup>&</sup>quot;) S. R. Quelles VII, 104, von neben den Çurienis epic-patos monumenta" anadrīckleh anch, siendem ecclesis Curienis pieze anotrickt kables sive diplomats genamt varden. — Binrig die Notit auf S. 311: dass geübnekam Curionis ecelesie monumentis perschestellus de Burg Remüt soci Alters (Analieise, Scheisen habe, vastes veir vorländis sicht unterrubringen. Uebrigens findet sich in den seither veröffentlichten Curer Documentes davos keines Byra.

mutung, dass die "fossæ Drusianæ" des Sueton im Engadin zu suchen seien.

60) "Librum posteriorem, de historia uempe Rhætorum, jam ad annum usque 1280 perduxi; insertis non nusquam et iis, quæ ad Rhæthorum (!) historiam proprie non pertinent et tamen non prorsus aliena ab illa sunt, veluti que illis cum aliis communia existant ant generalitatis, ut ita dicam, saltem ratione non nihil Rbætos concernere videntur. Idque ideo, quod opus futurum videbatur hiulcum et hiuc ineptum deformeque, annis iu coutinuanda historia uimis magnis hiatibus inter se disjunctis propter ea, que nobis hic desiderantur quibusque deficimus, ob penuriam nimirum eorum, qui olim Rhætorum memoria digna facta in commentarios referrent ac subinde cousignarent; quibus singulari præ aliis populis infælicitate Rhæti antiquitns destituimur ac qualium inopia laboramus. Ubi vero propius paulo ad nostrum accesserimus sæculnm, ea occurrent aliquanto ntique notiora exploratioraque, quibns prosequendis occupati satis habebimus, quod agamns, etiam si alia in totum omittamus; at tum vere jureque dicere possimus: hoc opus, hic labor est." - Campell an Simler, Cur, 19. Januar 1574.

Da gleichzeitig mit diesem Briefe die Descriptio znm zweiten Male uach Zürich abgieng, hat es gar nichts Auffalliges, wenn sich in derselben schon einzelne Verweisungen auf den "liber noster posterior de Raetia" finden, bis zu dessen Capitel 22, welches die Jahre 1219 bis 1951 umfasst; Quellen VII, 161.

61) Die Entmutigung Campells über die Mangelhaftigkeit des von ihm beigebrachten Materials gieng so weit, dass er eine Zeit lang die Arbeit an der Historia einstellte. In dem letzten der von ihm vorhandenen Briefe an Simler - Sås, den 7. September 1575 - schreibt er darüber: "Quod ad promissum vere Rhæticæ historiæ librum componendum attinet, scias velim, me jam olim illnm snspendisse, maxime propterea, quod multa eorum, quæ ad solidiorem certioremque illius cognitionem requiri videbantar, desiderarem. De quibus tamen non deerant qui spem uescio quantam plus satis prolixe facerent; qua dum lactor et promissa anxius pleraque propemodnm frustra expecto, diu ita anceps animi hæsi. Nunc, quum plerique fefellerint et qui aliquid præstiterunt nec quanta neque qualia expectabam miserint, atque quum quæ expectari poterant fere jam, ut equidem censeo, acceperim acquisiverimque, etsi non ex animi seutentia: historiam ad tempus intermissam rursus ut eam prosequar in manum resnmam et ut ad finem qualemcunque saltem tandem perduco curabo, imo ut ad destinatum calcem currat et colophonem quantum fieri potest brevi assequatur Dec conatibus favente festinabo."

Daraus erklärt es sich, warum in der Historia als "annus, quo hæc scribimus etc." weit hänfiger die Jahre 1574 und 1576 angeführt werden, als das Jahr 1575. Letzteres fiuden wir nur bei der Dar-

stellnng des Schwabenkriegs von a. 1499 erwähnt (Quellen VIII, 702); ans dem Jahre 1574, und zwar ans der Zeit nach dem 23. Juli dieses Jahres, stammt noch der Bericht über den Brand von Cur im Jahre 1464 (VIII, 545). Der oben berührte Stillstand muss daher zwischen diesen beiden Daten stattgefunden haben. Das Jahr 1576 wird zum ersten Mal bei der Erzählung des Religionsgesprächs zu Süs als "hodie" aufgeführt (IX, 262). Die letzten Capitel, spätestens von Cap. 76 an (IX. 594), sind noch später niedergeschrieben worden. Die späteste Jahrzahl, welche für die Niederschrift (IX, 665, 684) und überhannt genannt wird, ist 1579.

In die Zeit iener Stockung scheint auch eine Aufmunterung Bullingers zur Fortsetzung des begonnenen Werkes zu fallen, die er nach dem oben, Anm. 58 angeführten, an Johannes Pontisella gerichteten Briefe an Campell gelangen liess. Wir finden dort folgende, für diesen eben nicht sehr schmeichelbafte Stellen: "Profecto si scivissem, te in hoc argumento versari, fortassis aliter scripsissem, Hortatus enim sum ipsum ad perficiendum reliquam sui operis partem, hoc est, ut "Periegesei" sen "Regionis descriptioni" Historiam subjungat; sicut Simlerus noster in sna Valesia fecit. Adjeci, mibi et aliis utile videri, nt simplicitati et brevitati studeat, nou minutissima quæque et lectori iuntilia persequatur. Quæ de familiis scribis, etiam ego ad illum scripsi; comparatio in familiis est valde odiosa..... Quod si tu, qui stilo et judicio vales, in animo babes, totam vestræ gentis bistoriam complecti, fortassis præstaret D. Campellum reliquam partem sui operis tibi committere: posses enim in tno libro bonorificam eius facere mentionem et publice profiteri, ipsins labores tibi non parnm in confectione illins libri profuisse. Vel quid, si uterque suæ patriæ res illustrare contendat?" \*)

Was die Handschrift betrifft, welche nuserer Ausgabe der Historia zu Grande gelegt wurde, so ist in Ergänzung der Vorbemerkung zu Band VIII der "Quellen" zu bemerken, dass schon für die letzte Partie dieses VIII. Bandes die Originalhandschrift Campells \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Schon de Porta bringt daher in der Anmerkung auf Fol. c. 2 seiner "Præfatio" den Brief Bullingers vollkommen richtig mit dem Briefe Campells an Simler vom 7. Sept, 1575 manmen; nur handelte es sich damals nicht um Beginn, sondern nm Fortsettung der Historia und musete Bullingers Brief in die erste Halfte des Jehres 1874 fallen, wenn er an den sitera Pontisella gerichtet wäre, wie de Porta offenbar annimmt; denn der Veter Pontisella war schon ein paar Monate vor Campells Entlassung gestorben; s. Quellen IX, 510, und oben 3. XLVIII, wo es in dem Briefe vom 16. Juni 1574 belast "jam olim, Postiscilo sobuc virente miere\*. Da nun in dem Briefe Bullingers an Ponticella die Valleela Simlers obne Zweifel uls im Drucke erschienen vorausgesetzt wird -- "eicut Simlerus in sua Velceie feelt" --, und die Vorrede der Valleala vom 9. August 1574 detirt ist, kann jener Brief doch nur an em jangers Pontisella, den Nachfolger Compelle els Pfarrer en St. Regule, gerichtet sein, ten such der für Campell bestimmte Brief zugeschickt worden war, um ihn von Cur nach ion Engadin zu befördern.

<sup>\*\*)</sup> Eine Vergleichung der Handschrift mit den in Zürich liegenden Briefen setzt ibre Originalität ausser jeden Zweifel. Quellen sur Schweleer Geschichte, IX.

an die Stelle der Copie des trefflichen bündnerischen Kirchenhistorikers P. D. Rosins de Porta tritt, wie sie dann für den ganzen IX. Band die Grundlage unseres Textes bildet. De Porta hat die Campell'sche Handschrift erworben, ihre Lücken ausgefüllt und ihr folgenden Titel vorgesetzt: "Historiæ Rhæticæ Huldrici Campelli Pars sen Tomus Posterior, proprio auctoris manu exaratus, complectens historiam sui temporis rerum tum in ecclesia, tum in Republica gestarum, integri pene seculi XVI ti, incipiendo a Bello Svevico 1499 A", gesto ad Annum usque 1579 \*\*) deductam, coone nomine tum ob rerum copiam, tam pondus parte priori longe præstantior utiliorque". --"Autographon hocce, insignis cimelii loco æstimandum, a longo jam tempore reconditum in tenebris latens, cum tineis ac blattis colluctans, studiose abs me din perquisitum, feliciter tandem inventum ac protractum, prece ac pretio mihi comparavi Petrus Dominicus Rosius de Porta, tunc temporis ecclesise Scamfii minister et in compilanda conscribendaque historia reformationis ecclesiarum Ræticarum (!) occupatus. - Reparavi lacinias; que foliorum extremitati assutce erant, suis locis inserui; defectus ex probato exemplari ab illustri quedam viro mihi commodato supplevi; indices variorum titulorum pro promtiori usu confeci; meis manibus compegi, denique fortiter ac decore vestiendum curavi. - Solii, Anno MDCCXCIV, XXIV Aprilis." -

Der stattliche Quartband von genan 900 Seiten - er beginnt mit S. 765 und endet mit S. 1666 - setzt mit Capitel 41 und der Campell'sche Originaltext, in teil weise ziemlich abgeblasster, aber durchgehends regelmässiger und leserlicher Schrift, mit S. 773 ein, und zwar mitten in einem Satz mit den Worten: "adversus alteram astringerent-(Quellen VIII, 61031); die vorausgehenden 10 Seiten des Textes sind also Ergangung von de Porta's Hand. In gleicher Weise ist auch das Ende von Cap. 49 - von den Worten "coptie mem fecit- an (Quellen 1X, 57 9) - auf einem Blatte, S. 983 S4, eingefügt, ferner der Schluss ron Capitel 72 - von den Worten "indi)piscende institutum- an (Unelten IX, 550 13) -, das gange Capitel 72 und der Aufang von Capitel 73 - bis zu den Worten "esse dicta" (Quellen IX, 560 13) - auf 8 Blättern, S. 1505-1520; endlich das letzte Blatt des gamzen Werkes. Die Originalhandschrift bricht nämlich auf pag 1964, ebenfalls mitten in einem Satz, mit den Worten ab: "plurimum Incrifecerunt non modo veluti\* (verg! Quellen IX. 686 ≥); das Weitere ist tinler's Khetia entnommen. ")



<sup>&</sup>quot; Ann "1379" breschings.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> De Perta schreite suf p. 1603. Quan non salat antigraphon, on quo arriso persodi chashina, sufficia sanotasso, sacratissom uri in contentante al quo institut ni fine all'impagna terminant se sa distitutante suns qui sontentare a bisanti pagna terminant se sa distitutante suns qui sontentante. In conque composerente dan est farria, que plus dannel quam utilitante attralité antiquite paralleles acceptante. A bisan que montante les propris, Alceira autos este.

Zahlreiche Nachträge am Rande und auf eingeschobenen kleinern und grössern Blättern geben Zeugniss davon, wie sorgfältig Campell bemüht war, seinen ersten Text fortwährend zu ergänzen und zu verbessern.\*) Solche eingeschobene Blätter finden sich zu S. 822 - Quellen VIII. 648 17-25; \_ounm et parentes - onod illi, inquam, proditores"; S. 887 - ib. 701 20-36: "Quum pacis - sinere deberet"; S. 915, - Quellen IX, 27-318: "Ex illo - anreos nummos"; S. 960 - ib. 38 12-15: "Ubi quum - comitatu abiit"; S. 1126 - ib. 1854-20: \_Hæc tamen - designatum fuerit"; S. 1154 - ib. 207 :-33; \_Hoc ipso - discitur fides": \*\*) S. 1155 - ib. 209 18-28; "Pridie item -Domini 1549"; S. 1280 - ib. 323 28-31; "Eodem anno - cap. 35"; \*\*\*) S. 1314 - ib. 3564-35832: "Eodem anno - improvidus retulerita; S. 1321 - ib. 364 11-3652: "Eodem anno - pontificise renunciarunt":+) S. 1340 - ib. 383 36-384 30: "Illo inso - Domini 1572": S. 1359 - ib. 404 7-35: "Eodem anno - inserere libet"; S. 1369 ib. 414 18-418 15: "Item onum - tradita sunt": S. 1393 - ib. 444 5-13: "Ita quidem - domus cederet"; S. 1637 - ib. 665 13-668 16; "Dum snpradicta - octo fnerint,"

Was Campell nuter der "prisca Latina Helvetia nostra" oder dem "prior liber noster de Helvetia" versteht, anf die er im Texte der rätischen Geschichte für genealogische Tafeln der Hohenstaufen und der Häbsburger verweist, ist mas vollkommen unklar; a. Quellen VIII, 207°, 221°. Am sochein doch annehene zu müssen, dass er wirklich vor seinem Werke über Retein ein solches über Helvetien, auch in latenischer Sprache, geschrieben habe.

62) Den "sebr alten Pergamenteodex von Disentis, vor mehr als 42 Jahren von dort ans unbekannter Ursache entführt", sah Campell zu Davos bei dem Pfarrer Andreas Schmid, einem ehemaligen Conventualen von Disentis (Quellen VII, 25 und ebenda S. XV. der Einleitung). In diesem oder einem andern Disentiser Codex-††) war das Wappenbülchlein.

Stelle darauf angemerkt war.



v) Solche Nachträge hatte Campell offenbar auch dem ersten Baude beigefigt; vergl. s. R. die Notiz über den Braud des Bathauses zu Venedig am 20. December 1877 (Quellen VIII, 227); aber die Erseuerung des Bandes mit Glarns a. 1576 (b. 402).

Daran schliesst sieh im Originale noch eine längere erbauliehe Betrachtung, 25° ist Druckfehler.

<sup>†)</sup> Zu der nächsten Verweisung auf S. 1325 fehlt das eingeschobene Blatt. De Porta vermutes, dass der Tod Comanders und die Berufung des "Fahricins aus Zürich" an dessen

des rätischen Adels (VII, 17) enthalten, dem auch genealogische und historische Notizen entnommen werden konnten (VII, 97; VIII, 351). Was weiter aus ihm angeführt wird: die Verwüstung von Disentis dnrch die Ungarn a. 670 (VIII, 85), eine ziemlich unverständliche Notiz über einen Kampf bei Tavanasa a. 1350 (VIII, 345), ein etwas ausführlicherer Bericht über einen Krieg zwischen dem Grafen Rudolf (III) von Montfort-Feldkirch and dem Freiherra Ulrich Walther von Belmont a. 1352 (VIII, 351 f., VII, 17), und der Zng Johanns von Rechberg ins Schamsertal mit der volkstümlich angeschmückten Erzählung der Gefangennahme eines Freiherrn von Räzuns - es könnte nur der letzte, Georg, gewesen sein - im Jahre 1450 (VIII, 525-527), lässt keineswegs auf eine zusammenhängende chronikalische Darstellung oder nur auf eine längere zusammengehörige Reihe annalistischer Angaben schliessen, sondern weit eher auf zerstrente, immerhin guten ältern Ueberlieferungen entlehnte Nachrichten, wie sie sich nicht selten auf einzelnen leeren Blättern alter Codices eingetragen finden. Was war dann aber der übrige Inhalt des "codex pervetustus membranaceus"?

63) Die \_annales Pinrii olim Italico sermone exarati', der \_Pinriensis liber Italicus" und "Guilhelmus Vertemas Pluriensis anctor" sind doch ohne Zweifel ein und dasselbe. Die ausdrücklich diesen handschriftlichen Annalen entnommenen Nachrichten (Quellen VIII, 275, 324, 359, 402, 407, 415, 539, 586 und 598) beziehen sich zumeist auf Ereignisse, die in Plnrs selbst oder doch in den numittelbar benachbarten Gebieten stattgefunden haben. Das älteste dieser Ereignisse. die Zerstörung von Burgen in der Grafschaft Cläven, fällt in das Jahr 1264. das jüngste, ein Gefecht im St. Jakobstal, in das Jahr 1486. Dazwischen finden sich freilich auch allgemeinere Notizen: über Pilgerzüge in Italien, über die Wahl des Papsts Johann XXIII. Verse auf die Erfindung der Buchdruckerknust, Aufführung von Wunderzeichen, die in Italien geschehen. Den Plurser Annalen entstammen ohne Zweifel anch die Berichte über das Geleit des flüchtigen Mailänder Gesandten durch den Marcus Vertemate a. 1375 (VIII. 360 f.) über den Privilegienbrief des Mailander Rats für Plurs a 1447 (VIII, 590), und den Besuch des von Mailand kommenden Königs Christian I. von D'inemark zu Plurs a. 1474 (VIII, 536) vielleicht auch noch

as durino (pashion, da )a Burbaugh nout von Jedom Domolium Colex, den Compact los tiett Main, die Poole ist. We mensom hebre sugelee, das den die 2 roblie, (pedies VIII, 36), seeinbermanie in Wilderspreich en tolers scholas, an wichter no hisser i "Borden imm libre (himmat list donn jedom Ewildel der Person-Person Colex gometria in Abdein, est Bactor ventation indeptie free construct depicts, referenance. Vermonties were en dabeit um um einer miede when proman Anadrowsters im ten i chein age in innerbin schorer sten, die an sich stendisch unversorblieb Priger, de en sich seichersalish un eine mod demaßben der um weil Bossiere Colebra bandle, seichte diese sich seich seine sich und demaßben der um weil Bossiere Colebra bandle, seichte diese sich seich seine sich und demaßben der um weil Bossiere Colebra bandle, seichte diese sich sein.

andere Mailänder Augelegenheiten, wie z. B. der Besuch des liederlieben Cardinals Petrus daselbst (VIII, 555).

4) Abgesehen von dem "Catalogus Raeticæ uobilitatis" (Quellen VIII, 14), der doch eher mit dem "libellus stemmatum Raeticae nobilitatis", als mit dem "priscarum arcinm catalogus" zusammenfallen dürfte (vergl. Anm. 59), findet sich in der Historia das nachfolgende urkundliche Material angeführt; das in die Descriptio (Quellen VII. 249 f.) eingerückte, fabelhafte Document König Dagoberts zu Gunsten des Ritters Otto von Prevost (VIII, 80); der Immunitätsbrief Heinrichs II. für das Bergell vom 13. Februar 1024, abgedruckt bei Mohr I. S. 112, n. 79 (VIII, 152); der Verkauf des Vicedominats im Domlescher von Jakob und Elisabeth Planta an Ulrich Brun von Räzüns. 1387 Januar 25, abgedruckt bei Mohr IV, S. 133, n. 104 (VIII 388); die - soweit wir seben - noch nicht veröffentlichte Urkunde des Bischofs Johann Abundi vom 26. August 1428, welche sehr erwünschte Anskunft darüber gibt, wie im Jahre 1394 die Burgen Remfis und Greifenstein durch Bischof Hartmann um die Summe von 2500 Mark von deu Grafen von Mätsch zurückgekanft wurden (VIII, 396);\*) der Bundesbrief des obern Bundes vom 16. März 1424, abgedrackt bei Jecklin: Urkunden zur Verfassungsgeschichte Graubundens S. 19, n. 15, und von Campell nach seinem Hauptinhalte aufgenommen (VIII, 465); den Bundesbrief der drei Bünde vom 28. September 1524 - erneuert in den Jahren 1544, 1567 und 1573 -, abgedruckt bei Jecklin l. c., S. 83, n. 38, und von Campell vollständig in's Lateinische übertragen (VIII, 480); der sogenannte Pensionerbrief vom 24. Februar 1500, abgedruckt bei Jecklin l. c., S 74, n. 36, und von Campell ebenfalls vollständig in's Lateinische übertragen (VIII, 715); die 20 Artikel gemeiner 3 Pündten Land (IX, 162); endlich die verbängnissvolle pastliche Bulle zu Gunsten des Dr. Johannes Planta vom 28. Febraar 1571 (IX, 517), und das Zeugniss der evangelischen Geistlichen zu Gunsten der Familief Guicciardi (IX, 524), beides wörtlich eingerückt. Alle diese Stücke hat Campell selbst eingeseheu uud vor sich gehabt; ebenso wohl auch das Quellen IX, 31 erwähnte Verzeichniss der Einkunfte der Herrschaft Majenfeld. Besigelte Briefe über die Verhandlungen bei Ansbruch des Schwabenkriegs, von denen Campell spricht, haben wenigstens andere, ältere Engadiner gesehen (VIII, 647). Dagegen ist ihm der Bundesbrief mit Glarns vom Jahre 1400 offenbar erst durch dessen erneute Beschwörung im Jahre 1576 bekannt geworden und stand ihm das Friedensinstrument, welches den ersten Müsserkrieg beendigte, nicht zur Verfügung, als er ienen

<sup>7</sup> Diesen Rückkauf versetzt Ladurner (Vögte v. Matsch, Ferdinandeum III, 17, 8. 36) at Brutaga auf Salis-Stewis auf den S. Februar 1306. Da aber Salis-Stewis auf den J. Februar 1306. Da aber Salis-Stewis auf den J. Februar 1304 for sich gehen Salis-Stewis auf den J. Stewis Salis Salis

Abschnitt der Historia niederschrieb und sich auf dasselbe bezog (IX, 114). Alls so bänigen sonstigen Erwsbungen hischlicher Documente geben ebense gewiss lediglich auf Stumpf und Bruch zurück, wir die "antiqua Corienis episcopatas noumenta" in Quelleu VIII, 72 oder die "catalogi" (VIII, 149) und der "codes archetypicns" (VIII, 151) einfache Uebersetzung der entsprechenden dentseben Ansdrücke bei Stumpf sind. —

Dass grössere Partien der zeitgenössischen Berichtersattung (Religionsegenische, Synodalverhandlungen, die Anstände zwischen dem Untereugadin und Oesterreich, der Streit über die Zuzer Privilegien und Achniches) nur auf Grund antlicher Actenaticke oder privater Aufzeichnungen, also im welterem Sinne auch urknadlichen Materials, so eingehend dargestellt werden kounten, wie es wirklich der Fall ist, liegt wohl auf der Hand.

- 65) Vou den Vätern ber übertragene mündliche Ueberlieferungen werden znerst erwähnt bei dem Znsammenstoss von Montfort und Vaz im Dischma-Tale (Quelleu VIII, 319). Auf das Zeugniss noch lebender. glanbwürdiger und durch bervorragendes Alter angesebener Manner beruft sich Campell für den Ankauf der Monsaxischen Herrschaften Flims, Grab und Lagnez darch den Bischof von Cur (VIII, 529) \*) nnd von da an öfters (s. z. B. VIII, 601, 615, 624 ff., 647, IX. 54 etc.; anf den Vater Kaspar z. B. IX, 56, 84); anf historische Lieder für den Krieg des Gottesbanses mit den Tirolern im Jabr 1475 (VIII. 562 ff.), für den Streit um Worms oder Bormio im Jahre 1486 (VIII. 597), für die Kämpfe bei Triesen und an der Calven im Schwabenkrieg (VIII, 632, 666), für den ersten Müsserkrieg, welchen Johann Travers, der bündnerische Anführer in diesem Kriege, in rätischen Versen geschildert und damit überbanpt zuerst in rätischer Sprache geschrieben hatte (IX, 84, 384); daneben wird noch ein besonderes Spottlied auf die bünduerischen Gesandten erwähnt, die auf der Heimreise durch den Castellan von Müss anfgehoben worden waren (VIII, 112).
- 66) Dieser Bericht ist so weit er in Prosa geschrieben so zu sagen völlig in Campelle Erzähung berübergenomen und verarbeitet worden. Für die wenigen Partien, in welchen die Erzählung sich mehr au Stampf anschliest, als an den Bericht, wie er uns jetzt vorliegt (Schwaderloch, Dornach), ist die Möglichkeit doch nicht ganz in Abrede zu stellen, dass eine bessere und vollständiger erhaltene Redaction des Berichtes vorgelegen habe, als die ganz späte und in mehrfacher Eeriebung fübbtige Copie, welche im U. Jahr-

<sup>&#</sup>x27;) Ob überhaupt und inwieweit die von Campell gebrachte mündliche Ueberlieferung gegen Angaben Eichhorna (Episc. Cur. 133), nach welchen erst Bischof Örtlieh im Jahre 1483 die genannten Herrschaften angekauft hat, Berücksichtigung verdiene, kann hier nicht näher untersucht werden, da das hiesu notwendige Material nicht vorliegt.

gang der Raetja zum Abdruck gekommen ist und die einzige, uoch vorhandene Handschrift dieser so wichtigen Quelle für den Schwabenkrieg zu sein scheint. Was Campell nach mündlichen Ueberlieferungen erganzt oder ganz nen eingeschoben hat, sind diejenigen Partien. welche speciell das Engadin oder die Teilnabme der Engadiner an den Kämpfen betreffen so z. B. das Scharmüzel im Scarltal, (Quellen VIII, 626 f.), der Einfall der Kaiserlichen ins Engadin Ende März 1499, (VIII, 649-651) und die nnmittelbar vorausgebenden Betrachtungen über ein Verabkommniss des Bischofs von Cnr mit Oesterreich, betreffend das Engadin und Münstertal, die Ermordung der Engadiner Geiseln in Meran (VIII, 672 f.) and die daranf folgende Notiz über die bündnerischen Anfübrer in der Schlacht an der Calven, der zweite Einfall der Kaiserlichen ins Engadin im Juli 1499, (VIII, 690-694). Und was Campell absichtlich mildert oder weglässt, sind einzelne Bemerkungen des Berichts, die in Davos nuangenehm berübren mussten (vgl. z. B. Bericht S. 38 mit Quellen VIII, 635, und die bei Campell gänzlich feblende Notiz des Berichts -S. 69 - über den "Vogt Schnler ab Davos", der die Kaiserlichen ins Land führte).

67) Quellen IX, 74, 84; s. auch ebenda S. 54 and 56. - Die Verweisung anf Galeazzo Capella an der ersten Stelle (IX, 74) ist lediglich Stumpf abgeschrieben. Wie Mohr (Archiv II, S. 262) dazu kommt. die ganz unbestimmte Verweisung Campells an der zweiten Stelle (IX. 84) and einen "flamen sive sacerdos, de quo panlo superins dicebam" (wo? es kann damit doch nicht die gelegentliche Erwähnung Raschers auf S. 693 gemeint sein) durch den bestimmten Namen des "Jodochs Rascher, Pfarrer im Oberengadin" zn ersetzen, ist uns völlig unerklärlich. - Unter dem \_parens meus Caspar Campellus' nicht den Vater, sondera mit Mohr einen Verwandten Ulrich Campells zu verstehen, von dem sonst gar nichts bekannt wäre, liegt doch gar kein Grund vor. Dass Campell das Wort "parens" gleichwertig mit pater" verwendet, ergibt sich z. B. ans Quellen VIII. 1988. 68) Neben Sleidan fallen anch noch Paul Jovins und Aventin speciell für die Türkenkriege in Betracht, und im fernern der "Germanus chronographus, qui Eusebianis et reliquorum superiorum chronicis temporum continuationem ab anno Christo nato 1512 ad annum usque einsdem 1542 (richtiger 1536) adjecit; s. Qnellen IX, 175. - Dass Campell die Commentarien des Sleidan in der dritten Ansgabe der Uebersetzung des Heinrich Pantaleon, mit Fortsetzung bis 1562, benntzte, gebt wobl ans Quellen IX, 374, 381 and 412 mit voller Sicherheit hervor. - Briefe ans Venedig und Rom, die über türkische und venetianische Unternebmungen, sowie über schreckliche Krankbeiten und Stürme berichten, erwähnt Campell z. B. in einem Schreiben an Bullinger vom 13. Juli 1568; und für vertrauliche Nachrichten, die ihm Bullinger über französische und belgische Dinge zukommen liess, dankt er ihm unterm 26. August 1569.



- 69) S. ohen, Anm. 60.
- 70) Vgl. z. B. Quellen VIII, 96, 121, 133, 159.
- 71) Wenn wir hier den Versuch machen, die gesammte, von Campell für seine Historia Raetiae neben Tschudi, Stumpf und Brusch wirklich henutzte, gedruckte Literatur so gut wie möglich festzustellen, so handelt es sich zunächst darum, die von ihm blos als Nachschreiber jener drei Historiker in seinen Citaten anfgeführten Werke und Autoren auszuscheiden. Es darf nämlich zum vorneherein mit voller Sicherheit angenommen werden, dass Campell alle diejenigen Schriftsteller und Bücher, die er genau und ausnahmslos im Anschluss au einen der drei Genannten citirt, nie oder doch damals, als er seine Historia niederschrieb, nicht selbst in den Händen und vor Augen gehabt habe. Wir verweisen überdies auf Quellen VIII, 217 f., wo aus den eigenen Worten Campells zu ersehen ist, dass ihm nicht bloss Otto von Freising nicht zu Gebote stand, sondern dass er sich auch sonst öfters in die unangenehme Nothwendigkeit versetzt sah, Stellen, die Stumpf lateinischen Schriftstellern entnommen und verdeutscht hatte, "divinando" von sich aus ins Lateinische zurück zu übersetzen, "ob eandem librorum, quorum nihi deficit copia, penuriae causam."

So fällt von den in den zwei Bänden der Historia citirten Druckwerken eine ganz stattliche Reihe als Quellen und Hülfsmittel erster Hand ausser Betracht. Es sind folgende: Polybius, Caesar, Vellejus Paterculus, Tacitus, Florus, Asinius Quadratus bezw. Agathias, Soliuns, Spartianus, Nazarius, Vopiscus, Julius Capitolinus, Eutropius, Ammianus, Claudianus, Sidonius Apollinaris, Paulus Diacouus, Ratpertus, Conradus Fahariensis, Vitichindns, Lambertus Aschaffaburgensis s. Hersfeldensis, Otto Frisingensis, Guntherus Ligurinus, die Aunalen oder Chronica der Basler, bezw Colmarer Dominicaner, die Annalen von Mnri, Vitodurau, Hieronymus Gebwiler, Lupulus, Pomponius Laetns, Mutius, Johannes Adelphus, Myconius, Beatus Rheuanus, Galleatins Capella. Alle diese Namen finden sich nicht ein einziges Mal in der Historia citirt, ohne dass sie sich auch bei Stumpf. Tschudi oder Brusch an einer genau, meist sogar wörtlich entsprechenden Stelle nachweisen lassen. Und nicht weniger sind die "Valesiana quaedam Latine scripta chronica" (Quellen VIII, 31623) und die Valesiana chronica (VIII, 36633), die "Tigurini Bernensesque annales" (VIII, 26732), die "Helvetica chronica" (VIII, 2929, 29817) lediglich wörtlich übersetzte Stumpfische Citate und geht der "Tomus Conciliorum" (VIII, 82) genau auf Brusch zurück. So reducirt sich Campells auf den ersten Blick recht ansehnliches, literarisches Hülfsmaterial und der auscheinend recht weite Horizont seiner literarischen Bildung schon ganz bedeutend.

Aber auch noch andere Schriftsteller und Werke, die Campell

zicht im unmittelbareu Anschlass an die schon mehrfach genannten drei Gewährsmänner anführt, sind nicht wirklich von ihm benutzt worden; so ohne jeden Zweifel die "Græca chronica Bullingero teste" (Quellen VIII, 114); so vermutlich Martinus Polonns, der einwal (VIII, 123) als Quelle für die Geschichte der Päpstin Johanna bei Boccaccio: "De claris Mulieribus" erwähnt wird, ein zweites Mal (VIII, 142) in genauer Wiederholnng eines Citats ans des Schastian Franks Germania; so auch Schastian Münster, der nur als Herausgeber von Tschudi's Alpina Rhætia im ersten Bande, wegen seiner bekannten Verunglimpfung der Engadiner im zweiten Bande der Historia erscheint. 1 Die einmalige nnhestimmte Verweisung anf Glareanus (VIII, 409) möchten wir am liehsten auf die für nus verlorene, von Campell mehrmals citirte "Geographia" des Gallitins zurückführen. Diesem Werke dürften auch noch manche andere Citate, vornehmlich aus den alten Geographen, entnommen sein. Ja, es ist die Annahme erlauht, dass die geographischen Ansführungen über das alte Rætien überhanpt wesentlich auf der Arheit des Gallitius beruhen: vgl. Kind. Quellen VII. S. XIV. f.

Eine gelegentliche Erwähnung von Plutarch und vereinzelte Gitate aus Ovid, Lucan, Cato, 2 Valerins Maximus kommen uicht als bistorischen Material in Betracht. Auch Livius und Horaz werden mehrmals zur Verschönerung allgemeiner Betrachtungen verwendet, klafiger aber doch für Belegstellen vermeintlicher oder wirklicher Tatsachen beigezogen.

Einer grössern Gruppe von Schriftstellern und ättern und neuern Druckwerken hat Campell um gans versinzelte Citate oder Geschichten stammen; er führt diese aher ansschliesslich oder doch teilweise san, dass man uotwendig directe Entlehung der betreffenden Materialien aunehmen muss. Dahin gehören Orosius (VIII, 76), Eginats Vitta Karoli Magni (VIII, 118), die "Historiae Lombardie-Legenda" d. h. die sogenaunte goldene Legende des Jakob von Greuu (VIII, 88), die sehon erwähnte Schrift des Boccaccio: De claris Malleribus (VIII, 128), Pico von Mirandola (VIII, 44), Raphael Vatsterranus" (VIIII, 14, 92, 77), die Chronik von Heinrich Stein-

<sup>3</sup> Die Benerkung über die Lebenszeit des Ptolemseus, "ut Seb. Münsterus alleub! dieft"— Guslen VIII, so 21 — Hest doch auch noch nicht auf eine unmittelbare Benutzung der Genographia sehltiessen.

Es mag bei diesem Aulasse darauf hingewiesen werden, dass Quellen VIII, 24.11 ohne 'buttid , fator 'für "Czesar" zu lescu ist, entsprechend der betreffenden Stelle der Alpina Butti, Saite 9117.
 Yon den drei Stellen der Historia, die sich auf Raphael Volaterranus beriehen,

<sup>#</sup> de dritte ohne Frage Stumpf entsommen.

höwel (VIII, 147), 'Gregorins Haloander, 'die Chronik des Nanclerns, 'Behastian Frank (VIII, 142, 147, IX, 10), 'd Johns Fincelins (VIII, 142)'s die Valesia von Simler (VIII, 663) und einzelne Schriften von Bullinger. <sup>6</sup>

Schon regelmässiger und stärker ansgenntat sind Pomponius Mela in der Augahe von Voldal und des Lettern, Epitome trium Terras Partium, Stimpfs "Concilium zu Kostentz", des Paulus Jovius "Turcicann Rerum commentarius" und des Johanes Aventus Schrift, Von den Urrachen des Türkenkrieges", 7 die "Rhetia" des Francienan Nieu

Das eigentliche gedruckte Rüstzeng aher unseres Geschichtsschreihers nehen Stnmpf, Tschndi nnd Brusch hilden der Reihe nach Livius, Straho, <sup>5</sup> Plinins Secnndns, Ptolemæns, <sup>6</sup> die von Rufinns

<sup>1)</sup> Mit dem Henricus Lapidolahra ist ohne Zweifel Heinrich Steinhöwel gemeint, nnd da Schaatian Frank an der betreffenden Stelle den Namen nicht neunt, mnss wohl Campell selbst die "Cronica" Stelnhöwels vor sich gehabt haben.

Unter der "Chronologia" des Gregorius Haloander — nieht Halvander — ist dan einer Ausgabe von Epiktets Enchiridion beigegehene ehronologische Verzeichniss der römischen Consulu zu versteben.

<sup>4)</sup> Die Gezeichsten vom Mäszeturen mit Anhang (VIII, 141 f.) und die dahösen Obschlichten vom der Genablic (1614 ill. und den sich daren enfiltensenden Urtell Karls den Gressen (VIII, 147-169) fallen sich in der Germanis, der Jeiserhandel (JK, Cap. 47) in der Chronik dere Gereichstähleht Campil mass dahre beide Werke zur Verfrang grändelt werden der Verfrang grändelt der Gereichstähleht Campil mass dahre beide Werke zur Verfrang grändelt werden; so z. B. die Chronik für den Breicht über die Enistehung der Breitelorden; obschon nicht Alles stümme.

<sup>5)</sup> Nach dem Zedirischen Universal-Lexicon soll "Josonnes" Fincelius, Doctor den Medicin von Weimar und eine Zeit lang Professor der Philosophie in Jesus, im XVI Jahrhundert ein "Buch von Wunderzeitchen" geschrieben haben, das aus nicht erhältlich, Campell über jedenfalls sehr zumpathisch war und dem viellriebt noch manobe Nachricht über "omina te potenta" entommen ist. Vgl. dasu Quellen VII, 345.

Vgl. Quellen I. 114? (dazu Stumpf fol. 312 h). II. 170 \*\*. 480 \*\*. 617 \*\*\*. 637 \*\*! 6.58 \*\*\*.
 Neben den Quellen VIII, 554 und 592 citirten Stellen stammt z. B. auch die Dentung des Namesa Hozancassan anf S. 554 \*\* ans Aventio.

Strabe und Ptelemens sind von Campell mit grösster Wahrscheinlichkeit in den ateinischen Uebergetzungen benntzt worden, in denen sie damals schon gedruckt vorlagen.

- 79) S. z. B. Quellen VIII, 16, 49, 54, 67, 116, 445 und die Ueberschriften der Capitel 13-23,
- 73) Auch auf die Vorliebe für Bnehstaben- nnd Zahlenspielereien, die Campell mit Stumpf nnd andern Zeitgenossen teilte, mag hier verwickliche werden zu B. Quellen VIII, 262 1, 303 7, 580 7, IX, 1153, 289 12. – bir an das letzte Citat alles Stumpf entnommen.
- 74) Vergl. z. B. die Betrachtung Quellen VIII, 10 f., 105, 132. Im zweiten Bande der Historia sind freilich in Verbindung mit den theologischen Streitigkeiten verschiedene Digressionen zum Abdruck gelagt, deren Notwendigkeit und Wert für den Leser mit Recht bezweifelt werden dürfte.
- 75) S. die Vorrede zur Historia Reformationis, fol. b oder pag. 8. Es mag hier noch darauf hingewiesen werden, wie de Porta, Historia I/2, 640, als Vermntnng änssert, dass Campell nm das Jahr 1589 in Schleins gestorben sei; in der Vorrede fol. b vermntet er das Jahr 1590. —

Die Uebersetzung von Campells "Descriptio" und "Historia totius Ratize" durch Conradin " Mohe ist unter dem nicht ganz unterfennden Titel: "Ulrich Campell's zwei Bücher rätischer Geschichte; nach dem ungedruckten, latelnischen Mannscripte im Ansung deutsch bearbeitet und mit Annerkungen verseben, in den von Theodor « Mohr herausgegebenen "Archiv für die Geschichte der Republik Granblunden" verfentlicht worden, nud zwar das erste Bund, die "Topographische Beschreibung von Hohemätien" im ersten Bande, das zweite, die Geschichte von Hohemätien", als der zweite Band des Archivs. 9

Nach den Jahrrahlen auf den Titelbiätern zu schlieseen sind indess die beiden Bieher zuerst gesondert erschienen (1840 nnd 1851) und erst 1853 nnter dem vorgesetzten Titel "Archiv etc." auf den Büchermarkt gebracht worden.



<sup>1)</sup> Alle diese Schriften mit noch ein paar andern, die für Campells Zwecke keine Bedertung hatten, Anden sich vereinigt hei einaufer in einem 150 bei Harricus Petrus in Basel erschienesen Folioband. Am meisten anageuntat, fast immer für wörtliche Einstehenagen und hänfig ohne Nennung der Quellen, sind die Chroniken der beiden Italiener mit ihrer Fortestenungen.

Auch diese Chronik wird gelegentlich benutzt, ohne citirt zu werden; so z. B. für im Einzug Friedrichs II. in Jerusalem.

<sup>5)</sup> Dass Sieidan – ob ausschliesslich oder neben einer lateinischen Ausgabe bleiht dalingestallt – in der Uebersetung des Pantaleon benutzt wurde, ist sehon oben (Ann. 68) benurkt. Jedenfalls beziehen sich die Verweisungen auf Pantaleon nur auf seine Ausgabe-Sieidan von 1662.

Der Anszug enthält in der Tat das Wissenswerteste fast vollständig, idest sich anch recht gut und entspricht dem Bedürfinsies eines weitern Publicaus ohne Frage weit besser, als das Originalwerk. Es ist daher nicht recht begrefülich, wie C. v. Möbr unustlehar nach Veröffentlichung seines Anszuge in dentscher Sprache anch noch den Vollständigen Campell in der Ursprache herraugsehen vollte und jedem "ächten Bündner" zumntete, die Sahneriptionsliste nicht teilnahmale aus der Hand zu legen." Für die Ungenanigkeit seiner Arheit in manchen Einzelheiten sind gelegentlich sehen ein paar Beispiele angeführt worden (e. oben Ann. 33, 37, 39), die sich leicht vermehren liessen.) Hier ist noch beizufügen, dass gegen den Schalss des zweiten Bushanch sachtlich ganz ungebührlich und unverhältnissenläsig stärker, als sonst durchgehends, gekürzt wurde. So ist z. B. der im allgemeinen und für Campell imbesondere gar nicht bedentungsiose Zehntenhandel von Soudfro mit wenigen Worten abgemacht.

1) Ein suffallenden Erispiel liegt uns gerede noch zur Hand. Nach Mahr Archite II, 2011 darfie ein der Fendedstimung und der Fellendenstenen vollendigter Kaupe Stalle under Verlächtigter Kaupe Stalle under Verlächtigter Kaupe Stalle under Verlächtigter Kaupe Stalle und einer Preisprechung im Linden "im Land heinkahren, sechten der Dehrer deren stelltung einer Verlächter von der Verlächte



## Inhaltsübersicht

über

## Ulrich Campell's Historia Rætica, Tomus I und II

(Quellen zur Schweizer Geschichte Band VIII und IX).

I.

(in dierer Inhaltsebersicht sind nur die zusammenhäugenden Partien der Campell'schen Darstellung oder dann einselne Nachrichten von besonderer Wichtigkeit bernichtsichtigt, was gann oder teitweise als Originalisiof au betrachten ist, d. b. auf Campell selbst oder auf damals ungedrucktes Quellennaterial zurückgebt, ist in cursiver Schrift gedruckt, mit Befürgung der betredfenden Stitennaheria.

> Seite 3-19

- Cap. I. Herkunft der Rätier aus Etrurien. Grenzen des alten Rätiens. Die Völkerschaften des alten Rätiens. Vornehme Abkunft der Rätier; ihre Verwilderung; zahlreicher Adel. Verzeichniss adeliger Familien, S. 12—16. Der rätische Adel verbauert; die alte Sprache entartet. Lob der rätischen Sprache, des. Römaunsch\* und "Ladin", besonders des tetzten. S. 18 n. 19.
- Cap. 2. Einvanderung anderer italienischer Völker— 20—23 schaften, die mit den tuscischen Rätiern verschmelsen, ins Engadin, Münstertal, Vinstgau und das Inntal; lateinische Ortsnamen; die Verschiedenheit der Herkunft noch in der Sprache erkennbar; Churveälsch und Engadinerwälsch, 8, 20—23. Mence der Burgen.

Cap. 3. Verhältniss der ihrem Ursprung nach deutschen 23-29 Lepontier und Rucantier zu den tuscischen Rätiern.

Cap. 4. Ausdehnung der rätischen Herrschaft. Ra-29-36 lische Orisnamen eon Sargans bis Gaster und im Reintal. Die ihrem Ursprung nach behaftlis deutschen Reguseer im Bheintal und Vordringen der deutschen Sprache eon hier nach Rätien, S. 31 f. Unterwerfung Rätiens durch die Römer. Befestigungen im Engadin auf Drusus zurückecührt, S. 34.

Cap. 5. Neue Erweiterung Rätiens auf Kosten der 36-47 Helvetier; Vindelicien mit Rätien vereinigt. Vindelicien



Seite

vom Linzgau bis zum Lech, "fin da Lic", S. 45; das übrige Vindelicien oder Rætia secunda vom Lech bis zum Inn.

Cap. 6. Anlass und Ursachen der Gebietserweiterung durch helvetisches Gebiet und Vindelicien. Niederlage der Helvetier durch Cacina mit Hülfe der den Römern durch Abstammung und Sprache näher stehen-

den Rätier.
Cap. 7. Ursprung der Alamannen und Kämpfe mit denselben. Ihr Vordringen in rätische Gebiete und Verpflanzung von Alamannen in das römische Reich.

Cap. 8. Râtien in der römischen Zeit. Zurei Burgen Serriesel im Engadin von Vitellius gegründet und nach ihm benannt, S. 69. Der h. Lucius und die h. Emerita; die h. Afra. Entstehung der Stadt Cur. Kaiser Julian. Untergang des römischen Reichs.

Cap. 9. Das Bistum Cut. Urspringlicher Unifang; Ablösung vom Velltin, Claren, Plurs, Puschlar, Bormio, S. 79—81. Die Bischofe Asimo—Dietolf (1—24).— Die St. Hilarienkirche zu Cur, S. 83. Grabschrift des Bischofs Vulentinium, S. 85. Verwästung von Disentis durch die Hunnen, S. 85. Genealogie der Victoriden, S. 86. Das Frauenkloster Cazzis. Grabschriften der Victoriden. S. 87—91. Die Kathedrale in Cur.

Cap. 10. A. 611—776. Allgemeines: Bilderstreit. Der Papst sucht bei den Karolingern Hülfe gegen die oströmischen Kaiser und die Langobarden.

Cap. 11. A. 776 – 843. Allgemeines: Fortsetzung des Bilderstreits. Kaiserin Irene und Karl der Grosse. Karls des Grossen Kaiserkrönnig. Die deutsche Sprache seiner Zeit. S. 118. Teilung des Karolingischen Reichs; Kätien fällt Ludwig dem Deutschen zu.

Cap. 12. A.850-915. Allgemeines: Die Päpstin Johanna. Verleumdung der Thietburga. Rätien fällt an Karl III. Kirchliche Zustände. Erster Versuch der Päpste, sich über die Kaiser zu setzen. Hatto von Mainz 47— 54

55 — 67

67— 77

77— 96

96-108 108-121

121—134

und Salomon von Constanz. Berchtold und Erchanger. Graf Ulrich und Wendilgarde von Linzgau.

Cap. 13. A. 914-969. Die Bischöfe Waldo und Hartbert (24 u. 25). - Ratien unter Herzog Hermann von Schwaben. Victor und Kraloch von St. Gallen. Otto I. und der Papst. Der Mäuseturm. Herzog Burkhart und Hadwig.

134 - 142

Cap. 14. A. 969-1040, Die Bischöfe Hiltbold -Hartmann (26-32). - Otto III. und Papst Gregor V. Die Kurfürsten und die Ordnungen des Reichs. Eid Ottos I. gegenüber dem Papst Johann XII. Unkeusche Geschichten, Capetinger, Papst Silvester II, Kaiser Heinrich II.; sein Privilegienbrief für die Bergeller, S. 152. Konrad II. und Herzog Ernst.

143 - 155

Cap. 15. A. 1040-1076. Die Bischöfe Dietmar 155-174 und Heinrich I. (33 u. 34). - Landfrieden von Constanz. Drei Papste. Beginn der Pilgerfahrten nach dem heil. Land, Neue Namen für Rätien, S. 159. Verbot der Priesterehe. Synoden zu Erfurt, im Lateran, zu Worms.

Cap. 16. A. 1077-1079. Bischof Heinrich I. (34). 175-184 - Heinrich IV. und Gregor VII. Herzog Welf bekriegt den Bischof von Cur und verwüstet Rätien, S. 183.

Cap. 17. A. 1079-1104. Bischof Nordbert (35). 185-196 - Simonie Gregors VII. Heinrich IV. und Rudolf von Rheinfelden. Krieg der Aebte von Reichenau und St. Gallen.

Cap. 18. A. 1104-1138/39. Die Bischöfe Ulrich II. - Konrad I. (36-38). - Heinrich V. neben Heinrich IV. und allein. Prämonstratenserklöster in Rätien, S. 203. Kaiser Lothar.

197 - 208

Cap. 19. A. 1138/39-1165. Bischof Konrad II. 39). - König Konrad III. Arnold von Brescia. Der zweite Kreuzzug. Friedrich Barbarossa.

208 - 224

Cap. 20. A.1165--1212. Die Bischöfe Adalgot - 224-240 Reinher (40-45). - Friedrich Barbarossa. Brand des

Rathhauses in Venedig, (1577, Dec. 20), S. 227. Papst Urban IV. Kaiser Heinrich VI. König Philipp und Otto IV. Abt Ulrich VI. von St. Gallen.

Cap. 21. A. 1212-1219. Die Bischöfe Arnolf - 241-256 Albrecht (46-48). - Friedrich II. Entstehung der Bettelorden, Herzog Berchtold v. Zähringen, Die Gründung Berns.

Cap. 22. A. 1219-1251. Die Bischöfe Rudolf I. 257-273 - Volkart (49-52). - Friedrich II. Verschiedene Geldwerte, S. 257-263. Zerstörung der rätischen Burgen, S. 205. Kampf zwischen Kaiser und Papst. Bischof und Stadt Cur halten es mit dem gebannten Kaiser, S. 272.

Cap. 23. A. 1251-1282. Die Bischöfe Heinrich IV. 273-285 und und Konrad II. (53 u. 54). - Die letzten Hohenstaufen und das Interregnum. Krieg zwischen Bergell und Cläven, S. 276. Graf Rudolf von Habsburg wird zum König gewählt. Fürstenburg und Curberg, S. 281. Abt Berchtold von St. Gallen führt Krieg in der March

und im Rheintal. Cap. 24, A. 1282-1298. Die Bischöfe Friedrich I. 285-249 - Berchtold II. (55-57). - König Rudolf von Habsburg, Ratische Zustände, S. 287-289. König Adolf von Nassau.

Cap. 25. A. 1298-1323. Bischof Sigfrid (58). - 294-317 Die Secte der Fraticelli. Das Jubeliahr 1300. König Albrecht I. Heinrich VII. Ludwig von Baiern und Friedrich von Oesterreich. Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft. Anschluss des rätischen Adels an Oesterreich; Bedrückung des Volkes, S. 311. Schlacht am Morgarten. Die Schwizer und das Gaster. Kampf in Obersaxen, S. 316.

Cap. 26. A. 1323-1332. Die Bischöfe Rudolf I. 317-328 - Johannes I. (59-61). - Krieg Bischof Rudolfs mit Donat con Vaz, S. 318 - 321. König Ludwig und die Verte-

mate in Plurs, S. 324. Rätien in viele Herrschuften zerteilt. S. 326-328.

Cap. 27. A. 1332-1355. Bischof Ulrich V. (62). -Ludwig von Baiern und Karl IV. Luzern verbindet sich mit den Waldstädten. Streit zwischen Ursern und Privilegien Karls IV. für das Bisthum Cur; dessen Grenzen, S. 339-345. Streit bei Tavanusa, S. 345. Zürich tritt der Eidgenossenschaft bei. Kampf in Müntenen. Streit Rudolfs von Montfort mit Ulrich Walther con Belmont, S. 351 f. Glarus, Zug und Bern verbinden sich mit der Eidgenossenschaft.

Cap. 28. A. 1355-1377. Die Bischöfe Peter I. 356 - 365 and Friedrich II. (63 u. 64). - Karl IV. Ermordung Rudolfs von Werdenberg bei Plurs, S. 359 f. Marcus Vertemas, und der Gesandte Herzog Philipps von Mailand; Pilgerfahrt des Ritters von Marmels und Rudolfs von Castelmur, S. 364 f.

Cap 29, A. 1377-1389, Bischof Johann II. (65), - Karl IV. und Wenzel. Die Gegenpäste Urban VI und Clemens VII Kämpfe um Neapel, Anschlag auf Soloturn. Burgdorfer Krieg. Sempacher Krieg. Näfelser Krieg. Ulrich Brun von Räzüns erwirbt das Vicedominat im Domlescha, S. 388.

Cap. 30, A 1389-1416, Bischof Hartmann II, 389-429 (66). Die Könige Wenzel und Sigmund. Der Dom von Mailand, S. 390. Die Anfänge des türkischen Reichs. Uli Wagner und Bilg Wilman, Remüs und Greifenstein an das Bistum zurückgekauft, S. 395-398. Bündniss con Razuns, Monsax, Disentis und Rheinwald mit Glarus, S. 401. Die Dealbati, S. 402. Der Appenzellerkrieg. Die Visconti in Mailand. Modestinus (Mastino) Visconti schenkt dem Bistum Cur das Veltlin, Bormio, Puschlav, Cläven und Plurs, S. 407. Anschlag auf die Burg Claven, S. 408. Friede zu Constanz. Das Concil zu Constanz. Die Matze im Wallis. Krieg gegen Friedrich von Oesterreich.

328 - 356

366 - 389

Cap. 31. A. 1416—1422. Bischof Johann III. IV. 430—42 (67).— König Sigmund. Concil zu Constanz. Burgrecht des Bischofs und der Stadt Cur mit Zürich. Ausbruch der Hussitenkriege

Cap. 32. Die Entstehung der drei Bünde. Priorität 442—455 des Gotteshausbundes, S 442—445. Wie die Ratier in Knechtschaft kamen, S. 445—452. Der Gotteshausbund. S, 452—455.

Cap. 33. Die Landschaften des obern Bundes, S. 455 455—470 bis 459. Die 10 Gerichte unter Graf Friedrich (VIII.) von Toggenburg und die übrigen alträlischen Völkerschaften, S. 450—462. Entstehung des obern Bundes; Bundesbrie con 1424. S. 452—470.

Cap 34. A. 1425—1436. Bischof Johann III./IV. 470—487
(67). — Zug nach Bellenz, in's Eschental. Die Appenzeller und Graf Friedrich (VIII.) von Toggenburg.
Bischof Johann und die Gemeinden des Gotteshausbundes,
S. 473. Krieg der Engländer und Franzosen. Bundmiss
Friedrichs (VIII.) von Toggenburg mit dem Engudin,
S. 475—477. Tod des letzten Grafen von Toggenburg.
Der Zehngerichtenbund; der erneuerte Bundesbrief von
1528. S. 479—487.

Cap. 35. A. 1437 – 1440. Bischof Johann III./IV. 487 – 514 (67). — Der alte Zürichkrieg. Die bündnerischen Gebiete Friedrichs (VIII.) von Toggenburg nach dessen Tode; Privilegien dieser Landschaften, S. 507 – 509. Concil zu Basel.

Cap. 36. A. 1440—1454. Die Bischöfe Kourad IV. 515—538 und Heinrich V. (68 u. 69). — Sultan Murad II. Prieilegien für Plurs, S. 520 f. Streit um die Herrschaft in Mailand. Der Schamserkrieg, S. 525—527. Die Grub, S. 527—529. Die Herrschaft Ortenstein, S. 529 – 532. Eroberung Constantinopels durch die Türken.

Cap. 37. A. 1454-1459. Bischof Leonhart (70). 535-545 - Appenzell, St. Gallen und Schaffhausen verbinden sich mit den Eidgenossen. Erfindung der Buchdruckerkunst, Der Plappartkrieg, Brand von Maienfeld, S. 541.

Cap. 38. A. 1459-1475. Bischof Ortlieb (79). - 543-561 Streit um Tarasp, S. 545-547. Verträge mit den Hersogen von Mailand, S. 547 f. Mühlhausen verbindet sich mit den Eidgenossen. Vorgeschichte des Burgunderkriegs. Erneuerung des Burgrechts von Bischof und Stadt Cur mit Zürich. König Christian von Dänemark 34 Plurs und Vicosoprano, S. 556 f.

Cap. 39. A. 1475-1477. Streit zwischen Tirol und 562-586 den Gotteshausleuten, S. 562-564. Burgunderkrieg.

Cap. 40. A. 1477-1491. Tag zu Cur über den 586-604 Streit zwischen Mailand und Uri; Bellenzer Zug. Türkenkrieg. Das Stanzer Verkommniss: Aufnahme von Soloturn und Freiburg in die Eidgenosssenschaft. Krieg der Bündner mit Mailand um Claven, Veltlin, Bormio und Puschlav, S. 596-601. Rätische Soldtroppen bei Herzog Sigmund, S. 601. Entstehung des Schwäbischen Bundes. Blinde in Bünden, S. 602.

Cap. 41. A. 1491-1499. Bischof Heinrich VI. (72). 605-636 - Verhandlungen mit Maximilian zu Constanz. Anfange des Schwabenkrieges, S. 607-614. Tag zu Feldkirch, S. 615-617. Zug ins Münstertal, S. 618. Haltung der Eidgenossen. Vermittlung der Bischöfe von Constanz und Cur; Flucht des Bischofs Heinrich nach Fürstenburg, S. 620 f. Kriegsreizungen. Des Bischofs geheime Verhandlungen mit Oesterreich, S, 623 f. Ausbruch des Kriegs im Münstertal und Engadin, S. 625 - 627: auf der Luziensteig, S. 627-634. Der Bund ter 10 Gerichte schliesst sich den zwei andern Bünden an, S. 634 f. Schicksale des Bischofs Heinrich, S. 635.

Cap. 42. A. 1499. Fortsetzung des Schwabenkriegs. 636-665 - Krieg im Rheintal und am Rhein, Schlacht bei Hard, S. 636 - 641. Eroberung von Strassberg, Belfort, Zug nach Nauders, S. 641 f. Krieg im Rheintal and Rhein. Schutzmassregeln in Bünden. S. 645.

Scite

665 - 683

Kampf um das Unterengadin, S. 646—651. Krieg am Rhein und im Rheintal; Schlacht bei Frastenz, S. 653 — 659. Krieg am Rhein, Kampf am Buffalora, S. 663.

Cap. 43. A. 1499. Fortsetzung des Schwabenkriegs.

— Bündner im Münstertal, Schlacht an der Calcen,
S. 665—674. Kleinere Kriegseriegisise. Einfall der
Oesterreicher ins Engadin, S. 676. Zug der Bündner
mit den Eidgenossen ins Vinstgau und ins Etschlal,
S. 677—680. Der Krieg am Bodensee und Rhein.

Cap. 44. A. 1499. Fortsetzung und Abschluss des 683—702 Schwabenkriegs. — Schwaderloch. Dornach. Krieg im Unterengadin, S. 690. Kleinere Streifsüge, S. 696 f. Tag zw. Cur. S. 700. Friede zu Basel.

Cap. 45. A. 1499—1502. Krieg um Mailand. 702—724 Werbungen um schweizerische Söldner. Bellenzerzug. Basel und Schaffhausen treten der Eidgenossenschaft bei, Das bündnerische Pensionsgesetz com 26. März 1500, S. 715. Niklaus von der Plüe.

## II.

Cap. 46. A. 1503-1509. Bischof Paul (73). — 1-10
Bellenzerzug. Zug der Bergeller gegen Flurs und
Clären, S. 2. Venetianischer Krieg.

Cap. 47. A. 1509. Der Jetzerhandel in Bern. Cap. 48. A. 1509—1512. Maienfeld von den Bünden

erworben, S. 30. Bündniss mit Papst Julius II.; Mailänder Krieg. Bleibende Eroberung und Besitsnahme ron Bormio, des Veltlins und der Geafschaft Claven, S. 35-41.

Cap. 49. A. 1512—1516. Mailänder Kriege, Die Bündner bei Marignano, S. 54. Caspar Campell im kaiserlichen Hecre, S. 56. Friede zu Freiburg.

Cap. 50. A. 1517—1524. Türkenkriege. Aufang 58-78 der Reformation. Die bündnerische Erbeinung mit Oesterreich, S. 63. Vertrag zwischen Oesterreich und dem

10 - 30

30 - 41

41 - 57

| Unteres | gadin, S. | . 64. D | ie Reformat  | ion in d  | ler  | Schweiz;  |
|---------|-----------|---------|--------------|-----------|------|-----------|
| in Grat | bünden,   | 8,66-   | -72. Bündn   | iss mit   | Fr   | ankreich. |
| Entsteh | ung der   | französ | ischen und e | isterreio | hise | tien oder |
| mailän  | lischen,  | später  | spanischen   | Partei    | in   | Bünden,   |
| S. 74.  | Türken    | kriege. |              |           |      |           |

Cap. 51. A. 1525 u. 1526. Schlacht bei Pavia. Der 79—114 erste Müsserkrieg, S. 80—114.

Cap. 52. A. 1525 u. 1526, Bauernkrieg. Wieder- 114-121 täufer.

Cap. 53. A. 1525 u. 1526. Türkenkrieg in Ungarn. 121—160 Anschuldigungen gegen die bündnerischen Reformatoren und deren Verteidigung auf dem Bundestag zw Cur, S. 123—126. Religionsgespräch zu Ilans, S. 126—160.

Cap. 54. A. 1527. Kirchliche Landesverordnungen. 160-168 - Peter Travers, S 163 f.

Cap. 55. A. 1527—1531. Religionsgespräch in 168—187
Bern. Der Castellan von Müss conspiritt mit dem
Bischof Faul und dem Abt Theodor Schlegel von
St. Luzi; Hinrichtung des Abts, Flucht des Bischofs,
S. 174—176. Detegen v. Salis und Georg Beli, S. 176.
Der Löfflekrieg. Erejainses zu Clüzen, S. 180—185.

Cap. 56. A. 1531. Der zweite Müsserkrieg, S. 187 187-207 - 199. Der Kappelerkrieg. Ulrich von Marmels und Philipp Gallitius in Scharans, S. 207.

Cap. 57. A. 1532-1538. Vereinbarung der drei 208-224 Bünde mit König Ferdinand I. über das Unterengadin, S. 211-213. Genferkrieg. Eroberung der Waadt.

Cap. 58. A. 1537 u. 1538. Taufehandel und Reli- 224-275 gionsgespräch zu Süs.

Cap. 59. A. 1542—1576. Fortgang der Refor- 275—285 mation im Engadin.

Cap. 60. A. 1541—1544. Bischof Lucius Iter (74.) 285—313

Cap. 60. A. 1541—1544. Bischof Lucius Her (74.)

— Bischöfliche Wahlcapitulation, S. 286-288. Sturm
gegen die sog. "Pensioner", S. 291—294. Libell des
Pfarrers Johannes Blasius, S. 295. Flüchtige italienische

Seite

Geistliche in Bünden, S. 296-299. Zweites Religionsgespräch zu Süs, S. 299-307. Weitere Anstände und Verfügungen wegen der flüchtigen italienischen Prädicanten, S. 307-312. Beschlüsse des Bundestags zu Gunsten der Evangelischen im Veltlin und Cläven. S. 312.

Cap. 61. A. 1545-1548. Luthers Tod. Der 313-324 Schmalkaldische Krieg. Der Constanzer Sturm.

Cap. 62. A. 1549-1553. Bischof Thomas Planta 325-346 (75). - Erneuerung des Bundes mit Frankreich: Strufgericht zu Davos, S. 326-329, Streitigkeiten der Evangelischen zu Cläven, S. 329-334. Der sog. Vorsitzstreit" zwischen dem Obern Bund und dem Gotteshausbund, S. 331 f. Die Pest in Bünden; Simon Lemnius, S. 336-338. Bedrohung des Engadins durch spanische Truppen, S. 338-340. Magdeburgischer Krieg, Vertrag zu Passau. Anstand wegen Anlage eines neuen Weges durch die Schleinser, S. 342 f. Kurfürst Moriz von Sachsen. Die Reformation in England.

Cap. 63. A. 1554-1556. Zug nach Siena, Niederlage der Bündner in französischem Dienste, S. 347-351. Rudolph Mathias, Ruotsch, S. 351 f. Theatralische Aufführungen im Engadin, S. 352-354. Der Handel mit Sebastian Münster. S. 356-358. Die evangelischen Locarner, S, 359 f. Englische evangelische Flüchtlinge. Todesfälle bundnerischer Geistlicher, S. 364.

Cap. 64. A. 1557-1560. Unruhen im Unter- 366-386 engadin, S. 368. Abdankung und Tod Karls V. Maria und Elisabeth von England. Georg Joris. Tod König Heinrichs III. von Frankreich. Erste rätische Druckwerke, S. 383 f.

Cap. 65. A. 1561. Zusammenkunft zu Naumburg. 387-404 Päpstliche Gesandtschaft an den Bundestag in Cur; Abweisung ihrer Begehren um Bundestag zu Hanz, S. 388-404.

346 - 366

Cap. 66. A. 1561—1565. Die Valdenser in Savoyen. Die Hugenotten in Frankreich. Bischof Thomas Planta und das Tridentiner Concil, S. 412—414. Religionsgespräch zu Lavin, S. 414—417. Weitere rätische Publicationen, S. 417. Johann Travers stirbt in Zuz, S. 418.

S. 418.

Cap. 67. A. 1564—1565. Streit um das spanische
und französische Bündniss; Sieg der französischen
Partei am Bundestag zu Davos, S. 420—429. Aufstand der Unterengadiner; Zug nach Zus, S. 429—430.
Das französische Bündniss auf einem neuen Bundestag zu Davos bestätigt, S. 437 f. Zerstörung der bischöflichen Burg in Remüs, S. 438 f. Das Strafgericht in
Zus, S. 440—448. Nachspiel in Süs, S. 448—450.
Buchof Thomas stirkt, S. 451.

Cap. 68. A. 1565—1569. Streitige Bischofswahl 451—468 zwischen Bartholousus Salis und Beatus a Porta, S. 451—457. Entscheid zu Gunsten des letstern auf dem Bundestag zu Bergün, S. 457 f. Die Pest in Bünden; Tod des Philipp Gallitus und Johannes Fabritus Montanus, S. 456. Auffebung und Prozess des Franciscus Cellarius, S. 463—466. Bundestag zu Ilans, S. 466—468.

Cap. 69. A. 1570 u. 1571. Gesets gegen den Kauf 469-490 der Aemter (Kesselbrief), S. 469. Der Gantnerhandel, S. 469-488. (Ausseisung zureier eeangelischen Italiener aus dem Misox, S. 472-474.) Johannes Mör, S. 490.

Cap. 70. Campells Ansichten über die im Gantner- 490 516 handel streitigen Fragen.

Cap. 71. A.1570-1572. Der sogenannte Bullen- 516-532 handel; Streit über die Propstei zu Teglio.

Cap. 72. A. 1572. Fortsetsung des Bullenhandels 532-552 under Streites über die Propsete zu Teglio; das Strafgericht in Cur. S. 533-542. Verschiedene Ansichten über die Schuld des Dr. Johannes Planta, S. 542-

545. Rechtfertigung der evangelischen Prediger, besonders Campells und Eglis, S. 546-552. Cap. 73. A. 1572. Weiterer Fortgang des Straf- 553-558 gerichts; die Dominicaner von Morbequo, Cap. 74. A. 1569-1572. Feindschaft zwischen 558-566 Graf Jakob Hannibal von Hohenems und Ritter Dietegen Salis-Soglio; Prosper Piperelli, Cap. 75. A. 1571 u. 1572. Josias Simler, S. 566 568. 566 588 Zehntenstreit der Gemeinde Sondrio mit der Familie Beccaria, S. 569-580. Die Bartholomänsnacht. Erlass gegen fremde Kriegsdienste, S. 586. Neuer Stern in der Cassiopeia, S. 587 f. Cap. 76. A. 1573. Neue Unruhen; Strafgericht 588-602 zu Tusis, S. 588-593. Bundestag zu Cur; Klagen über die Prädicanten, S. 595-600. Cap. 77. A. 1574. Neue Anstände mit Oesterreich 603-610 über das Unterenaadin, S. 603 f. Frankreich verlangt wieder Soldtruppen, S. 604-606. Brand und Falschmünzer in Cur. S. 606-609. Campell verlüsst Cur und geht nach Schleins, S. 609 f. Cap. 78. A. 1575-1578. Synode zu Cur, S. 611. 611-635 Conferenz zu Nauders über die Grenzanstände mit Oesterreich, S. 611 f. Oesterreichische Rüstungen; Pulvertransport für Spanien durch Bünden, S. 613. Syuode

zu Zernez: neuer Streit über Vorsehung und Vorherbestimmung, S. 614-630. Synode zu Cur, S. 630-635. Cap. 79. A. 1578. Fortsetzung und Entscheidung 636-647 des Streites über Vorsehung und Vorherbestimmung.

Cap. 80, A. 1576. Bundestag zu Davos; katholische 648-665 Priester im Veltlin. Cap. 81. A. 1576-1579. Brand in Cur, S. 665

- 668. Grenzanstände mit Oesterreich, S. 668-676. Campell und die Evangelischen in Bergün, S. 676-685.

Cap. 82. A. 1577-1579. Competenzstreit zwischen 685-694 Zus und den übrigen Gemeinden des Engadin.



## Cap. 46.

Anno a nato Christo porro 1503 Paulus Zieglerus vel Figulus A. 1503 a Ziegelbergo oriundus, dominus Barrii, frater germanus Nicolai Ziegleri, eius qui Maximiliano imperatori a secretis fuit, Henrico Hevensi in exilium expulso successit. Curiensium pontificum sep-\*tuagesimus tertius. Cui episcopatui præfuit inter difficultates molestiasque sibi a Rætis, suis hominibus, exhibitas nec parvas nec paucas annis fere triginta octo, in quibus multa, ut ipse cum suis est conquestus, a rusticis suis est perpessus. Quorum furori tandem cedens ad Fürstaburgum, Cathedralis Foederis in Venonibus, MAthesinæ provinciæ populo, sitam arcem secessit, ubi mærore, ut creditur, confectus, subitanea morte tandem ex hac vita migravit, in latrina solus ex insperato mortuus repertus, anno Domini 1541, A. 1541 pridie nonas augustas; quum olim, anno utique Domini 1516, Maxi- A. 1516 milianus imperator ab eo investituram feudorum officii pincerna-15 rum et comitatus Tyrolensis accepisset, sicut vicissim ille ab imperatore antea confirmationem episcopatus et regalia, quæ dicuntur, privilegia acceperat. Ubi lector obiter in loco est admonendus, Austriæ archiduces Curiensis episcopatus pincernas esse sive pocillatores, dominos vero de Marmoribus memoratorum præsulum marschallos et comites Amatienses dapiferos fuisse. Hodie dapiferorum (quum Amatiensium familia morte comitis Gaudentii, illorum ultimi, anno Domini 1489 interciderit) et cubiculariorum officium 4, 1489 episcopi Curienses suo arbitratu conferunt, cui familiæ voluerint.

Hoc eodem anno Helvetii, quod Ludovico Gallorum regi sucseenserent, qui ipsos, quod postulationem de Bilitione oppido attinebat, suspensos animi teneret et responsum certum petentes usque eluderet, Lucarnum cum bellica virtute profecti, arcem illam tertio 545. Rechtfertigung der evangelischen Prediger, besonders Campells und Eglis, S. 546—552.

Cap. 73. A. 1572. Weiterer Fortgang des Strafgerichts; die Dominicaner von Morbeguo.

Cap. 74. A. 1569-1572. Feindschaft zwischen Graf Jakob Hannibal von Hohenems und Ritter Dielegen Salis-Soglio; Prosper Piperelli.

Cap. 75. A. 1571 u. 1572. Josias Simler, 8.560. 565 Zehntenstreit der Gemeinde Sondrio mit der Famili Beccaria, S., 569-580. Die Bartholomitusmaht. F. lass gegen fremde Kriegsdienste, S. 586. Neuer Sc. in der Cassiopeia, S. 587 f.

Cap. 76. A. 1573. New Unruhen; Strafger zu Tusis, S. 588-593. Bundestag zu Cur; Klagen die Pradicanten, S. 595-600.

Cap. 77. A.1574. Neue Anstände mit Occiber das Unterengadin, S. 603 f. Frankreini wieder Soldtruppen, S. 604-606. Brand wiminser in Cur. S. 606-609. Campell wind geht nach Schleins, S. 609 f.

Cap. 78. A. 1575-1578. Synode Conferenz zu Nauders über die Gre Oesterreich, S. 611 f. Oesterreichische vertransport für Spanien durch Bind zu Zernez: neuer Streit über Vorsel stimmung, S. 614-630. Synode:

Cap. 79. A. 1578, Fortselz des Streites über Vorsehung un Cap. 80. A. 1576, Bundest Priester im Veltlin,

Cap. 81. A. 1576—157

—668. Grenzunstände mit
Campell und die Evangelise
Cap. 82. A. 1577

Zus uncl den übrigen

am Gallis in custodiam traditi mox examinatis et sæpius de pendio vitam finire coacti sunt, Joannes Andreas, filius Marci An-Franciscus vero Fabricius, ter ubi fides, e quibus sublimis maat, ter conquassatæ fuissent, libeonatis nummis seu scutatis. Do-Ita dira ei minati essent, et nempe m consuto submersoque pereundum sappendisset, et ipse perinde liber unus et viginti adhuc numero, nonolatione a capitanei scriba accepta, nonnisi unus illorum percepit, itidem ita ut multis Georgii, Antonii Piceblanditiis atque illecebris adducti de-In Cerberi illius fauces injicere coacti fueille ducentos scutatos aureos nummos. rabilis de Siali, id est propheta, Ismaele, rege, rumor cæpit audiri. - Tum item u liga, quam vulgo vocant \_der Bundsi immanem adversus magistratum sedim anno Alexander VI, moritur, cui succeiscus Piccolomineus Senensis dictus. Oni lorum principis vestigia imitari crederetur. que suffectus est pontifex Julius II., natione mus cruciculæ in vestibus hominum per totam in panibus quoque similaceis apparuerunt. anus eo anno classem in Turcas duxit, qui rebus Wylenem gestis, vix ægre in Galliam se recepit, to item anni illius hiems tanto frigore saviisset, nde enecarentur, tanta deinde ex adverso caliditas ut prata et pascua præ æstu exarescerent et silvæ 'a eo anno tempestiva fuit vinum-

> t Rætorum cohortes aliquot, alliæ militiam sequuti, bis eo

m provenit.

decimo calendas aprilis obsiderunt. Ubi et Bellium, regiæ militiæ principem, eo rerum adegerunt, ut in Helvetiorum castra concedens, pacem cum illis regis nomine junxerit, qua et Bilitionem et quæcunque præterea poposcere eis tradidit. Sic tum, inquam, Lucarnum Luganumque et tota simul Madia vallis in Helvetiorum, Bilitionem vero in Uraneorum peculiariter, Svitensium atque Silvanorum potestatem semel venit. Ex illo Helvetiorum ad Bilitionem et Lucarnum gesto bello Prægalienses etiam, una saltem ex undecim Cathedralium Rætorum Jurisdictionibus, arrepta occasione exciti, militarem suam juventutem in Plurienses et Clavennenses eduxerunt vel ma-10 gis adversus Gallos, qui tum regis uti Mediolanensis ducis nomine illis præerant, mense nempe aprili. Quod communine omnium Foederatorum Rætorum, an suo privato tantum consilio Prægalienses fecerint, haud constat; licet sint, qui autument, illos proprio magis arbitrio, quicquid id belli fuit, fuisse molitos, quo privatas 16 ita injurias adversus Plurienses persequerentur; veluti qui etiam olim ea fere fama vulgo apud Rætos laborant, quod ut satis strenui atque pugnaces, ita et plus satis interdum audaces et ad rerum novarum studium aliquanto procliviores sint. Maxime quum cæteri Ræti, licet et ipsi satis, quoad Volturenam et Clavennensem comi- 20 tatum, ad rem suam et ad quamque huc spectantem occasionem præbitam sibi jam olim essent intenti propter jus, quod sibi in provincias illas usurpabant, nihil tamen tum quicquam usquam movisse legantur. Quum Prægalienses itaque cum sua bellica virtute ad jam dictum modum movissent, una cum quibusdam, qui ex ss vicis Pluriensis agri ditionisque et ipsi Mediolanense hactenus agnoverant imperium, hostes illis occurrerunt ad pontem divi Martini dictum. Ubi et tumultuarius conflictus est editus, in quo inter alios famosus quidam Gallicus miles cecidit, celebri Magni Bastardi (,il Gran Batard") nomine vulgo tum notus, a Guberto Castromurensi se trucidatus. Postridie quum ipsum Plurium cepissent, insolenter se gesserunt, ut Plurienses quidem tum conquesti sunt, omnes utpote sine discrimine homines, qui pedem foras extulerant, captivos ducendo, quicunque sibi vel in montanis vel in campestribus offerebantur locis, atque omnis generis rerum suppellectiliumque præ line agendo. Quum Prægalienses pacem cum Gallis nona calendas majas fecissent, mox septimo calendas majas viginti quinque Plura in



rel Roncaliensium a Georgio quodam Gallis in custodiam traditi inque vincula conjecti sunt. Quibus mox examinatis et sæpius de plurimis excussis, duo ex illis suspendio vitam finire coacti sunt, Petrus nempe Molendinarius et Joannes Andreas, filius Marci Anstonii, fabri ferrarii Roncaliensium, Franciscus vero Fabricius, ter in tormentis sublimis evectus, vel ubi fides, e quibus sublimis manibus retrorsum adductis pendebat, ter conquassatæ fuissent, liberatus est. datis tamen centum coronatis nummis seu scutatis. Donatus porro sacrificulus, ubi multa dira ei minati essent, et nempe squed in Mæra flumine in culeum consuto submersoque pereundum illi esset : ubi quadraginta scutatos appendisset, et ipse perinde liber dimissus fuit. Reliqui captivi, unus et viginti adhuc numero, nonnulla, subobscura tamen consolatione a capitanei scriba accepta, Latinis verbis prolata, quam nonnisi unus illorum percepit, itidem sad postremum sunt dimissi, ita ut multis Georgii, Antonii Picenini et Bartholomei Nazalis blandițiis atque illecebris adducți delenitique, etiam ipsi ossam in Cerberi illius fauces injicere coacti fuerint, pempe omnes simul mille ducentos scutatos aureos nummos.

Illo ferme tempore mirabilis de Siali, id est propheta, Ismaele, equi dicitur Sophi, Persarum rege, rumor cepti adiri. — Tum item rusticorum conspiratio seu liga, quam vulgo vocant "der Bundschuh", in dioccesi Spirensi immanem adversus magistratum seditionem excitavit. — Eodem anno Alexander VI. moritur, cui succedit Pius III., antea Franciscus Piccolonimumes Senensis dictus. Qui equum divi Petri apostolorum principis vestigia imitari crederetur, paucos dies vixit, eique suffectus est pontifez Julius II., natione Ligur. — Eo anno rursus cruciculas in vestibus hominum per totam ferme Germaniam et in panibus quoque similaceis apparaerunt. — Item comes Ravenstanus eo anno classem in Turcas duxit, qui rebus enfeliciter apud Mitylenem gestis, vix ærer in Galliam se reccoit.

Quum ab initio item anni illius hiems tanto frigore saviisset, ut arbores etiam inde enecarentur, tanta deinde ex adverso caliditas setate invaluit, ut prata et pascua præ sestu exarescerent et silvæ inciperent setuare; unde vindemia eo anno tempestiva fuit vinumeque præstantssimum, quantum quidem provenit.

Item quum Helvetiorum simul et Rætorum cohortes aliquot, ad quinque plus minus millia, regis Galliæ militiam sequuti, bis eo

anno injussu magistratus în regnum Neapolitanum, clam illo, abiisent, bis itidem re infeliciter gesta duabus haud mediocribus cladibus affecti fuerunt. Unde quum ret rursus Helvetios militem plane graviter postularet, quo id damni accepti în hostem Hispanum ulcisceretur, responsum plane masculum, quo postulatum negarunt, illi reddiderunt, dicentes: suos inobedientes milites dignum sua in magistratum contumacia præmium ac stipendium meritissinum sibique optimo jure debitum clade accepta recepisse; addentes præterea summaque severitate potestateque mandantes, ut regii legati actutum se inde subducerent nec ullos amplius milites sibi abducerent.

Illis ipsis ferme diebus evenit, quum Maximilianus Romanorum belle componendo indixisset, ut Hugo Constatteniss presult, belli illius decretus destinatusque pacificandi interpres vel sequester, per Latobrigorum fines proficisceretur, comitia frequentaturus, atque eius famuli sive comites, lascive per hominum illorum sata equis vecti, segetes per libidinem corrumperent ac vastarent: quum cece fulmen subito inter illos de coelo tangens, equum nunum extinxerit et septem alios cum hominibus eis insidentibus vehementia flatus ita humi prostraverit, ut aliquantisper deliquio correpti, supini jacerent semineces. Cæsterum simulatque unucius der ea bi Helvetiis Gallisque Neapoli male gesta allatus increbuit, nemine Vesontii in comitiis comparente, pax, que expectabatur, in irritum cadens nulla fuit.

A. 1505 Anno a redemptoris Christi nativitate 1505 fructus omnigeni ita in Italia, Gallia et Hispania ex prægrandi et diuturno solis fervore exusti fluere, ut immanis inde annona caritas in memoratis gentibus exorta sevierit, usque adeo, ut passim ex Germania trans Alpes in Insubriam et ad alias item partes Italiæ, Genevam porro, Lugdunum, Massiliam, Romam et per Hispanias in Gallitiam usque annona abveheretur; ubi modii tritici singuli quinque ducatis Rome constabant, qui Massiliæ quaternis aureis emebantur; quum in Gallitia quaterni coronati in modios penderentur. Innumera autem hominum prope multitudo in dictis jam regionibus hinc inde fame extincti ex inedia perierunt.

Anno porro Domini 1506 tam rigida geliditate hiems fuit, A. 1506 at aliquibus in locis vites atroci frigore enecarentur fissurisque arbores ex eadem causa hiscerent. Hiemem benigna insequuta est estas et annus mire ferax, fructuum ac annone inusitata vilitate insignis: quum triticum circa Tigurum novenis semidrachmis cum senis adjectis sextantibus in modios veniret; vini vero eæ mensuræ, quarum decem (alias ibi "Eimer" dictæ) Tiguri justum plaustrum onerant et una binas metretas capit, duodenis Helveticis semidrachmis seu bationibus emerentur. - Eodem anno mense augusto per aliquot dies cometa horribilis speciei in coelo sub Ursa majore est visus, ex que prolixi radii et veluti canda quædam procedebat. Post quod ostenti casus Philippi, regis Hispaniæ et eiusdem Austriæ et Burgundiæ archiducis, nunciatus fuit, qui filius Cæsaris Maximiliani eius nominis primi, pater fuit imperatorum Caroli V. et Ferdinandi et avus Cæsaris Maximiliani secundi, hodie imperatoris. atque nepos denique Cæsaris Friderici, omnium quidem principum eiusdem cum illo Austriacæ familiæ, Avispurgo Helvetico castro quodam oriundæ; qui Burgis in Hispania mense septembri obiit diem suum. - Erucæ item æstate illa perniciose fructus terra pro-- venientes arroserunt corruperuntque; alias multo vilior adhuc annona, ut quidem creditur, fuisset,

Hoc porro anno Ismaël Sophi, Persarum princeps, et Turcarum imperator Bayazethus in Asia confligunt, ac cæsis multis Turcis Persa narratur evasisse superior. Quæ quidem Bayazetho imminens scalarnitas, simul et ea, quam a propriis filiis sibi impendentem insto divino indicio tandem est perpessus, iam dudum terra Constantinopoli multis magnisque motibus concussa coelitus prænunciata fuisse creditur. Nam quum Ismael Persa toto Oriente insignis potentia esset, Turcam in Phrygia etiam bello invasit ad Nathoiam vel Nacoliam, quæ ante captam Constantinopolim Turcæ regia erat : ubi et Turca magna clade, ut jam dictum, affectus est. Brevi tamen post Persæ a Turcis multati, ab Halibassa Turcico duce profligati rursus inde fuerunt, Præterea quum idem Bayazethus tres haberet filios, Acomathum, Corcutham et Zelvmum, atque memo-- ratus Selvmus, fratrum natu minimus, supra modum audax ac pugnax esset, atque hinc Janizeris, præstantissimis impigerrimisque Turcarum militibus ac veluti triariis, impense charus gratusque, animus illius quum id animadverteret, studiis illorum fretus, totus in hoc erat, ut fratribus oppressis deletisque patri in imperium succederet. Quamobrem principis Tartarorum filia in uxorem ducta, illorum animos sibi conciliavit, illorumque auxilio nixus patris regnum invadere conatus est, illi etiam pernitiem molitus. Ubi tamen a patre repulsus victusque semel, rursus se in Tartariæ penetralia recepit. Mox secundus quoque Bayazethi filius, Acomathus, contra parentem excitatur. Unde factum, ut sedula opera indefessoque studio Janizaragæ, qui Janizeris imperatoris satellitibus corporisque custodibus dux præerat, et aliorum, qui a consiliis regi erant, maxime Bassæ Mustaphæ, Selvmus patri reconciliatus ab illo supremus militiæ imperator seu princeps contra fratrem Acomathum coercendum profligandumque decerneretur. Quod totum eo tandem spectavit evasitque, ut Selvmus, quandoquidem Janizeri eum diligebant eiusque partibus præcipue studebant, publice imperator nunciaretur promulgareturque et pater regnum ei tradere cogeretur.

Anno porro a domino Christo nato 1507 quum in Genuensi A. 1507 civitate quiddam tumultus seditionisque inter nobilitatem ac plebem exortum fuisset, aliquot ex nobilitate peremptis reliqui haud exiguo numero urbe relicta in Galliam ad regem (cui Genua tum cum Mediolanensi principatu parebat) se contulerunt, ut eum in sui ultionem incitarent. Interea et ipsa plebs suos ad eundem regem legatos miserunt, quos tamen rex neutiquam audire sustinuit, nisi certis sub conditionibus illis haud ferendis. Et quum rex ad illa ut in Genuenses ex merito corum ulcisceretur, impense cuperet al Helvetiis milites adipisci, huiusmodi dolo, quo ab illis id obtinerel nec sibi illi negarentur, in eos est usus. Missa legatione Helvetiis Lucernæ in comitiis indicavit, cum nullo non jam se pacem colere. quunque ea sibi cum omnibus intercederet undequaque, se decrevisse conjugem suam reginam in Mediolanensem ducatum solummodo voluptatis capiendæ gratia animique recreandi ducere, que Romanorum etiam summus pontifex ad se venturus esset. Hinc se illos orare, ut sibi liceret certum militum numerum inter ipsos conscribere, quorum opera ad corporis sui custodiam tantum, ut a subita aliqua ingruente perfidia, eo tutior satiusque munitus esset. Regi talem rem causanti et suæ fallaciæ obducenti Helvetii simu

et Ræti fidem adhibentes, ei ad postulata annuerunt. Qui per legatos continuo delectu ser millium Helvetiorum simul et Rætorum pro mercede Carium more militantium habito, eos per Insubriam Alexandriam usque duxit, putantes utique regi ac reginæ se obviam »proficisci; ubi duces principesque milities, Galleatius Vieccomputa granmagister et Gruigensis, milites benignis illeverunt sermonibus, ut ad Genuenses usque montes produci se passi sint. Quo rex etiam ipse ad eos insigni cum tormentorum apparatu veniens, illos trans montes Genuam usque perduxi.

Castris igitur nono calendas majas ad Genuam positis in arena, septimo deinde calendas majas, quum Helvetii Rætique copias suas bipertito divisissent, altera illorum pars in ipsa planicie, acie probe instructa, in procinctu urbi adversi stabant : altera vero cum Vasconibus montem versus urbi imminentem contendit. Qui et subito in mentis seu collis illius summitatem evadentes, eam Genuensibus dejectis tenent, qui illico a Gallis occupatur. Et quanquam Genuenses mox postridie montis illius rursus quadam ex parte, dejectis Gallis, potiti fuissent, ab Helvetiis tamen Rætisque denuo depulsi eum deserere coacti sunt. Quinto porro calendas majas urbs in dem ditionem venit regi tradita, in qua, nobilitate rursus restituta, cives numerosa multantur pecunia. Ex qua rex Helvetiis ac Rætis largum pependit stipendium et, convivio cum primoribus eorum celebrato, multos ex illis equestri dignitate donavit; atque ubi ingentes eis gratias egisset, rursus sic domum inde discessum est. Interea rex Bomanorum Maximilianus in imperii conventu, Constantiæ inter paschatis et pentecostes ferias eodem anno celebrato, consilio cum principibus et ordinibus imperii inito, decrevit Romam cum quadam bellica virtute, in speciem quidem pro imperatoria corona indipiscenda proficisci. Ad quam rem perficiendam quum memoratus Casar ab Helvetiis ac Ratis quoque subsidium aliquantum petiisset, ei annuerunt, ut militum ex se millia sex susciperet, quos vel Romam, vel quocunque eorum opera uti placeret, duceret, præterquam contra regem Galliæ, cum quo sibi foedus ac pax intercederet, quam minime violare consilium esset. Verum quum Maximilianus, Medioslanensi ducatui, soceri sui olim principatui, qui sibi hinc veluti uxoris dos sive hæreditas deberetur, usque inhians, cogitaret per causam ac simulationem imperatoriæ coronæ adipiscendæ subito

ruerunt.

in illum irruere sieque illius potiri vel amissum recuperare, Cesariani legati Helvetiis Rætisque ad ipsorum responsum vel ad adjectam in illo de rege Gallorum bello non petendo infestandoque conditionem econtra cum stomacho satis acerbe responderunt, illos cum Romanorum rege absque omni conditione, quocumque vel contra quemcunque vellet ipse, proficisci debere aut silere penitusque quietos domi manere. Ita illa Helvetiorum Rætorumque militia irrita nullaune fuit.

irrita nullaque fuit.

A. 1508

Anno Domini 1508 hiems supra modum dura atque frigore sava fuit; quam mox insecuti sunt horribiles terræmotus et nim- 10 bosi immodicique imbres ingruentes. Quinto calendas junias flumina subito ex imbribus aucta et immodico cum impetu ruentia tantum fructibus damnum suis in arva inundationibus prorsus furiosis intulerunt, quantum nemo hominum memoria assequi poterat. Eiusmodi vesanæ fluviorum exundationes circa diem quoque ditvo 18 Laurentio sacrum mense augusto denuo irruerunt, in Helvetia quidem circa Tigurum, in Restia vero in Ingadina maxime, ubi et pontes in Deno nonnulli undarum vi abresti dissolutione cor-

Anno Domini 1509, quum tempus jam exiisset olim foederi no A 1509 inter regem Galliæ et Helvetios cum sociis inter Svevicum illud gerendum bellum inito destinatum, memoratus rex memoratis item suis hactenus foederatis per legatos suos gratiis de foedere hactenus observato et pro opera sibi ab illis non semel præstita vel pro exhibitis ministeriis actis, pecuniam, quam quotannis illis pen- 25 sionis nomine hactenus ex foedere pependerat, in universum illis in reliquum renunciavit. Post hæc rex Romanorum Maximilianus et Ludovicus rex Galliæ foedus inter se adversus communem hostem, Venetos, junxerunt; in quod mox postea cum illis coivere papa quoque Julius atque rex Hispaniæ, una cum Mantuano marchione, so Memorati ergo eodem foedere inter se mutuo obstricti, Cæsar, papa, reges atque principes, confestim summa ope et apparatu ad bellum contra Venetos instructi, virtute illos bellica adoriuntur. Et quanquam rex Galliæ foedus pensionemque quotannuam dari hactenus consuetam Helvetiis renunciasset, in eo tamen Venetico bello in-as signi nihilominus Helvetiorum Rætorumque exercitu est usus, quem Alpibus superatis per Insubriam traduxit. Cæsar vero per Venones

et reliquam Athesinam provinciam, et ipse valido cum exercitu profectus, contra eundem hostem contendit. Veneti primum repigaranti; sed hinc ah hoste eo magis irritato invasi, statim vincustur, non magna clade tamen, mille tercentis utique ex ipsis struidatis; quare et non amplius resistentes, a pugna porro omni abstinere.

Julius summus tum pontifex eo bello Venetis hæc abstulit: Ravensam, Cerviam, Ariminum, Faventiam, Serrezanam, una cum is, quæ ad civitates Sessanam, Forum Livii et Imolam pertine-abant. Ceterum ut primum sanctissimus pater dictis jam locis est politas, cum suis disecassit, atque porro ociosus quietusque nullam prateres sociis open adversus Venetos tulit, sibi tantum ac Musis sis vivens, ubi sibi satis fult factum.

Resar autem Maximilianus hæc ad Tyrolensem comitatum roppida castellaque subacta iterum adjecit: Rivan, Roboretum et nactum Benaco seu Gardenis lacui adjacentem. In Histria item et Illytico sive Sclavonia potitus est Gorissa, Portenavio, Tarvisio, item Triessa atque Tergesto, una cum agro unciuque locorum Illorum adjacente. Cepit præterea occupavitque anguestiarum fauces shinas, Godensejam et Tybinum, una cum oppidis; urbes porrovensam, Vincentiam et Patavium, quas Gallus ad deditionem adavias Cæsari parere coegit. His actis Cæsar Venetias usque ad mare Adriaticum profectus, aliquot ibi globos æneis tormentis horrisono cum impetu ex litore in urbem misit. Atqui haud diu provinciam sillam hic tenuit eive imperavit; quum illa mox rursus Venetis ea, que post sequetur, ratione cedens, illorum deinceps imperium ad hauc diem agroscat.

Rer denique Gallise, que ad Mediolanensem principatum accesseruat, acquisivit bæc: Cremonam, Cremam, Brixiam, Bergamum, Camaras, Rivoltam, Ponteviam et Pisqueram, quam prins Mantuano marchione ademptam, rursus eidem restitui jussit. Rex etiam Hisanie ad Neapolitanum reguum, quod jam ante imperio premebat, que adjiceret maritima oppida et portus acquisivit: Brundusium, Arentam, Monopolim, Andram etc. Postremo Mantuanus marchio Cessarie et regis Gallorum opera obtinuit Assolam et Lunatam. Quimo Ferrarize etiam dux eo bello recuperavit, que ante ad issum attinuerant. Sic, inquam, Marcus Venetus (ut hinc inquit Stumpfius) multis speciosis pennis, alis eius undique convulsis compilatisque, fuit spoliatus, quorum tamen postea pleræque obortæ repullularunt rursusque ei accesserunt.

## Cap. 47.

Non possum non ego etiam quæ sequitur ponderosam rei gestæ narrationem vel præclaram simul ac veracem dignamque, quæ in annales referatur, historiam, rerum licet extra Rætiam gestarum, his pinguibus rudibusque nostris lucubrationibus ex Sebastiano Franco et Joanne Stumpfio, Germanicis historiographis, inserere de quatuor illis scelestissimis impiissimisque Dominicalis ordinis monachis, Bernæ in Nuithlandia combustis; quantum nimi- 16 rum illi antea inauditorum nequissimorumque flagitiorum, cum rudi quodam sui ordinis fratre, ut vocant, moliti sint atque patrarint, quo per illum illusum toti etiam mundo illuderent; idque easdem ob causas instituti, quas Stumpfius in hunc nempe modum ostendit. Quandoquidem, inquit, negotium quatuor illorum Prædi- u catorii ordinis monachorum, qui dignum suis facinoribus supplicium Bernæ igni luerunt, vel propter sui atrocitatem infamiamque nobile est, memorabilissimum atque maximi momenti, nec Bernensis modo civitatis interest, verum etiam totius Christi ecclesiæ, ut quod ad Christianam fidem religionemque pertinet hincque ad Ræ- 20 torum quoque rempublicam, etsi non private ipsorum, publici tamen commodi vel incommodi ratione; atque talis res denique fuit, quæ summis pontificibus, episcopis, universitatibus item quas vocant et Dominicanis ingens negotium fecit: visum est mihi tantum non necessarium, eiusmodi historiam veluti rem universalem atque hinc 24 Rætos etiam exemplo monentem docentemque huc referre. Ubi tamen brevitati studebimus, quum nudum frumentum et nucleum. omissis paleis putaminibusque, proponere sit consilium. Aliquot igitur ante annis (ut principium tandem narrationi demus) duo illi spirituales, si Deo placet, ordines monachorum, Prædicatorum, in-so quam, et Franciscanorum, spiritu contentionis suo intricatissimam

odiosissimamque inter se telam orditi sunt, super virginis Mariæ utique conceptione, his (Franciscanis nimirum) contendendo, puram illam ab originali quod dicitur peccato conceptam a matre fuisse, hincque ab hæreditaria illa peccati omnibus hominibus pariter communi labe omnino alienam esse. Illis vero (Dominicanis nempe) ex adverso sentientibus nec minus pertinaciter asseverantibus, quod mater illius eandem ad aliorum communem hominum similitudinem originalis neccati contagio inquinatam in utero concenisset. Post multam disceptationem quum variis diversisque modis tentatum diu fuisset, dissidentes inter se partes componere ac invisam maxime controversiam dirimere, publico etiam hac de re colloquio disputandi gratia Heidelbergam indicto, quod tamen a Palatino ad Rhenum comite, principe electore, inhibitum, nullum irritumque fuit. Dominicani tandem, communicato inter se consilio, conati sunt is decreverunt que opinionem suam fictis falsisque miraculis veram esse ostendere ac evincere, et dogma hoc suum ut verum tueri atque pro pio et orthodoxo amplectendum tenendumque persuadere. Ad hæc doctor Bigandus, Dominicalium unusquispiam, libellum etiam contra mundam puramque Mariæ conceptionem edidit, quo omnes, » qui ad illum diem fuerant patres, erroris damnabat, unde et Romam citatus evocatusque fuit. Cæterum supramemorato Prædicatorum, enod falsis ac mendacibus miraculis nitebatur, consilio semel ab illis Guimpsæ in synodo quadam approbato atque decreto, locum isti rei commodum aptumque dispicere coeperunt. Ubi quum a "Francofordia ob ingeniosos industriosque mercatores abhorrerent, qui undique eo frequenter ex propinquis simul ac longinquis terris confluentes, facile imposturam forsan animadvertere olfacereque possent, Norimberga vero callidior quam vellent ac rerum gnarior sibi videbatur; quocirca Berna tandem, Nuithlandiæ in Helvetia wurbs, veluti suo instituto apposita, delecta atque destinata fuit; abi homines essent simplices, imperiti, moribus incultis item præditi, rudes atque barbari sive agrestes et hinc dolis suis hoc magis obnoxii; interim tamen pugnaces ac strenui, qui causam suam, si ex animi sententia illa successerit, armis etiam defendere propugna-» reque possent, si res quidem postulaverit. Quatuor igitur hic ex Dominicanis de observantia, quos vocant, monachi Bernæ rem gnaviter scilicet in se receperunt: Joannes nempe Vetterus prior.

Franciscus Ulschius subprior, doctor Stephanus Boltzhorstus lector et Henricus Steineggerus oeconomus. Illi, inquam, quo incoeptum (ut nefandum detestandumque, sic etiam omnium sane inauspicatissimum) proveherent et ad institutam metam perducerent, modum ac opportunitatem summo studio et conatu dispicere satagereque, quanam possent omnium compendiosissime ad optata pervenire miracula. Et quum subprior necromantiæ esset peritus, foedæ illius artis præsidio et subprioris opera cacodæmonem evocarunt ad colloquium, qui Aethiopis cuiusdam specie eis apparens, de re quam agebant cum illis consultavit, suam eis operam et quod eis affutu- 10 rus esset pollicitus ad id, quod intendebant; si quidem ipsi vicissim se illi in servitutem addixerint mancipaverintque. Quod illi nihil veriti fecere, se ipsi dæmoni mancipio dederunt, seque ad id proprio subscripserunt sanguine. Interea dum illa ad jam dictum modum aguntur, Cerciacensis quidam simplex imperitusque homo, 15 Joannes Jetzerus dictus, arte sartor, tres ferme et viginti annos natus, commodum ad illud veniens monasterium, propter Deum se in eorum consortium ordinemque, ut ab illis reciperetur, enixe oravit. Que petitio quamvis ab initio fuisset ei præcise denegata, simulatque tamen indicavit haud vacua se venire manu, sed quod quin- 20 quaginta tres aureos secum afferret, pecuniæ cupiditate benigni patres tacti emollitique, decreverunt piscem e nassa neutiquam dimittere, præsertim ubi senserunt ei nescio quid Damasceni ac rubri serici etiam esse. Unde quum rudem quoque illum, hincque suo instituto haud ineptum judicarent, eum suscepere, illius pecunia 25 cum serica merce in suam redacta potestatem. Et ut primum simplicem miseri novitii fratris ruditatem inertiamque animadverterunt, decreverunt eum certis modis tentare, num sibi ad institutam animo fallaciam nequitiamque obnoxius esse vellet, nec ne. Sic A. 1507 septimo idus januarias, anno a nato Domino 1507, eum adorti sunt, so rem utique experturi, lapidibus noctu projectis et gestuosis fictisque strepitibus, veluti a genio ex levioribus aliquo editis. Unde ille territus, mox postridie quatuor illis supradictis rem queribundus narravit. Qui mirum est quam id læti audierint quamque fabula ipsis arriserit. Quare foramine quodam in eum usum illi in oeco- sa nomi coenaculo parato, æneum tintinabulum vel campanulam, quam

vocant, ibi appendendam curaverunt, ut quidquid acciderit, earn

pulsaret, lustrali etiam aqua addita atque divorum reliquiis etc. Nono itaque calendas martias subprior memoratus, genii cuiusdam ornatu sumpto, convolvit se linteo et sic cum dæmonis spectro noctu in novitii fratris cubiculum se impetuoso horribilique cum strepitu ingerit. Unde bis miser frater penitus consternatus animo. adeo ut anxius sudores protruderet, datum tintinabulum quanta poterat vi (quæ haud dubie tenuis ei maxima anxietate correpto erat) impellere sicque genium abigere velle, magna etiam vi adhibitæ aquæ consecratæ in illum missa. Verum anima vel genius soille fucatus, quasi illa vili penderet, manu in eius cervicem conjecta, illum misere sibi metuentem exclamare in hæc verba coëgit: "Deus te et digna eius mater adjuvet; ego enim te juvare haud possum. Cui fictus genius respondit: "O fili Deique famule. imo tu maxime, fratrum tuorum præsidio simul adjutus, succurrere mihi cum primis poteris, si quidem per octiduum quotidie te verberibus, donec sanguis defluat, cæcideris et mihi præterea octo missas in æde divi Joannis celebrari curaveris, post quas tu, passis manibus humi in vultum procumbens, terram ad singulas recitatas orationes Dominicas osculeris. Hoc, inquam, modo liberari potuero. Quamvis mautem huiusmodi injuncta disciplina difficilis fratri videretur, recepit tamen se ad patres esse rem relaturum. Id quod personatus spiritus lætus audivit indicavitque se die Veneris proxime instante ante mediam noctem rursus esse venturum, idoue ingente cum impetu tumultuque, quod tamen ille curare minime deberet; mas lignos enim spiritus, qui se affligerent, eum lædere, sanctum utpote hominem, haud quaquam posse, Quo dicto fucatus genius, stolido fratre in suo gelido sudore decumbente relicto, se subduxit, præ gaudio strepitans mireque gestiens, quod tam ingeniose hominem imperitum delusisset, spe concepta fore, ut exitus initio ex animi 10 ipsorum sententia responderet. Postridie homo stupidus, re omni ad unguem quatuor illis præcipuis fabulæ personis recitata, eos pro spiritus redemptione oravit, utque sibi in poenitentia pro illo agenda satisfaciendoque adessent. Ad quod illi totius dramatis auctores suam alacriter polliciti sunt operam. Deinde de re extemplo in ommes vicos ac plateas magnifico cum jubilo ebuccinatum fuit, rumore celeberrimo cum grandi hominum concursu exorto inque totam urbem excurrente, de tali utique spiritu et de suscepta pro illo

satisfaciendi conditione. Ad illum item rumorem conciones etiam accedebant, a doctore Stephano ad populum habitæ, in quibus spiritum ac desideratam pro illo satisfactionem identidem jactitans, ordinis sui observantizque sanctitatem miris laudibus ferebat ac omnibus commendabat, veluti quæ vel hinc evidentissime elucesce- 5 ret, quod spiritus ille afflictus ab ipsis subsidium atque solamen quæreret ambiretque, nefandis interim vanisque Franciscanis in sua detestabili ac polluta vita ex adverso sordescentibus, Bernæ maxime, ubi illorum cuculli vinum olerent ipsique sua lascive nequiterque acta vita multo tetriorem adhuc odorem in omnium 16 nares excitarent. Eiusmodi ille clamoribus tantum effecit, ut imperitum vulgus fere totum magna in Franciscanos ira invidiaque ferretur; quum plerique omnes iis spretis turmatim ad Dominicanos confluerent, ex immodica nimirum admiratione cupiditaque eiusmodi hominem sanctitatis opinione celebratum videndi, qui 18 quotidie post missantem sacrificulum humi ita procumberet. Cæterum id omne ideo etiam præcipue excogitatum fuit, ut ingens ac numerosa sancti Jacobi nomine celebris tum Bernæ societas, a Franciscanis deficiens, ad ipsos Dominicanos transiret transferreturque. Hanc, inquam, illi prædam præter alia unice etiam captabant. 20 Doctor Stephanus, consilio communicato cum reliquis sceleris sociis auctoribusque, penitissime fratris simplicitatem in auriculari illa, quam vocant, delictorum confessione et conscientiæ exploratione vel excarnificatione magis rimatus, exacte etiam investigavit, quid intelligeret vel minus, quid item animi haberet atque quo pacto hac- 25 tenus vixisset, maxime vero num quid dubitationis de spiritus apparitione in eius animo oboriretur. Verum quum homo fatuus (si tamen homo et non magis truncus erat) nihil prorsus hæsitans in sua stupiditate perseveraret, plura illi in condictam noctem instituentes, in fratris morionis coenaculum et in alia duo adhuc illi se adjuncta cubicula eucharistiam etiam, quam dicunt, cum adhibitis lucernis, cum aqua consecrata atque sanctorum reliquiis item intulerunt. Præterea prior, precatiunculis nescio qualibus super dicta iam coenacula expeditis, fratrem ut animum capessat adhortatur; se enim jam experiri velle certoque explorare, bonusne an malus 85 ille esset genius. Diei Veneris igitur nocte personata veluti defuncti hominis anima seu spiritus ad promissam horam cum aliis

adjunctis sibi immundorum spirituum lemuribus spectrisve, exorcismis ad id evocatis, horribili cum strepitu impetuque venit, ut omnes in monasterio existentes exhorrescerent. Ubi coenobium diu tamultu illo personuisset qui illum fingebat vel adornaverat personatus spiritus, in fratris cubiculum tandem se cum nefando sodalitio ingerit, ubi rudis inersque fraterculus eum quibusdam edoctis incantationibus voluit adigere. Ad quas genius respondit: "Haud erat, quod me istis vexares carminibus, sat alias vexatum, sed malignos potius hos spiritus, qui perpetuo cum cruciatu me stipant." Mox itaque insulsus frater illos etiam (quæ illius erat vecordia!) carminibus adoritur. Et quum quæstiones nescio quas genio illi solvendas proposuisset, hic illis silentio præteritis dissimulatisque. ubi ligneum quoddam candelabrum in cubiculo sursum sublime misisset, prolixam recensuit historiam, quomodo ipse Lutetiæ in academia primum magisterio functus ac deinceps sacerdotio inauguratus eumque ordinem amplexus, in illud insum tandem monasterium consortiumque delatus esset, ubi et brevi post prior (quem vulgo vocant) factus esset (cuiusdam olim fato functi, qui in eodem coenobio fuisset, prioris nomine sibi afficto atque accommodato), verum mox de gradu dejectus vel a munere illo deturbatus, ex indignatione rursus se Lutetiam recepisset; ubi quum tempore quodam cum reliquis facinoris nequam sociis ex monasterio furtim se subduxisset, alieno amictu indutus, deprehensus subitoque oppressus interemptus fuisset, peccata sua haud confessus, nande id poenæ luere eumque cruciatum ad id tempus sustinere cogeretur: ideo etiam, quod mulierem, inquit, quampiam conjugatam, sæpius in monasterium clanculum illectam, stupro cognoverim. Indicavit præterea quosdam, qui profunde admodum in purgatorio igni, quem dicunt, constituti torrerentur torquerenturque; ad hæc quod nihil monachis perniciosius esset, quam proprii aliquid possidere. Atque in hoc ipso quidem monasterio adhuc frater quispiam est -, ait, , qui aliquot incurvatos nummos privatim habet, quos demon sæpissime cum voluptate versans numerat. Hæc ideo dixit, anod existimabat sic futurum, ut eo magis sibi fides adhiberetur, aqui arcana etiam resque alias occultas operiret. Postridie novitius frater tantum effecit, ut illud quicquid erat argenti in prioris restitueretur coenaculum, cui proprize opes damno minime erant.

Animus præteres ille dæmonibus mancipio addictus fratri ac illius patribus (quos vulgo vocant) gratias pro collato sibi beneficio egit, addens, quod si trigesies adhuc illi rem pro se divinam fecerint quaterque sacras vigilias peregerint atque frater ipse peculiariter se semel adhuc verberibus, donec cruor manaret, cæciderit, se ab illo tam atroce cruciatu liberatum iri, quam 160 jam continuos annos esset perpessus. Atque in horum fidem vel signum lanternam quandam ita e manu projectam cubiculi solo illisit, ut in fragmenta comminueretur. Ne lectori molesti simus, multa supra quam credi possit insulsa figmenta vesanasque imaginationes, quibus fucatus defuncti prioris seu antistitis animus (uti ab illo credi volebat) fatuo fratri illusit, prudentes hic præterimus; quæ quatuor illi tragoediæ auctores simul atque actores ipsi consignaverant, idque eo consilio ac spe, ut si res sibi pro voto successisset, illa impressa tandem veluti memoria dignissimam historiam ederent in lucem. Verum spes sua ipsos turpiter fefellit atque frustrata est, quum illa, quæ ipsi propria manu annotata laudi sibi ducebant, fortuna vel verius Deo res volvente, vice versa ingente cum illorum ignominia ac summo dedecore, contra ac voluissent, sub lucem prodierint.

Simulatus perro spiritus (ut ad institutum regressi pergamus Prædicatorum ordinem apud fratrem summonere commendatun longe alius omnibus præferebat; quantumvis nonnulli invidi, inquit illum suggillent; idque propter s. Thomam Aquinatem, qui testimo nium veritati ferens Mariam Deiparam virginem, originali (quo vocant) peccato infectam a sui conceptione fuisse tradidit; quorun tamen multi poenam in purgatorio dederint: veluti doctor Alexan der de Ales et acutissimus ille doctor Joannes Scotus, uterque et iis, qui Francisci regulam ordinemque observant, et reliqui. Proind hoc tibi renuncio reveloque (spiritus inquit), Bernam urbem brev ruituram soloque æquandam esse, si quidem Franciscanos mona chos cives illius a se non mature dimiserint expulerintque, qui s patribus nostris in hoc de Mariæ conceptione dogmate opponun iisque tam odiose adversantur; atque ideo etiam, quod quotannis rege Gallorum munera pensionis nomine accipiunt. Dixerunt in super personati manes ad fratrem: , Diabolus te semel sollicitavi tibi suggerens, ut hoc sanctitate inclito ordine deserto ad Carthu sance deficeres. Si id factum fuisset, quinque te atræ feles confestim discerpsissent, ut vel hinc huius ordinis aut sectæ tibi sanctimonia integritasque æstimanda relinquatur. Tempore quodam in Rheno flumine periclitatus, prope pessum iveras; sed dira quuedam ritgo commodum hic tibi dettera affulgens, discrimini ereptum te servarit; cuius nomen memorare tibi nunc supersedeo, quia ipsa se tibi propediem conspiciendam exhibebit. Hac genius ex Stephano didicerat, qui ea in auriculari confossione perconatus indagaverat prolexeratque. His spiritus seu genius fratri tandem valedicto granius denuo pro sui liberatione egit, jactans se in septimum angelorum ordinem seu chorum esse transferendum; ubi ipse quoque pro his, qui in se benefici fuissent, rem sacram esset facturus missasque celebraturus.

Postea doctor Stephanus a fratre suavi nostro quesivit, quiduam ille de spiritu apparente teneret, et ubi comperit, re adhue
salva illum nibil minus suspicari, quam doli aliquid hie latere,
chartam quandam grandi appicta cruce insignem ei tradidit, triplicem questionem continentem sive tris maxime capita, que is
genio solvenda proponere ab eoque sciscitari deberet: primo nempe,
"quonam in statu papea Alexandri res constituta esset, qui Ferrarie
Hieronymum ex Dominicanis quendam pro heretico condemnatum
comburi jussisset; secundo, virgone mater Maria hareditaria peccati labe polluta, an ab illa immunis a matre concepta fuisset;
tertio, quissam in ipsorum ordinis protime celebrando conventu
stali ordini uti supremns magister præficiendus esset. Præter has
sez etiamnum quæstiones, consulto hic uti insulsas omissas, chartæ
illi illeverat literisre inseruerat.

Item quatuor illi sceleria architecti sollicite inter se consultanat, anzie modum dispicientes, quo quan aptissime singula consucerent et ut inter se congruerent ac suo quaque loco quadrarent, omnia compingerent. Quare nocte horaque præscripta illorum unus mulieris specie candide amietus, af fartis lectum accedens, coram illo constitit monuitque, ut ad matutina sacra in Maris adventum se prapararet, que ei tum apparitura essete et ad omnia quæsita ezacte responsura eumque singula doctura, addens non esse, quod ultra spiritum venientem expectaret, qui zeternum jam gaudens quiete ac felicitate fureretur. Et roganti mor fratri ignavo,

Quellen sur Schweiser Geschichte, IX.

quænam esset ipsa, respondit: "Equidem s. Barbara sum, quam sedulo tu studioseque coluisti. Hand me fugit, porro ait, quid doctor Stephanus quæstiunculis literis comprehensis scire cupiat. Eas virgini Mariæ ferendas acceptas reddam; quæ deinde mirabilem in modum signatæ, in tuto onodam ac sacratissimo invenientur s loco. His dictis diva illa discessit literasque ex composito in eucharisticum, quem vocant, riscum seu conclave, sanguine aspersas reposuit. Stolidus frater vel magis stipes, tintinnabulo suo præ gaudio gestiens pulsato, rem totam ineptus asinus ipsis doli machinatoribns renunciat; maxime quod s. Barbara sibi apparens significasset 10 virginem matrem etiam ad ipsum esse venturam, quam in horas opperiretur. Quocirca et doctore Stephano peccata sua confiteri cupivit, quo in eius adventum religiose se, ut dignum esset, præpararet. Literas autem illas, de quibns paulo ante, jussit in loco sacratiore, in quem diva eas recondidisset, quærere. Quas nbi diu 11 binc inde, omnibus sacris locis lustratis, quærere se simulassent, in eucharistico penetrali, quo communicato sic inter se consilio data opera eas locaverant, veluti casu tandem reperere. Quas item in snmmam deinde aram, hand absque ingente magnificentia, reponendas curaverunt, jactantes asserentesque domini Christi cruore a illas, qui ex eins manasset latere, esse obsignatas atque in fidem munitas; ad id factum præterea luminaria mirandum in modum ultro esse accensa

Quum tempus igitur jam matutinorum, quæ dicuntar, sacrorum immineret, qui Mariam ementiebatur ignavo se fratri vidensu dum exhibuit albis vestitus, cnm admiranda apparitione spectrisque
sua sponte se accendentium luminum, jactans inter alia negotia,
quorum plurima a filio suo in mandatis haberet erga fratrem exequenda, quod papa Julius II. sanctas ille divinitus designatus vir
esset, per quem duo illi tunc inter se ambigentes monachorum or- se
dines reconciliandi, reformandi corrigendique essent; quod idem
porro papa Julins solemnem diem impuræ vel peccati vitio pollutæ
conceptioni virginis Mariæ quotannis celebrandum dicaturus atque
institutrus esset (cogitabant enim nimirum nefandi imposturas
artifices sicque omnino persuasum sibi habebant, facile se, si quidem incoeptum er animi sui sententia ecciderit, id Julio persuasuros et eum, ut in ea re sibi morem gereret, impulsarros); se enim,

ementita Maria ajebat, memorato papæ crucem quandam, quatuor fili sui cruoris guttis signatam, esse transmissuram, in manifestum eus rei argumentum, quod originali peccati contagio inquinata eset. Alia præterea crux, quinque sanguineis guttulis conspersa, sin theca sacramentaria vel eucharistize repositorio, inquit, reperiretur, quæ in hoc eodem coenobio servari debet. Ad hæc sanguinolentum quoddam, alias mundum, linteolum ei tradidit, sanguine cruentatum (Maria quidem illa referente), qui ex Christi Domini latere effluxisset, cuius quidem quandam portiunculam in vase actiam conditam ei dedit, ut inde papa velut ex evidente maxime liquidissimoque indicio intelligeret (illud enim quicquid erat panniculi Romam etiam papæ transmittere cogitabant), originalis contagii labe ipsam maculatam et aspersam esse; operam dari debere, u memoratæ cruces Romam deferrentur, quas papa approbatas, indulgentiis insignes et toto orbe celeberrimas redditurus esset; et earum alteram, quæ quinque cruoris maculis utique insignita esset, ursus Bernam remissurus, pro eius ibi peractæ rei nunquam intermoritura memoria sancienda.

Huius rei gratia, inquit illa, pontifex, qui jam ecclesiæ præest, s Julius, par cum s. Thoma Aquinate præmium, æternam nempe gloriam, esset sortiturus. Tradidit item fucata Maria inerti fratercalo literas tabulasve, quas tres primarii monachi ex tribus eiusdem ordinis monasteriis. Norimbergensi utique, Basileensi et Bernensi, quatuor sigillis, suorum utpote monasteriorum tribus et quarto Bernensis civitatis addito, obsignatas vel munitas papæ reddere deberent. Hinc plurimum rumoris ea super re plurimumque ultro citroque volitantium literarum passim id temporis fuit dissipatum. Hæc ubi revelasset, aliquandiu illa cum monastico jam homine vel insulso potius asino colloquuta rogavit, numquid amaplius ille a filio suo postularet. Et in dictorum testimonium exhibe huce, inquit, .dexteram tuam, et in eam, toti Christiano orbi in etemplum, cicatricem accipe. " Ubi quum ille ad jussam rem nonnihil hereret ac obtemperare renueret, personata Maria, manu eius cortepta, acutissimum vi ei impressum clavum per illam rapide traxit; "lade ille exclamare coactus: .o Maria!" Respondit illa: .Frater sancte, divina hæc beneficia hoc quinquennio religiosa tua oratione es tonsequutus; eorum nequicquam tepudeat pigeatve. Istud vulneris



vel muneris potius bis tibi singulis annis redintegrabitur, in die utique Veneris sancto et in feriis augusto filii mei corpori dicatis." Tradidit ei etiam quoddam ad vulnus medicamentum, peccatorum insuper ei indulgentiam ac remissionem a Julio summo pontifice oplicita, simulque mandavit, ut modeste de se in animo sentiens minime ob revelationes efferretur, pauca item loqueretur, solus habitaret et a mundi consortio semotus ternas in die horas orationi vacaret. Hec ubi dixisset, falso dicta Maria se subdurit.

Quatuor illi sceleris præcipui auctores, quum ipsorum consilium usque adeo feliciter succedere sibi videretur, tum demum serio rationem inter se inire atque meditari, quo maxime pacto ignavum suum nunc socium in solidum (si Deo placet) Christum Dominum converterent. Aquam igitur quandam exorcismis vel necromantica arte fascinatam adornarunt, quæ a fratre hausta universum ei sensum adimebat illumque adeo rationis expertem reddebat: at alia in eum usum parata, ut carnem corporis humani eroderet, aqua quatuor alia adhuc, præter pristinum, vulnera vel vulnerum vestigia illius manibus nedibusque ac lateri imprimebant: tertio denique incantato aquæ potu fratrem rursus sibi restituere noverant. Ubi itaque frater alia quoque quatuor vulnera, præter nuper sibi inflictum, baud sine admiratione, unde illa sibi adessent, est intuitus, affirmabant illi se sancti nescio quid et vidisse et audivisse apud illum (inter illam haud dubie ipsius ecstasim), ita ut non possent non credere, eum istiusmodi Christi Domini cicatricum signa, coelesti procul dubio numine illa procurante sicque rem disponente, exprimere. Ubi eius rei rumor in urbem emanans tandem increbuit. cunctis e multitudine novum Christum certatim videre cupientibus, privatum ei conclave sive hypocaustulum assignavere, instructo ad quem modum se coram hominibus componere vel cuiusmodi gestus imitari deberet. Neminem tamen cum illo loqui, sed eum duntaxat conspicere volentibus permittebant; quum sibi ab imperitis eius inconditisque asini responsis timerent. Ubi ergo sua maxime interesse existimabant, sanctum istum (si Deo placet) virum gravi alicui personæ videndum exhibere et ponderis aliquid id habere, cogebatur stolidus ille Christus totum supplicii Christi drama velut in theatro histrionis instar ludere illudque repræsentare atque multitudini spectaculum, haud secus atque petaurista aliquis suo cum paraties, quem vocant, aut Cuantius (qui vulgo hodie in Germania celebrary) post fornacem latens et inter præcipuas delicias habitus, extere. Al postremum tandem potionem ad id ab ipsis præparatam i præbebant, unde ille spumans cum morte velut alter Jesna Dominns (ut ipsi quidem asserebant jactabantque) ex magus religione latabatur ac decertabat. Ubi tempus jam videbatur, alteram illi petionem dabant, quæ eum penitus sibi ipsi restitueret, ubi demum petcaculum semel absolutum cessabat. Quo impostores sceleratismi ab imperito vulgo fidem redimebant, quam dolis suis obnoxiam aredderent. Multas fallaces hinc visiones, de statu puta s. Thomæ de Aquino, Bonaventure, Bernhardi atque Ferrariensis denique Hietosymi, ab Alexandro papa concremati, Dominicanorum indigenam, consulto præterimus, ne justo utique prolixiores molesti etiam simus.

Nocte quadam ignavo fratri monastico doctor Stephanus, fucato ornatu convolntus, visus est tam multa garriens, ut in eius animo nonnihil suspicionis oboriretur, ne doli aliquid ea in re sublateret. Quamobrem memoratus doctor, pudore suffusus, discedere fuit coactus. Mox prior suo adulterino cultu personatus adest, atone »fratrem salutans, "ecquidem Maria sum," inquit, "de qua superiore nocte nonnihil hæsitasti; ntque omni libereris suspicione, en accipe corpus Dominicum (rubicundam quandam simul placentulam illi porrigens vel hostiam, ut vulgo vocant, rubore paululum suffusam). quod meus ex mea sumpsit substantia filius, in evidentissimum sane stestimoninm, tibi per lemures vel spectra nocturna neutiquam imponi. Ad hæc vitreum poculum pretiosi eiusdem sanguinis plenum attuli, quo uti splendidissimo munere et te et hoc monasterium impertire institui. Hac ratione peregrinationem maxime insignem ac longe quam celeberrimam instituere cogitabant, qua homines eo sturmatim religionis ergo undique confluerent, atque unde præter splendidum, quod jam spe devoraverant, lucrum, gloriam etiam sibi sapra modnm augendam sperabant. Verum sua miseros nebulones spes fefellit. Fratri namque vel trunco potius quantumvis stupido fraus tandem subolere aut res certe non ultra ut hactenus (Dec mimirum ita rebus moderante) placere coepit, oculis cæcæ pecudi jam suppullulescantibus. Unde et ad Mariam illam inquit: "si vis ibi credi, nullum mihi per falsam imaginationem aliquam fucum

fieri, precare, unæso, orationem Dominicam atque angelicam quoone, quam vocant, salntationem mihi ad verbum redde," Ad quæ pro Maria prior orare orsns, ubi ad verba illa delatus est. remitte nobis debita nostra, eaque eisdem quoque verbis recitavit, inferens dixit: ,vel hine liquide apparet, me a matre fnisse conceptam, peccati morbo infectam contaminatamque." Deinde pergens dixit: "Salva snm ego Maria, gratia plena, Dominus mecum etc." Tum demum stipitum hebetissimus fratris, inquam, nomine, vulgo nobilis morio, vocem agnoscens hincque subito ira commotus, cultrum in fictam Mariam distringit eoque priorem pro Maria se venditantem in dextero pupugit femore. Hinc prior stanneam ex pariete correptam subito patinam in fratrem mittit cum impetu. Verum hic gnaviter se defendere repugnareque. Quocirca priorem etiam oportuit ignominiose ad doctoris Stephani exemplum de palæstra excedere, Ad que subprior socium suum priorem semianimem consolatus. eum animavit sibique persuadens se rem prope collapsam restituturum, fratrem mox et inse aggreditur eigue s. Catharing Senensis specie se exhibens offerensque, impii ipsins in Mariam designati facinoris ubi eum arguisset atque acribus corripuisset verbis, addidit: "Ideo ad te," inquiens, "divinitus sum missa, ut tibi renunciem te vera Christi Domini vulnera in tuo corpore gerere, quod neque ego, neque Franciscus obtinere quivimus\*, cum reliquis verbis haud sane paucis, our blaterare non desinebat. Verum frater eum etiam turpi fuga sibi consulentem ita a se dimisit profligavitque, ut ultra ei aliena persona tectus non appareret. Id quatuor illos monachos. maxime hinc anxios, omnino male habere. Nam quum res latius. quam vellent, emanasset, nullo modo cum insulso suo rusticoque deo commode incoepto desistere retrove cedere poterant. Nec rursus is, scelere illorum animadverso, patienter ferre volebat, ut illi sibi quasi stulto et ipsorum nequitize obnoxio ultra impune illuderent. Quare doctor Stephanus, consilio ante communicato cum cæteris eiusdem sceleris particibns, ad fratrem (deum illum suum jam) in hunc modum verba fecisse fertur: "Etiamsi apparitiones quædam , inquit, , forte minus veræ nobis auctoribus (quod equidem fateor) objectæ tibi fuerint, ideo ut in pia ista, quæ tibi est, religione continereris constansque perseverares, causa tamen insa per se bona atque verissima est et nequaquam anceps animi esse debes,

quemadmodum nec nos quidem quicquam hic dubitamus, quin, quæ geris stigmata, divinitus sis indeptus. Proinde quum nos a te jussi et ex tua maxime voluntate incoeptam rem in vulgus diffundendam curaverimus, si tu jam titubaveris remque semiactam deserueris, set ipse te et tecum nos etiam, utrosque pariter omnium ludibrio propinatos, in magnum inevitabile discrimen cum summa anxietate ac pari ignominia dedecoreque conjunctum adduxeris. Quod si constans, ut coepisti, perrexeris, etiam et tibi inde pariter ac nobis ingens commoditas cum pari gloria proficiscetur. Nos etenim, ut 28 scis, quatuor illi præcipui sumus, a quibus omnia pendent, nostroque uno præsidio tota nititur res. Quamobrem cum tibi ipsi, tum nobis auxilio esse nequaquam tergiverseris. Quum namque negotium inchoatum progressum etiam haud poenitendum sit hactenus sortitum, perficere quoque illud adjuva, quæso." Blandis istiusmodi 15 verbis ita stolidissimi homuncionis animum (si tamen quicquam animi ei fuit) emollitum illi flexere, ut ipsis annueret seque illis permitteret, imo se ipsorum arbitrio seu potius libidini abutendum addiceret. Unde ipsi demum miro gaudio delibuti, sperabant rem auspicato a se coeptam prosperum etiamnum exitum esse sortituno ram. Dolo igitur moz excogitato fratri, suze nequitize perpetrandæ apto organo, potionem dederunt, unde vulnera eius ante exulcerata sanata rursus ita coiverunt, ut rubicundæ tantum ac sanguineæ inde vibices reliquæ restarent. Et ubi affatim eum præceptis instruxerunt, in genus submissa pronum collocarunt in sacelli cuiuss piam aram divæ Virgini dicatam, ante quandam ad id paratam statuam. Ubi doctor Stephanus, post velum quoddam latens Christique personam gerens, per calamum (ne de vocis sono nimirum agnosceretur) ad Mariam ad bunc modum loquebatur: "Mater", inquiens, quidnam tantopere fles? An non tibi sum pollicitus, ut quicquid » velis fiat ?" Mariæ statua respondens (ut quidem putabatur, re vera autem cuncta a monstriferis monachis, artificiosis sceleris patratoribus, effingebantur) ait: ,ldeo ploro, quod id quicquid est negotii non tandem finiatur. Hic Christi simulacrum: "Crede mihi mater," inquit. .quod res tandem manifesta sit futura. Verba illa frater mante statuam audiebat omnia, quantumvis alias potionis vi ita stupefactus, ut ipsius statuæ instar immobilis rigeret et sibi veluti ereptus. His actis doctor Stephanus, statim se ex fano illo furtim subducens, id pessulo obdito conclusit. Interea anus quasdam subornaverant, que, rumore illo in totam civitatem divulgato, hominum turbam ad id spectaculi concurrentium concitarent, ut, quo pacto domina, ut ainnt, nostra Virgo mater apud Dominicanos et lacrimaret et loqueretur, viderent. Sic ingens, inquam, hominum e eo concursus est exortas.

Inter huiusmodi tumultuantium strepitum quatnor quoque illi monstrosi, simile sui ingenii monstrum parturientes monachi, quasi, quid rei id esset, mirabundi et omnia relut a se longe quam alienissima dissimulantes, accurrunt fanumque recludi jubent. Hinc vingressi ad fratrem accedant modamque, quo eo perlatus penetrasset, ab eo sciscitarunt et quid id rei esset, quasi omnium ignari, rogant. Ille respondens: "Spiritus quidam", inquit, "me dum orationi religiose vaco, hue rapuit." Quo pacto item imaginem loquentem audivisset, indicavit et quod inde denique nullo quiret ve modo prius divelli, quam quaturo precipui er Bernensis civitatis optimatibus, quibuscum sibi esset loquendum, ad se venerint, atque nisi ante etiam eucharisticum, quem vocant, panem, corporis Dominici sacramento consecratum, sumpserit.

Quatuor igitur summis Bernensis civitatis primatibus extemplo ac accersitis, Rudolpho ntique ab Erlachio prætore, Guilhelmo a Diesbachio equite aurato, Leonhardo Pulchro vennero, atque Rudolpho denique Hubero; hi, inquam, ubi venerunt, frater ad eos; . Domina nostra sancta virgo Maria", inquit, "exitialem miserabilemque Bernensis urbis interitum plorat, quia quotannis a rege Gallorum pen- 20 sionem accipitis; atque ideo etiam tam perniciosum vobis imminet excidium, quod Francisci monachos apud vos patimini nec eos repellitis, qui falsum et minime verum Mariæ honorem tribuunt, quem et ipsa, ut sibi minime competentem, nequaquam desiderat ; quod nempe ab hæreditaria labe corruptionis, humano generi per so primos illos parentes inflictæ, ipsa aliena ex matris utero in lucem prodierit." Ad illa prudentes fortesque patres illi conscripti silentium præstiterunt, nisi quod Guilhelmus a Diesbachio, strenuus pariter ac egregie doctus solersque eques anratus, dixit : \_Equidem statuam lacrimari hand video." Hocque dicto et ipse conticuit, reli- 85 qua mentis suæ cogitata intra pectoris sni penetrale comprimens cohibensque. Interes monachi fratri sacramentarium, quem vocant,

clum attalerunt, rubicundam nempe hostiam quandam, ut vocant, quan tamen frater veritus, ne veneno ipsum e medio toller eviate (quod quidem decreverant), respuit. Hic aliam itaque ei præberunt, quam ut accepit, solemni ac magnifica cum processione ao insigni celebritate in summi templi adytum, quem chorum hodie ruleo apsellant, sum deducerunt.

Infelix porro ac fratris nomine jam dudum vulgo notum mancpium cum quatuor ipsissimis totius nequitiæ auctoribus in senatum citatum, cum iis per omnia consentiens, cuncta hactenus multitu-"dini pro veris ab ipsis venditata confirmavit; id quod prudentissimo tamen senatui insolens videbatur. At quatuor econtra nebulonibus res horrori esse, illique inter se anxie consultare, quid sibi primo quoque tempore aggrediendum aut cui maxime viæ insistendum esset; quum sua fratri impostura innotuisset, hincque ipsi dubitare attigerentur, ne forte ille futilis rem esset tandem enunciaturus, narime quum ille etiam animadvertisset, ipsos sibi super altare consistenti in genua provoluto venenum, ut e medio tollerent, propinasse. Hinc diversis inter se sententiis scindebantur, quum unus illum inclusum et inedia exhaustum tandem necare, alter aquis subsmergere, tertius jugulare strangulareque, quartus denique venenum miscere vellet, sicque aliis aliud placeret. Id consilii inter se capere illos quum infelix pecus loco quodam occulto tectum (Deo sic disponente) intellexisset, misere sibi formidare coepit, cautior tamen inde, ut sibi consuleret, est redditus. Illi itaque (uti convenerant) anictum ei vitæ tolerandæ necessarium in dies magis subtrahere. onec fame exhaustissimus mortis imaginem referret. Id ille moleste quum ferret, corum vestigia quodam tempore seguutus inque latebras, quo se tenebriones abdiderant, irripens, offendit eos profine indutos, sericis nempe vestibus (quod suppellectilis ille secum nattulerat), inter elegantis formæ feminas sedentes ac cum illis capis seu pullastris, opipare nimirum paratis, vescentes lauteque epulantes. Subita illa sibi ex improviso accidente re, male illi consternati fuga se inde subduxere, Stephano tamen dicente : . Ne quid te boe, frater, offendat; germanæ enim mihi hæ sunt sorores." Hic deanum bis terque miser frater, plura quam ipsi vellent aut sibi etiam conduceret videndo, crabrones in se irritavit ac turdus inse sibi malum cacavit. Existimantes enim illi, hic demum tempus esse

eum e medio actatum tollendi, reenesto olere illum parerunt, conusis intitisque araneis temperato; quod tamen illi ex Dei providentia innoxium fuit. Et quum putarent, non satis veneni se affudisse, periculum fecerunt, id edulii feli prabendo, quus subito concidit mortus. Inde prior toxico infectum jusculum ei obtulit, quodquum sorbere ille renuisset, quinque illud luporum catali offenderunt, quos in coenobio alebant (probe), qui e vestigio inde extincti
sunt. Postremo libum ei ex sacramentariis utique illis unum, toxico
perinde infectum, in gutur vi ingesserunt, quod statim in naussam
shiens, ille rursus revomuit; quod in scabellum quodpiam delapsum nsanguinem sudavit. Unde veluti ex ominoso sibi prodigio illi oppido
canimati fuere, et quum id scabelli in ardentem fornacem, quo
memoratum libum cremarent, conjecissent, tanto tamque horrendo
personuit strepitu monasterium, ut inde illi animo pene consternati
perborrescerent, clamantes: "Hen nobis, quid tandeme gimus."

Nec tamen incoepto destiterunt; sed longe miserrimum hominem catena arctissime constrictum forcipibus subinde mordicis arripere, donec eum in exquisitissimum adigerent juramentum, se rem, cuius esset conscius, inter pracordia silentio esse pressurum nec ulli hominum enunciaturum. Id quod ille ex immodico summo- » que cruciatu sanctissime promisit. Ubi itaque frater iam amplius ferendo non esset, quum satis liquide sibi constaret, illos in dies magis vitæ ipsius insidiari, fugam fugæque opportunitatem dispicere coepit. Sic brevi post ex coenobio aufugit, atque sumptæ cucullæ habitu posito, pristinam artem exercebat. Rem etiam totam s non senatui modo, verum etiam nulli non ex plebe aperuit. Hinc ille pariter et monstrifici monachi in curiam citati, ubi coram invicem auditi fuissent, omnis culpa in unum fratrem consulto fuit congesta, ne utique illi pavefacti fuga sibi consulendo se subducerent. Ad hæc Bernates non erant proclives, ut manus præpropere a sacrosanctis personis injicerent talesque temereque aggrederentur, ne forte summi pontificis excommunicationem incurrerent, illius in se indignationem accersentes.

Mox totus ordo se interponens rem aggreditur logatosque suo nomine Romam pro rerum suarum confirmatione impetranda mittit u Stephanum et subpriorem, ne quis se illis porro opponere et factis ipsorum obstrepere auderet. Interim vero fratre (nunc autem rur-

sus sartore) comprehenso vinctoque, cuncta ab illo accurate investigantur. Atqui ille in utramque partem claudicans, alia fatebatur, alia vero rursus ibat inficias, ordini nimirum parcens, ne totum ignominia afficeret. Interea memorati legati Roma redeunt, persuasum sibi habentes rem suam esse in vado optimoque in statu. Caterum provincialis necnon prior Basileensis sedulam dabant opeam, mire in eo assidui, ut quatuor monachorum (suorum haud dubie eiusdem consilii sociorum) causa alias plane mala torpidaque neglecta dispelleretur sicque fuco tecta in oblivionem abiret, cri-» mine omni in miserum fratrem translato vestiarium. At ut primum quatuor sceleris machinatores monachi capti ex vinculis causam dicere sunt coacti, memorati etiam duo illi domum se subito subduzere, ne calamitatis forte rota super ipsos etiam devolveretur. Continuo amplissimus Bernensis civitatis senatus insignem Romam alegationem misit, quæ a summo pontifice ordinarium judicem quæstioni ea super re habendæ destinandum impetraret, qui ex more jutaque juris formulam in causa procederet eamque urgendo ad justum perduceret finem. Cui veluti æquæ postulationi Julius papa morem gerens, tres ad hanc rem judices designavit, episcopos uti-"que duos. Losannensem et Sedunensem, atque Prædicatorum provincialem tertium; quibus facultate demandata præcepit, ut causam ad judicii normam exigerent,

Vincti monachi Bernæ in præpositura, quam dicunt, auditti, suum educerentur, ut fidiculis adhibiti torquerentur, Predicator, widnis provincialis, digito ori admoto, Stephano innuit, ne quid patnorum fateretur scelerum. Id simulatque præsulum præsentum alter illica animadvertit, memoratum provincialem a demandato officio submovit. Unde is postea er immodico inde contracto moerore Constantise est ertinctus; res enim illa (cuius nimirum evasesius erat, quod er fratire confessione plane colligitur) nimis arte ad illum pertinebat. Quaturo porro flagitii artifices monachi menesia adhibiti res miras et inauditas aperuerunt. Quare Bernates denuo legatos ad papam miserunt pro ampliore auctoritate obtineada in causa a re nata ad finem usque procedendi. Interes afratem quoque torserunt; qui omnia ab ovo usque ad mala repetita, ut gesta perpetrataque fuere, in eum, qui mox sequitur ordisem, revelarits.

1. Quod in snnm consortium admittere constanter renuissent, donec præter tres et quinquaginta aureos nummos nonnihil quoque Damasceni necnon vulgaris serici ipsi esse sensissent. 2. De variis ac diversis adulterinis visis, simulatis revelationibus, quibus ipsum infatuassent, de tormentis quoque ac cruciatibus, quibus ipsum a affecissent vexassentque, atque de necromanticis artibus denique vel nefandis venenis, quibus sensus ipsius fascinatos stupefecissent, veluti ex superiore parrationis serie liquet. 3. Quod horum auctores eiusmodi omnia scelera ideo essent moliti, quo Minoritas profligarent delerentque æmnlos et ipsi sic cum suo placito de Mariæ con-16 ceptione peccati labe contaminata contra illos superiores evadentes, quæstuosam hinc sibi peregrinationem conderent instituerentque, qua homines undique gregatim eo ad se religionis ergo, vel magis ex superstitione, cum magna vi anathematum donorumque confluerent. 4. Quod omnino crederet, sanctæ illi quoque Senensi Ca- 11 tharing pari mode ut sibi, quoad quinque eius cicatrices, usuvenisse; cui etiam consimili fanatica imaginatione impositum fuerit, 5. Quod Stephanus per totum triennium nunquam matutina sacra celebrasset eisve peragendis interfnisset. 6. Se semel omnes quatuor monachos nostros, profane amictos, simul inter venustas ac suaves : sibi amiculas sedentes offendisse sive deprehendisse. 7. Quod provincialis sibi mandasset, ut quatuor illis sceleris artificibus principibusque in omnibus dicto audiens obsequensque esset. 8. Quod provincialis quoque eiusdem sceleris particeps esset. 9. Quod ipse quodam tempore Stephani conaculum forte ingressus, illum muliebri ornatu vestitum offendisset; unde suspicio sibi de fictis fucatisque apparitionibus oborta omnium primum ipsius animum subierit. 10. Quomodo primum sibi inflictorum vulnerum ungue impressa insculpsissent; residua vero quatuor aqua ad id venenis parata, quæ carnem-exederet, aperuissent, et de tribus superius memoratis aquis itidem in eiusmodi usum fascinatis. 11. Hæc arcana vel magis tartarea mysteria detexit: Judaicum crnorem, argentum vivum et alia promiscue confusa, quæ haud fas sub auras efferre. Et quod decem et novem ciliis a Judaico puero avulsis, totidem dæmones vi carminum ad id compositorum in aquam adegissent; qua ipsum potam hunc in modum redderent, vulgo hic persuadentes, illum spiritu quodam correptum arreptitio religiosas jam agitare cogita-

tiones; mox eadem aqua gestientem perstrepere cogerent, rursus asserentes, illum sic Christum Dominum patientem imitari vel imitando amarum eius supplicium velut in theatrica scena repræsentare. 12. Quod quidam sacro baptismi lavacro tinctus Judæus, nomine Lazarus, aliquando Bambergi in obstetricis speciem transformatus ac sumpto habitu mulieris id officii præstantis, tali occasione quicquid illud esset sanguinis nactus, cum ipsis effecisset, 13. Quod idem Judæus rubrum etiam colorem illum, quo sacrum libum crucesque infecissent, concinnavisset. 14. Qua arte illi novissent, re-10 centes ipsi crudasque cicatrices, doloris tamen expertes, servare. 15. Quo pacto rursus quum vellent, illas ita curarent, vi succi cuiusdam arboris, ut rubicunda tantum vulnerum vestigia vel vibices loco cicatricum restarent. 16. Quem in modum scelesti præcepta sibi tradidissent eumque per omnia instruxissent, quid et nonomodo ante statuam de Berna urbe et Franciscanis monachis responderet. 17. Cuiusmodi jurejurando audacissimi illi nullius non flagitiis patratores sibi mutuo obstricti, in sui (fratris, inquam) necem inter se conspirassent. 18. De cruciamentis, quibus ipsum ad res suas silentio supprimendas adigendum affecissent, de olere mitem, sorbitiuncula atque initiato libo, eduliis utpote veneno infectis, quibus necem ipsi afferre tentarint. 19. Quod subprior centum coenobio libras furto subtraxisset, 20, Quod idem subprior eam calluerit artem (nefandam detestandamque sane), qua fieret, ut cuicunque feminæ manum injiceret, cogeretur illa suæ libidini esse morigera. 21. Quod quatuor flagitiosi illi monachi suppellectilia nostræ Dominæ (quo elogio Deipara virgo Maria vulgo celebrabatur) suffurati, sibi quoque nescio quid inde ornatus ad ipsius cubiculum tradidissent, ut ipse etiam sacrilegii particeps, eo minus illud enunciaret. 22. vel postremo: Quod prior suam illius prædæ partem m in Sveviam furtim amandatam transmisisset.

His gestis mox legati Roma adsunt, amplissima cum potestate et commissione in causa agendi. Quaturo itaque facinorosi monachi sublimes evecti, acerrime distenduntur. Ubi præsentes præsules efflagitavere, eorum elogia accurate perscripta soli summo pontiscio, do immanem illorum importunitatem vel enormia magis fagitia supprimenda, aperiri atque exponi. Quod tamen eis minime fuit concessum, verum decretum, ut coto ex senatu viris quoque es

quatuor in conspectu ingentis multitudinis Bernæ in Crucis vico de gradu publice dejecti, sacerdotali qua usi fuerant dignitate exuuntur. Eo autem honore spoliati pridie calendas junias, eodem a A. 1509 Christo domino nato 1509. anno, in pratum quoddam abducti extra moenia ultra Arolam flumen, æque e regione Minorum Fratrum monasterii situm, ibique pyræ impositi ex concisis lignis stipulisque consertis congesta, nitrato pulvere intermixto comburuntur, donec in tenuem redigerentur favillam; quatuor duntaxat, et iis omnium

insignissimis, ipsorum scelestis facinoribus ipsis publice prælectis

objectisque. Historiam hanc Joannes Stumpfius, extremam ei manum addens, in hæc verba (Germanice tamen) concludit: Eximiam pariter ac veram hanc historiam hand prætermittere potui, quin eam in medium proferrem, eo quod per se momenti non exigui, digna sit memoria et quæ in commentarios referatur, maxime quum sit intra Helveticum solum gesta; cui tanta cum Rætia necessitudo hodie intercedit. Plura tamen ex illa, inquit, prudens, ne fastidium utique lectori parerem, omisi. Cæterum peculiares hac de re libelli cum Latine tum Teutonice exarati, sæpius per impressoriam artem in lucem editi sunt, quorum tamen plerique, ab ipsis Dominicalibus interdum apud bibliopolas coempti subitoque suppressi, fere latent,

## Cap. 48.

Quanquam autem Majævultienses homines cum Jeninsiis et Malansianis, qui sub eadem Majævultiensi dominatione continentur, et ipsi ut duæ Jurisdictiones una cum reliquis Foederis Decem Jurisdictionum hominibus cum duabus etiam residuis Confoederatorum Rætorum partibus perinde cohærerent atque dominis ipsorum annuentibus conjuncti essent, una forsitan cum illis, non tamen per omnia liberi erant, sed Brandisiis baronibus, qui quadam ex parte Toggaburgicis comitibus, ut superius dictum, hæredes successerant, jam olim ad illum diem ut propriis dominis suis pareant. Nam etsi superiore bello ante decennium gesto Foederati ster se Ræti dominationem illam sibi ab hostibus, non tamen itra Brandisiorum dominorum crimen interversam, rursus vi receissent, ex pacis tamen tum factæ conditionibus denuo illi memotti domini Brandisii, sua receperant. Unde anno Domini 1509 A. 1509 cannes baro Brandisiensis, et item dum in Curiensi aula vel piscopatu canonicorum præpositus necnon Argentinæ canonicus, tque Rudolphus, comes Sulzensis et idem provincialis comes seu andgravius in Latobrigis sive in Chletgaugia, qui id temporis fajævultiensi dominationi domini præerant, memoratum illum domatum suum et quicquid in illum juris habebant tribus simul etorum partibus libere in sempiternum vendiderunt : arcem nempe lajævultiensem suam propriam, cuius aulam seu palatium comes adolphus Toggaburgicorum ultimus ædificaverat, cum toto Majæaltiensi dominio, omnibus inde accipiendis utilitatibus et emoluientis, insitionibus, arboribus, pomariis, vineis, testamentis et gationibus, piscationibus, venationibus, mancipatis hominibus, quis et fluminibus, vectigali, annuis pensionibus et decumis, mulcs pecuniariis, tributis, censibus et reditibus, molis sive moletrinis l earum rivis vel aquæductibus, item cum navigatione vel trajectu Rbeno, cum piscium decipulis tendiculisve vel nassarum posionibus, quod annuatim faciendi quum Maiævultienses domini inde atiquitus jus potestatemque habuissent, (non adeo pridem id a abariensi abbate tertio quoque anno prohibebatur eis quo jure uamone iniuria); cum omnibus denique propriis vel mancipi præüs vel fundo in dominio comprehensis, singulis item ædificiis noinatim positis, canctis item mancipi hominibus, una cum pensioibus pro fundo debitis, decimis et reditibus, quæ in catalogo vel e hoc consignato commentario continentur; atque cum cippo (quod icitur) ac patibulo, necnon cum utraque jurisdictione superiore, empe de capitalibus causis vel criminibus, ad quam etiam Jeninenses et Malansiani pertinent, atque inferiore, de rebus utique vilibus, cuius simul et superioris sunt Majævultienses, Faliscien-\* ( . die Fläscher\*) et montani ibi homines. Quæ quidem domiatio tota his circumscribitur limitibus; ab ortu arce Fragstenio faucibus, qua in vallem Ræticonicam pergitur, alibi descriptis; i inde medio maximo cursu fluviorum Langari et Rheni usque ad

Ellstenium, ubi albæ sunt lineæ infra Faliscos; et inde ad fontem Palatiolarum (.in Balserser Brunnen\*), ubi lapidei termini positi sunt, a quibus limes recta in altum tendit ad summitatem usque montis ibi dexteri, ubi limites rursus dominationis illius conversi montium illorum summis verticibus terminantur ad Parietem usque Rubrum dictum: et illinc rursus montium summitatibus ad summum usque montis illius fastigium, unde rivns Calvatius appellatus devolvitur. Illam antem dominationem supramemorati trium Foederum Ræti emerunt sibique in mancipatum adepti sunt, summa venditoribus supradictis data atque appensa viginti millium florenorum Rhenanorum, a singnlis utique trium illarum Rætorum partium sive Foederum pro rata ex æquo soluta et tradita. Cæterun dominatum illum Ræti ex illo tempore ad hunc diem unico data præside regunt administrantque, quem tres illorum partes in bino annos suum quæque in orbem mittunt; qui illis acceptorum et ex pensorum rationem reddere coguntur. Biennes antem illi magistra tus seu præsides non a sua quisque parte libere, quem quæqu voluerit, sed communi omnium trium partium consilio, licet suur quæque pars in suum biennium præsidem det mittatve, eliguntui idque in comitiis publicis, que altero quoque anno magistratibu in alias quoque, utpote Volturena et Clavenæ etc. provincias, crean dis designandisve celebrantnr; ut postea latins sequetur suo loca Atque id quoad Majævultienses quidem præsides observatum es in hoc usque sexennium, cuius quatnorne an quinque anni jam sir exacti, non certo dixero: in quo quidem sexennio Gregorius Carc lus de Balcoaltiorum familia, civis Curiensis, nactione cum domini Rætis facta, Majævultiensi provinciæ illorum nomine præest; il ut oporteat illum quoque biennio noningentos coronatos illinc Ræt reddere, tricentenos nempe in partes vel Foedera trium illorun Memorata autem Majævultiensis provinciæ vel dominii venditio v emptio evenit in supradictum annum, quinto calendas apriles.

Anno porro a Christianorum salute ac felicitate per ipsoru

A. 1510 principem Christum condita 1510 papa Julius cum Peoderatis He
vetiis Ratisique foedus in certum tempus hac conditione percussi
ut hi sibi numerum quendam militum ex se, ubi res ita poposceri
ad Bomanæ sedis (quam vocan) assertionem concederent. Id aute
foederis concinnatum conglutinatumque fuit autore Mattheso Sed

sensi cardinale ac præsule, ad postremum vero ab ipso Julio appolatum. Casterum Julius iste impiger erat gnavusque bellator, uque adeo ut id publici proverbii fere vice a vulgo militum jactaretur: Julium aptiorem fuisse imperio administrando, Maximiliasum vero econtra in commodiorem papam fuisse evasurum. Illo meciliato foedere, Sedunensis cardinalis statim in Helvetia Rætiaque milites, ad sex millia ferme numero, eo consilio in speciem mascripsit, ut papæ eos contra Ferrariæ ducem. Romanæ sedis bostem, adduceret. Ad hanc autem conficiendam militiam a rege u Galliarum quoque cardinalis obtinuit, ut liberum exercitui per psius Mediolanensis principatus fines transeundi iter pateret, in Ecclesiasticum utique (quod vocant) Solum: hac tamen lege, ut abeque regis detrimento id fieret. Quum Helvetici itaque ac Rætici milites, jam proficiscentes, arbitrarentur se recta ad papam constendere, cardinalis, exercitu hic præmisso subsistens, dolose agitare coepit consilia: qua maxime Gallum, quod Ferrariensi principi juctus esset foedere, subito in Mediolanensi ducatu ex itinere adonens, eum ulcisceretur sicque ex improviso principatu illo exueret. Verum rex id consilii agi submonitus (ut longæ enim regibus mahous, sic et aures), ingentes cardinali vires opposuit, passim præsidis hinc inde in Insubriæ oppida dispositis; in quæ et quicquid ad @mmeatum vel cibaria pertinebat, ex agro transferri curavit. Ad bec cunctas etiam in agro moletrinas dirui atque rescindi jussit. It ergo Helvetiorum ac Rætorum ducibus atque militum tribunis impolyisset, imp oculis iam obversaretur, cardinalem tale quid in Gallorum regem, contra ac prætenderat, moliri, huncque rursus antum contra apparatum ac robur ei opposuisse, longius etiam licet terras eas illi jam ingressi, ulterius tamen magistratuum suomm injussu progredi renuerunt. Unde literis, quæ quid esset signibearent, domum retrorsum ad illos datis quæsiverunt, quid sibi onsiliis hic esset sequendum aut quam maxime viam insistere deberent. Quare rursus ab optimatibus suis illi ad patrios lares reweati, militia illa relicta domum remearunt, regem Gallise nullo mode petere bello sustinentes. Id quod Julius, Romanorum præsul, plane moleste tulit. Helvetii vero suo et sociorum nomine literis sid papam postridie idus septembris scriptis, promeritum suum poposcere ab eo stipendium, orantes, ne quod domum rediissent, Quellen sur Schweiser Geschichte, IX.

ægre ferret; se enim ut foederi cum illo icto erga ipsum atque ecclesiam starent, cupido animo esse paratos; at contra Galliarun regem belligerare se omnino nolle; maxime quum is cum Romano quod dicitur, imperio foedere cohæreret; suppliciter sic modeste que petentes, ne ipsius (si Deo placet) sanctitas, huiusmodi doli ac artibus minus probandis, veluti nunc per cardinalem factum constaret, secum porro deinceps agi pateretur. Ad ea Julius illis penitus dure literis respondit, nempe se non pro corporis sui tuteli tantum, verum etiam adversus hostes suos quoscunque, imo contri regem quoque Galliæ atque alios ipsorum opera indigere. Quot autem poscerent dolo malo procul remoto secum agi, temere id imo impie et ut Christiani nominis dignos homines minime de ceret ab ipsis esse scriptum. Romanam enim sanctam sedem semper retroactis temporibus summa fide hopestateque cum nullis not egisse. Prolixis præterea verbis dira Helvetiis et sociis minatus intonando varia illis intentavit fulmina, si quidem ita, ut coepissent studiis in Gallorum regem propensi esse, se posthabito, pergerent Atoui Helvetii cum Rætis sociis, illa Julii amaritudine contempta nequicquam moti, sed sanctum scilicet patrem sibi humano mor aliquatenus ereptum tam inhumaniter in ipsos invehi interpretati nihilominus suos Romam legatos miserunt, qui ab illo debitun poscerent stipendium. Qui quidem licet a Julio, cui æstus iræ ve magis oestrum interea jam defertuerat, clementissime accepti fue rint, postulatam tamen militiæ mercedem et ut impensas sibi saltem præstaret, minus ab illo, quam ex Herculis alicuius dexten clavam extorquere quiverunt: qui id facere omnino renuens, duo extemplo cardinales judices, qui inter se et suos hic adversario cognoscerent litemque dirimerent, decrevit. Qui cardinales judice continuo in hunc pronunciarunt modum: ut quandoquidem con foederati ac socii actores susceptam militiam non confecissent, nibi quicquam eis papa deberet, causa utpote inferioribus. Illud quic quid fuit sententiæ papa scriptum Helvetiis Rætisque pro postulatis stipendiis per legatos ipsorum misit, paterna cum admonitione orans, ne ultra ab ipso illud pecuniæ flagitarent. Actum Bononia A. 1510 20, decembris, anno Domini 1510.

A. 1511 Anno porro Domini 1511 Svitenses, auxiliantibus simul reliquit
Helretiis, sociis ipsorum, atrox bellum Gallis fecerunt, in Lepontio

sunmis superatis Alpibus transgressi et in Mediolanensis ditionis faes, quibus Gallus tum jura dabat, immanem in modum incendiis a rapinis grassati : idque propter contumeliam sibi in viatorem suam inogatam, quem illi Lugani cum literis interceptum undisque subnersum peremerant, reipublicæ insigniis ignominiæ causa publice tenum expositis atque cum ludibrio venditis. Unde qui Gallorum regis nomine Clavennæ præerat dux seu capitaneus, cauti ac sagacis mimi homo, veritus, ne forte et Ræti, ansa ex Helvetiorum sociorum fato arrepta, idem ex hac parte in Clavennensem comitatum moli-"rentur, procuravit undique ex agro inde Plurio usque quicquid fuit cibariorum, maxime vini, casei et carnis salitæ, pecora item cum pabulo vel foeno. Clavennam intra moenia subduci ac recipi. Lege praterea publice promulgata vetuit, ne quis panem, neque vinum, acque frumentum aut ad commeatum pertinens quid vicinis Præ-"gliensibus venderet. Quo facto ille forte non tam quid sibi animus presagiret esse futurum ostendit, quod postea jactavit, quam quod Reti alias pro se facturi non erant, ut facerent ansa data illis suggessit ad idque eos stimulavit instigavitque; quod mox cernetur.

Hoe interim, quod nunc ponam veluti documentum, etiam huc net Joannes Stumpfii et cuiusdam alius Germani chronici referre libuit; quo non una modo gens, sed omnes in commune, ut sibi ab stiusmodi imposturis caveant, admonentur: Augustæ nempe Vindelicorum virginem quandam fuisse, Annam nomine, supra quadragesimum agentem annum, quæ neque edens, neque bibens, neque egerens, neque dormiens, piisque meditationibus invigilans, credita at in tanta vigilia Salvatoris gratia, miranda et stupenda per eam perantis, sustineri, sed falso; nam ad extremum, superstitiosis eusmodi præstigiis cum Cæsari, tum ditissimis quibusque impoaras, meretrix fallacissima est deprehensa atque a supradicta urbe \*proscripta, tandem Friburgi in Nuithonibus publico judicio damnata, aquis submersa fuit. Postea anno Domini 1512, die quadam A. 1512 dominica, sexto idus februarius, Clavennæ et alibi per circuitum mgens factus est terræmotus, qui in illa septimana sæpius est repetitus iteratusque, sed non tam ut primum horribilis. Ad hæc Revenue in Italia per illud tempus fere foedissimum natum est monstrum, quod ut quidam memoriæ prodidit, cornu in capite, brachia vero nulla, sed pro brachiis alas habebat, pedem item unum



ut avis rapax, oculum in genu, sexum utrumque et in medio pectore ypsilon et crucis effigiem. Utrumque prodigium haud fallax utrobique futuræ calamitatis vel imminentis tumultus prænuncium. Nam quum in Italia bellum semel dudum inchoatum inter papam Julium et Venetos hinc, atque regem Gallize Ludovicum XII. et ducem Ferrariæ illinc, in dies magis vigeret atque exardesceret, haud poenitendus ex Helvetia simul et Rætia exercitus, furtim se magistratus sui injussu subducens, in regis Gallorum militiam abiit, maxime ex iis collectus, quibus papa biennio ante stipendia retents non reddiderat, quique hinc illi infensi occasionem avide expectabant hanc in illum contumeliam ulciscendi; quantumvis Helvetii alioqui Gallo bellum, propter Svitiorum viatorem aquis peremptum, nuper fecissent, and nondum pacatum erat. Ad hac Julius pontifex etiam, legatione ante ad Helvetios ac Rætos missa, milites onemque ab illis uti foederis sociis ad id conficiendum bellum petierat. Ubi Helvetii et socii Ræti, licet calamitatem aliquam papæ ob pridem sibi irrogatam injuriam bona ex parte faverent, ut tamen ei contra Gallum uti foederato suo opem ferrent hoc promptius annuerunt, quod alias bellum regi Gallorum Svitiorum causa publice indixissent, illumque porro per se bello petere staret sententia. Verum priusquam moverent, in Italia jam ad Ravennam male a papa et sociis pugnatum est. Quum partes enim bello ambigentes supramemoratæ in agro Ravennate suas copias plane numerosas contra se mutuo in aciem eduxissent, atrocissimis sane iris pugnaque cruenta prorsus tertio idus aprilis inter se concurrerunt quæ dies paschatis illo anno erat. Dominicæ resurrectionis memoria celebris. Ubi Gallus impigra præter aliorum cum primis Helvetiorum sociorumque Rætorum opera usus (qui papæ jam vicen re nimirum strenue contra illum gesta reddentes, stipendia, qua is causabatur ab illis non esse emerita, ad plenum emeriti sunt) insigni potitus est victoria, non tamen citra insignem item hominum ibi factam jacturam; quum utrinque ibi supra triginta hominum millia, in ipso conflictus campo trucidatorum desiderata occubuisse referantur. Ibi item a Gallis cuncta instrumenta, quæ ad bellicum apparatum atque usum pertinent, parta fuerunt. Ferunt papam, ui clades illa fuit ei renunciata, mentis impotem in rabiemque subito actum, libello oratorio, qui in manibus erat, projecto et solo es

farore cum impetu illiso, Deum in coelo fuisse execratum. Eodem bello Brixia quoque Galliæ rex potitus, eam multo effuso sanguine ecupavit, quum octo Italicorum militum millia, ut quidam sunt auctores, intra moenia illa perempta perierint. Id quod ideo factum tam atrociter fuisse dicitur, quod civitas illa olim anno Domini 1508 capta, rursus nulla cogente necessitate ad Venetos defecisset. A. 1508 Proinde pontifex Julius gravem illam ad Ravennam acceptam cladem ad Helvetios Rætosque conquestus, quo eam vindicaret auxihum ab illis semel promissum, ut primo quoque tempore suppedistarent, efflagitabat urgebatque; quum Cæsar etiam Maximilianus ad earn rem iter per Venones et Athesinos jam olim dedisset liberum ac transeundi facultatem concessisset. Quare Helvetii Rætique, etsi calamitatem papæ inflictam ob causam supradictam non admodum graviter ferrent, quia tamen opem illi propter causam witidem prius indicatam annuerant, delectu viginti millium habito, pridie nonas majas eiusdem anno Domini 1512 pontificis auspicio A. 1512 imperioque proficiscuntur, Helvetii quidem per Venones itinere a Cæsare concesso; Ræti vero hic in rem suam intenti, quum alioqui consilium esset omnium commune, regem Gallorum in pontificis paratiam bello adoriri decreverunt, papa et Helvetiis quidem ansuentibus hostem alio ex latere invadere, in Volturena nempe et in comitatu Clavennensi, Gallici etiam in Clavenna capitanei facto suggestioneque superius relata, instincti; quum etiam ex antiquo jure provincias illas sibi usurpare contenderent vel imperium in sillas sibi vendicare jam olim ex eodem illo jure cogitarent. Subsistentes igitur illi nec cum Helvetiis profecti, peculiari delectu militum habito bellum hostibus in Volturena et Clavenna, ternis literis per tres primarios suos primates datis, octavo idus majas indicunt, igne, ferro et flamma (quod vulgo hodie dicitur) hosti "Canorum trium Foederum Rætorum seu Grisonum nomine denunciato. Pridie deinde idus maias Rætorum Sexamnei. Pluriensium pecuarias stabulationes casasque seu tuguria, quas vulgus hodie alpes appellat, invadentes, ænea vasa, caldaria et sina diripiunt et alia id genus ad pecuariam pertinentia utensilia populantur. Re-" liqui Ræti per Berninam in Volturenam transeunt, ubi qui præsidio relicti erant Gallis fuga sibi ubique consulentibus, ipsa provincia tota vel provinciales homines, impunitatem tamen et privilegiorum seu pristinarum immunitatum suarum incolumitatem conservationemque prius pacti, in voluntariam deditionem venerunt. Atque id non insi modo Voltureni seu Venonetes, verum etiam quod Triumpilinorum est, a Mussio Clavennam versus omne fecit. Ræti ergo, Volturena cum Triumpilinis capta, Clavennam versus tendentes, Mesium usque venerunt. Ubi Prægalienses inde subito in Plurium irruentes, illud deditione cenerunt, simili sub nactione Volturenorum, sentimo calendas quintiles. Deinde pridie nonas quintiles Clavennenses, parem impunitatem et immunitatum conservationem pacti, se itidem Rætis dominis dediderunt postremi, atque id etiam præter Gallici seu Francici ibi ducis præfective opinionem atque spem. Ubi quum postridie Curiensis episcopus Paulus Clavennam oppidum ingressus fuisset, statim eadem die egressus, per vallem divi Jacobi dictam et montem Spelucam Curiam domum recta cum comitatu abiit. Unde qui regis Gallorum nomine præsidiis et Clavennæ et in Volturena ac Triumpilinis præfecti duces fuerant, capitanei vulgo alias nuncupati, ubi se in arces recens a se egregie munitas atque commeatu necnon præsidiariis militibus idonee instructas, ita ut vel quantumvis diuturnam etiam obsidionem tolerando essent, recepissent, illas per totam illam æstatem et subsequutum autumnum tenuerunt. Clavennæ quidem Clavennensem, in Volturena vero illam potissimum arcem, quæ Platta Mala dicta haud procul Tirano in ipsis faucibus sita est, in rupe ædificata, qua monte Bernina transcenso præter Pesclavium et Brusium vicos in ipsam Volturenam penetratur. Quantisper igitur illi arces illas occupatas tenuere, multis damnis ac maleficiis cum homines provinciales, tum iter illac facientes quoscunque utrobique affecerunt, homines utique ex insidiis prædonum in morem adoriendo, spoliando et nonnullos etiam occidendo, sepimenta rumpendo agrum et vineas vastando nocte et interdiu, atque uvis asportatis vites simul et alias fructiferas arbores denique deponulando succidendoque, imprimis autem Clavennæ homines nocte etiam in lectis, glandibus plombeis tormentis missis, interficiendo et toros violando. Peculiariter decimonono calendas septembres Hieremiam, dum in Roncalia equo vehitur, invadunt captivumque in arcem, Mæra vado transmisso et equo ad salicem ligato relicto, abducunt; quem quarto post mense demum, postridie quippe idus

lecembris, ducentis scutatis aureis nummis indicatum tandemque tot redemptum dimiserunt. Quum enim memorati Gallici præfecti accepissent, quo in statu regis sui res in Italia alioquin constitutæ essent, et nempe quod rursus is tota Insubria vel Mediolanensi ducatu esset exutus, pacificationem per subornatos proxenætas cum Retis fieri adornarunt, haud satis ausi se in imminentem iam hienem angustiis illis locorum diutius committere, neque hostium furorem ac vires citra ullam alicunde expectandæ defensionis spem amplius sustinere confisi, quas omnino intolerabiles violentasque in sprimum ver expectabant atque misere reformidabant. Quare pace um Rætis conciliata concinnataque satis æquis sibi conditionibus, arces munitaque quæ tenuerant loca decimo octavo calendas januanas Rætis tradiderunt cum omnibus illis rutris, suppellectilibus ac universis utensilibus, ipsi cum militibus suis publica fide munintis per Rætiam atque Helvetiam salvi in Galliam dimissi. Ubi uni Plurienses trecentos florenos Rhenanos, pro impensis superioris belli solvendis, dominis Rætis dare coacti sunt. Unde facilis est conjectura, quanti bellum illud cæteris jam ubique subactis a Rætis hominibus steterit.

Ita Ræti Volturena tota tandem cum Clavennensi olim comitatu necnon Triumpilinis in suam potestatem in solidum redacta potiti, provincias illas deinceps ad hunc diem per missos illis magistratus administrant, præsidum prætorumque nomine decoratos, de-108 vel tantum novenos in biennia, exceptis Triumpilinis postea rurusus amissis, ut deincens suo loco patebit. Quorum magistratuum res Foederatorum Ratorum partes suos quæque in orbem pro rata dant, communibus tamen omnium sufffragiis in comitiis electos designatosque, quæ singulis peractis bienniis magistratibus in provincas creandis indicuntur et in locis foederalium tabularum tenore » competentibus celebrantur. Horum item magistratuum unus Bormii præest, secundus Tirani, tertius Telii, quartus et quintus Sondrii, sextus Morbenii, septimus Trahonæ, octavus Clavennæ, nonus Plurii, Qui vero Triumpilinis ad tempus, tredecim fere annorum nempe, præerat, ubi illi Rætis parere desierunt etiam ipse præesse cessavit. De illo autem, qui Majævultii præsidis munus obit, Germanica fere appellatione nuncupatus "Landrogt", paulo superius est dictum. Qui porro Clavennæ magistratum gerit, mero et mixto imperio præ-

ditus, commissarius nominatur; eorum vero duorum, qui Sondrii magistratus munere funguntur, alter præses provincialis vel supremus capitaneus dicitur, vicarius vero alter, quem literatum, imo utriusque juris peritum et doctoratus gradum assequutum esse decet. Qui in Sondriensi ditione peculiariter utroque imperio perinde præditi, toti etiam Volturenæ provinciæ, præterquam Bormii, Rætorum nomine præsunt, maxime in iis rebus vel criminibus, quæ superioris, quod dicitur, jurisdictionis seu fori sunt vel propter quæ fama et capitis salus periclitatur. Reliquos prætores omnes, penes quos ea duntarat civilia judicandi intra suæ cujusque ditionis fines potestas est, quæ inferioris sunt fori seu jurisditionis, vulgari ibi hodie nomine podestatos appellant. Atque licet ei, qui Bormii præest prætor, itidem utraque judicandi sit potestas, ea tamen multo magis, quam aliis, limitata est et admodum circumscripta circumcisaque. Cæterum quum singulis dictorum magistratuum certa destinata sint annua salaria, coguntur nihilominus omnes sub finem transacti officii rationem omnium acceptorum et expensorum novemviris ac veluti censoribus. Rætorum dominorum nomine missis, reddere. Ubi quod ratione subducta compertum fuerit acceptum superare expensum, in publicum Rætorum ærarium referri debet, aut in tres illas Rætorum partes ex æquo partitum, in Jurisdictiones deinde vel communitates alicubi, atque alibi viritim etiam dividitur. Pro cuiusmodi pecunia in publicum Rætorum ærarium referenda vel inter illos modo supradicto dividenda, supramemorati provinciales Volturenze et Clavennensis comitatus homines non semel jam hanc dominis Rætis conditionem tulerunt, quod velint ipsis in biennia semper spatia tricena aureorum nummorum coronatorum seu scutatorum alias nomine insignium millia pendere et pro tanta summa in certum diem Curiam absque ullo ulteriore Rætorum sumptu, detrimento et molestia restituenda numerandaque, datis prædibus satisdatoribusque, idonee cavere: modo ne ultra summam illam pecuniæ quicquam amplius vel magistratui alicui, vel novemviris seu censoribus missis, vulgari alias nomine commissariis fere dictis, dominorum Rætorum nomine dare cogantur. Et quamvis sæpius jam Rætos dominos, ut oblatam conditionem accipiant, supplices orarint, nondum tamen hactenus, ut accipiant, obtinere potuerunt. Est autem penes dictos censores libera potestas præterea sententias

a presidibus pratoribusve latas quascunque, de illis quidem litibus, pro quibus ad ipsos rite er legibus provocatum fuerit, ruras pro seo arbitrio immutandi vel minus, aut illas libere ratas vel intus habendi; ut rursus in horum sententias itidem legitime procustas idem jus iis porro uti supremo magistratui est, qui a Returum communitatibus oratores in comitia vel senatum congregandi miss fuerint. Certe er illis, quibuscunque Delia faverit, ut semel ditas provincias seive magistratus sive censorum commissariorum ve senine accedant, rarissimi reperiuntur, qui cum damno inde discessant equi non insigni cum lucello domum tandem redeant. Fazit Des optimus marimus, ut in lisdem provinciis Reti, cum bona ipsius venia, quam diutissime ut pacate, sic et pie justeque summus rerua prassint eiusque potiantur. Quod porro de illis est, deinceps sis locis sequetur.

## Cap. 49.

Nunc ad alteram exercitus, majorem utique partem redimus, quam etiam papæ Julii auspicio militasse diximus, per Venones stque secundo Athesi profectam, ut quid illa quoque interim rerum resserit succincte referamus. Quum illa igitur, ex Helvetiis maxime constans, Veronam attigisset, Venetorum etiam equestres simul at-"Que pedestres copiæ in decem et octo ferme armatorum millia nunero se illis junxerunt. Namque quum Veneti ante, ut supra dicum, sua in Italia pleraque semel amisissent, et reipublicæ suæ grarium continuis bellis vel a Turcis vel aliunde illatis usque ideo exhaustum esset, ut externa amplius auxilia, quibus sua rea caperarent, comparando nullo modo esset vel novis militibus solrendo, sicque eximiæ illius reipublicæ salus pene deplorata vel pes penitus accisa esset, nisi ipsi cives Veneti ac viri nobiles prirates, suum quisque nimirum, thesauros, ut reipublice nutanti subvenirent, reserarent et saccos pecuniarum plenos vel arcas du-" ratis refertas aggrederentur ; quibus tamen illi, philargyria cæci ita mimis, toti dies noctesque indormiebant, ut illos veluti rem sacrosanctam minus attingere auderent ac majori ipsis religioni esset, quam violentas manus auro Tolosano afferre atque thesauris Proserpinæ: dicitur quod hic qui tum reipublicæ Venetæ dux præerat, Leonardus Lauretanus, Augustino Barbadico itidem Venetorum duci illustrissimo surrogatus, ad Venetorum senatum atque nobilitatem in hunc modum graviter plane verba fecerit: . Quum sapientum sit pecuniæ imperare, non servire, vos dum suo quisque privato thesauro servitutem plus quam miseram servitis et numulis vestris magis, quam rebus vel divinissimis etiam sacerrimisque temperatis, quum si pessum ire miseris vobis non liberet, liceret re publica per privatam servata utramque simul servare; magis eligitis econtra utramque una vobiscum propediem certo certius perdere. Quid tum vestra servata pecunia vobis proderit, quam tenerius, quam vestram vestrorumque liberorum, dulcium pignorum, salutem animasve diligitis? Abite itaque cum vestra pecunia vestraque execrabili avaritia in perditionem. Qua brevi quidem, sed gravissima plane tantoque principe dignissima oratione Veneti, veluti ex gravissimo lethargo excitati, ubi ex privatis thesauris, quisque suo, vix portiunculam quandam exiguam pro illorum quidem immensa prope magnitudine in medium contulissent contribuissentque, publicum sancti Marci ærarium rursus ditissimum, si unquam, atque maxime inexhaustum sic reddiderunt effeceruntque. Quomodo imperatore Maximiliano placato, pacem etiam a Julio pontifice maximo, qualem optarunt, redemerunt atque non modo per illum in suam etiam salutem ac utilitatem Helveticum Ræticumque militem, verum etiam imprimis eximias illas, quas jam dicebamus, equestres simul et pedestres copias pararunt, ex Italis pariter ac Germanis illis Caribus vel lancigeris coactas, una cum insigni tormentorum bellicarumque id genus machinarum apparatu, quem etiam tum illis adhibuerunt. Ita non Veronam modo Pataviumque, Brixiam et Bergomum tandem recuperarunt, sed etiam reliquorum dudum amissorum pleraque rursus ad extremum, licet sensim ac paulatim, receperunt.

Verum quoad regem Gallorum, quem unice jam in Mediolanensi ducatu petebant, ubi illa Helvetiorum et Venetorum pariter copise quibusdam angustiarum faucibus politi fuere, Cremonam deinde capiunt, præterquam arcem, Ad quod factum Gallica præsi-

in e vestigio, destinatis sibi locis desertis, fuga sibi consulere. Helretii autem et Veneti, præsidio Cremonæ relicto, castra Ticinum seu Papiam movent, ubi cives in deditionem ea veniunt lege, ne damno pa aliquo afficerentur, pro quo singulis militibus menstruum stimodium persolvere deberent. Quum Helvetii igitur ac Veneti opjidum Ticinum ingrederentur, regii præsidiarii doryphori per diveram oppidi partem aufugientes egrediebantur; quorum tamen multi n fuga arrepti ac plus minus sexcenti trucidati fuere. Hinc tanta trepidatio homines passim Insubriæ invasit, ut ipsa quoque urbs Mediolanum se dederet. Deinde Comum, Alexandria, Asta atque opida castellaque alia capiuntur. Quædam natura munitæ, in monthus nimirum editis sitæ, arces, quum ab initio aliquantisper reagnassent, mox tamen obtinentur tandem omnes, Gallis unam Medolanensem arcem, principalem tum quidem, retinentibus. His sigitur gestis a summo pontifice merces omnibus militaribus copiis beigne honorificeque appenditur. Ex quibus sex millibus præsidio relictis, reliqui dimissi domum discedunt. Ad hæc papa Julius singulas Helvetiorum Confoederatorum respublicas simul et illorum micos, qui ipsi tum militaverant, novis insigniis imaginibusque, in allorum signa vexillaque honoris causa relatis, donavit. Duohus præma insigni magnitudine signis militaribus atque gladio item quoum atque galero eos remuneravit illumque eis denique titulum detulit, ut sanctæ ecclesiæ catholicæ defensores deinceps appellarestur. Quorum munerum ipsa quidem duo signa Thermopolim seu Balenam perlata, ensis vero atque galerus Tiguri repositi ac servati fuere, Cæterum in amicis sociisve Helvetiorum tum Ræti procul inbio haud postremi intelliguntur, qui remunerationis participes fierint; non tam pro eo, quod non pauci ex Rætis etiam in illam militiam una profecti fuerant, quam quod oblata occasione bene attentes communem hostem in Volturena petierant illoque pulso probe ibi defuncti fuerant; quod superius patet.

Illo ipso Domini nati anno 1512 in comitiis Thermopoli in A. 1512
Silvetia celebratis par amicitiaque Helvetiis et corum sociis cum
Maimiliano, recente Mediciani principe duceque, ducis Ludovici
silvis memorize, cius, qui olim duodecim ante annis captivus ablettas in Gallia fato functus erat, filio, cognomento alias vulgo
Magno Acthiope vel Mauro dicto Moronove, juncta contractaque



fuit. Ubi Helvetii ac socii Ræti memoratum ducem Maximilianum rursus pristino restituentes statui, eum principatui reddunt, Tigurino consule ei claves Mediolani civitatis tradente, calendas janua-

A. 1513 rias, anno Domini jam ineunte 1513; ubi rursus dux Maximilianus Helvetiis vicissim Bilitionem, Lucarnum Luganumque oppida, cum vallibus Madiana et de Oscela, et Rætis Volturenam et reliqua. bona cum venia dimisit, imo locorum jam priore loco dictorum tra-

A. 1503 ditionem, olim a Ludovico rege Galliæ anno Domini 1503 factam (qua de superius et Joannes Stumpfius lib. 9, cap. 8 dicitur), ratam habuit.

Illa circiter tempestate Selymus, Turcarum imperator 3. et rex 10., licet parente Bavazetho regno deturbato, ipse iam rerum summa potiretur, haud tamen eo contentus quievit, donec eundem Bayazethum patrem jam pene decrepitum, 74, annos nempe natum, per facinorosum Judæum quendam veneno propinato e medio tulit, 13 A. 1512 anno utique Domini 1512, atque etiam fratres suos Acomathum et

Carcutham (quorum hic innoxius et mitis homo alias, totum se literarum studiis tantum addixerat) et eorum filios extinxit, imo miserabilem in modum crudeliter trucidavit. Unde quum Bassa Mustapha, qui cumprimis Selymum in regnum promoverat, magno do- 20 lore ac moerore afficeretur, quod tota ita Ottomannica prosapia genusque atque eius innoxius etiamnum sanguis tam immanem in modum deleretur, atque hinc Selymum modeste etiam eius rei admonuisset, usque adeo ei succensuit, ut horrendum in modum illum statim jugulari ejusque cadaver canibus laniandum objici a juberet : tam egregiam scilicet mercedem ei, qui singulari fide insi inservierat, principi ac consiliario suo, omnium tyrannorum more persolvit, Idem Ismaëlem Sophi, cui quatuor inclyta potentia Majoris Asize regna parebant. Armenia utique, Persia, Media atque Assyria, ad quem frater ipsius Acomathus in Persiam confugerat a huiusque potentiam contra fratrem Selymum suscitaverat; illum. inquam. Ismaēlem Selvmus atroci prælio ad Bursiam circa idus

A. 1513 aprilis commisso anno Domini 1513 vicit, peritia nempe Synami Beglerbegi, eximii Turcarum militis. Et Acomatho fratre in fuga a Tartaris arrepto inclementissime turpissimeque strangulato iugu- a latove, mox summa ope in Armeniam ruit, ubi denuo immanissima cum Sophi Persico principe pugna in quadam patentissima planicie

conserts illum vicit, ingente strage edita. Unde in toto terrarum orbe magna fuit gloria celebratus, ut qui viginti dierum itinere longius in Persicum regnum, quam ullus unquam Turcarum imperatorum aut regum hactenus penetrasset.

Ab initio anni Domini 1513 rex Galliæ ab Helvetiis Rætisque A. 1513 publicam fidem ac facultatem impetrare contendit cum illis per legatos, quod ex re utrorumque esset agendi firmamque inter se nutuo pacem firmandi. Quod ut tandem vix ægre obtinuit atque in multis Lucernæ, Badenæ necnon alibi hoc super negotio celes bratis comitiis de pace nequicquam fuit actum: quod nempe rex interea Mediolani arcem mordicus usque tenens, eam deserere remeret atque ducem item Maximilianum insuper Helvetiis exosum reddere, hosque ut in suas sollicitaret ac pertraheret partes clandestinis largitionibus tentare non cessaret; Helvetii hic, fide publica a regis legatis renunciata negataque, eos ut de finibus actutum decederent jusserunt, 8. calendas majas. Nonnulli item factionis regiæ, qui partes illius hic juverant, graves infamiæ simul atque pecuniæ poenas publice multati luere coacti fuerunt. Proinde ubi rex Helvetios sic flectere emollireque nequivit, bellum summa ope parare mistituit, quo Mediolanensem ducatum vel aperta vi, quando ars tentata hic nihil valeret, reciperet suosque in arce ibi assereret. Verum dux, de tanto illo bellico in se apparatu certior factus, Helretios opem et Rætos orat. Qui, delectu extemplo habito, quatuor armatorum millia illi in provinciæ præsidium custodiamique seu » Mæmunitionem quarto nonas majas miserunt. Ut dux autem cum Helvetiis Rætisque porro moniti acceperunt, quantis excitis viribus rez Galliæ Alpes Cotias vel montem Dionysii versus adventaret atque quod Veneti, foedere cum illo percusso ut suppetias illi afferrent, Veronam versus illac transituri contenderent: Helvetii et "Rati hic mox octo adhuc militum millia, quos priori legioni subndio Mediolanum amandarent, conscripserunt, Prior autem quatuor illorum millium exercitus cum duce Alpes versus regi obviam profecti fuerant : cæterum subveriti ne non satis hosti essent pares, quam simul ex nunciis equis veredariis missis accepissent, dominos 18406 sibi delectu octo millium habito suppetias mittere, consilio repente mutato retrorsum se in oppidum Novariam recepere. Atqui priusquam ultimo missa Helvetiorum et Rætorum auxilia ad

suos pertingere possent, rex jam Cotiis Alpibus superatis ad Novariam accesserat ducemque intra illam cum priore minoreque illorum exercitu obsidione cinxerat. Cæterum Latremuliæ regulus. summus regii exercitus imperator, has vel in castris jam ad Novariam, vel in itinere adhuc vires habebat: cataphractariorum tria millia quadringentos viginti, celerum equitum mille quadringentos, stratiotas ducentos, doryphororum millia quinque et Gallicorum denique peditum quatuordecim. Haud tamen universæ illæ copiæ interfuere pugnæ, de qua mox sequitur; sed ex cataphractis mille quingenti tantum, ex celeribus vero mille ducenti et peditum ex doryphoris Germanis pariter et Gallis constantium millia undeviginti, priore numero deficiente bis mille trecentis viginti equitibus: id quod confecto prælio vel ex lustratorum auctoratorumque regis militum catalogo in castris reperto liquidissime exploratum habetur. Ex adverso autem Mediolanensis dux cum suis illis Helvetiis ac Rætis intra Novariæ moeniæ agebat, a quo plerique fere Italicorum, Insubrum Ligurumve, metu perculsi ex immanium regiarum virium rumore concepto, descivere. Octo item Hispanorum millia, pari modo duci Mediolanensi subsidio destinati, a Gallo pecunia corrupti interceptique, illi subducti ac interversi fuere Regii duces ac tribuni militum dictitabant proque re maxime comperta jactitabant, adulterinis etiam literis eiusdem argumenti ostentatis, quod nempe viginti Helvetiorum Rætorumque millia, reg suo auxilio destinati, in via jam accelerantes in horas expectaren tur Id quod alias vanum falsumque ideo duntaxat fictum erat, ut sic leves mollesque alias Longobardi ad defectionem a duce eo citius impellerentur. Cæterum Helvetii illi cum Rætis suis quater mille cum ipso duce intra Novariam mire eximie atque præclare se gerebant, tantis utique præditi animis, ut portas nunquam repaguli: horti objectis clauderent. Et licet Galli oppidi muros horrisoni tormentis quassatos late subruissent ac labefactassent, nunquan tamen neque per hiatum hinc factum, neque per patentes portas in oppidum irruere ausi fuerunt : quum Helvetii quidem cum sociis in procinctu, hostis impetum usque fixo vestigio opperientes, acie probinstructa starent. Regii econtra, quum ingentis molis bombardan ante portam tractam in Helvetiosque directam in illos exoneran decrevissent cogitarentque iam explodere, spe sua inopinato fru

stantur; quum hostis subito eam ipsis vi ereptam intra oppidum tazerit in illosque converterit. Atqui ut primum regio imperatori Gallico renunciatum est, alium adhuc Helvetiorum exercitum, octo nimirum illa paulo ante dicta millia, in itinere jam, ut Novariam assererent, adventare, rursus ille, ne forte a fronte simul atque a tergo ab hostibus circumveniretur, obsidione nonis juniis soluta, retrorsum qua accesserat cum copiis repedat. Atque eodem die adhie sub vesperum memoratus octo millium Helvetiorum ac Rætorum exercitus in propinquum accessit; amne tamen quodam imapeditos, quidam etiam nequam ac improbi nebulones per proditionem perfidiamque ita sunt eos remorati, ut ad pugnam non potuerint omnes in tempore adesse. Bona tamen eorum pars eodem vespere Novariam pervenerunt, Supremus Helveticarum in Novaria copiaum imperator atque militiæ princeps fuit Conradus Engelhardus, a Tigurinus, gravitate sane ac gloria vir maxime insignis, cui et post partam ibi victoriam eamque præclare gestam provincialis deinceps Chiburgensis procuratio ad extremum usque vitæ fatum administranda fuit mandata. Postridie, octavo utique idus junias, Helvetii cum Rætis consilio inito oppido egressi, hostes, ut cum illis » prius acie confligerent, quam castra illi vallo munirent, insequuntur. Gallorum acies, ferro montis instar corruscans, horrorem aspicentibus incutiebat. Contra quam Helvetii Rætique pugnæ cupidi. precibus ad Deum fusis, cursum maxime alacriter arripiunt et sumpto sic impetu in hostem ruunt. Interea regiis missilibus illi. uborribilem in modum ab hoste in ipsos tortis grandinisque instar ingruentibus, impetuntur, ita ut eodem eiusmodi glandium impetu exonerationeque quadringenti ex Helvetiis simul ac Rætis prius abrepti extinctique fuerint, quam cum hoste ibi manum consererent. Hine turbæ illæ regiæ repente immani illo tormentorum apparatu \*ab Helvetiis et Rætis exuuntur, moxque manu comminus conserta gladiis hastisque res geritur. Cataphracti, impressione post Helvetorum vexilla per transversam illorum aciem facta, illam turbatis ordinibus ita penetrarunt, ut per diversam evaderent partem. Helretii ac Ræti se suorum adventu solabantur animabantque, qui namem illum jam transgressi ex oppido auxilio accelerabant. Supenores igitur tandem contra regias copias, haud tamen citra diffitultatem, evadentes, sex hostium millia (sunt qui quindecim ponant) trucidarunt. Cæterum longe adhuc plures occidissent, si cataphracti aliique equites regii suos non fuissent tutati. Quin ex Helvetiis Rætisque etiam viri plus minus mille quadringenti ingente sane cum luctu ea pugna desiderati fuere ; verum gloriosa parta victoria publicum doloris mæstitiæque vulnus bona ex parte curavit. Præter victoriam autem multum quoque substantize, auri, inquam, argenti, equorum, loricarum atque aliarum armaturarum armorumque ab Helvetiis ac Rætis partum ibi acquisitumque fuit; iidem vallo castrisque totis quoque et omni tormentorum apparatu potiti, quatuordecim nempe ex præcipuis magnitudine bombardis atque i carthonis vulgo dictis vel quartanis, viginti tribus item vel semicolubris vel falconulis atque mille ducentis denique uncis (omnes hæ bombardorum species sunt, sic fere vulgo hodie vocitatæ) cum omni, quæ ad illa pertinebat, suppellectili. Dux Maurus utique dictus vel Moronus, exquisitissimis gratiis Helvetiis ac sociis actis, magnifica eis reddidit stipendia sicque circa idus quintiles domum eos dimisit; aliquot tamen ex illis, voluntariis utique maxime, apud se in præsidium corporisque custodiam servatis. Ubi Helvetii ex militia domum venerunt, ibi demum eos jacturæ tot virtute probitateque insignium virorum pigere hincque male animis illorum esse coepit; unde plebs in quibusdam illorum rebuspublicis supra modum seditiosa turbulentaque adversus illos esse, quos regiis partibus studere suspicio erat. Et quum quibusdam in locis illa furibunda in magistratus consurgens excitataque ipsas metropoles armis obsidioneque fatigare coepisset, prudenter tandem quicquid id tumultus fuit, sedatur, duobus tamen ante capite plexis, altero Oltse. Gaunoduri sive Steini altero; ne qua utique seditio sine sanguine abeat. Id quod totum mense fere augusto evenit. Haud est itaque. quod soli Ræti male ob seditiosos tumultus audiant, maxime apud Helvetios, quod hodie fere fit; quum et illorum populi non semper ab eiusmodi vitio ac infamia (si hæc infamia est, ut est) penitus immunes fuerint, ut iam non semel auditum est; facile ergo pares cum paribus congregantur et, ut Germanicum habet proverbium in eadem linea cum Rætis atque aliis etiam populis hic illi consistunt.

Inter turbas illas bellorumque procellas simultatis nescio quic inter Cæsarem Maximilianum et regem Galliæ Ludovicum XII

stenit cum stomacho usque adeo indignabundo, ut foedus ante iter ipsos initum non ultra firmum permansurum appareret. Quare nemoratus Cæsar cum Helvetiis in hunc paciscitur modum, ut, quadoquidem rex etiam Angliæ Gallum eodem tempore bello impeteret, Helvetii cum sedecim virorum millibus Vesontii seu Bisantii (a Sequanorum urbs est) przesto esse eodem a Domino nato 1513, A. 1513 Mao, sexto calendas septembris, deberent, et ipse Cæsar eis vicissim suitatum addere. valido cum tormentorum apparatu, atque præterea certam in singulos menses pecuniæ summam ad præstandas uillis impensas appendere; quo regem ita Gallorum utique in supenore Burgundia bello adorirentur. Foederati itaque pariter Helvetii am amicis et illis, qui percusso cum ipsis foedere obstricti tenebatur (inter quos Ræti sane facile primas tenent), ante diem divi Bartholomæi memoriæ sacrum signis suis excitatis cum ingentibus atribus Bisantium proficiscuntur. Ubi quum plerique omues regi Gallorum infensi essent iraque in eum arderent, tanta hominum arba suapte sponte ac libera ex voluntate una in id belli cucurrit, ti triginta virorum millia censerentur, nec unquam speciosior inamorque Helvetiorum simul et Retorum exercitus ante diem illum sollectus coadunatusque visus fuerit. His Cæsar quoque egregie astructum equitatum, cum insigni item æneorum tormentorum machinamento, ex pacto misit: quibus omnibus veluti imperator Maerat Ulricus dux Wirtabergensis. Cæterum dum copiæ illæ Bisatium coeunt, renunciatur regem Angliæ in regis Gallorum fines hestiliter irruisse eumque prælio victum decem millium virorum aterfectorum clade affecisse. Tertio itaque calendas septembris a dictae copiae simul Disionem contendunt urbemque obsident. mam et ubit ormentis cum Cæsaris, tum Helvetiorum summopere Mitam insignique detrimento affectam foedarunt, gradum sic ad van vi expugnandam fecere vel viam ad id potius stravere. Verum u regis nomine bello gerendo Disioni præerant, miserabili oppidangum lamentatione, eaque plurima, atque improbis precibus flexi lanerunt, ut cum Helvetiis de pacis conditionibus acturi in colquium prodirent. In illo itaque colloquio belli principes Gallici blandorum verborum profundebant, quam ipsa re præstare tosilium esset; quod plebs nimirum urbana ita eis persuasisset.

Quellen sur Schweizer Geschichts. IX.



Pax ergo in hunc taudem modum hisque legibus couciliata concluditur: Rex Gallise omnia Romano poutifici erepta oppida pontifici reddito. Omnia îtem oppida terrasque seu fiues Austriacis principibus ablata eisdem ille restituito. Quod porro juris memoratus rex sibi iu Mediolanensem principatum usurpat, illi toti iu solidum reuunciato idque repudiato. Pari modo arces etiam quasdam, quas is in eodem principatu occupatas adhuc tenebat, in universum deserito. Nullos porro ex Helvetiis ac sociis ipsorum milites magistratibus eorum incousultis iuvitisque rex deinceps conscribito conducitove. Omnes merces bonave Helvetiorum ac sociorum, que in Gallia fuerint, libere dominis suis advehi dimittuntor. Neminem rex item superioris belli causa hostiliter odio prosequitor. Wirtabergeusi principi sumptum, quem is eo bello fecit, certa aureorum seu coronatorum summa adnumerata præstato. Cæsarianis bombardariis rex. debito reddito stipendio, satisfacito. Idem deuique Foederatis pariter Helvetiis, simul et amicis sociisque eorum certam insignis pecuniæ summam pro iis, quæ illi postulabant, et pro impensis, quas bello illi insumpserant, pendito, et reliqua.

Par autem illa ipsis idibus septembris ab Helvetiis confecta atque reliquis, qui iu illo bello erant, Germanis invitis couclusa fuit, ut quidam Germanus est auctor. Galli his Helvetiis quatuor obsides tradidere, qui Tigurum sunt abducti. Osterum quum regia pecunia condicta vel argentum er pacto debitum non veniret, rege nimirum pacem sua auctoritate interposita ratam habere approbareque reuuente, pracipuus obsidum hic, e domo, ubi diversabatur, clam per aliarum domorum vicina tecta elapsus, figa sibi consuluir.

Rer quidem pacem a suis condictam servari seque er illa Mediolanensi principatu iu universum spoliari nullo sustiuebat modo. Hine Helvetii decimo caleudas decembris, facto senatus consulto, decrevere, regem rursus hostiliter virtute hellica petere. Quod ut era accepit, ab Helvetiis petiti, ut sibi liceret per legatos cum ipsis de solida firmaque pace conficienda agere atque promissum etiam arrum appendere. Sic tempore diversis comitiis tracto elusoque, instituta ab Helvetiis expeditio impeditur atque irrita intermittitur; quum frequeus ntique illa comitiorum celebratio subiude in sequentem usque annum iteraretur. ille anno Coloniæ Agrippinæ etiam plebs atrocem seditionem istress magistratum et senatores ezciatvit, ne paeem furbunda rius sdmist, quam optimi quique ac opulentissimi securi percussi sat. — Item Emanuel, rex Lusitaniæ vel Portugalliæ, Auream dierneseum, Germanieis vel Reticis milliariis plus minus mille stingentis a Portugallia, dimensione recta per aërem facta, distanma tinebolis Malacham dietam, Africa tota circumnavigata Sarassis sripuit, una cum emproir ottius regionis validissimo.

Amb Domini 1514, quarto nonas januarias, rex Galliæ Ludo-A. 1614

\*\*Gus XII. moritur. Cui fato functo gener illius Franciscus eius

\*\*suinis primas rex surrogatur. Qui ubi regni gubernandi molem

\*\*nkinet, cum literis adulatoriis, tum alias, amico se benevoloque

\*\*a Helretios Retosque animo esse pras se fort sicque tempus, dum

\*\*lellum interim smmma nop pro voto pararet, benignis blandisque

\*\*\*tribis trabere et omnem rem in insequentem usque annum eludere

\*\*tribis trabere et omnem rem in sinsequentem usque annum eludere

\*\*tribis trabere et omnem rem in nissi ab illo policiti, tras reliques

\*\*tam obsides, Disione Tigurum adductos, dimiserunt liberos; qui

\*\*pis pretio ex propriis numerato redemerunt, quandoquidem rex

\*\*se relimere non magnopere curare videbatur.

Dum illa ad eum geruntur modnm, Cæsar Maximilianus eodem unto ruras cum Helvettis Ræisque foedus instantat, quod vibals tempas et annum unum ab ipsius obitu duraret. — Dux porro Höbrogum seu Sabandiæ sedulam ea tempestate operam vacabat permam inter Helvetios Rætosque adque regem Galliæ Fransakum pacem tandem oncelliæret, verum totum id ociose.

Anno itaque a Christo homine facto 1515 ineunte memoratus A. 1515

jas Franciscus ers Gallies, ad bellum samma ope instructus, cum
mbus illis Mediolanum proficicsi et illum invadere principatum
jazt. De quo eius instituto dux Maximilianus monitus, Helvetiorum
jazt soirum illorum opem implorat, qui delectum e vestigio quatuor
millim mittam habuerunt; cum quibus una duo adhue voluntalorum millia proficiscuntar, nt ita sex Helvetiorum Restorumque
allia efficerentur, qui duci Mediolanems in præsidim mitterentur.
It et Germania contra, atque adeo ex ipsis imperatoriis terris,
allites illi doryphori dicti quotidie catervatim ad regem Gallia
seduebant, ita ut ex illis viginti hominum millia susceperit, præter
imm adhue doryphororum eximium exercitum, quem alias penes



se habebat, eorum qui ex Geldria profecti, per continuum jam septennium stipendia merebant apud illum. Cum quibus atque aliis adhuc prope innumeris copiis rex Gallise, uti Germanus quidam chronographus est auctor, superatis Alpibus hinc motus in hostis agrum descendit, eo quod ille, Maximilianus utiques Sfortia, dux Mediolanensium, prior, procurante Sedunensi cardinale, Helvetios cum magna Insubrium atque Hispanorum manu Briansonem, Alpimum oppidum, invadere jussieset. Utcumque id autem sit quoad illud, utra pars prior alteri bellum fecerit, certe Helvetii ac Reti agre di in Cæsare Maximiliano tulerunt, quod is, licet foedere cum ipsis inito obstrictus teneretur, milites tamen suos dissimulans ad regem ipsorum tum hostem abire pateretur, nihil quioquam interea auxilii sibi socili suis præstans.

Ubi igitur Helvelii Retique tantum bellum tantis viribus instrui acceperunt, tredecim adhuc millia militum ad priores septimo calendas julias destinarunt, ut hoc satius fortiusque hostis impetum excipere valerent; ut ita universus militum illorum numerus ad undvriginti millia pertingeret. Interes foedus inter Leonem X pontificem (qui antea Joannes de Medicis Florentinus dictus,

A. 1518 Julio II. anno Domini 1513 mense februario mortuo successerat). item Maximilianum Cæsarem et quosdam alios principes atque Helvetios Rætosque jungitur, quod salvum permaneret, quoad memoratorum principum quisque viveret: id quod prolixis verbis conditionibusque coivit, quas huc proferre nihil attinet. Atqui rex Galliæ ipse quoque haud secus auxilia sibi dispiciens, quibus fretus Martis aleam animosior subiret, foedus cum Venetis contra papam, Cæsarem, ducem Mediolanensem atque Helvetios ac Rætos feriendum curavit; sicque immensis prope viribus montem Dionisii versus movit. Quare Helvetii cum sociis Rætis, de regio illo apparatu, adventu ac robore admoniti, tertium delectum Mediolanum mittendum habent, sicque rursus duodecim virorum millia ad priora decem et novem mittunt; ut ita unum et triginta millia, haud plures, in universum fuerint omnium, inquam, Helvetiorum pariter atque Rætorum copiæ, uno duce cum suis satellitibus excepto; etsi nonnulli nullo solido fundamento nitentes auctores sint, quinquaginta eorum millia fuisse. Hi octavo calendas septembris eo proficiscuntur consilio, ut suis suppetias ferentes eosque ab imminente vi regia as-

serentes, Gallorum reprimerent impetum coërcerentque ferociam. Verum ubi Mediolanum illi venientes, socia cum suis arma junxissent, nihil seris militaris ad manum erat, nec quicquam argenti monam comparebat: ita ut eos, oui diu iam ibi militaverant, præitenuis mercedis pertæsos, dudum jam sortis suæ pigeret. Insuper idem a Cæsare Maximiliano illud molestissime sane ferebant atque hine etiam acerbissime cum eo expostulabant, quod id, quod sibi illo ex foedere nuper secum percusso deberet, minime præstitum esset. Neque enim illum condictam in stipendium sibi pecuniam ndedisse: non equitatum item, quem sibi in subsidium esset pollicitus, misisse; quod præterea ille doryphoros seu lancigeros illos milites (id quod longe maximum esset et potissimum sibi stomathum moveret) ex toto imperio in ipsorum perniciem ad regem Gallorum in militiam abire permisisset, nedum non quicquam auxilii winsis suppeditasset: in summa, quod Cæsar suis feriendis foederihas nihil aliud, quam Helvetios ac Rætos in hostem irritare inque discrimen adducere quæreret, atque deinde angustia circumventos, inopes auxilii omnique destitutos ope desereret; quum nullo propenso benevoloque in eos animo esset affectus. Pari modo papa womone exiguum eis auxilium præstabat. Sie plura simul concurrebant, quæ indignabundos Helvetios Rætosque socios redderent,

Hinc quum rex Galliæ Mediolanum versus castra moveret postmodumque occasione oblata pacem cum illis jungere petiisset. copiam ei colloquii, ubi de pacis conditionibus ageretur, fecerunt, "Ad id conditiones pacis Galleronse constitutse, que inter ducem Mediolanensem, Helvetios et horum socios hinc, et regem Gallize illing cohereret, non inique offeruntur. Quam simul atque Bernenses, Friburgenses, Salodorenses atque Seduni Valesianive accepissent, statim quædam Helvetiorum respublicæ ac civitates, ad a duodecim ferme numero millia militum, ex castris domum se subduxerunt. At dux contra omnino id pacis accipere recusabat. Unde dum reliqui Helvetii in urbe Mediolano cum Rætis (quibus Joannes Marmoreus ut supremus dux præerat), quid sibi sit faciendum, consultant, subito dux Sfortia cum corporis custodibus, et cum illo "nonnulli ex Helvetiis quoque consurgentes, ex urbe regiæ potentiæ obviam effunduntur, socios suos Helvetios Rætosque ut actutum subsequantur hortati. Ita bellicum canitur omnesque, armis raptim

captis, hosti obviam nullo observato ordine rapiuntur, atque die codem, josi sutique idibus septembris vespere, sole jam ferme occumbente, impetum in bostes prope Marinianum faciunt. Illo itaque vespere Helvetii cum Rætis superiores evadentes, regiam multitudinem retrocedere coëgerunt semelque repulerunt.

At vero nocte subsequuta, Veneti cum sua bellica virtute, ut regi opem ferant, accessere, qui ubi socia cum Gallicis sociis arma ipsi recentes junxissent, tota tormentorum vis Helvetiis Rætisque infesta in eos convertitur dirigiturque. Luce igitur oriente prælium rursus initur, idque in multum diem ancipite fortuna protrahitur. Ad extremum autem Helvetii simul atque Ræti impetu tormentorum, a fronte simul atque a tergo grandinis instar in se ingruentium, ita tandem defatigantur, ut a loco conflictus retrorsum cedentes, in urbem rursus, armata manu tamen, se reciperent, octo vexillis regiæ prope innumeræ multitudini ereptis, quæ omnia in Helvetiam ac Rætiam perlata fuere. Helvetii et Ræti socii quinque virorum millia ea pugna amiserunt, utcumque quidam hodie 7000 ponant. Vadianus enim in Melam, qui eodem tempore scripsit, nec non illi, qui ipsi bis interfuerunt (quorum haud paucos, ex Ingadinis nempe, equidem et de facie novi et de his referentes audivi atque in illis cum primis Joannem Traversium et Joannem Parinum, felicis utrumque memoriæ), quinque tantum millia numerant quorum ex Tigurinorum urbe simul et agro, Stumpfio teste, octingenti fuerunt. Ex Rætis etiam ibi plurimi desiderati fuerunt, quun ex unico Ingadinæ vico non magno Lavinio, patria atque avita nostra sede, quatuor illorum extiterint, Inter præcipuos autem, qui Rætorum illic occubuerunt, baud postremus recensetur Rudolphus Salicæus, cognomento Longus, Prægaliensis, ex belli ductoribus unus Huic pugnæ Ulricus Zwinglius interfuisse dicitur, adhuc missan sacrificulus. De regiis copiis Helvetii Rætique duodecim armatorun maxime insignium millia trucidarunt. Tam amaram scilicet a tanto sibi sanguine constantem victoriam rex bic retulit. Reliqui prælio factis Helvetiis Rætisque Mediolano discedentibus, rex it provincia simul et urbe cum arce potitur. Dux vero Maximilianu Sfortia, non secus atque pater ipsius olim, captus in Galliam ab ducitur. Franciscus autem Vallesius, Gallorum rex, pontifice Bono niæ salutato, victoria elatus redditum in patriam parat, relict Mediolanensibus Insubribusque duce Burbonio.

Anno item illo vel superiore gravissima in Svevia atque Pannonia seu Ungaria seditionea a plebe excitantur. In Ungaria quidem a cruciferis contra nobiles et sacerdotes; qui solertia tamen regis brevi pacati sunt. In Svevia vero rusticorum conspiratio, pauperis Cuontii cognomine nobilitata ("der arm Kuons"), Wirtabergensem ducem Ulricum enagitat; cui tamen illorum multi dignas factis suis poemas mortis supplicio dederunt.— Id temporis item Sigismundus, Sarmatiae vel melius Poloniae rez, egregiam nactus est adversus Moscovitas victoriam, octingentis hostium millibus inter Sossam set Borysthenem fluvios occisis captivisque equitibus fere quaturo mille.

Supradicto porro anno Domini 1515 lacus et flumina tantis A. 1515 incrementis per totam pene Europam intumerunt, ut Germanis insalæ instar inter Rhenum, Danubium et Vistulam fluvios atque secanum denique Germanicum veluti natare videretur. — Circa item decembris initium Sabina uror ducis Witzbergensis, a familia Bavarorum oriunda, clam marito suo per Dieterum Spætum Uracho abdacta est; quod factam dehinc fomes multorum malorum extitit.

Caesar Maximilianus porro haud ita Helvetiorum Raetorumque. sociorum tum suorum, foederis vicem ob cladem ad Mediolanum vel Marinianum acceptam dolebat, quin longe majore dolore propter amissum illum ereptumque principatum afficeretur. Unde mox anno insequuto, a Christianorum utique salute condita 1516, primo sta- A. 1516 tim vere, quum præter numerosas lancigerorum, quas undique ex simperatoriis necnon suis hæreditariis terris coegerat copias, insignem etiam ex Helvetiis necnon Rætis (quibus posteriore quippe loco dictis Dieteganus Salicæus, Prægaliensis, supradicti Rudolphi Longi frater, strenuus plano peritusque miles, præerat) exercitum collegisset, cum eiusmodi tantisque illis viribus atque cum miro » præterea tormentorum et omnigeno alio bellico apparatu, ipse secundo Athesi et per agrum porro Veronensem profectus, rursus Insubriam petit, et ut superius detrimentum ulciscatur reparetve, vel lacunam, quod dicitur, expleat, Mediolanum contendit. Ubi Burbonius, qui regiis in urbe copiis præerat imperator, cognita Medioalanensium ad defectionem propensa voluntate, Cæsarem ad obsidienem usque passus est accedere. Qui quidem Cæsar, ubi aliquoties urbem illam horrisonis ac omnia perrumpentibus tormentis

petiisset, ut hostem sic ad prelium collatis signis conserendum lacesseret proliceretque, net tamen Gallicae copiae, intra urbem arcemque se continentes stque a pugna abstinentes, ullam oertaminis copiam facturae viderentur, obsidione illico soluta, re infecta urusus discedit, ea potissimum causa, ut sint qui opinantur, quod de morte ibi Ladislai VII, Pannonise vel Ungariæ atque Bohemise regis, certior factus, illius regnis inhiaret; sed tum quidem frustra adhuc, quum patre defuncto filius Ludovicus II. ambobus in-regnis successerit. Ita Callus eo bello liberatus Mediolanum tum quidem adhuc retimuit. Casterum Maximilianus, dum domum cum suis re-1 dit, Laudanum oppidum vi erpugnatum er itinere capit. In qua erpugnatione hoc, quod nunc referam, usuvenit peculiariter.

Quum qui arci illi præfuerat eamque regis Galliæ nomine fortiter aliquandiu propugnaverat, retentione illins defensioneque tandem deplorata, claves proferret, manusque supplices cum uxore; tendens, necem utriusque deprecaretur, illum ex Helvetiis quidam, gladio illius capiti (beu factum atrox!) cum impetu illato, trucidat; quod ut jam dicta eius uxor vel forte peller, que latus ei alterum clandebat, vidit, haud mora, ut mariti vel amatoris vicem ulciscatur, cultro subito stricto conjugis interfectorem petti illoque perpectus eius trajectum ad manubrium usque adacto, eum perinde interimit; quam alii deinde circumsistentes milites etiam immanier onoisam gladiis peremerunt. Id patre meo its referente, qui oculatus testis ipse bis interfuit, ut eximium conjugalis amoris fideique atque singulare etiam muliebris fortitudinis exemplum, non potui non memorise prodere.

A. 1516 Illo porro Domini nati anno 1516 rex Gallise magno studio pacem cum Helvetiis Rætisque conciliare captavit. Nam etsi superiore Marinianensi ad Mediolanum pugnato prelio vicisset, tot tamen hominibus rebusque ea parta victoria illi constiterat, ut hinc adductus omnino statuerit dictorum jam hostium suorum gratiam amieitiamque aliqua ratione sibi conciliare atque pacisci; veritus nempe, ne dum illi infensi sibi essent aut simultas sibi cum illis intercederet, Mediolanum retinere nequiret, si illi usque se contra ipsum aliis in militiam addictari essent: hinc, inquam, pacem cum illis jungere clam atque palam ambiebat, nec ullius sum sumptus eius rei uratia faciendi pizebat, suque adeo. ut illos tandem per-

elleret, ut ad comitia ea de re celebranda annuerent. Prima ergo paci illi conficiendæ comitia Genevæ celebrata fuere. Deinde Frituri par conclusa multis variisque pactionibus ac conditionibus caluit, quas longum esset hic ad unguem commemorare. Atque nt paucis hæc absolvam: illa ex pace rex Galliæ Helvetiis pariter atque Rætis septies centum millia solatorum coronatorum seu scuutorum (sic certus hodie aureus numus vulgo vocitatur) in certum iem in numerato appendit, idque pro præstandis impensis bello il illis vel ad Disionem in Burgundia vel in Insubria ad Mediolanum factis. Ad hæc liberam eisdem Helvetiis Rætisque optionem bet, ex his duobus utrum vellent eligendi; aut ut bæc semel ocapata loca regionesve sibi servarent, Bilitionem nempe, Luganum, Lacarnum, vallem Madianam et Mendrisium in Lepontiis, atque in Retia quæ peculiariter Foederatorum Rætorum sunt, totam Voltwenam cum Clavenna et Plurio; hac lege, ut si hoc præoptaverint, de septies centum coronatorum millibus illis tercentum millia, non riginta duntanat millia, ut in Stumpfio typographi fortassis incuria st, regi remitterent, quater centum millibus duntaxat contenti: at at memoratis iam provinciis oppidisque (uno Bilitione excepta. and Uraneorum. Svitiorum et Silvanorum sine controversia esse beret), regi ad Mediolanensem ducatum restitutis, totam illam i00000 coronatorum summam Berna appendendam acciperent, de m Rætis tantum cederet, quantum uni de tredecim Helvetiorum mbuspublicis. Ubi Helvetii et Ræti provincias et oppida jam edicta s Hegerant.

Ex illa denique pace rex Gallie quotannis singulis Helveticis buspublicis, quarum tredecim sunt numero, bis mille francones, il st mille coronatos pendit, atque totidem Rætis, totidem Vales, totidem Sangallensi abbati et eius et l'oggaburgensis comitara bominibus et Sangallensi urbi, totidem Multussianis, totidem denique Griersiensis comitatus populo. Quos quidem francones Ræbernis pendit.



## Cap. 50.

A. 1str Anno porro Domini 1517 vinum carum, nec alia etiam annona matime farrea frumentariave, admodum rilis fuit, ideo quod suppriore anno in Alsatia et reliquo Rheni tractu atque Wirtabergense etiam regione perniclose grandinaverat idque calamitatis ipsissimat maximo vere fertiles et frugibus uberes regiones damno affecent.

Ea circiter tempestate, quum Selymus Turcarum imperator non modo Ismaëlem Sophi, Persarum regem, domuisset, verun etiam Aledulium inclytum principem cum eo exercitu cæcidisset cuius dicio Capadocise finitima ad Euphratem erat, constituit, tanti rerum prosperitate totque victoriis elatus, Campsonem etiam Sultanum in Aegypto et in Syria Saracenorum regem bello petere, it celeberrima illa Aegypti urbe Memphi tum imperantem, que par tim Cayrum, partim vero Babylon appellatur, Cuius quippe Sul tani res potissimum celeberrima tum Mammaluchorum fortitudin nitebatur, qui Christianam religionem olim vel primum profess ea postea negata Machumetismum amplexi, ad Saracenos defece rant et apud Sultanum eximii et omnium peritissimi gnavissime que, nec non bello exercitatissimi, perinde atque apud Turcam Jani zarii, habebantur; usque adeo feroces insolentesque, ut omnes alio maxime Turcas præ se contemnerent, ut quos ante sub Bayazeth cæcidissent fugassentque, et se supra omnes arrogantissime effe rent, minaces etiam et truculenti. Horum ergo ferocia imprim fretum Sultanum Selymus bello aggressus, primum Sultanum Syria commisso prælio vicit, perfidia nempe proditioneque maxim superatum Cayerbey, cuiuspiam ex præcipuis Sultani Campson proceribus bellique principibns, qui et ipse corporis mole magu simul et ætate grandæva gravis jam, ex equo ferociore lapsus et multitudine hostium conculcatus, cum potiore Mammaluchoru summa parte occubuit. Qua gloriosa sane atque præclara victor Selvmus potitus, tota quoque statim Syria et in illa omnium u bium illius præclarissima atque inde antiquitus metropoli potiti Damasco. Deinde ubi reliqui facti Mammaluchi, undique in unu collecti, alium creassent Sultanum, Tommombeium nempe, q Alexandriæ munus armiralis regni alias obibat, Selvmus, postqua

mra Hierosolymis Machometo suo fecisset, secundo ad Gazam minti equitum millibus et non mediocri sagittariorum ex Janizans numero cum Gazele, præclarissimo Sultani belliductore, atque Mammaluchis conflixit, simul et hostem ducis Synami Beglerbegii virtute industriaque vicit ac fudit, Mammaluchis fere jam deletis. Unde hac quoque parta victoria Turca supra modum lætus ferozque miditus, decrevit deserto transito Deltam Aegypti petere et ipsum Saltanum Cavri summis viribus invisere, extrema quæque experturus. Quum ergo per desertum in Aegyptum penetrasset et instructas sibi a Sultano ad Matheram insidias paratamque tormenulem ac nitrati pulveris perniciem declinasset, sibi rursus Sulta-10rum perfidia patefactas proditasque: tertium jam prælium cum Tommombeyo sibi summis viribus occurrente committit tantum, st atrocior cruentiorque pugna vix unquam ad illum diem audita sherit, quum utrinque pro se quisque summa ope et pro extrema wasi salute pugnarent. Ubi rursus Turcæ post longum conflictum et multa hominum millia utrinque cæsa amissaque superiores ceramine evasere. In quo quidem Synamus, Turcicus Beglerbegius tictoriam sua perita industria peperisse et Selvmo in manus tradistasse dicitur, sed rursus eidem amarissimum sua, quam fortiter ibi opetiit, morte dolorem reliquisse, ut qui longe lætitism vel voluptatem superaverit, quam ex relata inde victoria Selvmus perceperit. Ut Tommombeyus Sultanus porro, fuga se Cayrum velut in tutum recipiens, ingentes rursus copias festinantissime comparatas Turcis opposuisset, quibus vel urbem ab ingruente hostis impetu ac vi propugnaret vel cum illo intra urbem, uti ex loco sibi sequiore tandem illum ut sperabat victurus, pugnaret, Selymus haud mora illuc quoque eum insequendo contendit. Ubi quartum idque ultimum exoritur prælium tam immane, ut narranti defutura sit fides, Nam quum Janna, Turcicus Janizeraga, per portas in urbem cum apetu ingenteque conflictu ruisset et Selvmus, cum majore coniarum parte vestigia eius persequens, eodem intrasset, pugna duos des noctosque duas continue duravit, prinsquam omnibus munitis mtra moenia locis Turcæ penitus potirentur, ubi immanitatem interim usurpatam narrare volenti defectura esset oratio. Inter pugnandum Gazel, Sultani supremus belli imperator, ad Selymum transfugit atque descivit; qui octavo calendas februarias anno DoA. 1517 mini 1517, supra modum eximiam atque cum natura, tum arte munitissimam arcem Cayri vi cepit, unde nimirum toti urbi nomen mutuatum est, quum Cahira Latinis munitio sit vel munimen. Ubi Sultanus ipse Tommombeyus, fugæ se mandans, quum palndi aliquatenus immersus inter arundinetum lateret, repertus tandem captusque Selymo adducitur. Quem tormentis adhibitum summis Selvmns atque extremis cruciatibus afficit, ut eum ad regios absconditos thesauros fatendos ostendendosque adigat. Ubi quum Tommombeyus ei obtemperare constanter omnino vel magis obstinate renuisset, laqueo tandem collo eius implicito, mulo impositus, per urbem omnibus vulgo conspiciendas circumvehitur, indeque ad portam Basguelam dictam, vitam suspendio finire cogitur, ipsis idibus aprilis eiusdem anni jam dicti. Atque plane miseratione dignum spectaculum id fuit, quod tantus tamque insignis princeps. Syriacus, inquam, atque Aegyptiacus imperator toto orbe celeberrimus, tam subito ex suprema felicitate ad omnium calamitosissimam extremamque miseriam devolutus sit. Atque hic quidem Sultani desigrunt, atque Saraceni item cum arrogantissimis Mammaluchis deleti sunt: Turcicus vero econtra imperator præter duo priora Constantinopolitanum quippe et Trapezuntium, tertii quoque jam. Aegyptii nempe, imperii factus est compos, multis etiam præterea regnis, iisque omnium ditissimis, potitus. Tum enim totam in solidum Aegyptnm occupavit et quicquid ad illam pertinebat; constitutis sibi in legatos provinciisque præfectos Syriæ quidem Gazele supradicto, Aegypto autem Caverbevo, Id quod Turcas male habuit. nec injuria; quod insignia illa potentia regna Selymus duobus illis proditoribus præ ipsis credidisset commisissetque. Cuius rei iniquæ quum Janna Janizeraga mentionem injecisset, Selvmus eum, jam iter domum ingressum, non procul a Cavro capite plecti e medioque tolli jussit. Posteaquam enim omnia in Aegypto et Syria ex animi sententia disposuisset, rursus domum Constantinopolim magnifico cum triumpho rediit. Ubi morbo correptus ex gangræna obiit. setatis suse anno 46., imperii autem sui septimo, a nato Christo do-

A. 1518 mino 1518. Cui in imperium successit eius unicus filius Solymanus. id est Solomon.

A. 1517 Supradicto item anno Domini 1517 doctor Martinus Lutherus, patria Mansfeldensis, gente vero Saxo atque professione monachus

liquinianus, primus omnium, ut quidam volunt, nostra ætate Bomano pontifici. coelesti nimirum numine (ut doctrinæ quien illius sectatores ajunt) animum ei addente impellenteque, oppoere ausus atque paucula quædam ab initio contra pontificias intelgentias disserere orsus, mor aliis subinde disputationibus Rominensis ecclesize statum in dies acrius acerbiusque carpit. Idem satem (ut quidam alii sunt auctores) prior Luthero, vel saltem odem cum Luthero tempore, sed Lutheri interim penitus ignarus eque vicissim ignotus, coepit egitque, verum in loco primum paulo » obscuriore. Claronæ in valle Tauriaca, comitatus Toggaburgici oriundus Ulricus Zwinglius, patria Wildhusensis, gente vero Helvetius atque professione sacerdos idemque liberalium artium magister; idque simili Lutheri spiritu actus atque, ut dicti jam auctores asserunt, imprimis acerrimo judicio ac veluti prophetico spiritu præster alios quosvis divinitus donatus ad paulo abstrusiora sacra scripturze mysteria acute perspicienda eruendaque vel ad genuinum eius sensum assequendum. Verum quam auspicato istud saxi ille sibi volutarit, bonorum sit judicium. Certe tanto successu negotium illud semel egerunt remve gesserunt (uter illorum prior coeperit, "quod parum retulerit), ut maxime de Luthero saltem sectatores eius nihil hodie vereantur hæc verba fere jactare: Ille rara quadam et inaudita felicitate, inquiunt, usus, jucundissimum felicissimumque veritatis tandem evangelicæ lumen, tenebris per Antichristum ac membra illius offusis adobrutum, suppressum atque multo jam stempore tantum non extinctum, in apricum per divinum quendam fortitudinis spiritum animose prorsus protulit; idque nullis usquam humanis præsidiis (mirum plane auditu) nixus, quum tamen nullis non humanis viribus undique impugnaretur. Illud porro cæleste lumen, ajunt, radios suos magis magisque per orbem diffundens, » Ulrico etiam Zwinglio atque Joanne quoque Oecolampadio idem negotii pressius, exactius nec minus fortiter forte urgentibus lumenque foventibus et scriptis simul ac concionibus suis latius explicantibus atque illustrantibus; - id quod vel cognomina, inquiunt, illis ante haud sine numine indicta innuunt, juxta illud: convenient factis nomina sæpe suis -; una cum aliis innumeris eruditissimis plane integerrimisque viris, qui in locum illorum succedentes, corum opus exceperunt atque per quos ipse dominus Deus non cessat suæ gloriæ æmulum Antichristum oris sui spiritu et veluti verbi gladio in dies magis conficere : illud, inquam, evangelii lumen, ita Lutheri opera resuscitatum et a jam dictis fotum, usque adeo feliciter hactenus promovit, ut viribus suis gloriosissime et magnificentissime exertis toti ferme terrarum orbi, nequicquam hostibus eius reclamantibus et maxime Romana curia repugnante. irradiet, terram discussis tenebris illuminet omniumque oculos tantum non suo fulgore feriat. Ut qui hodie se tanto tamque eximio lucis splendori opponunt, ut quadam velut caligine offusa illum imnediant vel uti hactenus fumo fuscatum obscuratumque detinere tentent, nihilo plus prudentiusque agant, quam si vecors aliquis, nebula, solis jubari objecta, radios eius cohibere conetur, ne eos ille quaquaversum ad illuminandum orbem spargat; et ut. qui id veritatis negotium agnoscere nolunt aut potius dissimulant, uti coelitus profectum suam originem divinitus ducere, sic etiam eiusdem Dei spiritu veritateque usque foveri, agi, sustineri atque urgeri. lippis oculis suapte sponte caligent et ideo digni sint, qui oculis animi capti penitus adeo excecentur. Tanta quippe libertate loquuntur homines audacissimi.

A. 1818 Anno Domini 1518 sub mensem julium Cæsar Maximilianus frequentissima procerum Germaniæ præsentia Augustæ Vindelicorum comitia celebrat, in quibus præser alia imperii negotia plurimis agitata, Lutheri etiam eo evocati et a Friderico Saxoniæ duce deducti negotium coram Cajelano cardinale, pontificis legato, ventilatum fuit. Ubi Martinus, semel a se probatæ doctrinæ intrepide mordicusque inhærens, in recepta sententia constans perseveravit illamque tueri perrexit. Qua de re ac toto cum Luthero et ibi et alibi agitato negotio fuse et ad unguem tibi Joannes Sleidanus dicet.

Illa adhuc tempestate ut in Helvetia, sic et in Rætia cuncta tranquilla pacataque erant. Hoc demum anno, Stumphō quidem ancore, supramemortus Grace et Latine doctissimus vir et rar quadam omnigenæ eruditionis cognitione eximie ornatus, Erasmus Roterodamus, primum totum novum (quod dicitur) testamentum Grace Latineque egregie instauratum et pristion restitutum nitori emendatissimum (vel ipso Romanorum pontifice Leone X. approbante); Basileæ per impressoriam artem in lucem edendum curavit. Idem multos deinceps annos Basileæ morans, multa praclara opera æterna

senoria digna condidit; ob que multe tum insignes ac toto orbe eleberrimus typographics, que adhac vigent, officine exorte sunt, er quas vel imprimis mor nulles non Europe provincies optimis, electissimis probatissimisque antiquorum anctorum monumentis un restauratis et sub lucem rursus prolatis, splendida cum bonami disciplinarum utilitate ac profecta, implentur; quum illa alisot jam asceulis in bibliothecis catenis revincta ignotaque, et ideo iosa delitescentia crassissimum pulverem, situm atque squaloma contravissent obduzissentque.

Item quum olim anno Domini 1500 bello confecto pax foedus- A. 1500 ne inter has duas partes. Cæsarem ptique Maximilianum hæreesque ac successores eins, velnti principes Anstriæ, quoad eorum tique in Tyrolensi comitatu fines provinciamque ultra Arlam monm sitam et inde ad lacum usque Acronium pertingentem atque omines intra jam dictos limites incolentes hinc, et confoederatos anos Rætos seu Grisones, quantum itidem omnes ipsorum fines et lorum homines et respublica communitatesve attinet illinc, in iginti annos duntaxat semel coaluisset, atque utraque pars iam acis illius insignem et minime vulgarem utilitatem sensisset exertagne esset, fuit pactio illa rursus præsente domini Christi anno 518 ita, ut seternnm duraret, renovata atque instanrata, utraque A. 1518 tique parte eam approbante et amplectente, idque aliquanto loculetius. Nam præter conditiones, ex quibns populi hoc foedere obtricti mutuas sibi opes ac ferre suppetias, ubi id res poposcerit, ebent, ac neutra pars cuignam alterins partis hosti iter per fines uos dare vel facultatem illius terras hoc foedere comprehensas estiliter invadendi, imo potius econtra utraque pars in alterius alutem id pro sua virili prohibere; atque illa item, quæ sunt de ontroversiis non amplius bello dirimendis, sed deinceps vel beigne transigendis vel jure disceptandis; et de rebus denique ad anonam vel commeatum pertinentibus alterutrius partis necessario sui residuis apperfluisque utrinque alteri dimittendia, deque libera larum emptione permittenda: præter illas, inquam, et alias id wous pacis leges, complures adhuc huc necessario non referendas, bligati sunt ex hoc foedere Austriaci vel eorum procuratores proibere, ne qua vis adversa ex snpradictis suis, quas hæc hæreditaria ilias dicta pactio ("der Erbeinung") complectitur, provinciis impetum in Volturenam et Clavennam, Rætorum provincias, faciat aut ne quis hostilis exercitus per jam dictas suas provincias Rætorum itidem jam memoratas provincias bello adoriatur, quamdit quidem hæ dictorum jam Rætorum imperio paruerint, potestat eorum subjectæ; et reliqua, quæ foederis hnins tabulæ satis perspicue ao minime ambigue testantur, datæ anno supradicto, decimo octavo calendas januarias.

A. 1519 Anno mor insequuto, a nato Christo utique 1519, nonis sextilibus, pactio etiam ("der Vertrag") dicta vulgo inter Austriacos principes et Tryvolenses comites er una parte et Ingadinos Inferiorei infra Pontem Altam incolentes partium ex altera, Maximiliano Cessare jam non adeo pridem mortuo, concilitata atque inita est; qua docet ac estati sierete testatur, quid memorati principes vel comitei juris in jam dictos Ingadinos habeant; idque solummodo quantum ad superiorem vel augustiorem illam de capitalibus ac infamibus criminibus jurisdictionem aliquatesus pertinet. De quo librum priorem nostrum in illis, que de Ingadina Inferiore sunt, circa calcen consule.

Eodem etenim ab humana felicitate cum Christo domino orth.

1519 anno 1519. illustrissimus princeps Cæsar Maximilianus Welsæ naturali fato concedens, pridie idus januarii vivere desiit, zetatis sus anno sexagesimo, tribus minus mensibus. Cui in imperium successit, ab heptarchis illis electoribus Francofordiæ electus et Romanorum imperator decimo quarto calendas julias eiusdem nat Christi anni renunciatus, nepos eius ex filio Philippo, Carolus V jam inde dictus, rex alias Hispaniæ, archidux Austriæ et dux Burgundiæ etc.

Eodem ferme tempore atrox pestilentia est exorta, quæ per cuncta passim oppida, castella vicosque maxime Germaniæ pervagata grassaretur, quæ et innumeras prope hominum turbas abripuit; quum lues illa a julio mense jam dicti anni ad ver usque A. 1530 anni subsequuti a nato Domini 1520 dnardit.

1519 Eodem supradicto Domini anno 1519 denique paulo supramemoratus magister Ulricus Zwinglius primma ad Tigurinæ ecclesiæ ministerium vocatus, ecclesiastes bid decemitur; tubi functioneu illam subieus, primam concionum suarum illa in urbe frequentatarum ipsis calendis januariis habuit. A quo Tigurini persuasi et eam

mam is ipsis tradebat, doctrinam amplexi, brevi post illam in rebrime reformationem et rituum ecclesiasticorum emendationem, stinsi vocant, evangelicam anspicati snnt, quam illi deinceps observatam ad hunc diem mordicus retinent; qua utique, missæ et reliquis plerisque ad illam pertinentibus pontificiis cæremoniis ac religionis instrumentis abrogatis et e medio in urbe simul et in are sublatis, verbi ministerium, frequentiores illos haius gratia istitutos coetus ecclesiasticos, prophetiam item vel scripturæ sacræ literatis frequentandam lectionem, atque sacramentorum denione. wteenze utique dominicæ vel eucharistiæ et baptismi novo hodie, sed edem simplici ritu ab ipsis observatam celebrationem substituerunt, atque monachatu præterea vel a monachis et monachabus in toenobiis, necnon a canonicis, quos vocant, et a sacrificis hactenus observatis vitæ institutis ac religionibus vel Deum divosque colendi "nodis ad unum omnibus antiquatis et una cum illorum coelibatu abolitis, monasteria templaque et illorum bona censusque ecclesiasticos ac annuos reditus in eos usus converterunt, unde deincens in hunc diem ecclesiarum ministros, scholarum magistros vel præteptores, literarum studiis destinatos pueros vel humanioribus diswciolinis addictos adolescentes, atque egenos denique vel pauperes slunt atque sustentant, et alios pro ecclesiis et scholis sartis tectis præstandis necessarios sumptus faciunt tolerantque.

Propter cuiusmodi etiam reformationem institutionemque Tiunini, cum illins anctore suoque institutore Zirngilo et aliis verbi uninistris vel concionatoribus suis non paucis, nec pauca nec parva b aliis quibusdam, pontificise utique religionis Helveticis populis, suis alias foederis sociis, præsertim ab initio primisve annis paus suat in pace et bello; quam præter contumelias intolerabiles prope innumeras, irreparabilem etiam cum facultatum maxime bello unissarum, tum virorum in proellis et tumultuariis certaminibus desideratorum jacturam fecerint.

Tigurinos porro in simili religionis reformatione et rituum correctione (ut ipsi quidem persnasi tenent) mox imitati snut alii ciam complures populi civitatesque, nihil iis absterriti, qua Tiguu'nin hanc ob cansam patiebantur; atque in Helvetia quidem primum er iis, qui eiusdem magni illius atque præclari foderis suut socii,

Quellen zur Behweizer Geschichte, IX.

libro.

patria Winspergensis, eximius excellentissimusque theologus, quatuor primariarum linguarum, Hebraice, Chaldaice, Grece atque Latinæ, peritissimus, mox post Zvinglium, anno quippe Domini A. 1521 1521, Basilem primum evangelicam doctrinam, ad regulam veri- 6 tatis ex sacris bibliorum libris (ut ipse quidem persuasus sectatoribus etiam suis persuadebat) petitæ exactam, publice profiteri ac annunciare coeperit, per omnia cum Zvinglio consentiens et illius veluti vestigiis insistens. Qui præter id, quod in templis et maxime in summo vel augusto illo docebat, in ipsa etiam academia sacram 10 scripturam ordine statis horis legebat, facto initio a prophetæ Esaiæ

Basilienses Bernates sunt sequuti, et ipsi Tigurinorum reformationem amplexi per omnia. Nec secus hic egerunt etiam Scaphusiani et major Claronensium quoque pars, necnon et Abba- 11 tiscellanensium. Item intra eandem Helvetiam Confoederatorum Helvetiorum equidem amici, sed non primario illorum foedere comprehensi, Tigurinorum exemplum hic sequuti sunt; Sangallenses, Tauriaci pagi, et Biennenses, pagi Aventicensis, qui et Bipennenses vocantur ("die Bieler"), et extra Helvetiam in Sabaudia vel Allo- 24 brogibus Helvetiorum, maxime Bernensium et Friburgensium, amici Genevenses et in Sequanis Milhusiani. Id quod totum intra spacium octo fere annorum factum evenit, ab anno nempe Domini 1520. ad

A.1520/28 eiusdem annum usque 1528.

Ante illos autem omnes, Tigurinos hic vestigiis consequuti, pontificiam cum evangelica religione a Tigurinis nuperrime recepta commutarunt, (perinde extra Helvetiam, sed vel imprimis cum Helvetiis foedere zeternum conjuncti), apud Rzetos cum primis Curienses et multi alii Rætorum popelli vel communitates ab illis appellatæ: initio facto primum a veris Rucantiis, ut eos Strabo vocat, in a valle quadam incultiore Ræticonici pagi, divi Antonii cognomine nobilitata, et Faliscis, in vico proximo Majævultio oppido; qui duo quidem populi primi Rætorum missam cum reliquis Romanensis religionis cæremoniis abrogare ausi fuerunt, circa annum Domini

A.1524/25 1524 vel 1525, quantum vis diris imprecationibus a reliquis per cir- 34 cuitum vicinis populis devoverentur et tantum non ignominiosis conviciis ac contumeliis impeterentur diffamarenturque.

Quas non multo post sequuti sunt reliqui, qui id temporis in ille Decem Jurisdictionum Foedere evangelicam dictam fidem, papidicis ritibus eliminatis, receperunt: plerique nempe Resticonicærillis populorum vicorumque alibi adumbratorum, Davosienese me, Majewultienese et Malansiani, atque in Corrantiis vel Cavatico pago Prelongiani, Sanpetrini et Umbilicii. Qui magistris vice decibus hic usi sunt his pracipue: Jacobo Spreitero, homine de enditione simul et eloquentia non vulgariter commendato, et Estienibus vel valle Drusiana oriundo; Andrea Fabritio Davosiensi, Capare Scholastico, Hieronymo N. Andrea Sifrido et Samuele Firerio etc.

In Foedere porro Cathedrali idem fecerunt codem ferme cum pradictis populis tempore Curiensis civitas ecclesiave, cui pastosperarant Joannes Comander et Joannes Blasius, viri tali loco
suae dignissimi propter cum eruditionem, tum pietatem simul et
acomu integritatem vulgo habiti; item Iginenses, Georgio Marmofeasi ministro, — Domiliasca, præterea Scaransiani et Silienses, Ulfico Marmoreo, liberalium artium magistro, auctore atque persuasue, — atque Afrenses denique, Joanne Rudolpho inde oriundo
\*Cacionatore tum quidem usi.

Et jam memorati quidem populi omnes ultra Alpium montes es septentriones habitantes. At citra montes cosdem, vero eiusmodi Cuthedralis Foederis, in Ingadina quidem, atque ea Inferiore tantum, erangelicam doctrinam, pontificia missa facta relictaque, eo etapore receperunt Lavinienses, Guardina et Eremusiasses; illam quidem doctrinam tum tradentibus ac satis fortiter defendentibus, cum publice in concionibus, tum etiam privatim in familiaribus colloquiis, Lucio Sdratio ab initio quidem satis intepide constanterque, Leone Bisatio item, Petro Flura, Caspare Phitegano Portensi et Wolphino Portensi.

Verum Philippus Gallitius Salutius, filius Adami Salutii Artettaini, juvenis tum sacrificulus (in lucem nempe olim editus anno bumini 1504), sed non minus quam sener quicunque acerrimus A. 1504 trangelices dictae doctrines, sed in agendo aliquanto moderatior, in "lagatina tum assertor: ille, inquam, ut eruditione et singulari quatum sibi peculiariter ingenita agendi dexteritate facile omnes et jum dictos et post dicendos sacrificulos sacerdotesve, qui tum dictum dogmatis genus amplexi id in Rætia defendebanta lisque persuadere cupiebant, longo post se intervallo relictos superabat præstabatque, et etiam longe omnium maximos plurimosque labores ea
4. 1534 de causa sustinuit jam inde ab anno Domini 1524; atque dirissima
quæque etiam (una morte violenta ercepta) propterea in Ingadina s
et ab lngadinis (tum etiamnum supra omnes pontificiæ religionis
sequaces, ut sibi videbantur, religiosis) passus, nempe penuriam,
imo esuriem, imo noditatem, imo a patria quoque proscriptionem,
horrendissima quoque maledicta, blasphemias et convicia devorare
fuit coactus plusquam alii; mira tamen felicitate ac successu in suo instituto usus; quum quæ volebat non tam docere vel dieres, quam
hominibus instillare videretur et auditores quocunque volebat ducere; tanta utique facundia atque loquendi gratia (potissimum in
Rætico didomate, ut etiam Latino) pollebat.

Unde non modo Lavinii, ubi publicum ecclesise ministrum egit, 1
missam, ut et Guardse, eodem tempore tandem, anno quippe Do1. 1529 mini 1 2529, intra eudem mensem decembrem, suis concionibus abrogavit; verum etiam et ante et post illud factum multis aliis in
locis cum Inferioris, tum Superioris Ingadinæ multis privatis hominibus, ut sectam suam acciperent eique adhærerent, persuasit eosque convertit, in Ingadina Inferiore quidem Susæ et Cernetii, in
Superiore vero Tutuli; Campovasti vel Camogaschi, Maduleni, Summademæ atque Pontrasinæ. Idque non privatis duntarat familiaribusve in confabulationibus, verum etiam interdum plerisque in locis
publice concionatus, ab iis vocatus utique, qui ipsi favebant et doctrins ab eo prædicatæ; qui cum illo una multa indigna idcirco passi
sunt diu. Ernetti loquimur visa et comperta.

A. 1534 Et anno quidem Domini 1524, quum Camogaschi vel rectius Campovasti, matris suse patria, sacellanum ageret, paucis post mensibus quam primam celebraverat missam, quum pauca quuedam, « nec nisi levicula tolerabiliaque pontificies doctrines ac religioni adversa protulisset, de pretio nempe ac merito passionis Christi, de vera in Christum fide et eius efficacia atque de vere bonis operibus duntarat et privatim et publice loquutus, nibil dum in pontificia religione nec in ullis, que illius sunt, aperte quidem damnans ac « ne quidem perstriagens, neque quicquam vel in missam vel in alias illius cerremonias usquam conviciatus: sacrificuli hic Illi vicini,

Jeanes nempe Bursalla pracipue, totius tum Ingadinæ decanus, Amogaschi, et Joannes Baptista Saliceus, Tutii parochus, atque Joiceus Resinarius denique, Scampfil, et religui, prospicientes sentienesque hominem plura majoraque animo fovere, que tandem esset n populum contra ipsos eructaturus, eum odio plusquam Vatiniano rosequi, maledictis et palam et occulte ut harreticum hominemque mnium perniciosissimum insectari et omnes, maxime magistratum, allam incitare, usque adoc, ut anno Domini 1526, idibus martiis, 4.1526 uerit Tzutzii vel rectius Tutii juridica sententia a magistratu, maibus nempe totius Superioris Ingadinæ Jurisdictionis proceribus sia, ut homo erroneus et ideo perniciosus, sacrificulis utique æmuis ei insidiantibus instigantibusque, damnatus et a terra totius superioris Ingadinæ ita relegatus, ut quicunque deprehenderetur livel obolum hine dedises, centum florenis multaretur, omni re-

nota gratia. Ita ille tum ex Ingadina ejectus fuit, quum tamen coram judiio stans clamaret se paratum esse, ut doctring sug rationem redleret seque nihil nisi vera dixisse, sacra scriptura ex vetustissimis limque impressis ipsorum sacrificorum libris bibliisque petita, qui osum tantopere accusarent hominesque in ipsum instigarent, proaret atque evinceret; adessent ergo illi et ex dicta jam sancta criptura ostenderent, quid falsi dixisset; se enim, si cuius eum rroris convincere possent, prompte desistere velle, illis etiam, ut equum esset, gratum futurum. Ubi illi quidem prodierunt, verum e nihil contra insum nublice agere velle resnonderunt, sed agerent. uibus esset commissum; quum spectatores adessent plures mille, utantes sacrificulos cum illo esse disputaturos. Unde ad illa, senentia tandem modo supradicto lata, Martinus quidam Adamus Cangasciensis (nepos nempe vel pronepos eius, qui ultimum Guardaalli tyrannum occiderat, et Nicolai Stephani illius parens, qui Ceretii etiam missam modo alibi dicto abrogavit), illa veluti rei inignitate, ut ipse sentiebat, commotus, quum tamen prorsus ab vangelica dicta fide esset alienus, sed interim a Philippo memoato, uti sanguine illi conjunctus, cum aliis pluribus staret : is, inuam, in judicii conspectum prodiens (ut erat vir vehemens et terificus, imo intolerabilis prorsus) dixit: "Sunt mihi non plures sex ruciatis. Eos ædituo dabo, ut campanas pulset pro salute et anima ustitiæ, quæ mortua est. Virum tamen non punierunt,

Philippus autem ad bunc modum tum proscriptus, mox diebus post vit decem et octo, quam relegatus fuerat, rursus ab exili or vocatur, sententiaque rursus a magistratu aboletur Summadenne, ut cuius eum pigeret, veluti ex nimia ira vel in sacrificorum præsentium gratiam nimis præcipitanter pronunciate, idque Parcifallo Planta tum prætore, qui illum accusaverat, non modo præsente, sed etiam annuente, neque quicquam reclamante.

Huiusmodi certamina ille brevi post in Inferiore ctiam Ingadina non semel et tandem in ulterioribus vel Transalpinis quote to Retire partibus sustinuit, maxime Scharansii et Malassii necnon et a Curize nonzibil, quibus in locis omnibus ministrum verbi atque ecclesiastem exit.

In Prægalia poro tum quidem adhuc diu soli Vicosupranenses sectam istam evangelicam acceptam semel tenuerunt, institutore usi Bartholomeo Maturo, Cremonensi, qui quum ibi in monasterio a quodam prior esset, relicto coenobio simul cum prioratu satis opimo, in Rastiam profugit vel quassi ad asylum confugit; motus, ut ipsequidem asserebat, primum adulterinis quibusdam miraculis ad statuam et in ipso quidem simulacro divæ matris virginis Mariæ dolo quorundam nequam nebulonum impostorumque editis et a se anim-a sadversis, quibus homines simplices ipso dicente deluderentur ac rude infatuaretur vulgas.

Qui multis adhuc annis deinceps solus et unicus ex Italis religionis reformate illius ergo patria postea profigis in Retia exulavit et Christum secundum illam prædicavit; qui tamen etiam in-zi terea multum negotii sæpius reliquis Rætiæ concionatoribus in synodis ipsorum statim inde ab initio celebratis spinosis neecio quibus quæstinuculis ac paradoxis quibusdam magisque argutis, quam piis sententiis fecit, homo alias ad contentiones natus, neque tamen perinde doctus; quocirca etiam hoc facilius compesci potuti illius se procacitas.

In valle autem Monasteriensi dicta, inter Venones, soli itidem Sanctamariani sectam illam Zvinglianam vulgo dictam receperunt, sacrifico quodam Sentino ex Ingadina, Jacobo Montatio appellato, suasore.

In Superiore vero Canoque peculiariter appellato Foedere Rætorum hi populi ac communitates tum eodem ferme tempore reli-

gionem illam a Zvinglio simul ac Oecolampadio primum nostro seculo traditam et a Tigurinis itidem primum amplexam receperunt et inde hucusque retinuerunt: oppidum Antium vel. ut Philippus Gallitius appellandum nescio qua ratione putabat, Aeantum vel Acantium, nomine ab Acantio Troadis oppido aut Magnesiæ promontorio mutuo sumpto: item Burtium vel Vurtium, a Germanis Waltaspurgum, Castritium, Reginum seu Rigenium, Pitasium, Luvisium, Duinium, Valendaunum, Tenna, Stussavia, Flemium, Altum vel Superius Trimontium Trirupiumve, Taminium vel Dominium, "Fagonium, aliquot vici in Domiliascæ monte Heinzabergo, Tuscianum item, Mezenium, Tzopinæ vel Scopinæ, in Sexamnio duo saltem tum vici Ciranum et Andera, item Speluca et ad ortum Rheni Posterioris incolentes, ministris vel institutoribus usi ferme sacrificis adhuc (quales et reliqui supramemorati omnes erant) his: Petro Brunero Antino, Christiano Hartmanno, qui propter hanc religionem, impendio magis sibi, ut sunt qui existimant, placentem, se in certam oculisque obversantem egestatem atque omnium ferme rerum inopiam dedit, magnis splendidisque opibus relictis repudiatisque, quibus Sagonii, pontificia fide servata, tantum non diffluere relut antistes vel abbas quicunque potuisset, si mens non læva homini stulto putato, sed tamen interim moribus intigerrimis conspicuo fuisset.

His annumerantur Hieronymus Matthias, Joannes Concinuus, Blasius Praderius, Guilhelmus Graverius, Christianus Jacobus, "Clemens Ragutus, Christianus Martinus, Joannes Conradus Jaclinus, non minus erudita pietate, quam majorum imaginabus clarus, nee minus eleganter dectus Couradus Episcopius, et bonus, pius frugalisque Balthazar Artoffuus, Felix N., Georgius Tschuggius, Christianus Dieteganus, Leonhardus Sellerus et reliqui. "Qui vero in Rætia populi ultra jam dicto stali insanie (ut ho-

Qui vero in Estita populi ultra jam dictos tali insaniæ (ut hominum adversæ religionis vulgus fere censet) finitimi, ut eandem sectam cum illis acceptarent, deinceps temporis processu accesserint, deinceps item suis locis ponentur.

Quid? quod illam a Zvinglio reformatam religionem et a Tigusinis primum nostra ætato receptam cum omnibus ac singulis illius dogmatis ac capitibus (ut non adeo pridem Tiguri est typis excusa, anno nempe Domini 1566, pro publica veræ ac catholicæ Christianæ 4. 1566

anno nempe Domini 1500, pro publica veræ ac catholicæ Christianæ A. 1566

fidei confessione, non Tigurinæ modo ecclesiæ nomine edita, verum etiam omnium et in Helvetia et in Rætia evangelicarum ecclesiarum nomine, una Basiliensi excepta, quæ quoad dogma de coena Domini, tandem Simone Sulzero auctore vel monitore, ad Lutheri sententiam transiisse dicitur); quod illam jam dictam quidem fidem 6 omnes semel acceptasse et per omnia sectari dicuntur, quotquot ab illo supra adumbrato tempore ad hunc diem se jactare audent sicque videri volunt quasi qui a Romani pontificis ecclesia religioneque ad vere Christianze et apostolicze ecclesize sinum se receperint et ad vere evangelicam atque catholicam fidem ac veritatem re- 10 dierint: omnes nempe cum literati, tum illiterati propterea ab Italia profugi vel Italicæ ecclesiæ alio commigrare coactæ; tot item eæque tam numerosæ per totam Galliam ecclesiæ, ut regiæ illic potentiæ resistere eiusque vehementem impetum sustinere potuerint et adhuc sustineant, quantumvis recenti illa vel postrema plusquam 15 beluina laniena atque carnificina impense attenuatæ debilitatæque crederentur; ecclesiæ porro ad Rhenum palatinatus, Belgicæ item, atque tota denique regna cum suis itidem evangelicis ecclesiis, Anglicum utique et Scoticum etc.

Ut nihli nunc dicam hic de reliquis adhuc tot tamque insigni
bus in Germania, quæ se evangelieze veritatis nomine perinde
venditant, ecclesiis quod illæ fere Lutherum et quadam er parte
etiam Joannem Brontium sequantur magistros (qui quidem non
per omnia concordes inter se idem sentiunt) et illorum sententias
amplerentur, inter quas et paulo ante dictorum (quibus prope
modum omnibus idem Zvinglii nomen ab adversariis contumeliæ
causa aspergitur) sententiam, maxime quantum saltem ad modum
causa aspergitur) sententiam, maxime quantum saltem ad modum
ortopris Christi in mystica ipsius coena presentiæ pertinet, nonnullum hactenus est discrimen, imo propter eiusmodi sententiarum
diversitatem magnum (verborum tamen tantum, non armorum)
son inter partes hut suque fuit salts infelix atque odissum certamen.

Silentio hic prætereuntur evangelicæ vel, ut alii volunt, Zvinglianæ ecclesiæ in Ungaria, Bohemia et Polonia vel in Sarmatia existentes.

Verum Ulrici Zvinglii mentionis occasione huc usque delati 35 rursus eo, unde digressi sumus, redimus.

Circa illud itaque anni nati Domini 1519 vel 1520 tempus et 1. 1519
Allobrogum partibus, id est er Sabaudia, monstrificus homo virilis est 1520
serus primum quidem in Helvetiam ac Retiam accessit et inde
Germaniam etiam peragravit, qui aliud in se conversum er suoque pectore in terram propendens humanum corpus ulnis complerus, id gestabat, quod caput in illo quasi abditum vel thoraci
seu pectori eius insertum habebat, ita ut quum duo esse viderentur,
unico tamen uterentur capite.

» Anno porro Domini 1520 grandinosa quædam æstivo tempore A. 1620 » tempestas calamitose telluris proventus nonnullis in locis attivit et maxime Bernæ, Helvetice urbi, immodicum intulit damnum, tectis nimirum atque fenestris etiam multis haud erigua cum ædificiorum jactura infractis atque corruntis.

Eo item circiter tempore Helvetii in comitiis, ad quæ etiam i Reti, ut fere solent, suos legatos miserunt, publicum decretum sancerunt hoc, ut ubicunque intra Confoederatorum Helvetiorum pariter atque Rætorum limites porro ex illis aliqui deprehenderentur, qui Romanæ curise titulo se venditantes, vacantia sacerdotia seu præbendas (quas vocant) er aliquo privilegio, quod se a Romano » pontifice impetrasse cum diplomatibus jactarent, invadere et sibi ea vendicare fruendoque rapere conarentur, deberent statim comprehendi et inde in proximum quenquam præterlabentem fluvium submergendi projici, sire Germani natione illi sire itali fuerint.

Anno a nato Domino 1521 milites ex omnibus Helvetiis simul A. 1521 et Retis (Tigurinis solis exceptis) a rege Gallorum mercede conducti, in sex ferme millia numero, in illam Belgii partem, que Picardia hodie nuncupatur, contra Carolum jam Cæsarem proficiscuntur, qui Masyram oppidum ibi obsidione quidem premebat, non tamen potuit illius potiri.

se Eodem porro anno Franciscus, rer Galliz, foedus cum omnibus Helvetiz populis (Tiguriais unis rursus exceptis, qui in id foederis concedere renuerunt) atque cum illorum sociis, Rætis nempe et reliquis, percussit, quod diebus vitze eius et tribus post illius obitum annis salrum manere deberet. Ex quo quidem foedere Helvetii Rætique ac reliqui illorum socii militem poscenti regi ex se intra certum numerum certisque sub legibus concedere et memoratus rer cissismi illis quotannis, quandii foedus illud duraret, certam aurese

pecunise condictam summam pendere deberet; cum reliquis conditionibus, quæ si omnes huc inserendæ essent, nimis longe nos ab instituto abducerent.

Atque id temporis primum, ni fallor, due diversas in Ractia factiones, Gallica et Austriaca vel Mediolanica ducicare, exortus sunt, a illas scilicet, que deinceps durarunt quaque et tum et titdem deinceps sepius Ractos in duas inter se diversas partes discedentes non parum turbarunt; przeipuis tum quidem factionum coryphasis vel choragis Gallica quidem Florino Taggio, Lucii Taggii eius parente, qui hac extate sepius Curie hactenus urbana functus est przefectura 10 et tandem etiam consulatu, que et hucusque magis invaluit; alterius vero Florini huius sororio Pauleto et Giberto, fratribus, ex Przegalia Castromuriis de Scholasticis.

Ex Helvetiis Tigurini, Tugini et prater nos alli etiam de cæteris illarum rebuspublicis, ubi et Ræti fuere, quod sæpius ex illis 18 audivimus, omnes simul ad 6000 fere numero opem papæ Leoni X. er foedere ante cum illo icto ferunt, ut oppida illius Retium, Placentiam atque alia ab impedente vi asserant tutentruque.

Quos quum regis Galliæ milites, fauces quasdam angustas in Insubria insidentes, itinere prohibere conati fuissent. Helvetii hinc 20 cum illis expostularunt, causati pacem sibi cum rege intercedentem ab illis sic esse violatam. Papa vero militaribus suis copiis cito in Insubriam adversus Gallum missis, mature Helvetiis subvenit, Unde brevi post urbs Mediolanum a pontificiis copiis simul et Helvetiorum Rætorumque quorundam opera invaditur simul atque occupa- 23 tur, Matthæo nimirum, Sedunensi præsule ac cardinali, auctore instigatoreque: indeque mox Franciscus Sfortia rursus pristino rerum statui restituitur, Mediolanensi principatui przefectus. Verum quanta difficultate ac labore id tandem sit effectum vel quam immanibus perniciosisque bellis, ut firma possessione id acquireret, se ille obtinuerit, a Galleatio Capella libro quodam Latine peculiariter hac de re scripto et Germanice deinceps Venceslao Linggio auctore verso maxime proprie fuseque traditur. Illum igitur, si quis huius rei exactius cognoscendæ cupiditate teneatur, consulere ei datur,

Quum Solymanus porro, unicus Selymi filius supradictus, Tur- si carum quartus jam imperator et regum undecimus, imperium illo A. 1519 ipso anno adeptus sit, a Domino Christo nato nempe 1519, quo et Carolus quintus ad Romani imperii ascendit fastigium, ad annum usque Domini 1566 imperavit, hoc est annis 47. Mortuus tandem A. 1866 in Ungaria, quum annos natus esset 76.

In ipso autem statim imperii eius initio Gazelius ab eo defecit, o quem superius dictum est a patre ipsius Selymo in legatum Syrias prafectum fluisse. Idem Cayerbeyo quoque suggessit eumque instigavit, ut ille quoque ipsum imitatus Turcas in Aegypto trucidaret seque in reguum erectum norum Sultanum faceret. Quod tamen Cayerbeyus non modo non fecti mee ei morem gessit, verum etiam 18 Solymanum dominum suum de nefanda perfidia monuit. Unde Solymanum smox validum exercitum sub auspicio et ductu Basse Faraltris in Syriam misit contra perfidum ac ingratum defectorem Gazelium, qui exercitu instructus perinde valido in Damasco se continebat. Ubi Bassa Farathres i taque vehementer cum illo signis 10 collatis pugnasset, eum przelio superatum etiam interfecit, una cum aliquot reliquis adhuc Mammaluchis, qui hic demum plene deleti desierunt.

Ad hæc Bassa Farathres, Syria rursus sub domini sui Solymani potestatem redacta eiusque subacta imperio, ita Cayerbeyi fidelivatem etiam adhuc firmiorem et Aegyptios ad parendum promptiores fecit.

Quum Solymanus ergo omnibus regnis suis jam pacatis tranquillatisque probe prospexisset, Janizarorum instinctu magnis viribus instructus erpeditionem in Ungariam movit. Atque prius jam ncum copiis Belgradum, alias Græcam Regalem nuncupatam urbem, obeidione cinzerat, quam Ungaris Turcarum consilium penitus ad unguem innoteserent. Han cigitur actis cuniculis suffosam atque tormentis foedatam labefactatamque tandem cepit, in totius Christiani orbis detrimentum irreparabile, cui Belgradum hactenus vice propugnaculi insuperabilis adversus Turcas habitum fuerat vulgo.

Id jacturæ factum esse memoratur anno Domini 1520, idque A. 1520 potissimum culpa, quemadmodum episcopus Paulus Jorius testatur, provincialium Ungariæ principum episcoporumque, qui perperam cum rege Ludovico egerint vel parum ei fidi fuerint obseuquentesque.

Et quum Solymanus claustro jam Ungariæ esset potitus illudque teneret, statim anno posteriore cum virtute bellica movit mense junio Bhodum, ques perinde in pelago Mediterraneo Christiani orbis clanstrum erat vel clavis ad illum sibi, quod sperabat, futura; unde et Turces alias commodi multifariamque infestari poterant; quo secum duxit ducenta millia hominum armatorum et aliquot centurias triremium seu navium, preter quod suppetiarum ei ex Aegypto a Cayerbeyo missum fuerat. Ubi Turces non aggeres modo, sed veluti colles, imo montium moles etiam jecerunt aggesseruntque, quibus tormenta sua machinasque murales imposuerunt, indeque ita missilibus telis vel muralibus pilis urbe tanta vi et insula tota tandem potirentur.

Philippus Vuyladamus, Gallus quidam vel Francicus, Joannitarum Rhodiorum supremus equitum magister, quum intra moenia urbem teneret, præclare fortiterque rem cum sociis suis Joannitis vel equitibus gessit, et multas magnasque a Turcis cum impetu factas impugnationes impigerrime sustinuit in iisque superior eva-16 sit. Quum autem interea impugnationis impetus nunquam cessaret, atque Rhodiensibus equitibus vehementer jam attenuatis debilitatisque nihil usquam etiam præsidii alicunde suppeteret nec ulla defensionis assertionisque spes alicunde item affulgeret, etiam ubi gravis illa duraque obsidio totos fere septem menses jam duraverat 20 (ut hic videre sit, quam non bene, ne dicam, quam turpiter Christicolæ se ibi erga memoratos Rhodios gesserint), Rhodus tantem octavo calendas januarias Turcis deditur, qui Rhodienses equites atque populum item una cum illorum magistro liberos dimiserunt, passi illos impune cum universa ipsorum substantia, usque ad tor- 25 menta, abire. Hi deinceps Melitem (hodie appellant hanc Maltham), translatis eo sedibus, occupatam tenent.

A. 1522 Illo item Domin nati anno 1522, quarto idus januarias, Cæsar, papa, neenon dux Mediolanensis foedus cum Helvetiis simul et Retis ferire in comitiis Tiguri celebratis cupiverunt, quod tamen so non coaluit. — Omnes item Helvetiorum respublicæ, ad Tigurinam usque, una cum sociis Rætis, regis Gallie auspicia militiamque jam dicto anno sequuti, in Insubriam proficiscuntur. Ubi dum Mediolano recipiendo una cum Gallis inhiant, acie cum Georgio Fronspergo, Cæsariani exercitus ductore, ad Bicoggium in Mediolanensi as agro infeliciter confligunt. Namque dum Helvetii cum Rætis Cæsarianorum ac ducanorum castra oppugnare invitis reclamantibusque Gallis nituntur, in ipsa hostis infesta perniciemque exspuentia tor-

menta ruunt simulque ingente sui edita strage superantur; quum plerique præclarissimorum belli principum atque insigniorum ex ipsorum exercitu militum desiderati hic occubuerint.

Franciscus, rex Galliæ, porro illo anno ab Helvetiis simul et skætis, illis, inquam, qui eodem secum recens percusso foedere co-hærebant, petiit, ut missis legatis filium sibi itidem recens in lucem editum e sacro Christi baptismate, quum ei immergeretur, susciperent sicque initiationis arbitri, baptismi illi collati testes essent.

Ad quam petitionem legati duo suut missi, alter ex Lucer»nensibus, ex Uranensibus vero alter, qui cum omnium superius memoratorum nomine recens nati principis pueri sacro lavaero tincti
susceptores fuissent, fasciis eius ex more apud se vulgato quendam
insignis magnitudinis aureum numum illigarunt, qui publicis insigniis omnium eorum, qui memorato foedere obstricti tenebantur,
»populorum impressis insignitus atque cusus erat. Cæterum parvo
principi Carolo nomen fuit inditum, qui postea anno Domini 1345, 4. 1846
quum annum jam ætatis suæ 28. attigisset, immatura fuit morte
sublatus. Ab illo autem tempore rex Gallorum Helvetios ac Rætos
non suos modo foederis socios, verum etiam compatres nuncupare,
«naamdiu vitt, fuit solitus."

Illo anno quum papa Leo X. mense decembri Rome attonito morbo correptus subito corruisset, Adrianus VI. ei successit, patria Derthusiensis Germanus, Romanus pontifer, mense januario in gratiam imperatoris absens etiam creatus. Qui anno uno tantummodo set mensibus aliquot sedit.

Post discessum Caroli Cesaris in Hispaniam Ferdinandus princeps, eius in Germania legatus relictus, mutatis et regentibus et anlicis antiquioribus, nobiles aliquot ac cives Viennenses securi apud Novam Civitatem Austria

tem Joannes Reuchlinus Phortiensis, vir Hebraice, Grace et Latine doctissimus, legum consultissimus ac triumwir Sverie, par primus inter Germanos comoediam scripait primusque Latinis Hebræas literas simul et artem cabalisticam reddidit, post triumphatos Dominicastros boc anno senzegenario major jam mense julio sin thermis Wirtabergensibus moritur.

Conventu item principum imperii Norinbergæ congregato novi pontificis legatus in causa Lutheri plurima agit; ac Ungari nequicquam auxilium adversus Turcas implorant. A. 1838 Anno Domini 1523 Confoederati Svevorum validissimum exercitum adversus Centauros, id est semiferos homines vel potius predones in Franconiam duxerunt, abi eiusmodi pradonum nobiliumque latrunculorum plns minus viginti tres arces expugnatæ primum, dirunutur incendunturoue.

Illo item anno multi Helvetiorum Rætorumque, denuo a rege Gallorum conducti, Mediolanum in militiam, ut illud recuperent, abeunt. Qui tamen inopes miserique, nudi et inedia prope confecti, domum rursus infecta re redierunt.

Tiguri Joannes Faber, Constantiensis vicarius, et magister 10 Ulricus Zringlius publica disputatione de missas sacrificio, sacerdotum conjugiis, sanctorum seu divorum indigetum invocatione in ipsa curia committuntur, 4. calendas februarias.

Autumno porro illius anni in Bætica Hispania regnoque Neapolitano inundationes ac tempestates horridæ urbes aliquot ac ca-16 stella integra submersere.

Adriano VI. pontifice (quem Itali quidam in administranda republica vel hebetis ingenii vel depravati judicii fuisse scribunt) vita defuncto, Clemens VII. Medices, Florentinus, a senatu cardinalitio sub medium mensem novembrem Romanus papa eligitur. Qui se annis undecim sedit, citra unum fere mensem.

A. 1534 Anno Domini humanam naturam induti 1524 legati de undecim Helvetiorum rebuspublicis, Tigurum duodecimo calendas apriles venientes, Tigurinos hortati sunt, ut a sua recens suscepta evangelica religione desistentes, ad gremium rursus sanctæ matris 20 ecclesiæ (a qua illos descivisse arbitrabantur) reverterentur. Quibus responderunt Tigurini se, si scriptura sancta erroris convincerentur, prompte desistere velle, sin minus, oportere se Deo magis ouam hominibus obedire.

Illo anno primum memorabilis illa inauspicatissima sane ex-so orta seditio motusque in Helvetia initium sumpsit primum, inquam, inter novem Foederatorum Helvetiorum respublicas hinc et Tigurinos illinc agitata; idque imprimis causa Ittingensis cuiusdam in pago Tauriaco siti Carthusianorum coenobii, sub Svitiensi quodam Frovafeldæ profecto præside in subito tumulto ex improviso op-ss pressi et quadam ex parte combusti.

## Cap. 51.

Jam dicto anno ferme exeunte porro et ab initio anni ab eodem Domino nato 1525 Franciscus rer Galliæ severa admodum obsi-A. 1626 dione Ticinum seu Papiam, Insubris oppidum quoddam, ingentibus riribus per totam prope hiemem, ipse proprio corpore præsens, fatigari pressitque. Ubi quum præter insignem Helvetiorum exercitam sex etiam Rætorum millis habert, horum imprimis præsidio ille Francisci Sfortiæ Mori, Mediolanensium ducis, et Joannis Jacobi a Medicis, Marianensis marchionis, technis dolisque (ut mox planius sequetur) spolitaur.

Unde Cæsarianæ simul atque ducanæ copiæ animatæ in spemque erectæ regias copias, attenustas jam Rætis subductis et vehementer attritas simul atque hine exanimatas, seto calendas martias in Ticinensi vivario aggrediuntur simul atque eodem impetu superatas atroci clade afficiunt; quum octo hominum millibus ex vogalicis copis trucidatis (inter quos Helvetti plurimi, necnon ex Rætis aliquot in castris adhuc reliqui, fuerunt), ipse rex cum multis suorum principum insigniumque heroum captus, in Hispaniam Cæsari Carolo tradendus vinctus abductiur.

Perempti autem sunt eo pralio ex parte regis præter gregariorum multitudinem supradictam ammiralius et magister equitum Franciæ, dux Lotharingiæ, comes Naroviensia, comes Ortembergensis, comes Tenderensis, et alii quam plurimi barones nobilesque. Capti rero sunt præter regem Franciscum ipsum rex Navarræ, frater regis Scotorum, comes Lupfensis, princeps Thelaumiæ, Fridericus Bessuelensis dominus Sanpoli, una cum tota aula regis. Ductores econtra impenatoris Caroli copiarum, Mediolanensis ducis partes adjuvantis, erant præclarus eques nobilisque ac factis magnificus miles Georgius Fronspergius, Mindelheimensis, et Marcus Psittacus, Amisiensis, supradicti Joannis Jacobi a Medicis marchionis et fratrum eius sororius, Carolus dux Burboniensis, alias natione Gallus, Marchio Piscerensis et Nicolaus comes Salmensis.

Quorum Georgius Fronspergus, aliquanto superius etiam memoratus, et Marcus Psittacus origine Ræti uterque fuere. Illius enim majores a Fronspergo castro, in finibus Superioris Foederis

Rætorum in monte prope Rusinum vicum ("Ruschein") sito, oriundi quum essent, inde olim occasione vel causa nescio qua in Germapiam migrarunt; quam ob rem etiam ipse iam dictus eques Georgius, non adeo multis hinc retro annis, semel ex Italia illac transiens ex itinere, memorati majorum suorum domicilii Fronspergii adhuc s extantia monumenta, unde originem duceret, data opera peculiarique studio invisisse dicitur certoque perhibetur. Unde etiam non perinde multum ab imperatore fructus retulit vel gratiæ iniit, atque ab illo et toto simul imperio sæpe benemeritus fuit : quod imperator non admodum propenso in Rætos, ut etiam Helvetios, animo 10 affectus esse crederetur. Hic vero Marcus Psittacus, inquam, cum filiis vel nepotibus, Annibale comite et Constantiensi episcopo ac cardinale, rerum hodie potientibus, ab Alto Amisio oriundi sunt, (.von Hohen-Ems") natura et arte munitissima et hinc hodie memorabilissima arce, sita haud procul a Montfortio, in dextera Re- 15 guscorum, veræ antiquæque Rætiæ populi, vallis Rhenanæ appellatæ ora; ut in libro priore loco suo est videre.

Verum res ad Ticinum seu Papiam Pariamque etiam dictam gesta planior magisque perspicua erit, cui ea quoque cognita fuerint, quæ eodem illo anno a Rætis et Mussiensi castellano ad Cla-ao venam, in Triumpilinis et in Volturena gesta sunt. Quæ quum non ad rei perspicuitatem modo jam dictorum, verum etiam ad Rætorum (quibus præcipue peculiariterque hoc opus est destinatum) historiam singulariter illustrandam faciant, non modo ab instituto non alienum, verum etiam opera pretium haud poenitendum me facturarum esse existimo, si illa quoque quam eractissime persequutus fuero subjeceroque.

Et primum quidem de memorato tyranno Joane Jacobo Mediceo, Mussiensi tandem castellano facto, quædam, altius aliquanto rem repetentes, præmittemus; cuius simul et reliquorum Medice-so lanensium Mediceorum stirpe omnino affirmatur propago quædam esse et quasi pampinus de nobilissima Florentinorum Medicum familia origine descendens, eorum nimirum, qui seditionum ac factionum occasione, vel Guelforum Gibellinorumque, vel Blancorum ac Nigrorum, Mediolanum etiam migrarint, unde oriundus sa fuerit Bernardinus Mediceus, supradicti Joannis Jacobi Medicei, marchionis tandem Marignani, genitor, atque item Joannis Angeli, qui nostea pasa Pius IV. füt.

Quanquam ergo rex Gallize olim anno Domini 1515 Mediolano A. 1515 recuperato ducem Burbonium præfecisset, qui rempublicam ibi suo nomine administraret, tamen quum ille, Burbonius, inquam, ad Cæsaris et ducis Mediolanensis partes tandem nescio qua ratione transiisset, nihilominus Galleatius Vicecomes, præpotens opibus Mediolani comes, qui itidem ducis vel Sfortianas partes olim egregie tutatus, jam dudum causa, quam ignoro, ad regem Gallize defecerat, tanta virtute simul et auctoritate cum prudentia pariter conjuncta regiam vicem deinceps Mediolani obibat ibique reipuw blicae illius nomine præerat, ad annum Domini usque 1521, ut A.1521 adversariorum factionis nemo se ei opponere vel quicquam adversus eum moliri auderet; donec quidam adversæ factionis cives, tantam virtutem et erga regem fidem ex invidia ferre non volentes, Cæsaris instinctu vel saltem nutu illi letales insidias struere parant; phoc suo nefando consilio obtendentes, quod vererentur, ne virtus tandem illins et in speciem eximia fides in tyrannidem detestandam degeneraret evaderetque. Quia tamen comes præclarus insigni præsidio, quo usque constipatus undique erat, muniebatur, diu nihil ad necem eius opportunum administrari poterat,

Quum autem nebulones semel animo conceptum scelus nunquam non intra se rolutarent, meditantes, qui tandem inclytus comes e medio tolli posset, ut interiret: ad ultimum flagitiosus proditor ac homicida quidam (hoc ologii homini sacrificus quidam, qui id temporis in lagadina Estate simul et auctoritate florens vinit sequemque in his auctorem quadam er parte sequimur, accomodat) ad id subornatus, nomine Joannes Jacobus de Medicia, homo alioquin sordidus omnique genere scelerum refertus, ut eum quoquo modo interimat, parat.

wad id jam instructus et nibil nisi opportunum pariendi monstri tempus expectans atque occasionem accomodam captans, die quodam evenit, ut dam comes nobilis more solito in summo templo sacris interest, clientulis et servis excubias ad ædis sacræ limina habentibus, latro nequissimus, habitu ita mutato, quasi e longinaquis partibus esset ad ipsum legatus transmissus, comitem accederet. Ubi una manu literas habens apertas resignatasque, altera vero, sinistra nempe, sicam sicarius sub pallio tenens, dum lente pedetestimque versue eum incedit, innuit se secretius eum velle alloqui. Unde qui latus eius stipabant militibus loco cedentibus, dum et îpse hinc paululum a populo cum nebulone secedit, iste qua tenebat manu literas exhibet et eriguo cunctatus momento altera, templum sacrilegus profanare uihi reformidans, pugione s viscera comitis petit pectusque transfigit. Qui eranimis quum sine clamore paulisper etetisset, inde moz in medio edis pavimento collapsus, cum sonitu corporis pondere edito prosteruitur, simili prorsus modo peremptus, ut Sleidanus memorat Joannem Dacium a farter Alphonso latrocinio fuisse trucidatum Novoburgii.

Interea latro, sacrificulorum auxilio per alium templi aversum exitum fuga sibi consulens, urbe egreditur et in pedes se quantum potuti conjiciens, lacus Larii litus petit, ad eos, qui latrocinia ibi exercebant, se conferens. Ubi Mediolanum per aliquot tempus non ausus reverti, vitam latrocinando toleravit predonum more

Quum porro er funesto comitis Galleatii casu ingens in templo fragor simul et circumsistentium clamor concrepuisset, populus mirabundus, quid rei sit, concurrit et eo, quod erat, comperto, quippe quod bonus Galleatius comes in medio vulneratus ac supinus jacens animam ageret, pars maxime er primatibus ciritatis tactie applau-se dunt in sinuque gaudent, pars vero precipue de plebe, quasi optimo patre patris orbati, l'amentantur et detestandum escenatur facinus. Clarus modo comes jam vita functus, non funebri pompa effertur, quod ipse suum ad regum funus extulisset, sed variis solemniter collatis trophesis in fano sepulchro conditur.

Sic totius Gallici in Insubria roboris duce przecipuo extincto, Czesar haud segnis nec diu feriatus, sciens satisque exploratum habens, plerosque ex Mediolanensium optimatum ordine, ut sibi opem ferrent, non defuturos, consilia igitur agitare rationemque inire Mediolanensis ducatus ditionem, Francorum rege de illa ejecto profligatoque, recuperandi in suamque et suorum potestatem tandem redigendi.

Maximum ergo exercitum parat, aliis etiam Italiæ principibus suffragantibus et maxime pontifice maximo Leone X adnitente; cuius imprimis ope brevi totam ferme Insubriam, plurimis illius urbibus ac oppidis subversis, occupat, ubi in primis eas, quas Gallo favere compertum habebat civitates, funditus evertebat. Atque poet

longam tandem operosamque obsidionem Mediolanum quoque Cæsar, papæ et nonnullorum Helretiorum Rætorumque opera atque Sedunensi præsule, ut supradictum, anctore, Gallis expulsis cepit atque suum illud municipium fecit.

Ita victor ibi existens Cæsar Carolus haud multo post Franciscum Sfortiam, alias Magnum Morum seu Morouum vulgo fere nuncupatum, nescio quo pacto liberum a captivitate factum, ducatni rursus, sed ita haud dubie restituit, ut illi deinceps ipsius veluti veri ac germani domini nomius præesset.

Et paulo post suprafictus quoque Joannee Jacobus de Medicia revocatur. Qui Mediolanum jam securus accedere jussus, lætus, præmium nimirum sui facinoris recepturus, venit. Qui et optime a Cæsare acceptus fuisse dicitur; quum ab eo illico honore decoratus, ad magistratus muune etiam sit sublimatus.

Nam tradidit ei iu superiore Larii lacus dexterse orse parte, quandam natura et arte muutitssimam adversne Rætos arcem in Triumpilinis sitam, Mussium nomine, nas cum re publica bib procuranda. Qua ille arce politus, quum alioquin per se firmissima, ut jam dictum, et quod in rupe celissima staret, inaccessa esset, emulto adhen muutitorem eam, quam natea fuerat, reddidit, propugnaculis insuperabilibus et turribus vastissimarum molium instar toto monte excitatis et omni tormentorum genere refertis instructisque.

Ubi vel per crebra latrocinia seu prædas, quas uudique agebat et alio suo comitata necrecbat, vectoren negotiatoreaque quosculto usque adeo invadeudo deprædandoque, ut nemini tatum esset per lacum illum navigare, vel per aliam tyramsidem, quam vicinis et circumjacentibus castellis, vicis villisque per vim inforebat, brevi ad tantas divitias pervenit tantisque cumulatus oppibus affinebat, ut principi etiam ditissimo equiparari posset; imo ad esam asceudit potentiam, ut ea fretus, tandem ipsi etiam Cæsari bellum intentare atque etiam facere tandem shill dubitaret.
Exercite enim ex quibusdam Helevicorum rebuspublicis cou-

Exerctin enim ex quibusdam Helvetiorum rebuspublicis couscripto comparatoque, duo Cesari castella eripint vel ei, quem is "Mediolano principem præfecerat, Francisco Sfortise. Quibus captis castellis, quorum alterum nimirum fuit Mongutium, ubi præsidia imposuisset seque rursus Mussimi na rarem suam recepisset, improba de suo relicto exercitu cousilia agitare coepit, ut dolis illum circumveniret.

Quare Cesari uescio quibus præstigiis reconciliatus, pacem codusque cum illo iuit statimque ad principem exercitus illius mittit, ut illa uocte quautum posset citissiem Helvetios suos milites, nibil minus quam tale quid expectantes, opprimeret. Qui occasione præbita miuime ueglecta, Helvetios illos er improviso iuvasos adoritur cosque ad uuum omues trucidat. Quo facto Cesar illum deuuo, reluti probe defunctum, crimine expisvit atque absolvit; imo in procerum suorum cousortium susceptum, marchionis etiam etu principis titulo dignitateque illum est remuueratus, cognomine Mariganaeusis. Ad hee toti circa lacum regioui illum præfecit, Triumpilios etiam illi præter reliqua subjectis, eiusque imperio parere jam jussit, qui trium Foederum Canorum Restorum ditioni, vel ut vulgus fere hodie vocat, trium Ligarum Grisonum dominio dolos subtracti sunt; qui et vulgo fere Tres Plebes vocautur.

Hinc homo alioquin natura ferox, imo trux violentusque, adhelatior rel potius efferatior factus, animum ad Volturenam et Clarennam quoque jam, Rastorum provincias, invadendas sibique rapiendas adjicit, ut ita suam tandem tyrannidem ad Rætos etiam, e multis jam anuis bello illæsos ac veluti sacrosanctos intemeratosque vulgo habitos, proferret truculeutiamque effunderet, modo et occasione, ut mox sequetur.

In hanc ferme sententiam de quo paulo superius dicebam famen sive sacerdos, licet verbis aliis atque stylo etiam diverso, oas de re scripsit. Verum Joannes Stumpfius lib. 10, cap. 8 et 9, maxime vero Joannes Traversius, qui iuter Restorum viros primarios ac cousulares facile princeps fuit et primi Mussiensis belli tempore in Voltureaa Restorum nomine Soudrii supremum provincialem præsidem vel capitaneum agebat et inter ipsum bellum gereudum summi ducis Restorum escreitus muere feliciter functus fuit, in libello Resticis rhytmis de bello hoc peculiariter perscripto: illi, iniquam, hanc de Restis et Mussiensi castellano historiam in hunc ferme, qui modo sequitur, modum, prosequuntur. Ut alios etiam satis certos ac locupletes horum testes ac auctores taceam, et inter, alios præsertim parentem meum Casparem Campellum, qui utrique Mussiensi bello iude ab initio interfuit, et a quo referente haud dissimulavero me boama horum partem excepisse.

Quim anno Domini 1521 ret Gallie de Mediolanensi princi- A. 1521 pale raplasus, eo in universum expoliatus finisset et dux econtra Mediolani, Franciscus Sfortia, illum recuperasset modo superius dicto, prater reliqua memorati ducatus Mussium quoque in Triumpillinis, natura munitum castrum, ab Hispanis ducanis vel Cæsarianis militibus occupatur, Gallorum inde reliquiis dejectis, moxque 
prounstor ei a duce vel Cæsare Mediolanensis quidam præficitur, 
Joanes Jacobus nomine. noblij minirum Mediocas familia ortus.

Qui simul atque id obtinuisset, majora illico mente concipiens variangee, quo erat tyrannico ingenio, non arci modo illi ut castellanus famulusve alieno nomine præerat, verum etiam in alia lea finitima et ad memoratam arcem pertinentia imperium sibi ut deminus usurpabat illaque ut propriam possessionen, tyrannum minirum agens, invadebat sibique vendicabat; maxime Triumpilimes, Lenenm oppidum et Mongutium, loca alias munitissima; duo illa utique castella, que superius dictus est Cesari vel magis Medolanesi duci Helveticæ illius manus opera ademisse, quam tim preclaro appenso stipenio tandem absolvit, critiali mempe di plane funesto, atque erauctoravit. Unde ad tantas brevi opes sucendit, ut illum adipisceretur sibique usurparet titulum, quo Jeannes Jacobus Mediceus Mussiensis marchio ab omnibus passim cossultaretur; id quod vel eius id temporis cusa moneta indicat sinadeque testatur.

His ille haud contentus, ut erat ingenio ad regnandum avido, "matere animum ad Clavennam oppdum, egregie tum munitissima utre adjuncta, imo insigni etiam comitatu ornatum adjecti, atque preferea ad nobilem et toto pene orbe ob miram præstantissimi hi provenientis vini copiam fecunditatemque celeberrimam Volturaum, et ad alia hostiliter invadenda occupandaque.

Unde quum lis unice inhiaret, arces castellare sua confestimigente studio ac ferrore munire atque opus murando urgendo-que belinn terris marique summa ope parare videbatur. Et licet bic omnibus nervis intensis incumberet, adec tamen nemo eum impediebat, prohibebat aut eius se conatibus opponebat, ut a plesisque etiam foveretur, et ut in incepto pergeret, confirmaretur magiz; in Restorum nimirum haud dubium hostem perpetuumque propagnatoren, ut erat opinio, futurus evaspuraque, jose ciam Cardinal des confirmaretur confirmaretu

sare hinc (ut sunt qui arbitrantur) connivente, quinime etiam annuente. Quid? quod hinc etiam tyranno nonnihil animi accedebat,
quod sororem suam Theodericone an Marco Psitaco Amisioni non
satis scio (utrumque nomen reperio) cuidam in Reguscis, Rhenanam vallem in Ræita incolentibus, nobili vire et regulo in matrimonium junxiset, a quo open atque auxilium etiam, ubi res postulatura esset, sperabat, quum ille apud cum Cæsarem, tum alios
principes gratia anctoritateque non vulgariter valeret. His ille fretus præsidis, spem forbeat fore, ut occasione oblata opportuna
paulo ante dicta sibi finitima subito invadens, ea suo subjugaret:
imperio. Quam et occasionem tandem nactus, eam minime neglevit,
ut mox audietur.

A. 1524 Nam quum rex Galliz circa annum Domini 1524 decrevisset rursus Mediolanensi duci bellum facere, et ul Insubriam recuperaret pro sua parte virili adniti, dictiru etiam apud Raetos per sue "illic factionis homines occultis artibus ac clandestinis largitionibus (ut publica obtinuit fama) egisse, ut Ræticus sibi miles ad bellum Mediolano inferendum concederetur; quod tamen Ræti ex foedere cum illo icto inviti non debebant neque obligati erant; quum et prius in pace et posterius in foedere Mediolanum cum tota Insubria seu Lombardia diserte exceptum esset, ne Ræti cum Helvetiis adversus illius ditionem militem, nisi libere volentes, cuiquam deberent.

Tantum tamen egit potuitque regia factio, ut duces et tribuni militum semel constituti milites jam conscripsissent et commilitorenes, quos vocant, auctoramento accepto lasti jamjam abituri essent. Quum ecce non modo qui adversas factionis erant et propter privatam utilitatem et affectus, quibus ducebantur, Cæsarianis vel ducanis partibus studebant, se facto imminenti, ubi rumor eius emanavit, opponunt, verum et alii non pauci apud Rætos boni et spectatae integritats viri tumultuaris isti et nullo legitimo ordine concessas milities serio reclamant, nulla alia quam reipublicæ causa, neque quicquam, nisi publicum commodum spectantes. Quum nimirum pensionaria illius olim condita legis memores essent, jurta quam consultum Rætorum reipublicæ esse censebant, ne illi quid rei cum ullis exteris principibus ultra id haberent, quod aut ex pace vel foedere, ant aliqui er foficio deberent; et maxime ut ab omni-

bus illorum, maxime privatis muneribus ac pensionibus abstinerent etc.: in tantum, ut quum publico edicto promulgato interdictum esset, ne quis magistratus injussus in eam militiam abiret, publicus tribus foederibus junctorum Retorum conventus ea de re Curiam indiceretur, qui et frequentissimus fuit, maxime qui jam electi erant ducibus et tribunis, atque conscriptis etiam militibus maguo numero eo confluentibus.

In illa ante comitia literze etiam a duce Mediolanensi ad Confoederatos Rætos allatæ sunt, quæ illos in hanc ferme sententiam 10 monerent, ut sibi ipsi consulentes probe, quid agerent, viderent et sibi etiam, si saperent, caverent; ipsos enim legatis ad se missis multa prolize sibi esse pollicitos, et nempe quod ita erga ipsum et Mediolanensem rempublicam animati essent, ut nihil in hanc agerent vel in ipsum consulerent, quod bonos vicinos minus deceret, 15 Quam pollicitationem imprimis prolixe repetiissent, postquam nuper, a bello Caprinensi redeuntes, Triumpilinos rursus recuperassent. sibi pridem a castellano suo Mussiensi ademptos ac semel interversos. Nunc autem actionem ipsorum et quod præ se ferrent consilium, factæ pollicitationi minus respondens, sibi non posse placere; 20 quod si ita, ut capissent, iis, qui principatus sui ditionem bello impetunt, auxiliari perrexerint, etiam se ad rem suam attentum curaturum esse, ut quocumque modo sibi consuleret et istam in ipsos injuriam vindicaret.

Quanquam autem dux Mediolanensis hæc satis severa cum gravitate intonaret et multi boni apud Rætos viri Gallicam istam militiam, ut sibi et regi tandem ominosam, serio dissuaderent et tantum non abominarentur, Rætorum tamen oratores Curise in concilio seu senatu hæc omnia parum curarunt, veluti apud quorum plerosque privatum commodum publico preponderaret; et Gallica safactio et, ut suspicio obtinuit, largitio pluris facta fuerit, quam reipublice ratio. Quum fere homines ita comparati sint natura, corrupta nimirum, ut auro loquente nihil apud illos pelleat quævis oratio, et non minus verum quam elegans sit illud: nummus ubi loquitur, Tullius ipse tacet.

Quum ergo qui comitia frequentarant plerique cum rege Gallorum sibi confeederato proficiscendo esse clamarent, id unice urgerent et nihil aliud creparent, potior numerus, sed non judicio senatus pars, ut id fieret, censuit decrevitque. Ita Restorum ad ser millia fere Paviam (hoc olim Ticinum fuit) ad regem suum abeunt, qui ipse propria persona prasens, ingentibus viribus tum id oppidi longe quam severissime obsidebat, A. 1828 anno nempe Domini 1525.

Qua re quidem pessime sibi Ræti consuluerunt, maxime quum sad minas illas sibi prædictas a duce nihil cure illis fuerit, itinera al limites adversus hostem armatis custodibus insidere vel arces saltem ac munita loca sua præsidiis firmare, sicque parum prudenter ubique rempublicam tum suam administrarint procurarintque, quod privatum emolumentum sibi magis cordi esset et unusquis-u que illi unice intentus.

Quare Mediolanensis dur tum consilium iniit statuitque, ut Rætis Confoederatis sive, ut Itali eos fere vocant, Grisonibus par pari referret et potissimum Clavennensem arcem capiendam per suum Mussiensis castri prefectum seu castellanum curaret et una cum Trimpilinis etiam Volturenam provinciam invaderet et ita occuparet, ut Rætis in illis, quemadmodum apud suos jactaverat, nec unicam culinam relinoueret.

Imo ipse Mediceus, Mussiensis castellanus, in rem suam jam olim intentus et supradicti sui consilii exequendi occasionem ac : rei gerendæ opportunitatem usque avide expectans, nunc diu expectatam ansam tandem præbitam statim arripit, et quum Clavennensi arci non admodum probe prospectum esse et imprimis illam, solitis famulis ex negligentia et præfecti tenacitate destitutam, segniter curari exploratum haberet, ut illam subito invadat et Ræ- 2 tos bello adoriatur eo consilio decernit, ut dum bona illorum pars, Gallo ad Ticinum stipendia merentes, alieno essent occupati bello, voti ipse ac spei suæ hoc facilius compos fieret; aut si spes sua eum primo impetu fefellerit, tumultu saltem in Rætis excitato metu hinc perculsos eos impelleret, ut suos ad Ticinum regi mili- s tantes bellatores primo quoque tempore revocarent et eos, ut domum redeuntes maturarent opem periclitanti patrize ferre ac discrimine liberare, juberent; sicque regiis viribus inde quadam ex parte attenuatis infractisque, parti adversæ econtra animus ad hostes hinc territos jam invadendos fundendosque (quod et factum tandem fuit) incresceret et audacia augesceret, atque ita denique insignem a Cæsare et Mediolanensi duce gratiam iniret et in suum

illos auxilium favoremque eo propensiores in reliquum quoque redderet, quorum ille partes adversus regem Gallorum alias etiam non immerito nec frustra fovebat, imo cum quibus idem consilium cudebat monstrumque adversus Rætos, ut est opinio, parturiebat.

Gerardo itaque comite de Arco accito et consilio cum illo communicato et numerosa militum multitudine Comum et Leucum destinata, audi, quæso, quidnam rei Joannes Jacobus de Medicis sit molitus eius instinctu, qui ei id suggessit, nescio quis.

Sexto idus januarii eiusdem anni a nato Domino 1525 viginti A. 1525 
ndaos armatos Clavennam noctu mittit, qui collem in quo arx stabat, 
ascendentes, funibus et allis suo instituto aptis machinis instructi, 
hiatum, qui ibi inter saxa et scopulos depressus est, locum tali rei 
mire aptum, insidiis caperent, ibique latentes et occasionem rei 
gerendes commodam erpectantes, dum qui arci præerat commissarius luce orta egrederetur, præstolarent, nemine hominum tale 
quid expectante.

Luce igitur orta summo diluculo, voluit arcis prafectus (huic ammano Silvestro nomen fuit vulgo adhuc hodie er re gesta celebre), nihil sinistri etiam cogitans vel suspicans, ad necessaria sibi » segotia arce egredi, in equile nempe, ut plerique affirmant, ut equum inviseret suum, solus cum parvo filio, quem manu ducebat rel in ulnis gestabat: quum ecce, qui post proximos scopulos delitescebant hostes, subito er insidiis exorti, adsunt, eum invadunt manibusque in illum injectis capiunt.

Non desunt, qui ita rem gestam esse asserant, nempe quod er illis sceleris ministris tres se palam arcis prafecto conspiciendos erhibuerint et captirum quendam offerentes, pessimum nebulonem nequissimumque, qui paucis ante diebus prafecto e carcere elapsus diffugerat, eum, ut illum reciperet, vocaverint atque hoc dolo desceptum entra arcem prolexerint vel alias sua spoute egressum deluserint, et ne illis visis fuge se in arcem reciperet, dum propius socedentes eum invaderent, detinuerint.

Cum illo igitur sic capto illi propius ad portas arcis accedenes, inde ad captivi jam præfecti, miseri nimirum Silvestri, uzorem adamant, jubentes, ut sibi statim aperiret, alias ni obtemperaret, rirum eius jam jam jugulaturos, simulque gladios jugulo eius, uzore di ex arce intenete, intenhabat. Qua re canaimata illa, etsi vir, serio ferventerque ex adverso inclamans, clara voce aperiri vetaret, quum alias de se, jam vites sue salute nibilominas deplorata, actum esset: tamen illa, inquam, ut virum servaret, continuo aperta hostes arce accepit, preseenti nimirum necessitati occurrendum et viro anxietate ac periculo circamvento sic succarrendum esse putans, nec tamen probe in posterum prospicere atque neque privatæ neque publica rei satis prudenter consulere sciens.

Quo facto ille quoque, quem castellanus Mussiensis, facinoris auctor et auspex ipse, arci captæ præesse jusserat, cum reliquis adest, ad signum nimirum ab illis datum arcis captæ, qui primi i rem aggressi illam jam tenebant, detectis insidiis.

Illi Francisco Matto nomen fuit, qui arce ad eum modum occupata, mor oppido quoque tandem potitur. Nam ut primnm in oppido Clavenna rumor increbuit arcis intercepte, per amicos vicinis omnium proximis Prægaliensibus casus tristis sane remunciaturiqui haud mora adsunt Clavennamque semel occupant; quum ecce Mussiensis castellani exercitus, Larium lacum emensus vel Como navibus vectus, Clavennam versus recta eodem momento fere tendit, quo Prægaliensese Clavennam attigerant, qui soli cum hoste Martis aleam subire seque certamini committere haud satis ausi veritique, ne non illi pares viribus soli essent, liect oppidum tenerent, illo tamen hosti relicto haud mora domum repedant.

Hec mede Jeannes Jacobus Mediceus Clavenna cum toto comitato præter omnium opinionem potitus, Trimmpilinos quoque subito opprimens, fines corum per Hispanorum manum quandam invadit occupatque, vir illo, qui tum Retorum nomine illis prærat procurator, Jeanne Planta, cognomine Pupo, Cernetiensi, vel filiis potius eius Conradino et Joanne, parentis domi tum ægrotantis vicem obeuntibus, tyranni manus evadentibus, per Mondonum nempe montem intermedium Mesasucum dilapsis.

Quid? quod per illud item Clavennæ cum Triumpilinis abreptæ tempus supradictus etiam comes Gerardus de Arco, alias vulge Crassus cognomine dictus, in huius belli societatem cooptatus, cum peculiari exercitu illi attributo Leuco per Larium lacum advectus, ut primum appulit, Volturenam indomitæ bellum in morem invaditet illius sibi primum occurrentæs vicos depopulatus, ex provincialibus alios capit atque nonnullos etiam interficit, eos quoque, qui illi impunitatem sibi promittenti sese dediderant atque fidelitatem ei etiam jurati, illius fidei se crediderant. Quamobrem reliqui Volturenze provinciales, adbuc salvi et incolumes, quum præcipuus ipsorum ac supremus præses Joannes Traversius per illos dies, borum omnium ignarus, Umbrilio monte transcenso, Firstaburgum in Vesones se reipublicæ causa contuliset hincque abesset, perterrefacti tantum non contremiscebant.

Proinde quum Confoederati Ræti, veri provinciarum discrimine modo jam dicto laborantium domini, raptim de omnibus, literis mpassim diminissis, moneratur et fides ipsorum, ut primo quoque tempore periculo circumventis succurrerent vel majori impendenti discrimini mature et accelerato gradu occurrerent, imploraretur, ipsee etiam præses supradictus peculiari nuncio cum literis de cunctis alias sibi inexpectatis et omnino insolentibus certior fit. Unde uequo nulla interjecta mora consoenso raptimque concitato, nocte etiam ingruentes jam, rursus per montem Umbrilium jugorum Ræticorum Volturenam suse commissam fidei repetit, tanta raptus festinatione, ut illo adbuc die Sondrium pervenerit, intra 24 horarum spacium millia passuum plus minus quinquaginta emensus.

Ubi licet comes Gerardus toti Voltureme occupandæ avidissime inhians, spe jam illam veluti devorasset, sibi persuadens se
illam totam nemine resistente vel contra mutiente capturum, spes
sua tamen in irritum statim abiens sum est frustrata. Memoratus
subito consilium capit id, quod provincise jam amissum erat, profligato hoste, pro sua virili recuperandi; hincque collectis raptim
quos ex provincialibus babere ad manum poterat, cum illis licet
eranimatis hosti obviam rapitur, consilio nempe Morbennium primo
quoque tempore occupandi; etiamsi Morbenienses duci Mediolasensesi fidem jam jurassent.

Volturenis ergo sub præsidis imperio pergentibus jamque Talamonem prætergressis, hostilis quædam turma se ostendit. Ad quam risam Voltureni, metu majoris forsan latitantis hostilis manus perculsi, primum restitere exanimati moxque retrocedere jam occispiunt. Quod ut primum summus dux animadvertit, gradum sistere, imo redire et qua coepissent, maxime signiferos cum signis suis, ia hostem pergere jubet. Übi ergo viderunt signa vezillare in hostem



ferri, omnes audaciores facti, aptatis armis ordinibusque in modum aciei instructis, alacres jam provolant. At hostes vicissim hoc viso, tantisper expectare, dum illi accederent, non ausi, fugam econtra capessunt.

Ita Voltureni sub suo præside, hoste ex provincia semel ejecto profligatoque, Morbenium magna cum publica lætitia ovantes ingrediuntur, illudque, dum domini Ræti cum legionibus accederent, tenent præsidio. Interim Ræti Cani dicti sive Grisones, memorabilibus illis tribus foederibus inter se mutuo obstricti, delectu militum habito, exciti contra hostem cum bellica virtute proficiscuntur, p idque triplici itinere. Qui enim Domus Dei vel rectius Cathedralis Foederis nomine celebres habentur. Clavennam versus recta per Prægaliam, ubi etiam hostium metu non parum, ut fama fertur, trepidabatur, hosti obviam rapiuntur. Superioris vero Foederis homines. Speluca seu Ursulario Adularum Alpium monte superato, per Campodulcinum, Tarvesede præterita, Clavennam itidem properantes contendunt. Decem vero Jurisditionum dicti Foederati Ræti. Albula et Bernina Juliarum Alpium montibus transcensis. Volturenam, ut eam ab ulteriore subito ingruente vi incursionibusque tueantur, petunt.

Interim bonus vel potius infelix ammanus, id est prætor Silvester, liber ab hoste cum familia dimissus, a Clavennensibus Prægaliam versus cum bona Mussiensis castellani venia comitatus aliquatenus fuit. Ubi vero Castaseniam, Prægaliæ vicum quendam, pervenissent, idque Cathedrales quidem homines, illac forte tum: transcuntes, sensissent, ab illis subito in ipsum furore correptis cum impetu invaditur capiturque, atque statim ibi examinatus ac tortus, male cruciatibus magnis multatus, tandem vinctus, Plurium rursus reducitur ibique publice damnatus capite plectitur; haud ob perfidiam aliquam vel proditionem in patriam commissam (quod uta ipse non confessus unquam fuit, sic nemo bonus unquam credidit, quum bonus alias probusque vir esset), sed non propter aliud, quam quod sum privatm rei domesticm vel magis avaritim potius, quam reipublicæ consulens, tempore arcis captæ et ante in arce solus cum uxore et filiabus nescio quot et constitutis famulis, ut privatis a nimirum sumptibus parceret, destitutus egisset, vel quod plerique ex vulgo, optimatibus hinc infensi, quod hanc belli calamitatem illorum vitio et proprii emolumenti cupiditate reipublicæ conciliatam interpretarentur, bincque ira eragitati non satis scirent, quid agerent, et affectibus rapti transversi furorem magis, quam rationem (quod sæpe fit) sequerentur.

. Ut quatuor illis insignibus malis, a quibus unicuique singulari studio sit cavendum: a cibo nempe bis cocto, et a medico indocto, ab amico simulato, e ab hoste reconciliato, non temere quintum additum sit sic: et a furore populi libera nos Domine; a quo qui sibi non provide caverit, male sibi consulit. Id Rætis its effertur: », Da foergia da poecel s' parchiira lg minchiun, u ch' el stoua ruir un dir buccun; id est: a furore rulgi caveat sibi stolidus, aut durus ei rodendus et devorandus est bolus. Illa vero quinque mala hoc modo Ræti reddunt: "Da spisa rueschjuidada, e medschina mal tamprada; dad amich infendachiid e fadio in graspia ngiid, e da silverori da poecel isso sata deis a techacer.\*

Übi ergo qui per Przegaliam iter fecerant, Plurium attigissent, colloquium cum hoste, fide publica utrinque data, nescio quibus aactoribus impetratum, identidem celebratum fuit. Übi nescio quid occulti ac detestand in bonos Ræbos consilii conceptum fuit, specioso fuce obductum; quod tamen consilium quominus processerit, effectum assequutum, per quem steterit, adhuc ignoratur. Tantum ipse Mediceus Mussiensis castellanus, qui tum ipse Clavennæ erat, tandem effutivit prodditique incantus; addito praetera, quod aliquot in Rætia præclara lumina haberet, que mirum sibi splendomrena præberent quæque argento emisset ex iis, quos pecunia corrupisset.

Certe mox post illud colloquium finitum, Prægaliensium unusquispiam nomine Gubertus Castromurensis de Scholasticis, non anterm Maoussis, illorum tum dux seu tribnuus, qui facile prinnceps eorum, qui ibi erant, habebatur, die quodam primo vespere orsus, oratione mire elegante et ornata atque in speciem seria ad milites habita, omnes ut majorum memores illorumque fortitudinem imitantes rem impigre contra hostem, quum ad manus ventum fuerit et res flagitaverit, gerant, hortatur atque efficasissime «scritat.

Mox deinde ubi nox jam ingruisset, cœlo alias cum nimboso imbri turbido, signum pugnæ datur, eodem haud dubie Guberto procurante. Unde qumm omnes armis correptis rapidissime hosti bobriam provolarent, una et ipse ut comes vel potius ut dux omnes præcarrit, alacer in hostes, ut apparebat, et instar pennatæ avis agilis. Verum nbi jam Clavennæ propinqui fuerunt, nebalo noctis caligine tectus et inter sarctum, quod ibi copiosum est, so occul-tans, sni conspectum militibns suffuratns est, simul atque illes in manifestum periculum adduxisset, maxime si, quantisper ibi fuerunt, ex arce e regione sita tormenta in ipsos ab hostibus displosa fuissent. Quod si factum fuisset, ut non est, pancissimi sane Rati illine incolumes evasisse creduntur, quod tamen Mussiensee hands commode perficere potuerunt, densissimis nimirum Dei beneficio offusis tenebris prospectum certum in hostem illis adimentibus et Rætse vicissim, ne certo petil tedique possent, protegentibns.

Verum nbi dux nusquam comparet, Ræti dolum continno sentientes et sub mellita illa oratione venenum latere exitiale suspicati, se in trutum illico recipiunt, salvi omnes, et non sine admirandæ salutis et e tanto periculo liberationis stupore dignas Deo gratias agunt, cuius procul dubio providentiæ beneficio protecti fuissent.

Nefandus autem ac nequam homo, ferali suo consilio una cum¹ hoste frustratus et hinc ad Rætos, qui illud jam olfecissent, amplius redire minime ausus, ad illum in arcem transfugit, abominandus proditor, nbi et frater eius Pauletus, ut fama obtinuit, erat; qunm neuter ex illo tempore usquam amplius inter Rætos palam conspecti fuerint, omnibus tum quidem ignaris, quonam tandem¹ illi devenissent.

Sic itaque Retici illi milites, a nefando proditore delusi et er imbre madidi, rursus eadem note mesti et irati Plarium revertantur. Valgus enim militum hinc conturbatum tum demum proceribus suis perinde omnibus, etiam optimis ac integerrimis qui-busque atque ab omni crimine maxime immunibus, indignari, quum dicerent quiritando: non satis se scire, cui ultra tuto fidere, cui minus possent vel anderent. Postridie tamen, memores se honorem suum ac nominis existimationem virtute et fortibus factis, majorum suorum exemplo, augmentare debere, consilinm capiunt, ut castris illine ultra Clavennam translatis, aliqua ratione se suis Superioris Poederis sociico coningerent, quos missis exploratoribus acceperunt

Buti infra Clavennam locum castris accepisse, una cum illis hostes Clavenne in oppido et arce degentes et a commentu advehendo interclusos tam diu obsessuri ac pro parte virilli impugnaturi, donec rei illos ad deditionem faciendam compellerent vel oppidum cum 'arce vi expugnarent.

Quare quum militaris via ab hoste ita esset interclusa, ut haud tuto illac iter pateret, statim illo adhuc die alia aggrediuntur, quum hac minus succederet, et per quaedum praceipitia et rupes prope issuperabiles montis Lebetum appellati, qui arci ex latere stans raspra illam eminobat, omnes magna cum difficultate scandentes et in eius summitatem vix negre evadentes, tandem infra Clavennam ex illo in subjectam planiciem ita tacite descendunt, ut hostium semo sentiret: idque quum jam jam Sexannensium cohors cum quibusdam aliis Superioris Foederis sociis velitarium cum hostibus "evramen pugnassent.

Quum enim illi ex Superioris Foederis militibus primi ex Campodulcina valle in campum illum Bætensem delati essent, septingenti ecce Hispani, qui cum Italorum manu quadam Clavennæ præsidio erant, ex oppido subito ruentes, sclopetis plerique armati, "illos invadunt; quum decrevissent, primos quosque ex Ræstis, pront v accederent, identidem eos invadendo, sic paulatim decerpere ac atterere.

Quanquam ergo ingentem plumbeorum globulorum vim in illos men simul impetu exoneratam misissent, neminem tamen ex iis, "anfractu quodam vise vel angulo muri vineæ protectis, izsere, præter unum duntarat, qui quum in murum illum ascendisset, sphæralam altero genu excepit, quam etiam, quum multis adhuc deinceps vijerit annis, ad finem usque vitiæ sub opolite gestavit.

Ut primum ergo ille in se tortarum glandium impetus remisit, Ræitei illi Serannenses cum sociis subito in hostes impetu facto ruunt simulque eos in fugam vertunt; unde ad portam usque oppidi eos insequuti, supra centum er illis trucidarunt.

Ubi tamen qui Sexamnensibus præerat dux, ammanus seu prætor Hilarius vulgo dictus, fervore pugnæ parum sibi cavens, per portam in medium hostium ruit, et dum putat alios etiam statim se subsequi, repagulis repente objectis a suis ille, beu dolor! singularis fortitudinis vir intercluditur; qui statim pugnans ab hostibus interfectus, ingens sui desiderium cum pari luctu ac dolore conjunctum post se Rætis reliquit.

Vix illud factum fuerat, quum ecce nuncius ab illia, qui speculatum missi fuerant, affertur, aliud hostium agmen, qui jam jam a lacu cum onustis navibus in terram appulerint, cum ingente commeatu et bellicarum machinarum apparatu, in oppidum perferendo, adventare.

Quo circa quum contra illos etiam, signo pugnæ confestim pulsatis tympanis dato, qui aderant Ræti omnes etiam socia conjunterant arma, concito gradu pariter fernutur, in ecague subitoincidentes, aliquot eorum partim occidunt, partim vero capiunt; reliquos autem, commeatu, quem advezerant, illis omni erepto, in naves vir evadentes fugaverunt. Id omne die dominico, duodecimo calendas februarias, gestum evenit.

Quum inter reliquos autem captivos unusquispiam esset, Sar-i toris agnomine etiamnum hodie nobilis, qui cum reliquis sceleris ministris unus ex pracipuis consilii particeps fuerat Clavennensis arcis dole circumveniendæ, quemadmodum ipse tortus omnem rem fassus fuit, is sequentibus mox diebus publice damnatus, supplicium suspendio luere est coactus.

Ita quum præter illos, qui ex Rætis ad Ticinum sub rege Gallorum militabant, insignis Rætorum militia ad Clavennam quoque et in Volturenam, ut supra dictum est, eo consilio collecta esset, ut sibi irrogatam injuriam ac damnum illatum in hostem ulciscerentur, simul et amissa recuperarent vel sibi adempta vindicarent: interea temporis Ferdinandus, illustris archidux Austriæ, benevolentiam in Rætos præ se ferens minime vulgarem, legatos in Rætiam misit, per quos simul et proxenetas, quos alias inter Rætos etiam habebat, vicatim fere agere et quod cupiebat illis persuadere adnitens, magnam eis spem facere: si modo, ut sibi obtemperent moremque gerant, animum inducere potuerint, fore, ut brevi se agente auctoreque Clavennam cum arce recuperent, et quicquid eximii sibi ereptum sit, restituatur: modo in hoc videlicet duntaxat ipsi gratificentur, ut suos, qui Mediolani vel ad Paviam regi Francorum stipendiarentur, moneant eisque imperent, ut quam primum: domum repedent. Quod si factum fuerit, futurum esse, ut bene secum agatur, atque cuncta sibi feliciter et ex animi sententia cedant.

Unde ubique Retiæ ea super re ad communitates vel populum relatum et non modo in crebris communitatum singularibus conventibus. verum etiam et in generalibus vel publicis omnium Retorum, iisque frequentissimis, comitiis plurimum consultatum fuit. Ebi Ræti ex potioris numero partis sententia, promissioni sibi factæ fidem habentes, suos ad Ticinum milites literis missis domum redire jusserunt. Id autem Helvetii, videntes Rætos a se segregari, rehementer graviter tulerunt; quanquam tum quidem milites Retici, Mediolani stipendia facientes, expectare dum trimestre stipensiam plene prometreratur acciperentique volentes, dominorum suorum mandatum haud curantu nec illi paruerunt.

Interim comes Girardus vel Gerhardus, ad primam quamque rei gerendæ sibi offerendam occasionem attentus, Volturenæ rursus tentandæ et si fortuna conatibus afilaret invadendæ inhiabat. Unde nguum annona abundaret nec ulla commeatus penuria laboraret, globum Neapolitanorum militum nescio quantum nactus, quo multitudinem suam augeret, conductum illum cum pristino exercitu conjunxit. Quare quum Ræti Clavennam jam decem circiter diebus obsedissent tandemque alimentorum pennria laborare inciperent. aut superfluo et minus ad obsidionem illam nece-sario militum numero castra illa levarent, partem aliquantam militum inde in Volturenam dimittere voluerunt, consultum ita alias reipublicæ esse rati. Unde Curienses, Ingadini cum inferiores tum superiores, Monasterienses item atque Bergonienses, in Volturenam iter secus slævum Larii lacus litus facientes transcunt. Nimirum quod hostis, lacum alias classe tenens, viam etiam illac bona ex parte data opera rescidisset corrupissetque, eo itaque illi vix ægre eluctati se supradictis Decem Jurisditionum Rætis sociant, reliquis Cathedralibus et omnibus Superioris Foederis Ræticis militibus ad Clam vennam in obsidione relictis.

Quum autem publico omnium Reticarum cohortium conventa Clavennam in obsidionem indicto, illi celebrando interesse omnes duces et militum tribunos oporteret, illum etiam duces ac tribuni necessario frequentarunt, quibus Volturena custodienda commissa erat, idque quoad subitam aliquam hostilem incursionem sive impetum in Volturenam, hoste modo fere illine profligato, interim faciendum plane securi omnes, præter unnu Casparem Morum sen Aethiopem Cernetiensem, Ardeatianze jurisditionis sive cohortis tribunum rel centurionem, qui illam suze commissam fidei deserere renuens, alium suo nomine Clavennam misit, Henricum nempe Stuppanum.

LE a ut comes Arcensis Gerhardus explorata cognovit, via ad a lauren recens strata vel refecta a Rætis denno suffossa penitusque ita rescissa, ne cui illac iter pateret in Volturenam atque in cohortes Ræticas illam tenentes, jam ducum ac tribunorum imperio ductuque destitutas involare constituit. Quod ubi duces, qui ante Clavenam erant, nuncio comitis consilium acceperunt, ignoro unde, u peractis jam comitiis Volturenam concitatis equis repetunt. Verum itinere ad lacum via ab hoste dissoluta intercluso, redire coguntur Clavenam er inde per Berninam, magno dispendio et circuitione nonaginta plus minus millibus passuum usi, ad suum exercitum properare; quum altera potuissent quinque tantum aut ut pluris mum octo passuum millibus ad suos pervenire.

At priusquam eo accederent, dum milites per extremos Volturenæ vicos vagabundi securique palantur, nihil minus quam nunc hostes sibi imminere putantes, sed populares, maxime Morbenii et infra incolentes plane sciebant (ut ex iis postea colligi potuit, quæ : inter se mussitantes ipsis etiam Rætis, sed obscure innuebant, iis verbis insectatoriis veluti iam victis insultantes, quasique internecionem omnibus minitantes aut certe ominantes), interea, inquam, subitus adest nuncius, qui renunciat, hostium quendam exercitum lacu trajecto citerius litus jam tenere, et ponte subito in Addua facto, a mox in ipsos cum ingente bombardarum in eos torquendarum impetu irruituros. Unde quum id quarto nonas februarias esset, quo die memoria purificationis Mariæ virginis peragebatur, Ræti ibi raptim collecti, maxime Morbenii partim, partim vero Trahonæ, raptim item inito consilio, post sacra more tum recepto vulgarique s peracta et orationem ad Deum fusam, qui suo ipsos favore dignatus sibi clemens adesse, nec se unquam suo auxilio destituere vellet; simul atque præterea corpora pane et vino raptim sumpto roborassent; hostibus cursu quantum possunt veloci obviam rapiuntur et ad pontem ita Mantelli dictum omnes et Morbenio et Trahona : (ubi maxime Decem Jurisditiones appellatæ degebant) in unum conveniunt; in quo ponte sexaginta hastatis custodiæ causa relictis,

se hostis utique se a tergo adoriretur, quem ignorabant a qua Adduz favii parte veniret, inde semel cosptum in hostem cursum porro teadunt rapideque in illum ferri pergunt; donce ad Dubium viculum in hostes improvisos subito incidunt et dum nullo observato vordine raptim confertinque currunt in illos impingunt, clivo quedam, post quem latebant, velui vallo vel propugnaculo tectos et cie etiam instructa probe paratos ipsosque expectantes, quum et jesum vicum egregie jactis aggeribus munivissent adversus Ræticum hostem.

Hic ergo Mussienses immensam prope plumbearum glandium vim sclopetis (cuiusmodi arma plerique gestabant) in Rætos sibi bi obviam datos displodunt. Ubi Ræti paulisper a se mutno hinc inde digrediuntur, non ut hostem vitent aut fugiant, sed tantum ut primum illum fulminantium et grandinis instar irruentium pilarum impetum, dum ferrentur et tandem remitterent, aliqua dedinarent.

Qui ut primum aliquantum remisit, quum nemo inde præter num forte et alterum aut ut plurimum quatuor (mirum plane) ictus esset. Deo nimirum rem ita temperante et quos volebat prosegente: Ræti hic subito in ipso adhuc fumo impetum in hostes prius faciunt, quam illì iterato se tormentis petere, cosque repente fusos (ut qui nec tantillum Rætorum virtutem sustinere potuerunt) terga vertere cogunt, atque eos ad lacum usque insequuti, ex illis quingentos (quanquam sit qui trecentos tantum ponat) occiderunt, spræter illos, qui præ pavore cæci in lacum ruentes, ipsi se undis immerserunt; quorum tamen multi in diversum litus nando nitentes evaserunt.

Ipse comes Arcensis Gerhardus cum parte militum aliquanta per pontem novum, quo Adduam flumen in ipso ferme eius ostio min hoc ipsum, si usus posceret, junzerat, lethi periculum equi pernicitate evasit. Qui transgressi confestim plancas pontis ex parte ubmoverunt, ne hostes transire nec ulterius se illac quirent persequi, atque conversi illos sclopetis, in tuto jam constituti, petunt, sed irrite ocioseque Dei beneficio, quum et illi extra teli jactum perinde existerent. Presterea Besti bibdem tribus insignibus potiti verillis, multum quoque armorum, maxime sclopetorum (sic res facttio nomine nova vulgo hodie appellitatur), et preclaram spoliorum predam nacti fuere.

Ita hoste rursus inde ita profligato, ut er suis in tanto certamine non supra quaturo desiderati fuerint, læti ad sua cublia castra redierunt, simulque acerbe illis exporbarunt cum lisque expostularunt, qui paulo ante ipsis ut victis non sine ludibrio insultabant, nec tamen sibi, dominis suis, quid esset indicarant scelesti. e Quod tamen ab ipsis impune tulerunt, qua fere alias sunt Ræti in suppliess benignitate, leonino quodam modo ingenio ut et fortitudine præditi. Et licet plerique ex illis præclare hir erm gesserint, peculiariter tamen virtus commendata fuit Bartholomæi Salicei, tum Sondrii archipresbyteri, qui postea bis propter Curiensem episcopa-vi tum cum æmulis et illius candidatis contendit concertaritque, nec tamen illum potuit assequi: is, inquam, tum imprimis laudatus fuit, ut cuius cum fides in patriam insignis, tum cousilio prudentia simul atque opere fortitudo singulariter entuerit.

Mox postea hoc factum Rætici qui Mediolani erant milites, a egregie a rege persoluti jam, se inde, Ticinensi obsidione cum rege et Helvetiis sociis relicta, domum subducunt. Cuius tamen facti culpa non omnis in illos solos est congerenda, quum ante a dominis suis id jussi fuerint facero, per eos nimirum sua qua sunt simplicitate persuasis, qui multa ipsis præclara splendidaque promise- « rant, ut surva dictum.

Deinde qui Clavennam obsidebant Ræti meditari ceperunt, propidum saltem, qua pactione cum hoste inita, recuperare possent. Qua de re quum Franciscum Mattum (id cognominis Italici Latine sonat "fatum" vel "stapidum"). Cremonensem, qui clavennam dux militum tenebat, tentassent, facile cum illo, non injuria jam pavefacto, transegerunt, ut oppido Rætis dedito relictoque, ipse cum armis abiens se suosque milites servaret incolumes. Quod etiamsi Mussiensis castellanus evitare voluisset impedireque, a Rætis tamen præoccupatum in tempore prohibere nequivit; ma axime quum illo ipso tempore Franciscus Mattus gravem incurrisset morbum aut sie esse simularet. Quare Ræti illum, liberam inde abeundi facultatem impunitatemque oppidi Clavennæ deditione pactum, per medium sui lettica vectum, cum ipsius armatis militibus abire passi sunt.

Ita, inquam, Clavenna rursus in Rætorum Grisonumve potestatem, germanorum suorum dominorum ditionem, rediit. Quod ut

Seret, haud diutius sane differendum fuit, ut nec etiam differri potuisset, nisi magno cum Retorum publico detrimento. Nam illis vit transactis, ecce nuncii adsunt de preilio ad Pariam sexto calendas martias male a rege Francorum pugnato, qui ipse cum multis sheroum suorum, toto suo exercitu dissipato profligatoque, captus esset; ut superius est dictime exactius fusiusque. Quod quidem nnacium Reti magno cum animi dolore simul et moerore acceperunt, veriti id nimirum, quod re vera erat, ne multum ad hellum suum amicorum favoris suorum a Pavia discessu perdidissent et splurimum ex adverso illorum odii sibi conciliassent vel indignationem incurrissent; unde sibi aliquid damni etiam ultionis nomine esset natiendum, vel calumnia quoque nonnihi.

In illo autem ad Ticinum pugna etiam Florinus Taggius, Curessis vel potitus origine Ingadinensis, et Joannes Scheggius, titidem Ingadinus, regis tam apad Ratos procenetarum facile princeps, occuberunt, cum nonnullis adhne aliis Rætis. Quorum Taggius ab nitio Mussiensis bellie erotti, populi maxime in pensionarios tumultantis elamoribus pavefactus, se Paviam ad exercitum Ræticum inde subduxit; cum quo tamen deinde domum redeunte ipae exeliqui postea in prælio desiderati redire renuerunt; ex quibus paucissimi vivi erasere: inter quos peculiariter fuit captus, tamen on peremptus, Petrus Ention, alias vulgo Ardeatiensis appellatus (ron Steinsberg\*), postea unus ex primariis Rætorum proceribus; qui tandem a captivitate liber factus cum uxore, quam militis ibi = acquisiverat, domum redux, postliminio restitutus fuit.

Tunc inducise a Retis cum comite Gerhardo Mussiensis etiam astellani, imo ducis quoque Mediolanensis nomine conceptæ et andem concluse trimestres fuerunt, certis legibus suisque conditionibus conscriptæ, idque ex utriusque partis commodo.

Dehine factis induciis Ræti Clavennensi oppido jam potiti modo supradicto, quum solam arcem jam obsiderent, illam etiam jam obsiderent solvunt domumque semel redeunt, quibusdam nescio quam exiguis Clavennæ et in Volturena Morbenii relictis præsidis.

Porro Ræti durantibus induciis cum hoste initis deliberant mature, quid sibi primo quoque tempore agendum, existimantesque sibi refugium aliquod ad archiducem Austrie supramemoratum patere atque nonnullam auxilii spem apud illum, ut qui bene in ipsos esset animatus, quod præ se ferebat, esse repositam, legationem ad ipsum honestam decernunt ac destinant Oenipontium; per quam illustrem principem de omnibus, quæ sibi nuper acciderint, exacte et singulari industria dexteritateque usi per compendium edocent, et præsertim quo pacto ad eius ad ipsos factam intercessionem, dum eius promissis fidem habeant, milites suos in ipsius gratiam Pavia revocarint domumque redire jusserint: unde Romanus imperator frater eius, ansa magnæ commoditatis arrepta. victoria contra regem Gallorum sit potitus. Quare illum summis modis monent atque submisse etiam quantum possunt orant, ut suze ille ad ipsos promissionis memor, quod ex illa ipsis debeat tandem præstet, quod ut fiat nunc nunc urgente necessitate sit tempus, et ipsa etiam æquitas postulet atque moneat; nempe ut agat, quod in ipso sit, ut sibi Clavennensis arx cum Triumpilinis restituatur; operam suam illi offerentes, ut si huc adhibita diligentia, ut quod petant fiat, adnixus fuerit, in ipsius obsequium in omni re honesta quam promptissimi esse velint insique nullis non officiis, ut iure debeant, gratificentur.

Ad illa dux Austriæ, suis convocatis consiliariis, baronibus, regulis atque equitibus auratis captoque cum illis consilio, constituit rem in longum trahere et legatos semel verbis benignis protelare a seque amandare; ita forte pacificationi conciliandæ consultum existimans, si nempe partes, belli ac bellicarum impensarum diuturnitate utrinque tandem delassatæ vel satietate captæ. hoc facilius sibi pacem tolerabilem æquisque compositam conditionibus persuaderi paterentur. Inducias tamen cum Mediolanensi duce semel in tres menses, id est ad calendas majas usque, factas sua auctoritate ad decimum octavum usque calendas octobres prorogavit. Ad hæc palam, plane atque diserte dixit, se ad Rætos suot missurum esse legatos, ubi dux Mediolanensis suos etiam essel habiturus, quo firma tandem iniretur pax inter partes bello ambigentes, quæ ut cohæreret se pro virili parte invigilatum ire, nec ullis parciturum esse laboribus; quodsi illa conglutinari nequiverit, se suæ pollicitationi satisfactum ire.

Hoc cum responso præscripto ubi legati Rætorum redierunt Davosium indictis comitiis literæ responsi principis in publico Rætorum consessu prælectæ recitatæque fuere, et alia legatio Medio haum decreta et ad ducem missa pro acquirenda etiam įpsius approbatione ac nutu ad es, quibus de Oenipontii tractatum fuerat: qui, etsi protractas inducise ei non arriserint, propter tamen illarum auctorem Austrize principem non ausus fuit eas non approbare săque acceptare.

Interea res in Foederata Rætia haud laudabilis, ne dicam valde foeda, non tamen publico, sed quorundam tantum seditiosorum privato consilio accidit hæc. Sexcenti equites extranei, cupientes Rætiam in imperatoris gratiam transire, in Davosiensibus memo-10 ratis comitiis per legatum a Rætis iter per ipsos liberum cum fide publica dari petierunt. Quod et illis absoue cuiusouam læsione faciendi responso ore, non literis reddito, concessum fuit; quum etiam tali responso contenti fuerint. Quum ergo illi, eiusmodi publica fide data freti, per Rætorum fines equitarent, fuerunt a nons nullis quarundam Rætiæ communitatum (quæ id temporis satis vulgo cognitæ fuere) seditiosis hominibus ex plebe subito invasi, pulsati, et quum neminem offendissent neque cuiquam quid injurize intulissent, intercepti; ab illis, inquam, qui se optimatibus opponentes, quod illi in publicis comitiis fecissent ratum habere m renuerunt (id quod factum sæpius est deinceps) hincque fidem publicam ab illis datam violarunt. Id quod non perperam modo, verum etiam tetre nec citra insigne Ræticæ reipublicæ detrimentum patratum fuit; quum nemo tam sit vilis, cui fides servari non debeat, aut certe non dari : quum etiam Romanus imperator, in cuius obs sequium illud officii fiebat, indigne facinus tulerit, hincque Rætos omnes, etiam immunes a culpa, non parum cum damni, tum ignominiæ pati oportuerit.

A Retia quidem probe decretum fuit, judicio et jurisditione Davosium rursus constituta indictaque, ut questio in facti auctores severa haberetur, illique tam pravi ac turpis facinoris ergo digne ac juris rigore puniri deberent; verum ipsi judices parvum id ac lere vulgareque peccatum esse judicarunt seu crimen. Quare nec ulta in eius patratores digna ultio decreta et illi nulla merita pœna multati fuerunt. Ut multi homines ita sunt comparati, ut, ubi non soportet, sepius sint præpostere clementes ac propitii et rursus sæpius præpostere immites sævique, sontes absolventes, econtra damnantes insontes atque immani eos pona afficientes.

Ita tum in Rætia designatum fuit, quod intra illius terminos inde antiquitus non modo rarum, sed penitus inauditum fuerat. Et certe ex tripode dictum fuit, imo Apollinis oraculo longe verius, quod circa id temporis a Rætorum sapientissimo simul atque integerrimo dictum est: quod ubi respublica diu ad eum modum a administratur, inde justitia et omne jus migrare cogatur; quare omnis in Rætia vir bonus operam dare debeat, ut intra illam justitia et jus vigeat; namque ubi judicinm et justitia non fiat (liceat mihi id phrasi literis sacris usitata efferre), neminem bonum illic habitare debere. Equidem omnino crediderim, illud facinoris tum patratum 10 fuisse, si illud ipsum non fuit, quando id evenit, de quo libro priore in descriptione Imi Castri mentionem fecimus1, de itidem turma quadam extraneorum equitum, quorum unusquispiam personatus in subito tumultu quendam lini Castri incolam, Calgam Moretum nomine, in media incolarum corona trucidarit, et alius 15 de nonte præceps cum equo datus in Albula torrente perierit, atque de motu, qui ad illa a quibusdam Ræticonicæ vallis hominibus excitatus fuerit. Quod si autem hoc illud fuerit, certe suo merito id illi passi fuissent nec ulla ab Imocastrensibus iniuria affecti; sed forsan ab aliis, a quibus attentati violatique tam subito rursus illac ec redire coacti fuerunt. Verum exactiora de hoc priorem librum nostrum cap. 3 consule.

Post hec Rætorum primates multos cum Cæsarianis et Mediolanensibus legatis conventus celebrarunt pro commoda inter partes pace concilianda, cuius tamen ınodus nullus poterat ısquam inveniri neque ratio firma. Tandem relicto imperatore quum illa non succederet, alia aggressi sunt via, instinctu nempe persuasi episcopi Verulani dicti et Scipionis Attelani quoque consilium sequuti, qui legatus in Rætiam missus, affirmabat sibi a duce Mediolanensi nijunctum ac in mandatis datum serio esse, ut inducias vi cum Rætis, si vellent, longius porro extenderet, si forte nimirum pax interim reperiri ac concinnari commode valeret. Id quod a Rætis publico consilio acceptum ac approbatum fuit, credentibus id bonum et reipublicæ non inutile nec damnosum esse posse; hac tamen lege diserte expressa, ne arx Clavennensis induciarum tem-

<sup>1</sup> S. Quellen, Bd. VII. S. 82 f.

pore ullo interim commeatu a Mussiensibus vel ducanis procuraretur.

Porro Verulanus hoc consilii Rætis dabat, quandoquidem ipse pacis concinnator atque interpres esse vellet et hinc cum Attellano. ducis legato, loquutus comperisset, illum parum aut nihil a sua sententia discrepare, nempe ut Clavennensis arx. Rætis interversa, illis rursus restitueretur et Volturena cum toto Clavennensi comitatu ipsis item (ut justæ nimirum ac propriæ inde antiquitus illorum ditionis provinciæ) permitterentur : quod autem Triumpilinos sattineret, suo permitteretur arbitrio ac fidei, qui viam de illis inventurus esset commodam et statuturus, quod partium utrique guum esset. Quum hoc modo, inquam, res se haberet, suadebat, quo ad hanc conclusionem tandem perveniri posset, ut Ræti legationem Mediolanum destinarent, ut si in quo partes discordarent avel quid obstaret, quo minus firma pax solidaretur, ipse cum ipso duce coram agere et partes inter se mutuo tandem commodius conciliare valeret. Nam ipsum illuc se conferre et omnibus nervis intensis adniti velle, ut pacis tandem conciliatæ laudem unus adipiscatur atque auferat.

Isti tam specioso consilio Ræti dum credunt nullo malo dolo, sed bona fide cuncta secum agi, magno consensu obsequuntur, et exr legatis, ex tribus utique sui partibus binis electis amandatisque, pacis tractandæ ac faciendæ rationem committunt concreduntque, spe nixi, quæ sibi ab episcopo facta fuerat tam prolixe.

Qui eodem die quum Clavennam, diversis licet itineribus, conenissent (inter quos facile primi erant, qui ex Cathedrali Foedere erant electi Jacobus Castromurensis, Vicosopranus, alias Turrianus rulgo appellatus, "Ser Jachiam da la Turr", et Joannes Traversius, Turbensis Ingadinus), memoratum etiam præsulem Verulanum ibi "offenderunt, qui sei illis itineris comitem conjunxit.

Ibidem illi fidem publicam a duce Mediolanensis datam sibi aque transmissam acceperunt, tam egregia atque pracelara forma perscriptam, ut aliam nec optare potuissent. Dum Clavenna Mussium petunt, Surgi equorum stabulum publicum, quo ex itinere «rant diversuri, combustum esse audiunt et ita verum offendunt, quod in omen acceperunt infaustæ legationis ac adversa futuri fineris. Mussii a Mediceo castellano vultu in speciem benigno, apparfuerut prompa magma, epulo magnifico ferculisque opiparis accepti fuerunt prater spem, qui et naves egregie parari et instrui atque fratrem suum, Gabrielem nimirum, legatis socium adjunctum una navigare jussit. Qui Comi titidem perinde humaniter atque præclare i accepti sunt, ut quorum adventus ubique mire gratus atque acceptus esse videbatur.

Ubi Mediolanum attigerunt, multorum equitum pompa comitati, statim quod in mandatis habebant pacis negocium in manum sumunt et de Verulani consilio exequendum aggrediuntur. Quiquum ducem Morunum adiisset, ut cum illo ageret, ratus, ut ipse excusabat, se gratia apud illum aliqua valere non vulgari, ecce ad legatos rediens nunciat, se nihil quicquam posse efficere.

Quare legati, stropham intelligentes et tum demum verba sibi data esse animadvertentes, nullius verba amplius audire voluerunt, sed ipsi cum Moruno seu Sfortia duce loqui cupierunt, ut certi quid haberent, quid efficere vel minus possent. Qui morbum excusans suum, cur non esset, quod impræsentiarum quicquam certi se expedire posses sperarent, dixit, si inducias ulterius prorogandi potestatem non habeant, non stare per se, quo minus domum redeant.

Quo accepto responso legati, Verulano presule ibi relicto, doum nulla amplius mora nexa Mediolano discedunt, una cum castellani firste, qui unuquam eos deseruit. Comum ergo petentes, sub vesperem eo pervenerunt; ubi juder provincialis Superioris Foederis Retorum, vulgo Landrichterus appellatus, propitia magis fortuna usus, quo viæ dispendium evitaret majus, si lacu Clavennam versus iter fecisset, sociis dimissis, simul et periculum, quo illi circumveniendi erant, declinans, per Lepontios Mesaucum versus domum contendit et incolumis in patriam rediit. Beliqui cum castellani germano id adhuc vesperis navem conscendunt, et cun illis multi alii etiam Ræti; qui quum Mediolanum se ob sua privata negotia contulissent, illis confectis perinde jam domum tendebant.

Como igitur ubi solvissent, lacu vehuntur, et quum jam longius aliquanto velis vento permissis navigassent, alia sibi navigia complura apparent, nequam completa nebulonibus, qui Rætorum navim haud mora circumdantes, illam cum impetu invadunt maimo, omnigenis armis telisque muniti, quibus miseros bomines ad extremam redigerent calamitatem, horrendo clamore dicentes: "Quicunque Reti vel Grisones estis, oportet vos captivos vinciri; quidquid ergo armorum habetis, cedite traditeque, aut ad unum omnes minutatim cademini.

Ræti hie in has angustias redacti, gravari et conqueri nequicquam miseri coeperunt, fidem publicam usque adeo foede nequiterque in se violari atque convelli; quum nihil ipsorum oratio proficere t nec adeo quicquam eis profuerit, ut funibus, quorum magnus præsto erat ad hoe ipsum glomus vel spira, brachlis omnes partim retrorsum, partim vero antrorsum arctissime vincti fuerint. Qui queruli ocioseque lamentantes, illa nocte in arcem Mussium perducti fuerunt.

Ut primum autem eo pervenerunt, haud mora castellanus adest 18 dicens: "Bonus dies, bonus dies." Cui quum respondentes bonum annum pro bono die vulgari more precati fuissent : "Adestisne, inquit. proditores. qui nemini datam fidem servastis? qui imperatori, qui regi Francorum atque duci Mediolani illusistis imposuistisque, et nunc idem etiam mihi facere institueratis? Verum ego 20 vos anteverti. Nonne?" Ita quum ille haud ex ipsorum eos virtutibus ornaret, sed suis ipsius coloribus pingeret, et quæ sibi propriæ dotes erant, eas illis affricare communicareque cuperet, responderunt captivi, se in neminem unquam hominum perfidos fuisse proditores nec quenquam se decepisse, quemadmodum ipsi, quibus es tam idonea fide publica cautum esset, dolo circumventi sint et eo loci, imo calamitatis, contra omne jus et fas redacti. Quibus ille regerens dixit audacter: "A me nulla fide publica estis muniti; quoniam autem fidem in alios solvistis, hoc itidem vobis ex vestro merito persolvitur rependiturque. Et tu quidem domine Jacobe m Turriane, Castromuri, qui dux belli Clavennæ fuisti, probe jus belli non custodivisti; quum si quem ex meis in captivitatem nanciscebaris, confestim in primam quanque arborem suspendi juberes. Cuiusmodi belli jus in alios servatum, in te vicissim etiam servabitur.

Tu item Joannes Traverse, qui usque adeo transversum te smihi opposuisti, non amplius mihi transversaberis vel adversaberis. Cras oportet vestris significetis dominis, si dolorum expertes esse volueritis, ut sua bona venia mihi liceat Clavennensem arcem cibare et commeatu illi prospicere, aut ego vos sigillatim suspendio perimendos curabo.\*

Quicquid illi pro se excusationis proferebant, nihil ei satisfaciebat, qui nınquam eos contumeliis laceraro cessabat. Tunc segregatos eos in custodias, superiorem et inferiorem quippe areem, a munitissimos sane carceres, seorsum posuit ac nervo vel cippo constrinti.

Procuraverat præterea, quod eodem die Clavennæ orta luce patratum est; quum jussisset, ut qui Clavennæ Rætorum custodiæ præsidiariæ præerat, Petrus Simon Traversius, dolis (sua arte) cir- 10 cumventus, aut caperetur aut occideretur, vir et prudentia et fortitudire plane rarus et eximius. Ubi qui a Mussiensi castellano Clavennensi arci præfectus erat, Bononius nomine (.igl Bologna\*), misso caduceatore in oppidum, jussit ducem Simonem vocari eique suo nomine edici, ipsum ad se tuto, sua fide fretum, venire posse: 15 sibi enim esse, quod cum illo communicet, nec posse se ulterius sustinere obsidionem. Dux custodiæ Simon cum quibusdam suorum militum, fidem et illi nebulonum nequissimo habens, ad arcem ut illum conveniret audiretque, quid sibi dicere vellet, accessit. Ubi Bononiensis, dum recta ad illum tendit, dicens: "Herns mihi meus » injunxit,\* manibus in illum injectis, eum cum quodam alio suorum militum capit; qui dum se defendere et vim injustam vi pellere a se cupiunt, pessime pugnis atque vulneribus afficiuntur et sex alii lethaliter in terram prosternuntur. Dux autem cum capto socio saucii in arcem pertrahuntur et ibi in vincula conjecti, diu captivi 23 servantur. Illo denique die Mussienses milites, Ræticos homines per omnes vias insectati, quoscunque potuerunt assequi comprehensos, captivos duxerunt in turrim, quam castellanus in lacu munitissimam excitaverat; ubi custodiæ traditi pessime ac inhumanissime, perinde atque reliqui, tractati fuere,

Übi apud Rætos İstiusmodi legatorum et aliorum hominum suorum ab hoste designata captatio tamque fœda insectatio percrebuit, haud mirum, si multi hine territi ad id nuncii exparerunt. Captivi legati, sui interceptione per literas nescio quo pacto dimissas passim apud Rætos renunciata, eos vehementissime obsecra-no bant, ne se propter ipsos, id est reipublicæ causa detentos, captivos et tanto infortunio circumventos desererent.

Tunc Cani Reti, posterioribus sæculis Grisones dicti, magna mdignatione extimulati exoriuntur et dicto citius propemodum Clarenze et in Volturena in unum coadunati inveniuntur, ut Clavenzessem arcem horrisonis bombardis identidem petitam diruentes, abostem ad illius deditionem et capivorum suorum dimissionem tandem vellet nollet adigerent.

Ad hune ipsum usum due insignes bombarde ab arce Messudensi etiamnum incolumi improbo strenuorum militum labore atque impensis prope incredibilibus fuerunt adductae, duobus utique aprope inviis Adularum Alpium jugis superatis, Volucri nempe primum ad ortum Rheni posterioris et inde Speluca seu Ursulario rursus Clavennam. Quo ubi tormenta illa opinione celerius perrenissent, tum demum Mediceus intellexit, quod Retorum esset consilium; qui ante a nemine persuaderi potuerat, ut crederet eiusmodi muralia tormenta ulla gnavorum Retorum industria et solertia, aut ullo quantumvis strenuo labore illue pervehi posses.

Hinc eum ingens incessit solicitudo, quæ animum eius ercareius, tantum non illum totum conficiebat; quum eum non fugeeie, quanta cibariorum penuria Clarennensis ar laboraret et quam
serere a Rætis undique cincta obsideretur. Et quum spes fiduciaque
illius ducis Mediolanensis Sfortis seu Moruni præsidio ac fide unice
miteretur, ille etiam illis ipsis diebus, ab hostibus nescio quibus
perinde captus ac vinctus, abductus esse renunciatur.

Qui quum consilio Reticos legatos, a se tradita publica fide in illos violata, intercipiendi annuisset (alias castellanus tantum perpetrare seclus, quantumvis cupidus, non ausus fuisset), eodem quo ille aliis mensus fuerat modio, alii rursus illi vicissim mensi sunt, etiam cum redundantia; quum alteri quod feceris, ab alio tibi sit expectandum. Hie ergo Joannes Jacobus Mediceus undique terra marique auxilia dispierer et omnes nervos intendere, ut id belli conficeret seque tanto onere tandem expediret.

Hine non una tia Volturenam invadere et Ractos illine propellere fuit conatus. Unde Volturenam ipse cum mille quingentis ingressus, Delebium usque illam intravit, existimans se partem Razicorum militum, quos Trahome agere exploratum habebat, subito opprimere incautos posse, et illis cæsis deinde suum consilium ultemas persequendo, hostes etiam, qui Morbenii erant, corum simul opera, quos alia via venire procuraverat, circumvenire. Verum suo consilio fuit illico frustratus simul et spe.

Qui enim Trahonæ castra habebant hostes, ubi per exploratores hostem imminere cognoverunt, obviam ei iverunt, licet æquo
lentius segniusque; quum si tam diu moram non nexisent, aut e
ipsum castellanum cepissent, aut bello profligato illum in malam
rem abegissent et legatos suos cum allis captos e carcere tandem
liberassent. In summa ubi castellanus Rætos sibi obviam ire vidit,
se illis parem viribus minime esse ratus, qua venerat, rursus cum
suis abilt.

Interea capitaneus Grassus dictus cum globo quingentorum sclopetariorum e Saxea valle, monte intermedio superato, in Bittensem Volturene vallem quandam, Morbenii propinquam, transgressus, Morbenium aggredi cogitabat, ut Raetos, qui illud tenenclusos simul invadentes, eos perinde opprimerent illisque, si Deo placet, deletis, oppidum occuparent. Ræti, qui vix dum illue venenant et hostem oppido ingrediendo forte fortuna prævertere cupiverant, de imminente pernicie subito moniti et repente item exciti, per totam illam noctem proximum montem scandunt et hosti obsviam ocius effunduntur.

Sole igitur oriente jam pratum quoddam in montis ferme vertice situm tenuerunt, cui immanis quædam atque editissima rupes subjecta erat; quum ecce hostes supra capita ipsorum impendentes subito illos, cunctis simul sclopetis in eos displosis, adoriuntur, indeque Ræti inopinato malo perculsi primum effusam fugam capessunt rupem illam versus, ita ut si, uti coeperant, fugere perrexissent, universi, ut est opinio, de rupe præcipites ivissent; etiamsi nonnulli in fuga salutem, rupe obiter declinata, Morbenium usque quæsierint. Verum illorum plerique, a quibusdam cæteris cordatioribus gnavioribusque gradum sistere jussi, ut senserunt primo illo hostium impetu neminem esse læsum (Deo nimirum protegente perniciemque ubi vult avertente), mutato repente consilio conversi, prius se insequentes hostes ac in repentinam fugam itidem versos ipsi jam insequantur fugantque, donec putarunt illos penitus esse profligatos : quum illi se quam ocissime illorum impetui subduxissent. Hæc ad Saccum, montis illius vicorum (quorum plures sunt) unum, facts fuere.

Verum quum Reti Morbenium rursus rediissent, putantes hoten illum in malam rem esse abactum, ecce ille regressus mox siest et Morbenium propius etiam accedens, rursus bellum instaunt et hostes Morbenii degentes sclopetis e monte eminus petens, identidem et illis aliquem decerpit convellique. Et quoties Reti cam illo velitaturi excurrebant, his minime expectatis ille in monme readens se in tutum recipiebat; donce Reti, quos male id habebat, tandem extimulati et summa ope nixi, montem totum ab utraque rallis illius parte occupant et hostes haud sine difficultate eo sépiciant et ad ultimum vix ægre in universum inde profigant.

Joannes Baptista præterea, Volturenæ provincialis quidam bos infamis, nequivit sibi temperare, quin suam in patriam perfisiam etiam proderet, qui manum nescio quantam militum hostilem per Valmadram contra Rætos dominos suos ducere conatus,
ses e Volturena ejicere et hane occupatam hosti prodere moliebatur.
Verum illa sors se illi ostendit, a qua abborrens et eam subire recasans se subduzit, pudore suffusus et magna ignominia deturpatus
festatusque. Ita cuncta Mussiensis castellani consilia hactenus eum
fefellerunt.

- Quum porro Clavennensis arz crebris, imo continuis bombararum ictibus peteretur, tandem castellanus trepidare copit atque sparescere; et licet lætus audiret, si quis modo se interponens, po pactione aliqua jucunda ac firma tandem pace jungenda intercederet, comis tamen supervacanea erant. Castrum enim Clavennenses, cito muralibus tormentis machinisve fondatum et multis in locis labefactatum perforatumque, ad ruinam se inclinabat; quanquam qui illi præerat Bononiensis pacem non prius petierit, quam ar centum quinquaginta tres impetus, horrisonis displosis tormenism inseos, excepisset.
- Rudolphus Marmoreus, supremus ibi Rastorum belli ductor, me meminem sibi virtute parem habebat. Illi certum deliberatum-que erat, etiam si sibi cum fortunarum periculo vitæ quoque capisque periclitatio eius rei causa subeunda esset, non prius ab arce ebsidenda et bombardis impetenda abstinere ac cessare, quam illa potitus, eam in potestatem Restorum redegisset. Attamen ubi conditionem intellexit, quam arcis præfectus Bononius ferebat, aut si wili ferretur, prompte accipere se velle dicebat: nempe ut arce de-

dita cum pudore et aspersus ignominia inde discederet; non illam ante diuniscrunt Rest; quam cum illo transigerent, in hune nempe modum, ut libere dimissis quos vinctos ipse in custodia tenebat, et arec cam iis quae in illa continebantur adhuc omnibus Restis re-licta, ille cum nudis militibus suis discederet. Unde quum facul- ot tatem per medium sui tuto abenndi illi, ut et ante Francisco Matto, oppidi praefecto, promisissent, ille cum militibus, fide siti data egregie et nemine reclamante præstita, discessit et ita Clavennensis arx recuperata fuit. Resti ergo ad oppidum arce etiam jam tandem potiti, ne forte posthae ulterius aliquod superioris simile malum 10 inde sibi expectandum esset, banc funditus everterunt soloque æquarunt, atque oppidum etiam eandem ob causam moenibus dirutis magna ex parte nudarunt. Hand secus Mesauciensem quoque mox arceu, ne forte et in illam quando eiusmodi impetus ex improviso freet, destruxerunt.

Tanc castellanus snam saperati miseram sortem agnoscens, non noverat, quid alind faceret, quan ut miseros legatos captivos usque calumniando et in dies arctius cippo vel compedibus constringendo, totum odium in eos inclinaret atque irre virus effunderet; et ille canes imitatas, qui lapidem mordent, quum eum qui i jecit, attingere non audeant, ut est in adagüs; atque eius exemplum sequutus, qui quum equum non posset, ephippium percuticat. Tum duo ab Helvetis missi legati tentarunt ira firentenn castellanum placare et cum Retis reconciliare; sed omnem operani cum oleo luserunt; prater quam quod inducias rursus a partibus s'impetratas fecerunt in tres menses, easque multum damosare.

Tune enim rursus Baeti donum quisque suam, infelicibus captivis suis, propter se summis augu-tiis et anxietate conclu-is, relictis, discesserunt; quum non deessent, qui non modo nihil illos curabant, sed quos adversa illorum fortuna adeo nihil angebat; maleve labelat, nt etiam, qua erant nequita et toti ex invidia consuti, genuinnum in illis frangerent, quasi qui non satis probe rem gessis-ent et qui data opera sibi illam sortem concliassent. Quae coutra omne jus et fas de illis comminissebantur.

Quid P quod quodam in loco etiam cantilena et foedum carmen de illis compositum publice canebatur. Cuius tamen artifex vehementer erravit, qui argumentum, quod in viros non modo insontes,

verum etiam cum primis spectatæ virtutis et insignis integritatis heroes adaptaret, a suis fortassis petivit vel ex carmine mutuo sumpsit de suis composito et quo passim Rætiæ cantato eorum, si Dec placet, virtutes (fere vitia dixeram) palam et ubique ebuccinahatur, maxime id temporis. Post memoratas inducias factas porro aon semel castellanus de pace tentatus fuit et num captivos liberos émittere vellet. Cui rei ut annueret, diu nulla ratio inveniri poait. Ultimo Mussium venerunt legati Rætorum simulatque Helretice gentis, magnificorum dominorum illorum, qui hanc cum Mediceo Mussiensi castellano pactionem semel concluserunt, ut Ratos opportuerit, si captivos suos carceris squalori eripere et gramais diutius sequo et quam ipsos deceret toleratis liberare vellest castellano millia coronatorum undecim darent et in castrum Mussium in numerato restituerent; eius quidem summæ semissem sal captivorum liberationem, residuum autem æstate proxime futura. laduciæ præterea prorogatæ rursus fuere, a tempore superiorum sempe exacto in tempus semestre. Sic aliquot inde exactis diebus legati recens missi numeratis Mussiensi quinque coronatorum milibus quingentis domum redierunt et una cum illis omnes etiam suptivi jam vinculis liberati; etiamnum non paucis existentibus, worum invidentiæ nondum illorum nimbus calamitatis, quam totos sex menses (ab idibus nempe septembris ad idus usque maranni 1526) sustinuerant, satis durus ac diuturnus videretur, et A. 1526 inc livore ringentibus et tantum non quo turgidi erant moerore screpantibus.

Illis omnibus jam factis transactis magna fuit in Rætia, omtim quippe exterorum principum consilio, per illorum prozenetas
procuratores tela ezoras. Papa nempe Clemens VII., qui Hadriano
bi Italis quasi hebetis ingenii vel depravati in republica adminitimata judiciti homini contempto) successerat, item rex Anglias, res
fellize (qui post longam custodiam, matre agento et duobus filis
datis obsidibus, jam regno erat restitutus), dux item Mediolanensis,
jam et ipse liber, et Veneti foedus inter se et cum omnibus Hetrute et Insubrize civitatibus contra imperatorem Carolum hoc consilio inierant, ut vel hoc pacto septentrionales, id est Germanos, et
exidentales Hispanos commodius ex Italia semel ejicere et ejectos
sels facilius arcrer possent.

Callen any Schweiger Geschichte, IX.

Hinc Ræti, per magnum Guisium et ipsi tentati, ut in foedus illud eatenus consentirent sollicitati fuerunt, ut pace cum Mussiensi facta junctaque tandem firma Germanos itinere in Italiam per fines suos prohiberent. Quod si sibi suadenti, Guisius inquiebat, Ræti, jam affulgente suæ ipsorum utilitatis, imo felicitatis occasione a arrepta, obtemperare voluerint, velle se efficere, ut ipsis a pacta pecuniæ summa Mussiensi pendenda immunibus etiam ea, quam dedissent, atque eo etiam plus restitueretur, ad extremum teruncium. Postquam ergo multum a Rætis in comitiis ea super re celebratis consultatum et ultro citroque cursitatum fuit, ad ultimum pax inter 10 Rætos et Mussiensem castellanum vel rectius Mediolanensem ducem conciliata, et quemadmodum ordita fuerat, conclusa atque suis capitibus perscripta fuit; hac peculiariter et quasi præcipua conditione inserta, ut quemadmodum nuper etiam pax a Verulano antistite concepta fuerat, tota Volturena provincia cum toto item 11 comitatu Clavennensi sub Rætorum ditione manere perseveraret; Triumpilini vero toti, itidem ad Mussiensem adjecti arcem, duci cederent. Ne tamen qua in re huius pacis offendam aut halluciner. ipsas pacis tabulas hic mihi reservo, ad quas et exactius de his scire cupientem remitto.

Ita et prius Mussiense bellum semel absolvimus vel quæ de illo sunt; quod per tempus induciarum postremo initiatum, confectum ac jam dicta ratione pacificatum est anno a nato domino 4. 1036 Christo 1526.

## Cap. 52.

A. 1525 Anno porro Domini 1525 illustrissimus sapientissimusque Saxonum dux ac princeps elector Fridericus, Martini Lutheri defensor,
qui rex Romanorum post Cæsaris Maximiliani obitum dictus, maluit
Carolo Austriaco imperii honorem deferre, quam vel se vel ditionem suam ambitiosius onerare, fato naturali defunctus est. Quo
item anno Andreas Crittus Venetiis, post Antonium Grimanum,
seotuacesimus nonus dux creatus est.

Hoc præterea anno Thomas Munzerus vulgo apud Turingos persuasit, gladium Gedeonis a Deo sibi ad occidendos omnes impios traditum esse. Quidam aliquot placita vel plebiscita de Christiana libertate, de non dandis decimis reditibusque nemini pendendis promulgavit ingente cum vulgi applausu. Unde seditiosorum hominum fær ac turba vel rustica gens, nulla genus arte domabile, semper irrequietum animal, passim per totam Germaniam contra intolerabiles monachorum ac religionis antistitum atque nobilium item exactiones excitata, usque adeo armis sævire, latrocinari denique et maegistratus suos bello petere, supramemoratis auctoribus atque auspicibus sane inauspicatissimis coepit, ut non modo sacerdotum procerum tyrannidem juxta primo conceptum institutum aliquatenus coërcere et in illam animadvertere velle viderentur, verum etjam fas piumque credere, illos quo jure quaque injuria penitus e medio stollere atque delere; donec pernicies illa ad Vennones etiam tandem. Athesinse regionis populos, Gaismaieri cuiusdam opera penetrans. illos etiam vexavit; imo donec illa veluti pestis, magis serpere gestiens, in ipsam quoque foederatam Rætiam, eodem Gaismaiero auctore, tandem irrepsit et ibi nonnullos, maxime Ræticonici pagi »homines corribuit suoque contagio infectos fere in magistratum instigavit.

Illum tamen furorem principum prudentia et imprimis Confoederatorum Svevise exercitus opinione citius coërcuit et ubique
penitus domuit; quum intra quatuor ad suummum mensium spacium
splusquam centena tumultuantium ac evangelio abutentium rusticorum millia occisa referantur, apud utramque nempe Sveviam, Franconiam, Binzgoviam, Alsatiam et Thuringiam; sicque albile etiam
ubique vesania illa semel consopita fuerit atque abolita; quum non
omnes in proelio periorint, sed magna illorum pars supplicio publice
setiam affecta fuerit.

Annus, in quo detestabile illud seditiosorum rusticorum bellum evenit, numeralibus mox positi hexametri versiculi literis, quas dicunt, innuitur ad hunc modum:

CaptVa erat GaLLVs, CoëVnt CVM rVre Cohortes (ACCCLLVVVVV). A. 1525

Eodem item circiter tempore perniciosa quoque et omnibus
piis detestanda anabaptistarum doctrina hæresisque, Nicolao quodam Storggio se digno auctore inauspicatissime plane exorta, atque

eodem quoque fonte, quo rusticorum seditio profluxit, spiritu quippe vertiginis manans, multo deinceps tempore ecclesias miserabilem in modum conturbavit et multis in locis atroces turbas ac nefandos motus eccitavit; adeo ut nec ipsa Rætia nostra ab illa penitus immunis ac intemerata evadere potuerit. Proinde turbulentum illorum atque vesanum vitæ institutum, si non paulo fusius tradere ac pro digultate depingere, breviter tamen perstringere saltem ac perfunctorie delimeare hic cogmur.

Secta igitur hec inauspicata simul atque nequam paulo ante in Germania, iam memorato conditore vel potius per illum velut instrumentum. Satana vero, domini Christi hoste, auctore (qui nec hodie unquam, pro solito more et ex prisco suo ingenio, bono tritico lolium interserere cessat) orsa, moxque sensim in Helvetiam quoque repens, primum omnium se ibi in Taurisco pago, circa Sangallum oppidum, et in Tigurinorum item ditionis finibus exseruit atque hinc progressa brevi quaquaversum latissime, donec Rætiam quoque exagitaret, serpsit : prima illic, in Helvetia, inquam, origin e ducta a quibusdam contumacibus rebusque novis studentibus hominibus, qui protinus et ipsa opinione citius ingente factiosorum hominum turba sibi conciliata comparataque, omne jus et fas una cum magistratu in universum contemptui habebant et omnia susque deque ferebant, cunctas item publicas politicasque leges, quantumvis sequas, cum universa simul legitima et politica et ecclesiastica potestate et iis, que ex eiusmodi potestatis auctoritate sanciebantur decretis, pari modo aspernabantur.

Solos se omnium inter homines sanctos et irreprehensibile; supercillosi et omnes præ se quasi er alto despicientes autumabnt, perinde atque Donatian olim, qui Augustini sæculo Africar ecclesias vexarunt; atque eorundem patriarcharum suorum simile; nullam justam ecclesiam extra gregis sui conciliabula agnoscebant que Christi corpori per fidem esset insita; ut nee fidem ullam, per quam quis Christi justitize particeps fiat, præter suam unicam amplectebantur. Ita etiam ipsis nemo alius Christim cognoscebart quam ipsi, qui soli sancti, a peccato immunes et justi essent; neque quicquam illis recte fiebat, nisi quod ipsi faciebant. Non quicquam etiam erubescebat palam asserere, nullum sibi quantumvi magnum et immane peccatum detrimento esse posse, quun tame et

interim nihil dubitarent se enormissimis scelestissimisque perpetrandis flagitiis contaminare et tantum non totos se obruere.

Hocque inter cætera fere minimum erat, quod baptismum semel sibi collatum reiterantes, secundo se ad flumina, fontes et rivulos tingendos curabant; pueruis vero recens natis collatum baptismum contra pro impio ac scelesto damnabant exsibilabant-que. Omnia fluxa illa temporariaque fortunæ bona, que vocant, necesse erat ipsis re ipsa communia essent; ita ut ne quis, qui aliquid zternæe salutis ac felicitatis sperare velit, quiequam proprii possideret. Hinc proximi cuiusquam rem ac substantism sibi vendicantes, eam pro sua absolute usurpabant; minime expendentes, imo data opera dissimulantes, quod Dominus in sua divina lege alienarum facultatum concupiscentiam etiam, nedum usurpationem, tam palam prohibuit.

Tradebant item nulli prorsus Christiano homini fas esse pro mutno data pecunia vel aliis rebus facultatibusve, quarum usum ille alii permittat, quicquam neque pensionis neque compensationis, neque foenoris reditusve nomine exigere neque accipere pie quidem ao Deo propitio ullum posse.

Nulli item homini Christiano, Deo vel sacra divina scriptura quippe permittente, liberum esse, ut sæculari, qui vulgo dicira, gladio et reipublice præsit vel magistratum gerat, id est, ut magistratum agens, insontes ac innoise tueatur atque a vi in ipsæ grassante ac injuria asserat, sontes vero econtra vel pravos nocen"tesque legitime puniendo, libidinosos ipsorum conatus et ausus reprimat; et imprimis id impium ac omnino intolerandum fore, si
capitaliter in quenquam animadvertendo at qua alia pecna, sive
pecuniaria, sive famæ vel corpori irroganda, flagitiis cohibendis se
opponere molistur; quum usus jusque gladii tyrannicum quiddam,
"Sthnicum atque vindiciae etiam se inclementis pelenum is

Item neminem jurare nec ideo quenquam ullum omnino jusjurandum alicui quocunque in casu præstare debere, qui alias Christianus esse cupiat. Nudis enim Christi domnii verbis rijede mordicusque inhærentes, "ne juretis omnino", haud expendebant aposto-»licæ ecclesiasticæque, imo politici quoque magistratus functionis a privatorum hominum statu discrimen, atque quod Deus ipse denique palam præcipiat, si res ita ferat vel postulaverit, caritate utique, que in Deum et proximum tendit, id exigente, per suum unius nomen jarare.

Item, quod homini Christiano nihil minus liceat, quam bellum gerere, non etiam ut vim vi ab uzore ac liberorum dulcium pignorum nec non concivim tuorum cervicibus depellas. Atque hinc a nulli integrum faciebant, ullum teli armorumve genus nec in sui neque in proximi defensionem gestare; quocirca jubebant valvas, cum repagulis pessulisve exemptas cardinibus, ab urbium ac oppidorum portis penitus removere.

Ad hec nullum omnino contagiosorum morborum genus de 12 ciliabant, nec in suum consortiam quenquam admittebant, qui illos civitaret; et tamen interea omne genus medicaminum sive antidotorum aspernabantar ac rejiciebant, dicentes, si patris voluntas sit, ut quis moriatur, neminem posse obstare nec ullis efficere remediis, ut cadues vita hec dintius retineatur vel proregetur; quod si 11 pater noluerit, neminem moriturum contra ipsius nutum. In summa: cuncta in Dei voluntatem conjiciebant huicque appendebant. Quod estiamsi per se non sit adeo inconveniens neque perperam dictum, hoc tamen veluti prætetu illi Deum summis modis tentabant, dnum media dona divinæ gratie, a Deo utique in hominis utilitatem gra- 2 tiamque condita, semel universa ingrati spermebant.

Interdum humi veluti somno correpti sensim subsidentea, decombebant; inde ingenti sudore oborto jacebant tantisper immoti ac muti, donec oculis apertis gemerent et velut respirantes segre se tandem in pedes erigerent. Hic oculos circumjicere et magna quæ- adam, quæ interea vidissent, tragicis verbis jactare, arcanorum etiam mysteriorum nescio quid sibi esse revelatum asserentes. Passim item viarum inclamabant "diem Domini, diem Domini, Sion, Sion," quibusdam illorum etiam annum et diem denunciare audentibus, quando supremnm Domini jūdicinm esset expectandum.

Viri et mulieres aliquando se mutuo miscentes, conjugio divinitus instituto parum honoris, veluti rei vili, habebant. Quod si etiam alter in alterius domum stuprum intulisset, non multum adeo indignationis inde oriebatur. Virgines item, si que inter eos erant, nihil de honore quæque suo solicitæ, viris alienis aliasve conjugatis, su qui eas stupro cognoscebant, jungebantur; quos spirituales illæ maritos atque fratres appellabant, nonnullis dientibus, quod caro et sanguis spiritum contaminare nequirent Qui eos monebat aut verbis corripiebat, eum cane et angue pejus oderant. Cæterum de monstruosa illorum doctrina nec non facinoribus justi etiam ab aliis libri sunt editi.

Horribilia autem illorum, seditiosa item atque optimos quosque offendentia crimina passim rerumpublicarum proceres impulerunt, ut severiter in eos animadvertendo mature tantæ calamitati obviam irent. Unde haud pauci eorum passim capti et mortis supplicio affecti fuerunt; amicis tamen colloquiis ante cum illis multis in locis publice celebratis, veluti Tiguri, Bernæ, Sangalli, Zofingiæ, so Gruningiæ et alibi; ubi tamen parum, quoad eorum præfracte pertinacium conversionem, promotum est. Complures in vincula conjecti et errorum palam convicti etsi annuerent, se ulterius illos non esse sparsuros, ut vivi dimitterentur, jurejurando tamen illud promittere omnino renuebant; quod illud pro enormi peccato et quod s homini Christiano magno esset dedecori haberent. Quum ad supplicium ducerentur, ridentes et canentes ad mortem ibant; unde reliqui eo pertinaciores obstinatioresque reddebantur. Licet autem magistratus serio nihilominus se illis opponere pergerent, etsi hæreseos illius sectatores modestiores aliquanto sedatioresque inde » facti essent atque ipsa etiam secta alicubi non nihil attenuata fuerit, errores tamen sic prorsus tolli aut saltem consopiri nequibant, donec nefanda quædam, imo multa turpissima flagitia ac veluti foedi fructus, quos secta illa in dies magis impudentiusque proferebat ac quasi monstruosos foetus gignebat, inde oriri prorumperem que coeperunt.

Inter que facile primum fuerit, quod Sangalli anno Domini 1526, sexto idus februarias, editum evenit; nempe quod quum duo A. 1528 germani fratres, Thomas et Leonhardus Schuggeri, arte textores, alias formosi ac robusti juvenes et antehac pro viris proba integræsque de fame morumque habiti, nunc autem anabaptistice impietatis veneno ambo pariter infecti, eodem errore tenerentur, alter alterum, Thomas nempe Leonhardum in genua provolutum, capite gladio ei decusso interemit, suo tam nefando impioque facto interim patris coelestis voluntatem obduceas, quam caequi cogeretur. Id quod ille in paternis ædibus, ipsis parentibus, fratribus, cognatis et allis pluribus, omnibus tamen eodem fanatico anabaptisatum spiritu pariter correctis, præsentibus videntibusque, anno et die supra-

dictis, ante lucem exortam perpetravit; unde et ipse mox causam e vinculis dicere atque supplicium publice subire coactus, capite plexus fuit.

Complures item ex eiusdem harcsis sectatoribus pari modo, quum ab initio omnium maximes sancitatis opinione venditassen, et in speciem integerrimi fuissent, postae præter cæteros flagitiis et omnis generis sceleribus, quibus coinquinarentur, se mancipio totos addicebant; ut facile agnosceres, qua origine ac veluti stirpe eiusmodi foetus nati manarent. Unde alii alias vere spectatæ probitatis homines haud pauci, qui ab initio fucata antesignanorum; illiorum sancitumonia, quei na peciem mire nitebat, decepti fuerant, tandem turpi proventuum illius foetore moti offensique, ad post-remum errorem agnoscebant, eique renunciantes rursus ad bonam frugem Christique ecclesiam se recipiebant se recipiebant.

Ita, inquam, quum tam præclaros fructus hæc pareret ederetque secta, abominabilis tandem pernicies, sua sponte in dies tranquillior evadens, semel tota fere in Helvetia evanuit corruitque.
Atqui eadem pestis ulterius serpere migrareque gestiens, ubi mox
Retiam corripuisset vicinam atque multos in ea passim invasieset,
etiam ibi pastorum vigilantia atque magistratus seu procerum prudentia simul et fortitudine perinde coërcita, mor obsolevit. Et
quamvis sæpius deinceps, nimia eorundem primatum clementia ac
interdum oscitantia, illa animata repullulaseere coeperit ac diversis
locis caput exseerer tentaret, eadem tamen constanti pastorum vigilantia fidelitateque necuno optimatum, qui monitis illorum hicmorem gerebant, auctoritate sedulitaque et rectius divinæ voluntatis virtute usque repressa, hactenus cohibita compescitaque fuit;
ut deinceps liquebit.

At vero in Westphalia, quum urbs illius Monasterium retinctis id genus hominibus referta esset, illi episcopo inde expulso atque se evangelica etiam doctrina, ques ibi recepta vigebat, eliminata, præter alia scelera ferme innumera, regem sibi sartorem quendam præfecerunt, Joannem Leidensem nomine. Et qui alias hominem Christianum magistratum gerere posse negabant, per hunc regem suum multum negotii toti etiam imperio aliquandiu exhibuerunt; ad donec urbe inedia continua cum anabaptistarum turba eam tenente confecta exhaustaque atque sic tandem capta, pernicies illa, haud

absque tamen multo sanguine, ibi profligata atque abolita fuit, religione et doctrina pontificia eo revocata restitutaque; ubi et memoratus rex Joannes Leidensis, homo ex mera nequitia totus consutus, erroribus madens et nullis non turpissimis flagitiis obrutus, a cum Cnipperdolingo et Crechtingo, eiusdem infamiæ et facinoris sociis, dignas illis poenas mortis supplicio luit. Id quod totum demum anno Domini 1535 factum fuit.

A. 1535

## Cap. 53.

Anno porro a virgineo partu 1526 Franciscus Galliæ rex, anno A. 1526 superiore ad Ticinum infeliciter pugnato captus et in Hispaniam 20 abductus, rursus certis conditionibus, ad traditos obsides, liber in Galliam dimittitur eique, pristino restituto rerum statu, Leonora, Caesaris Caroli V. soror germana, matrimonio jungitur. Hand secus

memoratus jam imperator Carolus V. Augustus nuptias quam splendidissimas quarto idus januarii cum Isabella, Lusitaniæ regis sou rore inclyta, Hispali celebravit.

Hoc etiam anno bruchi, locustæ et erucæ vel moluri omnia terræ nascentia olera, fructus ac frumenta bis in tota Apulia depascuntur.

Eodem anno dum comitia imperii Spiræ celebrantur. Turcæ m cum ducentis hominum millibus ex Belgrado suo in Ungariam ruentes, eam vastant et Petrovardinum dirissima obsidione nemine repugnante premunt ac capiunt; deinde prope Danubium ascendentes, castra in agro Quinquecclesiensi figunt. Ubi rex Ungariæ Ludovicus. cuius soror Ferdinando regi nupserat, legatis Spiram velociter s missis opem repentinam petit, quum maturato opus esset.

Quæ licet decreta fuisset, non tamen ante adesse potuit, quam a Ludovico male jam esset pugnatum. Nam subito ille excitatus. Turcis parva et ea maxime Germanorum manu stipatus occurrit, Et quum Joannes Sepusius, Transylvaniæ voivoda seu princeps, » potissimas Ungarorum copias apud Septemcastrenses detineret, illo minime expectato licet arrepto gradu acceleraret, hostem viginti

quatuor duntaxat equestrium simul ac pedestrium militum millibus, illi omnibus viribus impar, aggreditur ad oppidum Mogatzvillam, inter Budam et Belgradum situm; idque maxime Paulo Tomoreio auctore, qui quum ante Franciscanus monachus fuisset, nunc autem Collociæ in Ungaria episcopus, regem urgebat ad impetum subito in hostes faciendum, ut ita præpropere temereque prælium inire præoccupans, imprudenter rem gesserit, loco iniquiore hostem utique adoriens. Unde atroci ac cruento commisso prælio Christicolæ, immodica Turcarum multitudine adobruti superatique, plerique trucidati fuerunt. Ubi etiam episcopus Tomoreius una cum episcopis 16 Petrovaradiniensi et Granitensi in pugna occubuerunt. Rex ipse Ludovicus, dum fuga sibi consulit, in quandam paludis voraginem delatus, miserabiliter perit; ita ut ipsum etiam Solymanum, Turcarum imperatorem, funesti regis Ludovici casus atque miseriæ misereret. Id quarto calendas septembris accidit, quando rex Ludovicus 18 fortiter pro patria cum suis occubuit.

Hac tam cruenta victoria simul atque insigni Solimannus ferocior factus, igne ferroque utramque fluminis ripam, et maxime Dravæ fluminis oram, longe lateque Strigonium usque depopulatur. Deinde 17. calendas octobris Ungariæ metropolim Budam deditione captam 26 direptamque incendit ac præda onustus, rursus, nemine prohibente aut insequente, Constantinopolim cum tripudio abit; peculiariter duabus geminis columnis æneis, quas Matthias rex Ungariæ fecerat. inter reliquam pretiosissimam pro voto prædam secum abductis. quas deinceps vice trophæi atque triumphi Constantinopoli erexit, 22 Post Turcæ ex Ungaria discessum et regis Ludovici casum, magnum ac inauspicatum dissidium, imo perniciosa tandem concertatio inter duos Christianos principes, regem Ferdinandum et comitem Joannem Sepusium, Transilvaniæ voivodam, exorta fuit, propter Ungariæ utique regnum, quod uterque ab Ungaricis proceribus, diversis se quidem, rex designatus sibi vendicabat; qua de re Joannem Sleidanum lib. 6 latius scribentem consule, si libet.

Atque illa quidem provincialibus ac finitimis funesta inter duos memoratos Christiani nominis principes oborta contentio bona ex parte Turcam in Germaniam vel Austriam illerit; non secus se atque olim dissidium, quod Constantinopolitano postremo Christiani nominis imperatori cum suis proceribus intercedebas, eundem Christiani

stiani nominis truculentissimum hostem Turcam ex transmarinis Asiæ partibus in Græciam, Europæ provinciam, attraxerat, quemadmodum postea suo tempore liquebit.

Porro in Rætia, quum qui a pontificia religione deficientes sacrificuli evangelicam a se receptam doctrinam fidemque profitebantur, docebant atque defendebant, passim a diversæ partis sacrificis ac antistitibus, qui pontificiam fidem ac disciplinam adhuc retinebant, intolerandis calumniis apud populum proscinderentur, quibus rudem plebem et potissimum magistratum in illos aut ab nicepto absterrendos aut in universum profligandos vel e medio tollendos usque instigabant, et ut irritarent nihil intentatum relinquebant; quemadmodum ex illis peculiariter colligi potest, quæ superius Philippo Gallitio accidisse in Ingadina dictum est: inter ceteras, quibus ante missantes sacerdotes, ut vocantur, nunc autem a evangelici vulgo dicti concionatores lacerabantur, contumelias probraque peculiariter Curiensis episcopi vicarius, qui vulgo dicitur, una cum abbate Curiensis monasterii apud s. Lucii, Benedictini ordinis, atque cum decano simul et toto Curiensis episcopatus capitulo, quod vulgo dicitur, vel canonicorum collegio, in comitiis " Curize proxime ante natalem Domini anno 1525 celebratis, in pro- A. 1525 terum Rætiæ trino illo foedere insignis conspectum prodeuntes, Curiensis civitatis apud divi Martini pastorem Joannem Comandrum et omnes evangelicæ doctrinæ in Rætia professores seu concionatores atrocium criminum ac immanis impietatis accusaverunt, s veluti nempe hæreticos, seditionis concitatores atque sectarios, qui sacrosancta sacramenta everterent convellerentque, sanctæ missæ sacrificium contemptui haberent, scripturas lacerarent, sanctum jejunandi, sacrificandi, orandi item et peccata confitendi ritum ne pili quidem facerent isti hæretici, qui ita sanctæ catholicæ ecclesiæ minstituta abrogare ac abolere conentur et nunc demum fidem veram justificare ac emendare, quæ jam ad mille quingentos et viginti sex continuos annos durarit; et aliis id genus opprobriis eos onerantes vituperiisque carpentes, haud necessario hic referendis consignandisve. Propter quæ palam et minime ambiguis verbis affirmabant, a illos nullis ecclesiasticis poenis, que satis idoneze et ipsorum scelere dignæ sint, affici posse, tantos hæreticos; unde omnino necessario requiri, ut illi pro suo merito seculari, quem dicunt, gladio

brachioque a Rastorum optimatibus puniantur; præsertim quorum occulis recens exemplum obversettur in Seveia nuper in seditiosos id genus homines editum, docensque, quo pacto et in istos consuli animadvertique conveniat, qui illos ipsorum vestigiis insequentes, perinde ut illi doceant prædicentque, nempe ne quis alteri quod adebet persolvat.

Ad usque adeo diram a memoratis antistitibus factam accusationem, que tantum non tota humanum sanguinem olebat et quandam homines jugulandi libidinem spirare videbatur, et veluti qua boni homines, haud dubie sibi ira erepti, præ se ferebant, se facile re ferre posse, tu dimidia totius orbis hominum pars interiret, mode res sua privata sibi non interverteretur imminuereturve, id est, mode suæ sibi ære graves turgidæque crumenæ atque opipara fercula salva ac non attenuata manerent: ad illam, inquam, tam atrocem, pietatis tamen specie obductam orationem supra memo- ratus Joannes Comander, qui non coram sed a tergo accusatus cum symmystis fuerat, a proceribus in comitiis sedentibus vocatus fuit ut qui memores, quam probis oriundi essent patribus, probe scirent, neminem indicta causa damnari debere.

Qui ubi accepit, quorum ab adversariis insimulatus sit, respondit se nihil hæreticum, nihil erroris aut quod veritati ac Christianæ religioni adversum sit, unquam quicquam docuisse, quemadmodum falso arcessatur a malevolis; sed quod mandatum procerum Confoederatorum Rætorum exquisitissima fide observarit, quod in binis non ita pridem celebratis provincialibus comitiis publico edicto 25 promulgarint, nempe ut nemo quicquam nisi purum Dei verbum prædicet doceatque; item quod sæpius jam se obtulerit, quod eorum, quæ populum doceat, fundamentum ex sacra divina scriptura ostendere rationemque reddere velit. Quoad illud autem, quod ipse cum symmistis insimuletur, quasi qui seditiose concionentur et in do-se cendo illos imitentur, qui in Svevia a magistratu morte multati sunt, atque hinc Rætos etiam per magistratum in se simili exemplo debere animadvertere, se hoc respondere: quod de eo, quod seditiosi in Svevia vel alibi in Germania rustici et illorum antesignani puniti sint, magistratui et principibus, qui eos puniverint, se reddendam rationem permittant, nec se quicquam sibi hic sumere, ut illos principes vel defendant vel damnent aut factum ipsorum improbent: ubi ipsi viderint.

Ceterum suam, quam populo tradant, doctriaam ut nihil error, sie nee quiequam seditionis habere vel spirare, sed nihil nisi veram solidamque pacem sonare, maxime conscientiarum et reipablicæ quietem; quod si quid inde vel illius occasione tumultus oristar; illos in culpa fore, qui veritatem ae lucem fere non possint, sed, ut Dominus in evangelio dixerit, tenebras magia diligant quam lucem; quam ideo oderint ac fugiant, quod ipsorum opera sint mala, et hino vereantur, ne illa arguantur; quum qui contra operentur veritatem, ad lucem veniant, ut conspicua fiant facta ipserum, quod per Doum sint facta.

Item quod sua doctrina nihil commune habeat cum rusticorum in Germania dogmatis, ob quæ illi tot mala sint passi; quum inter illos principes, qui illos persequuti sint, in eos animadvertentes, nen postremi fuerint, qui suam ac sociorum vel symmystarum in Rætia suorum doctrinam teneant ac suæ sint religionis; unde nihil quicquam se cum rusticis illis ex communicato consilio unquam egisse aut cum illorum antesignanis vel ducibus collusisse, quum et sua sententia plus quam δίς διὰ πασῶν ab illorum dogmatis discrepent. Id quod præter suæ doctrinæ capita, quæ propediem typis mpressa in lucem Dec volente exitura sint publice, atque conciones suas, ipsi etiam quibus docendo præsint populi idonee testari queant. Unde jam se in præsentia ex mandato etiam plus quam 40. concionatorum, qui omnes intra Rætiam Confoederatam ecclesiasticos publicos vel parochos agant, coram ipsis Rætorum primatibus compaprere eosque per Deum et omnis sacra, per novissimum diem extremi judicii atque propter pacem denique et quietem vel concordiam publicam Rætorum reipublicæ submisse orare eisque supplicare, ut insi clementes ac benefici domini sui falsæ isti et minus veridicæ accusationi in se institutæ fidem habere non animum inducant, sed » sibi et parti adversæ locum et diem ad amicum et Christiano nomine dignum colloquium decernant dicantque; ubi ipse suæ ac suorum fratrum seu symmystarum doctrinæ concionumque summam, certis capitibus ac veluti propositionibus breviter comprehensam ac typis excusam, propositurus sit et cum symmystis suis defensurus: quam sadversarii nostri, inquiebant, sigillatim refellere, mendacii ac falsitatis arguere atque hæreseos (quemadmodum istorum criminum se accusarint) convincere et pro sua parte virili impugnare conentur. Ita ut si adversarii se fratresque suos auctoritate divinæ ac sacre, utriusque veteris utique ac novi testamenti, scripture alicuius erroris convincere et quæ meliora ac potiora sint sibi ex iisdem sacris libris ostendere potuerint, parati sint, ut prompte ac humiliter ipsis cedant et gratiam quoque eis ex animo habentes a herbam præbeant. Quamdiu autem nullius erroris convicti aut sibi conscii fuerint, se potius quam ab agnita veritate desistant bonamque illius cansam deserant, paratos esse, ut (si Deo ita placuerit illoque animos insorum sua gratia confirmante ac sustinendi virtutem suppeditante) non modo probra ac vituperia pro Christi no- 10 mine ab adversariis patiantur, verum etiam prompte animas ponant mortemque cum Christo domino, prophetis ac apostolis atque tot sanctorum virorum martyrumque myriadibus alacriter subeant, et nullum supplicii cruciatusque quantumvis atrocis genus sustinere recusent. Que omnia, ut insi quidem in patris cœlestis misericor- 15 diam confidant, nihilo magis sibi detrimento ac dedecori futura sint, quam etjam illis jam memoratis Dei hominibus illa fuerint; etsi ipsi nulla saltem minima ex parte cum illis alioqui sint conferendi: quanquam snem itidem in Deo foveant, quod insi Reeti, sui beneficentissimi domini, Deo sancto suo spiritu illorum mentes 20 illustrante ac consilia moderante, cuncta illa supradicta et alia id genus ominosa mala a suis cervicibus clementer prohibituri sint nec permissuri in malevolorum gratiam, nt tam indigna insontes et in patriam fideles patiantur.

Petitionem illam evangelicorum concionatorum, por Joannem ac Comandrum Curiensem ecclesiasten propositam, Retorum proceres, spectate integritatis viri, justam judicantes, illam approbarunt et ita diem publice disputationi destinatum, utrique parti æquum, Antium vel llantium, Spnerioris Foederis Retorum oppidum, inA. 1526 discrunt, in septimum idus januarias anni Domini 1526, ubi omnes, ac quorum id interesset, sub vesperem occupatis hospitiis adessent; fide etiam publica pro omnibus indigenis pariter atque advenis libere tutoque illuc veniendi ac rursus inde recedendi per publicum edictum solenmi more deunucista promulgataque.

Id autem Rætorum decreti edictique supramemorato episcopi 25 vicario, quantum ex verbis ipsius colligi potuit, non multum arrisit, sed potius male illum habnit; qui haud temperare sibi potuit, quin

palam et minime dissimulanter coram dominis in consessu diceret: se existimasse, quod illi longe aliter hac in re acturi essent; satis sic innuens, se alias non tam acriter fuisse adversarios incusaturam. Unde plerique ita dictum illins interpretabantur, quod putaverit fore atque id etiam unice egerit, ut concionatores isti evangelici ad unum omnes ut minimum in exilium relegarentur et ita penitus uti pestilentissima pernicies ex Rætia profligarentur; masime auum præteres dixerit, non esse quod de fide sus ipse cum suis quicquam cnm quoquam disceptet vel disputet, quæ tot sæcula, mimo etiam annorum chiliades immota et minime mntata jam durarit, et quam tot sanctorum martyrum myriades fuso sanguine signarint atque roborarint. Unde quum usucapio vel præscriptio, quæ and omnes sine controversia plurimi fit et inre etiam gentium maximam vim contra omnes adversarios obtinet, a se et a fide sua stet, non esse hanc disputandam, quia illa sit certa et indubitata et disputare sit significetque dubitare. Ad quod fuit a quodam extraordinario interpellatas, dicente: "ibel Teutsch", quo significavit perperam hoc esse Germanice versum.

Curiensium pastor autem Comander, ubi interpellationis illius mextraordinarize occasione locus sibi loquendi fuit concessus, dixit: quod vicarius de fidei sum vetustate et indubitata certitudine jactet, id ipsum nempe esse dispntandum et parti ipsius probandum se vere id dicere. Quum ipse et pars sua id negent et vicissim affirment se potius et majore cum jure de sua fide atque doctrina illud siactare posse; quum ipsi nihil alind teneant, quam quod symbolo ipso apostolorum, imo etiam Athanasii magni illius, Nicæno quoque atque Ephesino symbolis, oratione item dominica et decalogo vel decem præceptis legis, ipsa, inquam, totius veræ, Christianæ et catholicæ religionis sen fidei summa contineatur; atque id quiodem sincere pleneque juxta sensum non tam vetustioribus illis ecclesiæ doctoribus, a quibus ipsi nihil discrepent, quam ipsa sacra divinaque scriptura, utriusque tam veteris quam novi instrumenti, anod dicitur, libris canonicis contenta, hoc est, ipso certo veroque et omnino indubitato Dei verbo ostensum atque explicatum. Item s quum nullam aliam populum doctrinam doceant, quam illam ipsam, quam eadem illa sancta scriptura et sermo divinus testetur apertissime simul atque planissime ipsum dominum Christum cum

sanctis prophetis ac apostolis docuisse atque tradidisse; qua nuarra alia verior, certior vetustiorque doctrina vel fides esse possit t quam; quum illa inde a mundi exordio usque, ipso uno vero D auctore, opera etiam sanctorum angelorum tradita et ab omnik. vere piis sanctisque, qui deinceps unquam fuerunt, hominibus p sola vera, certa et indubitata accepta, credita atque servata, sa inde Moysis et reliquorum divinorum vatum, Joannis Baptistæ ite et duodecim illorum Christi apostolorum, nec non s. Pauli, omnis pariter sancto Christi spiritu illustratorum præditorumque serm nibus et explicatione illustrior evaserit, atque ab ipso domi-Christo denique, vero et æterno Dei filio atque adeo ipso vero De atque etiam hominis filio ac vero homine, propter nostram salute facto, non modo pro vera confirmata ac rata habita, verum etia omnium illustrissima ab ipso reddita, nunc demum rite verifica sit. Item quum ipse cum parte sua porro de vicarii contra partis illius doctrina fideque dicant et palam ingenueque asseran quod illa (quatenus quidem ea a sua, quam ipsi tradant, doctrit fideque discrepet, et quoad illa, quæ ipsi in illa impugnent) nul prorsus Dei verbo nitatur, sed nihil nisi merum hominum figmet tum commentumque sit, aliquot post Christi et apostolorum æti tem demum sæculis exorta et ab illis inventa, excogitata atque ficta qui non Dei gloriam et publicam hominum salutem, quod ex offici unice debebant et quod præ se ferebant, spectarint quæsierintqu' sed tantum auram popularem, imo suam privatam ab hominur vulgo proficiscentem gloriam atque commodum captarint; quiqu non Jesu Christo, quemadmodum se vulgo venditarunt, sed su ventri servierint, veluti quorum Deus venter et pietas quæstus fuil quod apostolus de ipsis prædixerit. Quæ omnia dicant se verbo De" et firmis ex illo petitis rationibus argumentisque velle probare e vera esse in publica disputatione manifestissime ostendere, quan ideo sibi concedi efflagitarint. Unde vicarii esse, ut hæc cum parte sua impugnet, quandoquidem ea diffiteantur, et suas quas in se et symmystas suos jactarit vibraritque calumnias (id quod ipsa æquitas postulet) itidem in publica disputatione propugnet et eos probrorum convincat, si potest. Quare non esse, si vicarius de suse fidei certitudine ac veritate, ut jactet, tam sibi sit bene conscius tamque bonam se habere causam confidat, ut disputationem tantopere declinet et ita lucem exhorrescat, quum qui veritatem operatar, lucem non fugiat, sed ad eam veniat, quemadmodum Dominus discrit, ut conspicua facta ipsius, quod per Deum sint facta.

Cui vicarius respondit, ea quæ ipse cum suis dixerit, non eo kadere, quod sibì a disputatione metuant vel quicquam illam refermident, sed quod sic justum esse judicarent illaque via compendiosior sibi videretur, qua se turbis explicarent, et ad optatam quietem respublica hoc citius rursus pertingeret; ita tamen ut nihilominus veritas sibi certa et salva maneret.

Quod rursus quidam et turba, que aderat, hominum extraordinarie excipiena, sublata voce dirit: "lta sane, veritas quidem e certitudo vestri privati commodi." Vicarius vero, instituta responsione nihilominus pergens: "Verum quandoquidem," inquit, ita dominis placeat, se fortiter intrepideque, atque ut strenuos Christi milites deceat, in istam cum Comandro et fraterculis illius haresiam velle descendere et satis in tempore eis venire, modo ipse Comander videat, ut se ibi tam strenum prabeat virum atque tam fortem se præstet, atque plus satis insolenter jactet." Hæc sunt que in illo Exetorum consessu publico agitata atque transacta ea sumer re fuerunt.

Quo consessu soluto dimissoque Comander, re cum symmystis communicata, statim summa doctrina suas, dogmatum saitem controversorum capita, numero 18, in propositionum modum composita typis imprimenda curavit et excusa passim per Estiam dispergenda set omnibus volentibus illorum copiam faciendam. Quæ sunt:

1. Vere Christianam ecclesiam ex verbo Dei esse genitam, eanmin illo manere debere nee audire vocem cuiusquam alieni.
2. Christi ecclesiam nullam extra Dei verbum legem condere; sed
audire quod sponsus Christus decreverit vel sanciverit atque preceperit; quae multo Judaica synagoga alias inferior pejorque foret.
3. Inde sequitur, quod auricularis dicta confessio et alia id genus,
quae ecclesiasticarum traditionum nomine phalerata venditantur,
non ultra obligent quenquam, quam verbo Dei nituntur et in illo
praccepta inveniuntur. 4. Quioquid de igni purgatorio hactenus traprohibere et jubere ab iis abstinere, quae a Deo in cibum creata
suat, sumenda cum gratiarum actione fidelibus, esse hominum
cutlen sus Revietes Geselches, VIII.

præcepta, ex instinctu et suggestione dæmoniorum ab iis tradita, qui a fide desciverint. 6. Quicunque sentiat se donum continentise non esse assequutum vel non habere, illum libere nosse nec non debere matrimonium contrahere, cuiuscunque tandem vel sexus vel instituti ordinisve sit. 7. Simulacra facere vel fabricari, quæ adoranda sint vel ad cultum præstent, pugnare cum verbo Dei cum veteris, tum novi Testamenti. 8. Omnia hominum præcepta et leges, quæ conscientias irretiant seu capiant, esse supervacanea, abolenda et penitus e medio tollenda, quia Deus iis frustra colatur. 9. Episcoporum esse, ut ipsimet prædicent; haud seculari gladio præsint z nec immodicas possideant opes, sed decente alimonia contenti pro Christi ovibus, verbo Dei illas pascendo, vigilent, 10, Sacras personas aut clericos vel spirituales vulgo appellatos homines cuiuscunque ordinis vel dignitatis sæculari quæ dicitur potestati vel profano magistratui in iis, quæ temporaria vel fluxa sunt, omnibus 1 parere debere, 11. Quum Christus Jesus, unicus novi testamenti pontifex æternus et semper vivens, perpetuum habeat sacerdotium, eum pullo, qui vicem ipsius gerat, legato indigere. 12. Illum summum pontificem unicum nostrum esse mediatorem inter Deum patrem et nos fideles eius homines. Unde omnes alios intercessores a et advocatos, hac vita caduca defunctos, a nobis citra sacræ scripturze auctoritatem fingi et nullo solido illius fundamento statui. 13. Hunc nostrum summum sacerdotem unico æterno instructum esse sacrificio. Quocirca omnia alia pro peccatis sacrificia sive victimas expiatorias simul esse sublata, et hanc semel oblatam victimam, propter absolutam eius perfectionem, a nullo hominum posse iterari. 14. Missam, qua Christus Deo patri pro peccatis vivorum et mortuorum offerri dicitur, sacræ scripturæ adversari et in sacrosanctum Christi supplicium vel in eius meritum esse blasphemam. 15. Missam item sancto evangelio et toti novo testamento esse a incognitam, sed eucharistia, id est gratiarum actione, in oblationem seu victimam transmutata sic illam (sub hoc novo missæ vocabulo pro sacrificio vendidatam) recenter esse inventam. 16. Quod Christus asseritur substantialiter vel carnaliter, quomodo ad dextram Dei patris sedeat vel ex crucis stipite pependerit, in pane s eucharistiæ esse, errorem esse, nec sacra scriptura posse probari. 17. Quod coena denique Domini, in passionis illius recordationem

e in gratiarum actionem pro illa ab ipso Domino instituta, una cum vera Christianorum disciplina vel censura ecclesiastica e medio sit sublata atque abolita et illius loco recess inventa sacrifica missa instituta. 18. Si quis ab ipsis rationem super decimis petierit, paratos se fore, ut respondeant, nec ut rationem reddant recusatumas cese.

Ubi dies colloquio dicta affuit, etsi partes utrinque Antium ai locum constitutum venisent, ipsum tamen disputationis negocium statim hærere coepit. Nam die lunæ, postridie nempe quam seo ventum fuerat, quando undique expectabatur, ut partes congredientes confestim rem, ut institutum erat, aggrederentur ac disputationem inirent, animis hominum, qui magna multitudine eo admiratione attracti fluxerant, in eam intentis et expectatione illius suspensis, illa expedite, ut putabatur, procedere nequaquam volebat.

Primum enim quum ex Retorum nomine viri, et ribus quippe

Brimum einm quum sex Ketorum nomine vir., ex tribus quippe illorum partibus foderibusee bini, ordinat electique essent, qui disputantes audirent ac colloquio prasiderent, non omnes illi venerunt; hincque qui aderant aliquid prius inchoare vel partes audire, quam, qui aberant, etiam adessent, renuebant. Quod non decrant, «qui ita interpretabantur: id data opera et ex composito fieri, ut disputatio impedietetur, quo minus inoffenso gradu progredi quiret, et bec citius penitus sustolleretur; presertim quum diceretur, unum ex sexviris illis nibil aliud excusare, quo minus veniret ordinatus at quod ipsum venire prohiberet, quum non usque adeo severe sibi mandatum esset, ut ibi adesset, ut satis idoneam causam haberet domi maneadi.

Deinde cedem die, summo diluculo, vicarius Curiensis supradictus jussit omnes utriusque partis presbyteros, ques vocant, qui disputandi gratia accesserant, in summam vel parochialem sedem sacram convocari. Unde ex multitudine quidam inter se mussitantes as super hoc frementes: "Nos quidem disputationem de fide audiendi causa huc accessimus, verum quantum apparet, disputatio in synodum degenerabit et ex colloquio de fide disceptandi gratia instituto capitulum, quod dicunt, sacrificulorum opianum felt; alii, maxime ex evangelicis concionatoribus, dicebant: "Quid? arbitraturne vicarius iste nos in ipsius gratiam huc venisse? aut formosomu josius erinium causa; et non notius utscripturas inter se cum illis conferamus et ut audiamus, quo pacto suam illi in nos accusationem probare velint nosque erroris convincere? Nihilominus tamen et ipsi evangelici presbyteri omnes, non minus atque pontificii quoque vel missifici, una cum Comandro Curiensium ad s. Martini parocho seu ecclesiaste, simplici animo iverunt auditum, quidnam bonus vicarius sibi esset dicturus vel propositurus; etsi ab initio ire recusaverant.

Ubi autem omnes semel congregati jam præsto fuerant, ex laicis etiam multi, ibi vicarius edixit: ut quicunque ibi non spirituales essent, egredientes inde secederent, per homines non spirituales notans personas non sacras sed profanas, id est homines non rasos nec unctos in sacerdotes. Unde qui eo tempore Davosiensi ecclesiæ præerat ecclesiaates, Jacobusne Spreiterus an Andreas Fabritius non satis scio, voce elatiore, illud ei excipiens dixit: "Omnes fili bei, qui que spiritus sunt curant, qui spiritum Christi habent et spiritu Dei ducuntur, Paulo ad Romanos teste sunt spirituales. Unde omnes nos sumus spirituales, quos Christus sanguine a peccatis lavit; et qui in Christum credit et ita Christianus est, idem et spiritualis recte dicitur. Cui a nemine responsum fuit.

Stabant autem ibi vicarius, suffraganeus item dictus episcopus, Dominicanus alias monachus, Sanluciensis abbas, tres decani, duo Dominicani monachi Curienses, et aliquot pontificise religionis sacrifici, una ex parte seorsum. Qui quum tumore quodam inflari viderentur, seque torquentes mutuo se se inspicerent, haud secus atque si omnes alli propter ipsos adessent, tu quid ipsi tantum dicerent audirent. Fuit qui diceret, sibi illos videri eorum esse similes, qui quum malam se causam habere sibi sint consci; cupiunt compositionem conditionibus ouantumis etaim iniouis feri.

Tandem vicarius exorsus, virilem habuit orationem, qua eo' tendebat, ut disputandi necessitate ac molestia declinata, de tota controversia benigne inter se transigerent. Unde multis exposuit, quid gratiosus suus dominus præsul princepaque sibi in mandatis dedisset; quod is omni studio inde a sua episcopali functione inita eo unice incubuisset, ut omnes suæ dioceseos presbyteri eandem doctrinam unanimiter traderent et eandem etiam vitam similiter viverent, juxta decreta sanctes catholice Romane ecclesies atque

soundum item leges atque priscas consuetudines sive ritus antims: concionibus nimirum eodem modo habendis, sacerdotalibus iem iisdem vestibus gestandis, atque sacerdotali denique œconomi. Quod tamen complures corum nunc non facerent, sed sacrum ordinem subverterent ac ipsis sedibus convellerent, in sua contumacia magis magisque nova docendo pergerent, dissensionem quome magnam in populo serendo ac excitando; unde sit etiam memendum, ne suis illi concionibus turbas seditionis ac tumultum in tstum sacerdotum ordinem vel saltem in totum simul Rætim uncstorum gregem excitaturi sint, atque ita sibi ipsi calamitatum acerum et nihil non ærumnarum concilient et tandem exitialem perniciem in se ipsos derivent, unde suo ipsorum judicio ut sorex percant. Nunc autem se clementis sui ac propitii domini principisque nomine, velut illius ministrum seu officialem adesse, omnesque aut dilectos sibi dominos ac fratres orare atque obsecrare, ut adhuc rebus salvis per omnia viverent catholicæ seu Christianæ, quæ Romm esset. ecclesize exemplo, missificando, inquam, concionando, bantizando et non se connubiis inquinando. "Omnes enim sumus". inquit. \_eadem ecclesia; quocirca decet, ut omnes eandem quoque witam agamus." Quod si fecerint, dicebat, posse se vitam retinere, et ita etiam fore, ut optata etiam concordia obtineatur et pax publica. Deus ipse pietate colatur, et animarum salus denique aucta provehatur, etc.

Ad illam vicarii orationem silentium semel omnium fuit; licet einter illos quoque, qui evangelicam religionem profitebantur ac defendebant dogmata, dum inter se tacite super hoc consultarent, an illi respondendum esset nec ne? aliqua sententiarum hic dissensio fuerit, aliis sentientibus consultius esse, ut vicarii istum, inquiunt, sermonem dissimularent silentioque præterirent, ut qui »ob mitiorem paulo illius modestiam ferri posset, et ideo non esse consultum, ut propter illum, cum multorum hominum simplicium alioquin ac imperitorum offensione, ex procaci quadam præcipitantia odiosius jam rixarentur. Quod si quis existimet, quædam in illo minus pia esse, commodiorem ad illa respondendi eaque refellendi soccasionem atque majorem opportunitatem in ipsa disputatione sibi oblatum iri, quæ expectanda sit; quibusdam rursus ab horum interpresetiva, ut illi quidem interpretabantur. civilitate dissentienti.

bus censentibusque omnino jam esse respondendum, quum nullam hac meliorem respondendi occasionem sibi affulgere, nec se majorem opportunitatem illa nancisci posse affirmarent. Esse sane quædam in memorata oratione, ajebant, mitia verba, quæ satis populariter sonent. Quid tum postea? etiamsi jucundum sit amœnumque audire : Christiana ecclesia, sacerdotalis ac religiosa vita, sacerdotalis item economia; plausibile itidem quid sonet ac populare : sacer vel spiritualis ordo, dilecti fratres, Deum pietate coli, animarum salutem promoveri et augeri, et id genus alia placida ac mire splendentia dicta; quid, inquam, si oratio ista eiusmodi tragi- 10 corum et sesquipedalium verborum splendore comitatem miram quandam prima fronte, imo ipso toto capite, anguis more præ se ferat ostentetque, cuius deinde cauda pestilenti veneno turgeat, quod in impudens os paulatim inde derivatum pravus dens hominum pectoribus infundat? Quale hoc nempe est, quod vicarius sua , a oratione eo imprimis tendit, ut qui sanctam evangelii docent doctrinam et vitam vivunt, studere debeant, ut et doctrina et vita illorum per omnia similes sint, qui verbo Dei neglecto relictoque, extra illud in utraque re Sathanam seu cacodæmonem sequentur auctorem ducemque: id quod vel hinc probatur, aiebant, quod peculia- en rem ut ciborum, sic etiam vestium delectum laudat, et sanctum a Dec institutum matrimonium condemnat et illud contrahere prohibet : quam divus apostolus 1. Thim, 4. diabolicam doctrinam nominet. Ad hec quemvis facile intelligere, ut eo omnino spectaret. faceretque, quod ille urget, ut pacate quieteque, ut hactenus, viva- 24 mus, quantumvis id cum Deo ex diametro pugnet et a verbo eius plus quam δὶς διὰ παρῶν discordet. Nam etiamsi magna jactent crepentque de vita sacerdotali, si quis eo, quod ex evangelio hac de re contra illos proferri potest, neglecto, vitam ipsorum cum capite juris canonici conferat, quod est de vita et honestate vel conversa- so tione clericorum, facile videbit, quam serio hac de re verba faciant, vel quam anxie laborent, ut honeste vitam transigant etc.

Tandem a potiore evangelicorum concionatorum parte pedibus in corum sententiam itum est, qui paulo modestiores magisque paci studentes propter bonum pacis et evitandas simplicium offen-assiones, atque ne sibi ab illis id vitio verteretur, si propter illam in speciem lenem vicarii orationem riararum certamen cum adversariis

inirent instituerentve, quasi qui nimis irritabiles parum Christianse patientiæ modestiæque memores essent, quam alias verbis jactarent ac laudarent, censebant eandem orationem impræsentiarum esse dissimulandam atque silentio prætereundam. Fuerunt tamen, qui land sibi temperare potuerunt, quin id perstringentes, quod nuper vicarius cum sociis in consessu procerum evangelicos concionatores tam acerbe immaniterque probris, absentes, insectatus fuerat ac laceraverat, jactaverat item se paratum esse, ut cum Comandro et eius sociis alacriter in arenam descenderet, quocunque vocarent, sam autem episcopi vel principis sui mandatum obducens, coram um comiter cum ipsis loqueretur, et latebras, ne certamen dispulationis sibi subeundum esset, circumspiciens ac illud subterfuciens. rem intra privatos parietes componere quæreret; hæc, inquam, notantes, voce elatiore dicerent vicarium ante extra periculum ferosem fuisse; nunc autem decere, ut eandem animi fortitudinem præstaret; verum in illum et episcopum ipsius illud adagionis competere, quo diceretur, alia Leuconem dicere, alia asinum illius portare : quum eorum oratio a factis dissentiret prorsus.

Tandem vicarius ad silentium illud, aliquin ab aliis custo-» čitum, sententias sigillatim rogare incipit, et peculiariter quidem Theodorum Schlegelium, Sanluciensem Curiæ abbatem, jubet, ut in medium consulat et an non sua, quam inse dixisset, sententia isi probaretur? Ad quod ille in hanc sententiam respondit, ut diceret; se ex nullius hominis mandato, sed sua sponte tantum sat libere eo accessisse, propteres quod recentiorum concionatorum propositiones obscurge atque dogmata inaudita sibi viderentur. quorum explicationem atque discussionem planiorem auditurus venisset. Se ipsum etiam existimare, dominos proceres Rætorum tanta sapientia per se pollere, ut facile intelligerent istam disputa-» honem supervacaneam fore; quandoquidem quod etiamsi, quid hic transactum fuerit et ab ulterutra partium scriptura obtineatur, nul-Eus tamen id futurum sit momenti, ideo quod imperialia immineant comitia atque œcumenica item concilia celebranda; atque ibi demum rite decisum iri, quid catholica ecclesia tenere, quid minus a debeat. Ad hæc plurimas esse academias, quibus hæc exactius excutienda comitti oporteat, illisque acquiescere credique conveniat, ld quod itidem omne eo spectare nonnulli interpretabantur, ut instituta disputatio sic impedita sustolleretur; si quidem evangelici concionatores cogitare cogerentur, se quando hoc modo res haberet. nihil esse actures. Namque quomodo saltem verisimile cuiquam fuit. Sanluciensem abbatem audiendi causa duntavat eo motum admiratione venisse, quum ipsum de quo agebatur negotium usque adeo eius interesset? Deinde si sibi animus non fuisset disputandas propositiones impugnare, quorsum pertinebat, quod Argentoratensem monachum, alias apostatam, secum eo adduxerat, quem a se iterum cucullatum in hoc ipsum subornaverat, alioquin melius domi relinquendum? Hæc etiam accedere dicebant: mentionem imperialium comitiorum, conciliorum et academiarum seu universalium gymnasiorum, quæ longe diversa ab eo consilio testaretur, quod verba præ se ferebant. "Atque ubinam, quæsumus," iidem ajebant, imperialia comitia, concilia et academize olim erant, quando Christus ad Judæos dicebat: Scrutamini scripturas, quia vos videmini vobis in ipsis vitam æternam habere? Joan. 5. cap. Item si imperialia comitia. concilia, et academiæ nobis expectandæ sunt, quorsum nobis in exemplum scriptum est, quod et nos sequamur, quod nempe illi Thessalonicensium non modo nobilissimi, sed etiam maxime pii, qui Dei sermonem cum omni animi promptitudine receperant, quotidie scripturas scrutabantur, an ea quæ Paulus sibi tradiderat, ita se haberent? Alioquin ubinam animarum salus interim manebit, dum in comitiis conciliisque, quid tenendum credendumque sit, decidetur atque reperietur?"

Eodem, ad disputationem, inquam, tollendam, pertinebat etiam (quod animadrersu facile eral) suffraganei episcopi oratio sive consilium, qui palmis complicatie et supplices manus orantis similis tendens, dixit: "Cari domini, cari fratres, per Deum vos obsecro, ut apud pristinam maneatis fidem eamque servetis. Vos estis luminaria mundi, penes vos est pascuum Dei vestrarum ovicularum. Vivanus, quæso, quemadmodum hactenus vizimus." Hoc se consilii dare, ut Curiensis ad a. Martini parcothus tres secum vel quatuor sumeret, atque totidem abbas etiam Sanluciensis, illique totam controversiam its inter se transigerent, ut concordes essent. Tres præteres decani, et ipsi sententias rogati, omnes pristinam servare volebant religionem vel fidem vetustiorem. Id quod erant, qui ita interpretabantur, scortis usque adhærere, imperitos homines naso

sspendere vel dolis deludere, vigilias quas vocant, sacra prima, tria, septima, tricesima, anniversaria, ne obsolescant, salva tueri. Bite enim illas esse lacrimas. Et ibi illos manum habere ajebant, thi et ipsis doleret. Iidem et ipsi sentiebant fidem jam olim satis ese disputatam, nec amplius illam esse disputandam. Quod rursus alii ita eccipiebant: Ecce ut vespertlilones noctu volitantes lucem façitet, qu'um tamen usque adeo delectentur larido vel suilla attende de veci.

Ad ultimum Curiensis ad s. Martini ecclesiastes, etiam a vicabio setentiam suam dicere jussus, ab eo admonetur, ut dissensioom per novam istam doctrimam in Retia erotram probe prependat; qui Sanluciensem audierit abbatem, quod etiamsi præsens disputatio ført, aullius futura sit momenti, atque item decanos, qui vetufitirem custodire velint conseutudinem.

Ad quod Joannes Comander, Curiensium pastor, respondit, quod que inter ipsos esset dissensio, sibi et omnibus evangelium profientibus ex animo doleret; quod item ipsi omnes læti audirent, bosam ac optatam pacem ac concordiam, salva in Deum pietate et verbi Dei sensu, passim in ditione Rætorum coli. Ad hæc se, «quantum auxilio simul et consilio valerent, fidelem daturos pro virili 6886 operam, ut conscientiarum pax cum Deo, verbo divino plantata, omnibus constet. Quantum ad deliberationem autem pertineret, que jam ab insis agitaretur urgereturque, nihil illa opus esse; quum se haud lateret periculo plena atque probrosa accusatio, imo ariminatio, qua ille se et symmystas vel confratres suos ad Conbederatorum Rætorum proceres incessisset, propter quam sibi dies dictus esset et indicta disputatio; quam ut frequentarent, se jam hic Antii præsto esse omnes, ut ipse (vicarius, inquam) cum sua factione quod dixerit præstet, hoc est ipsorum doctrinam ac conngones, capitibus seu propositionibus nuper editis comprehensas, refellant et erroris, mendacii atque hæreseos convincant, si possint; proinde se esse paratos, ut Confoederatorum dominorum decretum custodientes sequentesque, rem ipsam cum illis in nomine domini Dei sui aggrediantur, scripturas tractent illisque cum ipsis rem agerant. .In consilium vestrum anima nostra non veniet\*, inquit, ,nam satis constat, quale consilium vestrum sit."

Vicarius respondit, id sibi omnino non posse probari, qui putarit ipsos inter se non debere in partes scindi, sed in commune consilium capere; quum enim eadem essent ecclesia, omnes idem quoque consilium inire debere vel unanimiter consultare.

Ita post aliquantam verborum concertationem, atque eam jeju- nam et hine non hic referendam, illud quioquid erat conciliabuli dissolutum fuit; quo prohiberi non potuit disputatio, quod vicarius captabat, ne saltem inciperetur. Id quod illum male habuit, ut indignatus diceret, se adversarios accusasse et ad vitæ tuque finem accusaturum esse. Cui fuit responsum, debuisse illum hic sibi tem—se perasse et in posterum etiam, ut sibi a pluribus accusationibus tem—peret, expedire, quum plurium majorumque ipsos accusarit, quam unquam probare queat. Hic semel suspensæ rixæ cessarunt, quum undique ad prandium sit discessum.

À prandio vel meridie eodem adhuc lunæ die, quum magnum 12 este silentium, vicarius cum grege suo ordinarios sexviros, qui disputationi prafecti disceptantes partes audire debebant, adeunt actum, ut illa tollatur. De quo Curiensis pastor admonetur, adversam utique partem id unice agere, ut nulla habeatur disputatio, sed potius omittatur; unde illum cum suis illam urgere et ordinatis 21 sexviris instare debere, ut partes audiant.

Hie ergo memoratus jam Comander, Curiensium pastor, una cum magistro Joanne Pontisella, olim canonico atque archidiacono in episcopali aula Curiæ, nunc autem indigno Christi servo, sexviros adiens, illis indicat paucis, ut Rætorum in comitiis proceres en dudum ad probrosam vicarii in se et reliquos socios suos institutam oriminationem hanc disputationem decrevissent. Huius gratia se jam adesse, paratos, ut doctrinæ ac concionum suarum rationem redderent; quamobrem se ipsos per Deum ac summis modis orare, ut disputantes audirent. Quod si minus feret, nolle se frustra nesque otiose Antium venisse, sed statim postridie omnes, qui evangelicam profiteantur doctrinam, in unum coire et publice coram tota quæ adesset multitudine suæ doctrinæ rationem atque fundamentum ostendere. Quod si pars adversa adesse vel comparere remerit, id sua non magni referre, qui quod in insis sit fecerint.

Hinc inter ordinatos sexviros convenit, ut postridie, qui Martis dies erat, partes audirent, etsi illorum aliqui deessent. Id quod multi Leti andierunt. Die Martis igitar in unum convenitur in Aninam curiam vel eius hypocaustum, ut fuerat constitutum. Ubi ergo omnes consedissent, et ordinatis serviris unus exorsus causam commemoravit, ob quam hie decretus esset conventus: "Cuius ergo sett incuit, incipere, iam in Dei nomine incipiat."

Ubi quum plerique omnes iam expectarent, ut Comander rem esset inchoaturus, quæ nunc processura esset, vicarius exsurgens hand sine fastu pridianam cantilenam rursus cecinit : de eo scilicet. quod sibi a principe suo esset injunctum, deque fide vetustiore salva scustodienda ac retinenda. Denique quod nondum es esset mente. at disputaretur; ideo quod ardua res esset et magni ponderis, quæ am nunc magno constitisset et nunc demum multo majores postulatura esset sumptus, pro quibus quidem præstandis, quod ad suam partem pertineret, si illa nimirum causa succubuerit, principis sui nomine se sex, septem, octo aut decem florenorum sive aureorum millibus cavere aut pro tanta summa satisdare velle; hinc ut rem hand iniquam poscens, ut et pars adversa tantidem idonee caverent aut pro totidem aureorum millibus idoneis prædibus satisdarent. Quando id factum fuerit, se porro dispicere velle, quid facto sit opus. Hic rursus silentium, quum sexviri præsidentes, in se invicem conversi conjunctis capitibus, tacite super vicarii forsan proposita stipulatione deliberarent. Super qua a plerisque ex promisena multitudine indignantibus, varia dicta sunt, quibus indigna illa simul atque iniqua videbatur, Tuscianense ecclesiaste Chria stiano Hartmanno dicente, admiratione plane esse dignum, quod tam opimis pollentes sacerdotiis sacrifici atque antistites de sumptu pro eruenda veritate faciendo tantopere essent solliciti, quum pro ipsa veritate expiscanda adeo nullo æstuarent zelo, ut glacie magis frigerent; quum item episcopus non ultra unum hominem ibi habearet, quem suo aleret sumptu. Item Georgius Tschuggius, Prætiensis in Heinzabergio monte ecclesiæ minister, dixit: "Domine vicarie et vos reliqui obesiores sacerdotes, sinite nos, quæso, macilentos pauperculosque pastores queri, quibus ferme deest, quo ventrem fame latrantem mitigemus. Vos ut non delicatis ferculis ac potu, sic nec pecunia magnisque opibus deficitis, unde facile istud damni sumptusque sarciatis, quibus præterea missa etiam est quæstuosa : guum nos econtra omne ex illa proveniens lucrum missum fecerimus.

Ad hæc rusticus quidam in turba paulo remotior, voce sublator clamat: "Absti stud a nobis. Quod enim episcopus tantis opibus pollet, ut decena aureorum millibus pro sumptu hic faciendo careat, id a nobis miseris agricolis corrasum compilatumque est; quod si istis etiam egestate tenuibus sacrificis seu concionatoribus demum tantundem largiri oporteat, nimis care ista nobis constabit disputatio.

Tandem Comander, Sanmartinianus Curiss parochus, ad vicarii fiagitationem respondens, dirit se er dominorum Rætorum decreto adesse, qui nullius pro sumptu cautionis vel satisdationis ad ipsos meminissent; unde confidat fore, ut dominorum Rætorum decreto setur illudque ratum habeatur neque amplius quicquam ab ullo postuletur. Se etiam bonos esse viros commodosque sodales, vacuis præditos crumenis, qui vix habeant, unde pro tenui jusculo solvant, nedum unde pro florenorum myriade cuiquam caveant.

Sic illa tandem disceptatio desiit, quum cautionis pro tot aureorum millibus efflagitatio, a plerisque omnibus excepta cachinnis atque sannis, explosa fuerit neque id etiam refugii quicquam bono vicario profuerit.

Inde eo se vertit confugitque, ut diceret advenas a disputatione: esser eigiciendos excludendosque, que duntaxat pro indigenis esset instituta. Qua oratione ambo civitatis Curiensis prefecti seu politarchi, spectatæ alias integritatis ac prudentiæ viri (qui a senatu eo ut auditores missi et ecclesiati suo consultores, si res postulasset, additi erant) se perstringi rati, diterunt, si vicarius ipsos reformidet, nullam in se moram fore, quo minus disputatio procedat, quum parati sint, priusquam illa per suam præsentam impediatur, sequo animo inde digredi. Quibus vicarius respondit se non ipsos intellerisse.

Unde Sebastianus Architriclinus, Scaphusiensis, et Joannes Ja-eobus Ammanus, Tigurinus, eo a Tigurinis auditum ac spectatum missi, suspicati sunt se a vicario, id quod erat, notari. Quorum ille, Scaphusia patria sua nescio quamobrem perfuga, Tigurique extlans, hic vero alias patria Tigurinus, terse perinde atque atter doctus juvenis, eo ut jam dictum a Tigurinis missi erant. quos s quum pars pontificia exhorresceret, eis illorum præsentia haud parvum afferebat dolorem. Unde et omnem moverunt lapidem, ut illi

a disputatione arcerentur abigerenturque; id quod hinc colligitur; primum quod quum memorati a Tigurinis missi per Curienses politarchos præsidentibus sexviris subindicassent, se causam ostendere velle, ob quam accessissent quidque in mandatis haberent, repulsi fuerunt, ne audirentur; quod haud dubie a vicario proficiscebatur ; -- deinde quum illi nihilominus inter reliquam promiscuam turbam ad disputationem accessissent, rursus exterorum mentio facta est, qui inde arcerentur, primum a vicario, deinde ab aliis ouoque. Unde occasionem nacti, causam indicarunt suæ præsentiæ et "quo consilio eo missi essent; non in cuiusquam quippe gratiam neque item offensionem, sed amico simplicique animo, auscultandi duntaxat causa, quo pacto scripturæ tractarentur, et ut, si cum bona psorum venia fieri queat et ipsa res poposcerit, amice comiterque suam sententiam in controversia dicant et partes dirimant vel sententias controversas; in quem ipsum usum etiam Græca simul atque Hæbraica secum biblia attulissent, ne ullam vim scripturæ paterentur inferri. Quod si sua præsentia minus grata foret nec accepta, potius se inde egredi velle et æquo animo abire, quam quicquam remorse institutse disputationi injiciant; licet amice oraprent, ut sibi ipsorum bona venia interesse liceret; ideo quod bonorum Tigurinorum dominorum suorum haud parum id referret, qui posteaquam sanctum Dei verbum amplexi sint, a plerisque exterorum hæreseos et aliorum criminum præter meritum insimularentur, quum tamen nemo veniat, etiam post multiplices preces, qui sillos potiora docere velit possitque; quare proni essent ad institutionem instructionemque etiam aliunde accipiendam, ubicunque id genus disputationes haberentur publicæ; id quod orarent, ut in meliorem acciperent partem.

Ad hæc præsidentes serviri inter se consultaturi, in unum scoiverunt, quum sacrificus quidam nomine magister Thomas, Tinetionensis parchus, vociferans dicit: si Grece et Habriace linguæ cognitio nunquam in eas partes venisset, plus esse felicitatis et quietis sive pacis et neutiquam tantum errorum ac hæreseum esse cortum. Id quum alter corum, qui Tiguro missi erant, Sebastianus nempe Architriclinus (Germanice, Hoffmeister) cognominatus, dissimulare non potuerit, dixit: "Bonus hic dominus ita loquendo suam ipse inscitiam testatur, dum linguarum scientiam insecta-

tur; ad hæc suum jus canonicum seu decretum, fidei regulam a se receptam, ipse impugnat, quod docet, ubi de sensu genuino scripturarum controversia oriatur, illum ex linguis origiginalibus eruendum esse; quum ita in illo habeatur Dist, 9. c. Ut veterum librorum fides de Hæbræis voluminibus examinanda est, ita novorum veritas Græci sermonis normam desiderat." Atque memoratus quidem Sebastianus est, qui disputationis illius acta, tum a se inter agendum consignata, postea typis Germanice excusa edidit. unde bonam etiam horum partem sum mutuatus: licet partern potiorem ab ipsis præcipuis dramatis personis tandem narrantibus a exceptam olim huc nunc transtulerim, nempe Joanne Comandro, Philippo Gallitio Salutio, Joanne Blasio atque Andrea Fabritio. Quid multis moror? Nisi Antinus tum signifer intercessisset, ipso dicto Architriclino referente, oportuisset ipsum cum socio discedere. Ille enim dixit, si qui Tiguro venissent a disputatione audienda 1 excluderentur, fore ut populus esset intercessurus in mediumque consulturus. Unde concessum illis fuit interesse et auscultare, at non ad ullum dictum verba facere; quia Bartholomæus Castromurius Prægaliensis, canonicus tum Curiæ quidam, dixit divum Hieronymum satis idonee sancta sibi biblia vertisse, ut nulli usui sibi ac futuri sint Judæorum libri, quibus minime indigeant. 1d quod magister Joannes Pontisella prolixa responsione simul atque jucunda festivaque refellit, similitudine haud inepta, sed satis apposita, a politico magistratu judicibusque petita, qui ubi de fide transcriptorum exemplarium dubitaretur vel inter partes controversia esset, as ipsas vero archetypas originalesque tabulas consulant illisque fidem absque controversia habendam esse censeant: quod et in causa sacrarum literarum sit præstandum, ubi libri iis linguis scripti, quibus illæ primum ab auctoribus sint exaratæ, ubi verus illarum sensus in controversiam venerit vel fides interpretum in dubium so vocetur, pro archetypis vereque authenticis sine ulla controversia sint habendi, etc. Cui Castromurius respondit, illum etiam tamen illarum, quas tantis laudibus ferat, linguarum penitus esse ignarum: qui nec dignus esset, qui ibi sedere sineretur. Haud dubie propterea (fuit qui respondit), quod quum Curiæ Pontisella in epi- as scopali aula magnus sacerdos, canonicus et archidiaconus esset, illis omnibus pro Christi nomine renunciaverit et hunc sit sequutus,

hine nimirum illius profluit indignitas; quam facile procul dubio obtineret, ait, si istic esset vel a vobis staret.

Hinc Comander, Sanmartinianus Curise parochus, surgens hanc rixam interpellavit sedavitque, dicens tandem tempus esse, ut ipsam rem aggrediantur, exorsusque primam suæ ac sociorum doctrinæ propositionem recitavit, quæ est: Veram Christi ecclesiam ex verbo Dei esse genitam eandemque in illo manere debere, nec cuiusquam alieni vocem audire. Quam quum scriptura confirmare coepisset. pars adversa se opponens contra summa ope nitebatur, ne illi consederetur, suam propositionem scripturæ testimoniis ad eum modum munire quum vicarius diceret id nimis longum fore; suffraganeus autem episcopus, si Comander pro argumentari vellet, illum etiam centra debere causaretur; atque ipse etiam Sanlucianus abbas denique assereret, non ita in scholis rem geri, supramemoratum Sestanum Architriclinum super hoc testans : quum propositiones enim assertive posuisset, id satis esse etc. Ubi ad id. quod vicarius temporis angustiam excusans dixerat, nimis esse longum, si concionatoribus daretur ita singula sua themata scripturis firmare. responsum peculiariter fuit : tantine ergo illum Dei verbum facere satque adeone serio veritatem investigandam curare, ut quicquid temporis illi eruendæ omniumque oculis subjiciendæ impenderetur. nimis sibi longum, otiosum tædiosumque videretur? cui tamen sulla mora nimis longa esset, dum tibicinum cantilenis vacaret, qui sibi suisque non secus atque principibus ad mensam canerent? stanta interim hominum multitudine veritatem audiendi desiderio ac admiratione suspensa nec sine tædio atque rei domesticæ incommodo rei eventum expectante, quo quisque scire posset, quid sibi sequendum vel quid rursus cavendum evitandumque in tanta sententiarum contentione dissensioneque esset.

Werum Comander illam altercandi libidinem nihil moratus et pedem ut bos lassus fortius figens, perretit suumque illud thema nullis scripturarum testimonii rationibusque ex utriusque instrumenti libris petitis adeo solide ac perite firmavit atque probavit, at supradictus Sebastianus Architriclinus testetur, se summe admirari coactum fuisse, ut qui nunquam putasset illum tam probe in sacris fuisse instructum ac bene peritum. Qui ad ultimum coronidis vice addidit: "Adeste jam et si qua polletis virtute, hac omnia scripture auctoritate confutate atque everitie."

Hic abbas Sanluciensis se excusare cupiens vel magis latebras ac refugia nescio quæ circumspectans, queri coepit, propositiones illas Confoederatorum Restorum proceribus non fuisse exhibitas, sed insciis illis subito raptimque impressas; quod si minus factum fuisset, nequaquam fuisses futurum aut eo rem deductam, ut ipsos oporteret tam gravia arduaque tractanda sibi sumere. Ad hæc se, reipublicæ Ræticæ negotiis occupatum, haud tantum otii redimere potuisse, ut aliquid super thematis istis vel contra illa impugnanda legeret, quo se instrueret ac muniret; qua sero sibi essent reddita. Ubi multis adversarios sacramentorum abrogationis ab illis ad-1 missæ, vel quam illi urgerent, accusare coepit et variis illos interrogare.

Ad que Comander respondit, quod ipse cum sociis dicerentur gere, qui multo potius illa debito honore ac reverentia et ipsi pro-1 sequerentur et ab aliis vulgo pari modo sancte colenda esse docerent, manifestam ac impudentem sibi injuriam fieri et nihil nisi meram esse calumniam; que contumella longe justius in eos retorqueri queat, qui se eiusmodi criminis piaculique acreesere immerito auderent; id quod in thematis suis, potissimum ultimia, qua satis aperte innuatur et a se, ubi eo ventum fuerit, adhuc plenius Deo largiente sit ostendeadum. Quantum ad interrogata pertimeret, se idea adesse, ut suus doctrina ac concionum rationem fundamentumque ex scriptura ostenderent et adversarios contra audirent, quo pacto sint illa refutaturi atque evertere velint, et non ut ipso- rum questiunculas (lapsus pene captiunculas diteram) auscultarent.

Ad hoc dictum pontificiorum pars subsonantes cachinnos tollunt, dicentes, qui tantus in Israele magister tamque doctus esset, ut cuncta rectificanda reformandaque sibi sumeret, illum etiam ad questiones suas respondere debere. Ad que Comander: "Domine « Sanluciensis", inquit, "soripturam affer, quesso; scriptura, inquam, pugna." Abbas vero item: "Me fratrem potius in Christo vocate, qui tamen omnes in Christo fratres audie vel esse vultis"; indigne haud dubie ferens, quod non honorificentiore ipsum nomine dignatus esset, qui non "gnadiger Herr", id est "gratiose vel benefice domine", "s minimum saltem dizerat, sed simpliciter tantum Sanluciensem dominum ("Herr von St. Luci") eum compellaverat, nomine plane plebeio ac more vulgari nimis.

Qui deinde dixit pergens: "Quum propositionum prima sit de ecclesia, quæro ex te, quando Christus dixit Matt. 16: Tu es Petrus, et super hanc petram ( auf diesen Felsen . Germanice enim loquebantur) ædificabo ecclesiam meam, quid hic per petram intelligis? Quenam", inquam, est petra illa?" Comander respondit: "Petra est Christus, 1. Cor. 10 et 3, Eph. 2, Psalm. 18 et 117, Matt. 21 et 16, Luc. 20, Dan. 2, Esaias 28, 1, Petr. 2 etc., in quibus omnibus locis Christus manifestissime perhibeatur petra et lapis esse, a monte absque manibus revulsus excisusve, vivus, summus, angularis, ab omnibus ædificantibus quidem reprobatus, sed apud Deum electus ac pretiosus, verum, inquam, fundamentum apostolorum ac prophetarum; quod quum positum sit, nemo aliud præter id ponere possit, super quod ecclesia ædificetur vel jam sit ædificata; quum execratus sit vir vel maledictus, qui confidat in hominem et carnem brachium suum ponat et cuius cor a Domino recedate etc. Hier. 17.

Hic abbas interrogavit, quam ob rem genus hic esset immutatam, quum sibi videatur stare debere : . Tu es Petrus, super quem edificabo", etc. Cui vicarius suffragatus dixit, et ipsum cum abbate sentire, quod stare deberet super quem\*, Comander autem, si Christus", inquit, .ecclesiam suam super hominem, Petrum, ædificare voluisset, dixisset utique super quem: vel super hunc Petrum edificabo etc., et minime eum, qui in hominem confidat, execratus esset vel maledictum pronunciasset: verum voluit illam suner laspidem seu petram ædificare, quæ nullus nudus homo est vel esse potest, sed quæ præter hominem verus quoque sit Deus, qui solus est Christus Jesus; juxta id, quod in bymno sacro extat: Quis est Deus præter Dominum? Aut quis est petra præter Deum nostrum? Qui propterea dixit cò si πέτρα, tu es Petrus, id est petreus vel \*\*\*seus. hoc est firmus solidusve; et super banc petram, id est firnam soliditatem, quam nimirum confessus es et cui uti solido fundamento fide inniteris inædificatus et a qua sic istam saxeam firmitatem hausisti ac babes, unde isto nomine a me decoratus sis, ut Petrus, saxeus, solidus, firmusque voceris, super illam, inquam, meam ædificabo ecclesiam, ut illa hinc adversus inferorum portas, contra omnes Sathanæ insultus viresque atque cunctam vim impetumque hostilem immota invictaque æternum persistat salva,

Ubi abbas respondit, se passum esse sibi persuaderi vel ita esse institutum, quod πέτρον Græce, Latine petram, et Germanice einen Felsen" significet, Ubi Sebastianus Architriclinus sibi silentium imperare vel se continere, quo minus loqueretur, quum amplius non posset, dixit: . Vos linguas fortiter contemnitis et statim in limine offenditis, nescientes quid πέτρος. Petrus significet etc.": qui statim prohibitus fuit ulterius verba facere. Verum nihilominus abbas Sanluciensis, primum initium faciens, dixit, primam adversariorum propositionem sibi probari et illud quicquid esset thematis bene recteque habere, ut quod Christianum et antiquorum patrum doctring consentaneum foret. Quem vicarins secutus idem confirmavit, dicens se etiam id adversariis dare. Ubi evangelicæ sectæ antesignani et præcipui propugnatores statim jactare coeperunt, victoriam a suis stare in universum, qui illam jam in manibus haberent; qunm hoc dato, quod Christiana ecclesia ea sit, quæ per verbum Dei collecta et ex illo ita nata et exorta nullam præter Christi vocem audiat atque in illo maneat, coelum et terram prius dissolvi oporteat quam vel unica litera ex omnibus illorum doctrinæ propositis capitibus thematisve in irritum cadat. Quanquam autem primum illorum pontificii semel palam ac ingenue approbassent et ita, ut evangelici quidam jactabant sibique pollicebantur, herbarn hasta projecta dedissent, adhuc tamen quædam ab illis quæstiones objectse fuerunt atque in illis quidem a Sanluciensi abbate hæc: .Num in ecclesia peccatores etiam essent?"

Ubi Comander evangelicam de sagena omnis generis pisces complectente parabolam explicare orsus, cui regnum Dei adsimilatum esset, hac occasione eo fuit delatus, ut de vere piis dissereret. viva et non fucata in Christum fide præditis, qui soli vera ecclesiæ membra sint, quantumvis in hoc sæculo nondum a carne carnisve ingenio liberi subinde peccent, longe aliter ac Christi spiritus, quo sint præditi, velit; licet illis peccatum non sit ad salutem fraudi nec ulla eis hinc damnatio, propter vivam, inquam, fidem, qua Christo sint insiti; qua utique fiat, ut Christi justitia ipsorum fiat, quum illa iis imputetur, et non, quod per carnem invito spiritu comiserint peccatum, Rom. 7 et 8; quanquam et impii, quamdiu veram religionem externe saltem confitentur et iisdem Christianæ religionis signis vel sacramentis cum vere piis sunt insigniti, ab his profratribus membrisque ecclesiæ agnoscantur, quum illorum impietas, que in animo latet, ipsis non pateat, sed soli Deo; qui tamen norit, qui sint sui, 2. Thim. 2 et Joann. 10 etc.

Ad quod abbas respondit, illud non esse solvere. Hincque argumentationem auspicatus, probare volebat nitebaturque, fidem solam nudamve esse inutilem otiosamve; ad quod ostendendum simili usus fuit de rege Gallorum, sic; se sane credere esse regem Galliæ; quid autem id regi conduceret, si illum non interim diligeret, nec ullo eum afficeret beneficio, vel nullum ei officium præstaret? "quanquam ego", inquit, "id non committam" (satis aperte ita bonus spiritualis, si Deo placet, pater innuens, se etiam interdum, ut ex ipsius dictis patet, nonnihil beneficii in regem Gallorum conferre; qua autem re non constat nisi forsan hoc intellexit, quod ipse etiam inter alios auctor esset, ut ager Insubriæ, cui rex usque sinhiabat eumque impetebat. Rætico etiam subinde fuso sanguine, præter Helveticum, rigatus foecundatusque esset seu pinguefactus); item, si rex sibi vel alii cuipiam magnam auri copiam donasset et ego", inquit, ...eum non redamarem saltem (quamvis ei haud sim infensus), quid ei prodesset ?" Atque hic quidem, quum animadverstisset, cunctis ad prolatum paradigma se invicem aspicientibus subridentibusque, se suum ulcus ipsum tetigisse, hæsit in vado eius argumentatio, quam subsistentem anceps animi suspendit.

Unde Comander: "Quid, Sanluciensis domine? Quid isto sermone tibì vis? Quid, inquam, rei nobis cum rege Gallorum est?"
» Verum, quantum spparet, illud quicquid fuit similitudinis ad Deum
transferre voluit atque innuere, quod etiamsi quis quamilibet diu
in Deum crederet nec tamen ulla re de ispo interim bene mereatar, non sit futurum, quod eiusmodi fide ullam apud Deum gratam ineat, aut quod Deus quicquam ei gratise habeat. Unde qui
«um parte adversa faciebant, id ita interpretabantur de abbate,
quasi qui satis clarum testatumque de se faceret, quod ignoraret,
quid vera fides sit, quid opera bona, imo quid Deus denique sit;
erga quem nemo beneficus esse queat, imo a quo uno veluti omnis
boni fonte perenni omnia in omnes creaturas beneficia manant, joss
su psalmis testante in hace verba: non est ut accipiam de domo tua
juvencum nee de caulis tuis hircos; mese siquidem sunt omnes
ferse silvarum, necudes in mille montibus. Novi cunctas in monti-

bus volucres, penes me sunt animantes agrestes. Si esuriero, non est, ut tibi indicem, quum meus sit orbis et quidquid ille continet. Num comesturus sum carnen tauoroum? et sanguinem hirorum bibiturus? etc. Psalm. 50. Item Paulo in Act. apost.: Deus nunquam erpertem testimonii se ipsum esse sinit, dum beneficia constet de coelo, nobis dans pluvias et tempora fructifera, implens cibo et lastitia corda nostra. Act. 14. Item Deus, qui fecit mundum et omnia, que in ec sunt, hic coeli et terræ quum sit dominus, non in manufactis templis habitat nec manibus humanis colitur, indigens aliquo, quum ipse det omnibus vitam et halitum per omnia se etc. Act. 17.

Tum Comander dixit: Si nemo primam propositionem scriptura impugnare velit, se ad cætera perrecturum esse. Übi magister Thomas, Tinneteionesis parcohus superius dictus, quasvit ab illo, num Christus e synagoga peccatores etiam expulisset? Cui Coman-12 der: ,quam\*, ait, ,synagogam mihi dicis? Puto te esse Judæum? An non Matthæi 18 legisti, quomodo et quem dominus Christus præceperit ejici atque excludi? nempe qui post unam et alteram fraternam admonitionem etiam ipsam ecclesiam contemserit. Ad hæc haud te utique latet, ut ementes et vendentes ex temple flagello 20 ejecerit. Ad quæ bonus magister obstupefactus siluit.

Interrogavit abbas præierea dicens: Domine plebane, dic, quæso, quid vor est pastoris?\* Ad quod Comander vice responsi jussit eum decimum Joannis caput legere, ubi id inveniat, quo pacto rursus ipse Dominus doceat de hoc: quod quemadmodum se ipse bonus ille sit pastor, qui suam animam det pro ovibus, ita vox pastoris, quam oves, id est omnes fideles solam audire debeant, illius sit verbum vel doctrina, fideles autem, qui in stabulum ovium, id est in Christianam ecclesiam et sic in regnum coelorum tantum per ostium intrent, id est per solum Christum, et ipsi ingredi ques—sorant et alios ita intrare doceant; quum onnes, qui ante ipsum venerint, hoc est ipso præterito aliunde quam per Christum verum ostium ascenderint. fures sint et latrones.

Ubi Bartholomeus Castromurius, Curiensis canonicus supradicus, prosilit omnino inexpectatus, atque qua alias utebatur voce so crassiore, imo gravissima, intonans dicit Latine, admitti vel audiri oportere etiam, quod evangelio non adversetur, traditiones nempe, quun apostolus 2. Thess. 2 jusserit, fideles stare et tenere tradiièmes sive institutiones, non modo quœ scripta epistola ab apostolis ipsis traditæ sint, sed etiam quas per sermonem, id est viva voe et coram ab illis didicerint, et reliqua, quæ ante in Profensi eleta indeque hausts suxerat et huo pro se protulit.

Cui Curiensium ecclesiastes Comander respondit, minime se negare traditiones esse tenendas, quas quidem certo constet ab apostolis esse profectas; sed non omnia, quæ apostolicarum traditionum nomine venditentur ac phalerata sint, pro talibus esse ha-» benda se affirmare, maxime quæ cum scripturis illorum pugnent; sed illa dumtaxat, quæ illis consentanea, non ex diametro cum iis pugnent; cuiusmodi id erat, quo de apostolus ibi loci agebat, quod quemadmodum sermone coram docuerat, sic etiam id ipsum scripta epistola jam tradere se testabatur, atque præterea paulo ante eoudem capite omnes fideles etiam per omnia sacra rogans monuerat, ut si ab impostorum deceptione tuti esse velint, sibi caverent, ab eo mente dimoverentur, quod, ut ante viva voce eos instituerat, sic nunc ex sua epistola discebant, nullo sive spiritus sive sermonis sive epistolæ denique prætextu seducti, quasi ipsis apostolis auctosribus proficisceretur, quod a scripta doctrina esset dissentaneum. satis aperte ita innuens nihil esse amplectendum, quod cum certo Dei verbo et divinitus inspirata scriptura pugnet, quantumvis specioso ac plausibili apostolicæ traditionis prætextu nomineque phaleratum atque palliatum; maxime quum et alibi apostolus testetur, a quod que madmodum quæ tradidit a Domino acceperit, eadem nempe one etiam scripserit, ita nihil quicquam eorum loqui audeat, quæ Christus non per ipsum effecerit verbe et facto, 1. Cor. 11 et Rom. 15. Unde tenendam esse regulam ab ipso domino Christo traditam, qui Matt. 12 affirmet eum, qui non sit secum nec secum consgreget, sibi esse adversum et spargere; ut rursus eum, qui non sit adversum nos, pro nobis esse, Luc. 9 et Mar. 9; unde haud dubie sineque controversia sequi, omnem quæ tradatur doctrinam aut Dec adversam aut non adversam esse, nec ullum hic esse medium, Perro eam quæ Domino adversetur, Dei non esse, nec cum Domino neque pro Domino, nec ideo recipiendam. Sin autem Domino non sit adversa, jam divinam esse, et ideo, ut quæ cum Domino et pro Domino sit, minime rejiciendam; sed ut certo constet talem esse, eandem divinse canonicse biblicave scripturse auctoritate niti oportere aut saltem cum illa nulla ex parte pugnare; quum si cum scriptura, Dei verbo, pugnet, cum Deo ipso pugnet oporteat, atque sic spargat.

Post hæc Christianus Berrius quiquam nomine, pontificiæ s scholæ Curiæ tum in episcopali aula ludimagistrum agens, alias lusciosus hincque oculis nictans, manicis exutis ac agitatis, fronte corrugata, imo prorsus perfricta, veluti qui modestize omnis immemor expersque omnem etiam verecundiam exuerat ac pudorem absterserat, prodit, et ad Joannem Comandrum usque, eum ver- 10 beratum similis, modo penitus importuno et ex improviso prorumpit, ita ut Sebastianus Architriclinus supramemoratus hic sancte affirmet, se putasse illum non satis compotem esse mentis, et ideo ex composito veluti scurram in hoc ipsum subornatum immissumque, ut rem sic, ne procederet, turbaret ac disputationem tolleret, 15 maxime quum nemo esset, qui eum aliorum exemplo sedere et quietum loqui juberet. Qui haud dubie, inquit, singularis temeritatis, nequitiæ atque invidiæ, ut apparuit, homo erat, atque adeo rarm cuiusdam levitatis, qua usque adeo impune volentibus licebat in conspectu tot honestorum virorum presbyterorumque abuti. so Quanquam nemo ab initio inter Confoederatos Rætos (quantum equidem exploratum, inquit ille, habeo) fuerit, qui illo contumeliosius in vicarium ac canonicos loquutus, majore etiam probro eos, quam ille, affecerit; qui illorum etiam lascivos mores ac salacem seu libidinosam vitæ conversationem Tigurum perscripsit, ipsis 25 literis etiam num extantibus testantibusque. Is, inquam, ubi tanta protervitate et immodestia prosiluisset, eo tandem evasit, ut diceret, se quasdam ad Joannem Comandrum schedulas scripsisse, quibus nonnullas quæstiones movisset, ad quas nullum adhuc responsum accepisset. Quod jam ab illo reposceret et omnino habere so vellet; tam elegante oratione utique, tanto illo apparatu montes nescio quos aureos promittente et ridiculum tandem musculum proferente, monens (ut rursus Architriclinus ait) illius non minus veræ, quam elegantis Jesu Sirachi sententiæ, quam in hunc modum ad posteros prodidit: Quod ita præ sermone parturiat stultus, ut as præ foetu gravida; et quod telum agat defixum in foemore corporis, hoc sit sermo in stulti pectore: quorum neutrum, quandiu non liberetur, quiescere queat.

Quare Comander ad hunc modum respondit: . Mi Christiane. ne tu solus plura quærere possis, quam mille sapientes, nedum ego, tibi respondendo vel solvendo sint. Atque ut sis sciens, equidem haud propter tuas quæstiones adsum, sed propter meam docstrinam ac conciones duntaxat. Si illa tibi non probatur, licet, eam scriptura impugnes; quod si id non potes aut nescis, sedeas quietus ac tacitus. Et quando operis mei pensum absolvi, si quid deinde habes scrupuli, quod te torqueat, prompte tibi satisfaciam." Ubi quum Berrius respondisset se in eo responso acquiescere, rursus in suum locum resedit. Hinc ille a parte sua, a qua stabat, male acceptus fuit, qui ei succensentes ita ira sibi erepti fuerunt, ut omnis civilitatis ac modestiæ obliti tam alta voce eum increparint. quod tam cito cessasset Comandro obstrepere nec perrexisset, ut coeperat, ei responsare et obloquendo ac percontando cum illo s nxari, ut facile ab omnibus verba illorum exaudirentur perciperenturque. Unde et sinistra illa de illis suspicio hoc magis vulgo confirmata fuit, quod hominem scurræ vice histrionisve in dramate in hoc ipsum adornassent, ut eius opera levitateque pro se ad rem perturbandam abuterentur.

Ille itaque a suis impulsus, rursus ex Comandro sciscitatus est, dicens: Domine plebane, annon etiam doctores ecclesiastici vel patres audiendi sunt, quum tamen spiritus sanctus etiam ex illis sit loquutus?" Quum ergo Philippus Gallitius Salutius, superius jam dictus, quidam ætate adhuc juvenis Ingadinus concionator s vel etiamnum sacrificus, a reliquis evangelicæ sectæ concionatoribus constitutus esset, qui una cum Comandro adversariis, quando opus esset, responderet, et imprimis, quando Christianus Berrius prodiret, eum exciperet; quum alioquin per omnia cum reliquis sectae suse concionatoribus sentiret, uno de eucharistia dogmate sexcepto, in quo Lutheri sententiam, qua imbutus erat, adhuc tenebat; quod tamen silentio premebat, neque cuiquam scrupulum suum patefaciebat, ne quas turbas utique daret, pacis nimirum modestizeque alias studiosus: donec illo etiam scrupulo penitus sibi exempto (quod non semel confessus dixit) liberatus tandem fuit : is, singuam, quum etiam alias, ubi res poscebat, verba faceret, Berrio respondit dicens:

"Christiane frater, cogor tibi respondere et sic tecum congredi, ita enim libet. Vox spiritus sancti quidem, inquit, quid ni

audiatur, quando utique constat, eam per vere Christianos doctores hominesque sonare? At quonam argumento, dixerit aliquis, cognoscam doctores ex spiritu sancto loqui? Quonam, quæso, nisi ex certa et haud dubia spiritus sancti regula id cognoscas? Nempe ex verbo Dei, hoc est ex scriptura sancta, libris biblicis canonicisque comprehensa, veluti quæ apostolis Petro et Paulo testibus divinitus est inspirata vel spiritus sancti instinctu ac impulsu scripta ac probata, 2, Tim. 3 et 1, Petr. 1 et 2, Petr. 1, Quare quum rursus apostoli Paulus et Joannes 1. Thess. 5 et 1. Joann. 4 primum quidem præcipiant, spiritum non esse extinguendum et prophetiam non 10 aspernandam; et deinde rursus moneant, non cuivis spiritui esse credendum, id est non quibuslibet spiritum sanctum jactantibus; quod alias non possit citra periculum imposturæ a pseudoprophetis imminens fieri; sed quo tuti simus, ne a fallaci aliquo spiritu seducamur et rursus scire possimus, quis spiritus ex Deo sit et loqua- 15 tur vel quod bonum sit ex bono spiritu proficiscens, quod teneamus, probandos esse spiritus et explorandos. Non potest illa probatio vel exploratio illa alia ratione rite tutoque fieri, quam ex verbi Dei regula, quam jamjam ostendebam. Dei enim eloquia haud in aliam se formam mutant ab ea diversam, qua semel in 20 scriptura posita sunt. Qui ergo ex spiritu sancto loquuntur, non alio modo loqui possunt, quam quem scriptura ostendit."

Ad illa Vationsis sacrificus, Petrus utique Petronius, Altiponatanus Ingadinensis, multa de fructibus garrivit plane oliosa casaque, ut Architriclinus perhibet, quum extra oleas utique saltaret; =>
dum dicebat satis apparere ex fructibus, cuiusmodi evangelium illud
esset, unde tantum ubique tumullus as esditionum oriretur etc.,
quæ alli ita interpretabantur, quasi illa oratio in Dei verbi contumeliam ignominiamque tenderet, qua et in ipsum Deum sic blasphema esset; quum tamen dicatur, tum quotidie gladio perinde =>
atque carnifer accinctus incessisse. Idem etiam ab initio, prius
utique quam sacrificus feret, quum et no vulgarier doctus vulgo
haboretur, difficilime passus est sibi a parentibus persuaderi, ut id
muneris vitæve instituti subiret, quum item in totam simul pontificiam religionem, veluti maxime omnium impiam superstitionem
vehementissime si alius inveheretur, præsertim missam missificantesque atrocissmis probris passim proscindens.

Hunc igitur usque adeo in illam, quam ante pro maxime pia lasarent, defenderat, doctrinam debachantem Comander comsecuisse dicitur, indicans originem, ex qua motus turbulenti ac editiones, occasione ex evangelica doctrina arrepta, manarent, ex requam nempe avarisque hominibus ac totis scortationi addictis et pais astyris lascivioribus sacrificulis, qui veritatis lumen ferre newireat et hinc tumultuantes turbas excitarent.

Hic omnes exurgentes ad prandium abierunt, Martis utique abbac die. A prandio omnium primum supramemoratus Sebastiasa Architrichinus a disputatione excluditur, nec ut illi porro interst rel saltem illam audiat conceditur; causa facto illi co obducta,
qued non Tigurinus, ut præ se tulisset, sed Scaphusianus esset et
1 patria relegatus certam ob causam ita exularet vagabundus. A
set etmine etsi satis prudente responso idonee se purgarit, causa
sekesa, propter quam a patrio solo nullum ob infame facinus exterris exularet, (quemadmodum a Jacobo Salandronio, Curiensis
initum tamen id fuit nec illi concessum, ut ultra interesset. Verum
se indicio sorex periit, id est proprio zelo ille id sibi conciliaverat,
requem sibi ipse temperare non poterat, alias silere jussus, quin
patificie factioni obstreperet, inscitia nescio qua eis exprobrata,
t spap apatet.

Ubi ergo a prandio rursus conventum esset, unus ex præsidenibus sexviris vel publicis auditoribus dixit: totum dimidium diem
rell longum tempus dixit, qui dimidium diem dixit) super unicum
tecclesia dogma esse transactum, neque id absque altercatione
diosa, id quod amicum ut esset colloquium institutum fuisset.
ture debere partes disceptantes jam in posterum modestime stukre ac operam dare, ut brevse essent; alioquin si id minus praraheur, se (ordinatos, inquam, sexviros) esse discessuros nec amplus audituros. Quod autem id attineret, quod vicarius de impensis
la faciendis in medium protulisset, se titdem in medium intactumque in præsent ais esse relictros.

Hic Sanluciensis abbas rursus exordiens dixit; se etiam pro sua parte virili operam esse daturum, ut propter bonum commodumque publicum negotium cito ad optatum finem perduceretur. Vara bactenus in contentionem irreosisse. Item quanquam inse co die mane primum controversum caput adversse parti somel dedisset, nihil quicquam tamen se eo fecisse velle, quod Christiane seu catholice ecclesie damnosum sit, neque egisse, quod pape ulla exparte fraudi aut prziudicio sit; questus etiam controversa capita ab adversa parte edita sero sibi reddita fuisse; quum tamen resipsa ardua sit seriaque, quam sibi religioni sit ibi publice tractare; offerens se Curie velle, vel domi Comandri vel domi sue, ea super re pirvatim loqui, marime de sacramento (haud dubie eucharistize vel altaris quod dicitur), quod ut sumpsisset, ita se porro esse sumpturum participaturumque, neque unquam Deo volente reme eo de-10 latum iri, quo pars adversa putaret eam esse perventuram.

Pari modo Joannes Bursella quoque, totius Ingadinæ tum decanus, negavit se illa dogmatum capita unquum vidisse antehac. Quod supradictus Philippus Gallitius dixit, eum minus vere hic dicere, illum ad veritatem dicendam per propriam conscientiam 15 ipsius obtestatus: qui sibi conscius esset, illa Campovasti in sacrario prostitisse. Haud secus Bartholomæus Castromurius quoque conquestus est, quod Curiensis collegii decanus sibi sequo tardius illorum copiam fecisset. - Abbas eo tendebat, ut omnibus controversis capitibus omissis, solum illud de eucharistia disputarent : 20 unde omnes sacrifici id unum urgere, ideo quod Lutheri contra Carolostadium argumenta legissent, quibus sibi persuadebant strenuos se viros velle præstare. Quibus evangelici haud renuebant morem gerere, si quidem illi reliqua, quæ illud præcederent in ordine capita, sibi ut vera, orthodoxa, Christianaque vel catholica 25 concederent et pro eiusmodi agnoscerent, contra quæ faterentur se nihil quicquam habere, unde illa damnarent. Abbas respondit : sibi quidem non deesse, unde illa impugnarent, sed longum fore. Quod si quid lucri vel mercedis id sibi, ut communitatum oratoribus in comitiis Rectorum, afferret, haud invitos se ibi mansuros so esse, quum hoc facilius onus sustinere possent. - Post aliquantam contentionem decretum fuit, ut Comander thematum capita ordine recitaret, et deinde adversæ parti liberum esset inchoare a quocunque illorum sibi liberet. Quod et factum est, et themata continentes schedulæ omnibus sigillatim distributæ ab integro.

Unde abbas purgatorium esse probare annixus, asserebat bonum esse, melius, optimum, et quemadmodum gradus in bono

stque malo essent, ita discrimen etiam in præmio esse, unde Christus ipse Joan. 14 testatus esset, dicens: in Domo patris sui multas esse mansiones; quare sequeretur in cruciatu etiam simili modo habere vel discrimen esse, ut mediam poenam vel locum necessurio esse oporteret inter tartarum et poenitentiam, id quod unicuique pro suo arbitrio nominare liceret, quam non continuo sequeretur purgatorium id necessario appellandum esse, etsi hactenus ita esset appellatum. Ad hæc omnia illa protulit argumenta, quibus Rofensis contra Lutherum utitur pro purgatorio probando, que hic ideo præterimus. Cæterum dum gradus illos in bene operando vel præmio afficiendo recensebat, adolescentem illum protulit, qui Dominum interrogavit: quid boni faciendum sibi esset, ut vitam aternam haberet? et cui Dominus respondit; ut sibi caveret a furtis, a falsis dicendis testimoniis, id quod bonum esset: item, ut si voluerit esse perfectus, venderet quæ possideret, ubi addidit: "Ecce hic adhuc melius." Quod unusquispiam sacrificulorum excipiens dixit: . Non foenerare etiam, quod et ipsum est prohibitum"; hoc veluti scommate proculdubio Curienses perstringere volens. qui ibi Comandro Curiensium pastori assistebant. Unde alius respondens dixit: Et qui immaniores impudentioresve foeneratores dari possint ipsis sacrificis? qui dum merces suas distrahunt, missas singulas in victoriatos sivé semidrachmas vendunt: et si quem inde emptionis poeniteat pigeatve, ne teruncium quidem missam restituenti ipsi vicissim redderent. Id se sua frumenti et pannonrum mercatura minime facere. Respondit sacrificulus alius: illos haud quæstum otiari sinere vel merces suas situ obduci. Qui responsum accipit: librum etiam biblicorum ipsius crassiorem contraxisse pulverem, quam librum anniversariorum et apochas ipsius syngraphasque.

Post have Bartholomeus etiam Castromurius purgatorium propugnare seu probare conatus, Latine loquebatur. Unde quidam vociferantes dicebant: "Teutsch, Teutsch, id est "Germanice, Germanice." Qui Germanice respondens: "Latine loqui, inquit, didici, qued si minus intelligitis, date operam, ut et ipsi addicatis." Et mor » bono ac insonti Prisciano succensens, (quod adagii vice rulgo hodie jactatur), in os el involat ac pugnis illum exdere coepit, dicens: "Domine plebane, sante Martine, andite me, "Quo et dicto cunctis ibi Latine scientibus cachinnos commovit. Quædam item argumenta protulit ex Stapulensis commentariis in Matthæum, quæ cui libitum est, consulere licet. Neque necessario illa huc referenda vel consignanda sunt, quum sciatur, unde ea sit mutuatus.

Deinde abbas postulavit, ut quum ibi quendam apud se habe-s ret hominem nequaquam imperitum, ille etiam audiretur. Hic. quum monachus professione fuisset, qui prope Argentinam egerat, Curiam veniens ad Comandrum et alios evangelicæ sectæ homines haud malos diverterat, quos et instituto confirmaverat. Et mox relictis illis. Sanlucium se ad abbatem contulit, qui eum, a se rur-1 sus cucullo ornatum, secum ita Antium ad disputationem duxit. Quocirca quum isti adventitio bomuncioni concessum fuerit disputationi interesse, iis exclusis qui a Tigurinis missi venerant, veris germanisque Helvetiis atque eiusdem foederis sociis ,non potuerunt hi non id indigne ac ægre tulisse. Super quo etiam tum altercatum 1 fuit nonnihil; ubi inter alia Malansianus minister seu evangelicæ sectæ parochus, Hieronymus nomine: "tenues", inquit, "evangelicorum mensæ, ut minus sapidæ ac opinaræ, monacho haud arrisere. At ubi Sanlucium ad argenteas pateras patinasque, inter quas usque versatur, venit, jucundiores illæ illius palato fuerunt, ut quo for- 2 san plus sapit, quam animo." Ad quæ ut monachus se purgaret, respondit: miros nunc circumferri rumores ac periculosa esse tempora, propter que quis cogatur simulare atque dissimulare. Que trepidans loquebatur. Unde plerique suspicabantur, quod quum minns ingenne candideque ageret, non sat bonam causam haberet 21 aut non satis bene sibi esset conscius

Hinc quum dogma de eucharistia aggredi vellent, abbas dicebat: sibi religionem esse de illo hic agere. Vicarius autem crucis charactere signove se munivit. Ad quæ Comander: "Domine Sanlucionsis", inquit, "ne tantopere cum domino vicario erpavescite erborresciteve, quum ut intrepide vobis respondeamus parati simus. Verum fuerunt qui eminus clamarent, ut primum jam de sacerdotum conjugio agerent, quandoquidem vicarius illud usque adeo abominaretur ac impugnaret. Ad quem vicarius: "Hei domino Joannes," ait, "nondum me in quas velles adiges angustias." Hic Jacobus a Spenglerus, et ipse vitæ instituto sacrificus, Antiensis signiferi filius, in medima prodiens. indicavit, se non adeo pridem a Foederatorum Ratorum proceribus propher conjugem a se nuper ductam ad vicarium relegatum fuisse; qui ipsum ab uxore separare voluerit, dizeritque: tolerabile quiddam esse, etiamsi foeminam penes se retiaeret, modo ne contubernium cum illa coleret; contubernii voce matrimonium utique intelligens. Et quum ex illo quaesivisset, quidam contubernium esset, respondisset: tantumdem esse atque si quis incestu se cum matre, sorore germana vel cum sibì arctissime saguinis necessitudine conjuncta amita seu matertera concumbens polloisset; quare se jam efflagitare, ut scripture auctoritate evinceret, sacerdotum connubium tam immane esse scelus, atque matrem propriam stupro cognoscere. Atque quum vicarius se id dixisse aficias iret, memoratus Jacobus se ut cum illo ad tormenta iret ebullit, pro veritate ab utroque eiusmodi cruciatu eruende

Rusticus quoque quidam desiderabat matrimonium tractari, sideo quod sacrificulus nescio quis se uxore sua sibi prærepta totum am quadriennium interverteret; quo ab illa dirimeretur, et aliam, si licitum esset, ducere quiret. Vicarius respondit: se nusquam in evangelio invenire, quod ille aliam ducere posset. Cui responsum fuit: .Tamen ipse Dominus Matt. 19 ei, qui adulteram habeat, saserte liberum facit eam dimittere." Cui vicarius: "Et ut liceat". ait. .viro uxorem ob stuprum repudiare, non tamen licet ei aliam priore vivente ducere : quum Paulus Rom.7 palam testetur.mnlierem viro obnoxiam viventi viro alligatam esse per legem, et sic e converso virum viventi uxori alligatum, et tum demum alterutrum ab saltero conjugum esse liberum, ubi alter mortuus fuerit; alioquin utrumvis adulterum vocari ac esse, qui compare adhuc vivente se alii conjugi junxerit." Responsio: Apostolum ibi loci non proprie vel ex professo de repudiis divortiisque, de matrimonio rato vel irrito agere, sed similitudine duntaxat a vero matrimonio, quod were id quod dicitur fuerit, matrimonium utique nullo adulterio pollutum aut violatum, et quod ideo nullo jure legitime, nisi morte intercedente, dirimi potuerit, petita ostendere voluisse servitutem et libertatem legis, cui infideles sint obnoxii, quandiu lex vixerit vigueritque, id est vim in eos obtinuerit, illos ob infidelitatem utisque damnandi; quum ii soli, qui vere pii in Christum credunt, a lege liberi sint, ut ab ea, quæ jam propter ipsorum in Christum fidem fideique efficaciam ipsis mortua penitusque irrita sit, neque

quicquam in eos juris obtineat nec ullam vim eos damnandi; a qua sola nimirum vi ac veluti veneno illi liberi sint, minime autem ab officio eam observandi vel ab obedientia, quam illi debent.

Quood matrimonium autem: quod omnibus hominibus, qui modo ab eo, sive morte sive legitimo divortio intercedente, liberi sint, contrabere absque ullo discrimine liceat; an non idem sanctus apostolus Paulus docet atque testatur, dum 1. Cor. 7 non modo id omnibus, nemine porsus eccepto, cuiuscunque conditionis, sexus, vitæ instituti, ordinis, status vel professionis denique sint, liberum facit, verum etiam præcipit, dicens: propter stupra vitanda suam r quisque uzorem habeat et suum quaeque virum habeat? Et paulo post, ubi dirit: unumquemque proprium donum habere er Deo, alium quidem sic, alium autem sic, ninuen son omnes, imo paucos esse, qui donum continentiis a Deo habeant; rursus seminem exipiens omnibus, qui dono illo se continendi destituantur, pariter a evidenterque edicit eosque jubet, ut matrimonium contrabant? id quod satius sit, non dico quam scortari, sed quam vel uri etiam tantum, id est, quam incontinentie concupiscenti stitilari

Ubi Christianus Berrius rursus ut antea, importuno ad Comandrum impetu facto, prorupit; quem ille paulo longius a se remotum manere jussit, qui satis alioquin sit eum auditurus. Cui Berrius se non posse quicquam cum illo agere respondit, qui nullo se responso dignetur. Respondit Comander: se jam thema suum de eucharistia scriptura firmare probareque velle, quo absoluto esse se etiam illi responsurum affatim. Ubi Berrius creta : petita locos annotavit, quos Comander citabat ac pro se allegabat. Inter allegandum autem annotandumque Berrius Comandrum interpellans rogat, quo pacto verba illa Domini exposuerit: "Hoc est corpus meum?" Cui concionatorum unus: "Puto te", inquit, "dormivisse." Deinde Comander: "quo pacto, quæso, Berrie", ait,» illud perinde Domini intelligis: Joannes est Helias?" Ait Berrius, illum Heliam esse vere atque substantialiter. Ait Comander: , Cur ergo ipse Joannes interrogantibus pharisæis sacerdotibus et levitis respondit se non esse Heliam?" - Ad hæc Berrius obstupuit primum; post aliquantum deinde spatium se tandem colligens dixit: . Imo Joannes noluit sibi ipse id honoris, quod nempe Helias esset, tribuere." Hic omnes illum sublatis cachinnis irridere, etiam qui insum subornaverant instigabantque.

Deinde magister Thomas Tinnetionensis, et ipse de sacramente eucharistise loqui volens, affirmavit mannam, panem illum
dim in solitudine a Deo Israelitico populo coelitus missum, in arca
federis pro ægrotantibus servatum fuisse. Non secus panem euchanisticum quoque hodie in riscos reconditum in templis pro ægrotantibus servare debere. Comander respondit: nihil huius in suis
biblis contineri. Et quum liber bibliorum memorato magistro
flomæ fuisset exhibitus, ut locum, ubi id scriptum esset, quæsitum
steaderet, respondit: posse quidem fleri, quod ista biblia id non
sontinerent, in suis tamen haberi. Væh scientia tall tantoque maspitto digna, quæ Bertii prope eruditionem æquat. Et ezerto tam
istignis eruditionis homines non minus magisterii elogium titulusve
dect, quam annulus aureus in naribus suis, quantumvis simia simia
sit, ettamsi aurea gestet insignis.

Hinc Malansiensis ecclesiastes, vicarium diu jam magis pisce mutum ad aliquid etiam diceadum hortaturus: "Domine vicarie," squit, "loquere etiam ipse nobis aliquid, qui te quoque audire eqimus." Qui dixit: "Heu sacrificule, adhue satis in tempore tibi teniam." Ille autem dicebat jam esse tempus.

Sanluciensis tandem abbas orsus totum sextum evangelii Joannis caput vel sermone admodum prolixo percurrit atque lutravit, quousque ad illam Domini sententiam perlatus est: .spintus est, qui vivificat; caro non prodest quicquam", quam sententiam per omnia exposuit, ut Martinus Lutherus contra Carolo-"stadium scripsit. Quorsum ergo pertineret ea literis hic mandare. thi illud dissimulatum intactumque omisit: "Quid ergo si videritis alium hominis ascendentem eo. ubi erat prius?" Quod Comander seerebat etiam ad rem haud vulgariter facere. Postea abbas rursus longum instituit sermonem de eo, qui possibile esset. Lege sacramentali: lege Mag. sentent. 4. Inter alia dixit tropum signifeare inversionem, id quod post longam investigationem tandem deprehenderit compereritque; quum verius dixisset, conversionem significare verbi vel sermonis, quæ (ut Quintilianus definit) a pro-" Pria significatione ad aliam cum virtute fiat, quod qui se eo exercant, scripturam invertant pervertantque; qua re Zvinglius quoque oblectarit se, otium temporis seque exercuerit, imo sibi et aliis illuserit, etc. In summa, diu admodum sermonem protratit, dum nullam non captat occasionem loquendi, donec consurgeretur ad cœnam abitum; ut quum sciret consilium esse, ambigentes partes ultra illum diem non audire, ultima oratio sua esset sicque cum suis vulgo jactare posset a se vitoriam stara.

Ubi itaque consurrectum fuisset et disputationi finis semel imposita, Comander, Curiensium ad divi Martini ecclesiates, in bacc fuit verba protestatus: "Honorandi domini! Sanluciensis antistes prolixa oratione mea illa 18 numero doctrinae capita insectatus est. Et quum jam ordo ad me loquendi rediret meumque esset respon-1e dere, quemadmodum Dei favore et auxilio fretus facile quirem illa propugnare et defendere adoc idonee, ut omnibus satisfacert et sacrosancta sacramenta ad veram suam ac nativam institutionem redire possent, necessaria mihi negatur responsio atque colluquimo hoc vel disputatio sustollitur. De quo volo hic publice esse pro-12 testatus et conquestus, me ad competentem responsionem pervenire hand polusiae. Pi hi disputatione solutu, omnes consurgunt et abeunt. A cena Comander ordinatos Restorum nomine serviros adit cosque ut ulterius audiant per Deum obsecrat obtestaturque; verum frustra fuit, quum id ei sit denegatum.

## Cap. 54.

Quanquam autem summa illa doctrime capita atque themata, propter quæ disceptanda supradicta disputatio inter partes instituta fuerat, non omnia fuerint exacte disputatia nec in illa ad vivum resecta, imo pleraque aut data opera dissimulata, aut aperte etiam et minime dissimulanter in medium intacta ab ordinariis auditori-ss bus relicta et maxime ab altera partium declinata, immodico tamen sumptu utique, suo consilio obducto, nt ex jam dictis satis liquet; atque ita longe abfuerit, quin disputatio ab græfixam et quæ vulgo expectabatur, metam suam pertingere potuerit. Non tamen tantillum illud, quod actum gestumque est, prorsus otiosum cassumque so fuit. Optimates enim Restorum, qua erant prudentia integritateque

simul atque fortitudine, ex paucis illis, que acta erant, longius prospicientes, et quid verum vel minus esset colligentes, in quibus primarii tum et præcipui auctoritate præditi præ cæteris eminebant in Cathedralis quidem Foederis ditione semper cum honore set debita reverentia nominandus Joannes Traversius Tutiensis, gente Ingadinus, Fridericus item Gersterus et Lucius Heimius, Curiensis civitatis consules, et Nicolaus Cornus, Castromurius Prægaliensis, et Petrus Entionius Ardeatiensis, itidem Ingadinus; in Superiore vero Foedere Wolfius Capolius, Flemiensis, Martinus Cabalsarius, "Legunitiensis, et Georgius, Spelucensis ad Rhenum posteriorem; et in tertio denique, Decem quippe Jurisdictionum Foedere, Paulus Buolius, Caspar Mutnerus, Petrus Mullerus et Joannes Gulerus, ztate licet adhuc juvenis, Davosienses, et Bartholomæus Eugenius, Coenobiensis Ræticonici pagi: eiusmodi, inquam, Rætorum tum sprimates plures hanc publicam legem promulgandam procurarunt, ut singulis utriusque sexus et cuiuscunque conditionis ac ordinis hominibus, intra Foederatorum Rætorum ditionis fines incolentibus, liberum esset ex hisce duabus, pontificia nempe et evangelica, quamvis inter se non parum diversis religionibus, utram quisque vellet, sprout spiritus sancti instinctu admoneretur incitareturque, eligere, amplecti atque retinere; et ne quis alterutrius dictarum religioaum quenquam adversæ partis eius nomine odiosius neque publice nec privatim insectaretur, neque ullo contumeliæ vel probri genere, quemadmodum hactenus aliquandiu, maxime ab altera parte facstitatum fuerat, afficeret, certa sancita poena, qua qui secus facerent, multandi essent.

Ad hac lex etiam antea edicta rursus est instaurata vel verius confirmata, qua religionis antistites passim jubebantur, doctrinam, quam populis quisque nimirum suo proponerent, ex sola scriptura sancta novi et veteris Testamenti (ut vulgo dicitur) nec aliunde peterent, aque ut illam longe quam purissime traderent diligenter omnes operam darent. Quantum autem ad anabaptisticam et alias omnis generis ac nominis hereses pertinet, illes semel universus interdictæ eodem hoc decreto edictoque publico fuerunt, ctilio iis sine discrimine omnibus multandis, qui legi non parerent vel qui errorem, poet idoneam illus confutationem staque diligentem fidelemque erga illos adhibitam instructionem, præfracte retinere necountes are severes describes are severes describes.

non tueri perrexerint et adeo non desistere voluerint, ut pestiferum venenum suum in dies magis aliis affricare eoque alios inficere gestiunt.

Hac autem sua moderatione Rætorum proceres, quum et decretum suum bimembrem illam legem continens debita severitate tutati sint custodierintque, mirum est quam eo, quo præcipue spectabant, promoverint, nempe ut publicæ paci ac quieti consulerent, cui magnum imminebat periculum, si, ut coeperant, pontificii conviciis evangelicæ sectæ homines incessere perrexissent; quum et sapiens ille testatus est: furor fiat læsa sæpius patientia. Haud 14 enim facile est dicere, quam amanter, quam etiam tranquille utriusque partis homines inter se mutuo, prout ante fiebat, deinceps vixerint; quum et ipsi missatores, qui ante in concionatores tantum non favebant, diu postea mirum in modum modestiæ studuerint ; donec annis hisce postremis illorum quidam, ut dicitur, veluti œstro 18 quodam perciti, nescio unde animati, rursus in evangelicos concionatores miris conviciis debachari coeperunt; quemadmodum hi coram dominis non semel in publicis Rætorum conventibus conquesti jam sunt.

His accedit, quod quum non adeo diu a memorata jam dispu-se
tatione, septimo utique calendas quintiles eiusdem anni Dominici
A. 1596 1526, Foederati Rasti leges quasdam reipublice suae commodas
(quos articulos vulgo vocant, numero utique 20, "die Artikel gemeiner 3 Fündiner Land") sanciverint conscripeerintque, a populo
etiam jussas ratasque habitas, in illis quædam fuerint peculiariter se
in sacrificos strictæ, veluti quibus illorum æquo licentior vita in
ordinem redigeretur atque mores paulo lasciviores vel liberiores
coerciti compesserentur.

Caiusmodi illorum articulorum ordine primus existit in hunc stulat necessitas, sancivimus, ne intra nostram Rastorum tribus foederibus conjunctorum ditionem ullius Curiensis episcopi neque ullius item sacras seu spiritaalis persona sit ullum profanum magistratum, sive is præses prefectuse applelleur, sive pretor vel judex, sive quodcunque aliud denique magistratus genus sit, in snostris jurisditionibus creare atque designare; rerum ut uniuscuiusue loci senatus vel iurisditionis curisque convertus concilume atque totus populus seu communitas (quæ vulgo vocatur), quado tempus aut res effiagitaverit, id prout sue quisque consiente consultum voluerit et ut cuique bonum visum fuerit, facisadi potestatem habeat; ita tamen ut bonæ et integræ famæ atque spolatorum morum et ad id idonei viri deligantur ac designentur. Hæm e quæ Curiensis episcopi ministeria ministerialese vel offelales homines, quandiu episcopo inservierint, in ullis publicis spoviacialibusve Exstorum comitiis ac consessibus usurpari nec eo dmitti debeant

Manque antea utrumque hactenus factitatum fuerat. Ad id imit tempus penes Curiensem episcopum potestas fuerat et Tutiensem Superioris Ingadines prætorem, a populis communitatibusve issignatum, approbandi et præsides, Suprasaxensem nempe et Fürstaoviensem, etiam designandi, nedum approbandi, quod constat; preter aliarum quoque jurisditionum Cathedralis Foederis quorudam prætores confirmandi facultatem, que illi forte erat. Prætera illius hactenus officiales ministri, veluti Förstaburgensis et Erenusiensis castellani, et Suprasaxensis et Fürstanoviensis præfecti præidesve, in omnibus Restorum contitis una cum ommunitatum entoribus periode senatores sederant, una cum eius architrictiino.

Hine hoc anno primum in superiore Ingadina Tutiensis prestor, the spiscopi approbationem (ut et deinceps in hune usque diem) constitutus est simul et confirmatus, in publico jurisditionis centatus Summadoense celebrato, ab ipsis populorum dieta Jurisditionis mancis; Peturs nempe Traversius, Simonis Traversii filius; Traversiorum, Joannis et Antonii nempe, inter se patruelium, et piese patruelis, cum duobus fratribus Martino et Georgio, qui et cira id temporis, aut certe non multo post, factus est prefectus rel castellanus Fürstaburgii, Curiensis episcopatus vel Cathedralis evoderis in Venonibus ad ortum Athesis fluminis accia. Qui item, licet eruditione et forsan etiam prudestis rerum usu acquisita a deabus illis Traversiis, consobrinis suis, superaretur (quanquam no desint, qui asserant, illos prudentia saltem ac consilio sive solortia shiho eo præstastiores fuisse), magnanimitate tamen ac fortitudine sibil illis cedebat.

Cuius virtutis, præter alia non pauca pulehra eius et ante et post gesta facinora, vel hoc, quod jam referemus, cum primis præ-

clarum specimen præbuit. Fürstaburgii castellanum, ut jam dictum, agebat, ubi quum partium eius præcipue esset, antiquiores Cathedralis Foederis vel episcopatus et maxime Cathedralium hominum in proximis pagis, alias inter Austriacos atque adeo intra Austrize principis uti Tirolensis comitis ditionem agentium, immunitates propugnare atque tueri, atque hinc lis sibi cum Trappo. Curbergensis arcis Austriaci principis nomine præfecto, propter prædium quoddam incidisset, quod utraque pars sibi suisque vendicabat vel ad suam ditionem pertinere contendebat, in rem præsentem se utrinque contulere. Ubi quum Trappus viribus, quas se potiores se ibi habere autumabat, fretus (magna enim armatorum apparitorum turba stipatus aderat, quum Petro Traversio vicissim duo duntaxat armati satellites, more solito, non ultra, et pauci inermes Cathedrales homines, qui a se starent, præsto essent), cæspitem a se correpto ligone circumscriptum inde secum domum vul-18 gari more ablaturus esset, in certum proprietatis symbolum, quam pars sua deinceps in id prædii jure sineque controversia sibi usurpatura esset, quandoquidem coram parte adversa id factum esset, Traversius tota corporis mole in illum cum impetu illatus libratusque, robustus alias formosusque, etsi non prægrandis vir, eum 26 inde submovit repulitque, et inde pedibus cæspiti insistens signato, dextra ensis manubrio admota, stricturo seu digladiaturo similis : .Qui fortis est", inquit, præbest se in me virum, ut cæspitem hunc auferst." Qua re Jac. Trappus expavefactus, se inde cum suis satellitibus in arcem suam vicinam, re infecta pudore suffusus, re- 25 cepit, Traversio ibi relicto; qui item cum suis cæspitem secum abstulit, inque arcem Fürstaburgiam perinde propinguam rediit.

Similis strenuitatis specimina plures ibi castellani sepius edidisco perhibentur, veluti peculiariter Jacobus Turriensis, Castromurius, Josephus Jacmutus, Scultinus, Zacharias Nuttus necnon so Henrichetus Planta, Tutiensis, et Balthasar Planta, Cernetiensis. Cuiusmodi castellanos acque immunitatum suarum defensores Cathedrales ibi ômnies sive Resti sibi dari, sepius illorum desiderio etiam profundos gemitus ducentes, optarunt. — Tantum per occasionem mentionis Petti Traversii interfati, rursus eo, unde digressi so fuimus, jam rediums.

Ad illam supradictarum legum classem pertinet etiam quartus illarum articulus in hunc modum perscriptus: Quarto ad id. quod majores nostri olim quosdam annuos reditus, pro anniversariis sacis faciendis vel quotannis repetendis, cathedralibus vel collegiatis exclesiis, quæ dicuntur, aut monasteriis aut certis denique templis legarunt, persuasi, hinc magnum defunctorum manibus ad illorum slutem promovendam ac æternam acquirendam felicitatem subsdium afferri, quod tamen nemo ullis argumentis solido veritatis findamento nitentibus nobis persuadere nosve edocere hactenus »potuit; decrevimus neminem bonorum simpliciumque illorum, qui eusmodi anniversaria sacra legarint, hominum vel hæredum eorum ad eiusmodi pro sacris illis legatos reditus ulterius in reliquum persolvendos cogendum esse vel obligari debere. Quoniam autem nonnulla prædia propter id genus anniversariorum redituum onera allis imposita eo viliore pretio non numquam empta ac vendita ant, cuiusmodi oneribus hac nostra lege jam liberantur, sancimus. ut commoda illa, ex eiusmodi oneris allevatione proficiscentia, proumis defunctorum legatorum hæredibus ac posteris ex illa stirpe origine descendentibus cedant. Quod si nulli autem certi illius stirpis posteri, ut quandoque fit, extiterint, magistratus esto, quicquid illud fuerit inde provenientis utilitatis in homines egenos Muperesve, aut quo sibi pium et æquum vel congruens visum fueit, impendendum destinare : hoc tamen hic reservato, quodcunque ive redituum sive fundorum ecclesiis testamento relictum fuerit. squod totum ecclesiis ita permanere earumque esse sine controvera debeat sineque contradictione. Quicquid vero pro anniversariis acris testamento sive in reditibus sive in fundis vel cæteris facultatibus destinatum fuerit ac traditum, permittimus, quod hic articalus superius continet, per omnia juxta eius tenorem ratum.

Quintus porro articulus ita habet: Quinto statuimus, ne qui ossobitices vita utriusque sexus homines in posterum ultra in menasteria ut novitii vel prater eos, qui jam ibi degunt, accipi debeant, neque setate juvenes, neque senio confecti; item ne id geusa homines ultra deinceps hinc inde honestis hominibus onessis vagari vel ostiatim mendicare permittantur. Verum magistantas spectates probitatis vel ad id idoneos viros decernunto, abilis, qui in comobilis adhuc monasticam agunt vitam, quotannis

acceptorum simul adque expensorum rationem exigant petantque, ex quibus honesta alimonia vel decens victus et amictus illis ad sorum viuse finem, vel ulteriorem provisionem seu cautionem decersendam usque, quiete permittatur. Ex quo quod ex reditibus recliquum factum fuerit, debet e potest rursus ad justos as ogermanos haredes redire ac cedere, si quidem de illis certo constiterit; sin minus autem certi illi extiterini, cuiusque partis seu foederis Raetorum respublica reditus illos impendito, ut sibi bonum visum fuerit.

Hue decimus tertius quoque pertinet memoratarum sanctionum aticultus, in hanc sententiam eraratus: Decretum a nobis est., i ut unicuique ecclesiastico pastori hine in posterum decens et honestum in alimoniam salarium er cuiusque merito et er zequitate dari debeat, er quibuscunque facultatibus unicuique populo coetuique libuerit. Debet item ad hæc penes singulos coetus ecclesiasticos libera esse facultas ecclesiarum pastores omni tempore conducendi atque eos tursus pro suo arbitrio, quandocunque sibi libitum fuerit, dimittendi. Contra ac mos antea fuerat, ut potestas ecclesiis ministros mittendi dandique et rursus deponendi penes unum Curiensem esiscopum esset.

Decimus quintus praterea articulus caputque est: quod ubi a prafectura vel provinciales prassides in Cathedrali nostro foedere societateve fuerint, debeant pecuniarius mulcta, quas ibi contigerint, prasfecturas cuiusque populorum esse, qui inde prassidi debitum stipendium mercedemque solvere debeant; residuum vero prasfecturas facultatum episcopatui cedere debent atque illius denique a ministerius sive officialibus ex Cathedralis societatis vel reipublicas arbitrio concedi ex episcopi reditibus vectigalibusve.

Item decimus septimus articulus: Ne quis coetus seu juriscictio in Cathedralis Foederis ditione ullam amplius appellationem causamve controversam ad Curiensem episcopum (quod alias fere sfiebat) seque ad aules illius administratores debeat provocare. Verum si quis quam causam litemve appellandam habuerit, eam ad proximam, ques sequa et partis exors sit, jurisditionem provocare debet; ubi quod pronunciatum fuerit, debet a partibus, citra ullum ulterius provocandi jus, ratum haberi ac observari.

Decimo octavo articulo seu capite lex est perlata atque sancita: quod quanto posthac contigerit, vel collegii præpositum canosiorum vel decanum vel aliquem canonicorum, item parochum se plebanum, qui vulgo dicitur, sacellanum et alios clerici ordinis, qui dicitur, mortem obire, qui sacerdotia intra nostra ditionia limines obtinuerint, debeat quodeunque, quod ita liberum fieret sacerdotiam, vel sacerdotalis conditio, que vacaret, alicui trium Poederum Estorum indigense, et minime advenarum vel extraneorum ciquam conferri; hoc cum discrimine vel hac lege, quod ubi usu exiret Curiensem episcopum esse eligendum, debeat capitulum, quod vocatur, id est canonicorum collegium, consilio usi totius abums Dei seu Cathedralis Foederis, in superiori et inferiori (ita saliteram habet) foedere, agere.

Ad ultimum (postremum enim, vicesimus utique articulus, ad bane classem vel partem legum illarum non pertinet) ita exaratum labet: Decimonono de introitibus seu annatis lex esto, quod nemo udeinceps apud nos quiquam introitus vel annatarum nomine ultra dare obligari vel astringi debeat. - Taceo hic sextum ordine articuhm. quo minores decumæ abrogatæ sunt, certa tamen cum conditione; id est decume, que ex iis pendebantur, que non in agro ascuntur, atque etiam decime, que inter terre proventus de »canabe, lino et rapis exigebantur. — Tacemus item articules 7, 8, 9 et 10, quibus et majorum decumarum, in agro utique provenientium, exigendarum vulgo inolita consuetudo non iniquis modis cièrcita vel aliquatenus correcta moderataque fuit. - Silentio denique hic præterimus, quæ biennio ante a Rætis sancita fuerunt, unde slicentiores mores sacrificorum quadatenus coërciti fuerunt; iis nimirum interdictis, quæ illorum nonnulli absentes ex sacerdotiis mercedis nomine accipiebant et ab illis extorquebant, quibus nulam operam dabant nec pro quibus quicquam muneris obibant aut laboris sustinebant : abolitis item pontificiis interdictis, quibus so-»lemnia sacra ob sacrificorum cædes ad tempus suspendebantur intermittebanturque; atque prohibito item, ne cui sacrifico vel monacho liceret homines moribundos, ad condenda testamenta sollicitare, nisi heredibus illorum germanis aut ex magistratu aliquibus viris præsentibus ac annuentibus, atque ut secus facta testamenta irrita " Cassaque haberentur; præter id quod nimis severa et quodam modo Francica sacerdotum potestas, quam in sua ecclesiastica censura sive excommunicatione exercebant, publicis tunc legibus aliqua

ratione cohibita est, atque illorum item jurisdictio, potissimum in rebus politicis exercenda, bona er parte abrogata, atque sequo rigidior quoque exactio ac miserorum hominum per illos fere usurpata compilatio coërcita, necnon lasciviores denique petulantioresque illorum ac minus eos decentes in victu et amietu atque gestibus omores compesciti et aliæ abusiones arctius aliquanto astrictæ tum fuerunt.

## Cap. 55.

A. 1536 Quum codem a nato Christo anno 1526 insignis Helvetiorum simul et Ræstorum exercitus, in Insubriam profecti, socia cum Venedis arma junxissent, ubi Gallus quoque rex Franciscus suas 10 habuit copias, bellum non suo, sed Romani pontificis, ut putatur, nomine gerens, atque plurimum ex ea militia manubiarum milites retulissent, etsi provincia non potiti, ut superius quoque nonnulla huius rei facta est mentio: rursus sequente anno a Domino nato, 4.1537 nemne 1527, rex Gallie cum Foederatis Helvetis Rætisque in In-16

subriam, ut Mediolanum recuperaret, contendit.

Jugibus antem illis perpetnisque bellis regione perniciose exhausta ac devastata, atrox inde in innumeros pene miseros homines fames atque urgentissima inedice necessitas oborta est; quum annona vel triticum denis, undenis atque etiam duodenis aureis co-zo ronatis in modios passim in Insubria veniret. Ingena Fructuum, maxime frumenti copia Argentina, Basilea atque ex Helvetia Ratiaque in dictam provinciam advehebatur. Multi quotidie homines inedia (heu res misera) peribant. Inter reliqua detestandæ miseriæ exempla parvus fuit visus puerulus, qui uberibus matris inedia reetiam etinicae mordicus inherens etil las vidissime sugena sa cubida en unc arripiens et mor rursus relinquens, miserabilissimis gestibus vagiret ac lamentaretur. Nonnulli milites miseriam usque adeo atrocem propriis oculis amplius haurire non sustinentes, relicta militia domum discesserunt, voto nuncupato se in militiam zo nunouam ulterius sbituros.

Memoratus item superius Mussiensis ad Larium lacum tyransus, nempe Joannes Jacobus Mediceus, etiam id temporis peculiarem Helvetiorum, ex Nemorensibus (quos vocant) regionibus nimirum et Betorum, exercitum in Mediolanensem principatum Gallorum regi adduxit. Qui a Cæsarianis tamen præsidiariis ad Carram, Briansosensis montis locum, invasi, strage non modica cæsi sunt, quinto calendas sextiles; ubi imprimis Uranienses multos et decore et virtet insignes viros amisere.

Eodem anno Domini 1527, quinto idus seu undecimo die oc- A. 1527 ntobris, mane circiter horam quartam, in ea Westriæ parte, cui comites Rheni præsunt, terrificus cometes a multis visus est duravitque hora et quarta eius parte. Oriebatur a subsolano, ascendens meridiem occidentemque versus, sub septentrione maxime conspicuus. Longitudine erat immensa, colore sanguineo in croceum declinante. "Summitas eius incurvati brachii speciem et formam habebat; in cuius manu ingentis magnitudinis gladius, veluti jamiam percussuri, videbatur. In gladii mucrone atque ab utraque acie tres non mediocres stellæ apparebant, verum quæ a mucrone fulgebat, reliquis duabus major erat. Ab his subobscuri radii pilosæ caudæ \* figura conspiciebantur : in lateribus a summo ad imum usque radii in speciem fere hastarum deformati et gladii minores, diluti sanguinis colore, inter quos humanæ facies comis barbisque hispidæ, nigricantis nubis colore, cernebantur. Hæc simul tanto terrore horroreque movebantur ac rutilabant, ut nonnulli spectatorum timore metuque prope examinati dicantur. Vidit hunc insignis astrologus Petrus Creuserus. Viderunt innumeri homines utriusque sexus alii apud Westriam, Mediomatrices et Treviros. Descripsit et interpretatus est eundem cometem Gerardus Noviomagus, qui in dedicatoria ad Carolum V. Augustum Cæsarem epistola inter alia: "Non "dubito", inquit, quin majestati tuze grata erit hæc epistola, in qua terrificus ille cometes, cui similis a condito orbe nusquam, quod sciam, visus legitur, veris apertisque verbis describetur. Per quem proculdubio clementissimus ille atque justissimus imperator ac dux noster Jesus Christus, rex regum et dominus dominorum, nos nea glecti sui cultus arguit, veræ religionis admonet, et nisi resipiscamus, dirum exitium in foribus esse certissimo argumento demonstrat. Hæc ex Joannis Stumpfii chron, operis lib, 13, cap, 40, et

Henrici Bullingeri in Lucam evangelium commentaria, eiusdem Bullingeri vel potius memoratu jam Noviomagi verbis bona fide buc retuli. Nam etsi memoratum sidus in Retia ut et in Helvetia visum haud fuerit, ideo tamen ilhud huc inserere libuit, quod certo certius id imprimis Teutonicse nationi atque hinc Rætis ac Helvetia quoque monumentum preluxit. Et sane mox quadriennio post eracto, quam illud quicquid feralis fuit ostenti apparuerat, primum Ræti rursus Mussiensi bello fuerunt petiti, et mox in Helvetia quoque illo ipso funesto ostenti die, quinto utique idus octobris, plane inauspicatus ac perniciosus tamultus et detestabili intestino bello usimilis seditio subito oborta ingruit evenitque, quemadmodum post suis locis patebit. Præteres in aliis etiam prope omnibus totius Europe, cum Germanice tum aliarum linguarum nationibus, longe quam periculosissima turbulentissimaque tempora fuere acciderunt-que. Omnipotens sit nobis propitius!

Anno porro Domini 1527 Ferdinandus archidux Austriæ, elec-A. 1527 tus Bohemorum rex, sexto calendas martias, ab Olomucensi præsule maximis cæremoniis Pragæ cum uxore coronatur. Vehementissimus item ab oriente flans ventus tantum tamque dirum cicadarum agmen in Poloniæ regnum conjecit, ut et hominibus et a brutis præ his periclitandum fuerit. - Præteres urbs Roma ab exercitu Caroli imperatoris pridie nonas maji ex improviso capta vastatur et in decimum quintum diem usque miserabiliter diripitur. Idque ideo, quod Clemens pontifex varia adversus Cæsarem per ducem Urbinatem apud Italos Venetorum instinctu machinatus » esset; unde ipse quoque pontifex in mole Adriani cum aliquot cardinalibus et episcopis obsessus, post multas illusiones sese Germanis Hispanisque dedere fuit coactus. Verum Cæsar, qui vincere quidem noverat, uti autem victoria non item, moz pontificem cum reliquis sanctis patribus libertati pristinæ donari jussit.

Item Poloni insolitam crudelissimorum hominum frequentiam, a Tartarorum Bathoris Cam filio eductam et regionem ipsorum seu fines depoquantem, infestis signis adorti partim cædunt, partim fugant et capiunt. — Item quum rex Ferdinandus Austriacus et Joannes Zepusiensis comes, voyvoda vel prafectas provincialis Transyl — svanie, inter se de regno Ungarie ambigerent, et memoratus Zepusiensis comes illud, incolarum fretus favore, Ferdinando preripuisset.

jure etiam quod jactabat nixus, Ferdinandus, ut illud recuperaret, bellicas copias prævalidas Budam duxit ibique peractis comitiis rex Ungarorum deligitur, ac paulo post apud Albam Regalem, mease octobri, sacro et ad eiusmodi pompam peculiariter destinato diademate redimitur, ubi et Casimirus Brandeburgensis marchio. ductor exercitus eius primarius, dysenteria in hac expeditione diem extremum clausit. Quum comes ergo Sepusiensis cedere Ferdinandi viribus semel coactus fuisset, insignem ad omnes ordines imperii epistolam scripsit, qua illis conquestus de Ferdinando rege, multis minjuriam, quæ sibi ab illo fieret, exposuit eosque commonefecit, si rei in ipsum indignitas iniquitasque eum cogeret quascunque se nuniendi rationes dispicere, sibi id vitio non esse vertendum; quare procurarent, ne id tandem in totius reipublicæ detrimentum cederet, atque ut mature admoniti in tempore item imminenti periculo ocscurrerent. Quemadmodum Joannes Sleidanus libro commentariorum suorum 6. late copioseque memoriæ prodidit. In illam ferme sententiam etiam ad Carolum V, imperatorem scripsit, orans ut fistrem ab incepto averteret, hortatusque, ut minus obtemperantem cohibeat. Ubi autem sic scribendo nihil promovisset, Hieronymum »Lascum tandem ad Turcarum imperatorem, in suum auxilium solicitandum contra Ferdinandum, mittit. Qui occasionem lætus arripiens, immanissimum illud postea in Austriam motum bellum summa one et ingentibus viribus parat.

Albertus porro, grandis magrister Teutonicorum militum, ex samilia Brandaburgensium marchionum, ducta Polonorum regis lia, dux Prussie factus est. — Circs edanque Constantienses cum Tigurinia et Bernensibus, pracipuis Helvetiorum civitatibus, municipale in aliquot annos foedus percusserunt. — Caro per id tempus ut in Helvetia, sic ctiam in Rætia carissima erat, quod pecora fere tunc as mercatoribus in Insubriam et alias Italias provincias, mira illa ac arra annone caritate laborantes, turmatim abigerentur. Quare non-utili dictarum jam Helveticæ, inquam, et Ræticæ rerumpublicarum pepuli, carnis penuria pressi, magnam boum copiam ex Pannoniis sibi adducendam curarunt.

Illo ipso a nato Christo 1528 anno Henricus, dux Brunsvicensis, A. 1528 mille selectissimos equites, majore ex parte cataphractos, et Marcus Psittacus, eques Amisiensis, aobilissimos quosque pedites ex

mandato imperatoris sui in Italiam adversus Venetos Laudanum edurenti. Qui pestilenti morbo simul et commeatus penuria fatigati, in Germaniam per Rætiam et Helvetiam cum paucissimis, sedecim utique comitibus, re omnino infecta redierunt; quum reliqui vel militiæ vel in itinere, dum redeunt, muscarum ex hausto a veneno stupefactarum instar extincti essent.

Eodem anno Bernæ in Helvetiæ, mense januario, publica disputatio totis 19 diebus magna cum gravitate fuit habita super dogmatis de religione hodie controversis, quæ decem thematis, publice tum a Bernensis ecclesiæ doctoribus seu ministris promulgatis, 10 comprehensa fuerunt; quum edictum fuisset, ut in tota actione nulla nisi veteris et novi Testamenti scriptura pondus et auctoritatem haberet; atque idonee omnibus undecunque eo venturis fide publica cautum, hæc quoque lege statuta, ut modeste sine conviciis et injuriis omnia fierent et libere suam quique sententiam dicerent 18 et ita pronunciarent, ut a scribis excipi possent cuiusque dicta; quum denique jussissent Bernates, ratum et firmum per omnem suam ditionem esse, quicquid ibi decretum foret. Actionis finis fuit, qued themata a Bernensibus ministris. Francisco Colbo et Bertholdo Hallero, promulgata et ab eis simul ac a Zvinglio, Oecolam-no padio, Bucero et Capitone Argentinensibus, Ambrosio Blaarero Constantiensi, et ab aliis compluribus defensa : oppugnata vero imprimis a Conrado Trigero Augustiniano primi nominis atque aliis, communi plurimorum assensu approbata fuerunt et deinde non Bernæ tantum, sed Constantiæ etiam, Genevæ et in aliquot finitimis locis 28 a magistratu sancita; missis, aris atque statuis ubique illic sublatis abolitisque. Eo quid, qui illa impugnabant, dicerentur, sua sacris bibliorum libris tueri diffisi, adjumento aliunde, quam illinc, quæsivisse, contra ac disputationis illius lege cautum erat, idque facere tentasse, quod plane diserteque erat vetitum. Ad illam autem dis-se putationem suos ministros miserant Basilienses, Scaphusiani, Tigurini, Abbatiscellenses, Sangallenses, Mülhusiani et Ræti quoque finitimi, item Argentinenses, Ulmenses, Augustani, Lindavii, Constantienses, Isnenses. Item quum Bernates præter suæ ditionis ecclesiasticos homines, quos conscripserant, finitimos quoque epi-sa scopos, Basiliensem nempe, Sedunensem, Lausanensem, Constantiensem ad disputationem a se indictam evocassent et ut ipsi veniret sucsque secum adducerent theologos monuissent, mulcta alioquin denunciata, earum possessionum, quas in suis finibus haberent, illorum nemo venit.

Illo item anno Tauriaci primum cum Tigurinis, Bernensibus aliis eiusdem religionis civitatibus, quod ad illam attinet, concliantur. Item in Helvetiam et Rætiam renunciatum est, prope Esselingiam Necari monstrum esse natum, infantem utique uno capite, quatuor aures, quatuor brachia, quatuor item crura pedesque w duplicem manum habentem. - Anno porro Domini 1529 Basi- A. 1529 lea, Sangallum, Mülhusa atque Bienna, cum Tiguro, Berna atque Constantia et aliis municipale pacti sunt inter se foedus. --- Præterea Ferdinandus rex tunc Ungarise et Bohemise atque idem archidux Austrize, vel eius nomine Tyrolensis comitatus proceres, cum quinque vetustioribus Helvetiorum confoederatis rebuspublicis, Lucer-Bana quippe, Uranea, Svitia, Subsylvana, Tugina, conspirantes, feedus nescio quale Sanpetrii in Estionibus postridie idus februanas inierunt. Friburgenses in Nuithlandia, pagi Helvetiorum Aventicensis, et Seduni Valesiani peculiare et ipsi foedus cum quinque am memoratis antiquioribus Helvetiorum rebuspublicis tertio idus " martias junxere. — Tigurini et Bernates plaustra aliquot bombardis sclopetisve et gladiorum laminis onusta atque sibi adversa immissa interceperunt.

Iidem Tigurini Bernensesque eodem Domini anno 1529 pri- A. 1529 mum copias suas adversus quinquepagicos Helvetios, bello eis in-"dicto, Capelam educunt, sexto idus junias, causa scripto evulgata, propter quam bello illos peterent, ipsi ante ab illis, uti summis ac infensissimis hostibus, crebris iisque indignissimis et prorsus intolerandis injuriis petiti; veluti quibus jam dudum deliberatum esset, sibi insontibus bellum facere et in hoc insum foedus cum "Austriacis, summis infensissimisque semper inde antiquitus Helvetice nation is hostibus, contra se (quod satis constaret), finibus ejidendos suis penitusque exuendos, icissent; id quod vel imprimis zterno inter Helvetios icto foederi adversum esset. Verum bellum illud reliqui Helvetii Rætique ipsorum confoederati, una cum "Argentoratensium legatis, facile re composita diremerunt. Unde et utrinque ab armis semel discessum est; quum Ferdinandicæ opiæ sociis jam suis quinquepagicis suppetias ex foedere laturi ad Rhenum usque accessissent.

Primipilini item Lutherani et Zvingliani (ut vulgo jam dicitur) dogmatis, Martinus Lutherus Witenbergensis, gente Saco, et Uricus Zvinglius Figurinus, Helvetius gente, cum multis aliis spectates eruditionis viris, Basilea, Argentina, Norimberga et aliunde Marpurgum a Philippo provinciali Hessorum comite convocati, in reliquis Christians religionis capitibus sat bene, in cena vero Domini negotio minus convenire potuerunt. — Per totam item Germaniam pene superiorem ingens grando arboribus, vineis et frumento damnum dedit maximum.

Illo autem anno, aut, ut alii sunt auctores, superiori, Galli 1. Venetorum auxilio sis, Neapolim vehementi ac fortissima obsidione ad defectionem sollicitarunt. Germani vero et Hispani, qui in præsidio illic erant, dum hostes, mense julio febri vel languore quodam in vulgus militum fere tum grassante eosque stupefaciente alioqui pressi, asstum quoque por more vitant frigusque umbrarum cap- 1. tant, facta in eos eruptione cum impetu ex improviso illos internecione pene trucidarunt atque deleverunt.

Quum porro Mussiensis essetlalnaus, superius memoratus Joan-

nes Jacobus Mediceus, nunquam non adhuc Volturenæ, comitatui

Clavenensi, imo toti etiam foederatæ Rætiæ sibi subigendis inhiaret, rumor apud Rætos emanavit, pro compertissimo etiam deinceps ad hunc diem habitus, quod ille cum Paulo Zieglero, Curiensi tum præsule, per internuncios vel occultis literis agens, contra confoederatos Rætos conspirasset atque ab illo hunc obtinuisset contractum pactionemque, ut dictus præsul castellani fratri, Joanni 21 Angelo tum jurisconsulto (qui postea archiepiscopus Ragusianus et deinde cardinalis titulo Pudentianus factus, tandem anno Domini A. 1560 1560 papa creatus et Pius IV. vocatus, Paulo IV. successit), pro certa quadam non mediocri pecunise summa, sibi inde alendo quotannis pensionis nomine numeranda, Curiensem episcopatum trade- se ret; atque ut hoc commodius id efficerent, illos hoc inter se machinato consilio moliri: memoratum Joannem Angelum, lectica vel arcera per Rætorum fines Curiam in episcopalem aulam vel Fürstaburgum in arcem vectum et sic ægroti nescio cuius hominis specie tectum, ad memoratum præsulatum furtim ita occupandum cum sa aliquante famulitio et satellitum comitatu ingerere, et illum porre Rectis nihil minus quam hoc expectantibus, vellent nollent, dominum ohtrudere

Atque quum Theodorus Schlegelius Davosianus, antememoratus Sanluciensis Curiæ abbas, gente et ipse Rætus, festivus alias homo, nonnulla sinistra apud Rætos suspicione nescio unde orta laboraret, quod scelerati consilii ac in ipsos concinnatæ perfidiæ sonnihil esset conscius atque consors, ubi machinatum scelus (Deo optimum maximum rebus ita, qua jam olim in Rætos est clementia pronus, moderante) ad illorum optimates emanasset, ab his ille captus, quæstione legibus habita Curiæ capite plexus est, mense novembri supradicti Domini anni 1529. Quanquam non desint, qui A. 1529 evel hodie nihil dubitent asserere, illum non adeo multum hic criminis contraxisse. Certe Germanicus chronographus, qui Eusebianis et reliquorum superiorum chronicis temporum continuationem ab anno a Christo nato 1512 ad annum usque eiusdem 1542 adjecit A. 1512-42 (est enim anonymus), ad hunc modum de hac re scripsit: Proceres scomitatus Tyrolensis, cum quinque antiquioribus Helvetiorum pagis conspirantes, causa fuerunt, ut confoederati superiorum Rætorum abbatem s. Lucii Curiæ capite plecterent. Quod quam vere scriptum reliquerit, ipse viderit. Quod quidem memorati quinquepagici (ut hodie vulgo dicuntur) Helvetii foedus cum Austriacis ab incunte manno illo pene, quod paulo ante est commemoratum, conjunxerint, nulli fit dubium, ne id fictum fortassis sit; sed num perniciosi aliquid consilii conspirationisque in Rætos quoque, perinde suos foederis socios, illo cum rege Ferdinando icto foedere moliti sint cuiusmodi rei in se tentatæ Tigurinos de ipsis conquestos, eos evulgato scripto insimulasse paulo ante est relatum, neminem, qui id ad posteros memoriæ prodiderit, præter memoratum jam Germanum auctorem reperimus. Nisi forte hinc cuipiam eiusmodi sinistræ suspicionis aliquid oboriri potuisset, quod biennio post illi, a Rætis ad auxilium sibi ex foedere contra Mussiensem castellanum vetewrem hostem suum ferendum moniti, opem illis cum reliquis sociis Helvetiis ferre renuerunt, ut postea innotescet.

Ipse autem Curiensis antistes supramemoratus Paulus Zieglerus, de imminentene sibi capitis periculo monitus, — an male sibi conscius, an denique utrique simul malo obnozius non meum fuerit »pronunciare —, fuga tamen sibi consulens mature impendenti se discrimini subduxit; nec in Restorum porro fines redire fuit ausus, see magies tiam tuto liciut, ad vites sus ferme eritum usque, quando impunitatem a Rætis nescio qui pactus, Fürstaburgum quoddam Cathedralium Retorum castrum, intra tamen Austriacorum principum fines, ad ipsos ferme limites situm, reversus est, ubi el brevi post mortuus inopinato offensus dignum se vitse finem, ut sunt qui A. 1541 asserum sortitus est. anno Domini 1541.

Quo tempore porro Sanluciensis abbas supplicio Curise, ut supradictum, affectus fuit, duo etiam viri nobiliores nec ex infimis Rætorum primatibus ex sinistra vulgi, plerumque vani ac malesuadi auctoris, suspicione capti fuerunt, Tutii in Superiore Ingadina: alter quidem Dieteganus Saliceus, Soliensis seu Prægaliensis, pater s huius Dietegani, qui hodie superstes provincialis in Rætia octo Jurisdictionum præsidis munere Austriæ principis nomine functus est, perinde ut parens sæpius insignis belli dux ac strenuus miles deprehensus et proinde equitis aurati titulum assequutus, maxime propter præclaram operam Cæsari contra Turcas navatam; alter i vero Georgius Belinis Davosiensis erat, qui æque dux vel tribunus militum postea operam militiæ dedit, stipendia non Cæsari quidem ut alter, sed regi Gallorum meritus non semel. Qui quum quæstione a judicio Rætorum nomine constituto habita torti fuissent, fidiculis adhibiti et satis inclementer tractati, nihil tamen ex ore illorum potuit extorqueri, unde aliquid eiusmodi criminis deprehendi posset, propter quod comprehensi fuerant; unde liberi dimissi fuere judicii sententia, nulla infamiæ nota aspersi.

Hoe anno item Rhodienses milites, Caroli V. imperatoris auxilion ixis, Melitam insulam Saracenis ereptam occupant, mense julio. Quum idem Carolus V. Casar Augustus ab Hispaniis solvens mense augusto Genuam ingente classe appulisset (ubi et Veneti concordiam multo auro ab ipso emerunt, ei reconciliati, et rex Galliæ intercedente affinitate filios suos obsides una cum pacta pace ab eodem recepit impetraritque), mox mense septembri Turcarum imperator Solymanus nutu Joannis Sepuisensis voivode, imo ab illo etiam per Hieronymum Lascum Polonum, ut supradictum, sollicitatus, innumero cum exercitu (ut nonnulli nempe sunt auctores cum ducentis quinquaginta armatorum millibus, utalitivero 140,000, atqui ut qui historiam illam per illud ipsum tempus exacte prosequitus Latinitate donavit numerat, trecentis millibus) per Ungariam tendit in Austriam et primariam eius regionis urbem Vien-

nam, ad idus septembris obsidet, cuuiculis rem agit, et qua parto moenia subvertisset, acerrime manus conserit. Sed quum milites presidiarii Germani, numero ferme sedecim millia, uou supra, quorum praecipuus dux erat Philippus palatiuus princeps, patrui Friedrici vicem gereus, fortissime stationem defendereut, postridicidas octobris, vel ut supramemoratus auctor ponit, intra brevius tempns infecta re discedit, multis hominum millibns in reditu partim trucidatis, patrim in miserabliem ac foedam servitutem abductis. Voivodam autem abiens regem Ungarize contra Ferdiuandum constituit Budæ, quam urbem, in profectione er itinere engegaatam, rursns Ferdinandicis fortissime eam din defendentibus tandemque assidno labore delassatis eripuerat, haud citra magnam difficultatem.

Quum pluviosissima hoc anno æstas fuerit, duo terris attulit "mala: unum quidem quod omnia terræ uasceutia passim calamitose pessandedit, unde maxime frumenti ac vini tenuis proventus fuit; quum Ræti Transalpini far Tiguri emere cogereutur ternis florenis Rhenanis in modios, quibusdam vero in locis ternis cum semisse, alibi etiam plnris illnd distraheretur; alterum vero, quod novum » morbi genus, pestilentem nempe, id est diariam febrim, toti Germaniæ prius incognitam, peperit. Erat autem tale: sudore pestifero correpti homines intra vigesimam quartam horam aut exhalabant animam, aut, si virus exsudassent, valetndinem paulatim recuperabant. Et prinsquam de remedio constaret, multa perierunt millia. "Malum hoc inde ab oceano per omnem prope Germaniam pervasit, brevissimo temporis spacio, et iucredibili celeritate velut iuceudium aliquod longe lateque depascebat omnia; quousque ipsam quoque Rætiam penetravit, ubi maxime Curiæ multi extincti suut. Vulgo dicitur morbus Anglicus, quod Henrici VII, Britanniæ vel Angliæ wregis anno primo, qui fuit humanæ salutis 1486, eadem lues insulam A. 1486 illam invaserat, et quoniam in re nova remedium erat incognitum, ingentem hominum stragem ediderat. Itaque illa, quæ Deus iratus ejaculari consuevit in populum ingratum, tela, morbi contagio, bellum, inedia, simul uuo eodemque tempore in Germaniam incubuerunt,

In Italia autem, idque maxime in Insubria, luporum hactenus maudita et vix credibilis multitudo est exorta, quorum ingentes gregatim ingrediuntium catervæ ac veluti greges passim cerne-

Quellen anr Schweizer Geschichte. IX.

bantur, hominibus magis quam pecoribus insidiantes, usque adeo, ut ad vicos et oppida proxime succedentes, audacissime illos invaderent simul ac dilaniarent; tanta præditi pernicitate, ut nemo eos (mirum) capere ullo modo posset. Quocirca calamitas quædam singularis, quæ per se pro poena impietatis divinitus immissa ali-oquid aliud immanius hoc horrendiusque portenderet, a plerisque habebatur credebaturque.

Circa id temporis Franciscus Sfortia, cum Carolo imperatore in gratiam rediens, lilius liberalitate, præter suum alioquin in ipsum meritum, in Mediolanensem resituitur ducatum. Idem Cæsar Ca-10 rolus cum Romano pontifice, fratre Ferdinando, Galliæ et Angliæ regibus, Sabadie, Mediolani, Montis Ferrati et Mantuæ principibus, simul et cum rebuspublicis Senensium, Genuensium, Lucanorum etc., Bononiæ mense decembri foedus sanctissimum iniisse dicitur.

Per idem tempus senatus populusque Argentoratensis ob religionem Tigurinis, Bernensibus ac Basiliensibus civibus quindecennali foedere junguntur. Haud secus provincialis quoque Cattorum A. 1630 seu Hessorum comes ab initio anni Domini 1530 foedus cum quibusdam Helvetiorum civitatibus icit, etiam talem ob causam. Hoc porro anno Bernenses, Friburgenses atque Salodorenses

primum in Sabaudiam vel Antuatium fines, suppetias Genevensibus contra Cochleariæ conspirationis socios laturi, proficiscuntur. Quod bellum hoc modo hacque occasione evenit. Quum anno Domini A. 1528 1528 (sic res paulo altius, quo rectius intelligatur, est nobis repe- as tenda) apud Bernenses, ut et in aliis quoque passim locis, religionis illa reformatio renascens se exseruisset, hic et ipsi Genevenses, quodam spiritus (ut sibi persuasum habebant) divini instinctu impulsi, concionatores ecclesiasticosque sibi asciverunt constitueruntque, qui humanis constitutionibus ac ritibus omissis neglectisque, divinum so verbum et salutis doctrinam ex solis sacris bibliorum libris petitam sibi annunciarent. Hinc mox pontificii sacri seu ecclesiastici ritus cultusque Genevæ in contemptum venire ac vilipendi coeperunt. Unde non Genevensis modo tum præsul stomachum continuo in cives illos concepit, verum et Antoninus Sabaudiæ dux (quem nuper sa admodum ab affine suo Cæsare regem creatum multi prædicabant), indignabundus se hic interposuit. Et quanquam magnis uterque

iris in Genevenses perinde æstuarent, ipsam tamen urbem, præ Bernensis ursi metu (cui illa foedere juncta erat), adoriri non satis audebant. Cæterum quum finitimi per circuitum reguli atque ex nobilitate multi, ducis et episcopi imperio alias parentes, mire studiis hic in illorum obsequium propenderent, in foedus cum his illi omnes coeuntes, in Genevensium excidium conspirarunt; quod foedus Cochlearium deinceps ex re vulgo appellitatur, eo quod sociorum illius conspirationis unusquisque cochlear ex pileo dependens in rei signum gestaret symbolumque eins, quod insolentissime sane 10 simul atque temere jactabant, dicentes, pro eo quod dicere saltem debuissent, si Deus voluerite, se Genevenses istos Zvinglianos jam hæreticos haud secus atque jusculum quoppiam esse absorpturos. Et quum sub anno Domini 1530 alias in Helvetia nonnihil suppul- A. 1530 lularet simultatis ac offensionis, hincoue humani generis et omnis saqui et justi hostis diabolus, lætus dissensiones excitare, multum in dies pessimarum artium in Helvetiorum, eodem foedere sibi mutuo obstrictorum, exitium perniciemque serere fovereque nunquam cessaret; prius tamen, quam omnes doli vel technæ illius cuderentur coalescereve possent, supramemorati Cochlearii foede-» ris consortes exciti inque eundem insignem equitatum collecti, Genevæ urbi strictis gladiis per circuitum obequitantes, civibus internecionem, urbi vero excidium minitabantur et nulla non dirissima intentabant. Unde Genevenses trepidantes, misso nuncio cum literis, Bernenses et Friburgenses sibi foedere obstrictos, ut se et a siam imminente et a majore forte alias subsequutura calamitate primo quoque tempore succurrentes tueantur, monent atque supplices orant; civium enim nemini liberum esse extra urbem tuto pedem efferre.

Ita ex civitatibus Berna, Friburgo, Salodoro, Bienna etc. ad decem virorum millia ferme numero cum viriute bellica excitati, per Antuatium regionem Genevam contendunt, cunctis illorum arcibus ex itinere vastatis dirutisque, qui Cochlearia conspiratione tenebantur obstricti; ubi tamen interea ducis oppidis, dum ea prætereunt, sibi temperarunt illaque dimiserunt illæsa. Cæterum duw Sabaudiæ, legatione memoratarum jam civitatum exercitui obviam missa, cum Illis de injuria, quasi inclementer in jesum consulerent, expostulavit; nam etsi nobilitas cum episcopo quid deliquissent,

non tamen se, a culpa alioquin immunem, ideo poens aliquid luere, canis peccatum utique suem dependere debere. Unde ingentem ad hec pecuniam pro damnis sibi illatis compensandis poposcit, quod ipse imperium in arces munitas haberet; in nobilitatem vero, quæ petulanter et illis grassaretur, non item. At exercitus se his deterori haud passus, iter suum Genevam conficere perrexit. Et quum dux non episcopum modo, verum reliquos etiam Cochlearii foederis conjuratos, in suis sustentaret foveretque finibus, ab co sumptum quoque, quem hactenus bello fecissent, effiagitabant, atque omnino habere contendebant, quicunque tandem labefactatas vel 10 igne foedatas arces resedificaret instauraretque.

Dum ad hunc autem modum utringne disceptaretur, milites interim intra Genevam urbem morantes neminem prorsus lædunt aut contumelia aliqua afficiunt, præterquam quod canonicorum, quos vocant, quorundam panem vinumque absumpserunt, illis pro 15 solutione ad parietes consignata idoneis fidejussoribus caventes. Atque quum nocte quadam, dum custodiæ excubias habere coguntur, frigusque plus satis vehemens sævit, ligneæ quædam statuæ, ex Dominicalium coenobio ablatæ, in ignem pro calefactione excitandum, casu forte ut inciderent, contigit. Ad ultimnm lite ad pacem 20 futnram suspensa, domum inde mense octobri eiusdem a Christo A. 1530 genito 1530 anni disceditur. Deinde comitiis paci in solidum conficiendæ in primum insequentis januarii diem Paterniacum indictis, firma ibi tandem atque juris sententia decreta compositaque pax in certas quasdam conditiones inter ducem et tres superius dictas 20 Helveticas civitates, necnon Genevenses, conglutinatur; quæ tamen postea fide parum exquisita, sed magis Punica custodita atque servata fuit.

A. 1530 Eedem octobris mense anni Domini 1530 rumor passim per Rætiam divulgatus emanavit, quo tempore dissensiones ilke consecratationesque de fide, dudmi in Rætia quoque erortæ, nondum penitns decreto illo Rætorum nuper sancito sublatæ erant, sed nsque adhuc non prorsus consopitæ vigebant (licet lentius aliquanto remissiasque sævirent) hincque, qui evangelicam tenebant fidem, multum etiamnum convitiorum contumeliarumque devorare coges santur: insigne Clavennæ miraculum, Lutheranorum vel Zvinglianorum (ut vulgo vocabantur) sectæ adversum, illis ipsis diebus eve-

nisse, sacratissimam nempe virginem Domini nostri Jesu Christi matrem Mariam in quadam extra dictum jam oppidum late patente planicie evidentissime se conspiciendam exhibuisse, miro quodam ac splendidissimo habitu, atque inter alia peculiariter scopis etiam. ouas manu gestaret, insignem, idque simplici cuidam spectatæ pudicitiæ integerrimæque famæ (quominus de miraculi veritate dubitetur) virgini; cui et illa dirissima quæque super Clavennam nunciarit, Domini nostri Jesu Christi, filii sui nomine, quæ oppidum illud moneant, imo quibus hoc brevi totum obruendum sit certo o certius, nisi qui Clavennæ Lutherana vel hac magis adhuc detestanda Zvingliana hæresi infecti sint, mature inde ejiciantur, populusque illis, aut in exilium relegatis, aut alias quoquo modo eliminatis extirpatisque, liberetur; aut nisi ut minimum divinam sibi incumbentem iram publica instituta ad Deum divosque supplicautione deprecati fuerint illamque ita placatam a se averterint. In cuius rei certum testimonium et minime dubitandam certitudinem publicam ibi maxime eximiam supplicationem, quemadmodum ipsa sanctissima deipara virgo filii sui jussu suaserit, trium dierum feriis, cum solemni jejunio, festivitate ac inclytis processionibus, "quas vocant, institutis celebrari. Ad hæc locum miraculosa apparitione nobilitatum odorem quendam suprahumanum et haud dubie coelestem exhalare et late a se diffundere; unde etiam terra pulvisque suave olens plenis palliorum vestiumque laciniis vel sinibus ab utriusque sexus hominibus certatim rapideque Clavennam et in alia quaqua versum loca auferri atque abripi. Hoc rumore omnes fere loci, maxime vicinæ Ingadinæ, non sine Lutheranorum subsannatione, salsis dicteriis mordacibusque opprobriis implebantur (its ipsi adhuc meminimus), donec fucus detectus, imo mire concinnatum scelus tandem erumpens, æque quaquaversum emanavit. » Quod fuit, quo jam sequitur modo, gestum,

Non diu ante supradictum tempus, qui tum Clavenne parochum agebat sacrificas, severe supra modum in Lutheranismum, qui dicitur, publice declamaverat, acerrine cum primis in illos erangelici dogmatis, Zvingliani alias dicti, homines invectus, qui shi agebant, iisque nescio que immania minatus. Quorum facile princeps erat Paulus Maserantius, quem et hinc cane et angue pius oderat, prater capitaneum Malacridam et signiferum N., in quos simul debachabatur. Qui interim illicito venustæ honestæque formæ simul ac pudicæ virginis, civis cuiuspiam ibi filiæ, amore captus ardebat, imo insaniebat. Quam quum sæpius extra oppidum ad genitoris mandram armentumque euntem de stupro compellasset, tandem homo nefandus, splendido cærulei coloris velamine, s aureis stellis insigni, ex templo furtim ablato suoque aptato corpori tectus, et vultum subtili ac candidissimo sudariolo, ne agnosceretur, velatus, atque crura et brachia alias nuda quibusdam sanguineis guttis notulisve conspersus, et dexteram scopis armatus, ubi se alicubi circa locum alias consuetum et insidiis antum nocte 10 præcedente abdidisset, puellam opperitur illique summo jam diluculo necdum sole ubique exorto vel radiante venienti, et nihil minus quam tale quid expectanti, se descripto jam ornatu tectus obviam dat subitoque eam detectis insidiis adoritur, præ se ferens, quasi Domini nostri Jesu Christi mater virgo Maria esset, quod et 15 sic esse illi et per illam rudi et ad superstitionem proclivi hominum vulgo etiam persuadet. Quæ quidem Maria, ubi multa, eaque dirissima quæque de malis garriisset, quæ Clavennense oppidum propter Lutheranismum manerent, et de eo, quo pacto populus divinam in se accensam et brevi exarsuram iram feriando, jejunando, se deprecando et reliquis placaret atque restingueret, que superius dictum est passim publica fama dimanasse; quæ a filio suo in mandatis ad ipsam revelanda haberet, magna etiam puellæ mala interminata, si ea maxime oppidanum populum, cuius imprimis interesset, celaverit nec cuncta ad unguem vulgo aperienda cura- 25 rit: quum hæc et alia paulo prius dicta, inquam, blaterasset, tandem nefanda fucata Maria subjungit, sibi satis constare, quid officii inter alia sancta quædam et suo cultui addicta persona vel sibi devotus homo ab ipsa jam non semel ibidem loci petierit; quod tamen ex nimia simplicitate ipsa illi hactenus denegarit, ignara so utique, se quid officii beneficiique sibi devotis suique cultui addictis hominibus præstitum fuerit ita interpretari atque complecti, perinde atque quicquid id foret obsequii sibi ipsi sit impensum; quare ipsam non amplius posthac debere illud rogatam recusare, sed morem homini prompte in sui gratiam gerere, imo sibi ipsi Mariæ as ita obsequi; ita tamen ut hoc postremo loco commemoratum negotium silentio supprimat nec cuiquam hominum enunciet aperiatve. Que ubi dixisset, quum antea locum odoribus balsamum, myrrham vel alia jucunda olentibus infecisset, se subducens, rursus se inter saxa, quibus loca illa abundant, occultavit ibique ad noctem jam ingruentem usque delituit.

Postmodum rumore de Mariæ apparitione et reliquis, quæ supradicta sunt, puellæ esse revelata oppidum impletur cæteraque jam superius dicta eveniunt fiuntque. Interea fatua vecorsque et ideo infelix puella, ab execrando nebulone seducta, vitiatur sicque. dum putat se Deo ac divæ virgini cultum præstare maxime exi-10 mium atque gratissimum, ipsum Sathanam misera colit illique gratificatur atque sceleratissimo ganeoni, detestando diaboli cultui toti mancipato, officiosissime servit ac obsequitur; qui tamen, mira simulata pietate, se pro egregio divæ et semper benedictæ Virginis cultore proque strenuo honoris illius contra eius hostes propugna-15 tore jactabat hocque prætextu suam rem agere, imo suis nefandis affectibus satisfacere quærebat, ipsius divæ nomine ad scelus suum velandum impiissime abusus. Ecce qualem virginis cultorem (heu scelus!), qui illam scelestus ementitus, eius speciem, ficta verba, nomen præceptumque ita pravis suis affectibus, nefandæ libidini seac hypocrisi, obduxit, quasi illa mulierum virginumque purissima sanctissimaque non modo nefandis id genus imposturis faveret, imo ipsa impostrix esset, verum etiam turpissima lena esset, teterrimorum ac nequam scortorum scortatorumque copulatrix. Proh pudor! Quid talis mereatur?

yerum ubi brevi post gravidæ factæ puelke uterus jam intumescens in dies magis sochus, quod nequam tenebrio supprimi jusserat et falso fuoc tegi posse putaverat, enunciaret patefacereique,
interrogata illa, a quonam vitiata demum uterum ferret tantumque
perpetrasset sochus, quæ tamen alias singulare integritatis, sanctimoniæ et imprimis raræ culusdam pudicitiæ exemplum a plerisque
omnibus habita sit hactenus? respondit stultula stupidulaque se
unullum designasse flagitum, quæ præganas sit facta a sancto et
Mariæ virgini devoto homine, parocho utique seu plebano suo, cui
quæ sibi apparuerit diva virgo mater Maria ipsam jusserit id obsequil præstare.

Unde quum nequissime simul ac mirifice tamen machinatum facinus, ita demum palam factum, ad Joannem Capolium, Flemien4. 1551 sem, usque manasset, qui circa initium proxime elapsi menis maji, anno a nato Domino 1531 eo venerat, a Rætis dominis præses missus, hie scelestissimum sacrificatorem vel rectius fumivenditorem vinciendum curavit, et tormentorum cruciatu veritatem admissi facinoris, ex ipsius ore extortam, fateri coactum, extremum etiam o idque factis ipsius dignissimum supplicium subire coegit, quo primum caput ei gladio fuit amputatum, deinde corporis truncus una cum abscisso capite in minutissimam favillam combustus, ut sic homo teterrimus simul ac pestilentissimus fumo haud vano, sod igni, pendito, puniretur, qui fumos inanes ignisque expertes vendioderat, illorum quatuor monachorum prorsus similis, qui duobus et viginti retro annis etiam ob eiusmodi imposturæ genus Bernæ combusti fuerant.

Eiusmodi foedissimis exemplis in tales pariter foedos homines, imo detestandos cacodæmoni addictos mancipio ac Sathanæ genio 15 agitatas belluas editis, alius quidam sacrificus, nihil territus, non multo tolerabilius facinus non adeo multo post tempore (non ultra triennium nempe) est ausus, simile quid machinamenti pæne commentus, quo simul ut scelus suum ac nefandum furtum, ne quid pejus dicam, tegere hominesque celare publice moliebatur, ita ne- 20 fandioris adhuc rei gestæ vel magis perpetrati flagitii suspicionem a se amoliri eaque vicissim eos, qui id temporis ibi loci agebant, evangelicæ sectæ viros, alioquin hic innoxios, gravare nequiter satagebat. Nam quum nescio quid argenteorum simul et auratorum calicum aut pretiosæ sacræ suppellectilis ex magnifico quodam 25 templo furto sibi surripuisset, nefandam facem in fanum tulit, illoque incenso ingentis pretii res sic ibi absumpsit, si vel cæreorum pretium solum expendas; quorum liquor tanta fluebat copia, ut in plateas rivorum instar manans, tanto ardore æstuaret, ut homines ad incendium restinguendum pro more accurrentes, qui cæram illam 30 ita liquefactam fluentem incauti calcabant, pedes inde adustos pessime læderent afficerentque. Verum scelerato furto tandem nescio qui deprehenso, mox deprehenditur etiam furti simul et incendii auctor; qui comprehensus et utriusque facinoris pariter, legitima quæstione habita, reus fuit peractus, sicque prætoris vel commissarii 35 (nempe Percifalli Plantæ, Tutiensis, pontificiæ licet etiamnum religionis, sed nihilominus viri integerrimi atque incorrupti judicis.

qui anno Domini 1535 calendas aprilis magistratum illum iniens, A. 1535 per bienninm eum Clavennæ gessit) sententia damnatus, meritas poenas igni dedit.

Hæc tamen historia, semel jam memorato modo mihi narrata, sdeinceps accuratins sciscitato percontatoque ab aliis aliter relata est, qui affirmarent se pro certo exploratum habere, quod sacrificulus iste postremo loco dictus sodomita simul et fur simplex, non sacrilegus fuerit, qui scelerum simul et supplicii socium habuerit ædituum suum. Conflagratio vero templi, quæ circa id temporis accidit, alia occasione, hac nempe evenerit, quod quum in templo pro more tum solito erecti starent cærei duo tantæ crassitudinis, ut uni illorum loco movendo vix quatuor robusti viri sufficerent, forte acciderit, ut alter ex illis noctu sua mole versus statuas inclinatus, incendium illud excitaret; unde forte fama illa deinde 15 vulgo emanaverit (sacrificulo illo simul et aliis illam oris sui flata sascitantibus et in majus augentibus) de evangelicis ibi hominibus, qui incendinm adornarint ac machinati sint, quo invidiam illis simul et perniciem conflarent. Item quod illud de sacrilegio commemoratum illo circiter tempore ab alio sacrificulo haud Clavennæ, sed Desertinensi in monasterio designatum fuerit. Nihil hic monachum cinædicum vel rectius sodomiticum refero, qui anno 1541, Jacobo A. 1541 Florino Vulpio, Scultino, Clavennæ prætore commissario, perinde flammæ supplicium subjit 1. Sed ad intermissam historiæ seriem repetendam ac redintegrandam redimus.

Supradicto itaque Domini anno 1530 Carolus V. imperator A. 1630 augustus sexto calendas martias, quo die etiam natus dicitur, tanta Bononie pompa ac celebriate, a Clemente VII. pontifice coronatus perhibetur, nulla tamen fere Germanicorum principum præsentia, quanta nemo bactenus Cesarum coronari unquam consuevit. «Qui mox relicat Italia Germaniam petiit. Eodem anno Judeis nescio quæ spes Messiæ sui per totam ferme Europam Africamque affulsit cosque adeo excitavit, ut non modo terram sanctam a gentibus se Ruforum Judeorum (quem Magogum in Caspiis montibus inclusum vocant) præsidio recepturos spem certam foverent, sed et sregnum Israeli restitutum iri jam plurimorum quidem secessu, verum vano et irrito successu asseruerint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die Topogr. Descriptio, Quellen VII, S. 411 f.

Præterea Cæsar celeberrima Augustæ Vindelicorum comitianon peregit, ubi post varias episcoporum et cardinalis Campegii super negotio fidei consultationes Saroniæ ducis ac sociorum
eius (quos Lutheranos nominant) confessio primum est audita;
deinde quatuor imperiales civitates, Argentoratum, Constantia, Lindavium, Memminga, suæ et ipsi fidei et peculiariter sacramentariæ
rei rationem reddiderunt privatim. Tandem maximis sumptibus
factis, conventus hic a toto Christiano expetitus orbe nullum certum actorum finem ab imperatore sortiri robuiti.

Sub æstatem huius anni Buda a regis Ferdinandi exercitu ca- 10 pitur, mor tamen a rege Joanne, voivoda dicto, recipitur, atque ita duo illi pro regno Ungariæ utrinque in annum usque sequentem et eo amplius diverso Marte disladiantur.

Florentia, Heturniz urbs florentissima, ob nescio quas in Medicum familiam injurias a pontificiis Cesarianisque copiis undecim 1º plus minus mensibus obsessa, ad extremum, dum nullis ab imperatore conditionibus recipitur, armis et fame expugnata, sese papæ dedere, haud levi civium simul et libertatis facta jactura, cogitur; quum illa in expeditione princeps Auriacensis a Pisanis Florentinorum sociis interemptus fuisset. — Octavo idus octobris Tiberis 1º fluvius, hora noctis undecima subite excrescens, damno non modico Romam submersam affecit. — Nonis porro novembris Seelandiæ et Hollandiæ maxima fuit aquarum inundatio submersioque multorum locorum. Idem Antverpis et in Flandria vicinisque oppidis accidit. Mense denique decembri Margarita Austriaca, Belgii domina, mo- 2º ritur, in cuius locum imperator Mariam, viduam Ungariæ sororem suam, substituit.

A. 1531

Anno porro Domini 1531 nonis januariis Ferdinandus, Bohemine et Ungariæ rex serenissimus, apud Coloniam Agrippinam, præsente fratre Carolo imperatore, a principibus imperii rex Romano-se rum eligitur et mox Aquisgrani coronatus consors regni Germanici a Cæsare recipitur, reclamante Saxonum duce electore, quod præter Aureæ Bullæ usum ista fierent.— In Lusitania apud Portugallenses tota ferme Lisibona urbs terræmotu concutitur, paucis ædibus salvis et illæsis evadentibus.— Tumultuantibus ad Borysthenem Tar-staris, roivoda quidam Vallachiæ Poccuzeum comitatum Poloniæ regi armata vi ademit, mense februario.— Turcæ Siciliarum regnum

navali proelio populabundi invadunt, verum incolarum et Hispanorum manu strenue in malam rem abiguntur.

Hoc item anno Ræti Confoederati grave plane bellum cum Mussiensi castellano rursus gesserunt, simul et tandem una cum hoste profiigarunt, ab Helvetiorum parte utique quadam et duce Mediolanensium adiuti.

## Cap. 56.

Ut ergo, quæ cum memorato Mussiensi castellano bello etiam illo secundo gesta sint, latius paulo persequamur, huc temporis serie utique delati, scias, amice lector! volumus, quod quanquam 10 Clavenna ab illo olim occupata rursus ei (ut sub finem prioris belli est videre) esset erepta, ad hæc concinnatus dolus, quo insidias Rætorum calamitate involvendorum libertati ac reipublicæ struxerat (quod etiam superius est traditum), supplicio a Sanluciensi abbate sumpto suffossus subversusque in irritum cecidisset, turbu-18 lentum tamen irrequietumque illius ingenium adeo non fuerit sic sedatum, tranquillius vel contractius saltem redditum, ut magis ad bellum et quasi vindictam irritatum accenderetur. Ita ad extremum igitur animum omnino induxit obfirmavitque, ut bello Rætis facto opulentam et vini maxime feracem Volturenam subito invaderet so occuparetque. Ad id autem incepti perficiendum has, quæ mox ponentur, opportunitates sibi longe quam commodissimas fore censebat, quibus fretus spem animo opimam fovebat, se bellum a se decretum etiam conficere posse.

Primum quod etiamsi Mediolanensis dux Franciscus Sfortia, super a Cæsare in principatum restitutus, iniquo in tyrannum animo ferretur, quidissimus sua sibi ab illo adempta rursus recuperandi, ad eam tamen rerum inopiam redactus erat, fisco illius superioribus plane gravibus bellis penitus exhausto, ut nullum omnino tum temporis bellum sibi quantumvis etiam volenti gerere daretur. Immemenso namque propemodum ærea alieno superioribus bellis confato (cuius et maximam partem Cæsari pro præstitis hactenus auxiliis debebat), obrutus erat; id quod castellanum haud fugiebat. Deinde

hoc vel cum primis ad suum institutum facere existimabat, quod gemina Cæsariana præsidia, ex Hispanis pariter et Italis conflata, quæ hactenus Mediolano et Como destinata fuerant, exauctorata jam. Mediolanensis dux nulla omnino mercede tum dignaretur, neque illi a quoquam præterea alias conducti essent.

Ex illis itaque noningentos aut mille fere vilissimo sane pretio conductos, sed tamen spe prædæ futuræ admodum opimæ impletos suscepit. Sororius præterea eius, Theodericus Amisiensisne, an frater huius Marcus Psittacus ignoro, pollicitus ipsi fuerat, se tria lancegerorum (Germanorum illorum militum) millia adducturum. 10 Postremo sperabat Helvetios nihil laboris Rætorum causa esse subituros neque quicquam operæ sibi sumpturos. Præter illa omnia pagorum suorum quosdam. Volturenze nimirum omnium proximos. validissimis vallis atque aggeribus ductis eo consilio muniverat, ut si ad aciem confligendum vel aperta vi resistendum par Rætis non 15 foret, post munita illa loca se cum suis recipiens tam diu se intra illa contineret, quoad hostes, cibariorum penuria impellente militiam tandem deserere coacti, discederent. Quod ut primum factum esset, illos rursus continuo bello adoriri cogitabat. Ad hæc sermonem rumoremque hinc inde dissipandum curaverat, quasi bellum so ipse ex Mediolanensis ducis voluntate ac mandato, imo eius nomine gesturus esset; veluti qui dux nonnihil etiamnum imperii in Volturenam simul et Clavennam sibi ex prisco jure vendicaret ac usurpare contenderet. Hujusmodi rumore falsissimo sane Ræti moti legationem insignem, honestum utique virum senatorium, ad me-25 moratum ducem miserunt, mense januario anni a salute condita

A. 1531 1531, qui exploraret, quidnam Ræti sibi de illo pollicendum quidve minus haberent.

Legatus itaque ille, Martinus Paulus, cognomento alias Bigulinus dictus, quum sibi tenerrime dilectum filium secum viæ comi- se tem haberet, ubi negotio, quod in mandatis habebant, apud ducem confecto rursus illi domum versus iter equites facerent, ecce a quatuor facinorosis Mussiensis tyranni ministris, ex Mongutio castro subito immissis, per scelus ex improviso invaduntur, sicque capti et extra regiam viam in opacum quoddam caliginosumque frutectum ss tracti, inclementissime ibi per latrocinium trucidantur. Quare quum Mediolanensium ducem, intra cuius limites flagitium perpetratum

erat, male illud haberet, legatione missa se apud Rætos purgavit. Interea dum hæc ad eum modum geruntur, tyrannus ab initio martii mensis eiusdem anni septingentos circiter milites destinat, qui Lario stagno trajecto Morbenium, Volturenze facile primum emporium, ex improviso invadentes, illud bello minime indicto occuparent. Quum ergo missi illi milites, successu pro votis usi, memoratum oppidum primo impetu, nemine repugnante, cepissent: ubi nonnullos præterea eius vallis proximos vicos diripuerunt, illud firmissime munivere, omnibus utique viis atque aditibus ab extrema · eius parte per circuitum obstructis interclusisque, vallis nempe altissimis simul atque crassissimis ibi opinione citius excitatis atque undique in locis inter ædificia patentibus, quum oppidum alias moenibus, jam olim a Rætis de industria dirutis, nudum esset, Solum etiam ante valla ab interiore parte existens acutissimis ad 3 id paratis quadrifurcis ferris seu muricibus densissime conseverant, ita constructis formatisque, ut in quamcunque incumberent partem humi. unum mucronum sursum spectantem erectumque haberent : ut si hostes forte irrupissent, in incognitam perniciem incidentes, ea incauti induerentur hincque compuncti læsique in conflictu impedirentur vel pessime affecti inhabiles ad pugnam redderentur.

Cæterum provincialis populus, ipsi, inquam, Venonetes olim dicti, hodie vero Voltureni, armis raptim captis Sondrium (in aliud supra Morbenium situm oppidulum vel magis vicum) eo consilio in unum coeunt, ut dum Confoederati Ræti, ipsorum domini, accedeserent, provinciam ab ulteriore hostium grassante vi tueantur atque asservent. Ipsi vero trino inter se revincti foedere Ræti, eius rei fama velociter per fines eorum passim volante subito exciti, Volturenam accelerato gradu petunt Morbeniumque nulla interjecta mora obsidione cingunt. Ubi quum satis mature commeatus penuria safameque laborare coepissent, cunctis ferme esculentis ab hoste præda abductis, vulgus hic militum, inediæ impatiens prorsus, oppidum oppugnatione statim tentandum contendunt, licet nihil dum eorum, quæ ad talem rem necessario requiruntur, præparatum esset, eamque et itidem belli principibus fere cunctis licet reclamantibus sac summa ope renitentibus infelicissime aggrediuntur, ea nempe parte, que armis missilibus tormentisque infestissima, pugna quoque ob loci iniquitatem acerrima erat et omnium difficillima.

Unde ingeute tormentorum misaliumque aliorum impetu subito ingrueate perculai, retrocedere et ab institutu oppugnatione ut nimis ardua desistere coacti fuerunt, multis, maxime rudelioet insignibus impigerrimisque quibusque amissis, uti qui jam maxima ex parte in tecta erasecant, pluribus vero alias sanciatis hesisque. Atque quum ipsi belli ductores principes pugnam ciercat periculumque quibirent (supremo illorum Joanne Traverisle, ut pravam nimirum proditionis suspicionem declinarent, cuius jam multitudo (quue belus est multorum capitum) eos insimulare, quod temerariis conatibus obsisterent, coeperat, er illis etiam quidam desiderati fuere, so et inter illos nominatim Dieteganas Saliceas et Martinus Traversius duces, hie quidem Monasteriensis cobortis, ille vero Præzisus duces, hie quidem Monasteriensis cobortis, ille vero Præzisionsis.

Quum pagna itaque illa inauspicato inita infeliciter cessisset, Rati nomihil hine territi Helvetiorum mor opem implorant, et is ipsi etiam alium adhue delectum militum in desideratorum supplementum habendum instituunt. Et Helvetiis autem, delectu haud mora habito, insignem Ratis erercitum ipsis calendas aprilis subsidio miserunt, nominatim hi: Tigurini, Bernenses, Glaronenses, Basilienses, Friburganses, Salodorenses, Scaphusiani, Abbatiscel- se lani, Sangallenses, Tauriaci atque Toggaburgici denique. At Lucernates, Uranei, Svitii, Subsilvani et Tugini sua eo tempore Raetis autilia de causam nescio quam, mis fotrassis religionis, negarunt.

Simulatque Mussici in Morbenio obsessi ergo Helretierum adventum acceperunt, quum et trai illa dorphoroum millia, ab Amissiensi castellani sooroi promissa, renire cunctarentur (Bati enim itinera illis interclusa insederant, atque Tridentinus item cardinalis per Athesinos iter eis negaverat, præter id, quod principes Austrice et hereditaria, que dicitur, cum Rætis æteraum conjuncta pace præstare debent ac prohibere, ne qua adversa bellica vis er Tyro-lensi comitatu et reliquis suis pace illa comprehensis provinciis neque per illas contra Volturenam et Clavennensem Rætorum provincias tendant); ut Mussici milites, inquam, ut quantes sibi adversæ virse venirent, quibus sustinendis pares humeros non haberent, ita se vana alieni auxilii spe lactatos illo prorsus destituti s'riderunt, fugam clandestinam meditantur parantque. Viris igitur Morbeniensibus pariter cum mulieribus ac pueris omnibus in cellas

vinarias atque penetralissima conclavia retrusis inclusisque, oppido egrediuntur et Rætis signo pugnas dato, veluti cum illis collatis signis congressuri, fugam continuo lacum versus arripiunt; quorum tamen plurimos Ræti raptim insequuti, arreptos in fuga interfecere, reliquis partim in naves evadentibus, partim vero, qui nempe ad naves priusquam solverentur satis in tempore pertingere nequiverunt, fuga per proximos ad sinistram montes dilapsis.

Interim Helvetii auxilio Rætis missi gemino agmine vel duplici ac diverso itinere proficiscuntur : Tignrini nempe, Glaronenses. 10 Tauriaci, Toggaburgici cum parte aliqua illorum Rætorum, qui delectu denuo habito priori exercitui in supplementum missi fuerant. recta per Prægaliam, Clavennam prætergressi, in hostem feruntur; Bernenses vero, Basilienses, Friburgenses, Salodorii, Scaphusii et Abbatiscellani, Adulis transcensis Alpibus, per Mesaucos et rursus s montem intermedium superatum Mussicam petierunt arcem, a cuius parte posteriore castris locum ceperunt. Tigurini cum illis Rætorum, qui socia secum arma junxerant, mature castris Gheræ ad Larium lacum positis, tormenta bellicasve suas ibi murales machinas operiuntur interimque quodam hostili propugnaculo, vallo nempe Rivæ jacto, potiuntur. Quum duæ præterea navium, quæ Mussici castellani milites Morbenio aufugientes exceperant, ipsius fugge impetu in superiorem lacus Larii partem, que nempe ad Retorum fines pertinet, delatæ fuissent, Helvetii simul et Ræti, qui utringue in litore castra habebant, communicato inter se consilio, sillas in eo angulo conclusas ac propemodum undique cinctas ita quasi obsederunt, crassiore quadam ferrea catena infra illas per laci latitudinem, qua est angustissimus, ab uno litore ad alterum ducta, ut inde nullo pacto fuga elabi quirent; idque potissimum propter capitaneum Grassum, qui jam olim eo cognomine vulgo merat cognitus, et tali illi militum globo, dum etiam Morbenium tenuerat, præfuerat dux; qui item, ut publica fama jam olim omnibus ferme constabat, anteacto tempore latronum ac piratarum, qui multo jam tempore in lacu fuerant grassati, dux et peculiariter Mussiensi castellano præcipuus publicæ fidei hactenus non semel s jam in Rætorum legatos violandæ non tam minister, quam etiam auctor fuerat atque in duabus illis denique navibus jam una interclusus tenehatur.

Ne tamen Ræti cum sociis propterea diutius ibi haud sine magno rerum suarum dispendio hærere et interim alias majoris forte momenti res negligere aut certe eo tardius erequi cogerentur, Ræticæ militiæ principes, inito inter se consilio, cum hostibus illis ita transegerunt, ut hi naribus cum tota, quæ illic continebatur, suppellectile traditis, publica Rætorum fide muniti ac tuti, per Volturenam, de illorum ditione decedentes, in exilium abirent; in quo intra certum tempus se esse acturos nec in patriam interim redituros sancte jurejurando intercedente promittere eos mulctæ nomine oportuit. In navibus autem præter illam militum manum 10 hær reperta fuere: exilia nempe nescio quot, tormentorum item apparatus non poenitendus, aliquot nempe falcones, quos vulgo hodie vocant, et adunce itidem vulgo dictæ bombardæ, numero fere ad triginta sex.

Et quum illi in exilium relegati hostis milites digressi jam 15 abirent, vulgus hic militum apud Rætos frendere et submissis primum inter se sermonibus strepere et tandem palam etiam ducibus ac optimatibus indignari, quod indignum designassent facinus, qui tam egregie fide publica Crasso, tam eximio latroni, imo manifesto latronum duci ac principi, cavissent, qui nemini fidem perfidus ser- 20 vasset, quin imo non semel jam publicam fidem in alios convellendi ac violandi auctor fuisset et ideo indignus, cui vicissim fides servaretur, sed potius qui sua, qua alios circumvenisset arte, et ipse perinde circumveniretur, id est cum Tarpeia proditrice sua perimeretur mercede; quum proditori nihil fidum, nihil tutum esse deBeat, 25 et immerito jure gentium fruatur is, qui toties illud et in tot infregerit. Hujusmodi sermonibus rationibusque aliquanta temeraria armatorum manus extimulata memoratum Crassetum (ita enim etiam a multis ille vocabatur vulgo) insequuntur et Sondrii eum nacti, reliquis citra aliquam læsionem salvis dimissis, vinctum Mor- 20 benium reducunt. Ubi judicio ex vulgo militum constituto quæstioni subjicitur, moxque ad flagitiorum latrociniorumque ab ipso perpetratorum confessionem, ex ore ipsius fidiculis adhibitis extortam, suspendio supplicium subire fuit coactus, plerisque Morbeniensium matronarum eum ingentibus clamoribus prosequentibus et ad aa supplicium capitis nequissimum nebulonum poscentibus (quum vererentur, ne forte dimitteretur liber), veluti qui auctore et auspice multa a militibus, quibus is præfuisset, indigna perpessæ essent.

Vix autem dici potest, quam indigne Rectorum proceses et inter illos cum primis summus eo bello imperator, Joannes Traversius, tulerint publicam a se datam atque imperatoris memorati sigillo seu annulo roboratam fidem non satius esse præstitam. Veriti tamen. ne si militum multitudini reclamassent, suo ipsi capiti malum suerent, nec vel mutire contra ausi sunt. Illis ipsis fere diebus alii adhuc quatuor ob simile proditionis in Rætos concinnatæ crimen supplicio extremo affecti sunt, perinde ut Crassetus ex arboribus omnes, uno excepto, suspensi; atque ex illis quidem unusquispiam 10 ex Morbeniensis cœnobii Dominicalibus monachis, celebri fratris Dionysii nomine vulgo cognitus; ex quo etiam cœnobio qui Rætorum in superiore Morbeniensis oppidi infelici oppugnatione inter oppidum et conobium deprehensi fuerant interclusi, singulari affecti fuerunt damno, magna scilicet inde telorum vi ab hostibus, qui id 18 etiam tenebant, petiti ac læsi. Reliqui quatuor illorum nefandorum nebulonum duo ex proceribus Rætorum fuere; unus quidem Casatiensis Gaudentins Sarastus, alter vero Suprasaxensis Joannes Andreas, qui et in carcere nescio a quo vel quo pacto necatus offensus est; quartus exterus quidam, ni fallor, fuit, cognomine Ritius vulgo odictus (. Il Ritsch\*), id est Crispus, ob crinium nempe formam. quos crispos circumflexosque habebat.

His actis protinus Rætorum et quædam etiam Tigurinorum tormenta muralesque machinæ adsunt, inde a Speluca monte. Adularum Alpium parte quadam, in castra usque non via militari, sed 25 per perpetua montium cacumina, loca certe prope invia (ut eminus quidem contemplantium oculis videtur), miro improbi virorum ac jumentorum laboris molimine vix ægre tandem adductæ; in qua re peragenda Ræti cum primis singulari Herculis Salicei, ingeniosi et impigri tum juvenis, hodie vero senis adhuc Clavennæ superstitis, se industria usi fuerunt. Duabus igitur machinarum illarum præ aliis insignibus, quæ Rætorum utique erant, in monte relictis, ubi altera Helvetiorum pars, ut supradictum, castrametati erant, et unde posterior ac aversa a Volturena Mussicæ arcis pars impeteretur, contra ac castellanus putaverat unquam fieri posse, reliquæ ad Rætorum sac Tigurinorum castra perductæ sunt; quibus et latronum illam speluncam, turrim, inquam, in ipso lacu ad Tassium sitam, haud mora quati coeptam, expugnavere.

Pari modo Gravedonam quoque, vicum amplissimum in Triumpilinis, obtinuerunt, ubi Hispani sexcenti et trecenti Itali armati post insigne, quod jecerant, vallum latebant, sed non ausi resistere aufugerant. Porro quum manus quædam hostilis alia, Hispanorum videlicet, vallibus Trotia et Saxea (,val Trozza et val Sassia\*) oc- s cupatis (quæ in Larii lacus ora læva infra Volturenam, ab oriente in occidentem porrectæ, pariter in litus desinunt), unde Volturenam subinde infestarent, pars Rætorum eo irruentes hostem inde profligant, et ubi regionem illam occupatam Rætorum præsidio ibi relicto firmassent, mox Helvetii cum Rætis Masenzonam adversæ oræ 10 petunt pagum, itidem in Triumpilinis. Ubi quum hostes, ingente aggeris mole excitata, post illam velut in tuto agerent, simulatque Helvetios Rætosque propius accedere viderunt, aggeri illi se non satis credere ausi, salutem suam fugæ potius quam vallo commiserunt. Haud secus quum Tunci quoque Mussienses simile munivis- 15 sent propugnaculum, ut primum Helvetii ac Ræti appropinquare coepere, se illi subduxerunt.

Ita Tigurini, Claronii necnon Ræti Tuncum, ubi movisseut castra, ibi muniverunt, in loco infra ipsum Mussicum castrum sito. Alter vero Helvetiorum exercitus Menasii, in diverso jam memorati so castri latere, cum castris agebant. Sic, inquam, Mussica arx, quinto calendas majase eodem anno obsidione fuit cincta. Inde duobus ingentis molis muralibus tormentis post arcem vel ex invia illa via, ubi relicta fuerant, ut supradictum est, aut ex Tigurinorum Ratorumque castris (quemadmodum Stumpfius innuere velle videtur), es immodica cum difficultate improboque labore in montis sublimitatem vix superatam pertractis, arcem quinto idus majas horrisonis iiaque feliciter evadentibus ictibus impetere quatereque coeperunt; ita ut plerique spem alerent, hostem haudquaquam diu sustinere ac repumare posse, hincoue arcem ab illo brevi sibi relictum iri.

Ut primum ergo Mediolaneasis dux Sfortia animadvertit, quanta severitate Helvetii pariter ac Rati bello gerendo rem urgerent, in rem suam et ipse intentus, rationem inire coepit, qua illud terrarum, quod a tyranno sibi præreptum interversumque erat, rursum reciperet recuperaretque. Unde Tito Inditiano, præclaro viro eodem— so que suo secretario, legato in Helvetiorum Rætorumque castra misso, tam multa illis prolive benigneque promisit etiam in iis, que ad

bellum continuandum conficiendumque pertinerent, ut et hi vicissim legatos ex utrisque castris extemplo ad Mediolanensem mitterent principem.

Hinc dux cum iis tantum egit, ut ab illis obtineret, quo bellum ssibi jam illi conficiendum traderent, idque in hæc conditionum capita cum illo pacti: Primo, ut jam statim, omni exclusa intermissione, bellum summa ope parare, Mussicam arcem, latronum utique asylum, obsidere nec impugnationem eius intermittere deberet, quoad illa expugnata tandem atque ita diruta fuerit, ut nunquam meternis temporibus amplius reædificetur. Secundo, ut dux illis juribus semel universis cedere ac eis renunciare possessioneque ea se in solidum privare prudens deberet, quæ in Volturenam et Clavennam se quando habuisse existimaverit, ita ut nunquam in posterum quicquam amplius nec ipse neque posteri ipsius sibi in illa vendis care, querere aut usurpare alicuius juris titulo aut prætextu deberent atque præterea se Rætis omni tempore faciles humanosque, ut inter commodos bonosque vicinos ac socios fieri conveniat, exhibere. Tertio, ut omnes vici illi ac castella, quibus Helvetii Rætique inter se Confoederati hactenus eo bello extra Volturenze et Cla-» vennensis comitatus limites potiti fuissent, vel quæ porro parta fuerint, duci cedere deberent; ita tamen ut Mussicum castrum evertere funditus ac solo æquare et Confoederatis Rætis certam auri summam pro iis, quas bello fecissent, impensis tribuere peteret. Quarto, ut Helvetii simul ac Ræti duci bis mille armatos milites s toto illo bello ad finem usque suppeditarent; quorum quidem mille ducentis dux, æquis eos stipendiis dignatus, satisfaceret, octingentos vero Helvetii et Ræti ipsi sustentarent,

Ubi ad eum modum dictæ jam partes inter se transegissent, Helvetti ac Ræti hie er castris domum discedunt, præter illos bis mille supramemoratos, qui in castris obsidioneque manserunt. Ad sos er Tigurinis civibus atque senatu vir quidam generosus, Henricus Ranus, qui illis veluti supremus imperator præesset, est Tiguro missus, qui et bellum ad felicem exitum perducere tandemque perfecte profligare juvit.

Pari modo dux quoque se ad bellum terra marique gerendum aggrediendumque quanto potuit apparatu instruxit. Mussicus vero castellanus consilium iniit, qua ratione bellum continuare trahereque, atque quandoquidem initio non satis prospero usus fuisset, hostem navali bello pugnave ductim delassare quiret. Et quum duæ et viginti eximiæ sibi naves essent, illis prædas undique ex vicis pagisve agens, Leucum eas ac Mussium abducebat, quo locis sic illis commeatu prospiceret. Mongutium castrum etiam præsidio s firmavit. Domusella vero arx, in excelso monte constituta, nequibat ab illo, prout res poscebat, præsidio aliisque ad propugnationem necessariis procurari. Quocirca Franciscus Cribellus, ducanus quidam belli princeps, facile minis illam in deditionem obtinuit et ut sibi traderetur, effecit. Mox Bentivolus quoque, Mediolanensis ducis 10 summus Comi belli ductor, capitaneum Gonzagam quendam, militize ducem, ad Mongutium arcem oppugnatione tentandam misit, Verum octoginta viris illic amissis ac multis præterea vulneratis ab oppugnatione desistere fuit coactus. Nec tamen Mussienses victoriæ illi et arci alias munitissimæ fidere ausi, tacite inde noctu 18 discesserunt. Ita etiam Mongutium in Mediolanensis principis ius potestatemque venit.

Illis ad hunc modum gestis, Mussiensis castellanus Leuco, Mussio et classe sua, qua ducem longe præstabat, unice fretus, salutem suam jam dictis, uti extremo præsidio, credebat vel quasi 20 salutis suæ anchora nitebatur. Porro dum Mongutii expugnatio lente velut cunctabunda, ut jamjam dictum, procedit, qui Mussium tenebant inde tacite subitoque in montem, ubi murales Rætorum machinæ erant, ruunt. Ubi quum quod ad tormenta illa relictum constitutumque præsidium ea asservabat, dum dux accederet op- 25 periens, vigilias contemptim secureque ageret ac perperam custodiret (cui Georgius Vestiarius, Curiensis quidam senator, præerat), præsidiariis illis ex improviso oppressis, disjectis et aliquod ex iis peremptis, ipsæ machinæ abripiuntur et de proxima rupe in subjectam vallem vel potius in lacum præcipitantur, quæ et ita pessum- so iverunt. Cæterum quum interea Mediolanensis dux navibus Comi fabricatis navale bellum et ipse jam instructissime parasset, Mussiensis hostis legatione missa cum iis, qui Cæsari Carolo V. et item qui fratri eius Ferdinando regi a consiliis erant, egit, ut illi inter ipsum et ducem pacem componerent, pollicitus nullam se pacem, sa quæ modo æquis ac quæ ferendæ sint conditionibus feratur concilieturque, esse rejecturum.

Pari modo legationem ille ad Franciscum quoque Galliæ regem eodem tempore misit, quæ ad bellum eum contra Franciscum Mediolanensem ducem instigaret, offerens se illi munitissimas duas illas arces suas cum oppido, Leucum et Mussium, traditurum. Rex autem belli aleam declinans, oblatam quoque conditionem accipere renuit. Cæsar vero ducem, ne pacis conditiones respueret, monuit. Id quod et dux lubens fecisset, si quidem id ex pace nuper cum Helvetiis ac Rætis inita fieri potuisset. Verum quum illa incolumi ac honore suo cum existimatione salvo bellum omittere nequiret, clas-10 sem suam Mandelum, ad oppidulum duobus fere passuum millibus a Leuco distans, in unum coactam coadunatamque destinavit, quæ Helvetiorum pariter et Rætorum in litore excubantium opera adjuta, lacum custodiret servaretque, ne Mussiensis classis pro suo arbitratu in superiorem lacus partem prædabunda ut hactenus ex-18 curreret. Ad hæc Alexander Gonzaga Leucum oppidum terra obsedit, et paucis post diebus ducani ponte etiam lapideo in amne Adua, castellis utrinque egregie munito, vi potiti sunt. His factis mox castellanus cum classe in portum ruens, ad terram eam subduxit, eaque maxima ex parte evacuata, quo sumpto superfluo leva-20 retur, nautas dimisit, ut bellum etiam hoc facilius satiusque toleraret neque id desereret sumptu forte quando maligne suppetente vel deficiente, cogeretur.

Haud secus dux quoque illum imitatus fecit, sed satis imprudenter. Nam ut primum navales suas copias quadam ex parte dimi-23 sit, Mussiensis illico naves suas rursus impositis militibus instruxit, iisque lacum raptim emensus, Mussium festinato petit atque loca quædam partim minis partimque prolixis verbis ac benignis promissis, ut sibi rursus parerent, flexit. Ad hæc aliud adhuc ei ex animi sententia successit. Nam quum Mediolanenses ad Leucum so in obsidione magis magisque negligenter ac secure hostem utique contemnentes agerent, isque confestim id sensisset, tacite noctu navus ex oppido egressus, subito in portum irruit vigilibusque trucidatis extemplo castra ex improviso invadit opprimitque, atque ibi Gonzaga, ipso belli duce, in suo tentorio seu prætorio diversorio a capto, milites partim dissipat, partim vero occidit, ipsa autem tormenta in prædam nactus, in fossam oppidanam præcipitanda curavit. In illo denique tumultu ac trepidatione supramemoratum etiam lapideum pontem recepit.

Ut Ludovicus Vistarinus, ducanus belli ductor Mandeli, eiusmodi impetum in suos subito factum atque Gonzagam captum accepit, mox postridie summo mane cum aliquot ex suis Leucum accelerato gradu contendit, atque militibus pridiana velitatione dissipatis iterum collectis, denuo castra instaurat, tormenta que- s dam nondum ad oppidi fossam penitus perducta hosti eripit rursus. obsidionem repetit et lapideo denigne ponte rursus paulo post potitur. Hinc Mussiensis majores contra circumspicere parareque vires coactus, a Neapolitano quodam tribuno militum. Cæsare nomine. quadringentos Italicos armatos milites Leuco oppido in subsidium 10 obtinuit. Illorum opera ille, nocte quadam Laudano Actursio flumine vectus, ducanum quendam tribunum in vico Malgrado, Leuco e regione sito, per proditionem subito oppressit ac interfecit. Ut primum autem dux Franciscus Sfortia id nuncio accepit, illico Hieronymum Crebellum cum manu quadam ex equestribus simul 18 ac pedestribus militibus collecta Clanatum misit, qui Comensium territorium a subito hostili impetu tutaretur. Mussiensis enim castellanus cogitabat prædas inde agendo frumentandoque commeatum sibi parare atque prospicere. Quod spei ubi ademptum ei fuit, cum classe ex lacu hic subinde in litus ruens, summa qua valebat 20 ope prædas inde egit. Verum quum pagi ac oppida in ora illa omnia pene vacua, bello utique depopulata vastataque, rerum omnium inopia laborarent, nihil ibi milites eius præter modicum castanearum ac foeniculi invenerunt. Quum quadam idem die Mussienses naves lacu præter Mandelum veherentur atque Vistarinus hic 25 illas missilibus bombardicisve sphærulis in eas contortis peteret. Gabriel Medices, Mussiensis hostis frater germanus (qui et turri vel prædonum speluncæ, ante in lacu expugnatæ, præfuerat), ictus hic exanimis est abductus. Pari modo quum paucis post diebus Aloisius Borsierus, Comensis, qui castellani classi veluti supremus 30 præerat dux, ex Mussio castro atque lacu superiore Leucum in navi peteret, idem dictus jam Vistarinus cum quibusdam navibus illi. ut navale qualecunque cum eo certamen iniret, occurrit; ubi memoratus Borsierus, etiam in eo conflictu navi eius capta, perinde globulo uno trajectus est. Sic Mussiensis tyrannus hic duos amicorum sa optimos fidissimosque amisit, cum quibus una omne eius solamen atque animus concidit, necnon cuncta præterea spes ei fuit adempta,

Ad gesta illa Augustinus, Vercellensis præsul, se ad Franciscum Sfortiam Mediolanensem ducem denuo eius belli componendi causa contulit. Ubi ut ducis animum a pace non omnino alienum esse animadvertit, Marinum Caractiolum, Cæsaris Mediolani legas tum hic, atque Joannem Angelum Medicen, ipsius castellani fratrem, sibi adhibuit, præterea duos Helvetiorum Rætorumque belli principes ex castris itidem evocavit. Illi igitur cuiusmodi mox sequitur pacem conciliarunt: Primum, ut Mediolanensis dux Mussico castellano ac fratri illius Joanni Angelo (qui postea papa Pius IV. se tandem fuit), triginta millia aureorum numorum in certum diem numeraret et interim pro ea re præstanda prædibus ex Mediolanensi principatu dandis idonee illis caveret. Ad hæc memoratus princeps Mussiensi alium quempiam locum dono traderet, qui mille aureorum reditum ei quotannis proferret. Præterea concederet, ut 15 ille tormenta sua et quicquid ad bellum bellicasque machinas pertineret atque universam item mobilem suppellectilem denique vel (ut proverbio dicitur) ruta et cæsa omnia cum sua, tum fratrum suorum, secum una auferret; quin imo ducem ex pace jam composita opportuit castellanum cum fratribus eo deducere, ubi cum millis tuto ageret. Cum aliis insuper haud magni momenti conditionibus. Ut tali autem staretur paci, atque ea, quæ ex illa debebantur, præstarentur, Mediolanensis ducis nomine Marinus Caractiolus, Cæsaris legatus, atque Maximilianus Stampa, supremus Mediolanensis arcis præfectus, Mussiensis vero castellani nomine frater seius Joannes Angelus data fide spopondit. Et in majorem denique firmioremque jam dictorum fidem memoratus Joannes Angelus se ut obsidem est passus custodiri, ne forte quis dubitaret, ne frater ipsius pactam pacem servare renueret.

Ubi pax hæc tandem concinnata coaluit, Joannes Jacobus Me
»dices, Mussiensis hactenus castellanus, Francisco Sfortiæ, Mediolanensi duci, Leucum oppidum simule ta arcem atque arcem itidem

Mussium tradidit, ipseque ad id protinus cum rebus et hominibus
suis recessit, ab ineunte anno Domini 1532, quum bellum jam de-A. 1532
cem continuos menses durasset. Quibus actis Mussica arx e vesti
sgio, veluti totius belli atque calamitatis primaria causa atque origo,
ex ducis mandato destruitur, labefactatur atque funditus evertitur. Tantum de Mussico illo bello, in quo describendo quod æquo

prolixior idque præter institutum sane fuerim, veniam dari mihi postulo.—

Toto autem fere augusto, qui proxime præcesserat mense, horribilis formæ cometa in occidentali coeli plaga quotidie nocte ferme jam ineunte fuit visus, qui radios suos meridiem versus prosefundebat, haud dubie intestini illius inauspicati, quod Helvetiis imminebat, belli atque tumultus prenuncius. — Celini illem, extremo Ingadinæ vico in Rætia, ignis subito circa mediam noctem in domo quadam ex incuria feminarum quarundam parum utilium exardens, ignis calendis novembris, quo tempore fructus jam omnes collecti te et reconditi erant, 30 domos absumpsit. — Intestinus autem ille, de quo nunc dicebam, tumultus in Helvetia scortus motusque hoc ipso anno, superius a Rætis simul et Helvetiis atque Mediolanensi principe cum Mussiensi castellano gestum et vix dum profiigatum belum excepit.

A. 1529 Quanquam enim bellum dudum anno Domini 1529 inter Tigurinos et Bernenses hinc et quinque antiquiores Helvetiorum pagos seu respublicas illinc, religionis atque aliarum quarundam rerum causa exortum, mature reliquorum Confoederatorum Helvetiorum opera semel restinctum, consopium et prorsus dirembtum crede- =0

A. 1531 retur. rursus tamen illud anno a nato Christo 1531 recruduit: idque iisdem nimirum causis repullulascentibus, novisque subinde querimoniis de recens sibi factis injuriis contumeliisque oborientibus atque animos alias stomacho oppletos extimulantibus exulcerantibusque: cuiusmodi contumeliis vel maxime Tigurini, scripto as etiam tum multis typis excusis exemplaribus evulgato, publice protestati sunt se ab adversariis plus satis intolerabiliter identidem incessi atque incessanter affici queritabantur; ita ut stomacho utrinque in alteros erumpente, res frumentaria aliarumque rerum commercium a quibusdam evangelicis, quas vocant, civitatibus, maxime so Tigurinis, per fines suos quinquepagicis illis rebuspublicis interdictum atque interclusum fuerit, causa eius interdicti supradicto typis excuso scripto latius publice indicata explicataque; idque Ulrico Zvinglio, Tigurinorum tum ecclesiaste, omnibus nervis intensis dissuadente, reclamante et summis modis (id quod certis auctoribus so didici) improbante.

Ut hac itaque molestia satis intolerabili se quinque rerumpublicarum populares vel proceres liberarent explicarentque, juris conditionem adversariis tulerunt: boni consulturi servaturique, quod æqui inter partes judices, litem dirimentes, decrevissent. Quams obrem comitia in diversa loca indicta sæpius celebrata fuerunt; multum ultro citroque in civitates vel respublicas a reliquis Helvetiis cursitatum ac circumequitatum est, atque nulli non denique opportuni modi tentati, nihil non laboris tota ea æstate ad calendas usque octobres nequicquam devoratum, si qua inter ambigentes 10 partes invicem in gratiam redigendas pax posset conciliari; exteris etiam quibusdam civitatibus, maxime vero regis Gallorum et ducis Mediolanensis legatis huc summa ope adnitentibus. Verum quum nullus tentatus modus satis feliciter succederet, nec ullæ pacis conditiones a disceptatoribus compositæ partibus satis plausibiles ac-15 ceptaeque essent, sed itinera quinque memoratis Helvetiorum rebuspublicis usque intersepta interclusaque non permitterentur libera. consilio illæ inter se inito senatusque consulto facto constituerunt. armis illa sibi aperire.

Unde haud mora Lucernani, Uriani, Svitii et Subsilvani, signis : quique suis sublatis exciti, se sexto idus octobris simul Tugium in socium sibi oppidum in unum conferunt, ut sociis ibi auxiliaribusque copiis raptim collectis, inde Tigurinos subito adoriantur. Quod licet Tigurini, de re moniti, ægre crederent, parvam tamen ubi quandam militum manum, sexto itidem idus octobris, sub vexillo 25 uno ultra Albissum, montem proximum, Sacellano seu Capellano suo monasterio in præsidium præmisissent, festinato nuncios circummittunt, qui undique ex subjecto sibi agro suos sibi in auxilium adversus imminentem hostem raptim excitarent atque die nocteque cogerent. Qui quum tam celeriter brevique, atque res 30 ipsa flagitabat, satis in tempore minime possent ex regione late hinc inde patente in unum coire, et tamen Tigurini in urbe, suis Sacelli et in Libera Provincia periclitantibus et hinc omnibus momentis ipsorum opem, ut se ab impendente pernicie assererent, anxie implorantibus, cupidissime succurrerent subsidiumque sub-25 mitterent, mox quinto idus octobris, postridie nempe quam de hostium adventu primum acceperant nuncium, paucissimi sane numero cum primipilari signo suo circa meridiem ex urbe moventes. Sacellum se proripiunt, idque nullo observato ordine, quum etaliunde ex diversis locis identidem eo accelerato gradu accurrerent. In tumultuario autem illo concursus supradictus etiam Ulricus Zvinglius fuit, quum Tigurinorum nimirum antiqua consuetudo ita ferret, ut quando in hostem exitur, ecclesiæ minister primarius una prodeat. a Ad hæc Zvinglius, vir alioquin fortis et animosus, quum secum reputaret, quod si domi resideret et proelium forte fieret adversum (quod animus sibi præsagiebat, ut fertur), futurum esset, ut magnam sibi ipse invidiam sustineret, quasi concionibus quidem (ut rumor de illo erat) hominum animos incenderet, in ipso autem discrimine 10 remollesceret, voluti omnipo communem subire Martis sortam.

Interim quinque memorati pagi coadunatis viribus probe instructi, cum signis suis Tugio movent, quum haud poenitendo præterea auxilio a Sedunis vel Vallesianis, a cultoribus item vallis de Oscola vel Antegorise necnon a papa Clemente denique submisses 13 niterentur. Quumque Tigurinis tandem bellum indixissent, eodem die, quinto utique idus octobris (uti jam dictum) digressi, Sacellum versus contendunt acie probe instructa; quum Tigurini, qui nondum omnes collecti aderant, in colle quodam, contra vel ante itidem silvulam quandam supra coenobium Sacellanum eminente, ad 20 limites fere ipsos, utrosque limites dirimentes, constitissent, ut signum ibi suum. dum accedente, topperirentur.

Ubi Tigurinorum ergo signum tandem accessisset, dicitur Zvinglius hic cum nonnullis aliis suaisse atque summo contendisse stadio, ut er illo veluti sibi iniquo loco se retrorsum paululum re- 20 cipientes, ibi ut in loco paulo sibi æquiore tutioreque hostis impetum expectarent; ubi signifer responderit non magis fortiter quam insolenter sane, ut et infeliciter: Tigurinorum signum non retrorsum, sed anteorsum potius ire solitum; ideo maere, haud retro-cedere debere, ex prisco quidem more; unde imprudente huius, quantumvis fortis alias viri sententia vincente, Tigurini decreverint loco in illo penitus sibi iniou manere.

Haud igitur diu post, quarta circiter pomeridiana utique eiusdem diei hora, supramemoratæ quinque Helveticæ respublicæ cum suis ex silva Tigurinis adversa in illos ingente facto impetu ruunt, "», quem Tigurini vicissim plane fortiter excepisæ dicuntur atque repugnantes euadem diu acri exorta pugna sustinuisse, quantumvis hosti viribus impares alioqui impræsentiarum, dum suorum utique adrentu (qui usque adhuc er agro lentius colligebantur ac tardius aliquanto accesserunt) animantur. Qui quum tandem advenientes montem, qua faciendum erat iter, superassent et suos inferius labosare inque præsenti versari periculo conspexissent, sese quidem mutuo ad virtutem cohortati, promiscue decurrunt. Verum quum hæc esset montis natura, ut singularibus eundum esset, ea res in causa fuit, ut Tigurnii, quum universi non possent in acie consistere, multitudine superati viribusque tandem deficientibus penisutençue jam attritis, terga verterent, in effusam fugam mandat; quum plurimos e suis insignis virtutis ac integritatis viros id desiderarint, qui omnes longe quam fortissime occubuerunt, quum tot propemodum (ne plures dicam) ex vincentibus, quam ex victis ibi receidissa dicti fuerint.

In cæsorum autem numero ac fortiter occumbentium cum primis memorantur supradicti: Zringlius, pro maxime insigni theologo a multis habitus, item Wolfgangus Jonerus, alias Rapulus, Sacellani monasterii abbas et Tigurinorum signifer, quum tamen signo eius haud potit fiverint hostes, quod fortis quidam vir nomine Denzlerus abreptum in urbem salvum integrumque retulit. In corpus autem Zvinglii examine mire sævitum fuit et vix etiam illius morte odii acerbitas potuit exasturari, ut Joannes Sleidanus quidem scriptum reliquit. Natus erat annos 48, Luthero minor quaturo annis.

Quinque itaque Pagiei victoria potiti, locum pugna insignem, Tigurinorum castra atque monasterium Sacellum nuncupatum, itidem Tigurinorum pariter occupata, ut in bello a victoribus fieri solet, diripuerunt; ibidem in tertium usque diem morati, et prisco nimirum Hevietiorum, ubi parta fuerti victoria, more. Hine quum son Tigurini socios sibi populos, veluti Bernenses, Basilienses, Scaphusianos, Sangallenses, Toggaburgicos et alios Tauriacos populos in suum auxilium statim clade illa accepta monuisent, præter illos Rætes quoque, ut sibi opem primo quoque tempore ferrent, implorarunt.

Qui delectu e vestigio habito auxilium illis haud contemnendum, ex tribus nempe sui partibus singulas cohortes, sub totidem signis miserunt, memores nimirum sibi etiam a Tigurinis nuperrime in Mussiensi bello insigne auxilium prompte cum seque egregia opera præstitum fuisse; quum Quinquepagicæ econtra illæ vel Nemorenses respublicæ, æque sibi foedere conjunctæ, omne præsidium contra tam gravem hostem negassent. Ræti vero illi auxilio missi Tigurinorum populos classesve (quas vocant), lacus Tigurini i litus (dexterumne, an lævum non satis scio) incolentes, a subitis hostium incursionibus ad finem usque belli tutati, partem illam, nulla adversa fortuna interim alias usi, servaverunt; donec bello quippe jam confecto vel pace composita dirempto, Tigurum tandem penitus perducti, dato deinde commeatu, rursus domum di- 10 missi sunt.

Interim Bernates, qui finitimis Subsilvanis bellum facturi erant, ubi adversum Tigurinorum proelium resciverunt, jubent eos bono esse animo, et auxilia polliciti suis omnibus cum copiis brevi sese affuturos nunciant et hostis ulciscendi provinciam sibi 16 deposcunt. Ubi octava circiter demum a facto proelio die convenissent omnes et Bernates aliquanto remissius agerent. Tigurini et quos in auxiliis habebant, a Basiliensibus, Scaphusianis, Sangalliis, Milhusianis, Toggaburgicis et reliquis Tauriacis missi, deligunt aliquot signa ex omni numero, qui de nocte profecti ad primum :0 lunæ splendorem, de monte Gubelo impetu facto, propinquum oppidum Tugium ex improviso caperent. Quum hi itaque in jam dicto monte prope Mencingam quiescentes excubarent, et hostes, oui non procul inde consederant, consilium illorum per indicium, forte proditoris alicuius, accepissent, celeriter hi arreptis armis ante 25 lucem hora ferme prima procedunt et illos secure agentes, dum sua forte multitudine freti hostem contemnunt, in ipsis tenebris (nisi quantum forte fulgoris luna tum pernox, quatuordecima utique. præbere illis potuit) subito invadunt, magno sublato clamore et ululatu, quo plus terroris inferrent; ubi, acri certamine orto, utrinque multi ceciderunt. Et quanquam superiores extiterunt Quinquepagici, nihil tamen de religionis studio remittere visi sunt Tigurini, licet damno haud vulgari essent affecti. Fuit hoc nono calendas novembris. Bellum autem illud, pace tandem per intercessionem facta, dirimitur, inter Tigurinos quidem et quinque tum illis in-35 festas respublicas, decimosexto calendas decembris: sicque utrinque ab armis disceditur.

In pace autem utraque præter reliqua, que pacis tabulæ concapita, hoc etiam fuit additum, ut ab eo foedere Tigurini, Bernates et Basilienses discederent, quod cum Argentinensibus atque Lantgravio fecissent; idem de Ferdinando facerent Quinquepagici; itaque redditis literis, quibus invicem tenebantur, dissoluta fuit illa utvoluue confoederatio.

Super autem belli istius eventu varia fuerunt atque diversa hominum passim judicia. Qui enim fidem pontificiam retinuerunt, dicebant satis manifeste apparere etiam talpa cæcioribus vel ex 10 eventu huius belli, cuius præcipua causa fuerit diversa partium religio, utra duarum religionum verior meliorque sit; imo quum qui partium numero pauciores et viribus longe inferiores sint, in pugna bis superiores evaserint, quum pars adversa et major et robustior nec semel vicerit : quem, nisi mentis oculis penitus captum, 15 non perspicue cernere, Deum Divosque superos sic plus satis idonee testari, sibi illam fidem magis probari, imo et eam ut solam veram. indubitatam atque catholicam vereque Christianam retinendam esse, quam illa partium tueatur fortiterque propugnet, cui ipsi victoriam veluti coelitus nec sine miraculo (sic illi venditabant) con-» tulerint? quum et præcipuus fidei illius, quam pars adversa defendat, antesignanus Zvinglius in certamine propter illam conserto ceciderit? Qua ratione non modo qui hactenus Helvetiorum pontificiam ac Romanensis hodie ecclesiæ fidem retinuerant, plerique in eadem fortius confirmati sunt, verum etiam eorum non pauci, qui mante evangelica dogmata fideique reformationem receperant, iisdem rationibus moti, ad pontificiam, hac rejecta, relapsi sunt, sicque missam et simulacra semel eliminata restituerunt apud Salodorenses nempe, Tauriacos, item Sarunetes, in castris Ræticis denique etc., communitates sive ecclesiæ nescio quot.

Milhatsani et alii sive apud Ghraanos, Appacellenses akque alibi in Helvetia, sive apud Ghraanos, Appacellenses akque alibi in Helvetia, sive apud exteros per circuitum vicinos populos, maxime Rætos, qui evangelicam dictam disciplinam semel ante ampleti, eidem porro mordicus inharere elegerunt, in hili supradicta adversam partis argumenta morati, ad illa sic respondebant, ut se suosque confirmarent: Primum, non esse quod adversarii suam illam vicoriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarent; nam esis forte Tiguriam tatolopere pro tanto miraculo jactarente pro tanto de la companio 
rini cum sociis majore hominum numero ac latiore agri etiam amplitudine quam illi polleant, non tamen eos cunctas suas copias viresque in pugna, maxime priore vel Sacellana, coadunatas habuisse ac ne quidem habere potuisse, ab hoste utique solertia præventos, nec ante præmonitos quam dictum est, ut se ab dellum instruere, « contra vim munire vel arma saltem aptare in tempore possent; unde et illas, quas ibi habernit, vires aliquando hostilibus minores fuisse; nec adeo mirum cuiquam videri ut rem nescio quam raram debere, si, qui ita veluti ab hostibus er improviso invasi sint, longe illis cum numero militum, tum loci iniquitate simulatque certa minis conditione inferiores, victi in proelio fuerint juxta vulgare etiam hominum iudicium.

Eiusmodi, inquam, argumentis ac rationibus, maxime in foederata Rætia, imprimis ab evangelicis concionatoribus populo propositis, qui evangelicam doctrinam amplexi ante fuerant, ut eam vi porro retinerent, validius confirmati sunt; paraque illa deinceps ad hunc diem, intra illius fines, subinde auctior reddita est. Horum ipse memini, nempe me non semel hisce auribus concionatores audivisse, maxime Philippum Gallitium et Petrum Fluram, illis rationibus auditores suos confirmantes; quibus illi ad constantiam animati, facile sibi persuaderi patiebantur. Quorum exemplo alii quoque per Rætiam ecclesiarum ministri suos quisque ad fortitudinem passim animabant, vel dicendo vel scribendo, quum illorum nonnulli utriusque pariter essent non vulgariter periti promptique, ut duorum jam nominatorum maxime Gallitius.

A. 1521 Sodem Domini nati anno 1531 supramemoratus Joannes Occolampadius, qui præter incomparabilem eruditionem ac reliquas raras ipsi divinitus imperitias dotes, a probatæ atque irreprehensibilis etiam vitæ integritate commendatissimus fuit, Basileæ, ubi per decennium fere jam ecclesis illi præturent, et apostemate vel cansocroso quodam ulcere fate functus, celeberrimo totius populi luctu in summo templo honorificentissime humatur sub finem novembris. Cuius relicta opera suude testantur, quantum eximiorum donorum divinitus fuerit sortitus et quam bene illa impenderit etiam; quum eius in prophetas aliquot lucubrationes ertent, quæ valdes probantur doctis. Ex interitu Zvingili maximum animo perceperat dolorem, eaque res morbum suvisse putatur, quum essent conjunctissimi. Natus fuit annos ousdrasrinta novem.

Hoc ipso ano 1531, octavo idus junias, in Bætia Scharantii in A. 1631 Domiliasca obiit etiam peste extinctus Ulricus a Marmorea, liberalium artium magister vocatus; ibidem tamen evangelicus verbi minister, vir doctus et pius; qui primus omnium in Bætia evangelicam doctrinam, quam vocant, prædicare coeperat, non autem primus misses renunciaverat; de quo alibi superius. Is moriens consilium dederat Scharantianis, ut Philippum Gallitium Salutium sibi parochum aesiescente, ut jussi succederel. Quod et fecerunt illi.

Nam quum hic tum per id tempus Pralongi, in Cavavico pago 10 Corvantiorum, propter uxorem nuper in Ingadina ductam, una cum illa exularet, nec tamen ibi quoque satis tuto lateret, quum essent, qui propterea furiose in illum debachantes, eum occidendum ibi ouæsivissent: is Scharantianorum benignis amplisque promissis confisus, eo migravit; sed ubi cum fame conflictatus, primis duo-18 bus annis validam cum nova nupta esuriem passus fuit, rem tali ac tanto viro plane indignam, ut ipse alicubi conquestus fateri non dubitavit, ad filios tamen, quibus sæpius ibi ventris fame latrantis rabiem arborum fructibus crudis propulsare sit coactus; item quod indumentis, quibus ipse et uxor interdiu utebantur, necesse esset monoctu sese cooperire; qui panibus multoties caruerint multis diebus, quum carnes nullæ sibi essent; multoties item multis hebdomadibus oleribus sine butyro vel oleo omni, sale tantum conditis pasti : sæpe tamen interim cibo aut potu ab Antonio Traverso, Rietbergi tum in arce agente, refocillati, aliquando et a Conrado Jaclino, 24 Ubi ad liberos ille ita orabat: "Ad omnia eiusmodi patientissima præstabat fidelis a Domino mihi addita vitæ socia, mater," inquam, vestra, charissimi filii. In cruce illa tunc didici intelligere, quæ delicati non intelligunt, dicens vere: Gloriamur semper super afflictionibus, scientes quod afflictio patientiam pariat, patientia vero 30 probationem, probatio autem spem, quæ non pudefacit. Hæc, o filii, non dico, quod deplorem meam miseriam, sed ut doceam vos. quam debeatis exemplo nostro patientes esse; quum crux liber sit vivus, ex quo discitur fides."

Dictum jam bellum aliud protinus sequutum est perinde intra antiquorum Helvetiorum fines.

## Cap. 57.

A. 1530 Quanquam enim bellum dudum (anno videlicet Domini 1530) inter Berenesse cum sociis civitatibus et Cochlearize conspirationis participes Genevensium causa enortum semel compositum fuisset atque profligatum, crudum tamen illud stomacho usque incumbens Genevensi nempe pressuli, duci Sabaudine, et cæteren nobilitati cum his eodem foederis vinculo contra Genevenses cives connexe, nunquam non per nauseam erumpendi virusque revomendi occasionem quarrebat. Et quum nobilitatis in Antantibus arces bello illo a Bernensibus labefactate ac dirute, mor restaurate rursus fuerint, episcopus urbe relicta eo se cum aliquot canonicis atque ob prava facinora proscriptis hominibus vel verius nebulonibus quibusdam et sua etiam nobilitate denique collocavit, ducis quoque nobilitate sibi concilitat ac oboncia reddita.

Ouibus omnibus Joannes Jacobus Medices quoque, Mussiensis A. 1532 olim castellanus, anno Domini 1532 accessit seque conjunxit, pridem a Rætis. Helvetiis et duce Mediolanensi finibus ab ipso per tyrannidem occupatis pulsus. Quem dux Allobrogum vel Sabaudiæ, perinde atque Antiochus olim Hannibalem apud se retentum sustentabat, veluti imperatorem utilem ad futurum, quod animo conceptum fovebat parabatque in Genevenses Bernensesque bellum. Qui et ad nullam non perniciem cum serendam, tum fovendam veluti aptissimus fomes natus, ducis et sociorum eius animos, alias sua sponte plus satis buc propendentes, imo ardentes etiam, nunquam cessabat exacerbando ad bellum instigare, quo Bernensibus nimirum et reliquis eorum eo bello sociis civitatibus calamitatem aliquam, in eius utique ultionem, crearet, quod ab illis haud minima ex parte expulsus, in exilio nunc agere cogeretur. Qua etiam re animadversa, memoratis Bernensibus cæterisque horum sociis suspicionem fecit eo minus sibi a duce pacem esse expectandam, sed magis ut hoc certius sibi bellum ab eo, ad quod se mature instruerent, pollicerentur. Quæ et eos opinio minime fefellit, ut mox suo loco patescet.

A. 1592 Anno porro Domini 1532 circa diem Dionysiis ineptiis quotannis ex prava et Ethnica consuetudine celebrari solitis infamem,

qui in ipsas idus februarias tum incidit, tanta vis nivis ingruit, ut nonnulla ædificia, multæ arbores necnon vinctarum in multis locis constructa pedamenta, immodicæ nivis mole obrutæ. corruerint. Septimo porro calendas majas sub auroram quidam maxime perspicuus soli circumdatus circulus, formosæ ac varicolori iridi haud dissimilis, in orientali coeli plaga fuit visus.

Eodem anno Cæsar legatione missa Helvetios cum sociis in comitiis Thermopoli seu Badense mense julio celebratis monuit poposcitque, ut et ipsi aliorum exemplo auxilium ad bellum contra 10 Turcam gerendum præstarent. Ad quod illi, perinde atque alias ad similem efflagitationem responsum fuerat, et nunc postulatum negantes responderunt. - Pridie item nonas augustas quidam Basileæ civis, arreptitio correptus spiritu vel a cacodæmone instigatus, propriam uxorem, eamque ex se prægnantem, una cum parva filiola 13 miserabiliter domi suæ, procul remotis arbitris, confodit atque peremit; deinde ex furore in desperationem ab eodem malo genio impulsus, se de tecto in plateam præcipitem dans, sibi ipse mortem conscivit meritam nefandus propriarum viscerum carnifex. Et quum vulgo rumor emanarit, detestandum scortum quoddam funesti millius mali causam stimulatricemque fusse, eodem auctore (vulgari videlicet rumore) fama obtinuit, illam fuisse, nescio quam vere, quam Lucius Iterus, Curiensis tandem episcopus, Regulæ nomine, domi concubinæ loco alebat et quasi in gremio fovebat. Id quod tragici pene tumultus tandem causa in Rætia excitandi fuit nec 25 parum negotii foederatis Rætis sæpius fecit, a nonnullis identidem ventilatum: maxime ubi bono Iterio senio jam confecto mortuo. illa haud nuda neque magna pecunia, ut opinio fuit, vacua discessit, anno Domini 1549.

Terrificus item cometa rursus sub orientali plaga, mensibus 20 septembri et octobri, quotidie mane ante lucem se contemplantibus conspiciendum offerebat, oblungos quosdam radios meridiem versus ex sese projiciens. — Illis ipsis diebus militares imperii copiæ, postremum Turcicarum copiarum agmen adortæ, ingente id strage cæcidere, quindecimo calendas octobris. - Eodem præteres anno 25 Cæsar Carolus publico edicto per totum passim imperium promulgato sancivit, ne quis in posterum, ut hactenus factitatum fuerat, Quellen sur Schweiger Geschiehts, IX.

alterum religionis causa bello persequeretur vel aliqua molestia odiose rixando infestaret. — Quarto nonas novembris Fristi, Hollandi, Seelandia se Flandrenses improviso et veluti Deucalionis di-luvio iterum periclitati sunt. — Lindavii in lacu Acronio monstrum natum est, vitulus per totum duplex, duo habens capita octoque a pedes, unico coalitus ventre ac pectore.

A. 1533

Anno Domini 1533 tertius intra idem biennium cometa sub parte septentrionali formidabili specie noctu effulsit, a fine utique junii per totnm julium ad initium usque augusti, qui radios scoparum similitudinem habentes late ortum versus diffundebat. - 10 Illis ipsis autem sideris illius apparitionis diebns in Ingadina Cernetii (qui alioqui vicus est ædificiorum et magnificentia et multitudine simulatque opibus facile illius Jurisdictionis, mediæ dictæ, princeps et nulla alia re specie tenus ab oppido abladens, quam quod moenibus cinctus non est) ignis noctu incerto incendii auc- 16 tore exarsit usque adeo rabide, ut Cernetienses, spe restinguendi abjecta, se ad res quisque suas, quæ auferri potuerant, incendii rapacitati subtrahendas converterent, ipsis ædificiis consumenti igni permissis desperatisque; quum ecce subito et minime dum expectato Susanorum, omnium vicinissimorum, et mox Laviniensium quo- 20 que accurrentium adventu simulatque gnava opera et strenua ad Cernetienses adhortatione hi animati, rursus a fortunarum bonis subducendis ad incendium restinguendum revocantur, sicque mox flamma, omnibus tribus populis summa ope adnitentibus, resedatur primum, tandemque extinguitur incendium in totum, ita ut nisi quin- es one domus illo absumpta fuerint eius, qui proxime ad excidii periculum adductus fuerat, pagi, illius saltem materiæ, quæ ignis voracitati obnoxia est.

Quum eodem autem tempore facinorosorum aliquot alii captivi in custodia tenerentur (unus nempe Susiensis et tres vel quaturo so Cernetienses, qui et flagitorum a se perpetratorum penens tandem dedere), alii autem, qui vel ob infamiam, qua laborabant, sibi metuentes vel accusati aut non sat bene sibi conscii fuga sibi consuluerant, in etilio profugi agerent, vulgaris emanavit obtiunitque suspicio, quod ab his vel eorum aliquo incendium nefanda face illata sa adornatum fuerit; maxime quum dieretur, ignem primum in domo cuiusdam Jacobi Fabri erarsisse (quae et combusta fuit), qui ex pro-

cerum seu judicum numero unus erat, qui questionibus de flagitiorum suspectis insimulatisque latrocinii habendis illisque persequendis destinati, jam eius rei causa Ardetii per idem tempus in
unum congregati erant. Verum quanquam ex profugis quoque unum
saut alterum in captivitatem nacti fuerint, nullam tamen incensionis illius confessionem ab illis ertorquere potuerunt unquam.
Illa, inquam, nocte tota simul multitudo, que confluxerat, insolitam
stellam seu cometam clare conspeximus, non absque stupore contemplati. — Eodem iten anno, ino mense, quaturordecimo utique
vaclendas augustas, post merdiem circulus cum primis conspicuus et
variis coloribus irdis in speciem distinctus, ipsi soli circumfusus
colo seronissimo se visendum enhibuit. — Preterea insolitus terremotus cum vento vastissimo eo anno serto calendas decembris Curiam Rætorum, Pludenium, Sampetrium in Estionibus, Sangallum
sitem et vicinas Rheno regiones nocte concubis terribilier exagitavit.

Mox mense subsequuto decembri eiusdem a Domino nato anni 1533, quum haud levis controversia Ferdinando Austriaco et Tyro- A. 1533 lensi comiti cum Rætis trino æternum icto fædere inter se conjunctis intercederet, ubi partes inter se de capitibus ambigebant 20 nnmero fere ad unum et viginti, in quibus alteri de aliis invicem actores et rei alteros accusabant et ad accusata respondebant accusationesve defendebant, conventus utriusque partis procerum utrinque tanquam disceptatorum vel (ut hodie vulgo dicitur) commissariorum certo ac pari numero mittendorum Colurnum, Venonum 25 oppidulum, in sextum idus decembris indictus fuit, verum certis ob causis Damalium, proximum ac provinciæ facile primarium pagum, translatus. Qui ntrinque ad præscriptum tempus accurate visitatus, ubi per decem dies celebratus fuisset, tota controversia super omnibus eius controversis capitibus amice ita disceptata est semelque 30 feliciter dirempta a pacis studiosis disceptatoribus, tabulis etiam super compositione rite confectis et utrorumque procerum disceptatorum (quorum seni fuerunt) sigillis idonee decimo sexto calendas januarias munitis roboratisque, ut amicis æquisque animis utrinque discessum fuerit.

Eadem autem compositio vel disceptata controversia mor pridie calendas februarias anni statim subsequuti a Christo genito 1534 ab ipso rege Ferdinando, ut peculiaribus planisque adjunctis A. 1534 verbis et proprio sigillo adhibito, rata est habita. In memoratis autem transactionis illius tabulis supradictus rex Ferdinandus velut Tyrolensis comes satis aperte et minime ambigue (si quis modo verba exacto expenderit judicio) per legatos suos fatetur, totam infra Pontem Altum Ingadinam cum incolentibus eam hominibus, non minus quam superiorem etiam lngadinam cum suis cultoribus atque alias quoque Foederatæ Rætiæ partes quascunque, ad liberam Foederatorum Rætorum rempublicam pertinere et minime suæ ditionis et ad Tyrolensem comitatum pertinentem esse; dum inferiores videlicet Ingadinos et in universum et ex parte, vel et omnes : in genere et aliquot ex illis specialiter, veluti Scultinos et Cernetienses, uti Rætos suos hic adversarios quarundam rerum accusat, inter alia de illis conquestus, quod pecora sua in Oenudriensium et Taraspinorum territoria ac pascua agerent, suze, regis ipsius, inquam, sine controversia ditionis finiumque etc.; ita ut si Inferiores : Ingadinos non pro Foederatis Rætis, sed pro suæ ditionis hominibus Tyrolensibus agnovisset, præter rationem eos hic in causa, quæ sibi cum Rætis suis adversariis intercedebat, accusasset. Quorsum enim attinuisset, suos ac suæ potestati ita subjectos homines, ut in illos et merum et mixtum imperium haberet, veluti suos alienæ ditionis adversarios accusare ac de illis conqueri? Agnoscit igitur fateturque eos esse inter Foederatos Rætos censendos non minus atque alios quoscunque. Id quod ex diametro cum eo pugnat, quod illius filius Ferdi-

nandus, qui hodie dux Austriæ Tyrolensibus fere provincialis vocatur princeps, agit, id est cum huius actione, quam hoc tempore Inferioribus Ingadinis intendit, affirmans totam ipsorum, quam incolant regionem, Ingadinam Inferiorem suam esse illosque ad suam ditionem Tyrolensis comitatus pertinere; idque nulla alia ratione nitens, quam pacto vel arbitrio provinciali nescio quali, quod producatores ipsius jactant olim anno Domini 1436 ad Pontem Martinianum esse factum, nulla tamen legitimo modo ac robore approbatum munitumque (de quo superius suo loco est dictum), quod testetur totam inferiorem Ingadinam cum incolis Tyrolensis esse comitatus, contra manifestum vetustissime usucapionis jus et firmissima ab imperatoribus tradita privilegia, que diversum perhibent, ut superius suis locis exponitur. Quo pertinet, quod ipse

timo calendas apriles, Colurni perscriptis.

3 parti 2

ex Ferdinandus per legatos suos in supradicto conventu Damalii celebrato non intendit se aliud in Inferiores Ingadinos habere, quam superiorem (quam vocant) super capitalibus infamibusque fiagitiis ac criminibus jurisdictionem (quod ipse dictæ Ingadinæ populus sone it inficias, imo etiam libenter fatetur, quomodo quidem in pactione continetur ea de re scripta anno Domini 1519, nonis juliis, 4. 1619 cius superius suo loco meminimus, utque exactius libro priore illum explicutimus) atque praterea cæduas silvas, nigras dictas, ad usum utique salis Ifallæ Oenanæ coquendi conficiendique re postumate cædendas, idque suis legibus anno Domini 1471, decim sep-4. 1471

Ut taceatur, liquide ex utrisque jam dictis literis simulatque Perdinandica Colurnii propositi actione patere, et arbitrariam illam Martinianam transactionem, et illa nitentem hodierni Austriæ prinis cipis in Ingadinam vendicationem usurpationemque, jam olim utramque pariter ab omnibus vulgo, etiam ipsis Austriacis, pro irrita cassaque agnitam, hoc est pro nulla habitam fuisse. Si enim arbitramenti vel transactionis ad Martinianum Pontem factæ auctoritas rata salvaque erat, ad quid novæ tabulæ de quibusdam peculiaribus wcapitibus, idque bis ac diversis temporibus, scriptæ fuissent, quæ illic simul cum aliis diserte planeque continebantur? Aut si quid in altero duorum horum capitum saltem innovatum vel immutatum est vel partium consensu immutandum et ideo novis tabulis opus erat, cur reliqua vetustioris transactionis capita in recentiostibus non nominatim, ut salva manerent, reservabantur? Aut quamobrem rex in Damaliano conventu non illa quoque residua. sed iam olim obsoleta, imo a neutra partium unquam servata præstitaque servari præstarique poscebat? Quam, inquam, ob causam aliam, quæso, quam quod aut inde antiquitus pro irritis et non nauthenticis vulgo habebantur? aut quia pleraque illorum eiusmodi erant, ut ex re sua non esset illa servari, et ideo patres eius consulto passi erant illa pariter omnia intercidere obsolescereque, quia videbant se jure non posse, quæ ex illis sibi utilia fuissent, exigere, nisi et inutilia sibique damnosa a se vicissim adversæ præstarentur

Porro anno Domini 1584 quarto, nonas februarias, nobile illud A. 1584 Svevicum dictum foedus, quod olim anno Domini 1488 imperatore A. 1488 Friderico auctore, ut suo loco est traditum¹, percussum fuerat, quum tempus eius jam exivisset, post longas tandem consultationes (aliis nimirum ut id deuno redintegraretur saadentibus, aliis vero rursus dissuadentibus summaque ope renitentibus) regis Gallorum factione prævalente vel iis, qui eius partibus studebant, procurantibus, dis- a solvitur adque rescinditur.

Hoene an superiore anno, haud satis scio, Romanus pontifer Clemens VII. Massiliæ conventum cum Francisco Gallorum rego agitavit, ubi post multas machinationes Henricus tandem Francisci filius, tum dux Aurelianus, post autem patrem Gallorum rex 10 atque tum quidem temporis quindecim annos natus, pontificis cognatam quandam Catharinam Medices, Petri Medices, Clementis huius pontificis consobrini, nepotem, uxorem propter ipsius pontificis opinionem duxit; postea malorum in Gallia supra fidem atrocium in-explicabiliumque tandem facem, imo tantum non extremam regni 10 illius perniciem, ut vulgus quidem hominum judicat.

Illo circiter tempore Hispanienses nautæ Caroli V, imperatorismerio auspicioque quasdam ante incognitas insulas primum
adirere armisque ceperunt, tanti suri et argenti copia refertas, ut
incredibiles, imo dictu impossibiles illarum habeantur divitiæ. — 100
Circa quod item tempus rumor passim emanavit, Schiltachium,
superioris Germanie oppidum in Nigra seu Hercynia Silva, sagæ
vel maleficiæ mulieris opera, quæ cacodæmonis usa sit ad id præsidio, funditus conflagrasse. — Id præterea temporis gravis ac infelix quædam annome cariats totis sex annis jam Germaniam et 23
præcipue Rætiam premebat.

Item Monasterienses in Westphalia, admissa ex Hollandia Frisique anabaptistarum colluvie, episcopum simul et evangelicos
concionatores cum doctrina evangelica ipsorum urbe ejiciunt, illaque occupata ac omnibus rebus in medium collatis fanatici cuiusdam propheta jusau sarborem sibi in regem constituunt sique novum repum remersorum per sedecim integros menses pertinacissimo spiritu propugnant; ubi totam Westphalorum gentem adversum
se in insignem utriusque partis cladem concitassent primum, deinde
vero totum simul imperium in suam propriam extremam perniciem se
et internacium sui eritium excidiumque stimulassent.

<sup>1</sup> S. Historia Rætica I. S. 602.

Item Ulricus dur Wirtabergensis patriam suam, non poenitendo Cattorum principis auxilio nizus, armata vi recuperat omnesque inimicos ex ca non operosis modis proligat, mense majo eiusdem anni Domini 1534, et deinde pacem cum rege Ferdinando, suo A. 1634 adversario, ducis Saxonia: Joannis Friderici electoris opera facit.— Item Sophi, Persarum rez potentissimus et professiono Christia-

dem anni Domini 1534, et deinde pacem cum rege Ferdinando, suo adversario, ducis Saxoniæ Joannis Friderici electoris opera facit. —
Item Sophi, Persarum rex potentissimus et professione Christianus, cum Turcis ad Buphratem fluvium accrimo predio congressus, præfectum ipsorum Abrahamum, Ibrahim Bassa vulgo vocatum, cum toto exercitu superavit. Quam cladem dum Solymanus Turcarum imperator, ex Epiphania Syriæ oppido Tauros usque, infesto as immanissimo cum agmine, ut ulciscatur, properat, jam vinense etiam, a Sophianis interclusus tandem, vix in Syriam vivus effugere potuit.

In universo porro Poloniæ regno tantæ inundationes ea æstate fuere, arescente reliqua Europa, ut rapidissima flumina pontes lapiu deos moeniaque Cracoviæ et Casymiriæ cum multis ædificiis everterint. — Apud Bredavium, Brabantiæ oppidum, mille plus minus domus fortuito igne octavo calendas sertiles exustæ sunt.

Henricus VIII. Angliæ rex, hactenus defensor ecclesiæ cognominatus, nuper Romano pontifici ob divortium eius, quam duxerat 20 uxorem, inimicus factus, libellum de ecclesiastica Christianorum regum potestate edidit. - Pirata quidam Græcus, Italis et Mauris Barbarossa dictus, classe Turcarum instructus, quum Tunisiæ regnum intestinis jam odiis exulceratum lacerumque invadere cogitaret, Ostiam, nihilo supra undecim passuum millia Roma distantem, 25 primum crudeliter depopulatur, mare deinde circa Genuam aliquandiu insidet, tandemque minore Africa occupata, barbarorum ille tvrannus insolentissime esse pergit. -- Item vicerex Hiberniæ, ambitionis perverso affectu vitioque transversus actus, bellum adversus dominum suum, Angliæ regem, suscipit, totamque fere insulam in-\* domitorum Juvernitorum opera ad defectionem sollicitat. - Clemens porro VII., pontifex Romanus, vitæ suæ quinquagesimo sexto anno, hausto veneno sibi a nescio quo mixto, septimo calendas octobris, mortuus est. Cui successit Paulus III., senex jam, sexaginta sex utique annos natus, antea Alexander Farnesius Romanus, episcopus 35 Ostiensis dictus, electus quarto idus octobris. - Eodem die in Helvetia, maxime in pago Tigurino, terræmotus se exseruit, tam ingente hominum terrore terram concutions, ut turrium vigiles, illis relictis. fugam capesserent, ut in tutum se reciperent. Qui tamen singulari divini numinis favore ac beneficio sine noza abit. Sunt qui putent, illo divinitus Pauli III., eadem die vel potius nocte in Romanum pontificem designati, conatus in evangelicam sectam et eius sectatores institutos designatos fusisee, qui quantumvis in speciem horocenios, itriti tamen tandem futuri essent penitus, maxime in Tigurinos, id est Zvinglianos. — Ludovicus, Andreæ Gritti Venetorum ducis nothus, Turcæ instinctu et eius opera usus, regnum Ungariæ per Wallachiam callido stratagemate impetitum affectabat et jam Emericum, Varadinensem episcopum, capite plexerat, quum Zecculi, 10 Moldavienses et Trassilvanii illum ad Meduvisium, Septemcastrensium oppidulum, invadunt simulatque superant et interfictum. — Validissima item vis zephyri una cum rabie nothi insudita damna tum Germanis mediterraneis, tum Anglis maritimis, sub initio hiemis intuiti.

Anno Domini 1535 tam cæca apud Germanos inferiores in-A. 1535 sania quosdam invasit, ut nefanda anabaptistarum suscepta secta, non solum polygamiam publice exercere auderent, verum etiam multi (turpissimum dictu) nudi incedere non vererentur. Anabaptistæ vero, qui Monasterii regno, quod in aliis detestantur, instituto, 20 illud summa ope propugnabant, tandem ab imperii auxiliis, septimo calendas julias urbe capta, vincuntur, haud sine fatali, ut creditur, numine. Ita urbs antiquo domino, præsuli inquam, restituitur, et anabaptistæ proelio reliqui facti sceptris propria temeritate sibi raptis in sempiternum haud dubie spoliantur, - Imperator præterea 26 Carolus V. relicta Hispania ingenti cum classe, Italico, Hispano, et Germanico milite impleta, primum in Sardiniam et Siciliam insulas mense junio abit, dein Carthaginem in Africam secundis usus ventis trajicit, tandemque Tunisia urbe capta totoque regno illo subacto. Barbarossam cum piratis in ordinem redegit ac dissipatos se compescuit, atque cunctis præter arcem Colletinam vel Guletam regi Altzachino integre restitutis, qui prius expulsus fuerat, ei solum tributo indicto, in Siciliam salvus cum suis rursus rediens. Panormum appulit. Interea Barbarossa vix dum a bello jam transacto vel a fuga respirans, minorem ex Balearicis insulis invadens, flamma sa et ferro eam depopulatur. Quin et Punica levitas e vestigio Andream Auriam, rursum nova classe instructum, cuncta apud Tunissam firmius Cæsaris nomine stabilire et in seditiosos incolas gravissime animadrettere coēgit. Thomas Morus, vir prudentissimus omnisque literature antistes, Londini in Anglia, post maximas dignitates jam grandis natu, regis Henrici VIII. jussu securi ideo spercutitur, quod divortium illins cum Anna, prima uxorum suarum, factum minus approbasset.

Aestate illa creculariter Helvetiam necnon Retiam aliqua ex parte plus solito terruerunt. Et octavo nempe calendas sextiles adeo sava et horribilis ingruit subito noctu exorta tempestas, ut colum, hine in furorem quodammodo actum, immanem in modum coruscaret atque usque adeo zestuaret, ut flammze ex aëre in terram delapses domos aliquot in diversis, maxime Tigurini agri locis, incenderint, quæ et conflagrarunt totas. Satis memini, quod quam ustum, nescio quo die eiusdem diri Jacobi septimanse, similis fulgarum coruscatio cum horrendis tonitruis Ingadiama etiam noctu perculisset, coelum luce mox insecuta mire mite atque serenum fuerit. Atque ut zestas sequo humidior Cereri, sic pluviosissimus insequulus autumnus Baccho supramodum inimicus fuit.

In Pannonia utraque conventicula inter regem Ferdinandum, Turce legatos et voivodam Sepusiensem de pacificanda Ungaria agitata sunt frequentissima hoc anno. Dux porro Allobrogum sive Sabaudiæ. Genevensis item episco-

pus cum Sabaudica nobilitate, qui in memorabile illud Cochleariscum foedus contra Genevenses conspiraverant, quum jam olim
etiam post pacificationem illam bellum in illos animo foverent
eorumque internecionem semel mente conceptam usque spirarent
meditarenturque, consilio tandem inter se inricem capto, belli perniciem eis inferre, ubi primum commoda sibi id faciendi occasio
anffulsisset, decreverunt. Unde hoc demum anno a Jesu nato 1585 A. 1885
memorati jam conspirationis socii itinera rursus Genevensibus hæreticis (ut nunquam non eos appellitabant) intercludere orsi, hostiliter in eos irruebant usque adeo severe, ut illi, commercio faaultateque cum exteris conversandi et omni commeatu sibi intercepto,
non possent non brevi inevitabili intolerabilique omnium rerum
penuria ad extremam miseriam redacti laborare; quum nemini
tuto liceret extra moenia pedem foras efferre. Quamobrem quum

Genevenses, periculo angustiaque undique circumventi, in Bernensium, municipium alias suorum, ditione et in lacuum Biennensis et Novocastrensis oris vir quadringentos estraordinarios gregariosve milites et quindecim obtinuissent atque raptim furtimque coëgissent, qui præsidio sibi occulte et magistratus injussu accurrerent: o Cochlearici hostes de adventu illorum mature moniti, quum certo sibi exploratum haberent, quam exigua manus esset, delectu ex nobilitate pariter atque ex promiscan plebis multitudine habito, quinque virorum millia, quos illi opponerent, armarunt, inter quos multi etiam canonici, ques vocant, atque alii sacrifici erant, qui 10 ferro sic religionem suam propugarea et ueri cogitabat cut cut cogitabat.

Hos, inquam, omnes etimie instructos et præsertim insigni manuariorum tormentorum vi munitos Cochlearici confoederati adversus tantillam Helvetiorum multitudinem vel rectius paucitatem pararunt; qui illos exceptos neci protinus ad internecionem trade-1s ernet et, veluti protervia de illis (si Deo placet) facta, omnes ad unum immanem in modum dilaniatos (uti certe sibi pollicebantur) immolarentur. Quum Helvetii igitur illi non rite plerique armati, sed gladiis fere tantummodo accineti, ut qui raptim furtinque avolabant, præter centum forte manuariis tormentis, sclopetis dictis, ze munitos, magais itineribus Genevam peterent, quod tenui essent commeatu instructi, ac jam Novidune oppido propinqui essent, ubi hostes loco castris occupato erant, hi bipertito divisi quature exploratores miseruat, qui Helvetiis occurrerunt, Qui ubi illis obviam dati sunt, præ se tulerunt, quasi a Genevensibus missi essent, ut es eos Genevam ducerent.

Quum Helvetiorum igitur agmen illud, per viam quandam profunde cavam incedens, hostibus jam vicinum esset, horum pars altera, mille quingenti nempe numero fere, juxta cavam viam illam, qua Helvetiis eundum erat, post densum quoddam vepretum vel se sepem ex densis sentibus constantem latentes et acie probe instructa hostem expectantes in procinctu, illum (quadringentos, inquam, et -quindecim Helveticos milites) ex insidiis adoriuntur, pars quidem tormentis in illos displosis, plumbeis eso glandibus, reliqui autem saxis et aliis missilibus telis petentes; quum illi econtra, ubi in-sa opinato hostes sibi imminere senserunt, unum proditorem ex memoratis jam quatuor vise ducibus vel magis hostium exploratoribus

confodiunt, reliquis tribus ipsis inter manus dilapsis ad hostes, Allobroges, inquam, snos, transfugientibus. Ad haco bipertito et ipsi, quantumvis pauci, divisi, illorum posteriores hostem ab extrema veprium parte sepe transcensa, ut eum inde depellant, inradunt; anteriores vero vix ægre per aversam sepis, que sibi a latere erat, partem eluctati, impressione facta per medios hostes penetrantes perrumpero nitantur.

Ut ita illi pariter omnes utrinque impete facto in hostes haud secus ruerent, atque homines, qui pupando aut mortem simul omnes su oppeterent, aut salutem propugnare omnino constituerunt. Et quamvis perperam armati essent, in eo tamen felices non vulgariter fuerunt, quod, qui inter illos sclopetis armati erant, probe collimarunt certoque hostem primo quidem petierunt. Simulatque enim in hostem semel ezonerassent, haud tantum ocii, ut secundo onerarent, sillis deinceps suppetiti, hincque solopetis vice clavarum pugnare seque defendere coacti fuerunt; sique quingentis illis supra mille Allobrogibus in fugam fusis, quadringentos quadraginta ex illis in loco initi certaminis trucidarunt, et minimum abfuit, quin signo quoque, quod unicum habebant, potirentur.

Allobroges fugaces treptidique ad suam potiorem copiarum par-

tem fuga se receperunt, quæ longius inde submota, peculiari instructa acie, in insidias se abdiderat, unde in fugientes jam (veluti sibi ipsi imaginabantur) Helvetios, subito detectis insidiai, irruerent; qui nunquam tamen eos adorti sunt. Quum Helvetili licet victores; non ulterius hostem hic sint persequuti, septem solummodo ex se viris, calonibusque duobus et una femina viragine amissis; hacenim quatuor prius er hostibus, quam ipsi oppeteret, in hac pugna interemit; id quod admiratione et quod in commentarios referetur etiam Joannes Stumpfins plane dignum esse jndicavit. Pugna hacso die quodam Dominico seu solis, sextone utique idus octobris, an postridie iduum norembris nescio, anii Domini 1535 evenit.

A. 1535

Interea dux Sabaudiæ Carolus, ubi jam memoratus Sabaudicorum militum esercitus in supradictorum itidem Helvetiorum pen niciem (ut pudabatur certoque certius expectabatur) illo conscio si institutus adornatusque fuit, suum in Antuatibus procuratorem Bernam, legatum misit, qui senatum bio oraret, ut suos illi milites domum rursus revocarent, quum vereretur soilicet, ne illi forte perimerentur, id quod dolori sibi futurum esset: sic, inquam, Beruatibus ille, dum illorum amicum se esse simulat, fucum facere atque os (quod dicitur) sublinere quærebat, quum calamitatis tamen, quam ipse illorum militibus coucinnaverat, plane uon posset uon conscius esse. Ad id itaque Bernenses legatum et ipsi una cum s ducis procuratore legatove redeunte mittuut, qui suos (qui ipsis plaue insciis inconsultisque in id militiæ pervolaverant) milites, ut primo quoque tempore domum repedarent, juberet. At procurator Antuatium a duce missus Bernensium legatum impedimentis uusquam uou ei objectis pro sua parte virili remorabatur, ue ad milites 10 ille prius pertingere posset, quam periculo sibi parato illi circumveuti, ad unum omnes periissent. Verum Deus, qui Jobis libro teste consilium versutorum subvertit, effecit etiam hic, ut exitium a Sabaudo aliis paratum in suorum caput couverteretur. Nam ubi supradicti legatus et procurator, quo uterque tendebant, pervenis- 16 sent, offenderuut perfidiam suo ipsius auctori perniciosam consiliumque cousultori, suo taudem laqueo capto, pessimum fuisse.

Ubi Helvetici milites hac lege ut domum redirent adducti persuasique fuerunt, ut memoratus provincialis procurator sive præses comites sibi attribueret, qui in tutum eos restitueret extra-vo que teli jactum, atque omne insuper impendium præstaret, quod coactus ibi fecerit. His actis quum Cochlearici foederis socii Geueveusium pecora surrepta abegissent, mox illa rursus hi hostem persecuti receperunt.

Interim Franciscus Sfortia dur Mediolaueusis, sublatis aliquot sepatriæ proditoribus, quarto nonas uovembris moritur, uullis relictis liberis, qui sibi in principatum succederent. Unde Cæsar Carolus V. illum per causam atque per simulatiouem eius, quod Mediolaueusis principatus inde antiquitus (ut quidem vulgaris habet opinio) ad sacrum Romanum imperium quasi haud coutemneudum eius memserum Bomanum imperium quasi haud coutemneudum eius memserum pertineret, sibi et posteris suis vendicavit. Qui item (ipse nempe et filius eius rex Philippus, qui illi ir regnum Hispauies successit) memoratum ducatum inde ad hunc diem sibi usurparunt (quo jure equidem ignoro), per presides a se se missos suo itidem nonine administratum atque guberuatum.

Quum porro Cochleariæ iu Sabaudia couspirationis iu Geuevenses couflatæ complices Genevensem civitatem jugiter impetere pergerent nec unquam eam infestare cessarent, nihll juridicam pridem ab Helvetiis Paterniaci latam seatentiam morati, ex illis tandem Bernates questiverunt: num Genevensibus, suis civibus, annuere velint, ut pace ipsorum ii suis, que ab imperio obtinuerint, privilegieis immunitatibusque libere ut ac frui et in foederbus, quibus obstricti sint, manere possint? et an denique illis concedere sustineant, ut sibi per ipsos liceat, quod etiam ad susceptam religionem pertineret, id quod sibi divinitus suggestum revelatumque sit, libere et inoffenso gradu sectari atque servare, nec ne?

Ad quod quum illi it aresondissent ut illa concedere omnino

renuerent, adeo ut potius, quam ad eam quam inchoassent saltem religionis mutationem correctionemque inauspicatam annuerent, nisi vel œcumenicæ synodi prius decreto præcedente vel papa id liberum permittente, parati essent pariter omnes unanimi consilio seum fortunarum simul et capitis discrimine Martis sive Fortunæ aleam quancunque subire (ut nihil hic peculiarem Caroli Sabandi expostulationem dicam, cum Bernensibus Lucernæ in comitiis de clade sibi ad Novidunum ab illorum militibns illata agitatam, quum in eam, quam ipse fecerat, foveam inciderit), Bernenses hic solonge quam maxime inviti etiam in id belli pertracti fuerunt, quum non possent salva conscientia cives vel foederatos suos Genevenses. omni auxilio destitutos, deserere. Unde exercitu decem plus minus millium virorum misso, insigni tormentorum apparatu instructo. universos dictæ conspirationis Cochlearicæ sociorum fines in Antua-25 tibus Genevam usque et ultra Genevam ad angustiarum arcem usque in Fancibus, quam vocant, occuparunt, oppidis arcibusque necnon vicis omnibus intra illos comprehensis partim deditione, partim vero vi et muralibus machinis admotis tormentisque displosis, captis atque expugnatis. Ubi iidem Bernenses, imprimis mira Dei providentia sceleratum Losannensis episcopi et reliquorum conjuratorum consilium commodum antevertentes, detestandum Losannensis civitatis evangelicis dictis hominibus machinatum exitium suffoderunt subverteruntque. Losannensi etiam urbe, cum tota ad illam pertinente regione episcopo erepta, potiti. De quo 35 Stumpfium lib. 8, cap. 27 fusius bæc persequentem consulito. Hæc ab initio anni ab humana salute condita 1536, mense quippe janua- A. 1586 rio, gesta evenerunt.

Quum autem illis ipsis diebus, quibus Bernenses ad supradictum Faucium in Alborogibus castrum accesserant, Franciscus etiam rex Gallorum reliquos Sabaudi principis in Allobrogibus fines, ultra memoratas jam Fauces sitos, bello illi ob causam quam ignoro indicto invasisset, quos et occupavit: Bernenses hic a memorato rege rogati, ne ultra pergerent, substiterunt, et ubi dicta ad Fauces arce vi potiti fuere, præsidio ab hostibus illuc imposito cum bona venia dimisso, Genevam redierunt; et inde, ubi omnia ut supra dictum peregissent et cuncta in occupata provincia suo arbitratu composuissent, tandem hostibus feliciter cum bello profligatis ac pace poptata Genevessi civitatir eddita domum abierunt.

Quod huic Genevensi bello autem scribendo diutius æquo imtor, haud injuria, ut equidem reor, veniam oro. Namque ets prorsus
alienum videri cuipiam poterat, historiam istam tam prolixam huc:
referre, utpote a Rætica historia omnino alienam, attamen quum
onn Helvetii modo et alii per circuitum populi viciniores plerique
verum etiam Ræti longinquiores vel cum primis in belli illius
eventum, maxime ob religionis negotium universis perinde commune, aliquandiu intenti fuerint, studiis quidem diversis disparini busque, at animis onnes pariter suspensis mirabundisque: non potui
non eam utcunque saltem his nostris inserere, ita tamen, ut sic
etiam brevitati impense studuerim.

Eodem a domino Jesu homine facto anno 1536 Guilhelmus A. 1536 Argenteus, Friburgensis quidam apud Nuithones civis, quum longo iam tempore simultatem cum Gallorum rege exercuisset, ob res quasdam, quas asserebat eundem regem sibi optimo jure debere atque quarum etiam causa diu cum eo lites secutus fuerat, unde et lis ista magno ipsi constiterat: hic, inquam. Gallos tandem quosdam a culpa forte hic immunes supra Majævultium, Foederatorum se Rætorum oppidulum, ad Langarum amnem nactus, eos ex longissimo ponte illo in terram vix dum plene transgressos nihilque mali vel suspicantes, subito ex proximo fruteto, inter quod cum armatis in insidiis delituerat, adortus, captivos eos abduxit, si forte vel sic jus suum obtinere posset. Quos tamen brevi post, ad enixam ac si seriam Helvetiorum simulatque Rætorum intercessionem, liberos rursus dimisit. Ipse autem memoratus Argenteus deinceps in Lotharingiam comprehensus a regiis, poenas regi capite dedit.

Hand secus tree er Gallia studiosi nobiles juvenes eodem anno per proditionem alius cuiuspiam studiosi adolescentis simulatque Belliconiensis in Brisgois tam prætoris, adnitentibus simul scelusque concinnantibus quibusdam, qui regi Gallorum infensi erant, pro urbe Basilea, in loco Susenhardo dicto, dolis circumventi invaduntur, captique illorum duo a memorato prætore in navi secundo Rheno aliquousque vecti, inde Svarciabergum in Monasteriensem rallem abducti sunt; tertins vero, in navim tergiversatus, in agro primum vulneratur, deinde vero, Chemsam usque non citra magnum "shaborem vix perlatus, a quodam ibi bombardica sphærula trajicitur interimiturque. Unde Basilienses irritati, subito eccitantur atque Belliconium profecti supradictum prætorem, præcipuum patrati sceleris auctorem, inde Basileam abripiunt eumque ibi capite plectunt.

Eodem porro anno eximiæ maxime raræque eruditionis vir, Erasmus Roterodamus, post plurimos devoratos exantlatosque tandem labores, Basileæ apud Hieronymum Forbenium, ætate jam provectus, nonum utique et sexagesimum vitæ annum ingressus, decessit, mense junio, feliciter hac vita functus et in summo templo celeberrime sepulchro conditus, proceribus nempe civitatis ac senatorii ordinis viris plerisque omnibus, cum rectore academiæ et universo studiosorum doctorumque eiusdem academiæ choro vel grege, in funus prodeuntibus atque præsentibus; qui haud injuria a nonnullis "Germaniæ decus" dicitur. Cui licet egregia literarum monu-25 menta, ab ipso superstite pulcherrime condita elaborataque, quæ et in totam emanarunt Europam, abunde laudem gloriamque eius prædicent ac debitum ei titulum ita accomodent, ut multorum, maxime strenuorum nominis illius ebuccinatorum vice esse possint, elogium tamen eius a Beato Rhenano et Bonifacio Amerbachio, in quibus-30 dam ipsorum præfationibus, ipsius Erasmi et Origenis libris præfixis, satis concinne eleganterque expolitum depingitur excoliturque, ut Stumpfius ait.

Eodem anon Helvetii, cum Ratis Galliarum regis auspicia sequati, Avinionem in Galliam Narbonensem proficiscuntur contra 30 Carolum V. Cæsarem, qui miris copiis (in quibus maxime insignis si ailas nobilitas fuit) Massiliam profectus urbem illam, ut regem expelleret, bosederat. Ubi Cæsaris erecritus, contagioso quodam morbo, ex corrupto tetroque aëre contracto et omnes sine discrimine nullius non ordinis homines invadente, correptus, simul et inedia ex commeatus penuria pressns, usque adeo attritus afflictusque fuit, multis nimirum hominum millibus inde extinctis, ut re infecta discedere et nullo usquam prebio commisso domnm se haud e sine Indibrio recipere compulsus fuerit.

Eodem anno in Ratiam nunciatum est, anabaptistam quendam Basiles: ita undeviginti continuos dies semetipsum macerases atque inedia confecisse, ut interim, donec expiraret, quicquam neque ederit neque biberit. Item quod infra Tigurum urbem in agro puer monstrificus natus sit, unicum corpus, duo capita, tria brachia et A. 1687 totidem pedes habens. Item anno mox insequuto 1537, quod in Acronio vel Constantiensi lacu magna piscum perierit mulitudo, quos aqua in litus mortuos ejecerit, unde putredo teterrimusque inde ortus odor causa morborum fuerit, pecus simul et homines aperinde invadentum; quod periculam ut lacni vicini homines declinarent, illos partim terres mandarint, partim vero rejeceriat in

A. 1838 lacum. — Anno porro Domini 1538, mense januario, crinitum quoddam horrificumque ignei coloris sidus sah noctem in parte occidentali se conspiciendum exhibuti, quod radios orientem versus ed mittebat. Quid autem id portenderit, nemo exacte extra unum Deum, eiusmodi extenorum autorom, noverit prædiere.

## Cap. 58.

A.1537/88 Circa id porro temporis, anno nempe a nato Christo 1537 exeunte et ab initio anni 1538, disputatio de fidei dogmatis inter pontificios et e-rangelicos hodie passim controversis haud obscura a:
Susse in Ingadina celebrata est et habita. Id quod hac occasione
evenit. Ulrico Campello peregre agenti et literarum studia sectanti uori pisius (quam pater Caspar Campellus et eitamnum juniori desponderat) filiolam enixa est, sexto idus majas (qui dies DoA. 1537 minicea secensionis memoria solemnis erat), anno 1537. Quum proles ac
autem recens nata, vita ouidem predita in lucem prodiisest, est dies

languida, ut jam moribunda videretur, dictus jam Caspar Campellus, prolis avus, eo quod evangelicæ esset professionis, et juxta eius placita, quum Paulus apostolus 1, Cor. 14 et 1, Timot, 2, mulieres ab ecclesiastico ministerio arceat, baptisma ab obstetricibus puellæ rescens natæ conferendum aversaretur; ideo etiam quod non satis sibi cum loci parocho missante ob religionis controversiam conveniret, qui etiam secum jam olim simultatem, cautione vadimoniorum inter utrumque mutuo intercedente, exercebat nec eum hinc alloquebatur; atque denique quod nullus evangelicorum ministrorum in præsentia tum ad manum esset, quorum qui proximus erat ad tria passuum millia ut minimum distabat, et ut missantium sacrificulorum quisquam novam sobolem intingeret, concedere omnino renueret: ex his causis, inquam, memoratus Caspar Campellus ipsemet puellæ, licet nepti suze jam jam moriturze, sacrum baptismi lavacrum, obstetrici-13 bus aliquot nempe mulieribus præsentibus, in nomine patris, filii et spiritus sancti contulit, Annæ nomine imposito; maxime quum etiamsi publico ministri evangelii munere non fungeretur, privatim tamen aliquot Susiensibus evangelicæ sectæ hominibus, qui domi suæ congregabantur, nonnunquam verbum Dei ex libris sacris exm poneret, quantula divinitus pollebat peritia; atque id quidem evangelicis concionatoribus, qui frequenter per occasionem ad illum divertentes eum invisebant sibi amicum, annuentibus eiusque institutum laudantibus.

Huius rei rumor ubi per mulieres novis rebus dispergendis satas et imprimis accomodas in publicum emanans increbuisset, hic qui alioquin, etsi Campello ob religionem receptam et religionis, ut novæ adhuc vulgo habitæ insolentisque, causa infensi erant Susæ, si alibi, atque hinc nusquam non, et contra illum sibi invisum tumultuandi et hanc extirpandi indeque profligandi ansam captabant avidi, se eam nunc nacti, turbas tantum non tragicas excitarunt, ita ut puella supradicta, que modo supradicto baptizata mox expiraverat, vix in publico dormitorio humata fuerit, quum populus Susiensis significatione conveniendi æris Campani sono data convocatur; ubi et ipsum Campellum in medium ad rostra veluti causam dicturum 25 prodire oportebat. Qui ubi a parte adversa accusatus et ad accusationem respondere jussus, summa modestia, ut res gesta esset, expo-Quellen zur Schweizer Geschichte. VIII.

suisset ac perorasset, adversarii eius, quorum aliquanta erat turba, contra rursus clamare quiritareque, ipso utique parocho frigidam suffudente instiganteque, indignam rem ab illo esse commissam, qui misellam animulam, cui facile succurri potuerit, perire æternum, sacramenti baptismatis et hinc salutis quoque expertem, pas-s sus sit; vel qui (ut detur, baptismum ab illo collatum non cassum sed ratum esse) compater filii sui et nuris sit factus atque sic auctor rei ut prorsus novæ et hactenus inauditæ, ita et abominandæ plane, et causa conjugii illius (ob cognationem nimirum spiritualem iam inter conjuges intercedentem) dirimendi aut, si non dirimatur, 10 sceleris ione expiandi : unde illum tot iam novarum rerum auctorem dudum jam esse meritum, qui, veluti luce et qui in rerum natura feratur indignus, e medio tandem tollatur etc.; donec furore correpti, dextrisque gladio quisque suo admotis, iam iam stricturis similes, misellum Campellum unanimi cum impetu invadere tenta- 15 rent illique veluti jam jam dentibus ab ipsis discerpendo usque adeo imminerent, ut licet Campellus angulo quodam in foro vel platea occupato vim pro sua virili propulsurus ac salutem sic suam propugnaturus et ipse gladio videretur, certo tamen certius illi oppetendum hic fuisset, nisi major pars populi (que aliqui memorato so Campello, velut qui sæpius reipublicæ suæ haud inutilis fuit, non iniqua erat), mediam se interponens, irruentium impetum a se exceptum prohibuisset; quum ex populo non pauciores tumultuantibus præ se ferrent minime obscure, si opus esset et nisi illi placari se paterentur, se Campellum, qui putaverat se solum esse, aperta vi 26 esse defensuros.

Ita ille sæpius propter similem sectæ illius, quam intrepide usque et ubique confitebatur defendebatque, quum extreme periclitatus ac mortis discrimini proximus fuerit, semper tamen divino beneficio mirabiliter salvus et illæsus evasit. Et ut id interea dicam se interseramque, hoc non vulgari admiratione dignum existimandum fuit, quod quidam, qui ex Campelli adversaris summi erangelicæ sectæ hostes tum erant, non adeo multis post annis Susiensium fortissimi sectæ lillius, quam ante impugnabant, defensores et maxime strenui propugnatores facti sint atque fidissimi constantissimique se utriusque Campelli (patris, inquam, et filii) amicorum, maxime ex Cacinroum familia aliqui.

Caterum etiamsi Campelli tum antagoniste, tumultu tandem sedato, passi sint se impræsentiarum placari, læti non minus quam ille quiescere mutuisque datis vadibus ei vicissim idonee cavere, tantum tamen ad reliquas eiusdem Ardestiame Jurisdictionis communitates (quas vocant) potuere, ut communitatum conventu, a Jurisdictionis eius pratore, Conradino Planta Cernetiensi (qui vel cum primis evangelicæ appellatæ sectæ adversabatur), indicto, ibi quidam designaretur, qui Jurisdictionis nomine orator Campellum, ut reum jam citatum, in comitiis Cathedralis Foederis Curiam indictis, utum admodum propinquis, calendis nempe juniis celebrandis, accurate.

Ubi quum accusatores (nam et alii ex adversariis accusatores se ordinario conjunxerant), reum acerrime accusassent reumque pro virili egissent, et is ad accusationem respondens, rem gestam simis pliciter narrasset, credens se nihil facto illo peccasse aut certe non adeo enormiter, ut accusatores vel etiam malevoli id exagerando interpretarentur: patres conscripti Cathedralium Foederatorum, nihil certi hic decidentes, partes ad Joannis Bursellæ provectæ ætatis sacrificuli cuiusdam, tum Camogasci in Ingadina degentis, senso tentiam rejecerunt, qui id temporis totius utriusque Ingadinæ decanus, quem vocant, Curiensis episcopi nomine agebat, in pretio alias vulgo habitus senex atque non nullius auctoritatis; literis eiusmodi decreti sui diserte scriptis, ut si memoratus iam controversize illius destinatus judex compererit, auctoritate divini verbi, s in sancta bibliorum scriptura comprehensi, attestante sæpius dictum reum facto suo peccasse, magistratus Ardeatianæ Jurisdictionis esse in illum ex eius merito animadvertere; sin autem ille lege supradicta præscripta judicarit illum ea re immunem esse a culpa, liberum esse debere etiam ab omni a magistratu irroganda mulcta so pœnaque. Bonus autem Bursella ubi totum negotium, literis dominorum lectis, intellexit, licet ab initio minime ambigue dixisset, Campellum facto suo minime peccasse, sed recte fecisse, qui in articulo necessitatis ipse potius, dignior persona, etsi neptem suam sacro lavacro tinxerit, quam mulieribus baptizandi provinciam mana darit, suo ipsius etiam exemplo in medium adducto, qui idem novæ sorore sua genitæ proli in simili necessitatis articulo fecerit; postea tamen, nescio cuius instinctu suggestioneve, sumpto prius deliberandi spacio quam absolute pronunciaret, diu deinde rem, priusquam suam absolute sententiam ferret, traxit.

Interim qui in Ingadina jam olim evangelicæ sectæ infensi erant, de illa prorsus inde eliminanda consilia agitare coperunt, maxime sacrificuli pontificiæ religionis, et in his cum primis supradictus s Joannes Bursella, qui et mox decrepitus jam morbum incurrit, ut diuturnum sic et letalem; atque magis illo adhuc Petrus Bardus, Petronius Altipontanus phalerato plane nomine dictus, qui Tutiensium tum plebanus erat, ut vulgo audire amabat, homo alias omnium quos equidem cognovi arrogantissimus moriæque beneficio 10 sibi felicissimus visus; qui quo nomen sibi pararet, ardebat omnium maxime contra evangelicam, vulgo alioqui Zvinglianam dictam disciplinam agere. Hoc autem negotium ille cum aliis tantopere urgebant et agere gestiebant, spiritu maxime resumpto primo ex occasione sibi opportune, ut rebantur, præbita publici strepitus, 16 qui passim increbrescens resonuerat in recens novumque Casparis Campelli, uti evangelicæ sectæ tum in Ingadina antesignanorum non postremi habiti, facinus, minus ad vulgus plausibile populareque; deinde ex occasione etiam sermonis, quem Petrus Flura, quidam evangelicæ sectæ concionator, super eodem Campelli facto 20 Lavini et Guardæ similiter habuerat, huiusmodi utique argumenti, quod nulla sacræ scripturæ auctoritate evinci possit, ullius hominum, maxime mulierum esse, præter eos, qui legitime ad ministerium ecclesiasticum vocati atque ordinati sint, sanctum baptismi sacramentum de jure divino cuiquam hominum cuiuscunque ætatis 25 aut sexus ullo necessitatis prætextu conferre.

Ad hæc omnium maxime ad id conandum eo animabantur extimulabanturque, quod Philippus Gallitius, cuius industriam atque peritiam ante exhorruerant et reformidaverant, Lavino nuper ex Ingadina ultra Alpes Malansium ad Rucantios migraverat, et in tota si Ingadina due tantum erant tum evangelici concionatores, qui missam abrogaverant aut non celebrabant, Petrus Flura quippe supradictus, Guardensium, et Casparus Dieteganus, Scultinorum parochus, quorum uterque vulgo perinde indoctus rudisque habebatur; unde adversarii minime ambiguam victoriæ de illis referendæ spem se conceperant certoque sibi promittebant, ut evangelica ista secta ex Ingadina profligata ipsi maximi inde fierent. Præsertim quum qui pontificiam fidem sequebantur, quorum longe maxima in Ingadina pars etiamnum erat, iis, qui evangelice erant professionis, propher illorum recens exortum de baptismate dogma illepidum paradoxumque et Campelli titdem non populare factum magis quam antea adversarentur, causse etiam inquiores facti illorum, atque totam etiam eorum dectrinam magis fastidient longe quam antea, ut quum persuasi erant saluti infantium adversari eorum, qui per hanc doctrinam baptismo saltem mulierum destituti decederent hincque cum æteræ damnationis eorum »priculo conjunctam esse; quod usque adeo vulgo non plausibile, imo detestandum etiam habebatur, ut non modo communitatum in lingadina pleræque hinc instigate essent, ut mordicus magis missam retinerent, verum etiam nonnullis primariis viris eorum, qui missam in suis communitatibus abrogaverant, in votis esset eam pro virili reducere.

Inde igitur supradicti sacrifici, sumpta fiducia et consilio inter se communicato, agere cœperunt, quod volebant, et imprimis cum supramemorato Ardeatiane Jurisdictionis preteore, qui etiam circa id temporis, quum morbum incidisset diutinum et letalem, lecto «decumbebat, consilia agitare. Quid multis autem moror? Disputatio publica indicitur Susann, sicque medela illi membrorum male affectorum primo quæritur adhibeturque, unde offensio orta reliqua etiam invaserat laseratque; ut fonte nimirum extincto contagii, illa etiam, que viri ab illo manantes corripurenant, a morbo liberata «scilicet, curarentur majore compendio. Ita statuitur, ut ex omnibus communitatibus totius Ingadime nuntii seu oratores adsint, qui audiant et iudicent, ouæ dicatur.

Interim Lucius Stratius, Ardeatianorum parochus, vir alias popularis et in pretio habitus, quum olim anno Domini 1524 pri-A. 1524 "mus omnium in Ingadina Inferiore evangelicam fidem amplexus, eam intrepide prædicare corpisset, mot tamen ad tumultum ac vulgi inde exortum strepitum parefactus langudiorque redditus, inde ad hoc tempus siluerat et adeo nihil adversus pontificiam fidem moverat, ut omnibus penitus ab incepto destitisse videretur; nunc autem "ad secundum hunc populi ubique perstrepentem fremitam ac majores contra novam istam sectam conatus audacioresque quam unquam ante, unde et majus nunc illi penitus opprimendes periculum

impendebat, rursus fiducia sumpta, alter utique (ut ipse putabat) Nicodemus prodit, et quanquam missam adhuc ad breve tempus celebraret, illam tamen simul atque totam papisticam (ut identidem appellitabat) superstitionem fortissime, si alius, impugnat.

Eodem tempore duo etiam alii in Ingadina Inferiore sacrifici, a Snobius nempe Zanetus, Cernetiensis, et Lucius Angelius, Celinensis tum parochus, non nihil etiam ostendebant se erangelicæ fidei favere sibique illam probari, sed non æque ut Stratius constanter, sed longe frigdins. At Lucius Stratius, iisdem supramemoratis Fluræ et Dietegano, qui soli tum in Ingadina missa missa facta 10 erangelicam fidem erant ampleti tradebantque, palam se conjungens, cum illis Malansium ad Philippum Gallitium literis datis mittunt, illico rogatum obsecratumque, ut ad diem disputationi dictum adessen

Ad hæc evangelici concionatores seu ministri in Foederata Ræ- 15 tia, videntes et ipsi rem valde serio agi, eundem Philippum Gallitium et ipsi rogare jubereque, ut illuc iret. Unde socios ei addidere Petrum Brunum et Andream Fabritium, hunc Davosiensem episcopum sive ministrum, illum Antiensem seu Iliantiensem, necnon Joannem Blasium, Curiensem. His enim omnibus familiariter nota 20 erat lingua Rætica, Ingadinis propria. Quanquam autem disputationis dies in tempus dictis iam viris minime opportunum constituta fuerat, in ipsas nempe natalis Domini ferias denunciata, ne illi utique (ut insi quidem interpretabantur) huic interesse possent, qui non essent ausuri, tempore illo omnium immanissimo frigore sæ- 26 vienti se itineri tum maxime præter rigore labinis etiam infesto. ut putabant, committere, venerunt tamen Susam septimo calendas januarias, accepti a suprascriptis Petro Flura, Casparo Dietegano, L. Stratio simulatque Caspare Campello et aliis, qui illos expectabant anheli. Quo die et adversæ partis antesignani eo venerunt, so supradictus nempe Petrus Bardus et Jodocus Resinarius, Scanfiensis sacrificus, et alii, quos Susiensis plebanus Svichardus Scheggius his verbis accepit: Domini presbyteri beneveneritis atque bono estote animo, fratres dilecti. Quatenus enim scriptura pugnandum est, vos facere sinam, id est vobis statim ante initum certamen cursu lam- so pada tradam. Quod si ad manus ventum fuerit et armorum certamen ineundum, me sinite facere principemque prælium inire pro

defensione veteris nostræ fidei, qui gladium habeo (tractate eum, quæso, eccum) pugnacissimi fratris mei Joannis Scheggii beatæ memoriæ, utrinque novaculæ instar secantem. En inquam, ut scindit!

Quum autem illo ipso die communitatum etiam legati Ingas dinæ utriusque ibi congregati essent, postridie cœptum est agi statim de ratione disputandi; cuiusmodi utpote scripturæ testimoniis in disputando partes uterentur et auctoritate niterentur; item a quo maxime controversorum dogmatum exordium sumendum esset. Nam de eo jam ante convenerat, imo ita disputatio indicta fuerat, 10 ut de omnibus inter utramque sectam controversis capitibus ibi ageretur. De modo igitur disputandi totis primis duobus diebus magna cum contentione actum fuit : quum enim pontificii contenderent, in controversiam de fide præter scripturam biblicam (ubi vulgaris translatio, quæ divi Hieronymi nomine venditatur, sufficeret), etiam 18 apostolorum traditiones, quæ dicuntur, atque patrum quoque et vetustorum ecclesiæ doctorum dicta scriptaque pari cum scripturæ auctoritate admittenda esse et in disputando audienda; adversa pars omnino id recusabant, dicentes, quod etiamsi vetustiores illos patres et ecclesiæ doctores (utpote Tertullianum, Irenæum, Lactantium, 30 Epiphanium Salaminæ episcopum, Chrysostomum, Augustinum, Hieronymum quoque in plerisque, Ambrosium, necnon in multis ipsum etiam s. Gregorium I. papam, imo in minime paucis ipsum quoque jus pontificium, librum, inquam, decretorum) non horrent nec causæ suæ timerent, etiam si illis judicibus sibi disputandum as sit vel de fide sua et spe salutis ratio reddenda; quia tamen, ubi fidei nutanti consulitur et certum solidumque fundamentum et sic hominum vel animarum saluti periclitanti medela itidem efficax et probata quæritur, nonnisi solidis et absolute certis indubitatisque innitendum sit: hinc, inquam, non reciperent in contentione de iis, so quæ ad veram fidem et pietatem pertineant, neque sibi pro eiusmodi solido fundamento obtrudi paterentur ulla humana, sed tantum verbum divinum, quod in scriptura canonica veteris et novi Testamenti tam certo contineatur, ut nemo orthodoxus ac vere pius catholicusque de huius veritate, certitudine et sacrosancta auctoritate se unquam quicquam dubitarit; et usque adeo absolute perfecteque. ut in omnibus, quæ ad salutem et pietatem necessario requirantur, nihil in ea desideretur, ut integer sit Dei homo ad omne opus bonum apparatus perfectusve, 2, Tim. 3, et ideo nemini quantumvis a sanctitate commendato fas sit, ut illi eius superfluitati adimere, sic et ulli eius imperfectioni (quæ perinde nulla est illi) adjicere quicquam ex suo citra execrationem, Deut. 4 et 12 et Prov. 30 et Apoc. 22: unde non sustinerent vel latum unguem ab illa sententia se abduci. a qua, ubi de fide et vera in Deum pietate disceptatur, sola atque unica sancta canonica bibliorum scriptura nitendum sit; ita ut si quis hominum vel etiam angelorum quid citra vel contra illam attulerit. sicut et qui aliis quam illi soli fide adhæserit, ab apostolo anathema sit pronunciatus et execrabilis, Gal. 1; præsertim quod 10 quum patres illos attinet ipsi etiam poscant, sua cum dicta, tum scripta, ita in ordinem redigi, ut cum iudicio legantur et, ut Paulus inquit, omnia probentur et id tantum, quod in illis bonum fuerit, teneatur (vide dist. 15 c. sancta Romana), neque quæ in illis sunt pro compertis et indubitatis habeantur omnia, sed tantum, quæ 18 scripturæ sanctæ canonicæ auctoritate veritateque nitantur; Augustino ita apud Gratianum dist. 9. c. (negare) loquente: . Negare non possum nec debeo, sicut in ipsis majoribus, ita multa esse in tam multis opusculis meis, quæ possunt justo judicio et nulla temeritate culpari. Item dist. 8. (neque quorumlibet): , Neque quorumlibet 20 disputationes, quamvis catholicorum et laudatorum hominum, veluti scripturas canonicas habere debemus, ut non liceat nobis, salva honorificentia, quæ illis debetur hominibus, aliquid in eorum scriptis improbare vel respuere, si forte inveniremus, quod aliter senserintquam veritas habet. 1tem: . Talis ego sum in scriptis aliorum, qua- 25 les volo esse intellectores meorum. Item dist. 9. (ego solis): "Ego solis eis scripturarum libris, qui jam canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque deferre, ut nullum eorum scribendo errasse audeam credere. Alios autem ita lego, ut quantalibet sanctitate quantave doctrina polleant, non ideo verum putem, quia ipsa ita senserunt, se sed quia mihi vel per auctores canonicos vel probabiles rationes, quod a vero non abhorreant, persuadere potuerunt," et reliqua, quæ ita tandem ibidem concludit: Noli meis literis quasi canonicis scripturis deservire, sed in illis et quæ non credebas quum inveneris, incunctanter crede; in istis autem quod certum non habebas, nisi as certum intellexeris, noli firmum tenere." Hæc quidem et alia id genus illi ex jure pontificio hic pro se allegabant. Quoad traditiones

autem vel canones apostolorum, qui jactantur, similiter respondebant non posse negari, quin multa in illis contineantur, que non modo nulla scripturæ sanctæ auctoritate nitantur, sed etiam aperte cum illa ex diametro pugnent. Unde quum spiritus sanctus, quem s in scriptura canonica loqui citra controversiam constat (2. Tim. 3 et 1. Pet. 1. et 2. Pet. 1.), secum ipse pugnare nequeat, se certum præ incerto, imo falso, et non contra incertum præ certo vel aperte falsum præ vero habere eligereque velle; maxime quum rursus ipsum etiam jus pontificium id concedat. Isidoro ita in eo dist. 16. c. verba 10 faciente inter alia de canonibus apostolorum: ,canones qui dicuntur anostolorum, seu quia eosdem nec sedes apostolica recepit, nec sancti patres illis assensum præbuerunt, pro eo quod ab hæreticis sub nomine apostolorum compositi dignoscuntur, quamvis in eis utilia inveniantur, tamen ab auctoritate canonica atque apostolica 18 eorum gesta constat esse remota atque inter apocrypha deputata; unde etiam si aliqua forte, quæ cum scriptura non pugnant, in eiusmodi canonibus vel traditionibus inveniantur, tamen se illorum testimoniis et auctoritate non indigere pro confirmanda veritate, quæ certiora solidioraque in ipsa scriptura sancta habeantur."

Ad hæc quum evangelicæ doctrinæ defensores contenderent, in disputando observandum esse ordinem thematum, quæ ipsi olim a se defendenda typis excusa proposuissent, adversarii renuebant omnino, existimantes ab eo incipi debere, ob quod jam disputatio orta esset quodque occasionem disceptationi semel consopitæ ab integro 25 præbuisset; eo quod (ut quidem apparebat) in contentione supradicta de baptismo puellorum vel magis de puerulis sine baptismo decedentibus certam sibi victoriam ad populum pollicebantur; atque hinc se, si ab initio in illo certamine vicissent, gradum ad victoriam certum etiam in reliquis disputandis articulis, quos dicunt, 20 ad vulgum hominum esse facturos, qui primo illo ab evangelicis offensi illisque ob id infensi facti, in istis quoque eo minore favore illos prosequuturi essent et sibi, illorum adversariis, brabium seu palmam tributuri. Unde quum pars adversa animadvertissent, quo illi tenderent, omnino instabant, ut alii omnes controversi articuli 36 prius expedirentur et id, quod illi primum omnium decidendum esse urgebant, in ultimum locum rejiceretur servareturque.

Hinc quum supradictus Petrus Bardus cum socio Jodoco Resino bis surgentes abire voluissent, alteri, ut eos retinerent, hanc illis obtulerunt conditionem, ut tota illa de disputanti ratione et ordine in disputando servando inter se dissensio arbitrio oratorum a communitatibus missorum decidenda concrederetur. Quod illi o tandem acceperunt.

Memorati igitur oratores ea super re in hunc decreverunt modum: Primum omnium primus ordine articulorum olim evangelicorum ministrorum cura et opera impressorum in manus sumatur atque expediatur : deinde ubi de hoc transactum fuerit, illud secundo 10 loco disputetur, quod nuperrime exortum occasionem disputationi dedit: de sacro baptismatis lavacro utique puerulis moribundis ab obstetricibus et ab aliis, quam a legitime ad munus ecclesiasticum vocatis ordinatisque ministris, ministrando et in articulo necessitatis, qui vulgo dicitur, conferendo vel minus; quo absoluto, dispu- 18 tantes deinde ordinem thematum semel positum (superius nempe in disputatione Antina indicatum) ad finem usque sequantur teneantque; modo quippe nunc præscribendo: Primum, ut partium utraque non nisi bis super unumquodque dogma sive thema loquantur ibique, quantum possint, brevitati studeant. Ubi priores evangelici 20 sua semel themata confirment pro virili sua, primo omnia, que voluerint, pro sua sententia super unoquoque themate confirmanda adducentes. Ad quæ deinde adversarii respondeant, similiter omnia adducentes, que voluerint, ut adversariorum dicta pro sua parte virili impugnent refutentque. Quod si evangelici censuerint se 28 prima vice aliquid neglexisse et quod dictum oportuerat omisisse, secundo replicent, ita ut que semel ante dixerint, non jam repetant reiterentve, sed nova tantum dicant, non tamen extra oleas saltantes, et ad antagonistarum objecta respondeant eaque confutent, si possunt. Quibus legibus pontificii quoque subjecti sua secundo so confirment et objecta refellentes tandem concludant. Illaque quidem hac adjuncta lege, ut pars utraque non alia inter disputandum, quam scripturæ sanctæ, ex utroque testamento petitæ et biblicæ canonicæque dictæ, testimonia adducant nec ullis rationibus aliunde, quam inde petitis, interim utantur. Quod si quid litis super ratione so disputandi jam præscripta inter disputandum oriatur, ipsi communitatum oratores judices decidant, quid hic sit sequendum. Iidem

judices statuant denique atque decernant super disputatis, quod sibi justum ac pium visum fuerit.

In iis autem erat et sapiens ille ac pracelarus Joannes Traversus, a Tutiensibus eo missus, cui socium adjunxerant Conradisum Plantam Tutiensem, eorum parentem utique Plantanorum, qui adhue supersities sunt: Nicolini, Petri, alias vicarii dicti, et Balthasaris. Traversus autem solus fere inter aliosi in neutram partem inclinare, sed sequus utrique parti perinde videri volebat, ita ut dignoscere nequires, utris magis faveret vel utrorum partes smagis foveret.

Reliqui vero judicum vel communitatum legatorum plerique omnes haudquaquam dissimulanter præ se ferebant se cum pontificiis magis facere, præter forte unum et alterum, Laviniensem nempe et Guardensem, qui forte evangelicorum partes, idque satis 12 ambigue frigideque, tutari videri volebant. Quibas omnibus præsidebat, Ardeatiane jurisdictionis prætoris nomine, letaliter un ægrotantis, frater eius, Joannes Planta nomine, Cernetiensis.

Disputari tandem coeptum est quarto calendas januarias disputatumque Susse in templo acerrime septem totos dies, a tempore
matutino quotidie ad ingruentem usque noctem, ita ut vir tantillum
ocii sibi suppetere succisivi paterentur, quo pranderent, idque satis
parce rapideque, quod in coma deinde pensahant audientibus semper hominum aliquot centuriis, idque inermibus omnibus, quum
lege cautum interdictumque esset, mulcta nescio quanta in prevaricatores indicta, ne quis armis vel gladio accinctus aut quicquam
ferrei instrumenti penes se habens fanum ingrederetur, sed illa foris
extra sedem relinquerent non magis indigene, quam etiam advens,
qui undique advolabant peregre audituri. Commissi autem interes
sunt supramemorati Philippus Gallitius et Petrus Bardus, ille quisedem ab evangelicis, hic autem a pontificiis, soli pene loquentes;
quum alii partium rarissime nec nisi a præsidentibus judicibus rogati ac jussi loquerentur.

Quum primum ergo thematum disputandum aggressi essent, Gallitius illud audiente magna hominum multitudine non tam peserite scripturis munivit, quam solide rationibus inde mutuatis firmavit: de origine nempe ecclesire, quæ er verbo Dei genita, in illu uno i tem consistat neque cuiusquam alieni vocem audiat; ita ut nihil adversa pars hic habuerit, quod improbaret vel oppugnaret, sed id absolute evangelicis donarint, confessi plane ac diserte, illud sat bene consistere habereque, exemplo suo nempe Antii olim prodito.

Ad articulum ergo recens exortum transeuntes: de infantibus s Christianorum nempe, a nemine nisi a publicis legitimisque ecclesiæ ministris ullo unquam modo baptismo tingendis, quod lege a judicibus præscripta secundo loco tractandum erat, certamine maxime arduo omniumque acerrimo hic concurrerunt, ita ut omnes hic vires utrinque expediverint nec quidquam, quod modo ad victoriam con- 10 sequendam aliquid habere momenti putarent, intentatum reliquerint. Ubi utrique ergo quæ potuerant ad rem facientia dixissent, judices hic in speciem quidem, velut nihil eorum, quæ ab evangelicis in medium producta erant, quorsum essent dicta intellexissent, sed revera magis (sicut apparuit), ut illos tentarent, ex eis quæsive- 18 runt; ut sibi pro consilio dicerent, si infans modo in lucem editus necdum Christianorum cœtui baptismate inauguratus adeo morti vicinus appareret, ut verendum esset, ne prius excederet, quam sacerdos vel verbi minister aliunde vocandus satis in tempore accedere posset eum baptizaturus, quid ibi præsentibus viris vel 20 mulieribus faciendum esse consulerent?

Ad quod illi responderunt: se dudum jam id minime ambigueneque perplexe dixisse, nec dixisse modo, verum etiam satis perspicue evidenterque, quod dixerint, scriptures adducta auctoritate, nisi fallerentur, probasse. "Quorsum ergo id pertinet, quod demum » interrogatis?" Ad quod illi: "Eo pertinet", inquiunt, "quod clarius exactiusque et tamen simpliciter a vobis edici cupimus, quid hic sequendum censeatis suadeatisque."

Hoc ergo suademus, "ajunt illi, "ut quod Christus magister ac dominus pracepit agatis hic et ubique; id quod et semper bene- so dicta mater eius virgo Maria suaserit dicens: Quodeunque diterit vobis facite, Joan. 2. cap.; qui nihil neglexit aut per negligentiam vel ignorantiam (que in filium Dei, summam veram patris sapientiam, cadere nequit) vel per invidentiam aliquam, a divina eius natura alienissimam, eorum omisit, quæcunque ad veram pietatem sa pertinerent aut ad divinum ac Deo placentem, gratum et acceptum cultum necessario requiruntur; sed illa omnia in verbo suo, vere

sancta et canonica scriptura, perfectiasime comprehendi voluit, neque cuiquam hominum hinc facultatem novas leges extra illud condendi illisque hominum conscientias stringendi et onera sic eorum humeribus imponendi atque aliquid verbo suo denique assuendi xvel addendi detrahendire dedit.\*

"Quid ergo, ajunt, "hic ille præcepit faciendum?"

Ut populum Dei, id est omnes verbo Dei credentes homines simul et semen, id est prolem ipsorum in reguum celorum (quod horum esse dominus testatur), id est in consortium eclesies Christisi, quibus claves regni cœlorum concreditæ sunt ab ipso rege Christo, externo admittant suscipiantque baptismo, populi Dei vel ecclesiæ Christi (quod idem est) symbolo, rite eis juxta verbum Christi communicato impertitoque; atque ne quid denique, quod in homine fuerit, quantum Dei verbo salvo licet, negligatur aut per contempstum fait; quum Dominus, Gen. 17 de circumcisione loquens (cui baptismus successit. Dei foederis cum populo suo citi signum), ei e populo suo excidium minetur, qui signum illud foederis contemnendo sic ipsum foedus suum irritum fecerit.

"Qui igitur," porro rogarunt, "illi sunt, quibus claves regni » cœlorum a Christo commissæ sunt? quorum solorum esse dicitis, fideles et liberos eorum in ecclesiam, regni cœlorum consortium, verbo Dei salvo suscipere per baptismum."

, Illi nempe, respondent, quibus Christus claves illas se daturum promisit et tandem etiam dedit, quod promisit præstans, id est
squibus functionem verbum Dei vel evangelium omni creaturæ prædicandi tradidit, quo veluti clave, aperiendi instrumento, credentibus
sicque clavem admittentibus regnum ecolorum in consortium ecolosiæ reseratur, peccata solvuntur remittunturque, atque qua clave
selio, gratiam Dei et salutem per Christum promittenti, credere renuunt, regnum coslorum clauditur et peccata ab illis retinentur,
imo infideles illorum ministero in peccatis lignatur retinenturque;
Christo in coelo id ratum habente, quod ipse per ministros volut
legatos suos nonnisi verbum eius annuciantibus proferentibusque
sitist vel promisit atque minatus est, Matt 16. et Jo. 20; atque
quibus denique Christus simul officium baptizandi mandavit, id
est externo illo ritu in conortium ac album populi Dei ess refe-

rendi, qui ad illum pertinent, et ita imprimis fidelium vel Christianorum liberos in consortium ecclesiæ regnumve Dei accensendi vel externe accipiendi, quorum simul et similium eorum illud esse Dominus testatur. Matt. 19, et 17., Mar. 10. Et ut paucis simpliciusque", inquiunt, ,quod res est, dicamus: apostoli sunt illi semel, o de quibus quæritis, simulatque omnes, qui apostolis in munus docendi, legitime ad illud vocati, successerunt et ad finem usque mundi successuri sunt: quibus Dominus munus docendi prædicandive simulatque baptizandi commisit (quod idem prorsus cum eo est, quod superius de clavibus dandis præstitisque Matt. 16. et 10 Joann. 20. dictum est), dicens: .lte in mundum universum et prædicate evangelium omni creaturæ, vel (ut Lucas habet) , in nomine meo penitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes; qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit. condemnabitur.\* Marci 16, et Lucæ 24, et apud Matt. 28, cap, adhuc 15 planius: "Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti, docentes eos servare omnia, quæcunque præcepi vobis." Quum ergo Christi discipuli, hoc est Christiani, pariter omnes esse velimus ac debeamus, debemus jure doctrina a magistro tradita esse contenti, maxime quum sit illa consum- se matissima absolutissimaque, nec ultra illam quicquam velle scire, aut ab aliis, præter id quod ille præcepit ac tradidit, cupere discere : quod aperte significanterque ipse prohibuit: ,ne aliorum præter Christum unum magistrorum discipuli simus," Matt. 23, et Paulus: ne quum pretio a Domino empti simus, velimus servi hominum fieri 26 1. Cor. 7. . Imo quum qui sumus, inquiunt, .ad hoc docendi munus vocati, a Christo, qui id instituit et operarios in messem suam extrudit, illud habeamus nec a quoquam alio; qui hinc divino vati legati Domini vocamur, Mal. 2., vel certe teste apostolo legatione pro Christo fungimur, 2. Cor. 5, atque is qui hanc nobis functionem se mandavit docendi, etiam functionem hanc, quousque pertineat, ipse limitaverit vel quid doceamus ipse præscripserit, nempe omnia quæcunque præcepit nobis (quasi dicat: si omnia illa docueritis, tot sint, ut vobis sufficiant, et ecclesia mea, cui erudiendæ præestis. abunde præceptis legibusque instructa sit : modo vos curate, ut illis so rite tradendis sufficiatis omnibus, et ecclesia operam det, ut cuncta ac singula diligenter custodiat præstetque, et satis sic erit vobis),

et nemni aliud quicquam præteres docendi vel legem aut doctrinam suam, ut vitiosam vel imperfectam et superfluam, addendo vel detrahendo corrigendi potestatem usquam largitas sit, huiusmodi forte verbis: "Docete vel facita," quod utrumque pariter potius diserte vetuit: Deut. 12, ut observemus præcepta domini Dei nostri, etc. Deut. 4. cap. Quum hoc, inquam, negotium ad hune modum (pro evangelicis loquens Gallitius inquit), "habeat, ideo nec in eo quod a nobis hic quæritis, aliud sive consilii sive præcepit loco respondere nobis licet, quam quod Dominus hic præcepit, quando-vquidem nos jussit, ut omnia doceamus, quæcunque ipse præcepit. Si omnia, ergo et hoc docere debemus: servare quod præcepit; sin autem secus faceremus vel aliquid a præcepto eius alienum traderemus, prævaricatores consitueremur, imo perfidi legati ac proditores Domini; quum perfidi illi legati habeantur, qui aliud egerint, suquam a Domino, a quo missi sunt, in mandatis habueriti.

"Quid ergo est illud, quod hic præcepit Dominus?" (rursus judices rogant) "modo dicite plane."

"Jam diximus," respondent, "nempe ut illi omnes baptizandos baptizent, quibus usus clavium regni colorum a Domino est man-»datus, id est functio docendi simul et baptizandi commissa, et sic regnum colorum credentibus aperiendi." etc.

Interrogarunt: allorumne ergo solorum est id facere et nullorum aliorum?\*

Responderunt: Maxime, nullorum aliorum; quandoquidem unullis aliis Dominus id mandavit et nemo in negotio salutis et pietatis quicquam conari debet, quod sibi a Domino injunctum non fuerit. Et præsertim mulieribus Dominus id quicquid est officii non modo non commisit, verum etiam eo palam interdixit, dum eas imirirum a ministerio ecclesiæ arcet (ad quod baptismi »administrationem cum primis pertinere jam constat), idque per apostolum, qui jubet illas in ecclesia silere, 1. Cor. 14. et 1. Tim. 2., quum ecclesia ministerium silentio peragi nequeat, per se alias semper sonorum. Alias, si mulieribus baptismum administrare, id est baptizar pie liceret att eas id deceret, que persona ad hoc »officium dignior unquam reperiri potaisset, quam ipsa sanctissima virgo mater Maria? Que tamen nusquam baptizasse comperitar.

Interrogarunt: . Quæ autem est causa, censetis, quod Dominus. non nisi publicis ministris baptizandi functionem commisit? et quod præsertim mulierum sexum ad ea arcet? An forte quod feminæ viris inferiore loco sint indignioresve in Dei conspectu in causa et participatione salutis? An existimatis, quod boni alioquin et integri s viri manus non tam bona sit et pura coram Deo, atque presbyteri vel sacerdotis cuiuscunque ?" Ita jam ipsi judices cum concionatoribus evangelicis vulgo dictis interrogando disputare pergunt; idque ita, ut quantumvis pontificiorum vel catholicorum. quos vocant. sectam tueri vellent, contra illorum tamen doctrinam, veluti sui 10 obliti præ contendendi studio, sacerdotum suorum dignitatem plane vilem redderent, quibus quosvis privatos homines æquabant. Unde concionatores hic se invicem respicientes vix sese a risu continebant : qui ad interrogata ita responderunt, ut dicerent : Dominum ad supradictum modum de iis, quorum esset baptizandi simul 16 et docendi munus obire, instituisse non propter eiusmodi causam, quam illi interrogando innuerent, quum apud Deum non sit personarum respectus, nec in Christo masculus vel femina, Eph. 6, et Gal. 2. et 3. . Ouare in salutis vel beatitudinis perceptione nihilo feminæ viris priores sunt", ajunt, "coram Deo; unde nemo Dei ju- 20 dicio in scriptura sancta æque beatus prædicatur laudaturque, atque Deipara Virgo Maria, licet paupercula et ideo olim apud suos contempta, vilis ac humilis illa Domini ancilla. Nihilo secius nullis nisi verbi ministris rite vocatis baptizandi officium Dominus mandavit; ideo quod sibi ita placuit sicque voluit. Quamobrem vere 25 nii. ubi de Dei voluntate constat, non magnopere de causis sunt solliciti, ubi ipsa scriptura illas tacet : quasi de Dei justitia ac veritate dubitent, nisi et ipsi causas mandatorum eius noverint rationemque; quum etiainsi id ignorent, certo tamen ac procul omni dubio credant ipsi veritati testanti de Deo, quod verax ac fidelis 20 sit, justus in omnibus viis suis et sanctus vel benignus in omnibus operibus suis. Quanquam hic scriptura, ut et alibi, non penitus taceat, sed insa suapte sponte mandati sui rationem aperiat causasque aliqua saltem ex parte prodat, dum in genere loquens jubet, ut omnia decenter et secundum ordinem fiant: et deinde, quod pecu- an liariter ad præsens hoc negotium facit, ubi dixisset: , Mulieres vestræ in ecclesiis sileant\*, mox causam subjungens, .Nam turpe

est\*, inquit, "mulieribus in cœtu loqui\*, 1. Cor. 14., quam causam latius adhuc explicat 1, Tim. 2, Ideo ergo Dominus mulieribus ministerio sacro interdixit atque loquendi in cœtibus sacris facultate, nec nisi publicis ministris baptizare liberum fecit, quia si secus fieret, cum publica honestate ac decore id pugnaret; atque ut ita denique hoe major haud dubie honor mystico huic ac sacrosancto baptismatis sacramento concilietur, si non ita vulgaris ac plebeja eius habetur administratio, ut omnibus sine discrimine permittatur; maxime quum spiritus sanctus haud ignorare quiverit futuram quondam 10 hominum præposteram religionem, imo superstitionem, quæ in multis hodie apparet ; qua illi, quum verbi ministerium vel docendi functio simul et auditio non minoris, si non pluris in scriptura fiat, quam baptizandi ritus vel baptismi perceptio, nec minus si non magis necessarium in causa salutis, saltem adultis, illud sit, quam hoc (nam 15 sine fide non potest fieri, ut quis Deo placeat et sic salutem cousequatur, quæ fides ex auditu verbi Dei est): tamen ita baptismo addicti unice sunt illique fidunt atque verbi ministerium usque adeo præ illo contemnunt, ut si persuasi essent (!) præterea etjam hoc, quod baptizandi ritui præesse æque omnibus promiscue liceret, nul-20 los verbi ministros doctoresque, qui se in vera fide ac pietate erudirent, sibi accersere curaturi essent, sed (quæ huius sæculi detestanda avaritia est) illis penitus carituri.

Dicunt illi:, Adhuc non satis ad rem respondistis. Facile enim concesserimus, si publicus minister seu presbyter satis in tempore radesse potuerit, qui recens natum infantem, antequam ultimum spiritum efflet, baptizet, quod nemo alius baptismum ei conferre debeat; verum si id satis mature non potuerit fieri, ita ut puer de salute zetram perdenda hine periolitetur, videtur nobis, quod huiusmodi necessitatis articulo impendente, quisquis præsens potuerit, so sive mas sive femina, imminenti zeterze damnationis perioulo baptismum conferendo occurrere, debeati de rofficio Christiane charitatis, omnibus sine discrimine ex zequo præceptze, pro virili sua præstare. Huc respondete et hunc nobis tandem scrupulum, si potestis, eximite.

Respondent: "Miramur sane, quid tandem nos tantopere obtundatis, qui, quum dudum jam ad ista omnia superius in disputatione cum parte adversa fuse responderimus, arbitrabamur affatim nos qualtus sur Schweiser (deschiebs. IX.

hinc expedivisse: nempe quod non videamus ullam hic necessitatem aut ullum necessitatis articulum cuiquam imminere legi divinæ quicquam addendi vel illam, alias perfectissimam nec ulla ex parte hiulcam, emendandi, contra verbum vel præceptum eius ullo bonæ intentionis prætextu palliandam; quum Samuel divinus vates a ad Saulem regem, qui eiusmodi bonam Dei colendi intentionem, quam vocant, et proprii capitis consilium sequutus, aperto certoque Dei præcento non obediverat, ad hunc loquatur modum, 1. Reg. 15: Num tam volupe est Domino in holocaustis et victimis, quam quum auditur vox Domini? Ecce obedire præstat sacrificiis et auscultare 10 præstat arietum adipi. Quoniam contumacia peccatum est magiæ. et obfirmare animum peccatum est idololatriæ. Nos autem nolimus. vel ipsi magiæ et idololatriæ in Dei conspectu rei fieri vel aliis nostro consilio auctores esse, ut se tam atrocium criminum astringant, Maxime quum exemplo etiam Usæ, 2. Reg, 6, cum primis in- 18 signi, etsi funesto, et mire huc faciente, omnes, ut nobis hic caveamus, ne quid temere præter Dei præceptum aggrediamur in rebus ad religionem spectantibus, admoneamur; qui Usa quum una cum fratre arcam foederis vel Dei dictam (que juxta legem divinam. Num. 4. et 1. Par. 15, Levitarum humeris portari, non tamen ma- 20 nibus tractari debebat), pio zelo, qui dicitur, novo currui imposnisset. in publica sacraque pompa vehendam, atque eandem, bobus e via declinantibus, ne everteretur, rursus bona intentione manu admota præter præceptum Dei tenuisset, ut sic in hoc subito incidentis necessitatis articulo imminenti periculo (cui tamen inse arcam ex- es posuerat) occurreret, imo ut divinam maiestatem (cuius typum simul et nomen arca gerebat) periclitantem, scilicet ne quid detrimenti ex casu illo acciperet, suis veluti viribus sustineret, vel ut causæ pietatis, ob legis defectum videlicet nutanti, succurreret atque ipsam legem, veluti mancam et quæ non satis hic cavisset, quomodo so præsenti periculo ac casui esset occurendum, prudenti suo consilio sarciret emendaretque, si Deo placet: quum Usa, inquam, hæc ad illum modum et illa haud dubie mente gessisset, dominus Deus hic, ut ostenderet, quam sibi eiusmodi bona intentio in aliis etiam hominibus probaretur, ea, quæ in divina lege quasi deficiente nec as ubique abunde cavente desiderari videntur, humana prudentia pensandi corrigendique, et ita divinæ sapientiæ veluti fatiscenti nec

ubique sufficienti, si Deo placet, suppetias ferendi; atque quam gratum sibi foret omne Deum demerendi studium istiusmodi hominum cultibus electitiis et ex pio licet zelo manantibus; imo ut omnibus testatum faceret, quantopere id genus cultus omnes ad unum abominetur, quos humana ingeniositas ex se ipsa excogitatos domi suæ citra verbum Dei cudit fabricatque, et quos ideo peccati magize et idololatrize nomine ornat: ut hæc, inquam. Deus ostenderet, ita Usam, insum quoque ita Deum demereri instituentem, percussit, ut subito moreretur. Nec mirum, quando et Petrus apo-10 stolus eiusmodi zelo Dominum verbo eius præterito honorandi se ipsum, si in incepto perrexisset nec ab eo destitisset, indignum redditurns erat, qui partem cum Domino haberet. Joann. 13. Huc non minus exemplum regis Usiæ quoque apposite faceret, qui quod Domino suffitum adolere sicque proprii capitis figmentum pro cultu, 16 præter Dei præceptum, obtrudere conaretur, propteres a Domino lepra subito percussus dicitur, 2. Par. 26. cap.

Hec etiam, domini judices honorandi, quandoquidem usque adeo nobis instatis, voluimus superius inter disputandum a nobis prolatis adjungere, ut omnes semel dieta exactius intelligant, somarisque moveantur. Nee enim cuiusmodi vos in præsenti lite somniatis, necessitatem vel periculum etiam nos videmus, cui ullo modo præter Dei verbum occurendum sit; veluti qui censeamus nos sapientiores oculatioresque esse æterno Dei filio, summa et unica Dei patris sapientia, ut ceranmus animadvertamusque, quæsipse non viderit aut animadverterit, quum tamen cum patre cœlesti norit, quibus rebus opus sit nobis, priisquam inopiam nostram sentiamus et hinca de o petamus.

Unde si necessitatem, quam in præsenti controversia nostri adversarii usque urgent. Deus cuique hominum cum salutis periculo seconjunctum impendere providisset, cui aliqua ratione homines occurrere possent, illam haud dubie, quæ eius est philanthropia ac bona et in homines propensa voluntas, ostendisset, et lege huc necessaria hominem instrutisset præmunivissetque. Verum Deus hanc homines servandi facultatem non in manu cuiquam hominum, qui suad hoc neque digni neque idonei esse possunt, sed penes se unum esse voluit, qui et solus id præstare potest; quod vel nomen Jesu, id est servatoria, ipsi soli proprie competens, satis innuit, Matt. 1.,

s. Petro etiam id Act. 4. aperte testante, dum dicit non esse in alio quoquam salutem, quandoquidem non sit aliud nomen sub cello datum inter homines, in quo oporteat nos alvos fieri, quam nomen Jesu Christi Nazareni. Alias tot essent servatores, quot in orbe baptismi collatores. Quod ut credat pio homini maximo est horrori ovel obiter cogliare, nedum animum inducere.\*

Quærunt porro judices: "Non putatis ergo, baptismum homini ad salutem necessario requiri?"

Respondent: \_Hoc modo sentimus baptismum homini ad salutem esse necessarium, quo fatemur ei, qui vera in Christum fide 10 sit præditus, sine qua nemo salutem consequi potest, necesse esse. ut si nondum baptismo Christiani populi symbolo signatus fuerit, illo signetur atque sic fidem Christianam profiteatur; quo pacto item fatemur, veram servantemque fidem necessario cum studio Deo in omnibus obediendi cohærere, ita ut qui verbo Dei obsequi data 15 opera et ex contumacia spernat neque curet, manifestum de se præbeat argumentum, se fide servante omnino carere et ideo, quandiu illius expers fuerit, nondum se esse superne regeneratum, et hinc tam diu a regno Dei eum excludi et æternam salutem felicitatemque non posse consequi, æternæ potius damnationi obnoxium. Unde 20 sic baptismum ad salutem necessarium esse affirmamus, ut qui illo necdum tinctus est, neque, quum eum rite nancisci possit, ut eo tingatur curat et sic Dei foederi inscribi, signum eius suscipere nolens, recusat, salutem consequi, quandiu res eius ita comparatæ fuerint, nequeat; quia, baptismi sacramentum impie respuens, fœdus 26 Domini irritum, quod in ipso est, facit, ideo dignus, cuius anima e populo Dei excindatur, et fidem in Christum adeo non confitetur, ut eam etiam neget; et quia domini Christi, qui baptismum instituit, præcepto obsequi impie et contumaciter renuens, plane de se ipso testatum facit, quod veram in Christum fidem non habeat, sine qua so salvus fieri non potest, sed æternum damnatus est,

Sin autem quis non ex contumacia vel impietate quacunque baptismum contemnes, sed aliquo alio casu, quominus cum rite juxta Christi institutum, quantumis etiam volens, nancisci possit impeditus, absque externo aquæ baptismo, forte Deo ita permittente, savita hac caduca decedat; quale quid (verbi gratia) de quinquaginta illis philosophis hactenus Ethnicis refertur, qui divæ Catharime

opera erroris convicti et ad Christi fidem conversi, Christiani jam illam amplexi facti sic erant, et tamen aquæ baptismum, quantumvis eius cupidi, assequi non poterant, tyranni utique, id est impii tum imperatoris violentia exclusi et hinc mire anxii; quos et diva s consolata est, ne tantopere hinc solliciti se macerarent, verentes, ne id ad salutem æternam consequendam sibi fraudi futurum esset, eo haud dubie, quod etiamsi tyranni sævitia, non proprio vitio, ab aquæ baptismo excluderentur, qui corpora utique ipsorum ante occisurus esset, quam illam obtinere valerent, non tamen idem simul 10 animas quoque ipsorum sic eadem sua sævitia (quemadmodum Dominus ipse Matt. 10 evidenter testatur) occidere posset, nec eos perinde vero etiam internoque, per externum signato baptismo excludere, id est baptismo ignis, spiritu sancto nempe spoliare; quo se vere baptizatos ac perfusos esse satis planum ipsi suo sanguine 16 omnibus facturi essent, quem propter fidem Christi læti jamjam fusuri essent; quod hic sufficeret; ita si infans Christiani hominis, sive modo natus, sive etiam nondum natus, divina illa providentia sic rebus moderante, ante moreretur, quam vel recte inciperet vivere vel rite a ministro baptizari posset; in tali casu, inquiunt, m hominibus morte absque baptismo interceptis ereptisque scriptura nullum interitum pænamve impietati debitam duntaxat ob baptismi sacramentum nullo ipsorum vitio, sed divino tantum numine interversum atque denegatum minatur, veluti quorum animæ ex Dei populo excindendæ sint, quod pænæ veritas iis tantum imminere ss edicit, qui Dei instituta ex impio Dei contemptu non curantes, fædus eius irritum fecerint; quod illis non competit, neque in eos id criminis, maxime in infantes, cadere potest.

Idcirco nec ulla vera pietas suadet, ut quisquam aliquid hic sima Dei verbo vel potius contra illud tentet, quo Dei honorem, si so Deo placet, veluti ob aliquem legis defectum ad ruinam casumve declirem cum Usa sua temeritate juvet, vel Dei quasi imbecillitatem nutantem sua potentia, id est impia arrogantia, sustentet vel a casu præservet, baptismum scilicet per alios, quam quibus Deus mandavit, dandum curando.

Non enim salus hominis aque elemento ita est alligata, ut si aquulam illam sine sua culpa, sed Deo ita volente ac rem temperante, nancisci quest, proplerea insam etiam æternam beatitudinem non possit consequi, sed tartarorum cruciatus sempiternos subire cogatur; veluti aqua illa vera efficiensque causa æterme sit salutis, quod absit; quum longe solidiori fundamento certiorique vel firmiori eius causæ scripturæ veritas salutem nostram imponat: uni divinæ nempe gratiæ per Jesum Christum dominum nostrum, quen æ Dens pater noster cœlestis nobis ex mera gratia donavit; qui quidem Christus nobis suo merito ac mortis supplicio, quod in cruce pro nobis sustinuit, ab æterna damnationo liberatis redemptisque salutem solus assequntus sit, quam et acquiramus sola fide in Christum et non in nostrum opus vel in propriam nostram justitiam; se quare et huic fidei scriptura, ajunt, salutem tribuit, veluti causæ eius, citra quam illa nobis constare nequeat, sed instrumentali qua veluti manu salutem a Christo suo merito acquisitam ac divina gratia oblatam capiamus.

Huic, inquam, soli vers ae proprize salutis hominis cansæ (licet 1s enim duas vel tres, ut videtur, salutis causas indicemus: gratiam Dei, meritum Christi et in hunc fidem, its tamen hæc inter sese mutuo indivulse coherent, ut er illis una tantum eademque vera salutis humanæ efficiatur ratio) salus alligata est, ita ut absque illa nomo possit zeteraum salvus ac beatus fieri, et ut qui ea præditus so sit, nequeat damnari et non salvus esse. Hac itaque una causa salus humana vere nititur, inquinnt, et non baptismo externo ab homine collato, nec ullo hominis opere (nisi improprie forte loquendo, ut superius paulo indicabimus); id quod multis scripturæ sanctæ testimoniis ostendi possit. Sed ex multis hæc pauca suffi-se ciant.

Ipse Dominus apud Joannem erangelistam cum Nicodemo loquens: sic Deus, inquit, dilexit mundum, ut filium suum unigenitum dederit, ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam atternam; et: Qui credit in eum, non condemnatur; qui vero non secredit, jam condemnatus est; quia non credidit in nomen unigeniti filii Dei. Item idem Joannes apostolus in prima sua epistola cap. 4 ait: In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quod filium suum unigenitum emist Deus in mundum, ut vixamus per eum. In hoc est charitas, non quod nos dilexerimus Deum, sed quod ipse dilexerit as nos et emiserit filium suum propitiationem pro peccatis nostris. Item Paulus ad Titum cap. 3.: Bonitas et erga homines amor

(philanthropia) apparuit servatoris nostri Dei; non ex operibus, quæ sunt in justitia, quæ faciebamus nos; sed secundum suam miseriordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis ac renovationis spiritus sancti, quem effudit in nos opulente per Jesum Christum servatorem nostrum, ut. justificati illius gratia, efficeremur heredes, juxta spem, vitæ æternæ. Idem ad Rom. cap. 3 ita loquitur: Omnes peccaverunt ac destituuntur gloria Dei. Justificantur sutem (sicque ut jam ad Titum dixit, hæredes efficiuntur vitæ zternæ) gratis per illius gratiam, per redemptionem, quæ est in "Christo Jesu, quem proposuit Deus propitiationem per fidem, interveniente ipsius sanguine, etc. in hoc. ut ipse sit justus et justificans eum, qui est ex fide Jesu. Exclusa igitur est gloriatio operum per fidem. Arbitramur igitur justificari hominem per fidem, absque operibus legis. Item ad Gal. 2. cap.: Scimus non justificari hominem ex operibus legis, nisi per fidem Jesu Christi (quod quid aliud est, quam si dixisset, hominem non justificari, nisi per fidem vel per solam fidem Jesu Christi, et non ex operibus legis, eum justum et ita salvum fieri?), et nos in Christum Jesum credimus, ut justificamur ex fide Christi, et non ex operibus legis; propterea quod non m justificabitur ex operibus legis ulla caro etc. Nam si per legem est justitia, igitur Christus frustra mortuus est. Et ad Eph. 2. cap.; Gratia estis servati per fidem, idque non ex vobis, Dei donum est, non ex operibus, ne quis glorietur,

Hæc pauca sed mire clara et luculenta, ita ut nemo luculennitora vel desiderare quiret, semel sufficiant, quum sint selectissima. Ex quibus solidissime inersupgnabiliterque colligitur, quod homo
gratis sola Dei gratia ita coram Deo justus, sicque etiam salvus
beatusque fiat, ut etiamsi studium bene operandi ita cum vera fide
conjunctum sit, ut ab illa sejungi separarique nequeat, illud tamen
sassequatur ille nullo operum, etiam vere bonorum (quæ enim vere
bona opera alia esse poesunt, quam legis, quæ utique Deus in lege
sua, in decalogo nempe, qui propterea decem præceptorum legis
elogio ornatur, præcepit?), et ita nec baptismi, uti nostri operis, sed
tantum fidei, in dietam jam Dei gratiam bonitatemque ac philansthropiam per Christum tendentis, respectu; item quod si secus
esset, Christus frustra mortuus esset; quod est non modo absurdum,
sed etiam impossibile.

Quid? quod si salus hominis ita aque baptismi alligata esset qui a Deo inter fideles ceasetur, non posset sine baptismo, quem Deo ita volente assequi non potest, salutem consequi, multa inde non modo absurda, verum etism aperte blasphema sequerentur; aquem sic, quae Dei solius sunt, hominibus tribuerentur; et nempe quod illi ut servatores, sic etiam occisores animarum constituerentur, quum baptizantes servarent secundum illos homines, et non baptizantes, quos tamen possent, corum animas ita occiderent, ut a Deo etiam virificari non possent. Quod utrumque perinde falsum esse o scriptara aperte testatur; dum dieit Essias 45: Deus justus et salvans nullus est præter me; et Act. 4: Non est in alio quoquam salus, quam in Jesu Christo Nazareno, etc. Ne metuatis vobis ab his, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere, etc.

En homines non possunt occidere animam. Ex eo item, quod is nihil affirmare verentur, eos, qui hinc non baptizati migrent, sine discrimine omnes ita de salute periclitari, ut servari non possint, sequeretur, quod Dens potins de lande virtutum suarum, quam ullus homo de salute sua, idque ita periclitaretur, ut de illa actum esset vel certe ea penitus deplorata esset: primum laus divinæ potentiæ, :0 quæ ita limitata esset vel aquæ alligata, ut absque eius adminiculo. hominem beare nequiret; deinde eius sapientiæ, cuius utpote defectu nullam rationem hominem pium a morte asserendi, sine aquæ elemento, invenire nosset; ad hæc divinæ justitiæ, qui videlicet justos iam per fidem factos injuste æternæ morti addiceret, salute ob aquæ 25 baptismatis defectum spoliatos, per quos tamen non steterit, quo minus illa perfunderentur : præterea veritatis verbi Dei, qui contra ac promisit salutem credentibus non præstaret, idcirco quod baptismo carerent, ubi tamen ipsi culpa vacarent; ad ultimum denique maxime sic bonitatis atque misericordiæ inexhaustæ suæ gloriæ so amittendæ periculum adire Deus cogeretur, qui tot haud dubie myriades pnerorum tam crudeliter æternum damnatos perdiderit: aut Israelitarum, qui in veteri tempore, antequam octavum diem attingerent præputiati, cum Davidis filio ex Bathsaba suscepto (quem tamen is mortuum jam non ut antea ægrotum luxit; quod facere 35 magis jam conveniebat, si damnatus fuisset) moriebantur, quando circumcisio loco baptismi erat; aut Christianorum in Novi Testamenti tempore, quos vel nondum natos, vel etiam jam natos, baptismo destitutos, innnmeros decedere expirareque exploratum habetur. Cui tamen malo, si modo volnisset, tam facile occurrere potnisset (si quidem id mali vel calamitatis ita morituris imminebat), vel probibendo, ne ante circumcisionem vel baptismum acquisitum obirent, vel legem laxando permittendoque, ut in necessitatis articulo, qui dicitur, quisquis præsens posset, circameideret baptizaretque; et minime probibendo, ne quis preter nutum ac permissum snum quicquam verbo suo addere tentaret. Hæc omnia ex adversariorum senvolentia sequerentur. Que si absurda et blasphema non sunt, plane fatemnr, nos quid sit absurdam et blasphemum omnino nescire.

Hnc appositissime etiam, domini judices, exempla quædam", inquiunt, ,faciunt, quibus scriptura ostendit, nonnullos vel sine circumcisione in veteri populo vel sine baptismo in novo, aut certe 18 ante illa sibi communicata, salutem fuisse consequutos. Nam quum justificationem hominis vel remissionem peccatorum, qua homo in Dei conspectu justus et liber a peccatis habetur pronunciaturque, et qua, ut scriptura loquitur, Dens homini justitiam ex mera gratia propter Christum ac per fidem in Christum imputat et peccata remittit sicone ab his hominem liberat : ounm talem, inonam, hominis justificationem atque præterea ejus beatificationem salvificationemve, ut ita lognar, qua homo jam justificatus ac a peccatis absolutus, beatus et salvus fit et hæres vitæ æternæ, pro una eademque re scriptura ponat, atque ita ipsam hominis justitiam solam 26 coram Deo ratam vel qua sola is in oculis Domini instus est, et salutem item æternam, qua homo justus jam vera felicitate fruitur vereque beatus est, pari modo pro una atque eadem re, ita ut scriptura bæc fere confundat et alteram pro altera usurpet, institiam pro salute et vice versa salutem pro justitia vel beatificationem so pro justificatione et econtra; eo quod una ex altera ducatur vel illa ex hac necessario oriatur, ita ut inter se separatæ vel nna sine altera esse nequeant; quemadmodum id planum fit partim ex locis superius paulo citatis, partim vero clarius id videre est psalmo Hebræis 32, et epistola ad Rom. cap. 4.: quum hæc ita habeant, a scriptura ad Rom. cap. 4. et Gen. 15. et 17. diserte perspicueque perhibet de Abrahamo, qui ibidem (Rom. 4.) omnium credentium pater ideo vocatur, quod hi nt germani filii, illius nt patris sui

fidem imitati, simili quoque exemplo eius sola in Christum fide juustificentur, atque ita hæreditatis etiam vitæ perennis illi promissæ ut ille participes, et minime alia ulla ratione fiant: de illo, inquam, scriptura testatur, quod supradicto modo justificatus et sic per consequens salutem etiam consequutus sit, antequam cir-o cumcideretur; ita ut si contigisset eum, Deo ita volente, prius fato fungi, quam circumcisus esset, nihilominus justus et hinc salvus beatusque etiam fuisset, quantumvis etiamnum præputiatus vel sine circumcisone esset.

Idem asseri posset etiam de omnibus patribus, qui ab Adamo 10 ad Abrahamum usque illis 2048 annis salutem sunt consequuti, Nec id mirum cuiquam videri debet, si qui rem aliquam jam possidet, ea etiam fruitur vel fructum eius percipit ac utilitatem sentit, etiamsi signo eius vel literis cum sigillo de hoc testantibus eum carere contingat. Id autem inficias ire esse posse, perinde esset 15 atque negare, qued qui stans cibo alicubi capto saturatus sit, satur esse queat, aut quod saturitas illa quicquam ei conferat, propterea quod non comederit ad mensam sedens, mappa et cæteris, quorum in edendo usus esse solet, instructam, cibi edendi signum fere vulgare. Quod quam ridiculum sit et puerile, quis non videt? Illo igi- 20 tur Abrahami exemplo liquet, quod omnes etiam filii eius, quibus cum Abrahamo patre a Deo facta est promissio, quicunque per Dei voluntatem ac providentiam sine baptismo vel circumcisione, fidei vel foederis vel promissæ in foedere salutis signo, vita decedunt aut decesserunt, pari modo cum patre Abrahamo fide justificentur 26 ac ita etiam beentur; quicunque item, signo vel sacramento hoc iam percepto, fideles obeunt mortem, idem assequantur, non propter perceptum signum vel quodcunque aliud hominis opus, sed propter fidem in Christum vel eius respectu tantum. Id quod totum apostolus supradicto ad Rom, cap. 4 toto significanter docet con-so tenditone et tandem sub calcem diserte concludens testatur; quod nemo recte negare potest. Ut id autem Abrahami veluti patris exemplo ostenditur, ita idem exemplo confirmatur admodum insigni, Act. 10. cap., Cornelii centurionis illius et aliquot cognatorum ac necessariorum amicorum eius, uti germanorum Abrahami sa filiorum, qui spiritum sanctum et sic per eius revelationem veram etiam in Christum fidem tam abundanter et effuse, ut linguis novis

etiam loquerentur, ex gratia divinitus acceperunt et ita jam coram Deo justi et vitæ meternæ hæredes facti erant, antequam baptizarentur, atque illud igitur consequuti absque baptismo; sie etiam fidelis illa Lydia, purpurarum venditrix, et custos ille carceris cum somnibus isporum domesticis, de quibus Lucas Act. 16, cap, paria prodidit. Hue non minus apte forte facerent exempla etiam alterius centurionis illius, cuius fidem Dominus supra omnium Israelitarum fidem prædicat ac laudibus fert Matt. 8. et Luc. 7, et latronis in cruce ad Christum conversi et mor absque baptismo mortui, 18-Luc. 23.\*

Ad illa judices : "Quid igitur opus est baptismo", inquiunt, "si sine illo salvi esse possumus ?"

Respondet: Ridiculum est hoc interrogare, perinde atque si quis rogaret, quid fideles habeant opus bene operari vel bona fa-18 ciendo opera, quæ Deus præcepit (bæc enim sola pro bonis agnoscimus operibus), Dec obedire, quando scriptura promittat veræ in Christum vel in gratiam Dei per Christum fidei tantum salutem vel vitam æternam? ac quando ita banc jam spe possideant et tandem futurum sit, ut illam revera quoque percipiant eaque fruantur, solum propter banc fidem vel eius respectu? Quid enim tali quæstione impium magis atque insulsius esse potest? quum hoc veræ fidei proprium sit ingenium, homines ipsa præditos ad bona opera a Deo præcepta facienda impellere et ita sui veritatem testari ac prodere; non aliter atque bonæ arboris natura est, naturalem bonistatem suam bonis suavibusque proferendis fructibus ostendere, etiamsi nulla præterea inde sit sibi expectanda merces, quemadmodum et vere pius et non fucatam fidem habens bomo, etiamsi Deus bonam mercedem bonis operibus passim pollicetur (idque gratis ex gratia, fidei in Christum ergo, et minime alicuius bomisonis meriti respectu, Rom. 11. et 4.), qua promissione non nibil quidem ad studium bonorum operum exstimulatur, tamen non tam ob promissam mercedem (quam non suo proprio merito in divinæ gratiæ contumeliam, sed Christi duntaxat merito acceptam fert) bonis operibus studet, quam ut fidei veræ ingenio bono obtemperet; haud ss secus atque ipsi etiam angeli et pii, qui defuncti jam in cœlo cum Christo beati agunt, justi, sancti et boni sunt Deoque grati illius virtutem ac majestatem laudibus usque ferre atque in omnibus Deo obedire gaudent, non ut salutem ac æternam felicitatem, qua jam fruuntur quæque sibi mancipio cessit, mercantur, sed ut justum, sanctum, bonum piumque, quo aguntur, ingenium exprimant, Apoc. 7. cap.

Ad illum prorsus modum homines pii peculiariter operam s dant, ut cam ipsi, tum liberi sui, baptismatis symbolo quoque notati sint, juxta Christi institutum, non ut salutem veluti baptismo alligatam vel sibi vel liberis suis sic consequantur, quæ uni Christo laus debetur; verum codem, de quo jam dictum est, Deo obediendi studio zeloque.

Dicunt judices: "Si tantum en de cansa vere pii homines, ut Deo obsequantur. ad suscipiendum baptismum sibi et filisi incitantur, et non quod aliquid is ad salutem conferat, cur igitur Dominus illum instituit, qui non solet inutile aliquid instituere nee in ulla re supervacanea obedientime neigere?"

Respondet: . Non hoc dicimus neque ita sentimus, quod baptismus nihil ad salutem conducat quodve res sit per se otiosa, sed quod non salutem ipsam conferat velut illius causa, sine qua, per Dei voluntatem absente, homo æternum beatus salvusque esse nequeat ullo modo. Alias utilitates insunt baptismo plures, peque illæ " viles vulgaresque, atque illarum præcipue tres vel quatuor, per quas salntis negotio pondus accedit non parvum. Quapronter et quivis homo vere pius hoc magis movetur, ne quid in baptismo acquirendo, quoad eins fieri potest, negligat per contemptum, verum ut ipse et sui eo sint insigniti. Quarum utilitatum prima inest baptismo cum : reliquis bonis divinitus mandatis operibus vel virtutibus communis: quæ est consolatio, quam miram inde pii percipiunt. Nam dum sentiunt se ex fide in Christum Dei mandatis obedire, virtutibus affici et abhorrere a vitiis atque peccatis, cognoscunt se ociose et in irritum non laborare ad cognitionem Domini nostri Jesus Christi, quum vocationem et electionem suam firmam sic efficiant. nt est in 2. Petri 1. cap. id est, confirmentur se vere et interne divinitus vocatos esse atque electos, veluti qui fidem indepti sint, non mortuam, fucatam et hypocriticam, quæ in summis tantum labiis versetur; sed vivam, veram, per charitatem efficacem (Jac. = 2. et Gal. 5.) et quæ se fructibus, qui deceant pœnitentiam, exserat ac veræ fidei ingenium exprimat. An non hæc insignis est, ex obedientia Dei mandatorum proficiscens utilitas ac consolatio? ad quam ideo capessendam apostoli, Jacobus et imprimis Petrus, annotatis jam locis nos adhortantur.

Secnndam et tertiam utilitatem communes baptismus habet scum auditione vel auscultatione verbi Dei. Nam quemadmodum qui veram fidem, quæ salutem promissam habet, Dei dono acquisivit et per hanc etiam salutem eo necessario inhærentem, non propterea verbum Dei auscultare, quandocunque illud audire datur, negligit, sed magis pro pietatis ingenio ad illud ferventius audienodum excitatur indeque duplicem commoditatem percipit, unam, quod dum inde magis in dies in rerum divinarum cognitione proficit (ut apostolus 1. Cor. 13. eo innuit, quod scribit nos hic ex parte cognoscere ac prophetare et velut per speculum iu enigmate cernere, atque nbi quod perfectum est venerit demum. futurum esse. 13 ut omnia coram et quasi facie ad faciem cernamus, et quod ex parte est, aboleatur, ante quod tempus fideles magis magisque in huius scolæ scientia augescant instructioresque fiant): quod dum, inquam, hoc fit, sic etiam in fide verbo Dei in dies magis confirmatur, fortior ac robustior redditur; alteram vero commoditatem inde assesognitur, anod dum verbo Dei carnis torpor excutitur et ad peccandum proclivitas cohibetur reprimiturque, magis etiam ad opera pietatis facienda instigatur atque etiam ita in dies sanctior fit, ita etiam eadem ferme commoda ex baptismo pii homines percipiunt; dnm illo veluti sigillo ad promissionem salutis a Deo factam, ab sillo, qui eam fecit, apposito, mire in fide promissorum Dei confirmantur (qui usus ex perceptione etiam sacramenti cœnæ Dominicæ proficiscitur); id quod apostolus haud obscure eo docet Rom. 4., quod de Abrahamo patre credentium scribit: qui quum fide justificatus jam esset, nihilominus signum circumcisionis, signaculum justitiæ » fidei, acceperit, id est quo signaculo vel sigillo scilicet justitia fidei salnsque inde manans velut obsignatur confirmaturque; atque deinde dnm iis, qnæ baptismi signum (ut et circumcisionis olim) mystice innuit (unde sacramentis scriptura signorum nomen accomodat, quod designent), sui officii admonentur ad ea pietatis opera ss exequenda, quæ verbum significantius apertiusque indicat.

Quarta baptismi utilitas denique est, quod qui eo ut membra ecclesiæ et qui ad regnum cœlorum pertineant suscipiuntur, pro talibus ab ecclesia et reliquis ecclesiæ membris agnoscantur et hinc ut fratres et una cum ipsis eiusdem ecclesiæ membra, vel eiusdem hæreditatis et religionis consortes, hoc tenerius amentur diliganturque et exactius in fide et in omnibus, que pietatis sunt, instituantur, quam si non baptizati essent et ideo alieni ab ecclesiæ con- a sortio haberentur; in summa, quod major firmiorque inter eiusmodi baptismi et ita eiusdem in religione confessionis socios, omnes, inquam, qui vere pii sunt, concordia atque amicitia vel Christiana dilectio concilietur alaturque; quo peculiariter spectat, quod Paulus, dum ad Ephesios cap. 4. Christianos ad charitatem ac concor- 10 diam Christianam vel unitatem spiritus per vinculum pacis adliortatur, inter alia argumenta illo etiam utitur, quod ab eo ducitur, quod unius eiusdemque sint ut fidei, sic etiam baptismatis. Quæ baptismi utilitas peculiariter et vel maxime ad Christianorum liberos parvosque pueros pertinet, quos pii parentes eo magis propter 15 illam indipiscendam ad baptizandos jure commoveri debent atque ad dandam operam, ut filii sui baptismate Christianismo inaugurati, in album populi Dei referantur et in regni cœlorum consortium adoptentur, veluti qui vel imprimis ad illud pertinent; quantumvis vesani anabaptistæ contra ogganniant; contra quorum furorem 20 parvos Christianorum pueros baptizari debere argumentis non paucis e verbo Dei petitis evidentissime ostendi potest."

Dicunt judices: Quibus ? quassumus, cedite, sed compendio. Respondet: His; quorum primum baptismus, qui circumcisioni, veteris populi signo, successif, Coloss. 2. cap., signum est foederis Dei excum populo Dei icti, id est cum Abrahamo et semine eius (Gen. 17), hoe est cum sanctis in Christum credentibus et hinc ad populum Dei esclesiam atque regnum ceolorum pertinentibus, Rom. 9 ct Gal. 3.; ubi apostolus testatur, quod non qui sint semen Abrahami juxta carnem vel filii carnis, sint filii Dei; sed qui sint filii pro-so missionis, recensentur in semen et apprehendant juxtitiam, id est justifiant et fide ; filii, inquam, promissionis eius, que ex fied Jesu Christi datur credentibus. Quum itaque baptismus sit signum foederis cum jam dictis percussi, debent haud dubie illi eo esse insigniti. Jam pueri in Christum credentium vel seminis Abrahue, qui desti fielium, pertinent ad populum Dei, signi huius capacem, (Gen. 17) sunt sancti, etiam altero tahum parente fideli inati (1.

Cor. 7.), in Christum creduut. (Matt. 18, et Mar. 9.) pertinent ad regnum denique cœlorum (Mar. 10. et Matt. 19.). Ergo illorum est baptismus, quo debent esse insigniti. Ita plura simul argumenta, quæ separari vel separatim a volentibus considerari possent, copuslata sunt conjunctim. Quibus et hoc accedit, præ aliis clarum: Qui habent spiritum sanctum, debent baptizari vel uon jure possunt. quo miuus baptizentur, prohiberi neque debent proinde a baptismo arceri. Pueri fidelium habent spiritum sanctum, ergo debent pueri fidelium baptizari nec a quoquam hominum a baptismo arceri, o quandoquidem non potest jure divino, quominus id fiat, probiberi, Ubi major probatur his s. Petri verbis: Num quis prohibere potest. quominus aqua baptizentur hi, qui spiritum sanctum acceperunt sicut et nos? quod dicit: minime. Unde jussit et eos, quibus de loquebatur, baptizari in nomine Domini, Act. 10. cap. Minor autem 18 ita probatur: Qui sunt Christi, spiritum Christi habent vel non possunt eum non habere, sine quo Christi esse nequeunt. Pueri credentium iu Christum sunt Christi. Ergo hi Christi spiritum habent. Rursus major hisce planis apostoli verbis probatur, Rom. 8 scriptis; Si quis Christi spiritum uon habet, hic non est eius. Oportet sergo eum qui Christi sit, spiritum Christi habeat, sine quo nemo eius esse potest. Minor vero sic: Quorum regnum cœlorum est, hi sunt Christi, qui huius regni rex ac princeps est. Regnum cœlorum illorum puellorum est, qui a Christo sancti censentur (1. Corint, 7.) et illorum parentum filii sunt, qui in Christum credentes illos 25 Christo afferunt, ita ut quicunque regnum Dei non acceperit tanquam unus illorum, illud non sit ingressurus: Matt. 19. Mar. 10. Lnc. 18. Ergo eiusmodi puelli Christi sunt, etc.

Pergunt judices iuterrogando hanc adhuc quastionem proponere, atque eam Petro Bardo Petronio, ut opinio est, suggerente, "eo quod ille uni illorum ad se uutu vocato iu aurem insusurravit nescio quid. Dicunt igitur: "Quum hauc sententiam auribus bominum subinde ingeratis, ad ravim usque clamantes, bomiues sola fide in Christum servari, ea uempe fide, quæ sit ex auditu verbi Dei, ad earn autem fidem verbum Dei audiendo hauriendam pueri uon "sunt idonei: quomodo possant fide servari, quam nondum auditione consequi queunt eoque potir?" Quum ergo infantes fide illa audiendo addiscenda non serventur, sequitur illos alio aliquo modo servari, nempe per baptismi impertitionem, quandoquidem de eo inter nos convenit, quod fidelibus parentibus nati liberi debeant baptizari et qui sine controversia salvi fiant."

Respondent: . Quod qui salutis vel æternæ felicitatis participes fiunt, alii id alia ratione consequantur, adultiores nempe fide, in- s fantes vero baptismo, id nusquam verbo Dei, quo omnia quæ sunt de necessitate, nt sciantur, traduntur, edoceri arguique potest, sed tantum quod merito Christi perinde salvi fiant omnes, oni Christo fidunt. Quoad verba autem Panli Rom, 10. de fide, oue ex auditu verbi Dei sit, exarata, nulli fit dubium, quin illa peculiariter ad eos 10 pertineant, ad quos et scripta sunt, adultos nempe; quos divus apostolus iis docere vult, veram fidem servantem ex nulla alia, quam verbi Dei doctrina, hauriendam vel addiscendam esse, monereque hinc, ne verbum Dei audire contemnant, quum qui id committunt, fidem illam ad salutem consequendam necessariam non sint asse- 15 quuturi, Id quod genuinum verborum sensum esse satis vel ex ipso apostoli verborum contextu cordatis liquet, Quod autem gratia Dei, qua vera illa fides hominibus infunditur, verbo externo vel ab homine annunciato alligata sit, ita ut neminem illorum Deus vera fide donare quest, qui verbo illo non sua culpa ex destinata malitia vel 20 contemptu, sed tantum ex Dei voluntate, quæ cunctis præest, careant destituanturque, id neque hic neque alibi usonam verbo Dei magis doceri potest, quam et de baptismo idem ostendi; de quo superius dictum, Cæterum ut id donetur, quod infantes fidem non auditu externo, quo pacto adulti, assequantur: quod tamen jidem 25 fidem habeant eaque serventur non minus, atque etiam qui ex adultis non nisi fide salvi fiunt, satis certo ex verbo Dei constat: quum infantes Dei esse atque hinc Deo placere in superioribus ostensum sit, ut et hoc, quod non fieri possit, ut gnisquam sine fide Deo placeat, Heb. 11.; unde efficitur necessario, quod fidem illi so habeant; maxime quum æque probatum sit, eosdem et spiritum sanctum habere, qui omnium donorum divinorum largitor est, cuius et peculiariter virtute ac infusione fides hominibus revelatur; quum quia Deus est et verax, quod promisit potens sit et præstare: imprimis quum ipse Dominus de pusillis puerulis loquens, illis fidem sa tribuat, qualem autem ipse novit; certe talem, quæ illis ad salutem sufficiat et qua Deo placeant; imo talem et tantam vel tam perfectam, qua in Christum credant ac confidant, id est uno illo nitantur, Matt. 17 et Mar. 9, ; ita ut illa infantium fides iis in exemplum statuatur, qui ex adultis saivi funt vel regnum Dei ingrediuntur, ut quum constet id eos fide tantum acquirere, oporteat illos hoc assequi veluti puellos, Mar. 10. Luc. 18. Cæterum de modo, quo Dominus utatur in fide infantibus impertienda, revelatione spiritus sanctine duntanta absoluta ac libera, an alio etiam aliquo medio sibi noto, pii non sunt solliciti nec putant sua interesse id scire vel inquirere, quod Dominus ipsos celarit et in sua ipsius constituit upotestate, Act. 1. cap.; eo contenti, quod Dominus sibi dignatus est aperire, atque ei pro illo grati. Nec idee quod modum ignorant, quo res aliqua fiat, quicquam de verbi veritate dubitant, quum certa persuasione cum abrahamo credant, quod Deus ut verax, ita et quod promisit idem potens sit et præstare, Rom. 4. cap.\*

Interrogatio: . Si quod ut rem compertissimam asseveratis, ita habet, quod infantes hine decedentes baptismi per Dei voluntatem terpertes propherea non dammentur nec saulte priventur, ut ideo nihil præter verbum Dei tentandum sit, ut per alios, quam per cos, quibus divinitus commissum est, baptizentur: quid super eo dicitis, «quod Dominus pro re perinde comperta et a se jurejurando eliam confirmata asseverat, quod nisi quis natus fuerit ex aqua et spiritu, non possit intorire in regnum Dei ?"

Respondent: "Idem quod superius etiam parti adversæ respondimus, et nempe, quod licet nihil dissimulemus magis nobis illorum hie expositionem artidere, uti alis scriptura lecis non minus conformem, qui per aquam simul et spiritum, id est (ut ipsi intelligut) aërem rel ventum flatunve, nasci nihil aliud a Domino intelligi volunt, quam quod paulo ante dizerat nasci e supernis (scilicet viribus), id est (ut scriptura alibi habet) regenerari renascique in spem vivam ex semine immortali per sermonem viventis Dei etc., 1. Pet. 1, hoc est e spiritu saneto, cuius virtus et in homine operatio in scriptura modo per aquam adumbratur et lavacrum regenerations atque aquam etiam baptismi, ut Esa. 44. Joan. 7. Tit. 3. Act. 1. etc., modo per aërem, flatum vel ventum, ut Joan. 3, ubi Dominus apaulo post supraideta verba ad Nicodenuum pergens: Ne mireris, inouti, uuod diit i thi ororte vos nasci e supernis: scrittus (id est

ventus) ubi vult spirat, et vocem eius audis : sed nescis unde veniat et quo vadat : sic est omnis qui natus ex spiritu" (sancto ntique) ; "ita spiritus sancti vis et gratia per verbum Dei operans seque exserens Act. 2., innuebatur velabaturque sonitu vehementis flatus cum impetu venientis, qui totam implevit domum etc.; quod licet, inquam, s hic verborum illorum ut verus ac germanus sensus nobis probetur. non tamen eorum expositioni præfracte repugnemus, qui per aquam hic aquam baptismi intelligunt. Credimus enim et nos libenterque fatemur et sic etiam docemus, quod baptismus omnino necessario ad salutem consequendam (quod et superius confessi sumus) requira- 10 tur; sic ut quicunque quærat per fidem in Christum salvus fieri, necesse habeat fidei suæ etiam obedientiam (ut scriptura vocat Rom. 16 eamque ubique efflagitat) adjungere ac instituto Christi parere, ut sic omnibus testatum faciat se veram fidem habere, et sic se in Christum credere publice baptismo suscepto profiteri omnis, qui non- 18 dum baptizatus fuerit; id quod non hic tantum, verum etiam alibi docetur, ut Matt. 3 et 28, et Mar. 16, et Act. 2, et alibi. Ita ut qui nondum baptizatus negligat id facere et ita suam impietatem prodat, et non modo quod in Christum non credat, sed etiam quod Christum fidemque in illum prorsus vilipendat et nihili faciat, is 20 regnum Dei ne videre quidem, nedum non ingredi quest, quemadmodum supradicti Domini apud Joannem verba habent: sed dignus plane, qui a regno Dei exclusus e populi Dei consortio excindatur extermineturque, quemadmodum Gen. 17 id minationis in eiusmodi Dei contemptores et foederis eius violatores stringitur. 26 Quod haud dubie et ad illos solos pertinet illique eo perstringuntur, in quos id competit, adultos nempe, qui id impietatis peccatique designaverint, et minime infantes insontes id genus minis petuntur, qui nihil eiusmodi peccati hic sibi contrahunt per aliquem contemptum, quod illis adeo non competit, ut nec in eos cadere so quidem possit. Unde si quid peccati in baptismo puerulis Christianorum communicando contractum fuerit vel quid neglectum, hi peccaverint, peccati poenæ etiam obnoxii, quorum culpa et vitio id sit commissum, qui nempe, quod sui erat officii juxta verbum Dei, facere non curaverint; et minime pueruli ipsi, quum filii non mo- sa riantur propter peccatum filiorum, sed unusquisque in sua iniquitate vel impietate moriatur, Deut. 24. et Ezech. 18."

Postremo interrogant: "Quid denique respondetis ad exemplum uoris Mosis, quæ filium circumcidit suum, in articulo nempe necessitatis, quum Dominus vel angelus eius IIII ob neglectam circumcisionem occidendo immineret?" Quod Petrus Bardus ante allesavit.

Respondent: ,Rursus quod ante respondimus; et nempe, quandoquidem responso semel dato non contenti rursus urgetis. primum: quod contextus verborum Mosis recte consideratus Exodi 4. cap. non tradat, quomodo vos intelligere videmini, quod mortis periculum filio Mosis adhuc præputiato impenderit, sed quod Dominus per angelum videlicet Mosi ipsi, ex itinere in diversorio agenti, ob circumcisionem in filio diutius æquo neglectam vel in Sephoræ uxoris Madianiticæ Ethnicæve gratiam contra verbum Dei dilatam iratus immineret, eum, ut videbatur ac præ se ferebat, oc-16 cisurus. etc. Unde rursus colligitur sacramentorum necessitas, ne illa quidem ab iis, quorum id est curare, negligantur, quodque ii tantum, qui officium suum hic non fecerint juxta verbum Dei, pœnæ huic peccato debitæ subjecti sint, et minime infantes, qui culpa hic vacant, ut per quos non stat, quominus in ipsis id, quod debet, præse stetur. Quod factum autem Sephoræ attinet, filium ut periculum mortis a viri capite avertat circumcidentis, non videmus, quomodo id Deo potuerit probari, quod aliis mulieribus, maxime novi testamenti, in exemplum puerulos baptizandi trahatur, quum Moses ipse, uxoris facinus describens, satis innuere videatur, illam non pietate saliqua, sed magis metu mariti amittendi id fecisse, idque quodammodo indignabundam et minus modeste ferentem; veluti quæ indignationem suam nihil dissimulans, præputio ad pedes mariti vel angeli humana specie assistentis abiecto, ad maritum Mosen conversa propter circumcisionem dixerit (idque ut apparet non sine stoso macho); "Sponsus sanguinum tu mihi", id est cruentus; veluti quæ ad circumcisionem nauseabunda illam abominaretur ut Ethnica, et quæ illum etiam, qui eam instituerat, verum Deum vilipenderet; quæ haud dubie etiam causa fuit, ob quam Dei institutum tam diu impediverat, Quomodo ergo facinus eius Deo placere potuit, cui omss nis etiam species mala displicet, nedum malum ipsum 1. Thess. 5?\*

Judices: "Tamen puero etiam sic recutito", inquiunt, "Dominus a Mose persequendo destitit."

Respondent: "Destütt quidem; sed quod propter mulieris factum destiterit, aut quod sibi illud probaretur vel quod illud ratum habuerit, quod ab aliis in exemplum imitationis ad simile quid præter Dei verbum jussumque tentandum rapiatur: scriptura nec hio nec alibi usquam tradit.

Interrogant: "Cur igitur Dominus a persequendo Mose destitit, qui eum alias erat occisurus?"

Respondent: "Id scriptura perinde non tradit; sed Deus sibi id reservavit, nemini inquirendum nec indicandum. Quod si modo cui libet super eo judicium facere, non id fas est, nisi juxta pie-10 tatem facere; qua salva, ob quam, quæso, causam aliam putes Dominum a justa sua in Mosen ira destitisse, quam pro suo solito ex mera gratia et nativa sua philanthropia, qua propter Christum propensus ad misericordiam (ut est Jonæ 4. cap.) benignum ac clementem se fere exhibere solet omni peccatum agnoscenti ac 18 vere resipiscenti atque ex fide veniam petenti? Quod procul dubio Moses, etiam alias pius, præsertim in tanto vitæ discrimine positus fecit: maxime quum factum jam infectum fieri non posset, hoc est resectum pueri præputium rursus resecari. Talem Dei clementiam experti sunt imprimis Ninivitæ, perinde ad mortem divina 20 sententia damnati, ubi resipuissent, Jonæ 3, Item David suopte etiam judicio jam dignus morte judicatus, postquam et ipse peccatum agnovit, 2, Reg. 12. Sic Dominus latroni in cruce peccatum, id est culpam simul et pænam, quum rogasset, clemens remisit, Luc. 23; item Petro pœnitentiam agenti, Matt. 26; mulieri illi 26 peccatrici et ad pedes Jesu flenti, etc. Luc. 7: et Zachæo Luc. 19. et mille aliis in novo Testamento, de quibus evangelistæ. Et ut detur Dominum Sephoræ factum tum approbasse (quod tamen Scriptura non dicit) vel saltem tolerasse (quemadmodum et alia non pauca in vetere populo ab ipsis sanctis patriarchis etiam facta, ut so polygamiam et quamlibet ob causam permissum divortium et reliqua, ad tempus usque correctionis, ut apostolus Heb. 9 vocat, toleravit; quæ tamen adeo non Domino placuerint vel quæ adeo noluit nobis in exemplum, quod imitaremur, trahi, ut Christus novi Testamenti princeps auctorque illa in tempore correctionis non as modo correxerit, sed etiam severe prohibuerit prorsusque sustulerit); ut ergo Dominus tum Sephoræ, quod fecerat condonarit toleraritque, adde et ratum semel habuerit (quod tamen nullibi est invenire), ideo quod non aperte tum expressisset, per cuiusmodi personas, circumcisionem vellet administrari, necdum femineo saru tam significanter sacro ministerio interdirisset, atque postea, und

- set liberius id tum erat; in novo Testamento tamen correctionis tempore illo, ubi utrumque non tantum correctius aliquanto, verum etiam longe quam significantissime etiam positum est, haud licet unicum mulieris Madianitice facinus satis temerarium, contra apertum jam Dei verbum, salva pietate imitari. Ut tamen tandem de
- » hoc finiamus: per nos quidem, domini judices, vobis licet (sed per Deum non item) sequi hic ac decernere quod volueritis; vos videritis. Nos quidem apud nudum Dei verbum manebimus nec latum unguem ab illo nos abduci patiemur; atque idem vobis quoque consilii vice damus, rogati a vobis.
- Quamvis autem evangelici concionatores simularint, se haud libenter ita respondisse, sed coactos, quum præsidentes judices ita ipsis supradicto modo interrogando inquirendoque instarent, ut molestiam respondendi declinare nequirent. non tamen inviti laborem istum, ut apparuit, subierunt; quod haud dubie existimarent,
- sse aptius mentem suam, quod istam controversiam attinet, ita sigillatim ad objecta respondendo explicare potuisse, quam bina illa, quantumvis etiam longa, superius habita oratione, qua nontam commode id præstare potuerant. Certe tandem deprehensi sunt apud Casparem Campellum (ubi semel conarunt), in mensa inter se velut
- nin sinu gaudentes, id risisse, quod quum judices, non minus sibi, quam ipsa pars plerique adversantes et forte a parte subornati, putassent se quastiunculis illis ipsos capere posse, ita ut quum ad singula interrogata promptum responsum non haberent, imparati scilicet, victi viderentur, non a parte adversa qui literati essent,
- so sed ab idiotis pene, si vel semel contingeret eos mutivisse: ipsi potius spe sua frustrati, sic hactenus capti essent deprehensi. Nec tamen vel sic judices, interrogandi fessi, datis responsis contenti fuere. Nam quum unus Philippus Gallitius hactenus concionatorum nomine verba feciseet, judices parum credentes illos omnes idem
- hic sentire, ex singulis privatim sententias omnium expiscati sunt ac sigillatim dicere jusserunt. Qui prompte respondentes, sententiam semel dictam a suo oratore confirmarunt omnes ratamque

corpulentus.

habuerunt, præter unum et alterum forte, adhuc sacrificos, Lucium Angelum nempe Sentinum, Celiniensium tum parochum, et Antonium Joannetum vel Zanetum, Cernetiensium; qui tamen inter concionatores tum in disputatione consederunt: licet illorum alter. Zanetus nempe, decimo sexto demum postea anno missæ renunciarit, alter vero, Angelus nempe, etiamuum hodie (anno utique A. 1576 Domini 1576) illam, penitus etiam decrepitus, mordicus retineat Sentini: hi, inquam, licet in reliquis ad finem usque disputatis thematis controversis palam et aperte ab evangelicis concionatoribus steterint contra pontificios, hic tamen perplexe satis ambigueque to responderunt. Petrus Brunus item, Anteatum concionator, pro responso dixit, se hactenus aliis occupatum animum, ut hæc intelligeret, exacte non intendisse, nunc vero, re ex utrinque disputatis demum intellecta attentiusque ponderata, symmystarum concionatorum sententiam ut veriorem amplecti. Reliqui absolute suo no- 18 mine dictam sententiam approbarunt, et præter alios fortiter Lucius Stratius supradictus eam est tutatus, qui nuper ad concionatores desciverat vel, quod jam olim animo occultatum foverat, manifeste intrepideque nunc prodens profitebatur, licet et ipse adhuc ad breve tempus sacrificus, atque is quidem præpinguis et supra multos alios en

Andreas item Fabritius, Davosiensium ecclesiastes, sententiam illam novo etiam argumento adducto confirmavit, ex verbis nempe Domini illis Marci ultimo: "Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui non crediderit, condemnabitur", in hunc modum argu- sa mentans: Quod dominus dixerit, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, palam ad adultos pertinet, inquit, nempe quod ad salutem assequendam de necessitate requiratur, ut qui ex illis fidem in Christum dominum susceperint, necdum tamen baptizati fuerint, quales Christi et apostolorum ætate plerique omnes ubique erant, so oporteat eos ad fidem externum etiam sancti baptismi sacramentum conjungere operamque dare, ut eo suscepto et ipsi et omnes domestici sui (in quibus infantes non postremi sunt). Cornelii centurionis, Lydiæ et custodis carceris illius exemplo, Act. 10. et 16, Christianismo inaugurentur, sicque fidem in Christum suam publice as confiteri, quod nemo vere fidelis recusare potest; ita ut qui id facere renuerit, satis manifestum de se argumentum prodat, se vera in

Christum fide carere et ideo nec ad salvandorum numerum pertipere, ut satis superius dictum est. Ex eo autem, quod Dominus iam dictis subjiciens dicit . ait: . Oui vero non crediderit. condemnabitur", satis solide colligitur, nulla alia re hominem, quam incredulitate damnatum æternis tartarorum tormentis addici : ita ut qui non in Christum crediderit, condemnabitur, quantumvis externo baptismo aquæ immersus sit totus etiam, ubi nihil ei baptismus aquæ prosit nec vel tantillum ad salutem aut ad pænam sublevandam conferat. Unde rursus liquet, nullam naturalem servandi vim 10 baptismo aquæ per se inesse (quæ virtus duntaxat ignis baptismo, id est spiritus sancti, quo solus Christus baptizat, scriptura multis locis teste naturaliter inest), et ideo non omnes, qui aquæ baptismate careant, sed ex illis tantum qui infideles baptismo ignis destituantur, id est non credant, damnari. Propterea Dominus, quum u superiori sententia de servandis loquens duo membra conjunxisset: .Qui crediderit et baptizatus fuerit\* dicens etc., deinde posteriori sententia de dampandis faciens verba, ubi dixisset: . Qui vero non crediderit, condemnabitura, quod priori membro superioris respondet, alterum deinde membrum alteri superioris sententiæ membro so respondens (quod fuisset, "Et qui non baptizatus fuerit, itidem condemnabitur") noluit subjungere, sed prudens silentio illud suppressit: haud dubie innuens, eos qui non baptizati vita decedant, hand omnes ad unum pariter dampari, sed inter illos esse, qui hic excipiantur, propter quos posteriorem hanc sententiæ partem non stemere omiserit. Ubi recte tutoque colligatur, quod Dominus ad hunc modum suam hic orationem data opera temperarit, peculiariter propter infantes fidelium et multos alios fideles; quod quum illi pariter omnes Christo domino fideles habeantur et aperte illis accenseantur, quod superius est videre, qui in Christum credunt, wetiamsi contingat non paucos illorum non sua culpa vel per aliquem impium contemptum suum, sed casu aliunde allato vel vi necessitateque divina providentia immissa aquæ baptismo interclusos binc migrare morique, nihil quicquam id eis fraudi vel impedimento sit ad salutem. Unde rursus nihil opus sit quicquam sine Dei se verbo, viæ duce, quo periculo, quod nullum est, occurratur, tentare. Illius exemplo Joannes Blasius etiam, Curiensis ecclesiæ mi-

nister, in eam sententiam nonnulla dixit; quanquam non perite ad-

modum Ræticum sermonem, quo omnibus loquendum erat, sonaret. Ad postremum rogant judices adversam etiam partem, ut quid sibi hic agendum et quam viam sibi esse insistendum censeant, edicant.

Ubi Petrus Petronius Bardus, facultate loquendi rursus accepta, orationem admodum prolixam habuit, ab iis, quæ a parte ad-s versa dicta erant, čic čiá zanův discrepantem, quæ ultimo huc evasit, ut quum Dominus hanc sententiam tam diserte tamque asseveranter, etiam juramento ingeminatæ vocis Amen munitam protulerit, quod nisi quis natus fuerit ex aqua, haud dubie baptismi, (id quod nec ipsi adversarii impugnent) simul et spiritu, adeo nullus ei in 10 regnum Dei aditus pateat, ut eius anima ex Dei populo sit extirpanda; debeant omnes utriusque sexus sine discrimine esse admoniti, ut miseris infantibus, nondum per baptismum Christianismo initiatis et tamen moribundis, hincque tanto æternæ damnationis subeundæ periculo circumventis laborantibusque pro sua virili bap- 18 tismum conferendo succurrant eosque immanissimi tricipitis cerberi faucibus per viscera Domini nostri Jesu Christi eripiant, quicunque sive mares, sive feminæ et cuiuscunque ordinis homines, aliquo Christianæ charitatis affectu præditi et non omnis misericordiæ ac humanitatis scintillæ expertes, imo non ipsis canibus 20 Judæis et Turcis inclementiores sint; et aliis id genus verbis vehementibus, ad movendos affectus aptis, atque quadrupedalibus usus, consulto tam affectate quæsitis; ubi peculiariter tandem ad mulieres conversus, in corona audientis populi separatim existentes, sæpius hæc verba, sua peculiari Rætici idiomatis dialecto, ingeminavit: 25 "Cuntuot battagià, dunnauns, battagià, battagià, æ nun laschà" etc., id est: itaque baptizate mulieres, baptizate, baptizate, et ne omittite; Sephiræ utique honestissimæ ac sanctæ matronæ pulcherrimum exemplum imitari nihil verentes, quæ Mosis prophetarum celeberrimi sanctissimique uxor ab illo in omni fuit pietate insti- so tuta. Id quod quibusdam præsentibus mulierculis, quæ fere obstetricum obibant officium, tam plausibile et auditu jucundum fuit, ut capitibus sæpius coram toto populo audiente tam profunde adductis, ut mentum pectus contingeret, et rursus reductis, aperte annuerent se paratas esse, ut consilio obtemperarent. Unde et ipse se sibi mire placebat; qui in sua illa oratione multum præterea laboravit, ut ostenderet, quod etiamsi elementum aquæ per se nullam

salutiferam vim haberet, talis tamen ei virtus per sacrosancta illa et mire efficacia verba, super ipsam humana voce prolata: "In nomine patris et filii et spiritus sancti", aspergeretur et quasi affiaretur, imo ita insereretur atque ingereretur, ut aqua baptismi si post verba illa super se pronunciata recitataque, salutari illa virtute indivulse sibi inhærente infecta, eam iis etiam, quibus affunderetur, aspergeret ac communicaret, unde salvi fierent; quod sine illa consequi nequirent.

Hic Philippus Gallitius eum adhuc usque loquentem interpel-10 lans: "Petre", ait, "testimoniis ex scriptura sacra prolatis, quæ dicis vera esse, evince, si potes, aut saltem verisimilia esse. Quod ubi feceris, indicato, quæso, quinam igitur fiat, quod qui aqua vivifica salvificaque sic facta tincti sunt, non æque omnes salvi fiant, sed illorum multi nihilo minus pereant, cum Juda Iscariote, Simone 15 Mago et forte Hymenseo et aliis innumeris perinde baptizatis damnati æternum? Ad hæc putabam equidem vos vim illam, baptismum aquæ efficacem ad salutem efficiendi, precibus illis tribuere, quæ in paschatis et pentecostes feriis ad fontem baptismi consecrandum solemniter expediuntur. Quod si quævis etiam muliercula baptismum salutifera illa virtute, verba illa substantialia, quibus baptismus constat, proferendo, afflare sive inficere potest, quorsum precatiunculæ illæ solennes, quibus fons baptismi consecratur a vobis, cum fonte suo pertinent? Suntne ergo illa cuncta superflua et otiosa ?"

Ad bæc usque verba patienter Bardus audiens, hie ine efferatus exacerbatusque illum cum stomacho repulit, diens: "Tace, Galliti, cuitus partes nunc non erant loquendi. Cur me per vices loquentem interpellas? quod ego tibi non feci. "Ita ille ad cetera orationis sua pergens, si cill aest persequutus, donec olophonem ei imponeret, sout Philippi interrogationem vel interfationem dissimulatam nullo sit responso praeterea dignatus. Illam sutem totam ad unguem stylo persequi ut longum esset, ita consilium non est, tum quod pleraque extra oleas evagatus dirisse videretur, idque eo consilio, ut aliquid dirisse videretur, ut apparuit, aut ne, si non tam in prolixum quam sadversarii sermonem trahere suum novisset, judicaretur et sibi et aliis non habuisse, quod illis contra responderet, veluti victus; tum quod ubique illa, salisi quibusdam dicteriis, imo odiosis conviciis in adversarios identidem tortis, insipido sane condimento conspersa et ideo inamoena lectori futura esset.

Ubi itaque ille quod dicere voluit, absolvisset, reliqui etiam, qui cum Petro Bardo in loco paulo editiore una in coronam consederant sacrifici, a judicibus, quid et ipsi hic sentirent, proferre . jussi, confirmarunt, quæ Bardus orator et antesignanus suus dixerat. sed verbis aliquanto modestioribus et minus mordacibus ac contumeliosis, maxime Jodocus Resinarius, vir ut inter mille formosus, sic moribus mire humanus festivusque atque præterea, si alius, pacis studiosus. Qui non a judicibus sed ab adversariis rogatus: 10 quandoquidem baptismum a mulieribus collatum ratum haberent. qui fieret, quod tali baptismate tinctos pueros, si quos illorum post illud acquisitum vivere contingeret, ipsi denuo baptizarent? anne anabaptismum approbarent? aut cur baptismum semel secundum ipsos ratum reiterarent? respondit; se non minus quam ipsos, (ad- 15 versarios, inquam) anabaptistarum sectam abominari; se etiam infantes non rebaptizare, sed baptismum semel illis communicatum approbare. Nam si quando contingat, pueros semel sive a mulieribus, sive a viris in necessitatis articulo baptismo tinctos nobis afferri quasi baptizandos vel magis confirmandos, ubi reliquas ceremonias 20 ac preces, quæ non de ipsa substantia baptismi illi veluti parerga adjiciuntur, expedivimus, hanc formam omnes consimiliter sequimur, ut unusquisque nostrum, aqua quidem jam cum fonte baptismi commixta ac eo veluti temperata ter puero affusa, hac conditione utatur, dicens : "Joannes (aut alio nomine eum vocans), si bap- 25 tizatus es, ego te non baptizo; sin autem non es baptizatus, ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus sancti." Unde sic dicendo, . Non te baptizo", satis manifeste testamur, nos quemquam nolle, qui vere sit baptizatus sic iterum baptizatum esse vel baptizari. nec nisi eum, qui non sit baptizatus, sic demum pro rite baptizato se deinceps haberi. Atque hoc modo denique nihil minus nos quam anabaptistas esse vel haberi velle.

Respondent evangelici: "Imo sic dicentes vos satis manifeste vestris istis adjectis conditionibus testamini, vos de eiusmodi a mulierculis vel laicis personis collati baptismi veritate dubitare an hæsitareque vel vereri, ne ille non satis sit idoneus ratusque; unde modo plane infirme enervique vestrum illum baptismum approbatis ac confirmatis. Deinde dicite, quæsumus, quo vel Christi domini vel apostolorum eius præcepto aut exemplo id agatis, dum istis cæremoniis vel conditionibus inter baptizandum utimini?

Respondet: "Agimus hoc juxta unanime ecclesiæ Christi doamini sponsæ præceptum."

Concionatores: Et tamen ab initio disputationis primum controversorum thematum plane et aperte concessistis, veluti pro concito et contra quod niĥil quicquam habeatis, nempe quod ecclesia ex verbo Dei genita in illo uno consistat vel maneat neque quicuquam ab illo alienum admittat. Quarimus ergo, ubi id, quod pro ecclesia pracepto venditatis, in verbo Dei habeatur?

Hic judices de his porro tacere jusserunt, veluti de quibus satis jam audiverint. Ita ad reliqua controversa capita seu themata transgressi sunt, de quibus disputarunt, ordinem illorum semel spositum sequuti ad finem usque.

Quæ autem ibi utrinque dicta fuerint, succincte saltem duntaxat perstringere, nedum omnia ad unguem scribendo persequi et ad vivum resecare, ut longum esset, sic id opere pretium minime esse censeo; ideo quod hodie ubique lippis et tonsoribus notum sit, 20 quæ inter utramque partem sectamque in fide controversiæ agitetur: deinde et ex fine necnon ex decreto super memorata jam disputatione tandem facto facile cordati de totius disputationis eventu judicarint et quid inde fructus provenerit, vel minus, collegerint. Ad hæc alibi celebriores, de fidei dogmatibus hodie inter utramoue sectam controversis non uno loco nostra hac ætate fuerunt, quæ typis excusæ extant prostantque; ubi quod quis cupiverit, acuratius discussum disputatumque invenire licuerit. Super controversia autem superius relata de baptismate moribundis puerulis a mulieribus vel obstetricibus conferendo nusquam equidem, quod sciam, so æque diligenter, atque ibi, disputatum legi. Unde et fusius paulo in nostros hos commentarios referre libuit, quæ non tam Joannes Traversus beatæ memoriæ et Wolfgangus Zaleta, Curiensis tum civis ac ludimagister, raptim inter disputandum consignarunt, quam ipse (qui perinde toti ab initio ad finem usque disputationi interfui) magis so memorize tenacitate, quam scriptura annotavi.

Quum autem tota disputatione duo inter sese commissi essent, Philippus Gallitius Salutius et Petrus Petronius Bardus, horum ille summam semper modestiam, ita ut plerisque admirationi esset non vulgari, in agendo custodiebat : contentus ea duntarat, que ipse cum suis sentiebat, quam simplicissime evidentissimeque, sine cuiusquam insectatione indicasse, biblicæ scripturæ auctoritati tantum in suis probandis usque innitens, juxta legem a judicibus semel s præscriptam. Hic vero contra summo semper supercilio et aliorum contemptu loquebatur, idque quoties ad eum vices loquendi redibant, horas fere duas, minus una nunquam; tertio quoque verbo mordacis ac contumeliosi aliquid dicterii in adversarios evomens atque probrosi convicii torquens; dum eos pauperes tenuesque sacri- 10 ficulos subinde appellitabat atque misellos, quorum se haud immerito misereret, planos item atque impostores, qui "petzas blauas", id est cæsii coloris panniculos, hominibus ad manicas assuerent, quibus illorum oculos præstringerent vel fucum eis facerent. Assentatores præterea illos subinde vocabat, qui severæ vitæ sanctimoniæ 15 specie nescio quanta ad vulgus se venditarent commendarentque. cornicum oculos interea configentes; dum utique se arrogantia plus quam Luciferiana supra tot sanctissimos doctissimosque viros patresque, atque illos quidem plerosque vetustissimos, efferrent, veluti quibus omnibus ipsi nunc (si diis placet) doctiores longeque 20 sapientiores atque sanctiores jactarent se jam demum veram veritatis lucem ac doctrinam, multis iam sæculis mendaciorum tenebris obrutam atque oppressam, sed nunc sua virtute et opera ex tenebris erutam, mundo quasi postliminio restituere necnon proferre; quum tamen falsa sua et ex se solis excogitata doctrina homines passim 28 seducere et secum in sempiternum exitium avidissime rapere festinarent, ita ut nec miseri recens nati infantes ab ipsorum pernicie satis tuti essent: et cætera, quibus ille sua identidem ornabat ac passim conspergebat, et quibus veluti flosculis ac suaveolentibus aromatis tota insius oratio interstincta et condita ita splendebat so renitebatque, ut multis etiam ex illis, qui pontificiam adhuc fidem profitebantur, quos nimirum mature eius maledicendi libidinis satietas ceperat, in nauseam penitus tandem abiret. Nec tamen interim deerant, quibus hoc nomine mire placebat et veluti fortis et maxime strenuus veteris ac avitæ suæ fidei propugnator et defensor as summis laudibus tantum non ad astra ferebatur. Idem in suis defendendis subinde longissimi temporis, quindecim nempe sæculis

et eo amplius constantis, præscriptionem atque longe potiorem totius Christiani orbis multitudinis partem pro se allegabat. Quæ pars adversa manifestis perspicuisque cum veteris, tum etiam novi Testamenti et Christi quoque et apostolorum ætatis exemplis atque miris argumentis refellebat. Atque quum porro Bardus, legem a judicibus præscriptam nihil moratus, patrum auctoritatem inter disputandum plerumque citaret, atque ex vetustioribus quidem potissimum Irenæi et Tertulliani, Hieronymi item et Gregorii, maxime vero Urbani et Calixti, nescio quorum, quos identidem crepabat, judicibus 10 ad id licet contra sanctionem suam conniventibus, hincoue adversarii. qui id ut iniquum moleste ferebant, interdum oggannirent judicesque monerent, ne paterentur id illi impune licere, quod ille cum his audire dissimulans in incoepto pergebat; tandem Traversus, ex judicibus etiam unus, ad P. Bardum: "Domine compater", is ait, . mane, quæso, et contine te intra præscriptos limites"; quod ab illo non observari, sed susque deque haberi, male etiam ipsum, ut apparuit, habebat. Unde ille furore correptus vel ira commotus subito surrexit voluitque abire (quod tertio jam in illa disputatione fecit), dicens se, si sibi non liceat, quibus possit sua defendere, nolle » amplius disputare; maxime quum et parti adversæ id superius concessum fuerit, qui pro se ex Legenda, quam vocant, vel historia divæ Catharinæ exemplum 50 illorum philosophorum protulerint. perinde non ex scriptura biblica; quod sibi jam denegatur.

Cui Salutius antagonista respondit: "Addurimus quidem illudin inquiens, "sed unum et solum, por quo ipse jam supra mille adduxisti; atque illud quidem protulimus, non ut argumentum quo nitamur vel quo aliquid probare voluerimus, sed tantum exempli causa, quod dicitur, idque obiter, quo facilius commodiusque quid sibi vellent, quæ ibi dicebamus, intelligeretur; quum iis omnibus, so quæ tu aliunde quam er scriptura sacra tot citas, ut argumentis nitaria Apollinis oraculo estrioribus solidoribusque, que et imperitum vulgus ignoransque, unde illa proferantur, vel putans illa pariter omnia er liquidissimis sacrorum biblicorum fontibus manare, loco Sybillinorum foliorum habet; contra ac fieri debet.

Bardus: "Tu, Galliti, unum et solum illud ex divæ Catharinæ Legenda protulisti, quod nihil pro te apud patres præterea habeas; alioqui quod haberes minime neglecturus aut omissurus." Gallitius idemque Salutius: "Haberem quidem plura, atque ea longe solidiora et scripture auctoritate munitiora, quam tu unquam ostendere pro te quesa, si vel uti liberet, vel tuto et citra controversiam iis niti liceret. Cur autem id neque libeat neque liceat, causa satis superius est indicata.

Item quum in controversia de genuino alicuius scripture sententiæ sensu, super quo partes ambigebant dissentiebantque, evangelici Hæbraicum vel Græcum contextum citarent vel consulendum esse dicerent, ex quo germanam veritatem eruere liceret, Bardus hic cachinnos tollens: Hahahe\*, dicebat, "miselli isi sacrificuli is alicubi bina vel terna Hæbraica et Græca elementa de fenestra aut pariete lamberunt, et ita absolutam sibi utriusque linguæ peritiam arrogant jactantque. Vah res miseratione digna ("ah quer pchita")!

Unde quum scommatis id genus et veluti flosculis sibi consuetis adversariis illudere, eos identidem carpere mordereque non 18 cessaret, unusquispiam hic ex evangelicis concionatoribus. Caspar Dieteganus nomine, Scultinorum minister, de familia Porteorum, non minus atque Bardus animo ferox atque manu etiam promptus, Svicardi Scheggii illius consobrinus, quum inde conceptam indignationem alta mente repostam dudum jam premeret nec ultra re- 20 primere vel continere erumpentem potis esset: . Tace. Petrone". inquit, "si sapis, et desine tandem iis maledicere, qui non minus te probis atque sinceris præditi sunt moribus, neque ulterius sane istam bonos viros probris incessendi libidinem, nisi tibi ab illa temperaveris, impune feres ; ne dicas tibi non esse prædictum. Fatemur qui- 20 dem fuisse nos non modo, ut tu nos subinde per contemptum vocas. sacrificulos, sed etiam, si aliud vilius fuerit diminutivum, sacrificellos; et vos esse damus non sacrificos tantum, sed, si ita majus et dicere licet, magnos sacrificatios ( grands preiratschs\*). Verum nos quod fuimus. Dei beneficio non amplius sumus, qui impium se istum sacrificandi missandive ritum jam dudum abjecimus. Agnoscimus etiam nos misellos esse peccatores; sed in Dei misericordiam confidimus, per Jesum Christum peccata nostra clementer remissum iri, imo jam esse remissa. Et vestra ista, qua in cæcitate gloriamini, superbia, et qua fit, ne enormia vestra agnoscatis pec- 26 cata, sed in illis pereatis, magis est miseranda. Sumus item nos. quod dicis, pauperes tenuesque, imo et graciles ac macilenti, et vos

contra opulenti, pingues atque plus satis corpulenti, ut omnes vident. Nec nostræ nos sortis hinc poenitet neque piget, qui non minus quam vos istud esse possemus, si liberet. Verum potius cum Mose elegimus simul malis affici cum populo Dei, quam temporariis peccati commodis frui, majores arbitrati divitias probrum Christi, quam Aegyptiorum thesauros. Quod reliquum est, nempe quod nos planos, impostores, blandos assentatores, sanctorum sapientumque virorum contemptores atque seductores vocas, et aliis modis nos illa te digna, quam perbelle calles, convitiandi arte identidem ap-10 pellitas, non est quod amplius nos tuis et papæ tui atque creaturarum eius pennis ornes. Qui enim illi sint, de quibus Christus dominus ipse et apostolorum eius principes Petrus et Paulus vaticinati prædixerunt, satis constat, quum istorum amentia evidens jam sit omnibus; qui pseudoprophetæ, inquam, illi sint, ovillo vellere 15 tecti et intrinsecus lupi rapaces; qui signis magnis ac prodigiis mendacibus homines in errorem inducant, cum omni deceptione injustitiæ venientes et Christum in diversis locis ostentantes; impostores in peius proficientes, qui errantes'ipsi alios etiam in errorem abducant; falsi doctores, qui clam inducant sectas pernitiosas, se etiam Dominum, qui illos mercatus est, abnegantes (sua haud dubie de purgatorio et missis, necnon de operibus satisfactionis et supererogationis doctrina); inimici crucis Christi, quorum finis perditio et quorum Deus venter, atque quibus denique pietas quæstus sit: et hine qui per avaritiam factitiis sermonibus de hominibus negos tientur. Qui utique dissidia et offendicula, contra doctrinam, quam a Christo magistro didicimus, gignentes, considerandi et declinandi, Jesu Christo non serviant, sed suo ipsorum ventri, et per blandiloquentiam et assentationem decipiant corda simplicium. Qui item a fide deficientes et attendentes spiritibus impostoribus ac doctoriso bus dæmoniorum, prohibeant matrimonium contrahere et a cibis jubeant abstinere, quos Deus creavit sumendos cum gratiarum actione fidelibus et iis, qui cognoverunt veritatem. Qui item in stabulum ovium, in ipsam, inquam, ecclesiam et regnum cœlorum, non per Christum solum verum ostium intrent, sed aliunde ascenas dant, fures et latrones. Quis denique sit homo ille scelerosus, filius perditus et adversarius, qui adversus non sanctos modo et sapientes (quod nobis improperas), sed omnem, qui dicitur Deus aut numen.

efferatur, adeo ut in templo Dei ceu Deus sedeat, ostentans se ipsum sese Deum, etc. Qui isti omnes sint, satis ipsa illorum, ut apostolus ait, dementia omnibus hodie manifesta indicat atque ita testatur, ut non sit opus eos significantius nominibus destinare; quum et sibi ipsi celerem interitum accersant, ita ut judicium eis jam olim onn tardet et perditio illorum non dermitet. Ne sane quicquam mihi fit dubii, quin et ista lingua sum procacitatis penas satis mature tandem sit datura, et effrenis eius calumniandi licentia inultum istud ab eo, cuius justum judicium, auferat minime.\*

Quod et nostremum his Dieterani dictum, non deurenta, oui se

ut omen, imo ut cœlitus editum oraculum acceperint, interpretati illud esse impletum ipso eventu approbante, ubi supradictus Bardus, decem illing post annis, Sanpetrii in Estionibus mortem oppetiit. Nam quum a civitate illa in parochum tandem fuisset conductus, sacerdotio haud sterili, sed satis amplo atque honorifico 18 acceptus, qui Tutiensem conditionem in Ingadina, ut nimis vilem et se indignam (qua alias erat sibi ingenita animi elatione), præ illa fastidierat, ita ut inciperet ad Curiensem episcopatum jam, ut fama fert, sibi, ubi primum contingeret Lucium Iterium Curiensem tum præsulem mori, acquirendum aspirare, jam largitiones etiam facere 20 A. 1548 potens: accidit tandem anno Domini 1548, medio fere mense julio, ut ob simultatem ille, quæ sibi cum monachis quibusdam sancti Joannis ibi appellatis, nescio unde orta, intercedebat, tumultum in civitate, vespere jam appetente, qua erat animi ferocitate excitaret, imo civitatis multitudinem in se concitaret ; quam et aliquanto diu- 26 tius solus cum uno adhuc sacrifico ex Bavaria oriundo, perinde feroce et impigro, cuius solius ope nitebatur, magno quodam, quo erat accinctus, gladio pugnans, in publica platea sustinuit, donec tandem duobus vulneribus, uno in occipite bipenni halabartica dicta, altero in iugulo conto quodam acceptis, collapsus humi occubuit, so cum uno ex adversantibus civibus.

Hic equidem memini Audream Fabritium bene meritum Davesi tum ecclesiasten, honestum same senem, ad me id temporis in pago Raticionice vallis, Camobiolo dicto, agentem, peculiariter dixises: "Agnoscisne, Campelle", ait., jam illud Casparis Dietegani" quasi ex tripode de Bardo dictum ipso eventu approbatum atque impletum demum esse?" Sic alii etiam sentiebant. Illa autem Die-

teganus non sine stomacho et ipse dixit, consilio ita ante de hoc privatim cum Petro Flura socio communicato, qui Flura, et ipse paulo vehementior, illi ex latere assidens eumque animans, subinde quasi dicenda suggerere monereque videbatur. De sæpius memorato porro Bardo memini supradictum Philippum Gallitium Salutium, præcipuum illius antagonistam, dicere esse solitum in bunc ferme modum: "Sensimus ibi hominem argutiorem eloquentioremque, quam credere potuissemus unquam; receptaculum dixisses et thesaurum papisticorum errorum omnium, Majorem curam in omni 10 vita mea sustinui nunquam atque tum. Mihi enim omne onus cum illo spinosissimo sophista agendi erat a fratribus impositum; nec eram validus, ut qui pituita infestarer vehementer." Quod verum dicebat, morbo illo in itinere correptus, unde et raucedine laborabat, Idem ad Alexandrum Salutium filium dicebat: . Et tu quidem, 16 fili Alexander, reminisci aliquorum potes, quæ tum egimus; qui annum agebas quintum, et a Barbara vere matre tibi dicta (hæc et maritus eius Casparus Campellus, Ulrici parentes, Philippo jam dicto, Lavino Malansium cum familia migrante, ex charitate, qua Alexandrum puerum complectebantur, illum apud se retinuerant so alebantque) portabaris in templum ad disputationem. Longe autem exactius de his testari etiam potest vester, liberi, cognatus ac vere nobis amicus, necnon meus olim alumnus: Ulricus Campellus, qui tum juvenis, licet nondum plene a diuturno morbo convaluisset, ta ut veste ovilla villosa indutus et scipioni vel alicuius hominis 35 humero innixus, vix incedens, in templum veniret, disputationi tamen ab initio ad finem usque interfuit, singulari diligentia quæ dicebantur auscultans annotansque." Erat autem illis diebus, dum disputabatur, cœlum pro ille anni tempere mire mite et placidum. Ab illa item Casparis Dietegani acrius facta admonitione, Bardus modestior se paulo factus, magis ad finem usque, sibi a convitiando temperavit. Qui finis ubi disputationi tandem fuit impositus, decretum super illa a judicibus factum est, quale jam sequitur. Et primum quidem super baptismate moribundis puerulis impertiendo (cuius controversia ut totius disputationis occasio fuerat, ita et maximo se labore et difficultate in disputando utrinque constiterat) in hunc fuit modum semel sancitum: Infantes jamjam in lucem editos, quibus ne ultima hora immineret dubitaretur, verbi minister vel sa-

cerdos baptizato et nemo alins, si ille in tempore accersi potuerit; sin antem talis minns in tempore adesse, ante quam infans excedat. possit, vir justæ legitimæque ætatis, ut persona dignior, accersatur, qui illum moribundum sancti baptismi aqua in nomine patris, filii et spiritus sancti intingat. Quod si nec vir talis satis mature adesse a quiverit, talem puerulum etiam mulier quæcunque vel quisquis adsit prius baptizet, quam moriatur. Quæ et lex quidem ab initio satis rigide observata fuit, verum ad breve tempns; ubi tandem in Ingadina ex parte potissimum posteriori penitus ferme obsolevit: postquam nimirum evangelica fides passim per Ingadinam obtinuit, aut 10 certe illius doctrina in plerisque locorum huius, nt hodie apparet, est admissa; atque id quidem maxime simulatque contigit tandem, supradictum Jodocum Resinarium, individuum olim Petri Bardi socinm, Scanfii eundem puerum bis legis illius occasione, ut rumor emanavit, sacro baptismatis lavacro immersisse baptizasseve, licet 16 per imprudentiam. Nam quum usuvenisset, semel memoratæ jam legis tenore accersitum puerulum recens natum, de cuius salute dubitabatur, semel celeriter perfunctorieque (ut in tali casu fere fiebat et a mulieribus) baptizasse, idque nudis substantialibus baptismi verbis et sine cæteris parergis cæremoniisque maxime pon- so tificiis addi solitis, et sic abiisse; postea quum infans ille non mortuus, sed in se reversus ac valetudini restitutus esset, rursus ille vocatus vel rogatus, ut baptismum pro more confirmaret, testibus quoque baptismi et susceptoribus adhibitis, ubi parerga solita et cæremonias vel additamenta olei, salis et luti sputo macerati, etc. 28 adjecisset, demnm puellnm aqna affnsa cum verbis baptismi solitis aspersit. Unde rogatus inde a Joanne Traverso per jocum, cur id fecisset et an in hæresim retinctorum esset lapsus? respondit serio. se id per oblivionem vel incuriam admisisse delicti,

Deinceps mos fere obtinuit inolevitque apud plerosque, ut in so quocnnque casu ministri legitimi tantum baptizent, idque semel duntarat quenquam, exclusis ab illa functione omnibus aliis utriusque sexus personis er sque. Quod reliquos controversos fidei articulos vel capita attine, tia a judicibus concluditur, longe secus sane quam speraverant expectabantque pontificise fidei sectatores, se eadem simul lege atque decreto: Crederet quivis libere, quod existimaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret divino spiritu sibi coellutus infundi vel suggeri et cuins spendinaret companye suppressione con consensi suppressione con consensi suppressione con control con

raret rationem coram Deo sibi constare. Ita novissime sunt utriusque partis antesignani vel sectæ propugnatores omnes ab auditoribus et communitatum legatis omnibus perinde honorifice dimissi, sicque ad sua quisque cum pace reversi.

## Cap. 59.

Neque illa sane disputatione de fide concertationes in Ingadina sublatæ fuerunt et adeo non consopitæ, ut deinceps magis ad tempus viguerint, non tam odiosæ, ut ante, rixæ, quam modestiores multo inter utriusque partis sectatores contentiones et velut amicæ quædam super iis, quæ audita erant, collationes disputationesque 10 ac veluti illorum mutuæ commemorationes. Et sane qui prius fuerant evangelica secta infecti vel fidem illam amplexi, magis iam sunt in illa confirmati: qui hæsitantes et dubii visi sunt, sibi certi redditi, hincque haud pauci mire sibi gratulabantur; qui denique illam ante maxime impugnabant, restiterunt facti nunc quodam-15 modo cogitabundi. Nec tamen interea deerant, qui in vetere (ut ipsi dicebant) et avita fide persistentes, jactarent clamitarentque victoriam a se totam stetisse. Certe evangelici in Ingadina concionatores, quos pars adversa illius disputationis occasione prorsus ex Ingadina cum illorum doctrina vel hæresi profligandos putaverant, 20 multo fortius liberiusque deinde egerunt, paulatim plures evadentes et majores in dies radices agentes ad hunc diem.

Et sane proximo post antumno a disputatione missa cum omnibus pontificiis ritibus Ardeatii abrogata est a supradicto Lucio Stratio, non tamen sine magna lite, jure nempe plus satis odiose sagitata, idque propter potiorem suffragiorum numerum, quem utrique sibi pro virili vendicabant et a se stare jactabant; unde judicium seu magistratum oportuit illa colligere, evangelica tandem factione vincente. Quod et alibi deinceps pari modo evenit. — Postea annis baud supra quatuor, a domino Christo nato utique 1542 ni A. 1542 sofallor, Vetonienses vel ut alii vocant, Vetanienses, Paulo quodam provectes atatis sacrifico, oui etiam in dissuntatione fuerat, mortuo, missam cum reliquis suis cæremoniis necnon ex templo simulacris eliminarunt; instituti primo ab Italo quodam adhue sacrifico, Evandro nomine, deinde illo ob causam nescio quam ablegato, a Francisco quodam Calabro, Bernhardini Ochini discipulo, non sincere nec sat probe, homine quippe palam hæretico ac perversis erroribus a infecto; sed postea sincerius atque multo melius a magistro Julio, Mediolanensi dicto, et ab aliis indigenis.

A. 1545 Anno deinde Domini 1545 Celinenses, Lucio Angelo supradicto causa quam ignoro dimisso, missæ et ipsi simul et reliquis illi inherentibus pontificiis ceremonis renunciarunt, ubi Philippus Gal-10 litius Salutius superius memoratus bis vel ter ibi esset concionatus. Qui deinceps institutoribus usi sunt Hieronymo quodam Mediolanensi, Joanne Petro Ceremenato et aliis cum advenis, tum indigenis. Ubi tamen et dictus jam Lucius Angelus missam et reliqua pontificia dogmata summis viribus ante suum illinc discessum impugnaverat; quum deinceps, mutata ut videretur sententia, etai reliqua dogmatum non prafracte tueatur, missam tamen ad hunc diem mordicus retinuerit; sed it aut in illa peragenda canonem magnum illum, quem vocant, prorsus illinc etcluserit, sed evangeliste memo-20 rant Dominum in cena illa mystica super pane et vion usum fuisse,

A. 1576 recitet, adhuc (anno Domini 1576) Sentini semivivus, ubi missa oum ipso vix ossibus hæret, mox cum eodem morituro una et ipsa interitura, ut vulgaris quidem est opinio. Quod plerique fere etism de Jacobo Zacconio Celerinse et San Mauritii adhuc missante de-20 crepito sacrificulo ominantur, simul atque de duobus jam dictis locis, solis etiamnum in Ingadina papisticis residuis. Opinionem hanc eventus utrubique brevi post confirmavit.

Anno enim ab humana salute per Christum hominem factum

A. 1548 restituta fere 1548 Pontresine et mor Summadone missa abrogata so
est, primum in Ingadina superiore, persuasoribus auctoribusque vel
primis ministris illic quidem Bartholomæo Silvio, ni fallor, nuperrime cum quibusdam aliis Petri Pauli Vergerii, Justinopolitani episcopi, tum temporis propter fidem ex Italia in Retiam profuçi,
comitibus eo delato; hic vero Joanne Maria, Clavennensi quodam; sa
vel potius dicto jam Vergerio, paucis quibusdam suis concionibus, utrubique. Atque brevi post Bifontili quoque missa cum tota

pontificia fide aboletur; ubi Bifrontienses pro ministro usi sunt omnium primo Petro Parisotto, titidem ex Vergerii comitibus uno, Bergomate. Quo fere tempore etiam Selii missa abrogatur per Joannem Franciscum quendam Italum egregium sane virum. Qua s'ærne tempestate, aut certe non multo post, in majore parte Prægalias supradicto Vergerio auctore missa abrogatur, Stampe nempe, Bondii, Solii et Castaseniæ atque Casatiæ, quum prius nonnisi Vicosaprani missa in Prægalia, atque id jam olim, jaceret sepulta.

Anno porro Domini 1550 Susse, tubi missa cum tota pontificia A. 1850

10 fide radices omnium altissime firmissimeque egisse videbatur, illa itidem tota aboletur. Ulrico Campello illine alias oriundo ex valle Ræticonica accersito. Quum enim quædam ibi familiæ, pontificiam fidem summo studio aversantes, viginti duobus plus minus annis missæ nunquam interfuissent, sed sæpissime Lavinii conciones 13 evangelicas interim frequentarent, interdum et aliunde concionatores, qui et in privatis domibus et quandoque publice quoque in templo docerent, accerserent, in quibus tandem et dictus jam Ulricus Campellus ad tempus fuit, accidit tandem, ut aliqui subinde se consequentes pontificii presbyteri seu sacrificuli eiusdem loci. 10 parochi, ab anno Domini 1548 ad annum usque 1550 aut sponte A. 1548/50 abirent, aut propter manifesta crimina juris sententia repellerentur indeque arcerentur. Ubi qui ibi erant evangelicæ sectæ, occasione diu expectata tandem oblata admodum opportuna, summa ope adnixi obtinuerunt, ut suffragiis superioribus ipsis evadentibus missa 25 abrogaretur et evangelicus minister (supradictus Campellus) cum evangelica fide et disciplina reciperetur; sic tamen, ut adversa parte itidem summa ope se opponente renitenteque, non jure modo ob suffragia acriter litigatum et huic rei multum utrinque pecuniæ impensum fuerit, verum etiam sæpius excitatis tumultibus odiose so simul atque valde periculose concertatum, strictis gladiis aliisque armis micantibus volantibusque; ubi tamen Deus ita rem temperavit, ut neque hic neque alibi usquam in lngadina in tumultibus

Interim Ulricus Campellus non semel simul cum parente non tam in publicis tumultibus, quam domi privatim extreme periclitatus fuit, maxime ubi non adeo multo post a missa ibi abolita sta-

capitis capillo læsus fuerit.

vel rixis propter fidem tantummodo exortis quisquam vel in minimo

lum iisdem usque imminebat, quum essent, quos tamen ignoro, qui vitæ illorum insidiantes semel numero quatuor iuniorem in lecto cum uxore et liberis decumbentem, cubiculum ingressi, adoriri ten- 5 tarint, illis ipsis diebus quippe, quibus missa ibi abrogata fuit : quem tamen dominus Deus custodivit, illis ab ipso in malam rem abactis profligatisque. Porro quum idem Ulricus Campellus per biennium subsequens sæpius Cernetii concionatus esset, eo utique a parte quadam evangelice doctrine favente accersitus, ut sibi privatim 10 in sacello quodam fidem illam traderet, quod tamen sacellum cuilibet conciones frequentare volenti patebat, maxime quum illud esset communitate annuente illis concessum : accidit tandem anno A. 1552 Domini 1552, ut in templis seu delubris, quorum Cernetii sunt tria, statuæ clam noctu conciderentur et quicquid ibi suppellectilis erat, 15 quod ad pontificia sacra peragenda pertinebat, discissum, discerptum et perditum, atque imprimis divorum imagines sculptæ fæde dilaniatæ et cuncta ita minutatim concisa, lacera et fædata relicta fuerint; quum tamen memoratus Campellus nunquam in suis concionibus auditoribus suis ad tale facinus incitasset vel animasset 20 neque ex professo contra eiusmodi sculptilia unquam declamasset; nisi quod plerumque finito sermone præter orationem Dominicam

Hinc autem ingens ibi fuit excitatus tumultus populique concursus, omnibus simul campanis, quas vocant, subito impulsis atque inter vulgi strepitum usque sonantibus; nec tamen quisquam etiam sic (Deo utique id haud dubie prohibente) læsus est, nisi quod, qui id facinoris patrare ausi fuerant, non vulneribus gladiis se vel armis alicui corporis parti inflictis, sed convitiis ac probris animum percellentibus vibrantibusque proscindebantur, dum illos multi utriusque sexus homines ut furibus et latronibus nequiores proclamabant; ubi nemo tamen prodibat, qui proderet se id designasse, et tamen neque furem se ideo neque latronem etc. esse as dicere auderet vel etiam econtra mutire.

et symbolum apostolorum etiam decem præcepta legis et in illis id quoque, quod de imaginibus et simulacris est, clare ac diserte

quidem, sed simpliciter recitare solebat.

Quanquam autem facinoris auctores nihil non probrorum devorare ibi cogebantur, aliter tamen vicem suam in maledictores suos ulti sunt, missa nempe etiam ibi brevi post ea occasione abrogata; id quod illi longe ægrius adhuc tulerunt. Licet enim facstum illud male Antonium Zanetum, loci tum parochum, haberet, et Ulricus Campellus etiam, animo illius penitus renuente, eo concionatum venisset, et usque adeo reluctante, ut eum sermone vix dignaretur; non quod admodum evangelicæ doctrinæ adversaretur, qui ante in disputatione Susiensi palam a concionatoribus steterat, 10 sed quod duabus, quod dicitur sellis sedens, ut qui pacis studiosus videri volebat, multis jam annis missam, cui tamen nihil tribuebat, solum ab hoc celebrare usque pergeret, quo duas partes diversas mutuo ita conciliatas teneret, ut inter se pacem colerent : ita quamvis, inquam, diu ad eum modum neutralis, ut ita dicam fuisset, 15 tandem tamen in alteram partem inclinans confirmatusque mutavit sententiam.

Nam quum quod de violatis ac convulsis statuis dictum est mense forte octobri usuvenisset, mox ille ab initio subsequuti anni a Domino nato 1553 ab evangelicæ factionis hominibus, illud eius 4. 1553 se medium consilium institutumque omnino respuentibus admittereque renuentibus, persuasus atque animatus, vehementissime si alius in missam invehi cœpit illamque cum tota pontificia religione ut omnium maximam impietatem et immanissimam superstitionem traducere; in tantum ut paucis eiusmodi concionibus ibi habitis es missa non tam ab ipso, quam a Nicolao Stephano seu Martino dicto, summo alioqui pontificiæ religionis fautore defensoreque ibi, ex illa ecclesia eliminata in exilium relegaretur, modo quo alibi per occasionem est dictum. Quæ omnia ibi acta sunt, dum Joannes Planta, utriusque juris doctor. (qui postea factus fuit Rætiensis dominus) so Sondrii ageret Volturenze provincize przesidem seu summum capitaneum. Quæ vulgus putat ad illum modum haud gesta fuisse, si domi ille fuisset: quum frater tamen illius Bulthasar Planta facile princeps illorum fuerit, qui missam ibi aversabantur et ut illa abrogaretur summa ope egerunt atque captarunt. Mox insequente anno a nato Christo 1554 Tutii quoque missa A. 1554

Mox insequente anno a nato Christo 1554 Tutti quoque missa A. 1554 abrogatur, qui facile primi nominis in superiore, imo tota Ingadina locus est. Nam quum Joanni Matthiæ, qui Petro Petronio Bardo

ibi successerat, multi etiam pontificiæ religionis fautores ob causam nescio quam infensi essent, Joannes Traversius, jam olim evangelicorum causæ non iniquus, cum reliquis illam aperte foventibus, rapta occasione re ad communitatem delata, primum obtinuerunt, ut in suo sumptu sibi lieret Philippum Gallitum Salutium, qui tum Curiæ ecclesiasten agebat, accersere, qui se privatim et quoscunque illum audire volentes in non parochiali, sed diwæ Catharimæ appellata æde, evangelium doceret inque fide institueret. Qui ubi per tres fere septimanas ibi frequenti sepe auditorio concionatus esset, re rursus ad communitatem delata longe potior se suffragiorum pars illa evasit, quæ censuit missam dimittendam et Joanne Matthia sacrificulo itidem dimisso evangelicum concionatorem ac ministrum statim accersendum atque conducendum esse.

Eo igitur Ulricus Campellus synodi auctoritate semel migrare jussus, ibi mensibus ferme sedecim docuit, simul et Maduleni et 16 parti dimidiæ pene Campovastensium vel (ut vulgus vocat) Camogascensium singulis septimanis, ad hæc Susæ (quæ Tutio decem plus minus passuum millibus distat) tertia quaque hebdomade semel die Dominica, et sæpius etiam Sangeorgii et in Capellano ptochotrophio; in quibus omnibus locis simul fere missa abrogata so est, præterquam Campovastii, ubi alteri parti, pontificiæ adhuc religioni adhærenti, sacrificus serviebat, plerumque Bergonio accersitus. Ubi quum semel accidisset, ut concionator et sacrificulus in eundem diem eo venissent et ille huic cedere, ut prior missaret, renuisset, tumultu inde exorto, qui pontificiæ factionis erant, solida es plaustra convitiis onusta in illum effuderunt; ubi tamen sacrificus a concionatore mox bona fide dicere rogatus, imo adjuratione per fidem suam adactus veritatem fateri de missa, quidnam per se esset, ut omnes intelligerent, num illa digna esset, ut ei tantum honoris haberetur, cui priores partes usquam cederent : coram utra-so que parte ingenue et minime dissimulanter confessus est, illam summam esse contra Christi meritum impietatem ac supremum scelus.

Interim temporis Tutii etiam statuze e templis sublatze fuere, idque placide et tranquille et sine omni tumultu. Ubi autem supra-se dictus Campellus, condicto tempore Tutii exacto, rursus Susam redire ex nacto cogrettur. Tutienses ibi ex Traversii et illius con-

silio Joanuem Coucium Bisatium, Tutii tum ludimagistrum, sibi in ministrum, qui illi succederet, elegeruut conduxeruutque, ante tamen a synodi ministro legitime approbatum. Ubi Joannes Traversius, ut partes illins veluti rudis adhuc (ut vulgo habebatur) stironis juvaret, a ministro synodi literis datis facultatem sibi publice coucionandi et in reliquis, quibus opus fuerit, ecclesiasticam functionem obeundi petit simulatque accipit. Sic eximium inclvtumque heroem, qui hacteuus, inter Ræticæ gentis optimates din facile princeps, summis sæpius honoribus, etiam virtutibus debito 10 præmio usus fuerat, baud piget neque pudet, senio jam ferme confectum, suggestu iu publica sacra æde couscenso, iude ad populum concionari et alia ecclesiastica munia, si quando res poscebat, operam suam cum ordinario ministro coujungendo ac laborem participando obire; idque magno cum audientium applausu, undique ex slocis circa vicinis hominibus ad eius sermones audieudos magna frequentia confluentibus.

Ubi tameu nou deerant, qui interpretarentur, id illum ut er grandiore ætate, qua alias erat, desipientem ac delirautem agere (quum cordati eius sermouse louge secus, quod cordati itim homisuses intelligebant, testarentur), et alii, qui illum maledictis et calumniis lacerare hine nou dubitarent, velut sceleratum apoestatum. Idiquam, ille hoc maxime consilio ad tempus egit, ut, quod auctoritatis ad amplexandam veritatis doctrinam uecessario requiritur, quod i psum muistrum Bisatium propter juvenilem ætatem deficiesabat ad populum, ipse qua ad hunc valebat senili auctoritate et eruditious opinioue penasret et tamdiu quasi fulciret, quoad sibi ipse ille necessariam auctoritatem, eius quibus alias per se pollebat virtutibus dotibusque, maxime eruditione atque pietate, in dies magis imuotesceutibus, ita conciliaret, ut per se ea subsisteret; quod et suon adeo longo tempore est assequutus.

Ita quum Ulricus Campellus anno Domini 1556 mense martio, A. 1556
Tutio discedeus, Susam remigraverit, accidit quinque fere post annos, ut inter duas Campovastensium partes supradictas ita convenerit, ut Christophorum Chierguam, hacteuss poutificium sacrificum,
sa qui alteri tantum parti hucusque aliquanto inservierat, Bergonio
accersitum, omues simul consentientes nunc in communem omnibus pastorem conducereut; cuius arbitrio liberam permitterent po-

testatem sive missam celebrandi sive minus, prout Deo rationem reddere vellet. Qui ita conductus simulatque eo migravit, nunquam amplius missificavit. Ita etiam bit missa abrogata fuit anno A. 1561 fere Domini 1561. Verum quum pontificiam factionem ibi, veluti spe frustratam, consilii penituisset, omnino renuit illa oncedere a deinceps ad hnno usque annum, ut status etiam, quibus alias si alibi formosis elegantibusque templum illud mire splendebat, una cum missa perinde tollerentur. Tandem quum minister supradictus Christophorus summa adniteretur ope cum altera factione, ut idola e medio tollerentur, nec nila ratio tamen diu occurreret, qua id 10 commode effectum darent, opportuna tandem eius rei sese obtulit occasio. Negotiator nempe quidam, qui Campovastium veniens, statuas illas licitatus est, sexaginta circiter secalis modios pro illis ultro offerens (quum longe pluris tamen ante constiterint), quod forte ad summam centum florenorum Rhenanorum pertingit.

Ubi nomulli, qui ante idola defendebant vel certe quid facerent hæsitabant, animi ancipites, spe lucelli hic aliqua moti parti illi accednnt, quæ sublata illa cupiebat. Quare quum pars adversa et ipsa pro parte virili reniteretur, populus in contraria studia atque suffragia ita est divisus, ut non satis sciri posset, utra pars so numero superior esset. Pro qua re quum jure actum sit, ubi causa per spatium septem aut octo mensium disceptata et non citra magasa utrinque factas impensas ventilata its est, tandem statuarum propugnatores, sentientes duobns, non amplius, sees suffragiis nb adversariis superari, clamare coeperunt, mutata jam cantilena, se so sanctos suos non vendi, sed potius comburi velle.

Quod omen quum nonnulli ex adversariis evangelicis præsentes accepissent eique acquiescentes id urgerent, postulantes, ut juxta partis adversæ intentionem efflagitationemque sententia ferretur, lata ac pronunciata est juris sententia, ut statim illa aut postera se die idola illa omnia ad unnm Vulcano (quod vulgari hodie proverbio dicitur) traderentur. Quod et postridie ita in publica platea summo mane peractum est, evangelica utique parte pyram et ignem construente procuranteque et statuas imponente, et pontificia contra pone custodiente, ne quid quod vendi quiret, subtraheretur, unde se lurco vel patrimonii sui gurges aliquis vel unum obolum redimeret, quem Baccho vel Coreri quando impenderet; sed cuncta uni Vul-

288

cano tenore sententiæ cederent, donec in minutissimam favillam redacta essent. Hoc mense januario, ab initio nempe anni a nato Domino 1576, factum accidit.

A. 1576

Haud secus Scanfii quoque prope Tutinm anno Domini 1570, A. 1570
supradicto Jodoco Resinario jam pene decrepito mortuo, missa abrogata est, atque nee id quidem sine magna longaque populi inter
se de eo concertantis contentione. Ubi evangelica tandem parte
vincente, Thomas Thæolichius inde oriundus juvenis, qui nuper
Basilese magisterii gradum assequutus erat, pro verbi ministro vel
10 ecclesiaste est susceptus, ante tamen a synodo legitime examinatus
et in concionatorum album admissus atque relatus, more jam olim
apud Ratos inolito.

Ita historiam hic eorum per compendium simul complecti libuit, quæ a Susiensi disputatione hucusque acciderunt, quantum 18 quidem ad illam de fide controversiam duntaxat pertinet, quæ diu iam inter utramque, pontificiam nempe et evangelicam seu reformatoriam sectam agitatur; atque illam quidem ab aliis rebus memorandis separatam ac simul seorsum conjunctam ; idque ideo, quo cernere detur, quid boni fructus vel minus memorabilis illa Susien-» sis disputatio protulerit; longe sane contra ac speraverant, qui illam captarant procuraverantone. Interim facile me veniam eius a te, amice lector, impetraturum spero, quod forte tibi judicer dudum jam historici leges prætergressum, non tam historicum, quam theologum quodammodo egisse. Nam etiamsi bona eorum pars, quæ s superioribus aliquot paginis memoriæ tradidi, eiusmodi esse judicari possint, quæ vel theologica sint vel ad theologos pertineant tractanda; non tamen illa ita posui, velut quid in iis ipse sentiam vel minus, ut theologus, indicans, ant velut ostendens, quid aliis tenendum in illis esse judicem, sed quid alii atque alii, suam quisso que sententiam proferentes, dixerint et egerint, simpliciter ut historicus referens; neque illa quidem omnia, ut superius dictum, sed ex parte tantum, ob causam etiam ibi indicatam.

Nanc ad aliarum rerum gestarum intermissam historiam redintegrandam eo nobis redenndum est, unde discessimus; si tamen 25 hoc ante retulerimus, — si et illud forte exspectabas —, quod, dum adhus Susæ disputabatur, Joannes Bursella, lugadime decanus, suam super Casparia Campelli facto, quod disputationi occasionem præbuerat, sententiam, quam in lecto decumbens scripserat et cui paucis diebus superstes adhnc fuit, in ipsam disputationem misit: qua Campellum sex florenis damnabat, quos et is prompte expositos solvit. Id quod Bursella quidem secus egit, atque ipsi a dominis Rætis injunctum fuerat, ut suum nempe judicium ex scrip- s tura sancta tantum indicaret, an ille facto suo peccasset nec ne; s magistratu deinde pro gravitate aut qualitate commissi vel non commissi delicti puniendus vel absolvendus. Qui quidem juxta sententiam, quam pars pontificiorum in disputatione defenderat (cum quibus et decanus memoratus faciebat), nihil mulctæ nomine com- 10 meruisset, sed plane liberandus fuisset, ut qui nihil aliud egerat, quam quod illi inter disputandum constanter usque laudarant et quod etiam judices deinceps faciendum esse secundum illos sanciverant. Unde facile est videre, quam inclementer in Campellum consultum fuisset, si deprehensus esset tantum contra pontificio- 18 rum sententiam et doctrinam deliquisse, quantum factum illius cum adversæ partis sententia et doctrina pugnabat; quum tanta pœna ab illis mulctatus sit pro facto, que nihil centra ipses peccavit, sed potins secundum ipsos egit; nisi forsan quantum cognationem spiritualem, quam vocant, attinet, de qua tamen nec unico so verbulo naquam mentio in disputatione fuit injecta. Verum veritus fuit bonus senex, ne, si diserte pronunciasset Campellum facto illo suo peccasse, id cnm sna et suorum sententia palam pugnaret; existimans occultius se ita facto, quam expressis ac disertis verbis, secum ipsum pugnaturum.

A. 1539 Anno porro Domini 1539 horrifer rursus cometa ab initio mensis maji nocte ineunte sub occasa apparuit, albidos quosdam ubobscurosque ex se radios in meridiem projiciens.

A. 1540 Anno a Christis regno condito 1540 æstas fuit pluviæ plane expers ac mira siccitate nobilis, immodico nempææstu, a mense martio se ad januarium propemodum usque durante, ita ut plurimis rivis fontibusque inde exsiccatis, navigabiles fluvii mirum in modum binc attenuati fuerint, atque ut nemora incendio correpto alicubi flagrarent. Idem annus tamen nom mins insignis etiam fuit ubertate fructuum, in tanta quoque humiditatis penuria (id quod majore ad-ss miratione dignam est) copiosissime provenientium; maxime ob vix credibilem ac immensam prove vini superfluitatem miramoue præ-

stantiam; usque adeo ut bini tam præstantis vini sextarii alicubi in quadrantes venirent, quorum quinque cruciato Athesino valent. Albio vero ob vasorum penuriam, quibus vinum conderetur, et superfluam huius econtra copiam, illorum quodque tanto vino emeretur, quantum caperet, vel vinum in vias profunderetur aut cum calce arenata mistum confunderetur, quo illa veluti aqua maceraretur.

Eodem anno passim per Saxoniam et finitima Germaniæ loca perditorum hominum greges deprehensi sunt, qui detestanda mer«cede ah Henrico Brunsvicensi (ut rumor quidem emanavit) conducti, ex nefanda pecuniæ cupiditate vicis, oppidis ac urbibus, maxime evangelicis vel Smalcaldicis, dictis insidiarentur, ut facibus
illatis illa incenderent, atque quædam, voit compotes facti, incendio
etiam consumpserint; quo tempore excitata incendia commodius
«facilius vino, quam aqua restingui potuissent. Ex grassatoribus
autem illis nonnulli deprebensi, merito affecti fuerunt supplicio.
Prægnans autem fama passim emanavit vel certe hand veri dissimilis conjectura fuit, bellos id genus charitatis fructus editos fuisse
auctore instiganteque homine illo peccati filioque perditionis, do»mini Christi adversario; cuiusmodi fructus et deinceps, imprimis
anno a Christo nato 1559, perinde æstuoso ferme, se exeruerunt; A. 1559
uti suo loco liquescet.

Supradicto autem anno Domini 1540 in Retize quoque pago A. 1540 quodam Cavavico dicto vicus nomine Molinæ exustus fuit totus; sidque haud sine vulgari suspicione facis ab inauspicatis elusmodi, quales jam dictæ sunt, velut incendiariis avibus subjectæ.

## Cap. 60.

Porro quum anno Domini 1541 Paulus Zieglerus, Curiensis A. 1641 episcopus, Firstaburgi pridie nonas augusti in latrina solus inopinato mortuus fuisset repertus, ei surrogatus fuit postmodum tertio nonas sociobris Curiensium præsulum septuagesimus quartus Lucius Iterius, Rætus vei Curiensis nobilis, ante Colonie Agrippinæ gradum magisterii artium philosophiæ assecutus et iam Curiensis basilicæ

præpositus; de quo, Caspar Bruschius non incommode inquit, dicere quis posset vetus illud poëte: "Ingenio magnus, corpore parvus erat." Hie autem in Curiessem episcopum a canonicorum collegio electus atque ab illo simul et plerisque Cathedralis Foederis populis communitatibusque agnitus, susceptus et confirmatus est, modo et conditionibus, ser capitibus seu articulis comprehensis, proud no et scoditionibus, ser capitibus seu articulis comprehensis, proud no subjectæ a memorato jam præsule et collegio canonicorum traditæ literæ perhibent, in hunc qui jam sequitur modum ad verbum ex Germanico in Latisum idioms versæ:

Nos Lucius, Dei gratia electus episcopus Curiensis, nos præ- 10 positus, decanus et publicum capitulum seu canonicorum collegium Curiensis basilicæ palam fatemur vel protestamur atque omnibus publice hisce tabulis notificamus, quod quum a reverendissimi principis et domini Pauli laudabilis memoriæ, olim Curiensis episcopi, benefici domini et antecessoris nostri morte et obitu reverendum 15 capitulum in unum coiverit et eiusdem consortes canonici inter se mutuo colloquuti consultarint, ut juxta priscum laudabilemque fundati ibidem episcopatus morem ac consuetudinem alium gubernantem dominum et episcopum eligerent; neque tamen id absque singulari proborum, nobilium et validorum, honestorum item et sa- 20 pientum prudentumque nostrorum dilectorum ac fidelium totius Cathedralis Foederis seu domus Dei populorum communitatumque citra et ultra Alpes sitorum favore, notitia et nutu præstare et perficere voluerint : hic ad nostram implorationem petitionemque conventus a communi Cathedrali Foedere, ad illud electionis negotium 20 absolvendum. Curiam indictus et ibi in dominorum cœnaculo seu hypocausto (quod vulgo dicitur \_auf der Chorherren Trinkstube") A. 1541 celebratus fuerit, die octobris quinto, anni a nato Christo 1541.

Atque quum ideo în coactis îllis Cathedralibus comitiis, quantum ad gubernaturi domini et episcopi creationem pertinet, affatim soconsultatum agitatumque sit, omnibus et singulis publice hic tabularum harum robore vel vigore patefacimus, quod in dictis jamcomitiis nos cum toto fere Cathedrali Foedere seu Domo (id est
populo), quod Curiensem gubernantem dominum ac episcopum attinet, transegerimus et nobis cum illis couvenerit modo et forma, uti somox articulatim de verbo ad verbum exacte memoris proditume since

Et nominatim nos supradicti Curiensis basilicæ præpositus, decanus

et totum simul capitulum matura præmeditatione et concordi unanimique consilio, quoad incuntem jam dominum ac episcopum, annuimus atque promisimus, nos mox infrascripta capita seu articulos cum omni ipsorum argumento inviolabiliter erga totum simul Cas thedrale Foedus seu domicilium servaturos esse in posterum, nec quod illis contrarium sit facturos neque commissuros, ut illis contra fiat ullo modo et ratione:

Et primo quidem unanimiter assensi sumus atque concessimus, ut initurus jam Curiæ gubernationem dominus et episcopus debeat 10 et velit totum simul Cathedrale Foedus partemve (Dei Domum vulgo dicunt) et reliqua duo Rætorum Fædera sive partes apud articulos (qui dicuntur), religionem item et conditionem eam sincere permanere, quemadmodum hoc tempore ante illius electionem existunt, donec quidem veritate duce meliora potiorave inveniri po-15 tuerint.

Secundo, quod Curiensis dominus debeat totum simul Cathedralem populum seu Foedus apud id, quod Domus Dei seu Cathedralis populus hactenus, Curiensi præsule absente, egit, quod sive emptiones venditionesve sive redemptiones et alia attinet, pati per-20 sistere vel illa rata habere, et nihil innovationis, quod cum illis pugnet, contra moliri vel tentare.

Tertio, quod Curiensis præsul fundati episcopatus jura, privilegia immunitatesve et proprietates sive res mancipi non divendere neque alienare vel dilapidare, nobis de capitulo et totius simul 26 Cathedralis Foederis hominibus inconsultis, insciis et invitis, debeat neque possit.

Quarto, si usuvenerit, ut Curiensis præsul vel dominus aliquid ageret vel faceret, unde capitulum et Cathedrale Foedus se gravari censeat, et hinc de episcopatus administratione œconomica seu neso gotijs rationem a Curiensi præsule efflagitaverit, quod hic Curiensis dominus vel præsul ad nostram capituli et Cathedralis populi postulationem rationem reddere debeat.

Quinto, quod Curiensis dominus debeat sua obeunda munia seu ministeria Cathedralibus hominibus demandare vel hos illis ss præficere.

Sexto et ultimo, quod Curiensis dominus sive antistes potestatem habere non debeat neque possit, episcopatum cuiquam alii absque totius semel capituli et totius item Cathedralis Foederis consilio, favore, notitia et nutu resignandi seu per manus tradendi, permutandi et transferendi.

Et postquam nos, supra appellatus Lucius, ad einsmodi a toto simul capitulo vel canonicorum collegio acceptas conditiones in a dominum et episcopum Curis gubernationem initurum electi sumus, spondemus et promittimus ad illa etiam ipsi, presentium tabularum virtute ac robore, suprascriptas conditiones et legum capita sire articulos cum omni illorum argumento et tenore, cuncta et singula, erga reverendum capitulum et totum simul Cathedralem 10 populum (Domus Dei nomine decoratum) vera, firma et inviolata ad finem usque nos esse servaturos, bona fide et sine dolo malo. Hinc etiam per honorem et digicitatem nostram toti simul capitulo et Cathedrali Foederi jurejurandofir mavimus nos illa omnia, ut supra, fideliter cesse observaturos atque sequutoros. Et in verum horum 10 testimonium atque pro majore omnium suprascriptorum cautione tabulas hasce, nostro et totius simul capituli appenso secreto sigillo munitas, traditimus, di et anno, ut supra.

Harum per omnia similes literas tradiderunt etiam posteriores, Thomas nempe, qui Lucio, et Beatus, qui Thomes successerunt « Curienses præsules; nisi quod illud superius in fine primi atticuli cum conditione in hæc verba adjectum: "donec quidem veritate duce meliora inveniri potuerint", in exemplis posteriorum literarum de pississimis archetypis transcriptis non exaratum, sed omissum esse reperio.

Quum autem Bartholomæus Saliceus, Sondrii tum archipresbyter, et ipse cum sus factione episcopatum ambivisset captassetque, et quidam hinc Cathedralium populorum, marime Curienses et Prægalienses, renuerent diu creato episcopo, ut antiquitus mos fuerat, jusijurandum dare, vel forsan er aliis etiam nescio quibus so causis: causa illa solennis eiusmodi juramenti dandi vel magis vicissim reddendi, postquam Lucius præsul designatus fuit, in biennium fere tracta est et multum interim hinc inde conflictatum vel altercatum; priusquam populi seu communitates Cathedrales ei ex more jurarent et sic et ipsi jurejurando vicissim firmarent, se illum set episcopatum ex officio adversus eos, quicunque illos contra jus et fes inmetituri essent. esse defensuros, et oud deberent fideliter præstituros; etiam tum, dictis jam Curiensibus Prægaliensibusque tergiversantibus, et aliquandiu injuratis manentibus.

Idem episcopus privilegia deinde a rege Ferdinando Norimbergæ acquisivit, anno Domini 1543, tertio calendas martias. In cuius A. 1543 anni æstate mox insecuta Cathedrales Ræticæ communitates, præter duas iam dictas, iusiurandum illi, ut supra dictum, reddidere.

Anno porro Domini 1545, tertio idus januarias, Mersaburgii in - 1.1545 auguratus est a Joanne Constantiensi episcopo. Anno denique Domini 1548 abe oinvestituram, quam dicunt, feudorum seu benefi- 1.1548 aciorum Tirolensis comitatus et pincernatus accepit divus Ferdinandus, Romanorum, Hungariæ et Bohemiæ rex, divi Caroli V. imperatoris frater germanus.

Cæterum præter multa alia, quibus Lucius Curiensis episcopae episcopalem aulam arcemve insignivit, magnificas etiam cum primis 11 sedes ettruxit pro præposito Andrea Saliceo, sororis suæ et Antonii Salicei, magnifici olim et longo clarissimi capitanei, filio. De quibus ædibus Caspar Bruschius, poeta laureatus, hoc distichon in præsidis gratiam anno Domini 1546 composuit:

SIC flerI has præsVL GrIsæVs LVCIVs æDes AnDreæ VoLVIt, SaLICInIs stirpIbVs orto;

in cuius distichi numeralibus literis annorum Christi domini numerus est comprehensus, quorum ultimo domus illa ab antistite est ædificata <sup>1</sup>. Qui ultimum clausit diem anno Domini 1549 pridie A. 1549 nonas decembris.

ss Supradicto porro Domini anno 1541, quum Cæsar Carolus im- A. 1541
perii comitium Ratisbonam rel melius Reginoburgum indirisset,
ubi de religionis discrepantibus plactits conciliandis ageretur atque,
qua maxime ratione grassabundo Turcarum furori obviam eundum
foret, consultaretur: quod religionem attinet, colloquium institusutum fuit, atque ad id er evangelicis destinati fuerunt Philippus
Melanchton, Martinus Bucerus et Joannes Pristorius, ex pontificiis
vero Julius Pfügius, Joannes Groperus atque Joannes denique
Eccius adhibiti. Ubi quum post longos apparatus rixasque de modo
in disputando tenendo habitas, tandem congredi in campo justificasitonis hominis coepissent et de illo et alip srecipius religionis cani-

<sup>:</sup> DDCCCLLLLVVVVVVVIIIIIIIIII = 1546.

tibus conciliari nullo modo quivissent, re infecta discessum est, quum nihil certi, quod quisque sequi deberet, constitutum publiceve decretum fuerit. Qua de re Joannem Sleidanum, lib. comment. 14. exactius scribentem, vide.

Turca item, Buda Ungarise metropoli, Stephano Joanne voi- s vode mortuo, puero ac matri erepta occupataque et Pesto capto, ingente Christicolas clade affecit, ubi imprimis multi ex Germanica nobilitate desiderati fuere.

Eodem anno res vinaria atque frumentaria non modo passim per Germaniam necnon in Helvetia quoque, verum etiam in Rætia 10 copiosa erat, atque annona hinc æquo emebatur pretio, propter duos utique insignis fertilitatis sese identidem insequutos annos. Ubi hoc imprimis admiratione dignum in Rætia visum est, maxime in Ingadina, quod quum superioris anni autumno arva secali et tritico quoque alicubi in sequentem annum consita, partim augusto partimque 18 septembri mensibus, nihil germinis eo autumno ob insignem tum sævientem siccitatem protulerint nec ullam sic inde proventuræ segetis spem promitterent, sed semen sulcis mandatum in mero illo torridoque pulvere ac veluti cinere non secus atque in sicca arca aliqua per totam hiemem ita permanserit, ut nihil quicquam radicis so in terram interim ageret; unde omnes vulgo putabant, aut illud frigore enectum periisse, aut certe futurum, ut sequuturo demum autumno primum pullulasceret; ut eiusmodi autumnalis frumenti ingenium fere in Rætia est, quando vere inter vernos fructos forte seritur, autumno progeminandi et sequente demum anno mature- 25 scendi: quod quum ad hunc, inquam, modum res circa autumnalia sata haberet, nihilominus illa proxime insequuto vere feliciter progerminarent et illa æstate adhuc benigne copioseque, si unquam, provenientia maturuerint; non modo præter omnium spem, verum et omnino contra consuetum Ræticæ telluris et dictarum in ea sege- so tum ingenium.

Eodem anno ex hac caduca ad perennem vitam emigravit feliciter raræ eruditionis ac paris pietatis vir Simon Gryneus, Basiliensis academiæ professor, qui in omnibus preelaris ingenuisque disciplinis singulare et maxime excellens quiddam fuit. Cuius et se laudem Rudolphus Gualtherus, Tigurinus, graphice admodum carmine pinxit. Hoc tempore quaquaversum in Rætiam usque fama literisque evulgatum manarit, puellam quandam jam duorum annorum in pago quodam Rodio appellato. Spirensis dioceseos, que adhuc superstes aura vesceretur vitali, ad totum jam biennium sine omni victu scorporali vitisse. Ubi cavere est, ne forte mundo hic imponatur, cuiusmodi præstigiis superius, sub anno Domini 1511, traditim est, A. 1511 a famosa illa Augustana falso dicta virgine, sed revera meretrice, principibus etiam quibusque illusum fuisse; ut ea tempestate Bernæ quoque, Reginoburgi et alibi, et post ab anabaptistis etiam (ne quid sed Turcis nune dicam) variis satancis presstigiis, fanaticis dolis et signis prodigiisque mendacthus atque seducentibus vulgo illudebatur; quemadmodum Dominus Matt. 24. et Paulus 2. Thess. 2. præditerunt futurum et ut nobis caveremus, præmonnerunt. Quare quam verus supradictus rumor fuerit vel minus, il viderint, qui seins sunt auctores.

Bodem anno pestis per totam Germaniam, nedum Helvetiam Rætiamque, atrocissime grassata est usque adeo, ut in una urbe Basileæ eodém anno (sicut cires illi sequente anno constantissime, plurimis nostrum ibi audientibus, affirmabant) ad sex hominum "millia ea lu sublata et ettincta fuerint.

Quum Cæsar item Carolus erercitum viginti trium millium men octobri Argieram in Africam pelago Mediterraneo trajecisset, ut civitatem illam oppugnans Turcam Pannoniis imminentem sic distineret, naufragium passus, irreparabili fuit detrimento affectus.

sub finem illius denique anni 1541 a nato Domino mir qui- A. 1541 dam in Rætia motus, passim per Foederatorum Rætorum respublicas communitatesque pervolantes (initio in Inferiore Ingadina licet per extraneos seditionis eius auctores, perinde Rætos tamen, atque eos Casariame factionis, ut tanden compertum est, facto), adversus se cos exorti sunt, qui ob pecuniam quotannis privatim a rege Gallorum pensionis nomine, quod dicitur, pendendam suspecti habebantur vel magis ab ipso praccipuo tumultus auctore illius veluti criminis insimulabantur; quum eiusmodi quid privatim a quoquam externo principe accipere, olim publica promulgata lege et ingente pena indicta interdictum fuisse superius suo loco traditum sit. Quum autem ea super re comitia Rætorum Curiam indicta essent, et in iis sane frequentissimis Curienses, ad vanum quendam rumo-

rem de Ingadinorum jamjam cum virtute bellica imminentium adventu exparescentes, sollicitas cum primis vigilias ad portas per urbem et undique in nuris agerent, quadam die admodum parum abfuit, quin seditionis eius incitator, sus pene arte circumventus, a perditissimo quodam homine atque eodem extorre propterque fla- o gitia proscripto, a nescio quo immisso ac subornato in publica plates trucidaretur. Unde vesanus quidam civium concursus, cum turba subito excitatas, foedum ferme inauspicate seditionis exemplum edidit. Quamobrem tumultus illius antesignanus facile primus, suo periculo intellecto territus, fervoren suum, ne furorem dicam, pau- 10 latim remittere et ab incepto in dies magis desistere compl.

At populi semel excitati, maxime Cathedrales, haud quieverunt, donec obtinuerunt, ut publico judicio, omnium trium Foederato-

rum Retorum partium nomine constituto, questiones in pensionarios, qui dicuntur, haberentur simulatque in illos, qui publica is
munia ambivissent largitionibusque vel aliis artibus minus honestis captasse ac ambivisse vel eiusmodi artibus et acceptis muneribus in crandis magistratibus corrupti fuisse deprehenderentur,
talesque ab accusatoribus constitutis protracti punirentur. Id quod
A. 1542 tamen, die in duodecimum calendas majas sequentis anni 1542 reis edicta, longe mitius clementiusque actitatum fuit, quam pensionaria
lege sancitum fuerat vel legis illius tabulis continebatur. Quum
nulli peractorum licet reorum, juxta illarum rigorem infamia vel

morte damnati, sed omnes pecuniariis tantum penis alii aliis, pro cuiusque utique intentati probatique criminis magnitudine vel par-sevitate, mulctati fuerint.

Ad hec ex nobilioribus Rætorum optimatibus numero fere ad vigniti sex etsi nulla ignominia notati fuerint, ut infames ao inglorii vel perjuri; sed sententia diserte pronunciata omni atræ notæ exempti indicati sint, ut solitum honorem sibi salvum et nominis so existimationem inviolatam retinere quirent, et non secus atque alii boni et honesti Ræticæ relpublicæ seu civitatis municipæ manere et agnosci ab omnibus deberent: id tamen pomæ. eo quod honestam

patrum suorum legem temeraria audacia transgressi essent ac vio-

judiciis exclusi, ab illis arcerentur penitus nec ad quicquam illorum adhiberentur, sed ut alii boni et honesti viri licet privati interea manerent; ultra multandi, si quem pro horum gratia impetranda tentarent aut prehensarent.

Quanquam autem judices tum non rigide tenore legis pensionariæ vel tabularum eius in pensionarios judicarint, illorum tamen sententia confirmata illa porro in reliquum fuit atque ita illis rata et approbata, ut quicunque in illam deincens peccaverint, non per hanc iam ab insis latam sententiam staret, quominus ex illius ri-20 gore punirentur, pænæ, quam tabulæ continerent, per omnia obnoxii. Verum communitatum Ræticarum (quas vocant) semel tum conceptum de quæstionibus in pensionarios exercendis illisque protractis rigide coërcendis puniendisque consilium atque decretum. magis magisque deinceps in irritum cadens, brevi post tandem de-18 ferbuit semelque penitus cessavit; maxime ubi Rætorum populi sibi visi sunt tandem satis exploratum habere, præcipuum tumultus supradicti machinatorem concinnatoremque non suapte sponte et libero genio suo neque ob reipublicæ commodum motum, sed ab alijs quibusdam Cæsarianæ tum factionis hominibus, qui regiæ ad-10 versæ factioni infensissimi essent, exstimulatum tale quid fuisse molitum ; maxime unoquopiam illum præter cæteros instigante, qui et brevi post captus tortusque licet rursus liber dimissus esset. tamen nescio unde male sibi conscius se subducens, fuga sibi consulnit.

is Hinc, inquam, ubi populi tandem senserunt, eos nulla non dirissima quæque illis machinari, qui a rege Gallorum, Rætis alias fere amico, munera capiebant, qui ipsi non minora, sed longe forte majora ab adversa factione, regis Gallorum utique hoste tum Cæsare, emolumenta acceptarent adque aufernet: omnes fere stomacontra, Cæsarianæ nempe consortibus, licet paucioribus aut certe coultioribus, magis indignari. Deinceps licet promiseua multitudo in Rætia, non satis cauta et provida, ut sibi a publicæ pacis turbatoribus ac illi insidiantibus caveat, passa sit non semel se ab illia ai irritari, qui novis rebus subinde student, sicque rulgi fere sublividi furor exulceratus alio tempore alibi in Gallicæ factionis pensionaios seferbuerti recruductrique: tamen, ubi populus, mor monitus cautiorque paulo redditus, resipuit, liberior Gallici auri sectatoribus facultas munera a rege captandi accipiendique fuit; unde et multo plures, quam antea, atque id impune etiam (ne impudenter dicam) magis illud faciunt; quod nec quisquam, reor, saltem cordatus ac bonus (ad aras tamen usque), illis invidet, modo id sine pernicioso a aliquo tandem gravique reipublica (Deus omen clemens avertat!) casu ruinaque fiat; rursus forte plebe subito estro percita effervascente.

A. 1542 Anno illo porro Domini 1542, quum Francisci Gallise regis filiorum maximus natu Perpinionam, Hispaniae ad Pyrensoos montes a oppidum cum arec, diuce asstate obsidione affilierit, in quo et bello vicinam per circuitum regionem perniciosissime vastavit incendiisque fodavit, insigni Helvetici simul et Restici militis (egregii utique peditatus) opera in ea militia futi usus.

A. 1543 Anno porro a Domino nato 1543 aliquot Cæsariani equites, ex 18
Burgundia proxima Juræ montis jugo in Antuates transgræsi, regis
Galliæ legatos in Lemanni lacus litore, Bermensi provinciæ, ex improviso adoriuntur et intercipiunt illisque spoliatis grandem pecuniæ vim surripuerunt. Atqui mox et ipsi denique capil Berme capite plectuntur, sic suæ prædandi libidinis ponam luentes.

Eodem anno Franciscus ret Galliæ insignem maxime Helvetiorum Ratorumque exercitum in Picardiam, Veromandorum et Atrebatium regionem, abduxii, ut Landresium, quod gravi et immiti
obsidione a Carolo Cæsare premehatur, assereret. Cui ut commeatu
necessario ad tolerandam obsidionem prosperit, copias inde noctis as
silentio dimisit, quod hostis non prius rescivit, quam illuxisset;
quum res omnino ad prolium spectare videretur. Ut primum ergo
nostes quod res erat jam facto diluculo deprehenderunt, insequuti
postremum agmen Galli morantur et complures interficiunt; plures
tamen dum domum repedant, dysenteria in itinere resoluti oppesunt. Eadem tame expeditione ret Tretriorum quoque, ut olim,
vel Luceburgensium, ut hodie dicuntur, fines aliqua ex parte in profectione occupaverat. Hæc mense octobri et ab initio novembris
evenere.

Eodem octobri Cathedralis Foederis comitia celebrata sunt as Curize Rzetorum propter eos, qui Lucio episcopo jusiurandum dare recusabant; ad quod tandem przestandum reliquorum eiusdem Fœ-

deris populorum exemplo adacti fuerunt. Ubi imprimis Joannes Blasius, Curiensium ad divæ Regulæ ecclesiastes, in magno versatus est discrimine propter libellum ab ipso Germanice compositum, exercendi se tantum, ut ipse quidem se excusans dicebat, gratia; s in quo per dialogum civis et aulicus, de episcopo et illius aula atque aulicis colloquentes, illum, eius œconomiam et ministeria vel aulicos perstringebant, plus satis alicubi incaute, procaciter et temere, et imprimis Regulam quandam nominatam in aula feminam velut impudicam et illius concubinam taxabant. Unde quum inter 10 episcopi ministeria vel in eius comitatu, quo in populis Cathedralibus lustrandis ac juramento ab illis exigendo usus fuerat, quidam essent illius Foederis procerum non postremi, qui existimabant sese imprimis dicto dialogo esse petitos perstrictosque, omnino exspectabat illius auctor, ut minimum in exilium relegaretur; quum ecce is præsul, qua fere erat ingenita sibi clementia, illi ad genua provoluto ac supplici facto culpam hanc ingenue coram publico patrum conscriptorum consessu ignoscit atque adeo pro illo etiam ad proceres orat; ita ut, quum quidam inter illos essent alias animo in eum non iniquo illeque, ipsos pariter omnes, quos læserat, cum anm tistite palinodia dignatus, quæ contumeliose in eos scripserat (iis tamen exemptis, quæ in Regulam solam dixerat) idonee retractasset, noxam omnem, quod reliquum fuit, impune tulit.

noxam omnem, quod reliquum fuit, impune tulit.

Anno porro Domini 1544 rer Gallorum duobus diversis in A. 1544
locis bellum contra Cæsarem gessit, in Italia- et in Gallia. Et in

18 Italia quidem Pedemontana regione, Helvetiorum simul et Rætorum peditatus, ex plerisque omnibus cerum rebuspublicis ad tria
ferme virorum millia quadringentos numero collectus, insigni Gallici equitatus quoque atque quorundam item Gallorum pedibus
stipendia merentium opera adjutus, cui Angianus Vendomensis præ
100 erat dux, postridie paschatis vel decimo octavo calendas majas ad
Carignanum oppidum cum Cæsariano belli ductore Alphonso Davalo, marchione Quastensi vulgo dicto, confligit eunque prælio vincit; armatorum millibus ad quindecim fere er illius copiis cæsis,
ubi insignis cumprimis nobilitas fuit desiderata. Ubi qui ex Ger
101 manicis militibus seu lancigeris capti fuerunt, stragi reliqui facti,
per Helvetiam et Rætiam domum, tuti atque humaniter tractati,
transmissi sunt, Qui vero er Insubribus vel aliis Italia captivi ibi

ducti fuere, Gallorum arbitrio permissi sunt, pretio judicandi vel alias pro ipsorum libidine tractandi. Hac itaque clade Cæsar irritatus inque quasi furorem actus, ingentibus viribus, toto simul imperio admiente summa ope, per medios Lingones et Gallicam Campaniam recta Lutetiam petit. Cui Galliarum rex et ipse ingentibus o copiis excitatis conscriptisque occurrit; ubi viginti Helvetiorum simul et Ræstorum millia habuit.

Verum quum eodem tempore Henricus quoque Britanniæ seu Angliæ rex, Cæsaris opitulator, illius instinctu eundem hostem Galliæ regem ex diverso latere, in Ambianis nimirum, summa ope 10 bello peteret infestaretque; coactus fuit pacem cum Cæsare jungere. qui jam ante Helvetiorum ac Rætorum adventum Sandesirium et alia in Campania partim vi, partim vero deditione regi erepta ceperat sicque magnam Lutetiæ trepidationem fecerat. Illa confirmata pace, Galliæ rex Helvetios Rætosque amicos suos in Ambianos (hæc 16 etiam Picardiæ aut Flandriæ verius hodie pars est) contra supradictum Henricum Angliæ regem duxit; qui superioribus diebus Boloniam maritimam, tormentis concussam, deditione cenerat ac Gallo ademerat. Eo ergo ubi Gallus cum copiis pervenit, hostis jam sese intra fines suos receperat, regionem longe lateque calami- 20 tose depopulatus. Quum ergo rex Helvetiorum ac Retorum opera iam amplius non indigeret, exauctoratos dimisit. Qui fame prope confecti miseri inediaque exhausti vastatam incendiisque pessumdatam regionem redeuntes rursus transire coguntur. Unde plerique ægroti effecti, parsque frigore etiam enecti, in aliquot millia illo- 25 rum vel in itinere vel domi tandem etiam perierunt.

Illo fere circiter tempore ex Italia in Retiam veniro coeperunt, qui dictitabant se ob religionem evangelicam, quam amplext essent quamque audissent in Retia etiam a plerisque coli, accessisse. In quibus licet aliquot fuerint et adhuc sint, insigni ut eruditione, sie se etiam sinceritate pietateque præditi, sani in fide, quieti ac tranquillu usquequaquam reperti, non pauci tamen plane morosi erant; qui quidem sepius multum negotii fecerunt, primum quidem evangelii in Retia ministris sincerioribus, eiusdem syndoi consortibus, deinde etiam ipsis dominis Retis; veluti quibus nihil fere placebat, nisi se quod toto cuelo a communi usu variaret el esset quam rarissimum aut certe ab piss primo protextiraret el esset quam rarissimum aut certe ab piss primo protextiraret el esset quam rarissimum

bantur se credere quæcunque contineret scriptura sacra, adeo ut bic nullis aliis cautelis vel decretis, nec aliis clarioribus verbis opus esse dixeris. Qui tamen, accuratius attentiusque examinati excussique, deprehendebantur prorsus importuni atque absurdi adeoque pestilentibus Arii et aliorum rancidorum veterumque hæresiarcharum doctrinis ac erroribus infecti; subinde quædam evomentes absona horrendaque paradoxa, quæ ingenia redolerent corrupta atque distorta: quum alius sanctam illam trinitatem confiteri renueret; alius Christum esse Deum, goualem natri, affirmare non auderet : 10 iste servatos nos gratia Dei affirmaret, non fuisse ergo opus Christi descensu in terras ad nos nec corpore eius sanguineque, quum soli gratiæ Dei totum salutis nostræ opus esset transcribendum vel acceptum ferendum; alius acutius scilicet distinguens dicebat; servatos nos quidem esse per Christum, at non per corpus Christi pro nobis passum, sed per dolorem, quem sensisset idem in corpore. Quidam affirmabant mala pravaque ex ipso Deo, omnium fonte, esse ipsumque Deum non minus scelerate factis gaudere, atque bonis et iis, quæ cum virtute conjuncta bene flant. Quod ipsum cum ipsi, tum ii quos sequaces nanciscebantur se insis magistris dignos disci-20 pulos, nusquam non urgebant disputabantque. Ex quibus quorundam buccæ nihil nisi divinam prædestinationem crepabant: hunc scilicet servari etiamsi omnia mala operaretur: illum contra non posse non damnatum iri, crederet quicquid vellet atque etiam operaretur omnia bona.

25 Non defuerunt, qui dicerent infernum esse nullum, etianusi essent pense malis constitute. Et nempe supradicto a domino Christo nato anno 1544 duo inde ex Calabria usque oriundi, ut ipsi assere. A. 1544 bant, monachi, qui anno superiore in Ingadinam venientes, se Lavinii et Vetanii pro evangelli praconibus imprimis strenuis ingesserant, seveluti propter quod ex Italia profugi essent, et mire Bernhardini Ochini, Senensis, amietitiam, que cum illo sibi intercederet, jactabant ac illius consortio se venditabant: hi, inquam, horrenda quedam et maxime impia docere coeperunt. Maxime Vetaniensis, nomine Franciscus (alter enim, Hieronymus nuncupatus, mature Lavinio pulsus 264), temerarius et absurdus hæc itidem temeraria et absurda capita publice tradebat urgebatque, que et nonnullis eiusdem loci hominibus persusait:

Primum, infantes non esse baptirandos, donec ad perfectum rations sue jam confirmate usum pertingerent. Unde et inter sectores doctrine illius non defuere, qui dicerent, quod tenerent se eo, quo infantes baptizati essent baptismate, non magis esse baptizatos, quam (prob seclus!) equum aliquem: digni sane, qui nec ullius salutis ao vera felicitatis magis participes unquam fierent, quam equi, quibus se æquiparabant, multo etiam equis et equabus atque universis, que usquam sunt, brutis bestiis ac beluis magis infatuati, nequires nefandioresque.

Item, Deum esse primam originem auctoremque omnium per-10 inde prave ac scelerate atque bene justeque factorum; quibus omnibus æque voluptate afficeretur, qui utraque perinde vellet et ordinaret ac prædestinaret, etiamsi quis alterum per latrocinium trucidaret.

Item, quod nulla mala pravaque opera, quæ usquam ab homine 18 perpetrentur, damnent hominem aut ulli æternæ poenæ obnoxium quemquam reddant eiusve salutem impediant; ut neque ulla rursus bona et quæ cum virtute fiant opera, quicquam coram Deo homini prosint vel ad felicitatem ac vitam æternam consequendam conferant; quum salus simul et damnatio hominum ab una eaque 20 mera prædestinatione divina, absque omni bonorum vel malorum operum respectu, perinde pendeant. Ubi rursus erant, qui (ab illo ita haud dubie instituti ac persuasi) peccatum laudarent, sublata voce clamantes: o sanctum peccatum! veluti quo factum esset, ut a Dec electi et ad salutem prædestinati homines, per Christum a pec- as cato et morte peccati stipendio redempti ac liberati, longe majorem iam perfectioremque felicitatem ea assequuti sint ac fruantur, quam habuissent in terrestri paradiso, si nullum commissum peccatum fuisset, et unde item factum esset, ut ubi peccatum abundasset, abundasset etiam gratia Dei, quæ longe hinc amplioribus, digniori- se bus uberioribusque laudibus ferretur a prædestinatis; et reliqua, quæ ad suæ vesaniæ confirmationem facere putantes, perperam e scripturis citabant et ad alienum sensum torquebant; dum laudem salutis ac bene factorum bonique, quæ solius Dei est, uni illius bonitati atque virtuti accepta ferenda, ad peccatum et sic ad ho-as minem, peccati auctorem et omnis laudis per se expertem, transferunt; ut rursus omnium simul peccatorum, imo scelerum flagitiorumque crimen, quod uni homini, illa cacodamonis instinctu designanti, eiusque nequitire ac impietati debetur, in Deum summe sanctum et justum congerunt et sis soelerum suorum obscemitatem sordesque, quæ sibi inhærescunt quibusque toti obruti ipsi sordent, o divinæ majestatis sanctitati, ab omni crimine alienissime, illience ac affricare conantur, sicque dum se criminum sordiumque onere relevare vel illud dejicere student, magis se totos immanissima illorum mole obruunt, coinquinantsordidantque, hominum absurdissimi simul atque nefandissimi.

Præterea, quod corpus (affirmabat nebulo ille Calaber) vel caro mors seu passio denique ac supplicium Christi Jesu nos non bearit vel a morte servarit aut redemerit. Quocirca nulli jam dictarum rerum nos pro parta sive restituta nobis salute gratos esse debere, sed soli divime gratise.

Item, quod de necessitate non fuerit, ut Christus pro nobis redimendis de colo in terram descenderet. Ita, quod eius instinctu asseclæ ipsius confessi erant, ille rursus diffitebatur, parum utique memor mendax.

Postremo denique, quod scripture sanctæ auctoritate evinci unequeat, ullas hominum animas a corporibus separatas (quod et duo alii Itali, Camillus Renatus et Petrus Leo appellati, docti alias homines, tenuisse dicuntur, et Clavenæ et in Volturena multis clam saitem instillasse semelque persuasisse) ante novissimum judicii diem beari. Quum hominum nemo in colis esse, ille inquiebat, resperiretur, præterquam latro ille, de quo Lucas in evangelio memorire mandarit: Luc. 23.

Propter eiusmodi itaque tenebrionis illius dogmata quum rursus colloquium Susam omnibus, qui in utraque lagadina necnon in valle item Monasterienis idocerent, indictum esset, evangelicis utisoque concionatoribus id agentibus, et in illis potissimum Philippo
Gallitio, qui nuper rursus Lavinium redierat Curia, ubi scholor
prafuerat: coactus fuit ad illud venire et hereitica pravitatis auctor
ille Vetaniensis. Ad eam porro disputationem venerunt et aliqui er
venonibus ved Athesina regione, inter quos etiam Thomas Planta,
so Fürstaburgensis tum castellanus. Quid? quod et Oenudriensis arcis
præfectus, Austriaci principis nomine illius jurisdictionis administrator, suos nuncios vel coryphaes in collequio illo habulti, idque ob

nominii juris, quod archidux ille ut Tirolensis comes in jurisdictionem Ingudinæ Inferioris, quæ est de capitalibus facinoribus, sibi usurpat; ad quæ facinora nebulo sua insulas et perversa de divina providentia (quæ tamen recte et secundum scripturam sacram intellecta neutiquam est negada, vera solidaque consolitone alias so omnibus vere piis referta) doctrina animare homines videbatur. Aderat et Petrus Bardus ille, adhuc Tutti hærens, cum aliquot sacrificulis, qui etiam jesi Vetanessem nugarum concinnatorem impugnabant. Aderat denique, etiam eo missus, præclarus Joannes Traversus cum aliquot totius utriusque Ingadinæ nomine legatis ora-se toribus, necuon Monasteriensis vallis nomine. Atque imprinis eo accessere evangelici in Ingadina concionatores, licet etiamnum pauci numero, certe haud supra quatuor.

Ubi astutula autem vulpecula vidit, se ab utriusque apud Retos libers religionis, pontificis, inquam, et evangelice, hominibus 1s
communibus viribus iri impugnatum; quo illarum impetum retunderet vel languidiorem redderet, tentavit dissidium statim ab initio
inter utriusque periode sibi adversantis factionis homines serere ac
suscitare; putans nimirum futurum, ut facilius uni tantum dictarum
factionum vel utrique etiam, separatim tamen se impugnatura, resistere posset, quam si ab ambatus simul conjunctis inter sese viribus impeteretur, aut certe magis se tutum fore neque posse loco
explusium iri, si, hostibus suis in diversas partes a se invicem ob
religionis diversitatem discedentibus, non id communi totius eiusdem Ingadinicæ, imo Ræticæ reipublicæ consilio auctoritateque 25
fieret.

Unde ad evangelicæ doctrinæ ministros conversus: Vehementer miror\*, inquit, qui fiat, quod vos, qui usque adeo fortes et strenui evangelicæ verifatis defensores propugnatoresque et papisticæ impietatis impugnatores hostesque haberi hactenus voluistis, nuncæ subita et mira plane metamorphosi quadam cum papistis, summis erangelii hostibus, quos hactenus impigre impugnastis, viribus conjunctis in illorum gratiam contra misellum Franciscum, vestrum symmystam et propler veritatis sibi vobiscum hactenus communem causam patria profugum interque vos exulantem, qui nempe impiam papæ superstitionem intrepide et hactenus impugnavit et porro vobiscum impugnars seerabat curiebatoue. tam subito cum

illis toto impetu in illum solum converso feramini, ut eum aut infortunio totum obruatis et e rerum natura tollatis, aut a vobis rursus ad hostes bis terque miserum ejicatist. Mira plane rerum ricissitudo; quum tamen scriptura beatum illum virum prædicet, equi non ambulaverit in consilio impiorum, nec in via peccatorum steterit, neque in cathedra vel consessu pestilentiæ vel derisorum (ut apparet vos jam facere instituisse) sederit.

Ista quum ille sacrificulis et multis aliis pontificiæ religioni adhuc foventibus atque evangelicæ quoque fidei adhærentibus, pa-10 riter audientibus, dixisset, Philippus Gallitius Salutius, quum probe intelligeret, quorsum lupus magis, quam vulpes versuto astu suo tenderet, symmistarum nomine respondens itidem omnibus utriusque religionis audientibus (vulgari enim lingua omnes ibi utebantur) dixit: non esse, quod se pro symmysta ipsorum jactaret, qui ante in 18 synodo evangelicorum concionatorum examinatus et non sanus in fide repertus, nunquam sit pro symmysta ab ipsis agnitus approbatusve, nec in synodi consortium admissus. Item quum insi non tam illum, quam impia ab ipso promulgata dogmata impugnent et impugnare cupiant, ipsius esse impudentem calumniam et insignem so sibi ita injuriam fieri, quod dicere audeat, id a se in nescio quorum gratiam fieri, nisi Dei unius, et propter propriam conscientiam; etiamsi interim verum sit, quod nullorum hominum operam ex insolenti quadam et plus quam stoica morositate vel morosa arrogantia aversentur et respuant, qui modo bonam secum veritatis 26 causam defensam et impios ac perniciosos errores extirpatos et ita cum Christo domino esse, facere et congregare, et non adversum illum esse ac spargere cupiant. Atque se existimare, quod non magis, dum ita agunt, peccent vel in consilio impiorum ambulent et in peccatorum via stent et in consessu derisorum sedeant, quum et so electum illud Domini organum, Paulus apostolus, eadem commisit, qui et ipse Christum magistrum imitatus eiusque insequutus vestigia, nihil dubitavit operam suam cum ipsis etiam Pharisæis conjungere, ut bonam utique veritatis causam ac veram de resurrectione mortuorum sententiam adversus impium hic Sadducæorum ss errorem defenderet; Act. 23.

Ita vulpis cuniculos miro, ut putabat, stratagemate machinatus, illa spe sua frustrata suffossus subrutusque fuit. Quum ad certamen autem tandem ventum esset, cum illo maxime congressi sunt supradicti Philippus Gallitius et Petrus Petronius : qui contra illum duos tantum dies disputaverunt, illo in disputatione penitus frigente atque languente; quem tamen longe doctiorem instructioremque, tantum utique ardelionem tamque temerarium perturba- a torem quam eum esse compertum est, putabant; quum deprehenderint eius asseclas, qui undique eum stipabant, Vetaniensium quippe facile primos, et perite et pie magis quam illum respondentes; qui tamen illum hominum nugacissimum non tantum bonum virum esse persuasissimi erant, verum etiam eum pro cœlitus sibi misso semi- 10 deo colebant et tantum non adorabant. Quanquam autem objecta sibi dogmata non diffiteretur neque se docuisse negare posset, illa tamen utcunque elevare iisque frivolas quasdam verborum præstigias obducere conabatur, quibus hominum oculos præstringeret, ne, quam immanis horrendaque illorum erat foeditas ac turpitudo, ap- 15 pareret.

Quamvis item eadem sua (si Deo placet) placita frigide admodum defenderet, qui rursus ab adversariis satis valide solideque erroris convincebatur vicissim redargutus; nullo modo tamen adduci potuit, arrogantia nescio qua cæcus, ut vel unico verbo errasse so se fateretur, nedum ut sua uti manifestos errores rite ingenueque palam retractaret; nisi quantum illud attinet, quod affirmabat, quod corpus et caro Christi etc. nos non redemisset etc. neque nos carni et sanguini Christi pro parta nobis salute gratos esse debere etc. Hoc enim primum hoc simili probare vel magis saltem palliare sa conatus est, ut diceret: "Si dives vel numosus homo quis, pannosum vel nudum mendicum incedentem videns, eiusque misertus inopiæ, novam ei eximiamque vestem, qua nuditatem tegeret, pretio dato emerit, nonne dives ille, et minime datum pro empto amictu pretium, hunc comparavit eoque nuditatem misero texit? Aut utri mendicus so vestem emptam vel sibi præstitum beneficium acceptum feret jureque gratus erit? pecuniæne pro veste expositæ, an ei, qui illam mercatus est? Nonne numati illius mercatoris benignitati? Ita Deus. non corpus Christi, quod ille in pretium redemptionis nostræ dedit, nos redemit; et hinc Dei diviti clementiæ misericordiæque, et mi- so nime filii eius corpori, id est carni et sanguini, pro nobis tradito pretio, grati erimus."

Ubi Joannes Traversus, non sibi diutius temperare potis, prorumpit, dicens: "Dum ita inter Deum et Christum, vel hunc et huius corpus, carnem et sanguinem, quodammodo distinguis, videris omnino, ut ab Ario vel forsan a Turcis seductus. Christum verum esse Deum negare velle; aut Manichæi et omnium eorum, qui Christum Jesum in carne venisse negant, errore (qui spiritus Antichristi est) deceptus, non agnoscere veram humanam naturam cum divina in eandem Christi personam, ita ut impermixtæ inter se maneant, coivisse et sic verbum carnem esse factum. Responde ergo, Francisce? 10 Faterisne Christum Jesum verum esse Deum et vitam æternam, ut apostolus Joannes primæ suæ epistolæ capite quinto diserte testatur"? .Fateor", ait ille, Traversus: .Patri per omnia æqualem, ut Deum quidem, non ut hominem ?" . Ita", dicit Calaber, sed voce submissiore et vix perceptibili. "Faterisne item", rogat porro Traversus, 18 eundem Christum Jesum perinde verum quoque hominem nobis consubstantialem esse, spiritus sancti virtute conceptum in utero virginis, et ex illa natum et factum verum humanum cornus, carnem et sanguinem, nostræ carni et sanguini per omnia (solo corrupto vitiatoque carnis ingenio excepto) similem consubstantialemque?\* 20 Respondens ille fatetur etiam hoc, verum id non ingenue, sed contractis humeris satis ambigue. Traversus itaque hic tandem inferens: \_Sequitur ergo", inquit, \_irrefragabiliter, quod quando Christus verus Deus et homo, corpus suum, carnem et sanguinem (ut ipse fateris) pretium redemptionis pro omnibus dedit, ipse, qui non modo Deus, 25 sed homo quoque, corpus, caro et sanguis est, semetipsum (ut Paulus 1. Tim. 2. palam testatur) tale pro nobis omnibus redimendis pretium dederit; et ita quod totus simul Christus. Deus simul et homo, anima, corpus, caro et sanguis, nos per supplicium vel mortem suam Deo reconciliatos, ut Paulus Rom, 5, palam testatur, a so peccatis laverit et a morte, peccatis debita pœna, redemerit. bearit et salvos fecerit.

Ubi Philippus Gallitius in huius argumenti confirmationem, quum ille rursus nescio quid respondere, ut Traversii argumention nescio qui dilueret, pararet (hand dubie distinctione officiorum utriusque in uno Christo existentis naturæ, qua fiat, ut licet ab uno Christo codemque omnia, que illius sunt, fierd dicuntur, eorum tamen alia divinæ tantum, alia rursus humanæ eius naturæ duntaxat proprie conveniant, nec alteri, nisi improprie, per communicationem utique idiomatum, tribui possint etc.; quomodo apostolus etiam hic intelligendus sit dixisse; nempe quod Christus, ut Deus nimirum, dederit semetipsum haud dubie ut hominem, id est corpus scilicet suum etc., quod passive dicitur, datum esse, sicut Christus, s quatenus scilicet est Deus, active dedisse); hic, inquam, Philippus prius dicere occupans, quam ille sententiam suam absolveret, paulo concitatior utique redditus, libro novi Testamenti in mensa existente arrepto et loco ex primo primæ epistolæ Joannis capite quæsito inventoque, quem volebat, subito surgens prosilit et ad illum ac-10 cedens dicit: Dic tu, agnoscisne librum hunc et in ille hanc peculiariter s. Joannis epistolam ipsissimum Dei verbum esse ?" Respondet ille trepidans: "Agnosco". Et Philippus commotior, ut dictum. et ira in eius quasi destinatam nequitiam excandescens; "Verba ista" intonat (locum indice ostendens) ,altiore voce, ut omnes exaudiant, 16 recitato." Quod ille, ut jubebatur, faciens, ita legit: "Sanguis Jesu Christi filii Dei emundet nos ab omni peccato". "Hæc", Philippus inquit. vulgariter etiam, ut omnes audientes verba intelligant, reddito seu interpretator. Quod ubi illi fecisset satis idonee, rogat Gallitius: \_Cedo. Francisce: utri Christus naturæ sanctus spiritus per aposto- 20 lum hoc tribuit, divinæne an humanæ? proprie quidem!" Hic ille attonitus paulisper subsistens, tandem: "Quum hunc locum", ait, .hactenus non observaverim adverterimve, cedo hic. . . Haud secus . inquit porro Philippus, \_eadem stupiditate, sed, ut videtur, voluntaria destinataque, vel stupida destinatione, ne dicam nequitia, ex-25 cæcatus, in reliquis quoque tuis erroneis dogmatibus veritatem aut cernere nequivisti, aut intueri noluisti hactenus. Jam ergo saltem admonitus et abunde confutatus convictusque erroris, tantum tamque fortiter oculos ferientem veritatis lucem intuere, et fœdos errores agnoscens resipisce miser. Nam si oculos illuminatos mentis so tuze obtinuisses, quomodo non vidisses, id. quod ex Lucze cap. 23. de latrone cum Christo crucifixo pro tua illa sententia astruenda citasti, qua animarum a corporibus naturali morte sejunctarum salutem in dubium vocas, adeo pro te hic non facere, ut etiamsi nihil aliud in tota scriptura sancta ostendi posset, quam illud, quod as contrariam a tua sententiam confirmaret, illud tamen vel solum ad cordatum piumque hominem confirmandum sufficeret, ut de animæ

suze salute et zeterna vita felicitateque, postquam corpus per mortem reliquisset, statim assequenda nihil quicquam addubitaret? quum illinc validissimum, a minori scilicet ad majus ductum argumentum componens, hoc modo collegisses: Si latronis manifesti sanima a morte corporali statim eo ipso, quo expiravit die, per fidem in Christum servata est, in paradisum ad Christum translata in beatas sedes æternaque gaudia juxta Domini promissum, quanto magis sanctorum prophetarum, apostolorum ac innumerorum aliorum, minus latrone malorum ac magis piorum sanctiorumque homi-10 num animæ idem assequentur? ut eadem in Christum fide salutem consequutæ, subito a morte naturali ad vitam æternam, in paradisum non terrestrem aliquem, sed illum collestem transferantur et ibi cum Christo æternum gaudeant? juxta id quod idem, qui latroni, etiam ipsis promisit, dicens: . Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi 15 sum ego, et illi sint mecum, ut videant gloriam meam etc. ?" Joan. 17. Ubi Jacobus Henricus Stuppanus, et ipse tum inter Vetanienses

Calabri latus arcte claudens et ab illo mentis oculis captus, vir alias hodie oculatus, cordatus prudensque simulatque pius si alius rerumque sacrarum intelligens : is, inquam, Gallitii orationem interso rumpens, dicit: "Ista Domini apud Joannem sententia promissiove est forsan de eo intelligenda, quod a novissimo demum die futurum est; quum tamen Dominus hic omnia in præsenti, non futuro tempore extulerit; volo, ut sint, ubi ego sum (in cœlo nempe), non autem: volam vel faciam, ut futuri sint, ubi ego ero, etc."

Verum Gallitius id responso non dignatus, quo coeperat, pergit, dicens: "Ut tot alias præclaras scripturæ sanctæ sententias ac evidentissima testimonia interim taceam, quæ humanarum animarum a corporibus abstractarum non vitalem modo substantiam, verum et salutem atque beatudinem solidissime astruunt atque sominime ambigue perhibent: veluti quæ de patriarchis hac vita functis sunt, quæ ex Geneseos cap. 25, 35, 49, et Deut, 32 et aliunde petita luculentissime testantur, quod illi mortui, antequam sepelirentur, appositi sint vel collecti ad populum suum, haud juxta corpus, quo cum illo non potuerunt in eundem terræ locum colligi, ssalii alibi utique humati, sed prius, ut jam dictum, quam corpus humaretur, Gen. 49 et 59. etc., ergo anima seu spiritu, quo Deo Quellen sur Schweiser Geschichte, IX.

vivunt, sicut carne mortui sunt, 1. Pet. 4, idque ad terram viventinm in unum translati, ubi cum voluptate bonum Domini videtur, Psal. 27, in sinum Abrahæ, Luc. 16, in paradisum, Luc. 23, in civitatem fundamenta habentem et manentem, quam expectarunt meliorem, illam jam collestem, quam inquisiverunt, Hebr. 11. et 13. Item ex s Ecclesiaste 12. cap., quod sicut pulvis (id est corpus ex pulvere factum) ad terram qualis fuit redit, sic spiritus ad Deum, qui illum dedit, redeat. Item, quod qui occidunt corpus, animam simul occidere nequeant, Matt. 10, et Luc. 12. Quod patres sancti, licet fato functi corpore, nihilominus vivi Doum habeant suum Deum, Matt. 10 22, Mar. 12, Luc. 20, Quod anima mendici Lazari ab angelis in sinum Abrahami deportata solatio fruatur gaudeatque, quemadmodum divitis epulonis econtra anima in tartaro cum omnibus impiis flammæ tormentis crucietur torreaturque, Luc. 16. Spiritns, id est anima s. Stephani, Jesu Christo domino commendata ab illo in 18 cœlum suscepta sit, ubi jamjam viderat a dextris Dei stantem in gloriam Dei, Act. 7. Vere fidelis, vitam æternam habens in judicium condemnationis non veniat, sed a morte in vitam transiverit (anima nimirum, nondum corpore, quod mortuum sepelitur) Joan. 5. Quod item Christus, qui (per mortem, et resuscitatus per ascensio- 20 nem in cœlum) abiit paratum nobis locum, iterum veniat et nos ad se ipsum, in domum patris sui nempe, mansiones illas multas et sedes beatas, transsumat, ut ibi ille est, et nos simus, Joan. 14. Quod Paulus desideraverit dissolvi, quod esse cum Christo multo longeque melius esset, quam in carne manere: Phil, 1, Item, quod 25 credentes in Christum per hanc fidem nostram, non solum virtute Dei, ad eam animæ simul et corporis salutem, hæreditatem utique immortalem, incontaminabilem et immarcescibilem, custodiamur: quæ in tempore snpremo demum patefiet, tum quum Jesus Christus revelabitur, sed etiam interim peculiariter animarum salutem, so perinde fidei nostræ finem, reportemus, 1, Petri 1, Quod s, Joannes viderit animas interfectorum propter verbum Dei in cœlo subter altare, amictas stolis albis, et reliqua de ineffabili illarum gloria et felicitate, Apoc. 6 et 7. Quod denique, qui in Domino moriuntur, beati sint a modo, id est ex eo confestim tempore, quo hinc disce- 35 dant, a laboribus utique suis quieturi et operibus suis gavisuri. Id quod colitus promissum Joannes, ut Domini scriba, jussus scripserit et quasi in tabulas retulerit atque spiritus voce etiam veluti appenso sigillo confirmarit, Apoc. 14.

Caeterum reliqui tui erroresa, dicit ultimo Gallitius, susque adeo sunt turpes et absurdi, ut non sint digni, licet semel abunde ac · idonee refutati, ut argumenta quibus redarguti sunt, summatim repetantur. Si ergo te non emendaveris, ipse videris." Postquam satis fuit disputatum, communitates tandem concludentes jubent Calabrum illum perturbatorem exire de Ingadina, relegatum simul ex omni ditione trium Foederum Rætorum et toto comitatu Tyrolensi. 10 Et quum Vetanienses præ se ferrent se Franciscum suum, etiam si opus esset, sibi esse retenturos, vellent nollent communitates, quarum nihil referret, sed sua tantum, sive fido sive infido ipsi pastore uterentur etc., datum est negotium Gebhardo Stuppano, civilis tum in Ardeatiana jurisdictione fori prætori : daret operam 16 pro sua virili, ut facto decreto staretur; ita ut si id miuus præstari animadverteret, literis datis de tota re Curiensem consulem moneret, qui comitia huius rei ergo, veluti haud parvi momenti, in eorum impensas indiceret, qui Rætis dominis judicibus causa succubuerint. Nominato itaque prætore diligenter serioque, quid fieret vel minus se et num decreto parere quis renueret, observante officiumque faciente, illi tandem obtemperatum fuit.

Nihilominus postea diu evangelici concionatores in Ingadina Inferiore multum laborarunt, ut zizania ab impostore bono evangelii semini interseminata loliumve salutari triticeze segeti inimicum \* extirparent, et inter illos quidem imprimis supradictus Philippus Gallitius Salutius et illum Curiam digressum mox insequutus, vix tamen umbræ illius comparandus, Ulricus Campellus, plerisque æstimantibus, quod nisi duo illi, imo magis divina per illos simul et alios symmystas non infeliciter operans gratia, tam fortiter sectæ so illi subinde hactenus ibi repullulascere conatæ sana verbi Dei doctrina restitissent, tam alte radices jam illa egisset, ut nulla hodie amplius illius eradicandæ revellendæque spes superesset reliqua; maxime quum post tot etiam labores quædam etiamnum illius reliquiæ in aliquibus durent; una interim contra pro virili cum relise quis adnitente, idque haud inani opera, Joanne Contio Bisatio etiam, Tutii in Superiore licet Ingadina agente. Qui nunc illic quoque demum cum aliis symmystis nactus est, quod agat: ut vesano illi anabaptistico spiritui, caput ibi etiam exserere gestienti, cum illis repugnet, præter alios improbos sibi incumbentes usque labores.

Non defuerunt illo etiam circiter tempore ex Italicis iu Rætia conciouatoribus, qui diem Dominicum ægre tandem receperunt; ubi tameu ante turbas plusquam tragicas pene dedissent, snpra s modum hic morosi; qui postea ex Ræticis quoque ministris saltem uuum vel alterum nacti sunt suæ morositati vel amentiæ affines fautores; qui tameu et ipsi taudem iu exilium jussi suut abire, nou tamen propter hoc tantum, sed ob alia etiam contracta crimina. Quid? quod ex iisdem Italicis coucionatoribus fuerunt, qui articulos 10 a svuodo de baptismo compositos semelque receptos (inter alia utique fidei dogmata synodali libro inserta) vehementer abominarentur et omnino recipere renuerent. Certe eo per synodum redigi diu non potuerunt, ut baptizantes eadem et insi forma uterentur, qua Rætici alioquiu fere ministri vel qua Tigurini iu sua ecclesia, pa- 15 rum admodum ab illa diversa, utebantur et adhuc concordes et absque ulla inter sese dissensione utantur utrique; sed quilibet illorum proprium habebat modum baptizandi, quem sectaretur, magno laicorum qui dicuntur offendiculo.

Habebant præterea quædam apud Rætos et subditos eorum so communitates vel ecclesiæ concionatores plane iueptos, quos tamen ut maxime idoneos ob ineptam ipsorum garrulitatem sustentabant tuebanturque, qui bonarum literarum prorsus nihil didicerant, præterquam vulgarem dnntaxat sermonem, male legere, imo vix elementa inepte colligere : qui tameu impudeuter se pro concionatori- 25 bus ingerebant et vel maxime paradoxis quibusdam, domi suæ cusis, commentis ecclesias perturbabant et aucipites animi reddebant. Istis autem qui favebaut eosque fovebant, clamabant, apostolos etiam fuisse illiteratos et idiotas, teste in Act. Apost. Luca, et spiritum requiri, ut quis bene doceat, uon literam, quam dicat aposto-se lus occidere. Et ne omuja istiusmodi hic persequamur, quod longum esset: vix credis amice lector, quam quilibet, maxime ex Italia ad Rætos catervatim peue tum veuientium, aliquid novi secum afferret, quo se conspicuum faceret ac commendaret. Et propriam confessionem unusquisque fere in evangelii in Rætia ministrorum syuo-as dum offerebat, quam approbarent illi atque reciperent; atque confessiones quidem illas verbis conscriptas uonnuquam vel plerumque

novis, ambiguis, captiosis et in universum non satis fătis. Huiusmodi igitur homines quum sepenumero ad evangelicos eiusdem synodi consortes concionatores pervenirent, consultum, imo necessarium visum est illis, quo omnibus id genus, ut supradictum est, periculis occurrerent, ut fidem suam in certa capita brevibus comprehensam simpliciter quidem, sed aliquanto quam ante perspicue magis, complecterentur atque decreta sua in eundem peculiarem synodi librum relata persoriberent.

Quod quidem negotii datum fuit sæpius jam nominato Philippo
19 Gallitio Salutio, Curiensis ecclesiis tum ministro, ab illo singulari
dide perfectum absolutumque et a tota syndos simulatque a plerisque omnibus evangelicis in Ratia ecclesiis, legatis ac veluti senioribus suis ea super re in synodum missis, approbatum ingente
sane ac seria gravitate; anno demum Domini 1558 imo ab ipsis A. 1863
18 dominis Ratis, ex utriusque, evangelices simul et pontificiae, inquam,
religionis hominibus constantibus, Curie ad comitia congregatis,
totum negotium benigne auditum ac intellectum atque elementer
confirmatum ratumque habitum, ut, qui aliunde ad concionatorum
synodum venerint, fidem illorum audiant atque intelligant, necnon
19 causas singulorum ab ipsis decretorum et quid requirant ab ipsis,
si in illorum recini velint consortium.

Postea nonnulli ex Italis inventi sunt Arianismi maxime pravitate corrupti, simul et anabaptistarum furore correpti, qui quamvis in synodi consortium non essent recepti, imo et illius esse conssortes recusarent, ne scilicet viderentur synodi fidem et placita, de quibus jam dictum, recepsies or officio tame ministoroum, quod sibi ipsi rapuerant satis audacter, etiam id prohibiti fungentes vel privata conventicula celebrantes, non cessabant pestilentem suam dotrinam veluti contagium in saffare, quoscunque sibi sequaces nansciacebantur auditores illosque, quo ipsi imbuti erant veneno, etiam inficere.

Alii item, qui etiam se ad evangelicos eo commendabant, quod patria ex Italia propter evangelicam religionem profugi essent, ad Retos, matime in Volturenam, Clavennam item et Plurium venienss tes, qui concionandi quidem munus non aggrediebantur, ad id quippe nimis rudes nec idonei, quum ad pontificia sacra non accederent, cum evangelicis ecclesiis etiam communicare omnito requisbant,

nec minus vel etiam plus illorum, quam papistarum œutus refugiebant sacros ab illisque abhorrebant. Ut taceam nonnullos, qui concionatores agere volentes, ob vitiosos et nihil minus quam evangelii ministros decentes vitæ mores a synodo rejecti et ab illius consortio exclusi erant.

Horum omnium Ræti domini in publicis comitiis conventibusve, quid inde periculi atque calamitatis toti Ræticæ ditioni, nisi mature præcaveretur, immineret, non modo quantum ad religionem et ecclesias (quod longe maximi esset momenti), sed etiam quantum ad rempublicam pertineret, non semel ab evangelii ministris 10 totius synodi nomine diligenter et exquisita fide moniti sunt. Qui quum ex duabus hisce religionibus, pontificia seu catholica atque evangelica fere appellatis, constarent et ita se mutuo tolerarent, lege vel conventione olim, inde ferme ab evangelicæ apud illos exortæ initio, constituta (ut superius suo loco est traditum), ut utri- 15 que suam libere retinere ac utriusque antistites suam quique libere tueri possent, neque diversæ ita parcere cogerentur, quin illam apud suos quisque quibus possent rationibus probis accusare, refellere et errorum arguere quirent, ita tamen, ut ab ignominiosis contumeliosisque et minus ferendis convitiis in personas vel homines alter- 20 utri religionem adhærentes torquendis stringendisque abstinerent et paci atque modestiæ utrinque studerent, pæna alias in prævaricatores sancita : quum ad illum modum, inquam, res apud Rætos, quod duas illas religiones attinet, haberet, legem, ut mox sequitur, magno consensu tulerunt ac promulgarunt, in decretales literas commen- 25 tariosve pro more sibi solito (,in Abscheids weise") relatam etiam, ut quemadmodum, ubi pontificia adhuc fides sive apud liberos sive apud iis parentes Rætos coleretur retinereturve, nulli neque advenæ neque indigenæ pro sacrorum ministris susciperentur vel jam suscepti retinerentur, nisi a Curiensi episcopo approbati essent; ita se ubicunque sive in Volturena ac Clavenensi comitatu, Pluriensi item, Bormiensi et Teliensi dominiis, sive in libera alias Rætia, evangelica haberetur religio, nulli deberent pro concionatoribus ab ecclesiis sive communitatibus suscipi aut retineri sive itidem advenæ sive indigenze, qui a concionatorum synodo non approbati et in illius as consortium non recepti fuerint et ab illa sive ob vitiosam doctrinam, ut in fide non sani, aut propter nimis crassam ruditatem ac

ignorantiam, sive ob corruptam et minus integram vitæ conversationem rejecti et exclusi; atque ut communitates, quæ tales pro concionatoribus haberent vel suscepissent, eos, ut primum a synodo vel synodi nomine ab illius ministro eius admoniti fuerint, a se dimittant; pœna etiam hic vel judicio in eos, qui præfracte legi non obtemperarent, constituto. Item, ut quicunque, sive titidem indigenæ sive advenæ, vel qui ad Rætos, sive liberos dominosque sive his obtemperantes, undecunque venientes alterutri duarum de quibus supra religionum non communicaverint seque conjunxerint, statim 102 magistratu ibi loci agente, ubi illos esse contingeret, e tota Rætorum ditione e ieicti relegentur inque e tilium abire occartur.

Huic legi quidam ex Italis concionatoribus se opponentes, quum ıllam simul et auctores eius calumniarentur, nescio quæ maxime in illa vitio quasi iniqua et impia dantes et imprimis symmystas 15 concionatores verbis acriter pungentibus petentes, libello etiam calumnioso ea super re conscripto hinc inde volante: fautores suæ suffragantes sententiæ habuerunt ex Ræticis quoque concionatoribus unum et alterum saltem. Qui omnes id sua morositate lucrati sunt, ut non modo a synodo semel pariter exclusi fuerint eiusque consortio privati, veluti de eo suspecti, quod ipsi pravis corrupti opinionibus id unice quærerent studerentque, ut cunctis perniciosis ac detestandis hæresibus, turmatim hodie in Rætiam irruere gestientibus atque certantibus, ni fortiter arceantur, janua, imo amplissima porta aperiretur; verum etiam de eo periclitati sint, ne sexilio damnarentur; quod et qui ex illis contumaces, scripta vel dicta sua retractare et ab incepto desistere renuerunt, tandem passi sunt, relegati.

Illa ad fidem ita pertinentia fere acta sunt in Rætia ab eo tempore, quo Italici homines in Rætiam frequentiores per causam atseque per simulationem evangelicæ religionis, quasi ad asylum, ventitare orsi sunt; quod fere fuit ab anno Domini nati 1643 ad annu M. 1643 augus 1572. Inter quos ut nimis multi furenta ad contentiones nati, 4. 1672 qui, ut proxime superius traditum est, multum negotii cum indigeniis Rætisvel megi-stratui sepius fecerunt plurimumque molestiæ exhibuerunt atque plus sane perturbationis et damni, quam utilitatis ipsis etiam ecclesiis dederunt, homines morosi, cervicosi atque distortis præditi in-

geniis; quales utinam nunc tandem ita consopiti saltem sint, ut porro quiescant et cuiquam molesti et perniciosi esse desinant: ita rursus aliquot et illis fuere et adhuc partim sunt pietate, doctrina et omni virtutis genere plane eximii, magni et Reticis ecclesiis non vulgariter utiles viri, veluti Augustinus Maynardus, Julius Mediolanensis, Paulus Gadius, Petrus Paulus Vergerius, Justinopus olim episcopus in Istria, Franciscus Niger Bassianas, Hierozymus Zanchus, comes Ulysses Martinengus, Scipio Lentulus, Scipio Calendrinus et ali

Illo item supradicto a Christo homine facto anno 1544 Ræti 10 A. 1544 in comitiis Davosii celebratis omnium primum sibi subjectis hominibus facto decreto concesserunt, ut qui sive in Volturena sive Clavennæ et alibi evangelicam religionem amplexi, sive pueris suis pædagogos aut præceptores, sive sibi ipsis et familiæ quisque suæ doctores et in religione magistros privatim domi suæ eos habere 13 vellent, qui evangelicam doctrinam profiterentur, a synodo tamen evangelicorum concionatorum modo superius dicto approbati et admissi, possent id in propriis suis impensis libere facere, neque cuiquam alii illud prohibere impedireque liceret. Item ne quis eos. qui, evangelicæ religionis ergo tantummodo patria profugi, aliunde 20 ad Rætos migrarent et alicubi sedem apud illos sive subjectos, sive liberos collocare cuperent, impedire aut prohibere debeat; qui quidem, in fide sinceri et reipublicæ fideles, nullam pravam hæresim occulte animo fovere aut perniciosum errorem usquam cuique inculcare vel serere neque perniciosi aliquid contra rempublicam 28 moliri deprehenderentur; et pro his præstandis idonee caverent atque pro certa constituta nummorum summa, si secus de ipsis comperiretur, satisdederint.

Unde et qui Clavenne jam olim evangelicam receperant fidom sibie spradictur Augustium Maynardum, Pedemontanum antea monachum, primum accersiverunt, qui se in privato quodam Herculis Salicei sacello doceret et in fide instrueret. Qui et Hercules domicilium at sacellum pertinens cum horto et aliquanto annuo proventu seu reditu, qui quotannis sacello antiquitus debetur pen-25 diturque, ad illum commodius sustentandum concessit. Qua commoditate adhuc publicus ibi veib minister fruitur. Itoet iam in alio

publico templo docens et sacramenta ritu illorum ministrans. Clavennensium illorum exemplum mox segnuti sunt passim per Volturenam quoque multi, imprimis Trianenses, magistro Julio Mediolanensi sibi doctore accito susceptoque, qui adhuc superstes illis sinservit, quamvis senio confectas; et illos imitati Pesclavienses, quanquam inter Rætos jam olim liberi.

## Cap. 61.

Anno porro Domini 1545 supradictus Alphonsus Davalus, Qua- A. 1545 sensis marchio et Mediolanensis principatus supremus Cæsaris nomine procurator seu reipublice illi prafectus qubernator, Helaretiis pariter ac Rætis, horum sociis, commeatum ex Insubria reique frumentariæ ibi commercium ita interdixit atque interclusit, ut nibil quicquam inde annone illis adduci pateretur. Quamobrem illi legationem ad enm honestam Mediolanum miserunt, quæ pacis illum fæderisve olim inter Mediolanensem rempublicam et ipsos "spercussi commonefaceret atque conditiones illius in memoriam ei revocaret. Quos ille vix est responso dignatus, coque vili plane et stomachi pleno, cladis haud dubie superiore anno acceptæ adhuc memor.

Referam hic quiddam ut rarum plane atque antehac insuditum (præsertim in hisce partibus, quæ recte et proprie Alpes incultæ antiquitus dicuntur habenturque), ita et relatu mirum et quod ob suam raritatem haud facile sit apud posteros referenti fidem impetraturum: cuius tameo ipse cum quamplurimis alis tam non sum ambiguus, quam certum soio fore, ut olim hac vita defungar, «quodque testibus etiam plurimis munire, si opus sit, quirem satis locupletibus, fide utique haud vulgari dignis hominibus et eundem mecum locum (Susam, inquam) incolentibus et passim per lingadinam habitantibus. Quod tamen factum et ideo admiratione dignum haberi debet, quum tot simul hominibus tam eridens fuerit, «ut haudquaquam postremum inter prodigia locum mereatur sibi-que vendicet, et ob certitudinem simulatque ob sui insolentiam

non tamen omnibus eundem locum inhabitantibus perinde constiterit; quale quid et in conversione S. Pauli accidises ad Damascum, auctor est Lucas evangelista Act. 22. et 9. Id autem, ut ad eius tandem accingamur narrationem, sic habet:

Anno a nato Domino, qui etiamnum numerabatur 1545 (octo s A. 1546 enim diebus post numerandus veniebat annus 1546), die, quo publice natalis Domini nostri Jesu Christi solemniter celebrabatur, venientibus nostrum aliquot Lavino a concione, quam ibi Philippus Gallitius Salutius de nativitate Domini ac servatoris nostri Jesu maxime piam simulac doctam habuerat, quum jam ego et sororius tum 10 meus, Jacobus Maurus, qui simul gradiebamur, pago vicini essemus, quo tendebamus, illum jamjam ingressuri, et quidam aliorum nos præcessissent, alii vero subsequerentur, susurrum quendam vel crepitum sentimus, sono non multum fragoris illius dissimilem, qui plaustris domos ingredientibus fere redditur hominibus, qui eminus 15 existunt: illo aures nostras percellente et, quasi nuncio futuri prodigii, nos ad illud expectandum attentos reddente, ecce subito tonitru supra nos in aëre editur, quod a meridie in septentrionem volante strepitu ferri est visum, sono vel fragore nihil ab illis tonitribus absonum, quæ æstate accidunt, non minima quidem illa, sed potius 20 maxima, vi vero tanta, ut solum subter nos adeo concuteretur, ut levari nos sublimes ab eo haud ambigue sentiremus. Atque id adeo factum est cœlo serenissimo nullaque nube usquam, quod equidem viderim, obducto et gelu existente denique, quale tempore illo brumali, maxime hisce in regionibus, sævire solet. Instabat item un- 25 decima hora ferme meridiana. Eodem item anno, autumni temporebis terram in Ingadina motam esse senserunt.

Illis porro diebus primum illud non minus horribile, quam insolens ac portentosum prodigium typis excusum atque depictum
vidi, quod illo anno in regno Polonize accidisse literis Germanice so
est proditum: de viro nempe armato quodam, qui in aëre, die Dominica palmarum quam vocant, quarto calendas aprilis, ubi tonitru
imnane subito editum bene mane omnes perculisset et quasi excitasset, ex improviso apparuerit, contra ingentes quasdam cum illo
instructa acie confligentes copias ignito gladio pugnans, quas et afusas tandem in fugamque versas superaverit et mor ab immanissimo superveniente d'accone atrociter devoratus sit. Quo facto hor-

riblies et tantum non palpabiles tenebræ subsecutæ ingruerint, quæ, per totius naturalis diei unius spacium et eo amplius durantes, regioni incubuerint; quibns tandem discussis quum rursus lnx esset terris reddita, quædam velut jucundissima iris conspicienda sese sexibiuerit, cui summæ quidam, angelo similis, pari jucunda specie cernendus insideret, etc.

Quum autem mox subsequuto anno, duodecimo calendas martias, obierit Martinus Lutherus Islebii in patria sua, sunt qui interpretati sint, prodigioso viro illo, ignito gladio armato, dictum jam 10 Martinum Lutherum divinitus significantissime adumbratum fuisse. qui doctrina verbi Dei, quam clara et sublata voce cum aliis, qui ipsum mox sequuti sunt, primus suæ sæculo in Germania personuerit, tonitru instar luce jam oriente a somno mundum excitarit nocturno et hactenus 'in tenebris peracto; atque eadem doctrina 16 porro (quæ in scriptnris per ignem et gladium ancipitem et acutum innuatur, Matt. 10. Luc. 12. Act. 2. Eph. 6. Hebr. 4. Apoc. 1. et 19.) pugnans, imperterrito invictoque plane animo, omnes adversarias hostium veritatis copias atque phalanges et vicerit et porro in aliis eiusdem verbi ministris, sui similibus, victurus sit et penitus tanse dem profligaturus. Qui sequente mox prodigium anno ab immani dracone devoratns sit, id est a morte crudeli et nemini parcente et imprimis carni horribili absorptus surreptusque. Post cuius obitum status reipublicæ per tempestatem belli a Cæsare et papa illo ipso anno illati mire obscuratus in Germania aliquandiu fuerit, et im-25 primis ita ecclesiæ Christi facies vel forma in illa obfuscata, doctrina evangelii, quæ dicitur, illius veluti splendore nativoque nitore semel bellica vi sublata et ferme extincta; id quod per crassas illas tenebras, statim armati viri victorisque luctuosum casum subsecutas et totum naturalem diem tellurem tenentes, designatum sit; donec se rursus optata lux terris sit reddita tandem, id est jucunda pax atque tranquillitas reipublicæ Germaniæ et toti imperio, opera Mauritii Saxonis et sociorum, anno demum Domini 1552 sit restituta, et A. 1552 ecclesia in Germania rursus formam suam et pristinum splendorem, evangelicæ doctrinæ lumine rursus in dies magis corruscante \* latiusque radios suos diffundente, eodem tempore recuperarit, tene-

bris subito discussis, quando omnium densissimæ illæ ingruere et omnium minima liberationis ab illis spes subesse videretur. Triden-



tini concilii patribus Mauritiani tum impendentis belli metu subito dilapsis, sicque ipso concilio semel una dissipato.

Alii per armatum gladio virum Carolum V. Cæsarem intelligunt, qui protestantium (quos vocant) in Germania principum ordinumque omnes easque non exiguas copias ac bellicas vires Luthe- a ranorum Germanorum, sibi et Romanæ ecclesiæ adversas, in fugam tandem fusas, non adeo diu post visum prodigium sua bellica virtute vicerit; hostium etiam præcipuis antesignanis, imo summis imperatoribus seu belli ductoribus, Joanne Friderico, duce Saxoniæ, et Philippo, Hassiæ Landgravio seu provinciali Cathorum comite, 10 captivis velut in triumpho ductis. Verum reliqua non usquequaque prodigio quadrare et ad unguem respondere videntur, quum Cæsar Carolus non statim post victoriam a protestantibus relatam et ante statum illorum tenebrosum bello redditum atque doctrinam item ipsorum semel obscuratam ac fere extinctam, extremum diem obiens 15 clauserit (quod juxta ipsorum prodigii interpretationem fieri oportuisset); sed post demum quam bello a se cum victoria gesto olim iam profligato, pax simul et doctringe lux illis læta rediisset, hæc jam aliquandiu longe lateque radiaret, imo postquam ipse, propemodum ab hoste victus captusque, salutem in fuga quærere coactus se fuerat, atque post denique quam bellis ipse tot gerendis fassus, lampade fratre Ferdinando tradita, in Hispaniam discesserat, Tum demum post illa omnia Cæsar ibi morte abreptus est, anno Domini A. 1558 1558, quem illi putant armatum illum vincentemque virum esse in prodigio figuratum, bona ex parte contra ac in typo illius præcessit : 28 cuius omnia aliorum judicio in Lutherum ad unguem congruunt, ut supra dictum, Cuius tamen rei judicium penes æquum lectorem esto.

Cæterum alterius prodigii significationem, haud, ut equidem arbitror, obscuram, eventus itidem, ni fallor, non ambiguus non se fefellit neque ab ea quicquam aberravii: de tonitru nempe tanta vi et tempore tam alieno in Ingadina supradicto modo facto, quod sonitu utique ab austro in septentrionem ferri haud obscure sensum est. Quum jam commemoratum bellum Germanicum, post-modum ab ostenso prodigio exortum, subito et tempore plane alieno se et vulgo prorsus inexpectato, acciderit, quando plerique omnes nimirum in Germania pacem sibi et religioni Cæsaris et ordinum

imperii publico decreto dandam certo certius pollicebantur; cuius spes haud obscura sibi facta et magna etiam species ostensa (quemadmodum in Sleidano videre est minime ambigue) sepius fuerat. Quum illud item, consilio eius Romæ a papa Paulo tertio et Cæsare Carolo V. obsequentissimo papæ famulo et in omnibus fideli ac strenue Romanæ sedis vel ecclesiæ defensore, jam cuso fabricatoque (quod item Sleidanus minime dissimulanter innuit): tandem illud, inquam, bellum, inde ex Italia quippe et Hispania, australioribus partibus, in Germanize evangelicas ac imperiales liberasque 10 alias civitates ad aquilonem sitas vi et impetu suo illatum, tandem ingente cum fragore ac strepitu eruperit atque resonuerit, Cæsare Carolo duce utique; utpote qui bellum illud non modo Pauli pontificis bona ex parte instinctu, sed etiam opera atque milite insigniter adjutus gessit; quo nimirum protestantium ordines, 18 bonam utique Germaniæ partem, primum suo privato imperio ac potestati subactos, sibi obnoxios redderet, dum rempublicam suo interim consilio et emolumento obduceret; deinde eadem opera Romanæ etiam ecclesiæ, id est papæ sedi, cuius auxiliaribus copiis juvabatur, totam simul Germaniam, quæ fere ab illa evangelicæ se dictae et a bona illius parte receptae doctrinae occasione desciverat, rursus subiiceret; atque simul doctrinam quoque illam, defectionis causam, radicitus tandem extirpatam (id quod certissime sibi uterque pollicebantur fore) una abolerent prorsusque extinguerent; veluti quæ ut Germanis læta et apud illos unice etiamnum fere vigens, nita Romanensi præsuli et suis contra tristis simulatque adversa erat, quod per illam ipsorum ad hominum vulgus gloria fastuosoque strepitu atque privato simul emolumento mire decederet atque præterea periculum inde sibi immineret, ne illa in dies ulterius serpente, quod illius est ingenium, sic ipsorum etiam res in dies so magis attererentur affligerenturque; quod tandem fieri liquide est cernere; ut ita utrumque sua spes egregie sit frustrata, quum prote-stantes, ipsorum hostes, etsi semel a Cæsare victi subactique libertatem cum evangelica doctrina sua amiserint, utramque rursus pariter sibi postliminio restitutam tandem receperint. Unde, qui altes rum, tempore utique prius prodigium, de Luthero ut supradictum, exponunt, postremam eius partem, de solis jubare nempe denuo

orbem illustrante et iride atque angelo illi summæ insidente, latius

persequentes et Romano pontifici et asseclis illius velut insultantes ita pergunt et plenis velis tandem in portum ruunt, dicentes : quapropter, quamvis memoratus jam Cæsar victoria adversus miseros Lutheranos ita semel fuerit potitus, ut ducibus insorum per proditionem nescio cuius captis vinctisque et copiis eorum deletis : vel dissipatis, populos ad cervices jugo suo submittendas et ad imperium suum agnoscendum vi adegerit, atque Hispanus item simul et Italus miles, alias impius simul et in Germanicum sanguinem inde antiquitus infensissimus iniquissimusque, in illos per nulla non et libidinis et crudelitatis inaudita et exemplo alias carentia : genera grassatus, petulantissime sævierit; etiamsi Carolus Austriacus, inquam, papæ tum obsequentissimus, Germanos suos sic, vel Deus potius illius opere usus, eosdem ob impios ipsorum lascivos et minus eos decentes mores, qui se Christi et evangelii eius nomine venditarent, impiissimorum item ac lascivissimorum militum 11 libidini permiserit: evangelica tamen hinc veritas resque adeo ne sic quidem detrimenti aliquid accepit sensitque, ut plurimum etiam augmenti illi inde accesserit: quum lætissimum cœlestis veritatis uti solis jubar, per lucem prodigii terris post crassas tenebras restitutam designatum, potentius multo quam antea non in Germania modo nunc, sed etiam extra hanc fulgeat et radios suos per nullas non Europæ pene partes illustrissime hodie projiciat atque hine inde diffundat; imo jucundissimo fulgore suo extimos quosque abditissimosque orbis terrarum angulos prosperrimo cum successu jam dudum penetrare contendat. Nam præterquam quod, qui inter si Germanos sunt vere pii, persecutione exerciti et veluti aurum igni hoc probati et hic eo purgatiores evasere et posthac hoc ampliorem magnificentioremque divinitus mercedem accepturi sunt, quo atrociora pro nomine Christi et propter justitiam passi sunt, juxta ipsius Domini in evangelio promissum, qui et tales hoc nomine # gaudere atque exultare jubet; at, qui impii in illis et hypocritæ, impietatis, insolentiæ atque detestandæ ingratitudinis suæ erga incomparabilissima cœlestis numinis hac ætate in ipsos collata beneficia exhibitæ dignas justissimo Deo pænas pependerunt: præter illa, inquam, ipsa etiam doctrina evangelica adeo non est penitus. ut hostes eius sibi pollicebantur, oppressa, ut etiam hinc eo latius sit propagata; dum multi nimirum ex militibus, eius quondam

hostibus, qui ante nihil antiquius sibi ducebant, quam si funditus extirpatam illam semel cernere daretur, illam jam utrisque ulnis amplexi, ubi videlicet divinitus illuminati eam in Germania demum primum vere audiverunt, rapiunt atque nusquam non longe lateque per regiones spargunt; adeo ut regina semperque victrix veritas non modo in Germania regnum semel condiderit, quod semel item amissum rursus auctius recepit (veluti ubi multi, qui eam ante summa ope oppugnaverant, jam illi accesserunt, eam gratis animis amplexi, non modo populi, verum etiam toti potentissimi illustris-10 simique principatus, et ad Rhenum et ad Danubium simulatque ad Oceanum, adde et in Mediterraneis), verum etiam dum sui illius imperii pomœria in medios Italos et Gallos non ociose prorsus, imo non vulgari cum successu proferre contendit, ad extremos quoque interim remotissimosque Hispanos Sarmatasque, Jacyges, Meta-16 nastas et Polonos, toto orbe divisos Britannos, Anglos et Scotos, adeoque Cimbros vel Danos, adde et Mauros, in Africa trans Mediterraneum pelagus sitos, velint nolint truculentissimi hostes sui tandem cum potentia manarint, atque dum illi præ mæstitia ringuntur invidiaque contubescunt, radices in dies altius agere pergat: mita ut nulla inimica amplius vi opprimi unquam possit, rumpantur ut ilia Codro. Bonum enim tametsi supprimitur, non extinguitur. adeo ut majore virtute etiam resurgens exardescat; non minus hodie quam denariæ persecutionis, immanissimæ illius olim ab ethnicis imperatoribus suscitatæ maximeque a Diocletiano et Maximino 13 gestæ, tempestate.

Vivit enim adhuc Deus, qui ut est apud Jobem et Apostolum, cogitationes callidorum irritas facit, ut nihil solidi efficiant manus corum, qui capit sapientes in ipsorum calliditate et consilium versutorum subvertit; qui per angelum iridi insidentem designatus, sequi Christus est dominus, angelus pacis et omnium moderator et rex, iridem in signum symbolumque pacis ac tranquilitatis olim Nom et ita sum ecclesim, imo omni carni viventi dedit, Gen. 9. Huic sit laus et metra gloria: Amen. Hactenus illi satis, ut videtur, jactanter et plusquam gloriabundi.

Bellum autem illud, si pro dignitate tractari deberet, peculiare sibi idque haud mediocre opus vendicaturum esset et ad illud condendum ingenium meo multo eximium magis præstantiusque,

þ

quin imo et instructius, requisiturum. Quum ergo par ei describendo sim minime, præter id, quod nostri buius instituti non est, remitto illius sciendi cupidum lectorem ad Joannem Sleidanum, qui illud non proprie minus quam eleganter, ut omnia sua fere, ab ovo ad mala usque ita tradidit, ut haud alius facile inveniri posse putetur, a qui seque felici conatu as successu i dist tentaturus.

Quod autem bellum illud iis, quæ jam per ostentorum illorum anrationis occasionem præmissa sunt, primoribus labiis saltem degustavimus, ad id temporis serie maxime delati, haud ab instituto adeo alienum esse putandum est. Nam etsi bellum ipsum proprie ad Germanos pertinuerit, causam tamen præcipuam, propter quam gestum est, non uni alicui modo, sed cunctis simul totius Christiani orbis gentibus perinde communem esse, nemo, opinor, iverit inficias.

Hic rursus prodigiosum ostentum referam esse non in Rætia, 15 sed in Helvetia visum, in regione tamen Claronensi, Rætiæ finitima nec nisi monte unico Wepcho ab hac sejuncta, veluti quæ Antio vel Ilantio, Superioris Foederis oppido, non supra decem passuum A. 1547 millia directe distat. Anno itaque Domini 1547, undecimo calendas sextilis, in Claronensi Helvetica regione mirum quoddam stupen-20 dumque clara luce ostentum circa quartam pomeridianam horam cœlo serenissimo apparuit seque in aere exseruit, illum in ingruentem ferme noctem usque continenter obtinens. Quod fuit primum nempe species albæ cuiusdam rectæque, licet aliquantulum oblique positæ vel verius pendentis crucis, quæ ab ea parte, qua brumalem sa ortum spectans prominebat, scoparum seu ferulæ effigium habebat, cuius extremitas aliquanto magis æquinoctialem ortum reflexa incurvataque prospectabat; eadem item crucis pars multo cæteris tribus longior videbatur. Ubi crux ad eam constitisset modum: ecce duo fulvi colore iidemque conspicui ac speciosi leones, utrin- so que a proximis, qui ab utroque latere, ad meridiem nempe et septentrionem, siti erant montibus, perinde atque sibi mutuo obviam progredeuntes, in conspectum prodierunt. Leones illi, ut sibi mutuo appropinguarunt, sub cruce propemodum erecti, aliquandiu torve se mutuo intuentur ac veluti sibi invicem imminentes consistunt, as Dum meridianus itaque leo quietus sic immotusque stat, septentrionalis leo sensim contra illum accedens, subito atque audacter

eum tandem invadit, cum impetu irruens, et capite eius continuo mordicus abscisso, truncum illius cadaveris unguibus prehensum sub se, rursus pedetentim septentrionem versus post montes, unde venerat, reversus, secum abripuit; hi, inquam, leones videri desierunt. Dum illa ad eum modum geruntur, duo interea exercitus a superiore crucis parte, contra se invicem perinde sensim lenteque atque leones ante progredientes, conspiciendos se ostendunt, unus ab illa utique montium parte, que austrum, alter vero ab ea, que septentrionem spectat, accedentes. Cæterum quæ ab australi plaga 10 progressæ fuerant copiæ, multo alteris oppositis minores erant. Utrisque tamen idem color erat, qualis ab illis redditur eminus contemplantibus, qui armis induti incedunt. Ubi gemini igitur illi exercitus acie instructa paulatim adversus sese mutuo processissent, subito tandem cum impetu in se invicem ruentes inter se 15 confusi colliduntur; mox tamen alteri ab alteris disjuncti, nonnihil sursum versus ductim tendentes, rursus eo utrique, unde advenerant, post montes discesserunt, sic illi etiam evanescentes. Crux vero illa recta ad incuntem usque noctem perseverans duravit. Portentorum huiusmodi operator sit nobis clemens ac propitius. ™ Amen.

Hoc etiam sunt qui in hunc modum interpretentur, ut per crucem cum adjuncta ferula significetur afflictio sanctorum persecutioque, cui pii subjecti eam veluti Christi, capitis sui, membra cum illo sustinere cogantur, ut ea exerceantur ac veluti igne pro-25 bentur et explorentur, atque ut aurum magis magisque a scoria purgentur carnis, Deo ita eos veluti patre filios suos ferula seu virga feriente et in bonum ac salutem ipsorum, ne cum mundo pereant, castigante corripienteque. Ita his significatum est primum quidem quod tum gerebatur, virga quasi jam stricta vibranteque \* in orientem conversa, id est in filios lucis, quam sol oriens significet, vel eos maxime tum verberante piorum, qui loco, ubi hæc gerebantur, ad ortum solis constituti erant, id est Germanos; deinde etiam quid deinceps ad finem usque mundi sit piis expectandum, cruce nempe supradicta forma constituta ad ingruentem usque soctem durante, id est ecclesiæ vel piorum humeris jugiter incumbente indivulseque inhærente ad finem usque diurnæ lucis, id est diem novissimum aut fluxe huins et mortalitati obnovie vite Quellen zur Schweiser Geschichte, IX.

finem, quando omnes etiam pii, quoad corpus mortem (quæ et in evangelio Joan. 9. a Domino per noctem designatur) ut noctis caliginem subire (anima ut vitam, sic et lumen omne secum auferente) cogantur, interim in ea, quieti alioqui destinata, dormituri et ab omnibus suis laboribus quieturi, dum resurrectionis dies adest, ubi, a anima denuo ad corpus redeunte, a somno evigilantes resuscitabuntur, cum Christo deinceps, cum quo passi sunt, etiam geternum glorificandi. Item ut duo formosi leones sint : leo a tribu Juda, radix Davidis, dominus noster Jesus Christus, qui vicit, Apoc. 5, et adversarius ille Christi fidelium diabolus, leo rugiens, qui obambulat re quærens, quem devoret, 1. Petr. 5, qui et ipse sanctimonia in speciem insignis est, ita ut in suis, maxime in homine illo sceleroso filio perdito Antichristo Christum æmulans, fucata sanctitate cum illo de gloria certet, quam in omnibus captat et sibi arrogare querit. Et quum orienti soli et ad occasum tendenti septentrio ad 15 dexteram, meridies vero ad sinistram constitutus esse videatur, per leonem septentrionalem putant adumbratum esse Christum, pro illis pugnantem et salutem eorum propugnantem ut principem ac regem, quos ipse sibi orienti ex alto atque in gloriæ suæ solio sedenti a dextris statuendos testatur; qui, ut adversarium leonem et se eundem draconem magnum atque serpentem, antiquum diabolum et satanam, qui calcaneo, id est carni, parti ipsius et seminis sui infimæ insidians, eam tantum conculcat: ut istum, inquam, semel moriens et calcaneum ab eo contritus vicit et usque in suis vincet, caput eius veneno turgidum ita contrivit absciditque, ut peccatum, 25 venenum illius, nequeat amplius semini vel membris ipsius esse lethale; ita illum tandem sub rerum omnium finem prorsus pedibus suis sit subjecturus, veluti eorum principem, qui a sinistris sibi erunt, cum quibus una illum catenis caliginis, vinculis æternis, ligatum projecturus sit in tartarum, in caminum ignis æterni, stagnum se ignis et sulphure ardens atque gehennam, etc.

Iidem per septentrionales copias itidem pios seu agnos, quos Dominus sibi a dextris statuet, designatos esse arbitrantur, qui, tametis a mundo ut vilis et hominum numero pusillus grez contemnatur, vera tamen virtute et gloris longe major præstantiorque, imo somagnificentior exercitus, in spirituali militis vel mystica pugna semper superior evadat.

Ita per australem exercitum econtra impios et hædos, Christo a læva futuros, intelligunt, qui in pugna tandem cum Christo suscepta viribus longe minores inferioresque, cum ignominia succubituri sint. Quanquam hoc postremum juxta literam etiam et ut eventus quoque corporalis hic ostentum comprobavit, intelligere extra erroris periculum, meo quidem judicio, fuerit: sicut aquilonaris exercitus Mauricianse tandem et sociorum conise fuerint, re ipsa ut septentrionaliores, ita et dum quidem majores; is autem, qui ab australi accessit plaga, Cæsarianæ vicissim Mauricianis op-10 positæ fuerint vires, et ipsæ revera meridionaliores simulatque tum minores. Quæ utræque copiæ licet juxta typum præmissum alicubi velitatæ et maxime ad Erebergum inter se nonnihil collisæ fuerint et alibi conflictatæ, ita ut parum abfnerit, quin et Cæsar et frater rex pariter caperentur: tandem tamen, Joanne Friderico duce 15 olim Saxonize et electore atque landgravio liberis dimissis et Tridentino concilio dissoluto, ita pax confecta fuit, ut a se invicem utrique ad sua, re vulgi quidem judicio infecta, discesserint, quod nulla insiguis memorabilisque strages tanto bellico apparatu esset edita: quanquam Germanicæ res etiam deinceps majores felicioresse que fuerint, ut Cæsarianæ vicissim, mutata fortuna, minores in dies afflictioresque, quoad ille vixit, evaserint; ut ita quicquid illud fuit prodigii, secundum illos acceptum, partim piorum admonitioni institutionique, partim vero consolationi insigniter servierit: at impiis et Christi hostibus ad omnium horrendissimum terrorem anisomis ipsorum incutiendum lethargumque letiferum excutiendum. atque ad omnium item dirissimam ultionem, divinitus illis tandem infligendam, minitandam,

Eodem anno 1547, mensibus julio, augusto necnon septembri, A. 1547 apud Venones et Senones seu Aenones, olim Rætos, nunc autem » Austriaces ditionis, sub Tyrolensi comitatu, utrinque Alpium, immensa prope locustarum vis arva damno insigniter affecerunt; quum biennio ante pestilentia in cosdem Venones ad Athesim incolentes immaniter sæviisset, et mox biennio post Hispanicæ atque Germanicæ Cæsaris copiæ illac in Italiam transeuntes, multa per libidisaem insolenter simulatque inclementer, nulli hominum sexui parcentes, gessisse ferantur. Quibus de exactiora qui voluerit, inveniet suo loco in Illius regionis descriptione, libro priori, cap. 25.

Anno porro Domini 1548 Constantia, imperialium et immuni-A. 1548 tate donatarum civitatum olim una, licet intra antiquos Helvetiz limites comprehensa nec procul a Rætia dissita, quum et ipsa superiori bello a Cæsare sibi et reliquis sociali fœdere junctis civitatibus ordinibusque facto implicita fuisset, necdum tamen Cæsari i cum illis reconciliata esset, religionis causa nempe obstante, quam Constantienses liberam sibi ad legitimi concilii decretum usque permitti, quomodo eam viginti jam annos tenuerant, contendebant precibus : quod ille concedere constanter renuebat, omnino vicissim poscens, decretum seu compositionem religionis a se vel suo jussu 10 concinnatam cusamque (quod tamen nihil aliud, quam ipsissima pontificis Romani fides, civili quadam dexteritate vestita, erat et variis speciosis coloribus tecta obductaque) interim temporis, dum eiusmodi fieret concilium, ab illis etiam ut ab aliis observari : tandem ab Hispanis nonnihil periculi experta atque damnum aliquod a semel passa, a Cæsare publice proscribitur. Unde quum Constantienses cernerent Cæsaris ingentem et prope inexhaustam potentiam in se unos jam totam conversam sibi imminere, nec in humanis usquam aliquid præsidii vel opis sibi superesse reliquum, sed omni se humano et consilio et auxilio pariter destitui, de divino: etiam sibi affuturo desperantes. Cæsaris de religione decretum, potiore suffragiorum parte eo evadente, una cum Lindaviensibus, quantumvis mascule hactenus sæpius respondissent, recipiunt: parum utique nomini respondentes suo. Et quum ne sic quidem quicquam se promovisse viderent. Cæsaris in ipsos accensa ira nihila hinc mitigata imminutave, sed magis irritata, eo se vertunt, ut Austriacæ domui in perpetuam se servitutem dederent; evangelica religione cum pontificia et evangelicis item ministris cum clero, quem vocant, commutatis; ubi tamen multi, qui religionis immutationem non comprobaverant, illam terrenis fortunis suis præfe-1 rentes nec potiorem numero partem sequuti, inde cum ecclesiæ ministris, et in his præcipuo Ambrosio Blaarero (qui Biennam 8e contulit cum familia, quod Aventicensis pagi in Helvetia est oppidum lacustre), migrarunt alii alio,

## Cap. 62.

Anno porro domini Jesu nati 1549, quum Lucius Iterius, Cu-A. 1549 riensis eciscopus, pridie nonas decembris moriens decessisset, duodecimo mox calendas januarias, qui dies divi Thomæ apostoli memoria celebris vulgari solemnique more habetur, Thomas Planta, «Tutiensis Ingadinus, ex canonicis unus, a potiore canonicorum parte designatur, Curiensium pontificum septuagesimus quintus, quibusdam canonicorum Bartholomæum Saliceum, Sondrii etiamnum archipresbyterum et eundem Curiensium etiam canonicorum unum. suis suffragiis in episcopum destinantibus, qui jam iterum inter sepiscopatus candidatos illumque ambientes repulsam est passus. Ubi Thomas igitur in episcopum supradicto modo electus in sex illa. quæ episcopus Lucius etiam acceptaverat, legum conditionumque capita annuisset atque jurasset, tabulis quoque earum similibus, quas itidem antecessor Lucius tradiderat, ab ipso et collegio ea super re confectis traditisque, a Cathedralibus etiam populis ac communitatibus per missos eo oratores acceptatus fuit. Qui et ipsi tandem ei vicissim officium jurarunt; verum id anno demum Domini 1552, quod id lite interim impeditum fuerit, quæ illi cum 4. 1552 supradicto Bartholomæo archipresbytero intercessit. Salicea enim win Rætia tum Plantanorum factioni adversa factio Thomam Romæ ad pontificem Julium III. Lutheranismi vel Zvinglianismi accusavit aut quasi illum, qui pedum altero claudus in fide etiam catholica claudicaret, in ea non sanus, sed Zvingliana hæresi infectus; in cuius rei indubitatum argumentum primitias celebrare hactenus somnino recusasset, licet multis annis jam canonicus et annos plus minus triginta natus; præter id quod carnibus diebus ab ecclesia vetitis non minus quam concessis sine discrimine vescoretur etc.; propter quæ indignus esset, cuius electio a patre sanctissimo rata haberetur

Ifine a papa ille Romam cum accusatore evocatus citatusque, coactus fuit eo se conferre, comitatus a Joanne Planta Cernetiensi, utriusque juris doctore, postea Rætiensi domino, Jacobo Traversio consobrino suo, et Zacharia Nutto etc.; ubi ita ad accusata respondit, ut pape satisfacerei secue absolute tandem purgaret. Inde post

aliquantum tempus domum ab illo approbatus rediit; a Cæsare etiam regalium, quæ dicuntur, privilegiorum impetrata confirmatione.

Cæterum qui modum observarunt, quo res episcopatus administravit tractavitque, et negotiorum eius conscii fuerunt, laudant s eum ut frugalem, ita Rætorum prudentissimum fuisse, maxime quod occonomiam attinet, quo nomine etiam vulgo apud Rætos celebratus fuit. Certe ad rem attentissimus si alius erat, veluti qui intra sedecim annorum, quibus episcopatui præfuit, spacium mire amplas opes corrasisse dicitur; unde et apud inopes et egenos minus quam 10 Lucius, cui successit, bene audiebat; alias a morum suavitate humanitate que insigniter et præ multis aliis mortalibus commendabatur, ut et a liberalitate in amicos atque affabilitate erga omnes ac comitate. Atque ut vitia quoque, quibus præcipue laborarit, perstringamus nonnihil (magnis ingeniis magna fere innata sunt vitia): 15 imprimis ad mulierum venustarum amores illicitos proclivis erat, alias ex corpulenția nimis obesus. Nulla denique carne æque delectabatur aut avidius vesci videbatur, atque suilla domestica, magis quidem quam aprugna et ulla ferina, imo quam omnibus deliciis etiam dicitur prætulisse; commoditatene aliqua persuasus, qua va- 20 letudini consuleret vel morbum præcaveret, a quo sibi metueret, an natura eo propendens, ignoro. Certe id in proverbialem eumque adeo vulgarem jocum abiit, ut quum suum greges in urbem venales adducerentur, vulgo diceretur episcopi ferinam venum prostare.

A. 1549 Eodem a Jesu nato anno 1549, mense julio, fædus olim anno 25
A. 1521 Domini 1521 Helvetiis simul et Rætis cum Francisco rege Gallorum percussum, rursum (quod ut felix ac faustum et non reipublicæ
tandem sit perniciosum, Deum precamur) inter memoratos jam
Helvetios (Tigurinis exceptis) pariter ac Rætos hinc, et Henricum
Galliæ regem illinc, in comitiis Thempooli seu Badenæ celebratis 26
instauratur renovaturque, quod quoad memoratus rex in humanis
esset et ad quintum usque porro post obitum eius exactum annum
duraret.

Quod hand lætum sane, sed plane triste augurium, et imprimis præcipuis eius inter Rætos autoribus ominosum, ne calamitosum as dicam, subsecutum excepit. Nam qui er Rætis legati (ex tribus utique eorum føderibus singuli) Thermonolim ad comitia missi

fuerant, ut dictum foedus cum rege Gallorum Rætorum nomine confirmarent, ubi foedere icto ac confirmato et tabularum eius exemplo uno ad verbum transcripto ex ipso archetypo, ut tandem est compertum, secum sumpto, domum jam remeantes in superiore s lacu Tigurino veherentur ac vela læti ventis darent, ecce tempestate quadam procellosa maxime subito opprimuntur; qua uno illorum (qui nempe ex Superiore dicto Rætorum Foedere parteve erat et summum eo anno magistratum in Foederis illius ditione gerebat) submerso extinctoque, reliqui duo (Curiensis utique consul Lucius 10 Heimius, ex Cathedrali Foedere, et Davosianus prietor provincialis. Joannes Gulerus ex Decem Jurisdictionum Foedere seu parte, qui et ipse tum Foederatis partis illius Rætis uti supremum gerens magistratum præerat), ad Rappersvilensis longissimi pontis illius sublicas, qui lacui instratus est, vix tandem salvi delati, per illas 18 prehensas arreptasque in pontem ægerrime evadunt, et ita præsenti ac oculis obversanti mortis discrimini, facto tandem naufragio, eripiuntur. Quorum rursus alter (Davosianus quippe) non adeo multo post aliud, superiore pene gravius incurrit infortunium, utpote quo præter vitam et fortunas de nomine quoque vel honore in quadam contra insum et alios eius Foederis proceres excitata seditione extreme semel periclitatus est, ut mox patebit.

Quidam enim ex faece plebis eius Foederis homines, seditiosi et rebus studentes novis, foederis tabulis, quas legati retulerant, pro ansa arreptis contra proceres sæviendi suumque in illos virus 25 evomendi, veluti illæ secus essent compositæ sonarentque, atque inter populum publice consilio inito convenerat, et furori suo reipublicæ commodum obducentes, at revera invidentia eos impellente; dum Rætorum præclarissimum quenquam apud plebem genuino rodunt, et in reliquis quoque Rætorum duabus partibus (ubi etiam se eiusdem faringe vel furfuris potius homines non deerant, qui cum illis contra optimates conspirarent), seditionis seminaria serere populosque, ut suorum exemplum sequerentur, irritare non cessant: foedum admodum tumultum excitarunt, usque adeo, ut ingens hominum multitudo, universi fere qui in Foedere illo armis ferendis apti as erant, veluti vesano furore correpti, captis armis Davosium ad Foederis eius comitia, eo alioquin ea super re indicta, ab initio anni Domini 1550 celebranda concito gradu rapiuntur.

A. 1550

Quo quum ex proximis Helvetiorum rebuspublicis cantonibusve, quos dicunt, legati sex, et cum illis baro a Saxo et alii quoque ex reliquis duabus Rætorum partibus viri præclari, et in his nominatim Joannes Traversius, se contulissent, ut tam vesanum, ne dicam nefandum tumultum periculosumque seditionis incendium restingue- a rent aut saltem sedarent, atque præclaris ibi disertisque orationi-bus ad populum habitis efferatos animos mitigare ac iras placare tentassent: parum admodum ad illos promoverunt, imo nihilo plus sic effecerunt, quam ut foedi spectaculi illius spectatores ac insani tum rusticorum furoris importunitatisque testes redierint. Qui nam-10 que seditionis eius auctores erant, in incoepto pergentes, accusatoribus et judicibus ex sese et ex plebe constitutis, qui quæstionibus in primates quosque habendis præessent, diu ibi contra illos jure egerunt, turba domum dimissa, duobus etiam reorum, qui utique in Foederis eius ditione facile principes erant, Joanne nempe Gulero 18 et Valentino Gregorio Fatscherino, in vincula conjectis; atque ita plerosque Foederis eius proceres (in quibus fuerunt præter jam dictos Paulus Buolus, Joannes Buolus, Andreas Sprecherus, Georgius Belinus, Rudolphus Mathias, vulgo alias Ruotsch cognominatus, Joannes Hatzius, etc.), veluti criminum alios aliorum nescio» quantorum (verorumne an fictorum meum non fuerit pronunciare), magna pecunia puniverunt. Alios enim quinquagenis, alios centenis, nonnullos item ducentenis et tricentenis, quosdam etiam noningentenis et millenis florenis Rhenanis vel marcis, atque præterea honore quoque, quasi inglorios infamesque ad tempus redditos, mul-s tarunt. Multatitiæ vero illius pecuniæ parte quadam impensas dissolverunt, quas interim fecerant; reliquum autem illius totum inter se sibi divisere, veluti laboris interim a se exantlati meritum præmium mercedemve, verum eam aliquanto ampliorem, quam juxta legem sibi debebatur, quam ipsi ab initio in supradictis comitiis so tulerant et sancitam aliis præscripserant.

Qua etiam de causa partim, partim vero quod reis non liberum, ut fertur, fecerant, testibus quos et unde vellent productis se in jure defendere innocentiamve suam ostendere, coacti fuerunt memoratæ jam turbæ auctores distributam inter se pecuniam cunctam se ad teruncium iis restituere, quibus seam abstulerant; idque aliarum duarum Rætorum partium proceribus adnitentibus simulatus iudicibus. Ex quibus item tumultus incentivis auctoribus non defuerant, qui non facultatibus modo cunctis, iisque non mediocribus, verum etiam honore spoliati, ad ultimum usque vitæ finem infames zrumnosam prorsus vitam duzerunt.

Ceterum în reliquis duabus Ratorum partibus sive Foederibus nibil tum quidem motum, sed quieta pacataque omnia fuerunt, seditiosorum conatibus nimirum irritis et non illis pro voto succedentibus, optimatum nimirum ibi prudentia præventis et arte suffossis.

s Anno item supradicto salutis 1549 a synodo concionatorum, A. 1549 erangelium in ditione trigemino inter se foedere junctorum Ræto-mu prædicantium (quod ad religionem rursus pertineit), hi quatuor electi fuerunt: Philippus Gallitius Salutius, Lavinii tum ecclesiæ minister, Joannes Blasius, Curiensis ad divæ Regulæ ecclesiastes, n. andreas Fabritius, Davoisanus pastor, et Conradinus Jaelinus, Tusciasensis pastor, qui Clavennam irent sublatum certamen, ibi magaum et evangeliæ doctrinæ profectui pestilens inter illos ipsos, qui illam ibi receperant, exortum, atque concordiam inter illos pro trifil sartum, quum non parvum ruinæ periculum inde ecclesiæ illi simmineret.

Adeo enim illi dissidebant, convitiis etiam se insectantes, ut a concionibus etiam adeundis abstinerent; unde haud mediocrem voluptatem adversarii, sacrificuli et papistæ, percipiebant, in sinu bine hand dubie gaudentes. Hoc omnium primum moverat callidus mille versipellisque (quantumvis alias literatus) Siculus, Camillus. ognomento Renatus (utinam non rebaptizatus sic innueretur!), post quem Franciscus Stancarus, alioqui doctus, maxime Hebraicarum literarum, mirum in modum infaustam illam concertationem agitaverat. Quid? quod et Petrus Paulus Vergerius, olim Justinopowlitanus episcopus, eo tandem delatus, et Franciscus Niger quoque, Bassianas, ludi literarii tum Clavennæ magister, boni alias judicii et literatissimus vir, supradictis astipulantur, minus forsan hic cauti et quorsum illi suo, quo agebantur, odio spectarent ignari. Quibus et non alii pauci ex simili forsan simplicitate, boni alioqui viri, aca cesserant, qui omnes magno inter se consensu Augustino Maynardo adversabantur, olim monacho, nunc vero prudentissimo gravissimoque viro ac strenuo evangelicæ ibi doctrinæ præconi annos supra quinque; quod memorati ipsum oppugnantium antesignani ei invidebant hincque malevolebant, interim suis pravis affectibus (quod tandem a cordatis est olfactum) fidei sinceritatem obducentes et magnum ei negotium facessentes.

Postremo qued illi contra Augustinum concitarant egerant- s que etiam Vergerius dudum Clavennam reliquissent, mordicus tame tenebant quidem, qui perinde Augustinum jam magis exulcerato edio prosequebantur; inter ques cum Camillo vel primus erat Franciscus Niger. Quibus autem de rebus certamen fueri et inter partes tantopere altercatum, longum esset referre. Quanquam que illæ fuerint, facile fuerit vel ex conclusionibus posterius sequuturis colligere, que a conciliatoribus pacisque interpretibus proposites, a partibus acceptates tandem fuerunt.

Quum ergo illi ad rixas illas tollendas electi et Clavennam cum distituta die iter ingressi essent, Clavennam pervenerunt supradicto anno ipsis nonis decembris, ducti a submisso obviam nuncio in domum Francisci Pestaluzze. Quoniam autem erant nundinæ ibi simultatesque majores, quam quisquam credidisset, fuerunt ibidem diebus aliquot, nihil agere valentes.

Interea epistolium ad sacrificulos ibidem canonicosque scripserunt hoc: "Missis nobis a fratribus capituli prædicantium evangelium in nostris Foederibus ad sarciendam concordiam hic interfrates et cives vestros visum est civile Christiansque charitati, consonum, et vos viros præstantissimos salutare. Nam etiamsi in s. flde per omnia concordes non adhue simus, speramus tamen per Dei gratiam omnes nos aliquando unanimes fore. Certe enim ditionis et patries sumus unius. Deinde si vobis placet, viri præstantissimi, parati sumus et vobiscum loqui de communibus rebus fldei Christianse, nostrum omnium; si, inquam, volueritis vos. Nos se, enim libenter et loquimur et audimus de rebus domini et servaçoris nostri Jesu Christi, ettra quem salus est nulla usquam. Interim petimus a vobis, ut responsum aliquod vestra humanitate "dignum nobis detis. Sed tamen quicquid est, optamus vobis omnis."

Datum Clavennæ ex ædibus Francisci Pestaluzzæ, die octava A. 1549 decembris anni 1549.

Ad hæc responderunt illi his verba hæc: "Per chirographum quoddam vestrum in nostra adesse vos patria intelleximus. Quapropter adventui summopere congratulamur; nimirum attendentes .causæ. per quam translati estis, videlicet ad reconciliandos quos-, dam ex nostratibus imbecilles, in articulis fidei rixantes, quod ex Dec non est; quoniam non est auctor confusionis Deus, sed pacis in omnibus congregationibus sanctorum. Quamobrem per Chri-.stum Jesum obsecramus vos diligenter satagere operis vestri, ut unanimitati studeatis et uno ore honorificetur Deus. Quod fieri 10 ,non potest, nisi adjuvante domino Jesu Christo benedicto, quemadmodum ait Paulus 2, cap, ad Ephesios : Ipse enim est pax vestra, qui fecit ex utrisque unum etc. Cuius finis precationis erat, ut suos redigeret in unum, eo obsecrante, Joannis 17: Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos. 18 Cæterum Augustinus de civitate Dei ait: In civitate Dei recta est veritas, lex, charitas, dignitas, sequitas, pax, felicitas, vita, æternitas, etc. Poëtæ:

"Moribus in sanctis pulchra est concordia pacis."

Concordia res parvæ crescunt, discordia vero maximæ dila-», buntur. De poenitentia distinctio septima: Discordia est pestis , charitatis et sine charitate non est vera salus. Cura super omnia , charitatem, quæ charitas est vinculum pacis etc.

De cætero autem: de convenientia in unum ad colloquendum, de sacris scripturis, quoniam inter vos et nos magnum chaos firss, matum, propteres huie operam dare erit arenæ semina mandare; idcirco prætermittere certamen dijudicamus esse eligendum. Attamen propter vos in nonnullis hactenus nos ac nostra vobis charissimis oblata sunt omnia. Quod superest, fratres, valete, integri
estote, consolationem habete, unanimes sitis, in pace agite, et
s. Deus charitatis ac pacis sit vobiscum. Salutate vos mutuo osculo
sancto. Salutant vos omnes sancti. Gratia Domini nostri Jesu
Christi et charitas ac communicatio sancti spiritus sit cum omnibus vobis.

Quinta idus decembris anni 1549.

Vestræ fraternitatis capitulum Clavennense.

Responso hoc, quocunque sit animo perscriptum vel quorsumcunque illo spectaverint eius auctores atque quomodocunque eodem ut ita loquar, agere posse Christianum doctorem. Optandum esse, ut excommunicatio sit in ecclesia. Puerorum catechismum valde probandum. Ecclesiam statuere debere, quoties sit concionandum. Si quid denique aliud acciderit inter pastorem et oves, id esse deferendum al synodum, quo omnes conveniant.

Conclusionibus hisce a partibus ambabus unanimibus jam acceptatis, et omnibus feliciter compositis ipsisque einsdem fidei consortibus fratribus reconciliatis, sequestres hilares ac gaudentes reversi sunt domum, honorifice deducti a Clavennensibus religionis sum fratribus.—

Eodem anno et eodem circiter anni tempore lis non parva duabus Rætorum partibus nata est, Superioris nempe Foederis illorum, atque Cathedralis Foederis horum, idque propter prærogativam in bellis usurpandam, ubi cum communi hoste collatis signis confligendum est; in pace item, ubi publica foedera vel pactiones, 15 cum exteris principatibus vel rebnspublicis inita, unico duntaxat sigillo omnium trium Rætorum partium nomine signanda atque fidei faciende gratia ex more passim vulgari munienda sunt, atque in loco item denique honestiore in publicis consessibus comitiisve occupando. Quam prærogativam utrique pro se parti suæ vendica- 20 bant atque ibi priores partes sibi deberi pro virili contendebant. hoc fundamento unice perinde nitentes, quo asserebant utrique, patres suos priores incepisse foedera inter se jungere vel in eundem populum mutuo icto foedere coalescere sicque in eam se, in qua starent hodie, libertatem asserere : tertia utique Restorum Foedera- on torum parte sua sponte hic prærogativa illa alteris duabus cedente, velnti que ut finibus virorumque numero minima, sic etiam tempore citra controversiam postrema foedere inter se coivissent, anno nempe Domini 1436.

Quamobrem partes ambigentes jus ab illa tertia parte (quæ « ulgo alias Jurisditionnm appellatur) petierunt, idque ex foedere, quo omnes tres partes in commune tenentur atque tabularum eius tenore; sicque judicibus ab illa constitutis, jure egerunt Darosii. Ubi Superioris Foederis socii Exeti pro se allegabant, ut actores primum nomen suum, quo Superius Foedus inde antiquitus voca-ss reutar. (de tempore utique superiore; id est anteriore id interpretantes; quum pars adversa de situ regionis utique superiore intel-

10

ligendum id esse contenderent, ut quod res ipsa loqueretur) atque Liga Grisea item, id est Canum Foedus, veluti ætate seniores vetustioresque dicerentur. Quod Cathedrales Ræti excipiebant, dicentes se non peiore, imo potiore jure Grisones vel Canos Rætos, idque santiquitus, quam illos nominari eadem vetustatis ratione, de quo alibi. Deinde iidem Superiores Ræti pro sese tempus adducebant. quo foedus suum factum primum esset, anno nempe Domini 1424, A. 1424 quum adversarii, inquiebant, nullum tempus hoc antiquius ostendere possent, quo foedus suum esset inter ipsos conciliatum. Ad seid Cathedrales Ræti ut rei, etiamsi nullæ extabant foederis sui tabulæ usquam, quæ singulariter testarentur, quonam tempore illud primum percussum fuisset, multas tameu literas plenæ auctoritatis proferebant, quæ satis locupleter, licet aliud agentes, testabantur, Cathedrales homines eo modo, quo hodie cohærent, longo 15 ante tempore inter se conjunctos fuisse, quam scriptum sit Superius Foedus primum coaluisse, de quo itidem alibi suo loco fusius dictum.

Judices paulo magis secundum actores judicarunt et hactenus quidem rei causa ceciderunt: nempe quod ubi primum usuveniret. so ab omnibus simul Rætis cum communi hoste esse acie instructa pugnandum, Superioris Foederis Ræti priores partes in hostibus invadendis haberent; ubi autem secundo supradicto modo pugnandum aut belligerandum foret, hæc prærogativa Cathedralibus Foederatis Rætis cederet, et deinceps alternis vicibus huius rei ordo 25 procederet. Haud secus ubi uno tantum sigillo, omnium Rætorum nomine, communia omnibus foedera et pacta signanda veniunt, pari modo rem habere debere. Decreta vero vel senatus consulta et sanctiones, omnibus simul Rætis communia publicaque, modo hactenus solito eius Foederis partisve Trium Foederum sigillo signense tur, intra cuius fines ditionemve comitia tum temporis celebrentur. Si quid vero ab omnibus tribus partibus pariter appositis sigillis sit roborandum, Superioris Foederis sigillum dextrum cornu teneat, Cathedralis vero Foederis sigillum medium locum occupet, at tertii Foederis vel Jurisditionum denique sigillo sinistrum cornu novississ musque locus, appenso vel appresso, prisca consuetudine cedat; quo nempe ordine omnium trium Rætorum partium insignia seu clypei autiquitus vulgari more passim appicta esse et adhuc simul

conjunctimque appingi videntur; qui idem ordo et in acie contra hostem instruenda observetur. In publicis vero consessibus ac comitiis denique ordo bucusque antiquitus servatus etiam deinceps retineatur.

In his tamen omnibus ipsas sententise tabulas reservasse volo, a quins sua fides per me salva nec his meis in minimo læsa vel luxata constet; qua ipsum illarum archetypum indipisci nequivi; sed quæ hic dedi, magis sic memoria retinui, olim inter sententiam pronunciandam cum cætera auditorum turba præsens, quæ memoria nonunquam ballucinatur.

A. 1850

Anno porro Domini 1550 atrox pestilentia in Rætia sæviit, in eius nempe parte ultra Alpes sita Julias Adulasque ad septentrionem, imprimis Curie, immaniter grassata, ubi eadem æstate fere, ab initio utique junii mensis vel circiter ad ingruentem usque brumam, id est intra tempus semestre, contagiosa illa pestis absumpsi 12 supra mille trecentos homines, ut Joannes Comander quidem, Curiensis ecclesiæ ad divi Martini pastor tum, asserebat; ut alii vero perhibebant sexcentos supra mille, quum oppidum domibus non ultra quingentas polleat.

Inter alios autem eo morbo tum extinctos abreptus etiam fuit so Joannes Blasius, illius itidem ecclesiæ ad divæ Regulæ ministerdecimo calendas sextiles, egregius sane vir et imprimis mire popularis et in suo munere strenuus; cui successit sæpius jam memoratus Philippus Gallitius, alias Salutius, eo a senatu Curiensi vocatus literis missis. Joanne Comandro auctore et suasore, decimo quinto sa calendas februarii. Antequam autem eo jam dictus Salutius vocaretur migraretque, Lavino nempe ex Ingadina, eadem illa pestifera lue correptus cognatus eius (tertio nempe consanguinitatis gradu, sobrinatu vulgo dicto, ei conjunctus), Simon Lemnius, Curiæ tum quidem habitans, sed ex Monasteriensi Venonum valle oriundus, so vitam octavo calendas decembris finierat; poeta ille vena quidem felicissimus, si perinde mente usque sanus cordatusque etiam fuisset, Qui tamen Homerum transtulit et Dionysii Periegesin et alia non pauca lusit, licet inter illa quædam parum pudica aut certe non satis sobria mente scripta; propter quæ de vita simul et fama sa alicubi fuit periclitatus. Is tamen, qua animam efflavit hora, hoc sibi epitaphium fecit, sedere vix tantisper valens et calamum manu tremula tenere scribereque potens:

Conditus hic jaceo, præclarus carmine vates, Lemnius, heu! pesti præda petita fui. Spiritus in nitido versatur celsus olympo; Terra levis busta hæc contegit ossa tamen.

Hoc tameu admiratioue nou vulgari dignum a multis censetur, quod quum contagiosa lues. Curise jucipiens, passim hiuc inde per ulteriorem Rætiæ partem ab illis, qui illic ea correpti fuere, circumlata serpserit atque plerisque in locis eius, veneno illo infectis, immauissime sævierit, in citeriore tamen Rætiæ parte, ad austra-10 lem plagam couversa, nemo extra unum hominem ab illa invasus fuerit. Etiam quum turba nou parva inde quoque perinde Curiam ad nundinas simulatque comitia, atque ex ulteriore septentrionalique parte undique eo confluxerat; quippe eorum, qui aurum Gallicum sectabantur ac munera pensionaria haud sine irrisione vulgi 15 non pauci, qui ut corvi delusi ac pudore confusi siue captata præda domum redire coacti sunt; qui iidem tamen postea eos, qui muuera illa indepti fuerunt, taudem iu excitato tumultu ut hominum sceleratissimos omuium crudelissime persequebantur: ex illa, inquam. multitudine citerioris Rætiæ, quæ partim ob illam, partim vero alias so etiam ob causas, nundinas illas ac comitia frequentarant, quo tempore multi quotidie peste ibi abripiebantur illaque vehemeuter furebat, nemo tameu illa correptus fuit, præter unum Thomam Cacinum Susieusem (Crescippen alias cognominatum), virum inter proceres primarium. Qui licet Curise contagio infectus, quanquam 25 occulte adhuc, domum magno cum comitatu redierit, Conobii iu pago Ræticonico ad Ulricum Campellum sibi amicum, ibi tum agentem, diverterit ad praudium, Davosii cum comitatu pernoctarit, et. ubi Susam attigit, plerique vicinorum domum eius venieutes eum dextera injecta salutariut, et ipse sic quinto post die, uudecimo caso lendas julii, extinctus sit, a quamplurimis sane maxime desideratus. nullum tamen quenquam, ueque ex comitatu, ueque ex Campelli familia, ueque vel Davosii vel Susze ex vicinis atque ex propria etiam familia, pestilenti veneno, Deo res ita temperaute, afflavit; ut omnes itidem Ingadini alibi cum Mouasteriensibus, Prægaliensi-35 bus, Claveunensibus, Volturenis atque Pesclavinis, denique omnes perinde ad citeriorem sive australiorem Rætiæ partem pertineutes. ab illo contagio tum illo et aliquot post auuis prorsus immunes

Quellen sur Schweiser Geschichte, IX.

ubique fuerunt, præterquam in monte Bernina, ubi ex domo solitaria nescio quot homines tum eo morbo perierunt.

Eodem anno paucis diebus ante Thomam Cacinum nobis erepseptimo empe duta junias, auditus est in Ardeatianes Jurisditionis vicis, Ingadines Inferioris, eodem die bis terremotus, statim s nempe a primo diluculo magnus, et nona deinde vel decima circiter diei hora aliquanto minor. Quem mor subsequuto antumno missa pontificis Susse præter omnium pene spem abrogata est et religionis forma immutata, aque ideo tot ottus Jurisditionis Illius judicio jure actum atque magnus ab initio tumultus ac vulgi strepitus so exortus, qui mor minor factus, feliciter tandem desiit; quo de paulo fusius alibi supertius per occasionem dictum.

Anno item mox sequente 1551, diebus ultimis julii, magnus A. 1551 tumultus subito excitatus totam non modo Ingadinam, sed Rætiam quoque pervasit moxque sedatus cessavit. Nam quo tempore Cæsar 18 Hispanos, qui Germaniam totum jam quinquennium tenuerant et gravissima presserant servitute, inde dimisit, idque Parmensis belli causa, quod cum genero suo Octavio Farnesio in pontificis Julii tertii gratiam gerendum susceperat; atque quo tempore Germanum etiam militem vel Cæsar propter illud belli vel frater Ferdinandus so rex mittebat in Italiam, qui Maximilianum filium ex Hispania cum conjuge et liberis redeuntem Genuæ exciperent atque domum reducerent: eo, inquam, tempore exercitus ex Germano simul et Hispano milite in millia nescio quot constans, sub julii finem vel sexto calendas sextiles. Oenudrium mature venit, in vicum Ingadinæ 26 proximum, Italiam quidem petens. Quum autem quidam ex Ingadinensibus proximis eodem die ibi fuissent, eo forsan exploratum missi, vel propter alia exequenda quotidiana negotia, illi circa meridiem venientes subito suis nunciant, se occultis modis explorasse percepisseque, militiæ præfectis inito consilio decretum esse, ut so postridie misso milite per Aguellam, a lævo Oeni latere, ne, si a dextera, qua alias Oenudrium existit, recta Ingadinam peterent, Celinensibus, Ingadinorum proximis, conspicui essent, Ingadinam subito invadentes illac populabundi transirent, qua iter in Italiam compendiosius multo esset, atque compendio illi id etiam adjicerent \*\* emolumenti, ut Ingadinam, Volturenam et Prægaliam cum Monasteriensi valle etc. Cæsaris nomine occuparent ac subigerent, cui

deinceps illac, quandocunque sibi liberet, liberum iter ex Insubria vel Mediolano in Germaniam, et vice versa rursus illinc huc, minime impedito pateret. Item, quod hand dubio huius rei argumento esset et relationi fidem certam faceret, se, dum domum concito gradu, ut hoc renuncient, accelerant, ad utriusque partis, in dettero quidem Oeni latere, confinium aliquot Oenudriensium offendisse, qui Martinianum pontem rescinderent tollerentque; hoc hand dubie consilio, ne Cæsarianus ille exercitus, per Aguellam illuc usque veniens, errore rursus per pontem, si integer esset, Oenudrium per10 ferrentur, sed ut recta pergere et Ingadinis ex improviso oppressis ea perrumpere viamque sibi ferro patefacere cogreentur; aut si forte eveniret, illos ab Ingadinis vinci et profligatos trucidari, illi, Ingadini inquam, deinde conversi non ipsos subito per pontem illum adorirentur et oporimerent.

Rumore hoc citissime, vel nunciorum relatione vel significatione campanis data, per Ingadinam volante, Ingadini eo adhuc die omnes excitati, armis captis hosti obviam rapiuntur et magna ex parte eodem die ad pontem Martinianum perveniunt, reliqui, remotiores utique, nocte illa partim, partim vero postridie prioribus se 20 conjungunt aut aliquo usque hostibus citato gradu occurrunt, nunciis porro quaquaversum per Rætiam dimissis, qui reliquos Rætos sibi in auxilium monerent excitarentque. Quod usque adeo instanter rapideque peractum fuit, ut Curienses et illis citeriores, delectu statim illa nocte habito, postero die primo statim diluculo omnes 28 parati essent, imo Curiæ luce jam oriente milites armati urbe egrederentur, nec secus illis ulteriores quoque, pro suo quisque modo distantize nihilo segnius instructi, opem Ingadinis magna alacritate laturi jam abirent, quum alii ab Ingadinis nuncii adsunt, qui illos pariter omnes, dignis gratiis pro tam promptis voluntatibus ac hacse tenus navata opera actis, subsistere domique manere quietos jubent, donec magis re postulante alias forte moneantur.

Nam quum Ingadini ad pontem Martinianum venissent, pontem quidem plancis amotis quadam ex parte dissolutum reperrunt; verum ubi speculatoribus in pisa noctis tenebris (una vigesima quinta existente) exploratum missis cognoverunt, in Cæsariani exercitus castris, sibi vicinis nec supra bis mille passus distantibus, omnia silere nec quicquam moveri, confestim rursus nuncios miserunt eadem nocte, qui proximis montium perviis jugis transcensis motum illum, ut supradictum, sedarent. Memoratus autem Cæsarianus exercitus prima luce orta sublatis vexillis per proximum Alpium montem, Oenonum Senonumque hinc, ut Venonum illinc, arbitrum ad ortum Athesis bonis avibus discessit et porro per Ve- anones secundo Athesi institutum iter perrexit.

Nunc quid illis animi perinde fuerit, utrum rumor de illorum decreto consilioque ab exploratoribus renunciato vanus an verus potius fuerit, sed illud propter subitum Ingadinorum occurrentium motum, mutata sententia, aversum in irritum ceciderit, adhuc non 10 satis constat vulgo. Certe non desunt, quibus pontis soluti præludium nibil auspicati, sed ominosi potius quid portendisse judicatur.

Illo item anno bellum Magdeburgicum in Germania gestum simulatque confectum est, quod urgente Cæsare et omnibus imperii 18 principibus et ordinibus illius metu annuentibus decretum, Mauritius Saxo, a Cæsare totius rei summæ in illo gerendo præfectus. eius nomine gessit, totius imperii auxiliis nixus fretusque, quibus totum continuum annum et eo amplius Magdeburgici solam eam ob causam oppugnati fuerunt, quod, licet omnia in Cæsaris gratiam, 20 quod in ipsis esset et salva conscientia possent, se facturos esse promisissent et omnem suam operam in cæteris illi nequicquam obtulissent, avitam tantum libertatem et religionem puramque evangelii doctrinam excepissent, quam sibi liberam permitti summa modestia petebant, et quod Protestantium ordinum, quos vocabant, soli 26 cum Bremensibus et forte Argentinensibus, Joanne Brandeburgico, Wolfgango Bipontino, captivis item Joanne Friderico duce et Philippo landgravio, et filiis ipsorum, formulam religionis recipere renuissent, quam Cæsaris jussu a quibusdam compositam consutamque is omnibus hactenus Protestantibus appellatis interim retinen- so dam proposuerat obtruseratque colendam ac observandam, dum legitimum concilinm, quid hic sequendum esset, decerneret; qua tamen nihil nisi ipsissima pontificia dogmata cum ipso pontificatu ex integro restituebantur revocabanturque, alio nomine quidem tecta et coloribus speciosis obducta, quibus fucus rudioribus fieret, sa Eiusmodi de causa quum a Cæsare proscripti fuissent, principibus ordinibusque imperii assentientibus, tametsi gravate, fortiter Magdeburgici restiterunt tantumque belli pondus soli fere sustinuerunt mensibus plus minus tredecim, quamvis ab initio aliquanto etiam detrimento in pugnæ conflictu affecti fuissent. Verum quum deinceps secundiore in dies fortuna uterentur, idem, qui contra illos

- Cæsaris et imperii nomine rerum summæ præfuerat, Mauritius cum illis tandem, Cæsare annuente et principibus, in certas conditiones transegit bello dirempto, ubi illis diligenter idoneeque de religione ac libertate cautum fuit. De his Joannem Sleidanum fuse, ut eleganter, omnia persequentem consulat, qui velit.
- Ad hunc modum liberati Magdeburgici præter multorum expectationem summam nominis gloriam adepti sunt apud exteras nationes. Idem Sleidanus inquit, quod per omnem Germaniam prope soli suo exemplo docuissent, quid possit constantia. Porro qui fuit illis ærumnarum finis, hic fuit belli aditus atque principium in eos
- is ipsos, quorum ope et consilio fuerant affiicti. Nam ut primum Mauritius superius bellum confecit, soceri sui landgravii adhuc captivi tandem liberandi omnino consilia agitare et rationes inire, quantum posset efficaces, etiam si capitis discrimen sibi hinc adeundum esset. coepit. Unde anno Domini nati 1552 foedere super eo cum 4. 1552
- » Henrico rege Gallorum per Joannem Fraxineum, Bajonensem episcopum, hominem terse doctum et linguæ etiam Germanicæ peritum (qui aliquanto tum tempore Curiæ Retorum regis sui legatum egerat), inito et cum Gulihelmo, landgravii filio, ubi aliorum mediorum nihil intentatum reliquisset, oue socerum simul et fidem
- \*\* suam huic obstrictam liberaret, sed frustra omnia tentasset, bellum Cæsari summa ope facit, Alberto etiam, Brandaburgico marchione, et quibusdam allis principibus adnitentibus sumque huc operam narantibus, atque totius etiam Germaniæ ope ac fide implorata, cuius etiam reipublicæ supra modum afflictæ consulere cuperent, et cuius
- » libertatis recuperandæ veræque religionis ac veritatis doctrinæ, sibi vi ademptæ, restituendæ causa non minus, quam captivorum principum liberandorum gratia, Martis aleam cum hoste subire vel belli fortunam periclitari cum sociis foederis constituerint.
- Cæsar autem tum Oenipontii Tridentino concilio et Parmonsi so bello unice intentus erat. Quum principes itaque, foederis socii, bello ei indicto urbem Augustam et alias hinc inde arces et oppida partim deditione, partim vero vi cepissent, et ad Erebergum in Alpibus,

arcem natura et arte simulatque tredecim signorum præsidio munitam, cum hoste feliciter conflixissent, captis vel ad Rutam vel ibi ad quatuor peditum millia et decem signis hosti ereptis, arce cum propugnaculo expugnata potiti, per Alpes in vallem Oenanam ad Senones, Oenonibus, hoc est Ingadinis, proxime subjectos, transcunt; . hincque quam possunt citissime contendentes Oenipontium, parum abfuit, quin Cæsarem simul et fratrem regem Ferdinandum cum Joanne Friderico, ad id temporis usque totum jam quinquennium captivo, in prædam assequerentur caperentque, qui noctu magna celeritate per Alpes, qua Tridentum itur, fuga sibi consulere coacti, 10 ad lævam illinc deflectentes, Villacum, quod est in Carnis oppidum ad Dravum flumen se receperunt; quum jam huius belli metu patres, Tridento omnes dilapsi, concilium dissolvissent, qui ad illud tempus sibi persuaserant, de pontificia religione in Germania instauranda et ubique in integrum restituenda victoriam sibi in manu 16 esse certam.

Quum itaque Mauritius et socii principes, cum Cæsare Passavit transigentes, pacem fecissent, captivis principibus Saxone et Hæssico liberis tandem dimissis, Tridentino concilio dissipato, et Meti urbe cum quibusdam aliis a Gallo Cæsari erepta: ut Germania coe-20 pri respirare et libertatem cum reipublicæ, tum religionis pene oppressam paulatim magis magisque recuperare, ita Cæsaris potentia fortunaque, quæ hactenus ad summum fere ascenderat, jam inclinata ad descensum et occasum vergere et in dies languidor, præut antea fuerat, ad vitæ eius exitum usque evadere.

Quum Celinenses autem, Rætorum Foederatorum in Ingadina extimi orientem versus et Austriacorum principum finibus contigui, illis ipsis fere diebus, quibus Mauritius et socii, Erebergo capto et Alpibus superatis, ad Oenones vel rectius Senones cum peditatu transcenderant, tramitem quendam non satis certe tuto terendum se per loca inculta, ardua et prope invia fecisent, idque pro pecoribus jumentisque suis illac vix ægre, nec sine periculo, æstivo tempore traducendis ad pascus sua paulo opimiora uberioraque, liest difficiliora: rer Ferdinandus, legatione Curiam in Rætorum comitia missa, duodecimo calendas julias graviter cum illis expostulavit, se quod hoc tam alieno bellicorum tumultuum tempore vias novas et nunquam antehae usitatas in extremis suis finibus adversus suam

ditionem sternerent pararentque, in ipsius forte et fratris Cæsaris detrimentum et in ipsorum hostis econtra gratiam atque ne sum etc. whicum primis Celinenses vehementer accusavit, de illis conquestus. Unde quum Ræti ex comitiis, legatis duobus in rem præsentem contemplatum et quid esset exploratum destinatis, cniusmodi id esset comperissent et, quam alieno utique loco atque itinere a regis limitibus averso trames ille factus esset, retulissent legati, hadifiteliis sni ac Celinensims usorum pragatio ad illustrissimum principem regemque fuit nec operosa opus excusatione, cui, non alieno alioquin in Rætos animo suopte ingenio affecto (quod et de uno Maximiliano Cæsare affirmatur), longe secus haud dubie, quam res præ se habebat, a malevolis et ansam in illos ulciscendi captantibus relatum, ut alias sæpe, fuit.

Anno porro 1553 prœlium factum est inter Manritium, Saxo- A. 1553 16 nize jam ducem et electorem, atque Albertum Brandeburgicum, in Saxonia; quo Mauritins quodam tormento manuario trajectus occubuit, interim tamen victoria potitus Alberti, alioqui provinciarum vastatoris, vires robnrque ita fregit, ut vix ullas deinceps vel mediocres copias recolligere potuerit. Memorati jam duo principes, se qunm æquales fere essent et tanta inter ipsos necessitudo ab ipsa pene incunte ætate intercessisset, ut nihil esset illis conjunctius, quatuor jam bellis una et iisdem propemodum in castris militaverant : Gallico quidem, Smalcaldico et Magdaburgico Cæsaris, deinde quum quartum ac postremum pro Germaniæ communis patriæ liber-25 tate (nt præ se quidem tulerunt) et religione evangelica recuperanda et captivis principibus liberandis in Cæsarem suscepissent : offensionibus inter ipsos levi nescio qua occasione natis, hunc tam funestum exitam illorum tandem sortita est amicitia. Quem varia atque ea fœda tristiaque prodigia per Saxoniam, Argentinæ item et so multis aliis in locis vulgo per id tempus ferme vel paulo ante prænunciasse creduntur; cruentæ nempe guttulæ, in foliis arborum frondibusque, herbis, tegulis atque saxis hærentes; ingentia item papilionum examina per aërem nltro citroque volitantia, ita ut vulgo crederetur, cruorem illum ab illis immanare; importunissimi ss item canum latratus et mutuæ dilaniationes, equorum veluti fremitns et concursationes armorum ; ad hæc Maurtiii tabernaculum turbine disjectum, cæteris intactis, et quædam illius velnti mox

futuræ mortis præsagæ voces, atque alia quædam terroris plena, quæ tristem stragem prælio illo editam antecesserunt, qua præter ingentem captivorum numerum ad quatuor circiter millia cæsa desiderataque sunt, plerique omnes equites, signa militaria Alberto erepta et ad Mauritium adhuc quidem vivum, sed ita letaliter saus cium, ut biduo post vitam finiret, ex conflictu relata, pedestria quidem quinquaginta quatuor, equestria vero quatuordecim.

Et ut miram ac tantum non stupendam rerum vicissitudinem illius tempestatis in Europa videas: dum evangelica doctrina religioque in Germania, ut supradictum, mire affligitur, ita ut omnino 10 oppressa extinctaque vulgo putetur, in Anglie regno illa reviviscit et ita gliscit, ut nitra breve annorum spacium mira augmenta fecerit; rursus ubi in Germania illa jam restituta revocataque in dies magis floret, illie denue extiguitur et mire afflicta, pene oppressa totaque consopita at dempus aliquantum jacet, donec rursus tandem 18 ibi est revocata reparataque. Quo enim tempore Cæsar cum pontifice religionem in Germania persequitur et omnic onatu inde superioribus annis sustollere nititur, in Britannia seu Anglia, Henrico octavo rege, pontificie religionis summo fautore, licet pontificis non adee multo post evangelica religio doctrinaque a filio illius Eduardo, qui ei successit, vel maças ab huius addue novem anno-

non adeo multo post evangelica religio doctrinaque a filio illius Eduardo, qui ei successit, vel magis ab buius adhuc novem annorum pueri tutoribus ac regni administratoribus recipitur ac summis studiis propagatur ac conatibus, dum ex regio mandato evangelica doctrina, pure jurta sanctas scripture normam ubique tradi et præsedicari publico edicto jussa, unice ingente cum populi applausu docetur; camque non plebis modo fax, verum etiam plerique regni procerum, adde et ac præcipuis episcopis, atque is regni primatibus, nonnulli, promptissimis aminis magnaque alacritate amplectuntur, atque statuis imaginibusque e templis remotis et tota pontificia se fide ac doctrina cum missa neglecta tandem peneque abolita, illam magis magisque ecosculantur.

A. 1563 Hoc autem anno, nempe 1558 quando in Germania rursus pristina evangelii doctrina, ducis Mauritii et sociorum opera, postliminio restituta ubique radians effulgensque, in dies magis augescit, 26 in Anglia Eduardus rex ipse, jam maxime eximius evangelica religionis cultor propugnatorque, licet sedecim annos adhuc tantum

natus, immatura ettinguitur morte, maxime si alius in Europa expectationis rer; ut publica fama quidem emanavit et vulgaris suspicio obtinuit, veneno sublatus a Joanne Northumbris duce, consiliariorum peritissimo, qui ita cogitarit, per nurum suam Annam
Suffolciam, regis cognatam (quam et is illius suasu reginam, quesibi succederet, moriens testamento instituit), regnum in domum
suam derivare; quod et semel obtinuit. Verum quum Maria, regis
defuncti soror, regnum Anna Suffoliar spieta, imo securi tandem
sublata capiteve plexa, invasisset sibique rapuisset, Northumbrius
to etiam capitis supplicio ponam dedit, magnus in religione simulator
et hypocrita.

Atque quum Maria jam regina pontificiæ esset religionis et Philippo tandem Hispaniarum regi nupsisset, illa revocata atrocissimam in diversam, evangelii nempe doctrinam, persequutionem 15 instituit et in toto regno suscitavit, omnibus, qui constanter illam confitebantur, aut variis cruciatibus atque suppliciis e medio sublatis, aut ad exteras nationes profugientibus procul a regno profligatis, una cum doctrina ipsorum rursus ibi quidem eliminata semeloue restincta, sed alibi contra multis in locis magis magisque 20 repullulante et magna virtute emergente, atque fide illa radices in dies altius in hominum animis agente et in ipsam quoque mediam Hispaniam penetrante et per Italiam serpente, atque ultra has ad ipsam usque Africam in Mauritaniam pertingente; quantumvis interim in Anglia et alibi in illam ferro et igni sæviretur usque adeo, 26 ut nulli hominum generi neque sexui, statui atque ordini parceretur, non viris neque mulieribus, non nobilibus neque plebejis, non episcopis, non regni proceribus atque primatibus, quin omnes ad unum, quotquot comprehendi poterant, qui fidem illam confiterentur, perinde ad supplicium raperentur et vel igne vel aliter extinse guerentur sustollerenturque ; donec ab Elizabetha, quæ Mariæ sorori tandem succedens, adhuc hodie rerum ibi potitur, formula religionis ab Eduardo rege instituta rursus recepta est, quæ etiam hodie et ibi et Scotiæ regno, altera Britanniæ parte, si alibi floret vigetque. Hoc item anno Turcica classis quædam in mari Tyrrheno.

Hoe item anno Turcica classis quedam in mari Tyrrheno, as quorundam Gallicorum ducum subsidio adjuta, Corsicam, Genuatum ditionis insulam, invadit capitque, paucis oppidis exceptis. — Item hoc anno, quo pestilentia magnam Lutetis stragem edidit, multi ibi ob evangelii doctrinam, ut alias sepe ante, exusti sunt. Ubi ut fama percrebuit, multis propter mulierem quandam, quam rex in deliciis habebat, periculum fuit creatum; quum illa, que nihil non apud regem poterat, ab illo impetrasse dicatur, ut sibi illorum possessiones ac bona largiretur, qui propter fidem illam damnarentur capitis. • Ut aliis etiam in locis nonnunquam usu evenit, ut innocentium hominum sanguis non modo voluptati, sed etiam questui sit nonnullis, Sleidanus hic ait.

Hoc præterea anno Genevæ supplicium sumptum est de Hispano quodam hæreisarcha, Michaele Serveto, ob hæresim, quam 10 conviciis maledictisque magis, quam seripturæ auctoritate propugnabat, Photinianorum de trinitate doctrinæ similem et Arianorum Macedonianorumque affinem. Qui ut ad locum supplicii venit, jussus Christum æternum Dei filium invocare, noluit et ita, nullo pœnitentiæ signo dato, obiit.

Hoc denique anno Venetiis et aliunde nunciatum est atque perscriptum, quod Turcarum imperator Solymanus filium suum natu maximum, Mustapham, ob proditionis suspicionem ac fidei violatæ strangularit ipse; idque secundæ uxoris instinctu atque impulso, quæ filium suum augeri et parenti succedere impotentius euperet. Istiusmodi autem facinora apud Turcas nova non sunt. Utinam vero ii saltem, qui vel cum primis Christiano se nomine venditare non erubescunt, ab id genus flagitiis immunes essent; quorum tamen præcipue esset in parricidas vindicare longe quam severissime, nedum non tales ipsos agere!

## Сар. 63.

A. 1554 Anno porro domini Christi nati 1554, quum rex Galliæ Helvetiorum sibi foedere junctorum exercitum nescio quantum (ut superiore etiam anno fecerat) a Rætis segregatum (quod raro tamen fit) in Belgium abduxisset contra Cæsarem, in provinciam primum extremis Nerviis conjunctam, deinde in Hannoniam et tandem in so Atrebatium fines deflectens, oppidis obsidendis, capiundis, diripiem-

dis et arcibus demoliendis denique, multa regionibus damna maleficiaque, illorum et aliorum militum suorum opera usus hostiliterque grassatus, intulit.

Item quum æstate illa Florentiæ ducis et pontificis copiæ Sænas in Ascanii pontificis nepotis et ducis generi gratiam obsiderent, Petro Strocia urbem regis Galliæ nomine tenente tuenteque, atque quamvis ab hoc non modico affecti essent detrimento, qui ex insidiis illos adortus, magnum illorum numerum conciderat, nihilominus tamen redintegratis viribus obsidionem continuarent; 10 rex Galliæ per legatum suum a Rætis, non (ut Joannes Sleidanus hic per errorem habet) ab Helvetiis, in comitiis Davosii circa idus majas celebratis, tria circiter millia militum sibi concedi petiit, qui ex ipsis peculiariter conscripti et ab Helvetiis separati, in Etruriam, olim suam (veluti unde majores ipsorum olim antiquitus ori-16 undi fuissent), proficiscerentur, suppetias obsessis Sænis laturi, Malo sane et inauspicato omine, quum hæc apud Rætos opinio vel magis veluti certa persuasio sibi inde antiquitus a patribus per manus tradita obtinuerit, nullum sibi prosperiorem successum esse expectandum, si in Tusciam vel Transpadanam Italiæ partem, priso scam suam patriam, transjerint, quæ insos olim ejecerit vel quam ipsi quondam, licet coacti, deseruerint; præsertim si illud in Gallorum gratiam fecerint, quorum progenies patres ipsorum inde expulerint et in nidum illorum sedesve se collocarint; quandiu scilicet aliquæ Gallorum reliquiæ ibi superfuerint. Unde et rhytmica 26 hæc Rætice composita sententia apud illos usque adhuc proverbii vice jactatur: "Chi d' nuo vain a passar ilg Poa, Turnand a chias' ell vain, sch' ell poa;" id est; Qui Padum ex nobis forsan transierit unquam, retro domum is, heu si poterit usquam, remeabit.

Unde regius legatus hoc responsi a Rætorum senatu semel 
so retulit, quum regis petitio foederi dudum cum illo percusso non sit 
consentanes, sed plures ob causas illi adversa, haud posse quod 
postulet hic illi concedi. Ubi quum rex masculo hoc a Rætis dato 
responso (si modo constantes fuissent) repulsam tulisset, statim 
qui ex Rætis Gallicæ factionis erant quique militiæ illi, imo magis 
so Gallicis solatis coronatis (hæc hodie aurea moneta est quædam) inhiabant illosque spe tantum non devoraverant, atque qui militaria 
captabant munia, quæ qui illa militia tribuni militum, belli ducto-

res et præfecti futuri erant, se indepturos sperabant: illi, inquam, egregii alias, mehercle! et insignes virtute viri, senatores vel communitatum oratores, prehensare et alibi ad populum contra illos quiritantes dictitare, quod honorem, qui ultro offerretur, sibi ex ignavo quodam timore ipsi inviderent, quasi Ræti bellum non nisi a cum Helvetiis conjuncti etiam gerere novissent atque auderent, a patribus omnino degenerantes etc., usque adeo, ut a senatu tandem, quod venabantur, in suam ipsorum perniciem obtinerent, nempe ut pridiano senatus consulto ac responso revocato et irrito facto, postridie, quam illud factum fuerat, regis legato quod petierat concede- 10 rent. Illi ergo, quos modo Gallicæ factionis diximus, confestim tribuni militum et duces, necnon centuriones et signiferi designati, exercitum conscribunt, bona ex parte sane ex ignavissimis quibusque coactum collatumque : iis videlicet, qui undique cum ex Rætia, tum ex propinquis Helvetiorum vicis confluentes seque ultro offe-18 rentes. Caribus ipsis utique viliores, quam minimo se conduci patiebantur. Qui enim fortes ac strenui ex Rætis milites alias fuissent. cariores erant, quam forte ducum aliqui, suæ etiam privatæ rei consulere studentes, commode et luculento splendidoque cum lucro suo aliquo, ex more alias sibi consueto, solvendo fuissent,

Cum exercitu itaque illo, cui Antonius Saliceus, Runconius alias vulgo dictus, summus belli ductor profectus fuit, inauspicatissime plane moventes, in Transpadanam primum Italia regionem proficiscuntur. Ubi quum hostes ad illorum adventantium rumorem Sænas obsidione solvissent, cum reliquo regio exercitu, ex Germanicis sedoryphoris simul et Italis constante, socia arma Rati (heu rursus inauspicatissime!) jungunt. Illorum autem illis nigri vexilli vulgo appellatis Ringravius, his autem peculiariter Petrus Strotia, famosus alias Gallicus belliductor, præerat, simul toti alioqui exercitui veluti supremus prafectus.

Interim et Cæsar subsidiarium conscriptum exercitum pontifici vel nepoti eius Ascanio et Florentiæ duci in Etruriam Senan mitit haud contemnendum, idque sub imperio auspicioque Joannis Jacobi Medices, olim Mussiensis castellani, hodie autem Marignani marchionis cognomine celebris. Ubi memoratus igitur Strotia, patria se alioqui Florentinus et ipse, regias copias simul omnes diu per montes Etruriæ vel Apenninos, Romam usque et inde rursus Senas, media ac vigillis maceratas et prope confectas circumduxisset, atrox tandem ac tumultnosum certamen inter Italos et Rætos, qui iisdem trique castris continebantur, subito, tristi plane augurio, exoritur. Sunt autem Itali fere inde antiquitus a natura, ut fama fert, nun-quam non iniquo aut infenso in Germanos, atque non secus in Rætos quoque, animo quodammodo affecti, maxime in bellis.

Dum in eo igitur motu supremus Rætorum belliductor, snpradictus Runconins, cum duobus adhuc ducibus etiam er Rætis, quorum alter Jacobus fuit Sovastenius, vir perinde nobilis, inter ambi-10 gentes maledictis armisque partes se interponentes, efferatos animos placare ac tumultum ita componere abolereque pro sna virili nituntur, omnes tres pariter bombardicis sphærulis ab Italis missis icti, trajiciuntur atque perennt.

Vix turba illa tandem fuit sedata, quum mox omnes simul 15 regize illæ copiæ ab hoste, Cæsarianis utique copiis, subito opprimuntur et ita circumveniuntur, ut nullo pacto periculum declinare quirent, quin cum hoste acie confligere armisque decernere cogerentur, nisi statim se fædæ atque effusæ fugæ mandare voluissent, quod nec ipsum tnto licebat. Atque id quidem periculi subire eos 20 oportebat, quantumvis hosti militum numero viribusque impares essent, necnon ideo etiam iniqua conditione gravati, quod majorum tormentorum præsidio in solidum orbati essent; quod illa cum omni simul instrumento Strotia, mature imminentem utique tempestatem præsentiens, subducenda ac impendenti periculo eximenda ss curaverat. Quum itaque inter utraque castra via quædam esset obliqua atque ea valde profunda, fossæ utique instar, et utrinque sentibus vepribusque ubique obsita, atque regii ea sorte circumventi, ut neque stare tuto diutiusque hærere possent, quin usque plumbeis glandibus tormentis missis peterentur et identidem pauso latim decerperentur, neque magis libere fngam capessere, quin hostem vestigiis inhærentem seque persequentem haberent, commeatu etiam omni ibi interclusi, capto hinc in arena consilio, acie instructa et fossa illa cum impetu superata, hostem ex iniquissimo loco illo fortiter plane invadunt. Ubi ignavum gregariorum milis tum vulgus, qui scilicet post principia sibi cavebant, mature a regiis effusissimam juxta ac turpissimam capesserunt fugam, initio nempe fugiendi facto ab Italis, lævum cornu in acie claudentibus atque a procella quadam hostilis equitatus in eos excitata turbatis.

Hic ergo qui ex Batis belli duces erant, qui pedites in prima acie prælium principes ciebant et si qui alii Rætorum strenui et fortitudine insignes erant viri, una cum Germanis lancigeris, qui dextrum illis latus claudebant, omni a tergo præsidio nudati ac destituti, fortissime ad unum omnes in loco prælii infeliciter initi ant mortem oppetunt, heu dolor! aut pessime vulneribus affecti, quorum tamen paucissimi fuerunt, vivi in deditionem hostisque potestatem venerunt; ignavis quibusque fuga, ut supra est dictum, dilapsis et ad patrios lares tandem haud admodum jucundis gratisque redeuntibus, et si salvis corporibus plerisque.

Ut in eos autem clementer consuleretur dimissos, qui capti ex Rætis fuerunt, præcipuus auctor fuisse dicitur Joannes Jacobus Medices, supradictus Marignanus marchio, Cæsarianarum tum copiarum ductor atque idem summus olim Rætorum hostis; nescitur qua re motus instinctusque, haud citra multorum admirationem, 18 Ita quidem milites illi, tandem ipsi domum postliminio reversi, testati fuerunt. Sic ad Perusium, non procul Sænis, tum a regiis infeliciter pugnatum fuit. Cæterum qui ex Ræticis belli proceribus, ducibus nempe, militum tribunis, signiferis vel alioqui singulari virtute insignibus viris, præter tres illos, quos jam commemoravi se in castrensi tumultu desideratos, in justo prœlio commisso occubuerunt, quos equidem de facie cognovi, fuere: Martinus Capolius vel rectius Campellus, Rætorum tum procerissimus, excepto forte uno belli ductore, Runconio jam dicto, Bartholomæus Jacobus Stampa, Prægaliensis, Wolfius Zaleta, Tutiensis, sed tum cives Cu- sa rienses ambo perinde; Frantius Crammerus, Curiensis vexillarius; Joannes Scheggius, Ardeatianus, cum Antonio Trojano Rouschio et Gaudentio Planta, itidem Ardeatiensibus, atque Adamo denique Crasso, Cernetiensi; item Joannes Gulerus, Davosianus, cum Floriano Sprechero, Joannes Jacobus Finerius, qui duo literis etiam.cum so Græcis tum Latinis, eleganter exculti erant, perinde atque Wolfius Zaleta quoque supramemoratus; Rudolphus item Matthias, Cuvalinius 1, alias Ruotschius vulgo cognominatus. Ambrosius Lydius, Sauxiensis vexillarius, atque Bartholomæus denique Eugenius, Cœnobiensis, necnon Joannes Muntschius, Bergoniensis scriba, et ipse sa

<sup>1</sup> Cuvalinum, Küblis.

terse doctus. Qui cum multis adhuc aliis licet impigerrime omnes et veluti heroes magnanimi mortem oppetierint (utinam alio lico et causa alia), hostium quoque testimonio non vulgariter laudati atque cantionibus etiam hinc inde, ut fere fit in tali re, agitatis celebrati, veluti qui haud incruentam hosti victoriam reliquerint, quantumvis pauci et a sociis destituti: duo tamen potissimum hic atque præ aliis hinc quasi immanissimi leones vel ursi sævissimi commendati sunt, Martinus nempe Capolius et Rudolphus Matthias sive Routschius; quorum hic, quum acie instructa jam proelium esset incundum vel impetus in hostem sumendus, hanc vocem sibi imprimis, deinde et toti exercitui ominosam, emisisse fertur: "Hodie animam fundens, regi Gallorum persolvo omnes, quos mihi unquam dedit coronatos, cum ipse tum pater ipsius."

Eidem quinquennio jam ante etiam, quo tempore foedus cum is rege Gallorum redintegrandum jam Rætis ipse cum aliis summo studio urgebat et pro virille issu satagebat, angurium adversum et sortis istius extreme veluti vicine prognosticon accidit (si mens illi lava non fuisset); non tam quod in Davosiensi tumultu eo circiter tempore ducentis forenis multatus fuit, quam quod nun cre-

soferam. Anno Domini 1549 die Dominica, pridie idus julias, Cuva- A. 1549 linis, ubi habitabat, Coenobiolum venerat summo mane, lorica indutus seu armatura chalybea, a concione vel prandio ad populum super eo quod jam diximus foedere, quod ipse summopere urgebat, delaturus suffragiaque collecturus, eius utique jurisditionis prætor; 25 quum ea de re comitia Antium indicta instarent. Prius autem, quam pro rostris res ageretur, in æde sacra ecclesiæ illius minister tum. Ulricus Campellus, ex professo de foederibus percutiendis vel minus percutiendis agens, imprimis illud, quod tum urgebatur foedus, eo die impugnavit atque argumentis ex scriptura petitis disso suasit cum tali rege jungendum, qui tam immanis eius fidei sit perseguutor, quam potior Rætorum pars jam pro vere Christiana atque catholica amplectatur teneatque. Quum autem ille, memoratus inquam Ruotschius, concioni illi interfuisset, se ibi continuit: sed ubi a prandio ad populum rursus in foro in unum coactum pro 25 rostris rem agere est orsus, ira sibi ereptus in concionatorem præ-

ss rostris rem agere est orsus, ira sibi ereptus in concionatorem præsentem convitiari coepit in tantum, ut nihil vereretur eum mendacii arguere; ubi tamen Campellus ea quæ eum decebat modestia respondens, sermonis sui dicta rata fecit. Qnum in populo autem essent, qui frementes dicerent, sibi, populo, inquam, probro esse et ignominiosum, si paterentur licet prætorem tam licenter et impune in suum concionatorem convitiari, eumque nihil nisi verissima compertissimaque proferentem, tam impotenter tamen audere af- a firmare, minus vera dicere etc., ille se in hospitium, in ipsum inquam comobiolum recepit, ibique se ita continuit, ut non amplius in publicum se illo die daret. Ubi postridie vero, luce orta domum rediens, ad quinque passuum millia illinc submotam, iam de Cœnobiensibus decederet finibus, dum viam quandam per præceps de- 10 clivem equo insidens fertur, ex illo plus satis aliqui petulio super caput in terram effunditur hincque adeo læditur, ut vox illi, deliquio vel ecstasi correpto, per horæ unius fere spacium ita adempta fuerit, ut nullum verbum proferre posset, donec ad se tandem rediens et domum porro pergens diceret, ut qui viæ comites quidem 18 illi erant perhibuerunt, se in posterum cautiorem fore, ne amplius temere se concionatoribus suum facientibus officinm opponeret.

Illo præterea anno, ipsis idibus maji, historia Judithæ, Hebraicæ illius vel magis Christianæ viraginis (quæ, Holopherne, supremo Nabuchodonozoris prisci, vel — ut alii volunt nec veri est 20 dissimile — Cambysis, regis Babylonici vel Persici, belli ductore seu imperatore sua dextra trucidato. Dei fide et virtute freta populum snum Bethuliensem ab impendente periculo ac truculentissimo hoste liberavit, copiis illius profligatis), publico eoque tragicum in modum acto dramate, Susæ repræsentata est, haud sane infeliciter; 20 quo frequens populus vel hominum turba magis ex tota Ingadina confluxit, vexillis etiam alignot militarem in modum sublatis illud frequentans, quorum deinde usus in agenda fabula fuit; jucundo sane, interim honesto tamen modestoque (ne sancto dicam) spectaculo, idque auctore Ulrico Campello, illius loci tum ministro se verbi, qui totam actionem Ræticis, atque iis jambicis rhytmis composuit bimetris vel ut alii volunt tetrametris. Ubi hoc forte insolens præterque vulgarem hodie in dramatis agendis morem videri cnipiam possit, quod vera, non fucata femina fuit, quæ præcipuam dramatis personam, Judithæ nempe, gessit, pia nempe et honesta so vidua, ut illam magis referret; quod nostra ætate plane forsan rarum fuerit. Quæ tamen illam, cuins sustinebat personam, non tota modo

oratione, sed etiam gestibus, morum honestate integritateque et toto actu, mire graphice, proprie vivideque, nec sine spectantis populi admiratione, imitata fuit atque repræsentavit, una cum ea, cuius ut famulæ opera in forti peragendo facinore usa fuit, perinde puella seu famella, nepte quippe eius ex fratre, quæ Abram, Judithæ ancillam, retulit; quum is, qui Holophernis, Assyricarum copiarum belli ductoris, personam eo dramate gessit, cuius caput illa in tabernaculo occulte abscidisse in speciem visa est et abscissum cruentumque mox populo palam ostentavit, levir ipsius fuisset, quæ 10 alias tabernaculum nequaquam subivisset, cum illo aut cum alio quopiam nulla sibi vel cognatione vel affinitate conjuncto, vel paulisper remotis arbitris contra decorum mansura. Illo autem dramate vel saltem eius epilogo (quum in illos ipsos dies incidisset, quibus Ræticus miles in Sænensem inauspicatam illam expeditio-15 nem abiit) plures in Ingadina moti domi manserunt, qui alias, ut ipsi quidem confessi sunt, in militiam illam erant profecturi vel potius fortassis pessum ituri.

Illud item primum dramatum fuit, in Ingadina Inferiore quidem actorum; secundum autem, de Josepho Israelis filio, adolescenstum illo piissimo simul atque castissimo et ex invidentia a fratribus in Aegyptum vendito, decennio post eodem, ut supradictum est, et loco et modo simul atque auctore perscriptum et actum est.

Verum in Superiore İngadina eadem de Josepho Jacobi Israelis historia viginit forsitan circiter retro annis Tutii, sed multo se succintius, Joanne Traversio autore scripta ac repræsentata fuit, prima fabularum, ut ita dicam, non in Ingadina modo, verum in tota etiam Retia, Retico quidem idiomate actarum exaratarumque rhytmis quidem, sed solutis et nullo certo Syllabarum numero vel pedum metro incedentibus, verum ita tantum, ut bini quique versus se similiter desinerent et voce sibi in fine corresponderent, at id libere, prosee nene crationis in morem.

Deinde octo ferme post annis vel anno salutis conditæ 1542 A. 1542 drama de parente duos filios, alterum utique prodigum, frugi vero alterum, habente ibidem et eodem modo atque auctore eodem, se perinde atque illud de Josepho, comice, non tragice actum et perscriptum fuit, ex evangelica Lucæ historia mutuo transsumptum. Deinceps mos ille ita inolevit, ut hodie fere in Ingadina utraque quelles aus Schweiser Geneblehse IX.

vulgaris sit hincoue plura hactenns dramata, alibi alia atque aliis item diversisque auctoribus et modis diversis, comica partim, partim vero tragica, Rætice tamen omnia, prætergnam Curiæ Germanice, acta sint; utpote de divite illo epulone et mendico Lazaro. de Susanna matronarum pudicissima castissimaque, de domini s nostri Jesu Christi probrosissima atrocissimaque omnium passione ac morte (quam tamen pro nobis ultro cupidissime subiit) atque eius rursus omnium gloriosissima lætissimaque resurrectione; de Babylonicæ monarchiæ simul et urbis exitiali excidio sub Balthasare, regum perditissimo, et propter illum peracto; de decem quas 10 vocant humanæ vitæ ætatibus atque de Guilhelmo Tello denique, fortissimo atque gnavissimo Helveticæ libertatis conditore præcipuo vel verius reparatore etc.: atque ea utpote Tutii rursus. Campovasti. Snsæ item rursns, Ardeatii, Cernetii iterum atque Scanfii. Ubi posteriora quæque dramata ab hoc saltem apnd non paucos non as sat bene audiunt nec apnd omnes perinde constiterunt, quod illis non tam publice spectantium audientiumone utilitas jucunda utilisque jucunditas ac delectatio honesta, quam privatum sordidumque nescio quod agentium emolumentum quæratur, propter quandam artificiosam marsupiorum compilationem in illis institutam, se quæ ab iis exerceatur, qui cacodæmones ibi agentes et non inepte referentes, homines in factitium pertrahant infernum nec inde ex factitio itidem foetore, nisi aliqua numerata pecnniola dimittant; cuiusmodi quod in prioribns dramatis a Traversio et Campello actis. nemo calumniari factitatum potest.

Atque binc eiusmodi agendarum fabnlarum mos, qui inoleverat, jam dudum vilescere, minus ille frequentari, imo obsolescere et ad occasum spectare coeperunt; ut fere fit, ut que per es sint utilia atque honesta, aut certe non inutilia, per abntentium vitium facile in perniciosa etiam, nedum simpliciter mala tandem degenerent so evadantque.

Eodem anno rumor quaquaversum est divulgatus, haud vanus sed compertissimus, et maxime in vicina Retia certis auctoribus, in quodam Tigurini agri vel ditionis vico, cuius nomen jam non occurrit, pnermu esse sex annos non amplius natum, qui tamen se statura ac viribus justam adultorum etiam magnitudinem et viror rum quorumque robur sequaret ant etiam superaret, veluti qui pro-

xime præterita hieme cum parente in area omnem eius messem, eamque non modicam, flagellis more ibi vulgari exterere juvisset et onera propriis ulnis amplectens et per se ipsum in humeros tollens asportaret, quæ vix ex adultis ac robustissimis viris aliquis s baiulare quiret. Qui et Tigurum in urbem eodem anno ductus, publice unicuique volenti videndus contemplandusque exhibitus fuerit. Qui item, quamvis virilis ei statura et robur quoque virile, ne portentosum dicam, jam esset, sensu tamen rationisque usu penitus etiamnum imbecilli ac plane puerili uteretur, ut qui, moribus om-10 nino rudibus adhuc præditus, cum cæteris pueris uti sodalibus per plateas vagabundus discurreret et cum illis colludens reliquis etiam puerilibus studiis delectaretur, verum puerum per omnia imitans; veste etiam puerili sive tunica et non integris caligis indutus, atque adeo simplex, ut a quocunque ex viris aut etiam mulierculis (quæ 15 plerumque mirabundæ magis, quam se deceat vel etiam conducat. esse solent) jussus, elevata protinus veste mutonem ostenderet, prorsus extra unam validam vegetamque corporis magnitudinem puer merus, ut ætate etiam erat. In quo et hoc mirum est, quod, licet virile pudendum exiguum illi, ut et aliis eius ætatis pueris 20 esset, pubem tamen jam id obduxisset. Quo homine quid ultra sit factum, aut in quam magnam inde staturam evaserit, nihil dum comperti accepi, nisi quod non vulgi de illo expectationi responderit, sed ut præcoci cum staturæ, tum roboris maturitate fuerit, ita et quoad utrumque perinde mature desierit atque deficere coeperit. as Verum id incerto auctore et auditione tantum accepi; ut et hoc non adeo dudum, quod mater illius, pusilla alioqui muliercula, aliam adhuc exinde priori similem prolem masculam enixa viro suo, et ipsi staturæ non perinde prægrandi, sed mediocri, ediderit.

Eadem tempestate memoriæ proditum typisque ercusum in so vulgus in Restiam usque manavit, trigeminum solem Ingolstadii. Norinbergæ et Reginoburgi, vel ut alli serbuhat, Ratisbone, diebus quidem diversis, sed eiusdem martii anni illius mensis, visum esse; ubì hemicycli quidam discolores ac veluti arcus iridi similes solibus adjecti fuerint, qui duce seteriores ac veluti collaterales soles suis extremitatibus complecterentur; præterea radii fulgentes, qui longissime se er solibus in orientem, occidentem et septentrio nem diffunderent; item annuli nescio quot ablicantes inque se

coënntes atque candida quædam denique longissima linea ac veluti trabs supra soles ducta et reliqua plura; quæ cum solibus sociata hic fuisse literis exaratum atque evulgatum fuit.

hot tusse literis ezaratum atque evulgatum tuut.

1554 E Bodem anno Domini 1554 res Ingadnis, Ræticæ genti, accidit
ut inopinata, sic tristis et minime ferenda, hæc: Sebastianus Munsterus opus cosmographicum scripserat Latine simulatque Germanice, in quo, quum præter totius orbis situm, regionum tabulas,
civitatum nobilium icones ac descriptiones contineantur etiam omnium gentium ritus moresque, regum item et principum genealogiæ etc., Ingadinorum ibi gentem succincte quidem perstrinzerat, to
sed verbis quantumvis brevibus, interim tamen plane contumeliosis
ignominiosisque et quæ nomen illorum alias intemeratum integrumque mire, sed prorsus præter meritum totius illius populi denigra-

ignominiosisque et que nomen illorum alias intemeratum integrumque mire, sed prorsus præter meritum totius illius populi denigra-4. 1550 rent. Quod anno Domini 1550 Basileæ apud Henricum Petri impressum, quum ad Ingadinorum notitiam hoc demum anno, nempe 18

A. 1554 1554, pervenerit, vix dici potest, quam id totum illum turbarit ac male habuerit populum. Unde haud mora honestam legationem miserunt ex utraque simul Ingadina, Superiore nimirum et Inferiore, in qua viri duo fuerunt primarii vel primi in tota etiam Rætia tum nominis. Joannes quippe Traversius, Tutiensis, priscus ille, et Bal- 20 thasar Planta, Cernetiensis, qui ibi in defensionem assertionemque honoris meritæque laudis gentis suæ adversus utrumque, et auctorem et typographum, legibus experirentur agerentque quantum possent rigide. Qui quum Basileam mense octobri venissent, auctor ipse dictus Munsterus jam non adeo forsan pridem diem suum obie-28 rat, quod male legatos habuit. Quocirca quum senatus eis prompte datus fuisset, illi literis de sua legatione, quæ fidem facerent, exhibitis. causam suam coram senatu, summo nempe ibi magistratu, quantum liquit severe graviterque, quorum nomine missi erant, egerunt, et quum contra ipsum auctorem fato functum utique pro digni- so tate agere non daretur, ipsum saltem impressorem, supradictum utique Henricum Petri ibi præsentem, veluti qui unus ex Basiliensibus dominis vel senatoribus erat, pro virili et quantum se decuit acriter accusarunt, de utroque alias simul conquesti. Ubi dictus jam Henricus Petri in medium exurgens, quum quin opus illud in se sua officina excusum impressumve esset inficias ire haud posset, nec nisi ignorantiam quicquam excusare aut in sui defensionem

afferre, respondens dixit: verum esse, quod supradictum opus a Munstero factum sibi ab auctore imprimendum oblatum susceperit, et sic illud ex sua officina in lucem typis excusum prodierit: sed quum auctoris integritati simpliciter confisus, nibil sit sinistri suspicatus aliquit scilicet in dicto opere contineri, unde probrum hominum et maxime honestæ integrisque moribus præditæ gentis Ingadinicæ fama tam atrociter furti insimulata læderetur atque tanta ignominia notaretur, se illud quidquid est operis nequaquam perlegisse aut totum evolvisse. Unde post demum quam dictum opus, modo 10 supradicto typis excusum, divulgatum fuit, cognoverit, quod honestus probusque Ingadinæ populus tam atra probrosaque infamiæ nota in dicto opere aspergeretur; quod sibi vehementer doleat ex animo; qui si id in tempore novisset, haudquaquam passurus fuisset tale quid unquam ex sua officina typographica in vulgus prodire 15 aut in illa imprimi; quum nunquam de Ingadinica gente ac regione aliud compertum habuerit auditioneque acceperit, quam quod honesta et proba gens sit, quæ et a similibus majoribus origine descendat : unde etiam. quantum ad ipsum pertineat, se omnino judicare, probrosa illa verba, quibus sæpius memorata gens a Munstero so perstringatur, meram esse calumniam vel manifestum errorem; quod memorata gens nunquam commeruerit. Quamobrem quum quicquid hic usuvenit ut ipsis Ingadinis præter meritum, ita sibi inopinato acciderit, existimare se, quod ignorantia per omnia se hic excusare, quodque ipse ita pro idonee purgato excusatoque haberi as deheat

Hinc quum res Basiliensi consuli ac senatui uti summo ibi magistratui ac legitimis judicibus utrinque commissa fuisset, et imprimis ab Ingadinorum legatis diligenter nominis honorisque gentis suæ ratio commendata, ad hunc modum illi pronunciarunt, dicentes: so quod quum nunc primum andiverint, usque adeo atram igominion totam memorats Ingadinorum genti, carissimis suits confoederatis, a supradicto auctore usque adeo inclementer inustam esse, magnopere adque er animo hinc illis, ut sequum sit, condoleant. Quod si mature satis, dum auctor operis vel calumniator ipse adhuc in sature satis, dum auctor operis vel calumniator ipse adhuc in sature satis, dum auctor operis vel calumniator ipse adhuc in sature satis, dum auctor operis vel calumniator ipse adhuc in sature satis, dum auctor operis vel calumniator ipse adhuc in sature satis, dum auctor peris vel calumniator ipse adhuc in sature satis promiser peris peris de constitisset, se in illum officium facturos atque pro dignitate ex juris rigore consulturos fuisse; sed quandoquidem, supradicti chalcographi Henrici Petri, charissimi sui in

senatu collegæ response audite, ignorantia quenquam excusare et a crimine liberare merito debet, atque ipse calumniator amplius in vivis non est, haud posse se jure quicquam vel in illum, utique hic insontem, gravius consulere, vel in hunc, veluti hac vita defunctum, utlerius tentare aut poense nomine quid concipere.

Interim quia supradicti legati, quorum nomine causam agerent, causam honoris, nominis existimationis dignitatisque suorum hic lasse rursusque pristino nitori ac statui restituendes sibi ul legitimo magistratui concrediderint commiserintque atque suæ fidei summa diligentia commendarint, se hoc considerato probeque ex-10 penso ex officio suo cognoscere, judicare prounciareque, quod contumeliosa illa ignominiosaque supradicti calumniatoris verba in dilectos sibi una cum reliquis Rætis confoederatos suos, Ingadinæ regionis homines, ab auctore scripta strictaque, neque illis neque posteris ipsorum, quoad eorum qua deriventur originem, famam, 18 honorem vel nominis existimationem ullo unquam modo fraudi aut detrimento esse debeant.

In cuius rei fidem binas tabulas, utrique utique Ingadinæ, Superiori quippe et Inferiori, suas, easque Basiliensis civitatis sigillo munitas roboratasque, tradiderunt, quæ adhue extant; datæ ipsis 20 idibus octobris huius præsentis anni, a Christo domino unico Chri-A. 1554 stianorum redemptore eorumque salutis reparatore nempe nato 1554.

Non autem defuere viri cordati et spectatæ cum prudentiæ, tum integritatis, mihi alias familiariter cogniti, qui assercent, quod quum Munsterus haud multo ante tempore in Rætia fuerit, quam opus 25 illud invulgaret, fuerit ex Rætis quidam magni alias nominis, sed interim nequissimus, qui quod in Ingadinos niquo ac infenso animo ob privatas nescio quas simultates offensionesque ferretur, illud quicquid est in Ingadinos calumniæ Munstero memorato malitiose suggesserit diabolus; quod ille alias per se homo minime malus, se sed interim plus æquo simplex et credulus, suscipiens, chartis id incautus illuverit vel in commentarios improvidus retulerit.

A. 1555 Anno Domini 1555 rex Gallorum in Taurinis, Brissaco duce prospero usus successu, his est potitus, partim deditione quidem captis, partim vero tormentis quassatis et vi pulsatis: Eporedia as nempe, Cassali urbe simul et arce, Montisferrati capite magni momenti, et Montecalvo firmissimo oppido, inter Cassale et Astam

medio. Hoc tamen Hispani mox sequenti anno rursus recuperarunt, summa vi oppugnatum, Suessano regulo auctore, quem rex Philippus, Madrutio cardinale dimisso, Insubribus præfecerat.

Eodem anno, decimo calendas aprilis, o vivis excessit Julius III., 
2 Bomanus pontifex, soo consilio plane frustratus, qui decreverat 
politicitusque fuerat, se Romans sedis igue subacturum esse omnes, 
qui a Romanse ecclesise fide defecissent; homo alioqui libidine infamis. Cui prupratorum suffraglis magnoque consensu subrogatus 
fuit Marcellus Cervinus, Etrusens, vir eruditus et ab honestate 
20 morum commendatus non vulgariter; qui, contra solitum Romanis 
pontificibus morem nomen suum retinens, Marcellus secundus nominari voiuit. Qui cito post vivere desiit, quum pontificatum non 
supra dies duos et viginti retinuisset, veneno ab zemulis, ut sunt 
qui affirmant, sublatus, quod et Adriano VI. acciderat; ut alii autem 
20 sunt auctores, morbo regio simul atque aqua intercute extinctus 
perili; quum quandam morum cleri (quem dieunt) reformationem 
atque censuram ecclesiasticam nescio qualem se instituturum animo 
destinasset.

Huic in pontificatum successit Joannes Petrus Caraffa, patria no Neapolitanus, antea cardinalis Theatinus, septuaginta novem jam annos natus, qui Pauli IV. nomen sibi adoptavit.

Eodem porro anno bona pars Lucarnensium, qui trans Alpes in Insubrum finibus incolentes Helvetiorum reipublicæ parent, religionis forma mutata concionatores aliquot evangelicos sibi asci-25 verant, religionem illam amplexati. Quum autem qui ex Helvetiis religionem pontificiam adhuc retinebant colebantque, potiore suffragiorum parte, qua pollebant, freti, huiusmodi religionis mutationem se inconsultis institutam ægre ferrent, eamque liberam illis permittere renuentes, in motus huius auctores etiam nescio quid diræ 30 mulctæ molirentur, cæteris vero Helvetiorum, qui forte hominnm multitudine et finium amplitudine præstant, æquum videretur, ut ubi Lucarnenses in iis, quæ magistratus essent illique magistratui suo deberent, officium fecissent ac præstitissent, quod reliquum esset nulla eis vis inferretur in iis, quæ Dei essent ac Deo illi deas berent, præstandis, sed illis quantumvis alias subjectis concederetur, ut liberis hic conscientiis uterentur; periculum ita imminebat. ne ex huiusmodi dissensione inauspicati motus intestini quid inter Helvetios exoriretur.

Unde Lucarnenses prudentum consilio usi, quo majorum tumultuum discrimen declinaretur, ut boc sibi saltem concederetur impetrarunt, ut qui ex ipsis in concepta de religione sententia persistere decrevissent nec illis persuaderi posset, ut ab incoepto dimoti domi secure manerent, cum totis familiis ac bonis omnibas a extra regionem illam, quo vellent aut possent, libere migrarent. Ita quum ambigentes hinc Helvetiorum partes aliter inter se transigere et alia ratione quam hac, ita ut motus ac turbarum periculum vitaretur, conciliari nequirent, Lucarnenses multitudine non parva cum bona omnium venia dimissi. Adulis alpibus proximis superatis, 10 per Rætiam transierunt, benigne ubique, qua ibant, maxime Curise liberaliter accepti, dum Tigurum nempe petebant; que ubi pervenerunt, a Tigurinis demum vere liberaliter atque hamanissime recepti ac tractati fuerunt; veluti quibus illi non modo tutas inter se atque in ipsa quidem urbe plerisque sedes dederunt, civitate 15 quoque, nedum libertate donatis; verum etiam ut peculiarem ecclesiam in urbe Italicam instituerent concesserunt et Italico item in illa ministro (cuius ipsi linguæ erant) in civitatis impensis tamdiu uterentur, dum et ipsi et liberi ipsorum provincialis idiomatis usum perciperent sibique familiarem redderent; qui quidem minister 20 Bernbardinus Ochinus fuit, quamdiu quippe venenum erroris, quem animo fovebat, non prodidit nec evomere coepit.

Aestate item illa boc in Turingia prodigium apparuisse et in coalo emicuisse sub meridiem dicitur, ensis nempe Turcicus, cuius mucro meridiem versus dirigeretur; nec adeo diu post nobilis quidam Turcicus pirata, mare Adriaticum infestare orsus, aliquot in Apulia oppida diripuit magnumque captivorum numerum abduxit.

Salveldise item hiatum terra quendam factum esse perscriptum est et ad posteros anno illo traditum, ex quo sulphuris et bituminis odor ad tempus exbairt. Cuiusmodi terræ hiatum Guardæ se quoque in Ingadina non adeo diu post contigisse ipsi vidimus, qui sua sponte in agro, ad mediocris bypocausti magnitudinem profunde prærupteque depressus, subito subsederat, sine tamen odore aliquo tetro. Et alia plurima illo circiter tempore prodigia id genus ostentaque hinc inde acciderunt; que principum quorundam et alio-mum bominum funestæ mortes subsequutæ sunt, necono clades luctuosæ, ctiam in Rætia, maxime in Ingadina. Atque imprimis in

Anglia, dum regina in evangelicæ religionis sectatores atrocissime sævit, sperans sese hac ratione pontificiam doctrinam stabilire posse, aliquot regni proceres, præsnles item et antistites vel alioqui homines cum primis docti illo circiter tempore capitis damnati atque s exusti sunt, quod ad pontificiam religionem restauratam redire eamque approbare omnino constanter renuerent : qui fuerunt Joannes Hnpperns, episcopus Clocestrensis; Laurentins Sanderus; Rolandus Taillerus, jureconsultus; Joannes Rogerus, Davidensis episcopus; Joannes Bradfordns, vir doctissimus: Nicolaus Ridleus, episcopus, 10 Londinensis: Hngo Latimerus, episcopus Wigorniensis, qui duo foetorem squalloremque carceris diu perpessi constantes imprimis perseverabant; atque generosus baro Joannes Tilipotus, archidiaconus Vintoniensis. Illa persecutione orta Joannes Lascus quoque, Polonus, peregrinorum ecclesiæ hactenus Londini superintendens 15 qui dicitur, atque Martinus Mycronius, cnm aliis verbi ministris et maxima turba hominum, qui hucusque in Anglia exularant, inde tnm profugerunt. Qui ubi diu incertis sedibus errassent, tandem in Frisia orientaliore, apud Belgas atque item Francofordiæ et alibi Belgicas ecclesias vel magis evangelicas ad usus peregrinorum a 20 magistratu impetratas constituerunt.

His ipsis diebus magnas etiam Anglorum numerus, erulatum inde profecti, Argentinae tandem, Basileæ, Tiguri, Bernæ, Genevæ et locis finitimis magistratus permissu consederunt, ubique humaniter suscepti. Fertur antem, quod Stephanus Gardinerus, Vintomenissis especupa stque idem regni cancellarius, tantoper regniam contra Lutheranos, ut vocant, incitarit; cui facto tamen non diu superstes fuerit, verum ubi per biennium jam ex proceriptorum et dammatorum bonis coronatorum millia ad nonaginta, prater aurea et argentea pocala atque alia immobilia etiam bona quam phrima scorrasisset, lenta tabe correptus miserabiles cruciatus perpessus et tandem novembri buius anni mense magno furore extinctus fuerit.

Illo denique tempore quum Cæsar Carolus vel filius eius, rex Hispaniarum Philippas, Joannem Jacobum Mediceum, Marigananum regulum, pro fideli ipsius opera cum contra Turcam in Pannonia, 20 tam in Etruria contra Gallum sibi navata præmio remuneratus, Trinmpliinos ei, quibas dominatus olim fuerat, rursus tradisionat ac donasset, omnes fere vulgo expectabant, ra taliquid contra Rætos ille in Volturena aut alibi, rursus illis vicinus factus, ut olim moliturus esset; quum is supradicto anno ab initio autumni, senio jam confectus (annos quippe plus minus septuaginta natus) ac diu æger, Mediolani in sua patria nltimum clausit diem. Vir bellica laude clarus vel rebus postremo in Etruria feliciter gestis, nisi ex privata a fortuna, quemadmodum Henricus Pantaleo scriptum reliquit, malis artibus, quibus initio fuit usus, ad eum gradum pervenisses.

Cæsar Carolus etiam hisce fere diebus sane turbulentis quum ætas eius ingravesceret adeoque corpus curis et laboribus fere esset confectum, Burgundiæ provincias et reliqna regna sua ac principa- 10 tus filio Philippo, regi Hispaniarum, de manu tradidit.

Quum præsente hieme item ingens bellum inter regem Svetias et principem Moscovitarum ortum esset, quod ad duos annos fere est extractum, priusquam pax confirmaretur, ubi et Moscorum dur ducentis equitum millibns Finlandiam fuit ingressus, quadringenti is Russi cum aliquot proceribus super palude glacie concreta consilia inter se conferebant, quanam ratione potissimnm hostis superari posset; quum ecce glacies pondere pressa cum insistentibus hominbus, horrendum dictul subsidit atque submergitur.

A. 1056

Anno porro Domini 1556, mensibus februario et martio, terri- so ficus cometes quotidie, sub ineuntem noctem in meridionali così plaga oriens et in multam usque noctem durana, diu se hominibus cum admiratione visendum exhibuit, ez quo horribiles quidam veluti oblongissimi, subobscuri tamen radii, occasum versus prominentes, illis, que sub illa mundi plaga sunt, gentibus nescio quid so minitari aut portendere videbantur; mox autem ubi longius paulo progressus esset, scopas illas et quasi prominentem caudam in septentriones vertens, illis, qui illi coli cardini subjacent, minax dira quedam intentare velle apparebat. Ita nobis quidem Tutii tum azentibus seniusus ellum contemplatis visus fuit cometes.

Illis ipsis diebus fere, quinto nempe calendas martias, sortem subiit fatalem Fridericus, septemvir palatinus ad Rhenum, anno statis septuagesimo tertio; cui absque prole defuncto sanguinis propinquitate successit in septemvirali dignitate simulatque palatinatu fratris illius filius Otto Henricus. Qui statim, religionis forma as mutata et missa cum pontificiis ceremoniis abrogatis, evangelip prædicationem junta prophetica et apostolica scripta in omnibus

ditionis sue locis, plerisque etiam petentibus, exerceri jussit. Cuius exemplo motus etiam Carolus marchio Badensis et ipse evangelicam amplerus est religionem, Augustame se confessioni adjungens, publico scripto quoque edito, quo inter alia immensas Deo gratias aagebat, qui mentem sibi et populo suo illustrasset, ut Christi salvatoris meritum intelligere, errores cognoscere vitareque et evangelicam veritatem pacifice amplecti comitiorum imperii decreto possent.

Idem Inferioris Austriæ quoque proceres atque ordines illo pic circiter tempore a Ferdinando rege admodum serio magnaque gravitate sibi concedi, ut sæpius jam antea, petierunt; nihil vertif palam asserere, præcipuam eius calamitatis causam, quæ sibi usque a Turca inhæreret et jamjam cervicibus impenderet, esse, quod divini verbi veritas puraque evangelii prædicatio nou admittatur, sed 12a usque explodatur. Sed frustra fuit; quum tum quidem adhuc, ut sæpius hactenus, resulsam hic tuleriat.

illo item tempore Monaci ab Alberto, duce Bavariæ, ordo equestris et quædam illius ditionis civitates nequicquam postularunt, ut sacramentum altaris, quo dicunt, sub utraque specie omnibus biberum et sacerdotibus matrimonium permitteret. Paucis post Fridericum palatinum morte sublatum diebus mortuus est etiam Joannes Isabergius, Trevirensis archiepiscopus et elector sive septemvir; in cuius locum Joannes Leiensis fuit electus. Illum mox subsequutus est, eodem fato sublatus, Adolphus, Coloniensis vel 20 Agrippinus pressul elector, qui superioribus annis Hermanno, religionis reformationem evangelicam meditato amplexoque atque hinc magistratu abrogato, suffectus fuerat, cui nunc Antonius Schavaburgius subrogatus est.

At duriora fata Thomam Cramerum, Cantuariensem archiepi20 scopum et regni Anglicani præsidem, obruerunt. Qui ubi triginta
menses fedam captivitatem perpessus fuisset, tandem diuturnis
doloribus, quibus diutius ferendis pares humeros non habebat, ex
carnis mollicie cedens, captibus sibi ab adversariis propositis semel
quidem subscriptis, sed posceta pomientala ductus nunquam quierit,
20 donec rursus ob suam in religione constantiam damnatus et ad
rogum ductus sublata roce exclamaret: "Digna est hæc manus, quæ
papistice impletati subscripti, tt primum jegis cruciatus sentiat."

Que et rogo jam succenso in favillam prius redacta fuit, quam reliquum corpus igne corriperetur; quemadmodum multi Anglorum oculati haud dubie testes testati sunt, et inter illos nominatim Edmundus, germanus Thomse frater, archidiaconus olim Cantuariensis; Joannes Balsus, item episcopus Hibernie, et Joannes Forus, s. Basilese postaa religionis ergo pariter exulantes. Mortui quoque sunt Angli, Argentinae tum exules, Joannes Pontus, episcopus olim Vintoniensis, atque Richardus, regius ad imperatorem legatus, cum multis allis generosis et doctissimis viris, qui hinc inde per Germaniam disersi dissinatione iram recines sum fuere cocebantur. o

Eodem anno Domini 1556, sexto calendas septembres, mortuus est etiam in Foederata Rætia Christianus Hartmannus, Trinsii seu Triruptii ecclesiastes, jam octuagesimo proximus ætatis suæ anno. Qui quum olim esset (ut quidam de illo scripsit) canis in præsepi vel magis bos ad præsepe pinguis, hoc est monachus Curiæ ad divi 18 Lucii, postea bonus Domino operarius et verbi divini minister est factus; qui in Rætia evangelicam vel reformatam, quam hodie ferme vocant, religionem tradere coepit, secundus ab Ulrico Marmoreo. primum Tusciani in Domiliasca, deinde Trinsii seu Trimontii Alti, quo illinc migravit; vir frugalis si alius et bonus pater familias at- 20 que per multas adversitates probatus Jesu Christi servus. Et nempe quum domi potuisset Sagentii, unde oriundus erat, si missam celebrare voluisset, opimissimo frui sacerdotio ac delicatissime vivere, conditionem recusavit, contentus potius alibi, ubi evangelium docere posset, tenui sterilique annuo salario cum pudica uxore et honesta 25 familiola, quam indeptus est tandem, parce et duriter, honeste tamen vitam tolerare; potius ita cum Moyse eligens simul malis affici cum populo Dei, quam temporariis peccati commodis frui, majores arbitratus divitias probrum Christi, quam Aegyptiorum thesauros; ut et multi alii in Rætia memoria digni viri, qui huius exemplum tum so imitati sunt, antea sacrificuli. Ex quibus eodem anno, imo paucis post jam dictum diebus, ultima nempe hebdomade septembris, peste obiit Tusciani doctus etiam egregiusque vir, Conradus Jæclinus, ibidem parochus. Quem mox secutus est, hic vivere desinens, Blasius quoque Praderus, Valendauni verbi minister, senio jam confec- 35 tus simulatque penuria exhaustus, olim vero corpulentus obesusque sacerdos. Qui et ipse unus eorum fuit, qui primi in Rætia reformatam doctrinam prædicantes missæ et doctrinæ pontificiæ renun-

Ita quum observatum sit fere, Deum crinitis id genus sideribus, in colo præter usitatum morem ardentibus, dira terris minari, quod s et fatidici tum de supramemorata stella peculiariter sentiebant, eventus non fefellit; quum præter horrida bella, quæ anno illo subito et quum minime expectabatur in Pannonia. Italia et tandem etiam Belgio exarserunt, mortes etiam principum et magnorum virorum non naucze, mutationes item insignes secutze sint, ut iam 10 partim delibatum, partim vero post perstringetur. Et nempe Lucarni, de cuius oppidi hominibus paulo supra etiam est dictum, postridie calendas septembres horribilis et inaudita tempestas fuit exorta: ubi summo mane turbo vehemens de nubibus descendens. ædificia quædam prostravit, post meridiem vero pluvia, tonitrua, 16 fulgura, fulmina usque adeo per quatuor horas sævierunt, ut omnes haud aliter sese compararent, ac si ultima dies adesset. Unde illac labens torrens ita excrevit, ut arbores et ædes secum abducens, nullum tandem exitum haberet, obstructus utique; quapropter totum circumiacentem agrum lacus instar constagnatus occupabat. 20 donec eruptionem nactus, suo impetu magnam jumentorum pecorumque simul et hominum copiam abripuit et circa vicinam regionem mirum in modum foedavit. — Sub finem huius denique anni morbus in populis promiscue serpens et absque discrimine sæviens plurimos passim homines absumpsit; inter quos et Joannes Slei-25 danus, historicus sui temporis facile primus, eo correptus Argentinæ fato concessit: quum non diu ante Carolus Cæsar illo autumno ex Belgio in Hispaniam, continuis laboribus ac morbis fessus confectusque, se recepisset, cum Maria et Eleonora sororibus, ut ibi in conobium quoddam abditus, reliquam vitam procul ab omnibus an negotiis et strepitu semotum ageret.

Illo item anno 1556 hoc, quod mox sequitur, portentum in A. 1556
Tauriaco, Helvetiz pago, accidisse passim per terras emanavit, typis
etiam Germanice excusum: tres nempe silices, in singula pondo
graves, decimo quarto calendas novembres diluculo in ripa Tosse
sa mnis, Vitodurum oppidum præterlabentis, fuisse repertos, palmum
non amplius in aqua inter sese distantes; quorum quilibet in parte
sui suorema vel sursum venus ad celum secetante eculiari quo-

dam imprimis conspicuo signaculo insignitus esset; unus nempe cruce rubri coloris obliqua, alter itidem rubra cruce, sed ea recta, tertius vero denique lapidum illorum ab illa sui parte haberet veluti scutum graphice depictum, cum via vel linea, colore pari modo rubra, transverse per illud ducta, ita ut Tigurinorum propemodum s insignia referret. Item quod silices illi, Vitodurum inde ablati, admirationem non vulgarem in omnium, maxime magistratus animis suscitarint, nec secus Tigurinis quoque tantum non stupori fuerint, ad quos etiam memorati lapides perlati sint; veluti quibus uti dominis Vitodurani pareant. Unde Vitodurum rursus eos illorum jussu 10 reductos Vitodurani, in eventum utique intenti, quem illi portendant, diligenter servent. Item, quod characteres, quos in silicibus esse expressos est dictum, quum fricando illos vel abradendo delere omni conatu tentarint, hoc evidentiores magisque perspicui evaserint, quo magis sunt homines annixi eos atterendo infuscare et ob- 15 scuritate obducere. Cuius rei relationi non improbe subjectum Germanice erat in hanc sententiam : Quid autem omnipotens Deus hoc etiam ostento seu miraculo sibi velit, nenes pios quosque judicium sit, imo penes ipsum unum miraculorum auctorem, quem penes est unum et vasti custodia mundi: qui et dixit: si homines (veritatem 20 ac Christi domini laudem) tacuerint, mox lapides clamabunt; quod Germanice hoc rhytmo expressum erat: "Ee Gottes wort man werde schweigen, so werdens auch die Stein aus schreven." Quod mox Rætice quoque versum hoc modo decantatum est : La crappa aunt a bragir vain sii, choa la plæd da Deis dee ngir taschii."

## Сар. 64.

A. 1857 Anno a salute humana condita 1557 bellum accidit, quod Philippus rex Hispaniarum, duce Albano, et Henricus Galiarum rex, Guisano ipsius copiarum imperatore, in Italia inter pacem vel inducias inter se se factas gesserunt, non suo tamen, sed alieno nomine, illi nempe M. Antonii Columnae, clientis sui, hic vero Pauli IV., so Romani pontificis, in Taurinis ad Valentiam et in Latio ad ipsam

urbem Romam; ubi Gallus quidem peditatum Helvetiorum simul et Rætorum habuit viginti duarum cohortium vel (ut hodie dicitur) signorum, quibus Guilhelmus Frolichius, eques auratus, præfuit, militaris peritim nomine non vulgariter celebratus, veluti qui priodem in Taurinis ad Ceresolam insigni victoria a Cæsarianis relata præclaram nominis famam acquisierat. Quum autem Gallicani in profectione Valentiam in Taurinis per occasionem cepissent et urbem Romam cum pontifice, Albam obsidione liberassent, in Belgium a rege Henrico revocati sunt: ubi Italici istius belli occasione 10 bellum inter utrumque regem, demum quinquennalibus fractis induciis, recruduit; quo Philippus insigni ad Sanquintinum victoria cum ipso oppido est potitus Aimeo, Momorantio conestablio vel equitum magistro, iterum capto cnm filio et plurimis aliis ducibus et signiferis atque magno equitum ac nobilium numero etc.; id 15 quod eodem anno, quarto idus sextiles, evenit. Quo denique bello item Caletum, urbs maritima eademque munitissima, ab Helvetiis Rætisque et reliquis Gallicis copiis, quibus ex Italia revocatis dux Gnisius et Petrus Strotia præerant, ab initio anni salutis 1558, tertio A. 1558 nempe nonas januarias, capitur diripiturque, Anglis post ducentos

nempe nons januarias, capitur diripiturque, Anglis post ducentos seplus minus annos ereptum, qui cum ucoribus et liberis, dulcibus pignoribus, simul atque cum evangelica, quam ibi colebant, religione inde in erilium migrare jussi, nrbem illam Gallis colonis, adversse, pontificio nempe religionis observantibus, codere coacti sunt. Illo itidem circiter tempore o quum regina Anglise et Polus car-

1110 tidem circiter tempore quum regina Angline et l'Olus carsidinalis, pontificia religione semel passim in regno restituta, non
contenti essent multos a se supremo affectos esse supplicio, plures
autem hine inde proscriptos, nisì etiam in quorundam archihæreticorum, ut ipsi vocabant, acdavera sevirent: missis duobus episcopis
legatis Cantabrigam, Martini Buceri et Pauli Fagii ibi defunctorum
corpora, publice damnatorum instar, exurenda curarunt atque Petri
martyris uxorem, Oxonii prius sepultam, denuo effodi et in sterquilinium poni jusserunt, quasi eam, quue tanti hæretici uxor immerito
cum aliis Christicolis eedem in loco quiesceret.

Eodem porro anno 1557, tertio nonas octobris, ventus quidam A. 1557 sa inusitatissimus Reticis terris orta jam luce incubuit, qualis antea, præsertim in Ingadina, altissimis si usquam montibus undique circumdata, hominum memoria nunquam est factus, ab occasu nempe in orientem vehementissime perflans; qui nempe per totam, ut jam dictum, Ingadinam ingente cum impetu perlatus, multa in singulis vicis sedificia deterit, scandulis vel asserculis larignis, iisque same ponderosis (utpote crassiusculis latioribusque, quales er eo ligno alias solidiore gravioreque bif ere fiunt), dejectis. Qui item flatus shaud dubie, divinitus nimirum immissus, imprimis Ingadinos modestize monuit, et ut tranquilitati studerent; quum illis ipsis diebus tota Inferior Ingadina tumultibus personaret plus satis odiosis, ita ut ubique turbaretur, idque propter latrunculatorem et judices creandos, qui capitalibus flagitiis puniendis coërcendisque præ-10 essent; imo ob detestablem magis ambitionem, qua dicto jam muneri nullus non imminebat avidissimeque inhibat, populis ubique in duas inter sese diversas factiones se scindentibus.

Quæ et res tandem componenda omnibus Rætorum simul optimatibus necnon Oenipontanis quoque rectoribus, qui id temporis 16 Ferdinando Romano regi a consiliis ibi erant, non nihil negotii fecit. Nec tum modo omnes Inferioris Ingadinæ vici eiusmodi ob causam contentionibus strepebant, verum etiam postea clades quoque cædesve primariorum virorum et alicubi eorum etiam, qui magistratum gerebant, diversis in partibus Rætiæ factæ sunt, veluti in Fovea, 20 Antianæ Jurisditionis (Rætice "in la Foppa dagl Ant"), Superioris Foederis: Samadenæ item in Superiore, et Eremusii in Inferiore Ingadina, Cathedralis Foederis etc.; idque in rixis ac simultatibus ex simili fædæ ambitionis vitio exortis. Ubi et aliquot ex cædium patratoribus, cunctis quas possidebant facultatibus exuti, proscripti as vel alias in exilium ad tempus relegati fuernnt, alii autem alioquin ad extremam redacti inoniam, et quidam etiam illorum variis calamitatibus ac infortuniis toti inde obruti. Ut interim taceam lites jure alibi eiusmodi ob causas plusquam odiose et tantum non hostiliter agitatas, haud sine grandibus impensis; atque ut imprimis nihil so hic diuturnum illud invisumque dissidium dicam, in Superiore Ingadina inter Tutienses et homines supra Merulanum Fontem incolentes ex omnino pari ambitionis materia natum excitatumque; ob quod tota trino inter se foedere cohærens Rætia totum jam triennium vel eo etiam plus exagitatur, imo ne hinc intestinis tumulti-sa bus inter sese collidatur hisce maxime, quibus hæc damus, diebus periclitatur; quod malum ut Deus avertat clemens ex animo preca-



mur, atque ut ambigentium inter se partium, simulatque omnium Rætorum mentes ad studia pacis ac Christianze charitatis flectat atque dirigat per filium eius, dominum nostrum Jesum Christum, supplices oramus.

Haud multis post memoratum jam venti impetum diebus, eodem mense. Lavini et in omnibus, qui infra illum vicum sunt. Ingadinæ vicis inusitatum quoddam, subobscurum ac veluti glaucum colore lumen nocte intempesta effulsit; quod quidem, ubi aliquantisper regioni incubuisset, tandem cum insolente quodam ac se horribili fragore atque veluti strepitu tonitrui simili per vias raptim ducto, disparuit. Qualem sane fulgorem, qui totam Ingadinam pervaserit, plurimi homines, quos ipse adhuc superstites et vidi et narrantes audivi, constantissimo sermone testati sunt se olim noctu vidisse, octavo idus januarias, quo utique die epiphaniæ Domini 10 celebrabatur memoria, anno, inquam, Domini nati 1499, qui annus A. 1499 etiamnum hodie memorabili illo bello celeberrimus est, quod a Cæsare Maximiliano ac illius sociis foederis, toto, inquam, imperio illatum, Ræti atque Helvetii defenderunt et cum hostibus gesserunt; et quo anno item eadem Ingadina tota (Deus clemens omen aver-20 tat!) detestandis (proh dolor!) incendiis æstuavit. — Illis ipsis octobris mensis diebus anni a Domino homino genito 1557, quibus illa in A. 1557 lngadina prodigiosa evenisse jam recensuimus, haud secus in Ræticonico pago quoque passim per vicos tonuisse luminaque emicuisse eximius vir Philippus Gallitius Salutius nobis literis Curiæ renun-25 ciavit, uti sibi etiam renunciatum quidem esset. - Brevi post, tertio nempe (nisi me memoria fallat) idus novembris, a pluribus in Ingadina trigeminus passim visus est sol. Qualia in sole et alias signa olim a domino Jesu prædicta sunt, quæ illum judicii impiis terribilem, piis vero longe quam jucundissimum lætissimumque se futurum diem præcessura sint.

Anno porro a Christo domino et unico redemptore nostro virgine nato 1558 æstas fuit non Rætis modo, verum reliquis Europæ A. 1558 gentibus plerisque etiam erucis infestissima, quæ in hortis primum oleribus, maxime quod betarum, brassicarum et rapaciorum erat, se exesis funditusque absumptis, inde in vias quaquaversum prorepentes, in domos imo in comacula, cellas poenarias, cubicula, atque in ipsa denique cubilia lectosve, inque cibarias sportulas ac mensas Quatta sus Schwistes Geshebats. IX. serpebant et ingente, imo immensa ubique copia scaturiebant, ingrato sane atque injucundissimo plane cum spectaculo. Que tandem sublimia petentes ac in summa sedificiorum tecta evadentes, laquearibus ibi et tectorum tigillis et asseribus adbeserunt atque bæc veluti mordicus arrepta ita occuparunt, ut in sequentis anni aver usque affixæ illic hæresecrent, crustulis quibusdam duriusculis ac veluti tibecis, quibus tectæ laterent, contractis. Hæ setate insequente, crustulis ultro decidentibus, in papiliones seu in genus quoddam alatorum vermiculorum evasere, ex quarum excementis urrsus ingens camparum vis ubique in hortis est enata, que, quum bomines denuo simile eius, quod superiore anno fuerat, tetrum spectaculum horrescentes expectarent, immodico tamen æstu, quo annus ille infestus fuit, prius feda invisaque animalcula enecta atque extincta fuerum, quam olera in solidum erosa absumerent.

Illo item anno Carolus V. imperator, Ferdinando fratri jam 10 olicesari designato regique ob id Romanorum appellato, imperium de manu, antequam decederet, tradicii, ist atame ut septemviros Francofordiam in comitia cum aliis imperii principibus congregatos missis legatis rogarit enice, ut institutum suum ratum habeates, fratrem Ferdinandum commendatum sibi habereti veluti 10 quibus totum hoc imperatoris eligendi constituendique negotium committeret, qui hac sua de manu traditione heptarebatus dignitatem nequalquam enervatam vel sublatam, sed potius stabilitam cupiat. Ita Ferdinandus ibi ab electoribus imperator declaratus, Carolo fratri, quod felix ac faustum sit, octavo idus martias suc-20 cessit.

Eodem item anno bis in Belgio inter reges potentissimos Henricum et Philippum pugnatum fuit. Ubi Henricus quidem Theodonis villa Guisio duce potitus est, oppido ad Obriacum flumen mirifice munito et Gallis ad conatus illorum prohibendos infesto; so non tames sine multorum militum et ducum jactura. In quibus pracipuus Petrus Strotia periit, regine Gallise propinques, belli dux peritissimus et egregie fortis. Philippus vero cum boste non procul Caleto Egmudano duce in patente planicie congressus, insignem retulit victoriam.

Mense porro eius anni augusto luridus dirusque cometes, acutum in Occiduam mundi plagam telum vibrans, per totam fere Europam apparuit, qui uou obscure, Henricus Pautaleo iuquit, plurimorum regum et principum funestum exitium miuari et porteudere visus est; id quod eventus ipse declaravit.

Hoc ipso itaque anno in Hispania, secundo septembris, mortua s est Eleouora, Caroli imperatoris soror, quam Franciscus, Galliæ rex, in matrimonio habuerat. Hanc paulo post, vigesimo primo uimirum septembris, secutus est Cæsar Carolus, itidem in Hispania Bætica, ad Saujusti, vir vel maximis imperatoribus comparandus, nisi eum fortuna quodammodo destituisset, quæ eius virtuti perpetua comes 10 autea fuisse putabatur. Quam fortuuæ mutationem quum vir prndeutissimus ipse sentiret, sese mature satis atque houeste a uegotiis omnibus retraxit et iu portum contulit etc., quæ idem Pantaleo de Cæsare Carolo tradidit. De cuius felici exitu haud diu post in hunc fere modum in Rætjam est literis cum Germanicis, tum Italicis 16 reuuuciatum, quam vere ignoro: , Nemiuem jam latere putamus, Carolum quintum Cæsarem, quum senex ac ætate gravis esset, ut eo levaretur ouere, ac quasi mole humeros ipsius diutius, quam ferendo sit, premente, ante bienuium jam imperio renunciasse; et fratre eius illustrissimo rege Ferdinaudo ante Romanorum rege designato et jam tandem ab heptarchis Augusto declarato, statuisse, quod vitæ sibi porro restaret, in Hispania, peculiari filii sni jam regno, tranquillum et a mnndi strepitu semotum agere. Is itaque hoc præsenti anuo 1558, octavo calendas octobris, ex corruptibili hac A. 1558 finxaque vita feliciter pieque decedens, ad æternam, ut pie creditur, 25 est eluctatus; veluti qui in vera Christiana orthodoxaque fide, quam superiore tempore in rebus Germaniæ tractandis administraudisque demnm imbibit, transmigraverit. Quum enim iu extremis agens viciuns jam morti esset, libere, iutrepide et minime ambigue est coufessus se frivolis illis ac vanis præsidiis, quibus homiues hactemus, a sacrificulis ita persuasi, confisi sint, semel nniversis rejectis relictisque, uni Christo domino, veluti amplissimo divinæ gratiæ pignori atque tutissimo præsidio, fide inhærere atque inniti, credereque per illum solum salvum se factum iri, vel quod numen cœleste, peccatis suis juste iratum, sed injuste a se offensum, sibi pro-se pitium reddatur per solum Christi mortis meritum, supplicio, quod is, pro humano genere passus, iu anima simul et corpore senserit, et cruore ab eo pro nobis effuso constans, uti per unicam idoneam

Paris Const

pro totius mundi peccatis semel tantum immolatam hostiam ac sufficientem propititationem; ita ut pater colestis jam propter Christum unigenitum filium suum, quo ipse uti unica salutis sus anchora niiatur, contentus sit, se uti Christi membrum adeoque fratrem, fide utique in illum justificatum, in filium prompte adoptare a
t pro æternæ vitas felicitatisque hærede ac regni Christi consorte
agnoscre atque suscipere. Quam tantam felicitatem atque salutem
ipse confidat se nullis propriis meritis vel operibus bonis, sed quoad
illa penitus gratis, sola in Christum et divinas de eo promissiones
fide, sibi er mera gratia divinitus concessa, esse consequuturum, re
lilaque tanta bona sibi applicatum iri. Qua fiducia fretus aque suffultus et ita rem habere verbi divini ex sacris literis petiti auctoritate persuasus, ipse jam promptissime sit paratus, quando ita Deo
placeat, de hac aduca vita latsus securusque excedere.\*

Ex illa tam egregia ingenuaque illustrissimi invictissimique 15 olicarios confessore (nunciantes illi inquiunt) evangelica doctrina, velut oblata occasione uluens et ceu ansa arrepta, passim in Hispanias (ubi hactenus ita silentio supprimebatur, ut nullibi gentium minus de ea quis vel mutire auderet) emanare dicitur, et usque adeo felici successu propagari coepisse, ut in dies lectior seges copio- 26 siorque inde proventus expectetur, qui nulla quantumvis immodica inimica vi prohiberi opprimique quest, quod innumera quippe hominum multitudo tam latant rem obvis ulnis ampletetur, imo rapiat et veluti vim in regni cœlestis oblatum consortium violenta etiam (ut Domini in evangelio verbis utamur) faciat. Tantum illi 22 Non multo autem post Cæsarem secuta est altera soror, Maria,

Ludovici Pannoniæ regis quondam uxor, quæ longo tempore Belgis præfuerat; quibus jam Emanuel Philibertus, Sabaudus, a rege Philippo in amitse locum præfectus erat. Eodem item tempore mortua est etiam Maria regina Anglis, Philippi uxor. Et ne illa sola e æregno abire cogeretur, paucarum horarum intervallo comes ei peregrinationis et sempiterni a regno exilii adjungitur Reginaldus Polus cardinalis, Romani pontificis a latere in Anglia legatus; qui illi præcipusu quoque socius, imo auctor fuerat in pontificia religione in Anglia semel restituenda et hinc magnis illis in regno turbis as excitandis. Ut fueera autem regum et principum cumularentur, mortuus est per oos fere dies Otto Henricus quoque, princeps sep-

temvir Palatinus, cuius in locum legitima successione Fridericus, Joannis Palatini olim filius, princeps elector est ordinatus. Hunc mox Christianus rex potentissimus Cimbrorum, qui Dani vocantur, snbsequutus est, cui Fridericus filius in regnum successit.

Quemadmodum autem Ednardi regis luctuoso interitu gravissima in Anglia, pontificis Romani auctoritate per Mariam reginame restituta, facta fuerat mutatio, ita, eadem jam decimo tertio calendas decembris præsentis anni morte extincta, pontificis auctoritas denuo abrogatur, et exulibus restitutis prior ecclesiarum forma 10 rursus publice recipitur. Quum enim unica Elisabetha, puella lectissima, utpote literis, religione, pudicitia et forma excellentissima reginze jam mortuæ ex patre soror, superesset regni capax legitimaque hares, quæ hactenus, quod in religione sorori acquiescere renueret, in custodia servata fuerat: hæc jam ad Britannicum regnum legitima auctoritate suscipiendum omnium ordinum consensu eligitur atque solemniter corona inanguratur. Quæ ut primum regni functionem iniit, illud corrigere volens, id a religione auspicatissime plane orsa est.

Indictis itaque totius regni comitiis pontificia in illis doctrina no cum humanis traditionibus et ceremoniis, per Mariam et Polum cardinalem introducta, abolentur proscribunturque, atque regis Eduardi contra religionis formula snmmo omnium incolarum desiderio publicaque lætitia restituitur; decreto præterea publico facto exules, hinc inde per Germaniam et alias dissipati, revocantur iiss que aditns ad paterna et pristina bona conceditur; qui et hac hieme, ingente inter se mntna celebrata gratulatione, in patriam redierunt. Nam ad einsmodi publicum factum senatusconsultum edictumque regni illius homines plerique omnes, necnon alii plurimi passim provinciarum, toti inde gaudio perfusi delibutique, voluptatem ut mon minorem, ita multo etiam solidiorem constantioremque, ut fertnr. cum devota erga Denm gratiarum actione laudisque illins confessione perceperunt, quam illa voluptas triumphalisque ovatio fuerit (quantumvis immodica et effusa ea fuisse dicatur), quam Romana curia, papa, inquam, cum cardinalibus ac reliquis creaturis suis ad s Eduardi regis mortem cognitam et ad sororis illins Mariæ ei surrogatæ sævitiæque, quam illa in evangelicos hæreticos, ut ipsi vocant, immanis effrenisque beluæ in morem exerceret, nuncium percepisse

feruntar; tantum utique, ut eam publice etiam pulsatis simul omnibus totius urbis campanis, horrisonis æneis tormentis displosis. atque tota urbe personantibus organis instrumentisque musicis omnis generis canoris, et nullis non denique lætitiæ indiciis, significarint. Hæc et alia id genus de evangelica religione passim feliciter s promovente, in Rætiam usque etiam tum nunciata, non universos itidem afficiebant, nec omnes eo eodem animo affecti percipiebant : sed pro religionum diversitate, quas alii aliam amplectebantur ac tenebant, eo quisque, quo suus ipsum genius rapiebat, sequens, alii læti illa, mæsti alii, nt adhuc fere fit, audiebant,

Interim dum gentes ob amissos principes lugent, pax diu jam frustra exoptata et sæpe tentata inter dnos potentissimos Enropæ hodie reges, Henricum Galliarum et Philippum Hispaniarum, Philibertum item Taurinorum atque Allobrogum principem, cuius potissimum causa bellum gerebatur, sedula Momorantii et aliorum sa Gallorum captivorum opera et consilio coaluit; quæ tamen diu occultata fuit, ne forte milites, quibns pacis nomen fere invisum existit, inde consternati, novi quid molirentur. Qua etiam de causa diutius in castris retenti sunt atque sic tandem dimissi, quasi de pace conveniri nequivisset et sequenti anno bellum redintegran- 20 dum foret : onum in ambarum partium castris supra centum triginta armatorum millia essent, quorum plerique, pacem fastidientes, vel a nomine illius etiam, qua ferme milites sunt impietate, abhorrebant. Rumore tamen in dies magis increbrescente erumpenteque, A. 1559 tandem primo vere anni ab humana salute condita 1559 incunte 20

pax promulgata passim emanavit: de cuius conditionibus Henricum Pantaleonem libro commentariorum Sleidani 28, late affatim tradentem consulito, qui voluerit.

Jam dicto a Christo nato anno 1559, ab initio februarii, nostrates, id est Ingadinenses, qui Domesticum, Senonum seu Aenanse se vallis (quod idem est) pagum, emporeticis privilegiis donatum, se ad nundinas mercandi causa contulerant, ubi inde redierunt, pro re maxime comperta retulerunt, ibi in ipsis nundinis vermiculis pluisse, quos et ipsos se vidisse et exacte contemplatos esse una cum reliqua frequentissima illic multitudine affirmabant. Eius- as modi item anni sestas imbrium ferme expers fuit et siccitate quadam inusitata insignis, quæ et miræ inde subsecutæ annonæ cari-

tatis causa fuit et magnæ omnium terra nascentium proventuum ubique terrarum (maxime Europæ) sævientis penuriæ, præterquam vini, quod ut satis benigna copia, sic et bonitate præstantiaque rara passim vinetorum ille protulit annus. Quanquam autem æstas illa mira illa ariditate infamis fuerit, in Ingadina tamen bis circa maji finem et principium junii copiosius non tam pluit, quam nixit; unde etsi segetes, maxime quæ autumno superiore satæ fuerant (cuiusmodi secale autumnale ibi dictum imprimis est), ita humi procubuerint, ut multum inde proventuum illorum, resurgere nequiens 10 Sicque in calamo suffocatum, contabuerit perieritque. Causa tamen nix illa fuit, ut, quod resurgere ex segetibus potuit, hoc satius ab inusitato illo ac diuturno solis fervore mox insequuto tueri se potuerit, hincque non usque adeo maligne, Dei beneficio, annona ibi provenerit, ut in aliis per circuitum regionibus vulgaris fuit queri-15 monia, licet nec tam copiosæ etiam, quam aliis ferme annis plerumque solebat.

Subsequuta deinde hiems æque nivium multitudine crassitudineque, ut superior æstas superfluo æstu, inclyta fuit. Namque quum annis proximis aliquot nives hieme perparcæ atque rarissimæ sofuissent, ita ut telluris superficies per totum ferme hiemem nuda appareret in ipsa quoque Ingadina et aliis Rætiæ locis eminentioribus hincque frigidioribus (ubi alias plerumque nives quæpiam crassæ decidere solent, quæ totos quinque ut minimum continuos menses telluri incumbant eamque obtineant), hoc tandem anno tam 23 crebræ cœlo delapsæ sunt nives, ut crassiores profundioresque illæ ab initio decembris fuerint, quam alias, quando etiam omnium maxima crassitudine fuere nives unquam, nivem ingruisse homines hodie in Rætia superstites meminerunt; usque adec ut multis in locis oportuerit ædificiorum tecta, quæ alias nimia nivis mole preso mente ruitura erant, pedaminibus subditis suffulciri, atque aliqua, illorum etiam onus non sustinentia, fracta concrepuerint; id quod etiam postea non semel, et maxime hoc, quo hæc damus, anno 1576 A. 1576 accidit, maxime hic Celini.

Et quanquam immodicæ, ut jam dictum, nives montes pariter se et campos occupatos tenerent, nullæ tamen eo anno labinæ (hoc nomine immensæ nivium coactæ montibusque delapsæ moles Rætice nuncupantur, quibus et litinera hieme alicubi infesta et non



satis tuta esse solent) e montibus in valles delatæ sunt; quod nimirum nives cuncta prius occnpaverint, quam solum gelu induratum condensaretur; qualis soli vel telluris congelatio vel maxima
causa esse solet, nude nives ad lapsum proclives facile loco dimovenatur, atque sun aggisque per devexam montium in unum acoactæ, suopte mutuo impulsu et pondere ad inferiora cum impetu
ferantur; atque sun denique crepitu fragoreque, qui ex mutua illarum collisione redditur, resonantes aliae alias proliciant sollicitentque et quasi ad se imitandum invitent, et ita demum labina: a
labando dicta vere efficiantur.

Eodem anno item rursus rnmor passim emanavit, quod sicut undevicesimo ante anno factum superius est dictum, nefandi grassatores, incendiarji alias dicti, in Germaniam, Helvetjam et Rætiam exiissent, ab eodem nimirum, qui olim eiusmodi abominationis auctor fuerat, aut ab alio eius simili satanæ mancipio emissi subornati- 18 que, qui evangelicis maxime oppidis vicisque igne incendendis insidiarentur, sub variis diversisque mendicorum, institorum et diversorum opificum cerdonumque habitibus ac speciebus aliis alii, ne agnoscerentur, tecti. Qui numero, ut fama ferebatur circiter septies mille, quum præter alia, quorum nonnulla ab illis hinc inde exusta 20 perhibeantur, Curiæ etiam, Rætorum veluti metropoli, occultati ignis insidias struxissent, cives ibi, matura sedulaque cura ac vigilantia concinnatum scelus ex singulari divinæ providentiæ in ipsos clementia antevertentes, ubi detestandam facem etiamnum fumantem vel fætentem tantum animadvertissent, eam prius restinzerunt, 25 quam exardesceret.

Postmodum Tuscianum, Ræticorum vicorum non postremus pecunia sine controversia omium tum ditissimus (nisi forte quis unum Tutium excipere voluerit), atrocissimo omniumque, quæ unquam visa sint, rehementissimo incendio conflagravit; qui qui -em vicus, a multis olim oppidi similitudine moenibus cinctus fuisse nou preter veri speciem putatus, ad arcem Rætiam Altam situs est in Domiliasca, quæ arx, vel ipso Ræto, ut creditur, conditore nobilissima, olim in editissimo colle vel rupe natura munitissima stabat, sed nunc semiruta cernitur, Rheno tantum, modico as adhuc ibi flavio, inter ipsam et Tuscianum interlabente. Nec defuit suspicio, qui nillud quoque incendii a nefariorum nebulonum illo-

rum aliquo arte itidem nefanda aliqua adornatum procuratumque fuerit, maxime ob eius innsitatam atrocitatem. Illud autem, ut admiratione cum primis dignum, silentio supprimendum hic minime videtur, cuius uum in priore de Rætia libro alicubi per occasionem smeminerim, non satis recordor: nempe manipulum quendam nondum deglabitæ canabis atque foliorum item strictorum aridorumque acervum, quibus lectorum calcitræ farciri ibi ex more solent, a nemine ut eriperentur curata, in medio tamen voracissimo incendio illo reliqua facta fuisse atone salva illæsaque ignis violen-10 tiam declinasse; quum tamen omuia, quæ proxime circa igni obnoxia erant, quantivis pretii, ab illo correpta absumptaque fuerint. Id quod Joanni Coutio Bisatio, Tutiensium verbi ministro, et mihi paucis post diebus, quam id factum fuerat, pariter reliqua facta incendio contemplantibus Instrantibusque, maxime asseveranter testati 16 Snnt Alexander Salntins, Philippi nostri Salutii filius, einsdem tum loci minister, et alii complures, qui cum illo una incendio interfuerant; simul et canabem in eodem adhuc loco ad parietem inclinatum hærentemque, juxta ac folia in alio angulo separatim posita ostentantes.

Quum illo antem anno Paulns IV., Romanus pontifex, decimo quinto calendas septembris vivendi finem fecerit, non defuerunt, qui dicerent, quod ut primum extincti paps fama in orbem emanans increbuit, protinus item animadversum sit perversos etiam grassatorum illorum grege's paulatim magis magisque disparere; senecio quid hoc dicendo inmuere volentex.

Illo porro anno facinus Basilese in publicam emanavit, omnium, que hominum memoria unquam facta referentur, indignissimum maximeque blasphemmu atque impium, homines nempe aut certam quandam familiam esse repertam, Gandavo inferioris Germanies urbe quadam oriundam, qui cam plurimis alis anabaptisticas in inferiore Germania sectie bominem quendam eiusdem secte archibæreticum (si tamen homo fuisse et non potius incorporatus cacodæmon atque idem impudentissimus censendus est) adorarent colerentque pro spiritus sancto, tertia sanctæ adorandæ trinitatis persona, sumugue hine nullis nou divinis honoribus (pro scelus detestabilissimum ignique æterno expiandum!) dignarentur, etiam postquam in humanis agere desisset, quinquennio jam ante utique Basileæ fato



functus atque humatus. Id quod illi faciebant sic ab ipso adhuc vivo instituti eiusque perversissimo nefandissimoque spiritu imbuti, atque hine forte potissimum persuasi, quod inusitata atque rara quadam rei sugendæ dexteritate ac opum congerendarum fortuna usus atque præterea honestate etiam vitæ moribusque in speciem sanctis ac inculpatis conspicuus vulgo habitus fuisset; quum tamen omnium qui unquam usquam fuerint, archibæreticorum impudentissimus, abominandissimus atque bis terque summus blasphemus ille fuisse tandem, hoc demum nimirum anno, deprehensus sit, quando illius etiam secta vel hæresis primum Basileæ est depre- 10 honsa.

A. 1502

Hic Gandavi anno Domini 1502 natus, aut ut alii sunt auctores, Delfto ex Holandia oriundus, Davidis Georgii nomine semel fuit vulgo cognitus, alter ex duobus illis, quos Monasterienses anabaptistæ, de quibus superius suo loco perstrictum est, veluti omnium 18 eorum, qui ab apostolorum ætate hucusque fuerint, prophetarum maxime eximios ac solos veraces jactarunt, quorum alter Joannes Leidensis fuit. Qui tandem Basileam magnifici præstantisque viri specie veniens. diu sub alio, Joannis Pruggensis videlicet, nomine latuit fucumque hominibus supradicta simulatæ sanctimoniæ, auste- 20 ritatis, dotum atque hypocriticarum virtutum falsa specie fecit; in tantum, ut a Basiliensibus, civitate ob fucatas illas dotes cum suis omnibus donatus, a plerisque corum in pretio haud vulgari haberetur. qui, quid monstri aleret ignari, eum supramodum admirabantur. Cui tamen nihil potius antiquiusque fuit nebulonum nefandissimo, sa quam ut divinorum librorum seu sacrarum literarum auctoritatem tolleret et Jesum Christum aboleret. Nam sibi apud contubernales suos (filiosne vel alia generis necessitudine obstrictos, an servos famulosve nescio) tertii Davidis vel Davidis Christi cognomen furtim adeoque occulte adoptavit, divinitatemque sibi fronte perfric-so tissima arrogans, suis tradidit sicque miseris etiam persuasit, divinam naturam tanta virtute atque efficacia in seipsum descendisse, qui nec mas nec femina, sed sincera anima atque merus spiritus esset, absque patre et absque matre, ex solo spiritu sancto (rectius dixisset satanico) genitus, ut Dei patris et filii et spiritus sancti sa divinitas omnis in se, talem animam, consedisset, atque ita nihil animo horresceret se divinitatis, doctrinæ, vitæ atque omnium de-

nique virtutum perfectione Deo patri simulatque filio eius Jesu Christo, unico redemptori nostro clementissimo (proh blasphemias!), summa mendacissima impudentissimaque temeritate æquiparare, imo etiam præferre; ideo quod Christum Jesum cum dictis ac factis s suis omnibus nihil nisi meram literam carnemque, imo nihil aliud, quam futuri Christi Davidis Georgii typum, imaginem atque veluti præludium quoddam extitisse assereret, quibus viam tantummodo ille hominibus stravisset perveniendi ad se verum Christum Davidem; qui Dei legem cum per se ipsum, tum per discipulos suos 10 promulgaturus eiusque voluntatem ac consilium hominibus patefacturus atque veritatis doctrinam traditurus venerit, nullo ad hæc perficienda linguarum dono aut miraculorum, exemplorum, aliorumque id genus crassiorum adminiculorum præsidio vel Joanne præcursore, ut Christus imperfectior olim, indigens, sed solius spi-15 ritus sui absolutissima virtute et efficacia fretus nixusque; quo et oris sui spiritu tandem Antichristum confecturus sit sibique credentes vitæ et felicitatis æternæ participes facturus. In summa, se illum esse, qui spiritum ipsum dignis afflaret eosque cœlestes efficeret; atque sibi uni orbis terrarum imperium a Deo traditum deso beri, ut ad se venientes bearet, reliquos autem omnes perderet. His et aliis opinionibus quam plurimis libros suos Teutonice

scriptos (nec enim eum linguam aliam calluisse, quam Germanicam credo) atque blasphemiis refertos tenebrio conspersisse fertur ; quibus ut mendacius, impudentius, blasphemius, magisque impium, 25 vel majore nequitia inventum fictumque, sic et insulsius absurdiusque nihil a quoquam unquam saltem excogitatum, nedum visum vel lectum fuisse plane mihi persuadeo. Quæ sicut tenebrionem conditorem habent vel Satana potius tenebrarum auctore ortæ sunt. sic et ut sempiternis tenebris silentioque opprimantur digniores sunt, quam ut ad posteros, literarum monumentis proditæ, in lucem proferantur. Porro quum blasphemator scelestissimus, morbo tandem lethali Basileæ correptus, sensisset se morti jam esse vicinum, suis testatus se quinquennio, postquam obierit, exacto rursus esse resurrecturum, regnum suum in terris conditurum atque cætera. ss quæ dixisset, munia obiturum exequuturumque; atque hinc illos, ut in ipsius fide constantes persisterent ipsumque, ut dudum jam coepissent, adorare ac numen insius invocare pergerent, adhortatus, cum temporaria tandem, atque ea nefaria quidem vita æternam quoque amittens, æternas tenebras einsmodi teuebrionibus debitas atque exitium procul dubio subiit; snam se dignam, quam captavit divinam dignitatem adeptus.

A. 1559 Ut nrbis autem Basiliensis senatus popnlusque hoc anno 1559 s demmm scelus resciverunt, ossa eius sepnita effodienda curarunt; sicque ille confestim publico judicio damnatus cum scriptis suis, que reperiri potuerunt, atque cum viva imagine exastus est, quinto a morte sna anno, tertio idus maji. Liberi vero et propinqui eius, qui cum eo fuerant divinumque ei houorem exhibuerant, quod sa-10 niore admissa doctrina resipuerint, errorem recantarint abjurarint-que, data illis venia liberi sunt dimissi.

Item quum Heuricus, Galliarum rex, pace cum rege Philippo confecta, ut supradictum est, et cum Philiberto Sabaudo certo statuisset, omnes ditionis sun homines severissimo decreto ad pon-12 tificiam religiouem colendam retinendamque adigere aut regni finibus arcere: ecce conatus eins mors, divina sic disponente providentia, ante prævenit, quam vel inceepta aggredi possit, idque hac miranda plane occasione. Nuptime Lutetime ex recens facto foedere binne, inter Philippum nempe regem Hispanine (Albauo duce pacis 20 obside fidem regis nomine stipulante), et Elizabetham, regis Henrici filiam (quam primum Carolo, Philippi file, promissa mox mutato consilio jas jatrit, quo firmiore foedus vinculo teneretur, tradita est), ume celebrantur, alteræ vero inter Philipertum Emanuelem, Sabaudim seu Alfobrogum ducem, regis Philippi propinquum seu 22 consobrimum, et Margaritam, regis Henrici sororem.

Ubi nullum hilaritatis genus per aliquot dies conviviis ludisque, maxime equestribus, regio apparatu ac magnifico sumptu exhibendis prætermissum est. Ubi quum ipso rex Henricus, ex provocatoribus unus, duobus ultimis diebus mire strenue equestri seertamiue sese cnm omnium admiratione exercuisset, licet ingens sæviret æstus, die posteriore quatuor jam decursionibus tam fortiter perfunctus, ut aliquot hastas fregisset, quintam in Philiberti sororii jam sui gratiam obier voluit, misso qui ei di reunnicaret, etiam ubi Aimeus Momorantius serio ei, ut deinceps quiesceret, suasisset, ac conatus etiam ei lanceam equestrem auferre. Mox itaque cum Lorgoo, satellium suorum præfecto, juvene forti et strenuo, tanto con-

currit impetu, ut Lorgei hasta in regis pectus frangeretur et fragmentum ex ea per galeam non recte, ut apparuit, clausam, inter dnos oculos adactum per horum alterum penetraret, et pars fragmenti penitius intra ipsum frontis cranium infixa occultaretur; unde s et rex, quantumvis et ætate et opibus florentissimus, undecima ab hoc facto die consumptus atque extinctus est, molestissimo interim dolore ex vulnere afflictus. Ita qui inter hostes tutus erat rex, inter ipsa nuptiarum solennia (mirum dictu) invenit, a quo (casu quidem. non voluntate) interficeretur; ea re tamen saltem felix, ut porro 10 Pantaleo scriptum reliquit, quod antea filinm hæredem regni Scotorum reginam et hæredem in matrimonio habere; quod item duas filias, alteram Lotharingo duci, alteram Philippo, regi Hispaniæ, et sororem Philiberto Allobrogi elocatas videre, atque quod denique pacatum regnum filio relinquere, quod omnium est maximum, sibi 15 datum fuerit; etiamsi quod cumprimis optabat captabatque, de religione pro votis effectum dare, et ipsi et tribus filiis, ut et ante patri illius, licet summa ope id omnibus perinde conatis adnixisque, negatum sit hactenus.

Cæterum, funere regis peracto, Franciscus eius nominis secun-20 dus, filius Henrici natu maximus, rex Galliæ electus ac renunciatus a regni proceribus ex more solenniter inauguratur. Quum autem annis adhuc inferior esset, quam qui tantum regnum commode administrare posset, regulus Guisius et cardinalis Lotharingius constituti sunt, ut hac regis ætate consilia eius moderarentur omniaque 26 regni diligenter ordinarent. Eodem hoc anno, quindecimo calendas septembris, Paulus IV. quoque Romanus pontifex, regem Gallize secutus, moritur. Atque hac æstate Hercules quoque Estensis, Ferrariensium dux, dum iter in Galliam adornat, ardente febre absumptus est, hærede filio Alphonso relicto, qui vel maxime evanse gelicæ sectæ infensus fuerat, ipsi etiam uxori suæ, quod mire illi faveret eamque profitentes foveret, et inter illos imprimis Alphonsum Conradum, Mantuanum, sui institutorem, inimicus factus usque adeo, ut eam etiam invitam ac tantum non vinctam missæ interesse cogeret, nihil id moratus, quod regio sanguine illa sata se eius etiam metatis regibus Gallim, quantumvis illustrissimis florentissimisque, arcta consanguinitate esset conjuncta; quod illi fortassis ad factum eius velut ad sanctum et sibi gratissimum opus annuerent

Quum is temporibus autem summa pax Europæ ferme toti parta videretur, in Scotia illa non nihil turbata est, ubi quidam ex regni proceribus conati sunt puram (ut ipsi dicebant) evangelii prædicationem, quæ arridere ccepit, Romanse ecclesiæ ritibus, qui displicebant, relicits introducere atque, humanis rationibus vale- e dicentes, etiam contra magistratus voluntatem per Scoticum regnum pro parte virili propagare. Quod quum hoc tempore sine sanguinis humani effusione vir fieri posse videretur, tumultu hine exorto citius opinione sedato, tum quidem id incoepti intermissum et in aliud commodius tempus dilatum est. Quod etiam hine inde in Gallia o per eos factum est, qui ab adversa factione usque insimulantur, quasi novi quid molirentur. Verum utrique, qui id captarunt, deinceps et quod venabantur tandem consequuti sunt, sed non perinde commodios prosperiorque successu Gallis bactenus sunt usi.

Anno porro Domini 1560 quum purpurati patres Romæ in conclavi diu de novo eligendo pontifice concordare non potuissent, et sedes Romana totos quatuor menses cum semisse vel eo etiam plus vacasset, ipsis Romanis, ut fama literis tum hinc inde dissipata manavit, tumultuantibus inque clerum, qui dicitur, maxime in 20 inquisitores eorumque templa, statuas ac lustra cubiliaque, id est monasteria, grassantibus, sicque papæ creationem impedientibus prohibentibusque, aliquot tandem patrum conclavis, miseræ Romanæ ecclesiæ, tanto jam tempore veluti truncæ atque acephalo hincque abominando monstro similis, miserti filla etenim, nullo dum papa es constituto, capite carebat), potiore suffragiorum parte summum pontificem renunciarunt Joannem Angelum Medicem, Mediolanensem, Joannis Jacobi Marignani reguli eiusdemque Mussiensis olim castellani fratrem germanum, qui sibi Pii IV. nomen adoptavit. Et ut primum sibi pontificatus fuit confirmatus, quod fuit postridie calen- se das januarias anni jam 1560, sævire coepit in Caraffarum familiam, cuius Paulus IV. fuerat, et in alios. Ubi jussu illius interfecti vel supplicio affecti sunt, veluti magnorum criminum insimulati ac rei peracti, partim in carcere strangulati, partim vero securi publice percussi, Fridericus Caraffa, Paliani princeps, et Carolus Caraffa car- 25 dinalis, Pauli IV. ex fratre nepotes, cum cardinale Alphonso, comite Alifensi et Leonhardo Cardinio.

Nec ea severitate Pius contentus, contra Lutheranos quoque, quos vocant, hareticos passim in Romana ecclesia: territoriis et Naspolitano regno sseviit. Unde plurimi hinc inde illustres viri una cum uroribus magna crudelitate occisi feruntur, et peculiariter s in Calabria eodem die, paulo post, circiter octuaginta homines porcorum in morem religionis ergo mactati sunt.

Hoc item tempore ingens atque immanissimum a Moscovitis bellum in Sarmatas exarsit, Basilio principe eorum potentissimo infestis excursionibus in Livoniæ fines, quibus Teutonici ordinis se magister præerat, et in alias provincias, quæ Sigismundo Poloniæ regi, adde et Magno Svetiæ regi parebant, factis omnia late populante atque direptionibus incendiisque vastante. Ubi quum Moscovitæ, maxime contra Livonienses, sæpius bello superiores evaserint. vix dici potest, quam immani ac efferata exemploque carente cru-16 delitate in viros simul et mulieres adeoque parvos pueros hostis barbarissimus grassatus sævierit, atque quam effreni item nefandaque libidine idem in honestas matronas virginesque lascivierit; quarum semel viginti sex plaustra plena Moscoviam abduxerunt, ut earum pudicitia pro sua quisque libidine, donec satietas eos illaso rum caperet, abuterentur et deinde eas, arboribus una cum pueris clavis affixas ferreis, sagittis peterent; ita ut qui genitalia pro scopo proposita tangeret, veluti palmam auferret brabiumque, proh inauditam et plus quam Scythicam barbariem! Idem Moscovita, Wilhelmo, ordinis Teutonici magistro, in captivitatem potitus, eum Mosse coviam traduxit et ferreis vinculis constrictum custodiri jussit atque catena cinctum per urbis circuitum instar feri ursi, ut omnibus ludibrio esset, duci spectandumque præberi. Ex animo patrem nostrum in cœlis oremus per Jesum Christum, ne nos inducat in tentationem, sed liberet nos a malo.

Dum hæe in Livonia fiunt, in Germania singulare huius ornamentum Philippus Melanchton, decimo tertio calendas maji, ætatis suæ anno sængesimo tertio, Wittenbergæ ex hac vita, magno omnium studiosorum luctu ac desiderio sui relicto, ad cæleste gaudium migravit, eadem nimirum die et hora, qua in hanc lucem 38 Brettæ, Palatinatus oppido, fuerat olim anno Domini 1497 editus. A. 1487

Illo ipso anno nati Domini 1560 Jacobus Bifrons, gente Retus, A. 1880 sed patria Ingadinus vel Samadænus, vir alias jurisprudentia cla-



rus et consularis, totum novi Testamenti librum in Ræticum sermonem, maxime superioribus Ingadinis vernaculum vel Ingadinicæ dialecti, a se conversum primus edidit, Basilese typis excusum apud Jacobum Parcum, suis tamen impensis; quum ante periculi faciendi

- A. 1552 causa anno Domini 1552 catechismum. Germanice olim a Curiensi- a bus ministris Joanne Comandro et Joanne Blasio compositum, Rætice vertisset et Pesclavii imprimendum curasset. Qui tamen non omnium primus Rætice scripsit; sed Joannes Traversius, Tutiensis, id tentare fuit ausus. Mussiensi bello priore Ræticis rhytmis concinnato, quum idioma illud ita corruptum a plerisque omnibus habe- 10 retur, ut impossibile putaretur literis id comprehendi, quod tamen nihilo scriptu lectuque difficilius peritis esse deprehensum est, quam vel Germanicum atque Italicum. Unde et comœdias quasdam idem postea ex sacris literis Ræticas fecit. Post quem Philippus Gallitius. Salutius, orationem Dominicam, symbolum dictum apostolorum at-18 que legis divinæ decalogum Rætica lingua, id est inferiorum Ingadinorum dialecto, donavit quam maxime proprie simul atque evi-A. 1536 dentissime, anno fere Domini 1536; qui non adeo multo post aliquot
- ex primis capitibus Geneseos, in gratiam Benvenudæ Campellæ, ex Hebraico in Ræticum seu Ingadinicum idioma fidelissime trans- so tulit, necnon in eiusdem gratiam Magni Athanasii quoque symbolum Rætice vertit. Quod ipsum etiam Ulricus Campellus cum aliquot Davidicarum odarum fecit, quas Rætica melodia canendas composuit una cum aliis sacris cantionibus : qui et ampliorem quendam catechismum Rætice tum composuit, circa annum fere Christi as
- A. 1550 nati 1550, præter dramata quoque quædam sacra, quæ Rætice lusit. Verum Bifrons primus ausus est, quæ Rætica fecit, typographis tradere excudenda. Cuius exemplum mox Campellus quoque sequutus est, ut deinceps liquebit, Jacobus autem Bifrons ultimum feliciter A. 1572 clausit diem jam senex anno Domini 1572.

Eodem tempore Scoti multo ardentius coeptam religionis mutationem ad propositam metam perducerc conati sunt. Quapropter etiam plerisque in locis, missa cum cæteris pontificiis cæremoniis et humanis traditionibus abolitis, evangelicam doctrinam, vicinum Anglorum exemplum imitati, paulatim induxerunt.

Non secus Glaronenses, Helvetiorum pagus antiquissimus Rætisque finitimus, sub autumni initium religionis formam mutarunt,

publica evangelii prædicatione instituta. Quum autem indigenæ non omnes idem sentirent atque reliqui Helvetiorum suæ quique religionis partes tueri velle viderentur, resque non procul esset ab armis, tandem habitis quibusdam hinc inde conventibus atque prua dentibus pacificisque viris sese interponentibus (quo etiam Ræti socii non segnem accommodarunt operam), ne pax patria atque avita inter confoederatos maxima omnium jactura turbaretur, tota controversia amice Dei beneficio transacta sicque sublata est.

Quid? quod nec Gallia quidem hoc tempore quievit, quum 10 plurimis ibi ex regni etiam proceribus evangelii dicta doctrina summopere placeret; qui liberam tamen verbi prædicationem sibi permitti nequaquam petere audebant, præsertim cum suæ religionis homines passim hinc inde ad supplicia raperentur. Ne major itaque seditio vel tumultus in regno oriretur. Franciscus II. rex 16 Galliæ jam (vel magis qui illius consilia nomine etiam eius obducto moderabantur) conventum omnibus ordinibus Aureliam eo animo indixit, ut nova hæc doctrina extirparetur atque vetus vicissim huius regni religio publico decreto stabiliretur.

Quum ibidem autem de rebus illis serio agitaretur atque maso gnum et, ut apparebat, inevitabile periculum evangelicæ religionis toto regno hominibus impenderet, maxime cervicibus procerum, ecce rex postridie idus octobris in gravissimum morbum incidit. quo paulatim invalescente nec ullo medicorum remedium præsens inveniente, tandem pridie nonas decembris mortem obit suaque 25 consilia cum illa commutat. Unde omnis religionis tractatio eo tempore in Gallia intermissa est. Cæterum rege defuncto Carolus eius nominis nonus, Francisci frater, omnium ordinum consensu rex Galliæ declaratur. Quoniam autem duodecim tantum annorum erat et tot oneribus ferendis ætate impar, Antonius, dux Vendomius et 30 idem rex Navarræ, regio Gallorum sanguine oriundus, totius regni gubernator ordinatur, donec rex maturior evaderet. Atque hoc tempore persequutio religionis causa in Gallia instituta semel desiit atque evangelica contra secta incrementa paulatim sumere coepit. Quum enim rex Navarræ regni gubernator regisve tutor a sa multis jam annis uxoris suæ suasu evangelicis favere putaretur atque hinc cardinalium aliqui non amplius ea auctoritate qua prius uterentur : factum est, ut multi ex procerum atque nobilium turba Quellen zur Schweizer Geschichte. IX.

nunc demum animi sui cogitata exprimere prodereque atque fidem suam tandem confiteri ausi fuerint.

Qua et occasione magnæ in Gallia turbationes, bellici motus atque insignes mutationes ad hoc usque tempus evenerunt et maiores forte expectantur. Quæ et multa eo tempore ostenta passim s prædicere visa sunt. In regione enim Pedemontana apparuit Chirasci ignis in aëre per horas tres. Travillæ totidem horas sanguine pluvit. Tosani tres cometæ visi. In planicie juxta Centalium maximus equitum numerus turmatim conspectus. Carignani terræmotus animadversus tanquam quadrigæ sonantis. In Gallia quoque mense 10 decembri, quum Aureliæ essent procerum regni comitia, præsente rege visus est cometa super urbem per viginti octo dies, quibus comitia finiebantur. Viennæ Austriæ item decimo tertio decembris fuit terræmotus, corruscationes, fulmina, tempestas omnino horrenda, adeo ut templum divi Stephani de cœlo tactum atque cœlum 15 ipsum passim ardere visum sit. Eius generis fuerunt duo quoque exercitus in fine novembris visi, concurrentes in Polonia, quorum septentrionalis victor evasit, Illo præterea tempore in Prussia dicitur sanguinem e cœlo in terram cecidisse, tanquam ignis scintillas. In ducatu Wirtabergio autem, non procul a Tubinga, subito orta 20 est vorago, vicesimo septimo decembris, alta pedes triginta sex, lata viginti, circa planum terræ locum, non ampliorem puteo communi et ambitu rotundo, cuius aqua alta circiter novem pedes. Sequenti vero die apparuit ignis in aëre amplissimus, paulo ante solis ortum, per totam ferme Germaniam, in quibusdam locis longitudine qua- 20 tuor aut quinque stadia, latitudine unum aut paulo amplius, adeo ut multis in locis homines arbitrati sint, incendium esse pagi aut oppidi alicuius: unde et alicubi concurrerunt ad ignem extinguendum; quum tandem deprehenderent non esse incendium domorum in ambitu terræ, quod viderent sub flamma candorem. Quando et so in Rætia Tutienses et Scanfienses ex superiore aliquousque inferiorem Ingadinam versus concito gradu cucurrerunt, Cernetium arbitrati flagrare, donec ex simili superioris indicio nullum naturalem esse ignem animadversum est. Horrifica eiusmodi ostenta magni aliquid procul dubio portendere plerisque huiusmodi meteororum so peritis visa sunt, quorum et judicium hactenus eventus haud fefellit.

## Cap. 65.

Dum eiusmodi autem mutationes passim per Europam inciperent, nee Pius IV. Romanus pontifer sibi cessandum esse judicavit. Quamobrem apud omnes pene reges et principes indesinenter de Tridentino concilio instaurando restituendoque egit, esque ad illud « visitandum atque ut sue quisque ditionis theologos, præsules et antistites eo mitterent, omnibus nervis intentis sollicitavit. Unde quum nemo non putaret expectaretque ineunte vere concilium Tridenti inchoatum iri, electores et principes Augustame confessionis vel evangelice in Germania religionis conventum Numburgum 10 Turingiæ, sub initium anni 1561 ibi celebrandum indiserunt, ut in A. 1661 medium consulerent, quid sibi facto opus esset, atque de futuro concilio visitando vel minus deliberarent, quo pacem intra Germania fines retignerent.

Eo itaque intellecto pontifex legatos suos, duos utique magnæ 16 auctoritatis viros, ex Venetorum ditione oriundos, Numburgum misit. Qui ubi que a papa, domino suo, in mandatis habebant, in principum consessu exposuissent hosque ad Tridentinum concilium adhortati essent, idque verbis satis in speciem benignis vel magis blandis usi, sed rationibus interim, quibus principes fidemque illo-20 rum oblique, imo contumeliose etiam taxarent, repulsam ab illis tulerunt, responso itidem vicissim contumelioso ac stomacho pleno relato, veluti quo nibil dubitarunt palam inter alia dicere, se minime Pium pontificem pro eo agnoscere, cuius ullo vel divino vel etiam humano jure esset concilium indicere, cui ipse judex præsideret; 26 veluti qui non modo dudum jam, qualis ipse judex et quale ipsius judicium futurem esset, satis toti mundo testatum eo fecisset. manifesto præjudicio edito, quod alteram partium, sibi adversam utique, ante causam legitime in concilio auditam ac eventilatam damnasset, tot illius partis hominibus ob veram fidem vel veritatis se doctrinam e medio indignis modis sublatis; verum etiam quod omnis confusionis in ecclesia auctor esset atque manifestam veritatem omnibus modis impugnaret, quod nulli non saltem sana mente utenti manifesto pateret. Quocirca judicis partes, qui controversas

religionis leges probando aut improbando decideret, nequaquam ei competere possent.

Ita legati pontificii re infecta inde discesserunt, libera principibus de futuro concilio visitando et aliis rebus necessariis consultatione relicta. Quum concilium autem in diem paschatis indictum, s rebus quibusdam quominus præscripto tempore illud inchoaretur impedientibus, in proximi autumni initium rejectum prorogatum que fuisset, interim Pius IV., Romanus pontifex, somno minime sibi indulgendum putans, legatum ad Rætos etiam misit Bernhardinum Blancium, Mediolani præpositum antistitemque sa crorum fani sanctæ 10 Mariæ de la Scala; cui Pisqueriensis marchio, a Philippo Hispaniarum rege et Mediolani duce jam dicto Mediolanensi ducatui gubernator et Italiæ summus capitaneus præfectus, et ipse legatum suum veluti subsidiarium, jam dicti regis sui titulo catholici nomine ac nutu, imo ex eius etiam mandato ad papæ petitionem atque 18 in eius gratiam item adjunxit, nominatim Joannem Angelum Ritium, Mediolanensem nobilem atque memorati regis ducisque secretarium.

Hi igitur Curiæ in Rætorum Confoederatorum conventu solenni, septimo idus junias, literas legationis sum fidei faciendm gratia ex-so hibitis, ubi magnificos dominos Rætos Canos (hoc titulo honoris gratia illos dignabantur) seu Grisones, sui uterque domini nomine, multa impertivissent salute nec pauca exordii vice benigne amiceque dixissent atque prolixe promisissent, maxime pontificius multa de universali pontificis pro ecclesia catholica cura loquutus, quæ 26 illi ex pastorali officio incumberet, et ea occasione de œcumenico concilio jam Tridenti celebrando, atque de paterno denique amore, quo peculiariter Ræticos populos jam olim prosequeretur complectereturque, paratus nulla non divina beneficia, qua cœlesti gratia et potestate polleret, in illos poscentes munificentissime effundere so veniamque errorum eos agnoscentibus resipiscentibusque ipsis dare et nullam non gratiam largiri etc., postulata tandem dominorum suorum (quæ utriusque eadem fere fuerunt, eiusdem item instinctu haud dubie concinnata) ostenderunt hæc: Primum, ut Ræti ex Volturena et Clavennensi valle regioneve, suis provinciis, omnes evan-se gelicos dictos concionatores et alios homines ex Italia novæ istius (illi inquiebant) religionis causa profugos ejicerent; ad hæc lege

lata caverent, ne ulli eiusmodi concionatores aut alii ex Italia profugi homines in memoratis jam provinciis in posterum admittantur vel ferantur; deinde, ut quæ Pesclavii erat typographia aboleretur et omnes libri, qui in illa impressoria officina impressi fuerint, tols lerentur et porro prohiberentur, ne qui amplius libri eiusmodi ibi excuderentur, magna aliqua mulcta in transgressores irroganda. Præterea, ut Ræti Comensi episcopo concederent libera notestate in homines suo imperio subjectos et in clerum suum atque spirituali sua jurisdictione uti in omnibus sui episcopatus seu diœ-10 ceseos locis, non minus in Clavennensi regione et in Volturena, quam in aliis etiam Ræticæ ditionis locis, quæ ipsius quidem diœceseos fuerint; ubi illi liceat vectigalia cuiuscunque fuerint generis exigere accipereque, quæ ad ipsum memoratum, inquam, præsidem pertinuerint, jusjurandum item ab omnibus clientibus vel vasallis 18 suis et ab iis, qui annuos sibi pendent reditus, exigere atque criminales denique capitalesque et alias id genus causas illorum ac noxas judicare, quomodo antecessores sui et Comenses episcopi olim antiquitus ex inolito more fecerint. Item, ut Ræti Morbeniensi priori, qui dicitur, atque Dominicalibus monachis illis potestatem prompte mindulgerent alios novitios atque exteros catholicos tamen eiusdem ordinis monachos suscipiendi, quos et quaquaversum per regionem prædicatum, ut moris ipsis ante fuerit, dimittere quirent; idque totum contra ac jam ante a dominis Rætis lege cautum atque publico etiam edicto decretum prohibitumque fuerat. Item, ne memosorati monachi vel alii catholici qui dicuntur clerici ullo censu vel tributo sive pro se ipsis, sive pro ecclesiasticis suis facultatibus solvendo gravarentur, sed permitterentur sua ecclesiastica vel spirituali immunitate libere frui. Ne porro a Rætis bona impedirentur, quæ a Pontiensi equite Quadrio testamento legata sunt pro collegio se reformatorum (Jesuitarum nimirum) presbyterorum, qui sanæ sint doctrinæ et honestæ conversationis vel vitæ emendatissimæ. Pontii condendo atque instituendo ab integro. Ad hæc, ut per Rætos liceat pontificia diplomata seu bullas et alias apostolicæ sedis sanctiones vel ordinationes publice exhiberi, promulgari et ubique illorum 35 ditionis ac reipublicæ libere absque omni impedimento, prout omnium commodissime fieri potuerit, figi, et per omnia effectum, quod promulgatum fuerit, dari,

Quibus ab utroque in commune vel similiter propositis ea accedunt, quæ pontificius legatus peculiariter a se dicta latius exposuit: uti illud quod papæ nomine poposcit, ut illi per Rætos sit integrum, literis diplomatisque suis missis, de quibus jam dictum, passim Ræticorum finium, quæ velit, suo arbitratu mandare, pro- s hibere, ordinare atque sancire et, que ita sancita fuerint, actutum per suos executioni mandare; leges item ferre, ad quas passim Rætiæ ecclesiasticæ facultates impendantur et in quos ipse præscribat ritus convertantur etc.; item illud, quod non dubitavit Rætis iisdem potestate interdicere ministros ecclesiarum suo jure eligendi, ut eos 10 suo arbitrio dimittendi, atque regulam denique præscribere, ad quam publice etiam conciones in Reetia ubique haberentur; nihil interim veritus, evangelicos in Rætia concionatores doctrinamque ipsorum nullis non conviciis figere et maxime, quæ Curiæ traderentur in urbe, ignominiosis dicteriis probrisque proscindere atque 18 hæreseos palam damnare. Ad ultimum eam adjecit postulationem, rursus regio legato ei suffragante, qua a Rætis petiit, idque satis imperiose, ut legatos suos Tridentum ad sanctum illud œcumenicum concilium mitterent, ab ipso sanctissimo patre Pio IV., Romano pontifice, eo nuper indictum, idque plerisque omnibus Christiani :eo orbis principibus consciis annuentibusque atque adeo approbantibus et inter illos supramemorato etiam rege catholico; qui pariter omnes, ipsos Rætos, inquam, alias tam justis sanctisque patris sanctissimi regisque catholici monitis postulatisque annuere atque obtemperare tergiversaturos, in ordinem vel aperta etiam vi redacturi sint, 26 Ut reliquas præterea huc adhibitas rationes minasque, Rætis, quibus moverentur, intentatas, consulto prætereamus, regio legato ubique pontificio astipulante et ab eo dicta regis sui nomine approbante. Qui tandem huc ambo pariter evasere, ut dicerent se nomine ut supradictum, optatum a Rætis responsum, idque scriptum sibi tradendum se expectare. Ad quæ quum qui impræsentiarum in illo conventu aderant Rætorum oratores semel respondissent, penes se non esse ullam potestatem quicquam certi ad proposita postulata prius respondendi, quam ad omnes Ræticos populos seu communitates, quas vocant, verum legitimumque atque supremum reipublicæ suæ magistra- sa tum illa retulissent, flagitarunt legati, ut illud primo quoque fieret tempore et inde comitiis rursus dominorum suorum sumptu celebratis, absolutum tandem responsum sibi ad illos referendum, qui se misissent, redderetur. Ubi ergo pro impensis huiusmodi Rætorum conventu peragendo faciendis idonee saltem regius legatus cavisset vel satisdedisset, indictus ille fuit Antium, Superioris Ræstorum Foederis oppidum, in undecimum calendas novembra

Interim non defuerunt, qui communitates de toto quod agebatur negotio instruerent, in hanc propemodum, quæ mox sequitur, sententiam verba facientes: "Etiamsi papa consiliis rebusque suis quantumvis pietatem, veræ et avitæ religionis conversationem. Dei 10 honorem gloriamque, publicam pacem item, atque suum imprimis in nationem vestram propensum amorem et ecclesiæ denique emendationem reformationemque maxime obducat, non tamen vos, probitate spectatæ Christianæque communitates, tam eius in speciem sancta religiosave, mellita, plausibilia fucataque verba, si mens vobis 15 non læva est, imo si mentis compotes estis, quam rem ipsam, quam ille captat, spectabitis. Quæ sunt igitur illa, quæsumus, quo ille imprimis spectat? Hæc haud dubie, ut primum omnium vera et antiqua religione ac doctrina, quam sacri prophetarum et apostolorum libri tradunt, oppressa atque extincta, suam econtra religioan nem. imo magis superstitionem, ab hominibus superstitiosis vel mere impiis in papæ et creaturarum eius gratiam ac utilitatem excogitatam traditamque et librorum auctoritate nitentem, qui monstruosa nescio que nomina præ se ferunt, ut alibi sic apud vos buoque statuat vel revocet atque revocatum stabiliat. Sicque porro 26 Christi regno, quod inter vos per verbum et gratiam illius denuo resuscitatum instauratumque existit, una cum illius gloria funditus everso, suum vicissim in hominum corpora simul et animas imperium atque tyrannidem, dudum apud vos fere eliminata, in integrum restituat et vos ita rursus subactos pristino suo ac sacrificuse lorum jugo implicet, atque ut vestras denique ecclesias, ad veritatem evangelicam utcunque reformatas et in dies magis adhuc reformandas corrigendasque, rursus nullis non horrendissimorum errorum tenebris involvat, atque ita tandem vos subjectosque vestros æterna salute ac felicitate (que alias vobis in hoc Christi regno apud vos auspicasa tissime inchoato certo certius, si modo constanter illi ad finem usque inhæseritis, expectanda est) penitus spoliatos, totos æternis tartarorum tormentis una secum addicat. Namque ita etiam publicæ

pacis cura, quam præ se fert, sollicitum eum tenet eamque omnibus testatam facit vel ita etiam subjectorum vestrorum ac vestri quoque amore, quo se tantopere commendat, flagrat, ut non sit dubium, quin, si quæ cupit a vobis non impetraverit obtinueritque atque rem Deus illius permiserit libidini, nihil ei horrori futurum sit, vel s cuncta etiam mundi regna inter se atrocissimis armis collidere omniumque cruentissimis bellis concutere, modo ita se regnum suum confirmare posse putet, atque potissimum vobis ea paterni tui, scilicet in gentem vestram amoris significatione imminere, qua vobis imprimis immanes barbarorum impiissimorumque militum 10 exercitus immittere decreverit atque eiusmodi apostolis vos, qui errantes in viam reducant, visitare. Id quod satis aperte vel minæ eius testantur, quas inter petitiones suas spirat; ut ita nimirum antecessorum suorum, quos tantopere jactat, vestigiis demum insistat atque exempla vere imitetur, qui etiam non semel jam eius-18 modi pietatis exempla in alios pios homines gentesque, maxime Germanos, idque non adeo pridem, ediderunt."

"Et sane qui non animadverterit, quod sanctissimus iste, si Deo place, pater, "inquiebant illi, jam recensita venetur, haud tam corporis quam mentis oculis cæcus esse ne magis spiritus sancti se quam communi sensu carere censendus venit: qui non videat, papam alias non temere tam multa eaque usque adeo indigna postulaturum ac velut imperaturum finisee, quasi merum in vos imperium jam obtineat, ita ut nisi illo sibi concesseritis, dirissima quæquæ minitetur. Verum ipsa eius postulata, quo id quod dicimus clarius pa-se tecat, videamus atque examinemus."

Primum inter illa est, quod petit, ut concionatores, qui in Volturena et Clavennensi pago evangellum sincere annuciant atque eandem ipsam Christianam religionem, quam et reliqui in tribus Restorum Foederibus evangelici concionatores miro consensu tra-adunt, et quæ nominatim (ut ipse diserte dicit) Curiæ traditur, docent, una cum allis piis viris ez Italia religionis ergo profugis, de vestris finibus non tam dimittatis, quam veluti canes impuros expellatis; idque nulla legitima justaque cansa (quicquid hie suæ tandem petitioni præterat), nisi justum id esse quis existimet, ut averam Christi religionem ex ditione vestra (Deus tantum flagitium prohibeat?) in Illius gratiam profligetis; ouum insos etiam adversa-

rios, si verum dicere libuerit, de eorundem concionatorum vitæ honestate atque tranquillis integrisque moribus testimonium ferre oporteat, veluti qui evangelium cum aliis Retorum concionatoribus pure docentes innumerasque ob id sibi illatas contumelias summa a modestia ferentes, publicæ paci unice studeant. Deinde ex adverso, ut pro evangelicis piis concionatoribus exactis papisticos monachos sacrificulosque, undique ex Italia et Hispania catervatim haud dubie vulturum instar in memoratas vestras provincias advolaturos, admittatis et admissos susceptosque patienter imo et serviliter feratis, 10 qui pro evangelii salutari doctrina profligata (Deus omen clemens avertat!) humanam econtra papisticamve sanctis suis, si Deo placet, concionibus atque simulata sanctimonia passim serant atque propagent. Et ad hanc rem hoc facilius scilicet perficiendam præterea permittatis, præter alia, quæ jam in dictis provinciis adhuc stant, 15 monasteria unum adhuc tam utilium catulorum educandorum lustrum atque cubile. Pontii utique, extrui ab illisque de novo condi. qui ordinisrecens exorti Barjesuitarum, alias Jesuitarum, vocantur.

Quod omne quam tutum vobis auspicatumque futurum esset et quam bellorum sanctorumque fructuum seges inde expectanda sevobis foret, dudum jam ipsa experientia haud dubie docti, tandem, si non stultis (qui damno accepto saltem sapiunt) stultiores estis, novistis. Nam præter turbas ietas, quas nulli alli procul dubio, quam sancti eiusmodi, de qualibus hic agitur, vobis nunc conficiunt creantque (quomodo enim alias papa, Romæ existens, tam exacte et sad unguem omnia, quab hic agitus, cognoscer, nisi illis autotribus quiret?), non nulli etiam ex illorum grege ob enormia nefandaque ab ipsis perpetrata flagitia vel propter perifana, quam in patriam moliti sunt, proditionem a vobis vel præsidibus vestris affecti olim fnerunt supplicio. Necdum enim fratris Dionysii dicti, illius Morbenii olim ob tentatam proditionem suspensi, estis obliti, ut vel inde, quam vobis sic cavendum vigilandumque, admoneamini.

"Et propterea nimirum, ne amplius id vobis liceat, porro papa effiagitare audet, ut tali vos in sacrosanctas, si Deo placet, ecclesiasticasque personas necono facultates poetestate sponte abeuntes set in universum ab ea in posterum abstinentes, eam semel universam Comensi episcopo cedatis. Quam quidem potestatem nemo no ninquas saltem et cordatus inficias vierti vos optimo cum et

divino et humano jure, in vestra utique divinitus vobis concessa ditione, pie ut germanos ac veros provinciales dominos et hactenus surpasse et etiamnum usurpare; quum tamen interim amoui reditus et vectigalia, quæ commemoratus Comensis episcopus (quod ad alteram potestatis dictæ partem pertinet) ex dictis vestris pro- • vinciis requirit, nunquam ei retenta aut a vobis probibita impeditave hactenus fuerint. Quid? quod papa non dubitet hic ultra hæe hoc etiam postular a vobis, ut provinciales vobis parentes homines, qui memorato episcopo reditus sibi ex more pendunt, jurejurando absolventes, quo vobis fidem obstricti sunt, permittatis, ut ii fidem, 10 quam vobis debebant, illi jurent. •

. Nec his ille contentus, in reliquis etiam jisque liberis maxime reipublicæ vestræ finibus locisque adhuc magis vestræ libertati insidians ac manus injicere tentans, vos penitus in ordinem, perinde atque jam vester dominus (hei rei indignitas!), redigere conatur. 18 Dum leges utique ferre audet, ad quas ibi ecclesiasticæ facultates impendi et in quos ipse præscribit usus ritusque, superstitiosos sane, ne impios dicamus, converti debeant. Et reliqua, quæ dictis suis legibus inclusa latere, haud ille ignorat, quippe quæ pro anniversariis sacris, decumis et cæteris sacrorum ministris monachisque sol-se venda sint et ad pristinam consuetudinem revocanda; quibus omnibus vos totos cum universis vestris facultatibus denuo sacrificulorum jugo irretire illosque mancipare satagit. Item dum non modo vobis potestate ministros ecclesiarum eligendi vel eos rursus, prout res postulaverit, juxta articulos illos Trium Foederum dictos dimittendi sa interdicit, sibique licere postulat, ut literas diplomataque sua in vestras regiones libere mittere possit, quibus jubere, prohibere, ordinare et sancire, quæ vult, suo arbitratu queat; verum etiam normam præscribere non dubitat neque veretur, ad quam publicæ etiam conciones haberi debeant; eos interea, qui alias ad evangeli-se cam regulam, a sanctis divinisque prophetis ac apostolis præscriptam, concionantur et populum fideliter docent, nihil veritus decimo quoque verbo falsorum doctorum elogio ornare et tantum non seductores, seditiosos nebulones, blasphemosque (Deo gratia, ad hæc evangelici concionatores ajebant, quod suis ille nos pennis suoque sa honore ac titulis sibi maxime propriis dignatur) nominare, corumque doctrinam usque adulterinam appellitare atque omnigenorum

scelerum seminarium, ob que potissimum atrocissimus hodie Christiani nominis hostis Turca toti Christiano orbi immineat, imo divinitus immittatur; quasi non omnibus vulgo cordatis sanaque mente utentibus ipsa meridiana luce evidentius constet, ipsum Romanum, inquam, pontificem ciusque cracturas cum impis sua, inquiebant illi, ac superstitiosa doctrina atque dissolutissimis propudiosissimisque moribus potissimam causam et fuisse et esse cum cius jam dictæ, tum aliarum, quæ diu jam passim terrarum in homines pariter et bruta ferme animalia grassantur ac toti orbi incum-vibunt. calamistum.

. Nec mirum, quum inter illos, quibus papa maximos mandat honores quosque in summo habet pretio, reperiantur, qui omnium turpissimum obscænissimumque scelus Sodomiticum non modo exerceant, sed ex libris cinædis editis, ipsi cinædi 1, summis laudi-15 bus, velut omnium præclarissimam voluptatem, vehant, indigni, quos terra etiam ferat, sed digni potius, qui igni et sulphure colitus misso a Domino cum suis sociis Sodomitis e rerum natura tollantur, nedum non quibus tantus habeatur honos. Et qui eiusmodi sunt, nihilominus tamen alios pios et integræ vitæ homines pro so hæreticis et Antidicomarianitis damnant, qui ipsi sua tam inclyta castitate nobilissimam sanctissimamque virginem matrem Mariam tam insigniter, si Deo placet, honorant. Quid autem sontibus parcamus, qui nullis insontibus ipsi parcunt? neque unquam cessant scabiem suam sanis affricare velle? quos papa tamen (utinam tam 25 pietate clarus, quam eam nomine, verbis et externa specie jactat), innoxiis piisque damnatis, tuetur ac fovet. Qui omnibus illis petitionibus suis veluti colophonem addens efflagitat, ut legatos totius vestræ reipublicæ nomine in Tridentinum a se nuper indictum concilium mittatis, qui vestro omnium nomine omnia, quæ ibi decreta m fuerint, approbent et amplectantur, sicque vos concilii illius determinationi subjiciatis.

"Et quo facilius id vobis persuadeat a vobisque obtineat, plenis buccis plus satis audacter jactitat omnes ubique Christiani orbis reges, principes ac respublicas annuere, ut suos eo legatos orato-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannem Casum, haud dubie, Beneventanum archiepiscopum, et papæ ad Venetos legatum, cum libro ipsius cinædo hic intelligunt.

resve mittant, per quos id amplectantur atque ei obtemperent ; qui vel vos vel alios tergiversantes renuentesque ad illud recipiendum sua potentia sunt coacturi, minis etiam ita territans; quum satis constet, bonam regnorum ac principatuum Europæ partem nec pili, quicquid id futurum est conciliabuli, facere, atque inter illa præser- s tim Galliam, Angliam, Scotiam, Daniam atque longe majorem Germaniæ, nec non Helvetiæ quoque partem. Ut vel hinc pateat, qualis illius universalis, ut vulgo jactatur, concilii universalitas futura sit, Et ut scientes sitis, nihil minus quam quod prima sui fronte promittit ac titulo, universale utique, liberum ac Christianum futurum 10 illud est concilium; quum si vere quod dicitur esset, tale esse oporteret, ad quod universis ac singulis volentibus liberum tuto eo eundi et rursus inde abeundi iter pateret, et in quo libera unicuique potestas fieret, quæcunque sanæ fidei consentanea visa fuerint, libere proponendi; ad quæ deinde judices æqui et conscientiis liberi de- 18 signati essent, qui nemine duce, nisi una sacræ utriusque, veteris, inquam, et novi Testamenti, scripturæ auctoritate discrepantia dogmata conciliarent, dirimerent, deciderent et ex solo verbo divino. vera spiritus sancti voce, quid sequendum esset, decernerent. Qualis olim Hierosolomytana illa apostolorum synodus fuit; quale et so Nicænum a magno illo Constantino imperatore indictum et alia alibi priscis illis felicioribus sæculis celebrata concilia fuere. Eiusmodi enim quidni omnes vere pii summis votis exoptarent sibi dari datumque obviis ulnis amplecterentur? Aut cur tale quis aversaretur vel respueret? Verum tale, inquam, hic haud expectare licet; es quum idem, qui suæ opinionis (ne manifesti erroris dicamus) omnium pertinacissimus defensor propugnatorque, adversæ vicissim fidei omnium acerrimus infensissimusque accusator et impugnator existit, veluti quam jam ante falsam, seditiosam et hæreticissimam doctrinam ad singula pæne verba appellitat, pro damnata exsibilat so atque ferro et igni persequitur, idem, inquam, ipse (papa nempe) nec præter illum quisquam alius in hac causa utriusque religionis controversa judex futurus sit. Quod quam iniquum injustumque sit, omnes etiam in cunis pueri norunt."

"Nam nemini hic in decidendo determinandove sententiam dicere so vel suffragium ferre integrum est, nisi papæ creaturis membrisque, id est antistitibus papisticis sive episcopis; quos ad unum omnes jam ante omnium arctissimo juramento sibi obstrictos obnoxiosque tenet, hoc nempe, quod semper et ubique Romani pontificis vel Romane sedsie semolumentum pro sua parte virili promovere et detrimentum rursua avertere ac prohibere velint; hoc est, quod nihi decernere ordinareque unquam præter papæ voluntatem velint aut quod illi aliquo pacto obsti eive minus placeat, sed id solummodo, unde Sardanapali illius, inquiebant, propudiosissimus vitæ fastus uturusque jam nutans regoumque dudum jam ruinam minans (in quo et ipsorum suffragia hic ferentium præsulum, ut ipsi autu-20 mant, salus unice consistit) retineatur vel rursus erigatur restituarque atque (si Deo placet) stabilizatur. Quod sane nihil est dubium, quin plusquam fidelissime illi sint præstituri, ut et jam ante in superioribus Tridentinis conciliis suo illo solenni. Placet' præstiterunt; quum et ipsorum res hic non minus, quam papæ agatur, 10 relutipro qua parati sint quasi pro focis etaris summa ope dimicare.

"Ut nihi lic beneficia dicamus, que pontifici præselus a sum-

.Ut nihil hic beneficia dicamus, quæ pontificii præsules a summis pontificibus Romanis accipiant, quibus itidem hi sibi illos singulariter devinciunt, adhuc magis obnoxios sic addictissimosque redditos. Quis ergo hic nisi ipse papa, ut est dictum, judex erit? se Quorsum igitur attinet legatos Tridentum mittere, per quos papæ judicium, quod jam ante vobis est perspectissimum, percipiatis? Quin jam a vera Christi religione desistitis, si id facere (quod absit) staret sententia! ut sic laboribus saltem irritis supervacaneisque sumptibus parcatur; quandoquidem papa adeo jam ante nihil as dissimulat fidem hanc pro damnata se habere. Et quod res ad jam indicatum modum sit in futuro concilio processura atque gerenda, non ex superioribus modo Tridenti recens peractis conciliis liquidissime apparet, verum etiam ipse literæ, quibus præsens conciliabulum a papa indicitur, hæc omnia locupletissime testantur. Et hic so animadvertere est. Christianæ et spectatæ probitatis communitates. quod etiamsi quis illa, quæ superius de papæ regno inter vos restituendo diximus, que in illius, quas ad vos facit, petitionibus contineantur, et veluti que in vestre publice libertatis labefactationem tendant eoque unice spectent, ut evangelicæ veritatis luce se extincta vos cum universis vestris pristinæ sacrificulorum potestati obnoxios faciant: quod licet illa, inquam, quis videre nolit, cuivis tamen prudenti luce ipsa liquidius constet, eadem omnia in hac

proposita concilii conditione contineri illique esse inclusa, si quidem es acceperitis.\*

\_Siquidem non est dubium, quin ibi non missa modo cum imaginum cultu confirmetur pristinoque statui, quantum in ipsis est, restituatur, verum etiam tota episcoporum sacrificorumque potestas s ac dominium cum iis, que pro sacris anniversariis ac decimarum cæterorumque redituum ac vectigalium nomine monachis quondam ac sacerdotibus in monasteria, collegia et alias pendebatis, ab integro revocentur et pro maxime catholicis sanciantur. Proinde si oratores semel Tridentum miseritis, qui reipublicæ vestræ nomine 10 concilium approbent et sic cervices vestras ei subjeceritis, futurum est, ut papa velit primum, ut omnia, quæ ibi sancita decretaque fuerint, et nominatim jam dicta, re ipsa præstitis ad amussimque observetis, veluti ad quæ jam ipsi vos, sponte ea subeuntes, obligaveritis : deinde ut una cum aliis populis principibusque, qui concilio 18 interfuerint, illud amplexi, armis sumptis operam vestram sibi in aliis quoque populis, concilium recipere recusantibus, vi ad id adigendis navetis et ita in bello gerendo adsitis, non contra Germanos tantum, Gallos et alios pios, verum etiam, idque imprimis, contra Helvetios, æterno sanctoque vobiscum fædere cohærentes, qui con-so cilium quidem aversentur: nec id solum, sed iter etiam militaribus suis copiis exercitibusque per fines vestros liberum adversus memoratos vestros foederis socios, vel alios quoscunque, proficiscendi detis "

Videte, obsectamus, quo res vestræ casuræ et quem in locum se abducendæ sint, si papæ, istius infestissimi alias vestri privati hostis (haud enim nescitis, qui castellanus ille Mussiensis et fratres eius fuerint), postulatis acquiescentes, morum ei gesseritis. Et væh miseris, si tam vobis indigunu facinus admittere in animum unquam induxeritis. Nam si vos usque adeo ignavi salutisque vestræ negli-se gentes (ignoscite nobis, quessumus, qui longe meliora felicioraque de vobis confidimus, multo præclarus etiam de vobis sentientes, etiamsi ita et fiducia, quam de vobis habemus, et ex vere paterno vel magis fratero mutuo amore, quo vos et ipsi germani Ræti prosequimur, loquamur), si tam multorum item atque eorum tam exi-ss miorum Dei donorum pariter ac dignitatis vestræs obliti atque co-lesti patri pro his eo usque ingrati et tillius denique potentiæ ac

bonitati diffisi, nihil vereamini gloriosum eius nomen ac honorem in tantum apud homines ignominise discrimen, quantum in vobis est, adducere eiusque æternam divinam veritatem tam perfide prodere: non solum sic et eadem opera eximium quoque illud libertatis divinitus vobis concessum donum (quo nullis non aliis populis hactenus longe præstatis; quum eo tamen, si illud commiseritis, omnium indignissimi essetis) prodideritis perditumque abjeceritis; verum etiam, dum miseros sic homines foedissimis peccatis adobrutos (qui non potestatem nisi in corpora habent, nec id supra, quam ceis divinitus permissum fuerit) magis timueritis, quam Deum (qui potest et animam et corpus simul in gehennam conjicere), animas vestras una cum corporibus certissime perdideritis, atque utrage simul illa ita extra et contra Christum servare cupientes, omnium horrendissimis, nunquam finiendis inferorum cruciatibus addicturi sessetis.\*

"Quid? quod divina ira non post hanc modo vitam in vos esset sævitura, sed ita numinis indignationem incursuri essetis, ut in hac etiam misera fluxaque, qua indigni tamen essetis, vita, dignas tamen ei vestræ perfidiæ poenas dare certo certius cogeremini. Quippe 20 dum per illos in vos divina majestas ultionem persecutura esset atque illi ipsi vos omnium indignissimis atque atrocissimis modis pro sua libidine tandem essent tractaturi, quorum gratiam pluris quam divinam fecissetis, et quorum indignationem ut declinaretis, non dubitavissetis, cœleste Jesu Christi, justi veri et mille simul so papis potentioris regis numen offendere : tam turpiter ab eo foedissimi transfugæ deficientes. Sicut Judaicæ etiam olim genti evenit. Nam quum promiscuum in illa vulgus haud odio in Dominum perinde atque sacerdotes, scribæ et Pharisæi flagraret, hi, ut illud quoque in Jesum itidem irritarent, non modo divinum honorem legisque se sanctitatem (qui semper vulgaris veritatis hostium mos existit), verum etiam gentis incolumitatem suæ nequitiæ prætexentes suadebant, ut ideo potissime Jesum e medio tollendum curarent, illum ad crucis supplicium deposcentes, quo Cæsaris et Romanorum tum iram bellique calamitatem ab illis impendentem evitarent, qui alias, Jesu so cum ipsius doctrina incolumi impuneque dimissis, in gentem et urbem Hierosolymitanam potissimum sævituri essent, quæ usque adeo arserunt, quoad et miseræ tandem plebi persuaderent; ita



quum Judai, ascrificulis obsequuti, Christum sibi promissum, quo belli infortunium atque Cesaris iram declinarent, negaverint, et ut in crucem ille adigeretur, vocibus suis contenderint: tandem idem ille Christus suo numine effecit, nec id adeo diu post, ut gentis eiusdem perfidissime simul et scelestissime atque urbis tottusque terræ cillius excidium omnium atrocissimum horrendissimumque per eundem Cesarem ac Romanos perficeretur. Haud secus patribus quoque eorum olim usuvenerat, in quos Aegyptii atque Chaldei sub Nabuchadonosore Babylonis rege omnium inclementissime ac præter exemplum consulverant, quorum illi superstitionem, veri Dei religione deserta ac prodita, æmulati fuerant, rati nimirum magnam se apud illos sic gratiam inituros, aut saltem eorum odium ita declinaturos, vel iram mitigaturos, quominus in eos bello essent sævituri. Sed Deo cuncta justissime moderante, penitus diversam sortem enterti unnt.\*

.Huiusmodi exemplis, præter vetusta illa adhuc plurima, recentioribus etiam nostra hac ætate editis haud careremus, si illa per temporis angustiam huc referre liceret, aut nisi vereamur, ne illorum recitatio nimis prolixa molestaque vobis foret. Ita res haud dubie vobis quoque cessura esset, si in Deum ad similem modum se perfidi, quod Deus avertat, deprehensi fueritis; et eadem vobis sors ab hoc potissimum papa expectanda vos maneret, quum et lippis et tonsoribus, quod dici solet, jam dudum constet, quis Mussiensis castellani frater et quo in vos animo affectus sit, aut quid maxime illum præ aliis, qui ante eum fuerunt, papis ita incitet occasionem 25 in vos quærendi. Rursus, si Deo fideles, verbo eius immorientes firmaque illi fide inhærentes, in finem usque perseveraveritis divinamque eius opem, qui prope est omnibus eum in veritate invocantibus, indesinenter precibus supplices imploraveritis, certo vobis persuadeatis futurum, ut quemadmodum dominus Deus ac idem cle- se mentissimus pater noster cœlestis cogitationes callidorum irritas reddere et consilia versutorum suorum hostium, ut est in libro Jobis, evertere novit soletque, ne quid solidi manus insorum efficiant, ita potens sit, vos. quum opportunum fuerit, ab hostium vestrorum furore et omni periculo ab iis vobis imminente facillime liberare. as Quod si eternæ eius providentiæ interim (quod forsan est futurum) visum fuerit, ut flagellum vobis immittat (quum ingentia alias

peccata nostra atrocissima quæque mereantur) haudquaquam tamenideo id faciet, ut in suo vos furore affligat, sed ut vos juxta immensam suam miseriordiam paterno in vos animo castigaas, in vestri emendationem omnia convertat tandemque efficiet, ut sicut per ella divinas eius majestatis nomen ubique celebrabitur, ita et cuncta in vestrum commodum salutemque cumprimis cedant; quum diligentibus Deum omnia adjumento sint in bonum. Quod ut fiat, benignum patrem nostrum colestem supplices humiliterque oramus per filium eius Jesum Christum, dominum nostrum, cui sit gloria sete zeterna potestas. Amen.

Ita, inquam, fuerunt, qui et ipsi, ut dictum est. Ræti nativi, eiusmodi ferme orationibus ad Ræticas communitates seu populos habitis eos de præsenti re ante celebranda comitia instruerent. Ubi comitiorum tandem tempus affuit, eo etiam evangelici in Rætia 15 concionatores (consilio ante in congregatiuncula, Curize in mense septembri ea super re celebrata, inito) legatos suos destinarunt, Philippum nempe Gallitium Salutium et Joannem Fabritium Montanum, Curiensis ecclesiæ ministros, Joannem Conradum Antiensem, Bartholomæum Cleinheinsem Conobiensem et Ulricum Camso pellum Ingadinum. Susiensem ministrum; qui omnes synodales concionatores ad Rætos de crimine hæreseos purgarent, cuius pontificius legatus eos arcesserat, et synodi nomine porro causam eorum agerent. Ubi memoratus Joannes Fabritius duabus concionibus seu sermonibus, Germanice publice in templo habitis, (quas et Rætorum 25 senatus vel comitiorum oratores plerique omnes, una cum promiscua multitudine, frequentarunt audieruntque, quæ et mox eodem idiomate typis excusæ in lucem prodierunt) symbolum dictum apostolorum explicuit, sic ut summam cum suæ ipsius de fide Christiana, tum omnium evangelicorum in Rætia ministrorum (qui per omnia se similiter et sentiunt et docent) doctrinæ complecteretur atque toti Christiano orbi item testatum planumque faceret, quam inique et non vere papa ipsos per legatum suum hæreseos, ut summe blasphemos impostores seductoresque, damnaret, qui tam orthodoxe cum omnibus vere piis etiam antiquissimis tanto consensu et crese derent et docerent, idque utrumque summa modestia.

Philippus autem Gallitius causam in comitiis ad dominos ex consilio ante cum collegis communicato etiam in eandem illam senquelles nur Schweiser Geschichte. IX. 28 tentiam ita egit et ad accusata tam apposite respondit (præter ea, quibus dominos eorum monuit, quæ et ad ipsorum dignitatem simul et ad reipublicæ incolumitatem conservandam pertinerent), ut oratio dominis mire probaretur eaque illis satisfieret. Qui ad postulata' per legatos proposita, quorum causa comitia nuice indicta fuerant, a ad mox ponendum modum juxta id, quod a communitatibns in mandatis habebant, responsum literis comprehensum reddiderunt, Primum ad id, quod Hispaniæ rex et idem magnificentissimus illustrissimusone princeps nullam non benevolentiam, amicitiam et commodam vicinitatem Canis Rætis, Grisonibus vulgo hodie dictis, 10 trino inter sese foedere cohærentibus, promitteret, ipsi vicissim regiæ eius majestati dignas gratias officiose egerunt, qui omnino sibi pollicerentur fore, ut rex juxta id, quod obtulisset, etiam præstiturus esset atque acturus, quemadmodum et ipsi trino foedere insignes Ræti vicissim promptam suam operam in illius obsequium, 18 ut bonos amicos et commodos vicinos deceret, offerrent. Deinde quod ad religionem et ea, quæ fidei sunt, pertineret, responderunt se Foederatos Rætos quoad illa hucusque ex Dei beneficio benigne et amice inter sese transegisse atque optata cum pace et concordia inter se mutuo vixisse, jnxta quod sperent futurum, ut Dens opti- 20 mus maximus vel omnipotens se in posterum quoque secundum divinam suam voluntatem clementer sit conservaturus.

Quod porro Tridentinum concilium attinet, ad quod sanctissimus, inquiunt, poscit, ut nostros mittamus legatos: quandoquidem nos, Retorum trino inter nos feedere junctorum respublica, non-10 dum accepimus, quod illud universale et œcumenicum sit concilium, velut in quod cuncti Christiani orbis potentatus et principatus, peculiariter etiam fideles nostri nobisque vioissim fide et charitate colendi, foedere nobis conjuncti Helvetii, omnes pariter consenserint, neque nobis est consilium illud quiequid est concilii visitare. \*\*
Preterea de concionatoribus, qui er Italia proscripti et profugi ad nos confagerunt, hand nobis exploratum habetur illos vagos perfugas vel circumforances esse nebulones atque fisgitiosos; alias tales minime suscepissemus. In hoc tamen prompti erimus, ut si sive unus, sive plures illorum deprehensi fherint unquam inhone-20 stum ant infame quippiam designasse aut postbac designare, operam demas, ut in eiusmodi er illorum merito animadvertatur, jure-

que illi dignas factis suis poenas luant. Qui vero evangelicæ religionis causa duntaxat apud nos exulaverint, eos punire et proscribere vel in exilium relegare hand nobis licet.

Item, quoad impressoriam officinam, que Pesclavii instructa s existit, dabimus decentem debitamque operam atque cavebimus, ne quid ibi imprimatur, quod sanctæ scripturæ adversetur et quod in papalem sanctitatem sit contumeliosum et probrosum; et si quid contumelioserum opusculorum illic impressum manasset, abolebimns pro virili tollemusque. - Quantum domini Comensis præsulis se reditus vectigaliaque attinet, que illi ex Volturena et Clavennensi comitatu cedere solent, antehac ordinationem fecimus, ne quid illorum ei retineatur; quam adhuc servari volumus, ut quicquid illorum fuerit, memorato domino episcopo benigne amiceque absque omni tergiversatione persolvatur et ce deredebeat. - Quod de Mor-16 benionsi denique comobio, Jesuitarum collegio, et aliis super stipendiis et ecclesiasticis bonis, ordinationibus ex Christiani magistratus officio a nobis institutum et actum est in provinciis nostris Volturena et Clavennensi comitata, nihil credimus vel existimamus nos, quod iniquum, inhonestum, impium vel Christianum magistrase tum minus decens sit, tentasse ac decrevisse.

Adque ita confidunt sperantque Confoederati inter sese tripertito Rati illustrissimum Hispania regem munificentissimumque
principem modestam hanc honestamque responsionem squi bonique
consultarum, illaque ita ei satisfactam iri, ut pro benigna sua erga se,
19 Foederatos Restos, oblata factaque promissione sit sibi præsitiurus
seque per omnia gestruns, perinde atque dominus et pater quoque
illina, illustrissimæ memoriæ, per omnia benevolentissime et commodo vicino consentaneum se erga ipsos gessit; quo pacto et ipsi
erga regem animati sint. Atque his se Rati inter se trino foedere
so pariter juncti memorato regi illustrissimo atque Pisquariensi quoque principi cum omni se decente modestia, et ut bonis vicinis est
dignum, commendant. Anti (vel at hode vulgo per Ræticismum,
id est per Rætici articuli prothesim dicitur, Ilantii) datæ et Superioris Cani Foederis Rætorum nomine munitæ atque roboratæ, anno
8 Domini 1561, die 23. octobris.

Hoc responso scripto accepto et debita pecunia, pro sumptu in comitiis hncusque peragendis facto, numerata, sicque fidejussorum

A. 1561

fide liberata, legati abierunt, iter Desertinense conobium versus, recta inde ituri, ingressi; idque, ut apparuit, ex eo, quod minus expectatum responsum accepissent, non nihil stomachi præs ferentes. Qui tamen, qua iter fecerunt, a tribus ad hoc destinatis proceribus Ræticis ad extremos usque Rætorum fines honoris cansa deducti a sunt salvi.

Eodem anno, postridie idus majas, quo die ascensionis Dominicæ memoria celebrabatur, quinquæ domus Susæ in Ingadina combustæ sunt (quamvis illarum una magis casæ, quam justæ domui similis esset) idoue hac occasione incensæ: Qua hora populus in 10 concionem congregatus precibus sacris et Dei sermoni vacabat, vidua quædam cum filio et filia et puella una ex supradicta casa, domi manens, butyrum et caseum ex lacte vaccarum suarum conficiebat, quo tempore et vicinæ domus herus cum suis, cœtu sacro neglecto, aliarum minus necessariarum in via publica rerum satagebat; quum 16 viduæ domus (quæ et alias, si quando conciones frequentabat, peracta jam sermonis parte fere accedebat) una cum jam dicti hominis ædibus et adhuc tribus aliis vicinis subito igne, quo lac fervescebat, corrente succenduntur, simulque populus ex templo, quum minister sermone finito, coetum jam esset dimissurus, clamore in- 20 condito (ut fit) excitatus, raptim ad extinguendum accurrit prohibetque (imo Deus per illum), hominibus simul ex pagis vicinioribus accurrentibus adjutus, ne reliqua quoque domibus confertim condensati pagi ædificia simul conflagrarent; idque non sine miraculo; maxime quum inter combustarum domum ultimam ad pagum et as horreum seu fœnile totum ligneum proximæ incolumis relictæ domus non plus pateret intervalli, quam qua homines singuli vix libere transirent, et tamen, illa cum reliquis igni absumptis inque favillam redactis, hoc cum tota domo ab igni penitus illæsum evaserit incendii calamitatem; etiam quum ibi foenum, folia torrida et sti- so pulæ in stramen redactæ continerentur et alia eiusmodi materiæ incendio obnoxiæ et ad ignem concipiendum promptæ. Talia quamvis magis privata, quam quæ communi Rætorum historiæ quadrent, propter publicam tamen communemve utilitatem, quæ ex eiusmodi exemplis percipitur, interdum inserere libet.

## Cap. 66.

Illo item Domini nati 1561 anno, incunte vere, quum classis A. 1661 Turcica expectaretur, in Africa, Hispania, Sicilia et Italia, locis maritimis delectus sunt habiti et munitiones passim excitate procurateque; atque Philippus etiam Hispaniarum rex, qui anno supesirore ad Tripolim clade affectus fuerat, arcem munitissimam Guletam versus Tunetum novo præsidio firmavit. Verum quum Solymanus Turcarum rex, annis confectus, atque liberi eius discordes essent, ut quorum singuli parenti in regnum succedere et alios æmulos suo more e medio tollere cuperent, maximus ille belli ap-10 paratus, hoc tempore sic impeditus, intermissus fuit. Qua pace populi quidem in Africa vel Mauritiania freti, Mahumetana religione relicta, veram Christi doctrinam amplexi sunt, a quibusdam Hispanis instituti, qui eo evangelicæ religionis, quam amplexi erant, causa emicrantes, bie vzulabant.

18 Eo præterea tempore varia denuo prodigia visa sunt. Basileæ enim die quodam et in vicinia tres soles apparuere. Atque in Hennabergensi comitatu mons quidam, horribili fragore loco motus, sub diem paschatis magna incolarum jactura præcipitatus in subjectam planitiem decidit.

controversia item inter Philibertum, Sabaudiæ ducem, et Bernates eodem tempore agitata est propter provinciam, quam viginti
quinque ante annis hi Carol Sabaudo bello citra Alpse eripuerant,
occasione superius suo loco indicata, quam nunc filius illius, redux
tandem factus, repetebat. Quapropter et aliquot conventus celebrati
so fuere, quibus tamen, quum partes jus suum acrius persequi tuerique
utraque pro se pergerent hincque conciliari nequirent, infecta re
invicem discessum futi; donce tandem ita inter illos transactum
est, ut Bernensis respublica Sabaudo partem quandam occupatæ
ditionis hac lege restitueret, ut ille provincialibus fidem, quam
so interim receperant, liberam permitteret.

Eodem anno idem Sabaudus Valdenses in Taurinis graviter oppugnavit. Quum enim hi, a multis jam annis evangelii doctrinam amplexi, eandem retinere aut mortem ad unum omnes oppetere animo statuisent, principi suo in civilibus tantum obedire volebant. Unde, quanquam Allobrox vim illis inferre, omnibus simul Allobrogibus suis summa ope adniteatibus, aliquoties conatus fuisset, ab
illis tamen superatus, consuetam eis receptamque religionis formam
permittere coactus est, atque hac ratione tandem tumultus ille sedatus. Quum Valdenses autem valles et montes plerumque incolant o
et non magnos percipiant redditus atque nuper etiam opibus pene
exhausti essent, ab aliquot principibus et evangelicis in Germania
et Helvetis civitatibus subsidium aliquod in usus pauperum petierunt: a ouibus omnibus liberaliter donati fuere.

Interea quum Romanus pontifer intelligeret, multos hinc inde 10 homines, pristinis neglectis ritibus, evangelicis, quos vocant, eorum approbatis dogmatibus adhærere, cardinalem Moronum in Germaniam et Mantuanum in Galliam ablegavit, qui apud utriusque nationis principes serio agerent, quo tandem concilium Tridenti perageretur atque adversariorum conatus in nihilum redigeretur. Qui 10 tamen, quum artes eorum jam dudum essent cognitæ, parum efficere potucrum.

Eodem tempore Christophorus dur Wirtabergicus, omni virtutum genere clarissimus princeps, ut pueri comitis Montisbelligardici tutor, Ellicurtio in Burgundia arce cum adhærente ditione, «» hoste profligato, potitus est eamque partim vi, partim vero deditione captam acquisitamque Montisbelligardico comitatui adjecit.

Hac æstate Moscovitæ quoque, qui Livoniam et circumjacentem regionem crudeliter populati, toti illi ditioni suo imperio adjiciendæ imminebant, semel a rege Poloniæ, suis copiis et Germa- 22 nico simul peditatu nico, domiti vel saltem eo anno repressi sunt.

Sub autumni item initium papa Tridenti concilium auspicatus est, in quo tamen adversas religionis proceres certis de causis non comparuerunt. Atque multi etiam ex iis, qui hactenus ecclesias Romanas ritus retinuerant, so venire negabant; inter quos Galli erant se prescipui. Rex enim, vel non tam ipse rex Galliæ, quam Navarræ, illius tutor adhue regnique gubernator, eius nomine obducto omnibus regni ordinibus conventum indizerat atque adversarum inter sese partium theologos (inter quos etiam Petrus Martyr et Theodorus Beza fuere) hinc inde ad colloquium evocarat, quo tandem sa aliquid certi in religionis causa statui atque omnis procerum Galliæ controversia tolli posset. Licet autem ob rerum gravitatem nihil

certi in illis colloquiis concludi potnerit, regio tamen edicto cautum fuit, ut in posterum neutra pars verbis aut factis alteram injuria afficeret, ipsique evangelici certos coetus ad divinum verbum audiendum haberent, donec aliud aliquid ad gloriam Dei et regni s Callici honorem et utilitatem decerni posser.

Eodem fere tempore dux quoque Clivensis quibusdam in locis suæ ditionis subjectis, id serio petentibus, prædicationem evangelit concessit. — Principes item atque civitates Svevis illis diebus conventum Ulmæ agebant, ob communia reipublicæ negotio tractanda, 10 præcipue quanam ratione pacem suis in regionibus præservare et omnem vim hostilem propulsare, si qua forte periculosis illis temporibus ingrueret, possent.

In Gallia etiam partium studia magis atque magis gliscebant. Quanquam enim pax regio edicto sancita esset atque regni ordinibus as certæ leges vivendi præscriptæ, tamen privatorum quorundam hominum libidine multis in locis seditio excitata fuit, præsertim in Vasconia provincia et finitimis regionibus; ubi magnus evangelicorum numerus ab adversariis de improviso oppressi fuerunt. Quamobrem rex Galliæ Carolus, vel potius eius nomine Navarræ Antonius, sub se principio anni 1562, quum aliquot episcopi suas functiones sponte regi et consiliariis eius de manu tradidissent, denuo gravi poena interposita pacis sanctionem repetiit atque ordinibus regni certas leges præscripsit, juxta quas omnes regni Gallici incolæ posthac agere deberent; adhortatus præterea proceres et omnes alios sibi 25 subjectos, ut privatis affectibus positis imprimis gloriam Dei atque patrize honorem et utilitatem spectarent, ni Dei iram justissimam et regis poenam, ob violatum edictum irrogandam, incurrere atque hostium loco haberi mallent. Quo commodius autem id fieri posset, sancivit, ut omnia templa, quæ hactenus passim per Galliam ab se evangelicis erant occupata et prædicationi verbi destinata, pristinis dominis sarta tecta restituerentur: quod si vero iidem alteram religionis formam amplecti mallent, sibi ipsi novis ædificiis ac templis, ubi visum esset, prospicerent; donec concilium aliquid certi ea de re statuisset. Unde factum, ut in plurimis locis Galliæ sæpius an aliquot millia hominum extra urbes sub dio collecta evangelii prædicationem magno animorum ardore hoc tempore ab ecclesiarum ministris audierint



Hoc etiam tempore magna in evangelicos persecutio in Flandria, Tornavie præsertim, ab episcopis finitimis exorta est. Quum enim viderent doctrinam hanc evangelicam paulatim in suis quoque ditionibus radices agere, statuerunt eam summa severitate funditus extirpare atque pontificiam contra religionem stabilire. Unde a multi homines in illis locis partim occisi, partim vero exilio multati fuere.

Mense vero februario Christophorus dux Wirtabergensis, Badensibus marchionibus Carolo et Philiberto comitatus, per Argentinam Tabernas est profectus, ut pro ingenita sibi ad concordiam 10 propensione, ut fertur, Guisianos duces Gallorum regi reconciliaret; Joanne etiam Brentio, quod cardinalis Lotharingus petierat, secum sumpto, ut quibusdam de rebus serio cum eo conferret. Post superioris enim regis mortem et præcipuorum officiorum in aula atque religionis ipsius in quibusdam locis mutationem. Guisiani ex regno 18 Galliæ ad tempus ad finitimos principes Lotharingos sese contulerant. Ubi quum certa spes hominum animos teneret, futurum, ut reconciliatis principibus magna tranquillitas in Gallia subsequutura esset, ecce ipsis calendis martiis, quum Franciscus Lotharingius dux Guisianus Sanmartinii esset, oppido in extremis Lotharingiæ so ad Gallici regni ditionem finibus sito, turma ducentorum equitum, qui omnes fistulis ferreis seu tormentis partim brevioribus, partim vero longioribus instructi erant, excita secumque sumpta (quam et mox Vasseii ex ante composito auxit), dum Osclarcuum vicinum oppidum se proficisci simulat, subito converso itinere Vasseium as contendit, quo tempore homines evangelicæ seu reformatæ (ut in Gallia fere ab ipsis nuncupatur) religionis, plus minus mille ducenti numero, in concionem congregati, non in templo (quod regio edicto interdictum erat), sed in loco aliquin satis amplo, leviter tamen tecto parietibusque munito, precibus sacris et evangelii doctrinæ so audiendæ vacabant.

Ubi ergo Guisius Vasseium sic perrenit, oppidum bis mille fere passibus Sammartino distans, quadraginta adhuc equitibus e turma oppidana, quæ adventum illius telis armata opperiebatur, ascitis equisque in pedisequorum vel calonum custodiam traditisas ac dimissis, suis ita armatis satellitibus instructus, ecclesiam seuconicome Mugonotorum (quos contumellis causa vocant) verbum

Dei adhue audientium petit, illosque ita inermes ex improviso oppressos adoritur, atque strage ibi cruenta et immani illa (de qua alii exactius tradiderunt) in misellam illam promiscuam atque imbellem turbam, utpote ex viris simul et mulieribus adeoque pueris constantem, edita, e vestigio in pedes se conjiciens, imo equis conscensis, quam magnis potest itineribus Lutetiam turma illa instructus contendit, subindeque in itinere presidiis ante ex composito dispositis auctior redditus, ubi eo prorsus inexpectatus pervenit, regiam subito invadit, simul et regem Carolum adhuc puerum, ex oinsperato oppressum, atque tandem ipsum etiam ducem Vandomium ac eudem regem Navarrenum in suam sourumque potestatem nanciscitur. Qui et Vandomius, parum, ut vulgo audivit, constans, a fratre Condos et reliquis Hugonotis ad diversam Guisiorum factionem place atque palam tandem defecit.

varum Condæus princeps a regina, regis, inquam, matre, Catharina Medicea Florentina illa, evangelicæ fidei quæ favere se salensimulabat et fidem openque illius ac sociorum contra Guisios implorabat, incitatua, se cum plurimis Gallicæ nobilitatis heroibus
regnique procerbus, qui evangelicam ampleri erant religionem,
e Guisianis opposuit bellumque illis, quo regem illorum potestati ac
veluti captivitati ereptum (ut literis evulgatis quidem causabatur)
liberaret, fecit, ut regis etiam propinquue, hinoque ab evangelica sea
Hugonotica factione contra Guisiacam belli princeps designatus.

Quum Guisiani eo unice suis consiliis spectarent (uti adversa 
so quidem pars asserebat), quo evangelica fide cum evangelicis hominibus simul universis tot regno extincta atque funditus extirpata, 
ipsi cum regis, tum regni soli potirentur. Sic bellum illud Galliæ 
intestinum diuturnumque, imo inauspicatum et cruentum exortum 
est, quo ancipite variaque fortuna atque pace male fida non semel 
so interposita gesto et viz quatuordecim hisce annis finito, innumeri 
prope homines et plurimi principes virique illustri sanguine nati, 
crudeliter utrinque interfecti, occubarenut; et in his fere pracipui, 
supradictus nempe dur Guisianus et Antonius Vandomius, princeps 
Condæus atque tandem Ammiralius etiam, et to millis summo loco 
sortorum hominum, qui cum illo sub specie pacis, imo amicitiæ et 
nuptiarum celebrationis a rege Carolo invitati sicque Lutetiam pertracti, subito et quum mili minus quam tale quid erpectarent.

A. 1572 posterioribus mensis augusti diebus, anno salutis 1572, ab adversæ factionis religionisque subornatis et ex subito detectis insidiis exortis copiis invasi sunt atque nefanda illa laniena, imo omnium truculentissima carnificina perempti, qua tam ingens evangelicæ religionis multitudo virorum, atque eorum partim eruditionis summe s insignis, simulatque mulierum, prægnantium etiam multarum, adeoque parvorum puerorum sine discrimine non Lutetiæ modo, verum etiam alibi passim per Galliam, illis ipsis posterioribus jam dicti mensis diebus, modis summe indignis trucidata est, superantium millia numero ut minimum sexaginta, id quod pro certo affirma- 10 tur; præter innumeram ferme adhuc copiam turbamve utriusque sexus, hominum atque puerorum, eorum, qui fuga sibi consulere coacti, universis suis semel relictis in exilium incerti quo abierunt; ita ut pars adversa omnino putaverit reformatam Hugonotorum religionem cum ipsis Hugonotis adeo penitus in toto regno illo ex- 15 tinctam extirpatamque esse atque ita inde profligatam, ut nunquam ultra repullulascere intra illud ullibi posset : quum tamen deinceps demum regnum illud ita bello hinc pulsatum totum contremuerit, ut salus eius plane attrita nutare coeperit, extreme etiam tandem periclitata; donec hoc demum, quo hæc scribimus anno, nempe a 20

A. 1876 Domino nato 1576, par superioribus hisce duobus ante mensibus, nt affirmatur, inter partes bello ambigentes, regem nempe, qui hodie est, et Hugonotos vel reformate religionis principes hominesque conciliata atque firmata est; hac quoad religionem quidom conditione, ut reformata religio quam vocant toto regno Galliæ libera esese debeat, omnibus eam amplecti atque sectari volentibus, atque ut eiusdem religionis doctrina ubique regni finium ditionisve, libere et nemine prolibente, extra unam urbem Parisios, pradicari atque non minus quam poatificia quoque tradi atque doceri atque ritus etiam, qui secundum eandem reformatam vangelii doctrinam sunt, exerceri possint. Quam pacem utima firmam tandem Deus esse velit, partesque illam, stultorum exemplo saltem sapere damno accepto docti, maiori quam hactenus fide serventi.

In illud autem bellum Ræti quoque militem regi, ex foedere secum icto id poscenti, contra Hugonotos sæpius concesserunt; etsi <sup>33</sup> aliquando (semel vel bis forte) miles ei ab illis negatus fuerit, quando nimirum, re ad communitates delata, palam constabat fidem

evangelicam, quam et Rætorum plerique colerent, a rege bello peti. Quando vero id ab aliquot Rætorum proceribus, quibus sic libuit (argentone corruptis an minus equidem neutrum dixerim, etsi alii alterutrum affirment : ipsi viderint), ad communitates re non delata. s concessum fuit, non modo illi ex Rætis tum, qui alioquin pontificiæ erant religionis, sed etiam ex iis non pauci, qui ore et palam alias evangelicam fidem profitebantur, una cum reliquis Rætis et Helvetiorum illis, qui, et ipsi pontificiæ fidei, foedus itidem cum rege Gallorum percussum colunt, in illam militiam abierunt: alii qui-10 dem, quod nescirent regem ipsorum opera adversus Hugonotos vel evangelicam fidem, sed adversus alios hostes usurum esse putarent, id quod ab initio vulgo persuasum apud Rætos fuit, anno nempe Domini 1567, quando primum Ræti militem in bellum illud inauspi- A. 1567 catum dederunt, supradicto modo persuasi; idque regis legato, qui as turn anud Restos agebat, auctore. Annis enim hisce plus minus quadraginta rex Gallorum legatum suum cum non parvo comitatu in Rætia continenter alit, Curiæ vel Haldastenii; ut et in Helvetia Salodori. Quidam autem Rætorum illorum, qui evangelicæ erant religionis, in militiam illam profecti, regi stipendia pedibus fecere, 20 quod crederent aut credere ipsis liberet vel certe quod hoc facto suo obducerent, quod non evangelica fides, quam rex e regno suo extirpare conarctur (quod ab aliis asseverabatur), præcipua causa esset ei illius belli gerendi, sed quorundam ex Hugonotica factione principum ambitio atque per causam et simulationem fidei impe-25 randi contra regem libido, quos rex coërcere vellet. Utinam autem hi ex animo ita rem habere putassent!

Minime pauci denique illorum autem, maxime qui postremis huius belli expeditionibus, post foedam illam paulo superius perstrictam hominum evangelicorum lanienam, peractis regi militaserunt, ipsi alias evangelicam religionem confessi et tamen contra illam destinato consilio (si tamen id commiserunt piaculi) in militiam illam profecti, quam nihil hi habebant, quod facto obducant, manifeste satis de se ita testati sunt, quod oculos animi rutulo metalli splendore præstricti illiusque habendi cupiditate victi, pluris
sallicum surum semel, quam religionem aliquam feceriat. Longe plures autem illis Rætorum sunt, qui in militiam illam proficici
omnino renuerunt, qui, is para sadversa, Hugocolica nemee, quam

dicunt, Ræticum militem petiissent, idque per legitimum ipsis magistratum, re utique ad populum in rostris delata, licuisset, animis longe quam promptissimis atque alacrissimis nomina militize dedissent in eamque profecti essent, maxime ex Ingadinis; quod constat, quorum toto belli illius tempore vix decem fuere, qui regi s contra evangelicos militare sustinuerint. De toto autem bello illo exacte perscribere (quod peculiare opus, neque id mediocre, sibi vendicaret) ut non opis nostre, ità nec operis huius instituti fuerit, quod tandem nunc ad calcem festinat. Ne tantillum autem illud perstringeremus, quum Ræti etiam supradicto modo et occasione 10 illo impliciti fuerint, evitare commode non potuimus.

A. 1562 Supradicto porro anno Domini 1562 morbus novus et inusitatus homines passim hinc inde, ob hiemis præteritæ intemperiem atque perpetuos austrinos ventos, invasit, ut Henricus Pantaleo quidem, professione physicus et medicus peritus, scribit: quippe quod 18 sanguis ater, paulatim intra venas putrescens, malis vaporibus tantopere meatus cerebri affigeret, ut multi ad insaniam quasi redigerentur. Qui quum per aliquot dies magnos cruciatus capitis sensissent, et ardor ille tandem cum mentis perturbatione desiisset, plerique decimo quarto die absumebantur.

Initio item veris Gallus quidam magues fidei homo, Constaninopoli rediens, qui fratrem suum, antea in clade Tripolitana captum et in Grzeciam abductum, ibidem certa pecunia redemerat, retulit Solymanum Turcam maximam classem parare, adeoque multas jam triremes in statione onnibus rebus instructas habere. Famam 25etiam esse eum potissimum Hispanos odio prosequi, qui hactenus conatibus suis in Africa restitissent; ita ut maritimis locis Italiae et Hispania timendum esset. Quapropter et Philippus Hispaniarum rex certis præsidiis arces et civitates injurise expositas obnoxiasve

Hito denque anno, quum Thomas Planta, Curiensis in Retia episcopus, ad concilium Tridentum a pontifice haud dubie evocatus, lubens, quod in se quidem fuisset, obtemperaset, nece ou tes conferret pedem foras efferre Retis invitis inconsultisque satis auderet, veniam æstate illa a Retis concilium petiit visitandi, quod uti-as que haud immemor esset, ut superiore Tridentino concilio, eo ipse profectus nulla petita venia, a Rætis statim domum revocatus, re-

dire coactus fuisset, et quid responsi item iidem illi superiore autumno papse et regis Philippi legatis, idem pene petentibus, dedissent. Qui jam idem ei responderunt; nempe quod, quum jam ante pontifici et regi catholico, qui idem quod ipse jam per legatos suos as es fagitarint, illud de majoris Ræticorum populorum partis voluntate denegarint, ne quenquam ex se eo mittant, velint et jubeant, ut et ipse domi maneat nec se illine, Tridentum petiturus, moveat.

Hinc ille literis occulte Romam decimo tertio calendas novem-10 bris ad ipsum papam et talibus etiam Tridentum ad eius legatos, concilii præsidentes quos vocant, patresque illius clam Rætis datis (quod tamen certa ratione emanans, satis compertum habetur) veniam eius, quod non in concilio usquam compareret, supplex admodum oravit, periculam excusans, quod sibi et episcopatui, si 15 venisset, impenderet; orans item, ut Joachinum, Sanctæ Mariæ Eremitanæ apud Helvetios abbatem, pro se in concilio sententiam dicturum, quem in hoc ipsum in locum suum substituisset, clementer susciperent; quod et illi indultum fuit. Obtulit item literis illis potissimum pontifici summam obedientiam, ita ut si aliud; ab 20 eo quod petiisset diversum, illi placeret, aut si, nulla periculi ipsius ratione habita, jusserit ipsum Tridentum ad concilium se recipere, fidelis ei et sanctæ sedi apostolicæ esse et præceptis eius statim, omni suo periculo posthabito, parere velit; qui paratus sit in papæ et sedis apostolicæ gratiam omnes fortunas suas fortunæ aleæ ob-25 licere, sanguinem fundere atque vitam promptissime exponere. In iisdem denique literis ille parum sane bonæ laudis Rætis accomodavit attribuitque, dum scribit, de illis conquerens : quod multum calamitatum ab hæresiarchis propter religionis æmulationem et bonorum ecclesiasticorum inter ipsos dividendorum cupiditatem se sit perpessus; constitutus in medio nationis pravæ, et cui apud istum perverse obstinationis populum induratum et vires et consilia desint; ita ut vix intra pannos suos vivere possit; quum ab illis non sint speranda meliora. Postremo papæ ibi a Deo imprecatur, præter longævæ et incolumis vitæ conservationem, ut ei grase tiam etiam largiatur, qua tot aberrantium hæreticorum genera ad sanctam apostolicam religionem aliquando, velint nolint, perducere valeat

Illud quicquid præsulis illius fuit faciuoris suut qui, illi alioqui nou iniqui viri, sane cordati, ita interpretantur, ut dicant, illum ita scripsisse (si tameu scripsit) uon quod tam male de Rætis suis ipse Rætus sentiret, aut quod in illos male esset animatus, quum nunquam alias deprehensus fuerit, quod aliquid illis, vel evangelicae \* etiam (quæ a potiore apud illus parte colitur) religioni adversi molitus fuerit, sed se semper quietum et omnibus periude æquum ac benevolum exhibuerit, unde et ipse vicissim illorum plerosque erga se benevolentiores, commodiores sibique sequiores expertus sit; sed ideo id ab illo fuisse factum, quod papæ et patrum in con-10 cilio iram atque judicium pessime formidaret, atque ut ita culpam eius, quum uusquam in concilio compareret, a se quoquo modo amotam iu alios, qui illa nou perinde expavescerent, congereret et suspiciouem Lutherauismi, cuius olim insimulatus fuisset, a se hoc commodius amoliretur. Id quod et saue probabile est. At alii, non 18 miuus forsau illi æqui, longe aliter sentiuut sinisteriusque id interpretantur. Quod omne penes æqui lectoris sit judicium.

Item quum adhuc nounihil eius veueni passim per Ingadinam superesset reliquum, quod Franciscus Calaber ille olim Vetonii de divina providentia atque prædestivatione, parum pie sentiens et ao minus sobrie loquens, evomuerat, et quo homiues afflaverat infece-A. 1562 ratque: factum est hoc anno Domini 1562 rursus in Ingadina, ut quidam alias Franciscano illo vel libertinico dogmate et errore corrupti, licet aliquantum tempus jam occulto latenteque, occasioue arrepta simulatque spiritu resumpto, ex coucionibus quibusdam as cuiusdam tum verbi ministri, perperam forsau iutellectis, quas is de iisdem Christiauis alias dogmatis, Dei providentia et electione vel prædestinatione, habuerat, verba parum pia proferrent effunderentque, et voces tautum non blasphemæ audirentur. Unde quum dissensio vel sententiarum discrepantia contentione haud parva in se populo ecclesiaque exorta esset, couventus communitatum atque coucionatorum, Georgio Crasso, Laviniensi, Ardeatieusis Jurisdictionis prætore. Lavinium hac de causa indictus ibique celebratus fuit. duodecimo calendas majas, atque colloquium etiam ibi concionatorum habitum auditumque,

Ubi post bene longam disputationem disceptationem que concionatores tandem omues, qui præsto ibi fuere, concordes inter sese

redditi, iu hunc, qui mox sequitur, modum consenserunt: primum, auod omnis boui vel omninm bouorum operum virtntumque, quæ usquam fiant, solus atque nnicus Deus sit auctor: malorum autem opernm ac vitiorum miuime Dens sit auctor; qnnm teste psalmos grapho ille sit Dens, qui uolit iniquitatem vel cui uon placeat impietas, sed qui odio prosequatur omues operantes iniquitatem. Item quod omuium, quæ usquam fiant, peccatorum scelerumque cnlps in diabolo, ad malum instigaute, et in inso homine obsegneute criminaque perpetrante ac operante, in solidum hæreat. Porro, quod etiamsi 10 homo omnis generis peccata suo proprio vitio ex dæmouis instinctu committat, ad quæ ipse ex sna propria prava coucupisceutia uequitiagne, quam proprio vitio, nullo Dei crimine sibi ingenitam habet, rapiatur atque impellatur, potestas tameu omuis atque ipse veluti temo penes unnm Deum, universi orbis potentissimum simulatane 16 justissimum gubernatorem moderatoremque, sit et maneat, qui hominis malitiam cohibeat, ut is non omnia mala, quæ velit et sicut velit, perficere itidem suo arbitratu possit.

Præterea quod et mala, quæ Dens homiuem pro pravo corruptoque illins, quo fertur, ingenio designare permittit, non ideo 20 permittat, quod negnitia homiuis vel peccatum per se sibi placeat aut quod illud amet (absit!) uec etiam quod prohibere nequeat; sed quod ut justissimus incorruptissimusque omuium judex justissimo æquissimoque judicio, etsi nobis plernmque occulto, id perpetrare ita sinat, ut interim tamen ipse nihilominus malum, quod fit, non 28 faciat, sed juste sapienterque regat atque disponat, juxta diviuam suam immense profundam imperscrutabilemque sapieutiam : quum decreverit inde boni aliquid elicere eruereque, imo quum tam peritus sit magister sive opifex, ut norit malnm, quod homo malus facit, ipse bouus in bonum convertere eoque beue uti ad suam gloriam, so piorum salntem atque hostium suorum exitium. Et quod ideo denique uemo quisquam dicere debeat, malitiam homiuis aut quæ inde proveniunt peccata atque scelera Deo placere vel Deum illa amare, velle aut decreto suo seu ordinatione quenquam cogere, ut eum oporteat mala opera perpetrare; aut quod peccatum homiuis sit se quidem coutra præceptum, nou autem coutra voluntatem Dei, aut quod illnd Deo houori et uobis saluti fnerit, aut quod denique peccata sint secondom voluntatem Dei; ant aliis modis vel verbis eiusmodi procacibus et minus veris temerariisque (cuiusmodi nonnulli temere, inconsiderate, impie et non tantum blaspheme effutire ausi fuere) peccatorum culpam in Deum conferre; quum veritas scripture usque adeo sollicite eum nusquam non ab omni peccati crimine ita immunem, ut sanctissimum, esse testetur: quale est, a quod apostolus I. Thess. 4. asserit, voluntatem Dei esse sanctificationem nostram, ut abstineamus a scortatione, ut sciat unusquisque nostrum suum vas possidere cum sanctificatione et honore, non cum affectu concupiscentise, ne quis opprimat ac fraudet in negotio fratrem suum. Quale et illud, quod ipse dominus Deus de se apud to divinum vatem Ezech. Il 8 testatur: non desiderare se nec velle mortem impii, sed multo magis, ut se convertat a viis suis malis ac vivat. Item quod ubique Deus que bona sunt et cum virtute prescipit, mala vero et vitia prohibet.

Caterum de electione ita inter memoratos concionatores sim-is pliciter juxta scriptura auctoritatem convenit: Deum, antequam jacerentur fundamenta mundi, sanctos elegisse in Christo, ut salvos faceret, ac prædestinasse, ut adoptaret eos in filios per Jesum Christum in sese, utque essent sancti et irreprehensibiles coram illo per charitatem; eos utique quos æterna sua divinaque sapientia su præscivit in filio suo Christo fore, id est in Christum per suam gratiam sincere essec credituros sicque per fidem membra illius efficiendos; idque juxta beneplacitum voluntatis suæ, ut laudetur gloria gratise suæ. Quemadomdum Paulus apostolus hace ad Ephesios cap. 1 et ad Rom. cap. 8 tradidit.

Concionatores autem, qui colloquio illi interfuerunt quique rem hic gesserunt et inter quos hoc pacto convenit, fuere hi et harum ecclesiarum ministri: Antonius Zanetus Cernetiensis ecclesiastes, Ulricus Campellus Susiensis, Stephanus Dominicus Laviniensis, Peture Flura Guardensis et Gebhardus Stuppanus Ardea-setiensis; atque illi quidem er eadem Ardeatiensi Jurisdictione. Exalis vero Jurisdictionibus itidem Ingadinæ fuerunt: Joannes Contius Bisatius, Tutiensis ecclesise minister, et Martinus Jaclinus, Scultime ecclesise minister; atque hi et Jurisdictionibus illis ipsis nominibus Tutiensi et Scultino appellatis.

Atque quum mox sequente anno Sculii quoque, illius regionis communitatum et concionatorum conventus ob quædam cuiuspiam verbi ministri verba, parumne considerate cauteque ab illo prolata, an perverse intellecta sinistreque interpretata (quod ille asserobat) neutrum equidem affirmare possum, celebratus faerit, ibi etiam ad supradictum prorsus modum, sententiis concionatorum collatis concilitatisque, conclusum fuit. Unde quum illa concionatorum conventio conciliatioque Curies tandem ad totam concionatorum synodum publicam erangelicarum in Rætia ecclesiarum relata, ab illa unanimiter acceptata atque ut pia approbata fuerit, ut que publicæ confessioni consentanca esset neque ab illa quicquam discreparet, aque in synodali libro contineretur et cui omnes semel subscripsissent; in supradictis Inferioris Ingadime Jurisdictionibus sancitum fuit utrobique plane graviter, ne quis denicese contra hez quid garrire vel proferre auderet, alias a magistratu certa, pecuniaria tamen duntanta, poena multandus, quoties in hoc decretum delinqueretur speccarchurque.

"Illo ijso anno Domini 1562 Ulricus Campellus librum psal- A. 1562 morum Retice cantandorum cum suis argumentis sive periochis illorum cuique præfixis, quem olim composuerat, primum edidit, Basilese apud Jacobum Parcum impressum. Quorum psalmorum "sumero fere ad centum partim ante Germanice, plerique vero non, compositi fuerant, ut apte Germanico idiomate cani possent. Psalmis autem muluse sacree cantiones quoque Retices adjunctes unt, partim ab ipso, quedam vero ab alis etiam concinnate, præter catechismum aliis hactenus ampliorem locupletioremque, ab codem "sauctor Retice factum et in eundem librum cum psalmis in fine conjunctum. Mox porro subsequuto anno a Christo homine facto 1563 Joannes Fabritius Montanus, Curies Retorum ecclesiastes, A. 1563 occasione motus (ut ipse in synodo Curies celebrata testatus est) ipsius jam memorate in Ingadina super una tantum divine providenties succie habite contentionis. librum illum suum dialogorum

■ dentiæ specie habitæ contentionis, librum illum suum dialogorum de divina providentia Latine conscripsit atque edidit. Mirum autem est, quam illa paulo ante relata Ingadinensium concionatorum super illo de divina providentia dogmate conclusio cum response conveniat et illi ad unguem etiam quadret, quod nuperrime comperi Philip
light de divina providentia dogmate, quod nuperrime comperi Philip
etiam quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime comperituation quadret, quod nuperrime quadret, quod nuperrime quadret, quod nup

se pum Gallitium, Curiæ tum ecclesiastem, olim anno Domini 1555, A. 1555 decimo calendas februarias, quibusdam Vicosupranensibus in Prægalia Germanica epistola dedisse, qui sermonibus offensi, ab Aurelio Scytarcha pastore suo, viro alias et bonarum literarum et rerum theologicarum peritissimo, ad ipsos habitis, ex illo quæsierant, quid et ipse eadem de re sentiret.

Titti vivendi finem faciens, ad beatas sedes hine migravit, incom-o parabilis viv omni virtuits genere Joannes Traversius, qui jam septuagesimum quintum vitæ annum attigerat quique imprimis evangelicam doctrinam a multis annis promoverat omnibus suis consiliis et tandem etiam concionando. Qui quum diu, aliquot nempe mensibus, ex letali morbo decubuerit, omnium maxime in læso brachio te dolorem sentiens, mire patiente æquoque animo id tulit; cui quotidie interim, quandiu cum morbo est confictatus, Joannem Bisatium, ecclesiæ illius ministrum, oportebat singula scripturæ sacræ capita, ut ordine sese offerebant, Latine prælegere. De quo ante suis locis plura traditis sunt.

Ante autem diem 18. februarii eiusdem anni 1563 dux Guisius A. 1563 ante Aureliam, dum urbem illam obsidere parat, a Joanne Poltroto. Merciensi domino, in castris ex improviso sclopeto petitus perimitur : cuius facinoris etiam eius patrator mox inseguuto martio pœnas Parisiis dedisse dicitur, a quatuor equis in diversas partes citatis so discerptus. Illud autem in Guisium ducem designatum facinus accidit, quum non diu ante Condæus princeps cum equitatu ex Germania a se conducto, dum commeatus penuria coactus discedit, a Guisianis ex Parisiis subito oppressus invasusque, licet ipse tamen conversus, hostium supra 9500 cecidisset. Ubi præcipue Helvetii 25 insigniter damno affecti fuerunt, quum ex illorum tribunis vel belli ductoribus tantum numero ad 16 præter reliquam occisorum eorum turbam desiderati sint, connestablio etiam et Santandreano marescallo cum multis aliis equestris ordinis captis. Quum Condæus rursus et ipse, nimio hostem insequendi fervore longius a suis avul- so sus, a Connestablii filio captus fuerit; ubi tamen captivi utrinque mox postea liberi dimissi fuere, pace illa ante biennium facta rursus repetita confirmataque, quæ tandem Punica fuit fide servata.

A. 1563 Anno porro a salute per Christum condita 1563 in Rætiam nunciatum est, regem Philippum etiam in Hispania immanissima se si alia persecutione aliquanto ante suscitata mire in evangelicæ religionis ibi quoque pullulascentis homines, quantum vis præclara

stirpe etiam ortos, sævire; unde propemodum innumeri partim diversis cruciatibus extinguantur, partim in exilium abeuntes e regno profligentur. Unde quum pernicies illa pestifera, ut vulgo tenetur, penitus jam sublata putaretur, relatum est tandem anno, ni fallor, Domini 1571, filium etiam illius, qui parenti in regnum successurus A. 1571 expectabatur, in carcere propter eandem fidem illius jussu vel strangulatione vel veneno esse sublatum. Alii vero aliter rem habere atque aliam etiam mortis atque supplicii causam subfuisse illius asseverabant. Nos nihil eius, quod certo non constat, affirmare 10 volumus. Perhibitum præterea de eodem rege fuit, ipsum, dum supra modum atrociter cruciatibus in Lutheranos hæreticos grassaretur, in pelago Mediterraneo grandi clade divinitus esse multatum vel ab hoste affectum, uti qua ea amiserit, quæ regnum etiam, idque non mediocre, pretio æquarent. Quæ num illa fuerit, quam sub 15 finem anni Domini 1559 ad Tripolim accepisse dicitur, an alia quæ- A. 1559 piam, non satis scio.

piam, non satis scio.

Annis porro a Christo nato 1564 et 1565 rursus multum per-A.1564/65
niciosi belli inter setate juvenem in Transylvania voivodam seu
principem, ope Turcici in Ungaria Bassse præsidisve nitentem, et
so-Cæsarem recens creatum Maximilianum, Cæsaris Ferdinandi filium,
in Ungarie regem dudum jam unctum coronatumque, suscitatum
fuit. Ubi Lazarus Svendius, Cæsaris Maximiliani milite instructus,
eximie munitam arcem Toccaium, a se obsessam atque tormentis
tandem petitam, tertio idus februarias cepit, anno Domini 1565. A. 1665
su-Hinc Turca sequente mox æstate, valida classe contra Melitam insulam missa, atvociter urbem oppugnavit, multum damni intulit et
rursus accepit; donec tandem, Rhodiis illis equitibus gnaviter impigreque urbem simul et insulam propugnantibus, infecta re turniter recedere coactus est.

## Cap. 67.

Illis ipsis duobus annis magnus in Rætia motus atque tumultus fuit; qui in Ingadina primum exortus, totam tandem Rætiam foederatam commovit et maxime Curiam tremefecit et extra Rætiam in tota etiam Helvetia et ultra personuit. Quod hac, ut iam dicetur, ratione evenisse constat. Tempus jam Gallici foederis olim 3 cum rege Henrico percussi exierat, quum statim primo vere anni A. 1564 Domini 1564 incunte rumor quidam minime obscurus, incertus tamen (quantum quidem adhuc compertum habetur) et incerto etiam auctore, emanavit in vulgus, Philippum regem Hispaniæ, ut ducem Mediolanensem, magna pecunia in Rætiam missa et a quibusdam 10 ex primatibus, qui essent incerti, occulte accepta (quæ utique ad decem et octo coronatorum millia pertingeret et passim disseminaretur atque nominatim per Ingadinam, ad eam imam vel ultimam usque, quibusdam itidem incertis oblata esset) Rætos de foedere secum jungendo sollicitare atque ut id illi, rege Gallorum ut remo- 18 tiore eiusque foedere repudiato, secum veluti cum viciniore, imo finitimo Mediolani respectu, ferirent captare ; idque his potissimum conditionibus præter alias: ut ipse Rætis ex Mediolanensi principatu annonam vel rem frumentariam et alias res venales mercesque omnis generis, quibus ipsi pro se vel gente sua alenda, non autem 20 pro mercatura facienda vel extra fines suos mittenda, indigerent, adduci sineret, atque ea ab omni pecunia cuiuscunque vectigalis portorii seu datii (ut Italis vulgo dicitur) nomina solvenda libera et immunia vel, ut jurisconsulti loquuntur, penitus improfessa, atque illi vicissim sibi et copiis suis militaribus iter per fines suos 26 eundi et redeundi quo vellet liberum darent, non tamen conjunctim per agmina, sed manipulatim tantum, per denarias vel duodenarias societates transgressuris et nullibi ultra noctem unam subsistentibus, nec ullibi ultra illorum ditionem castra metantibus. Cuiusmodi

Quod licet multis, præsertim ex Prægaliensibus et Superioris Ingadinæ hominibus veluti non modo tolerabile, imo plausibile et populare, verum etiam non vulgariter utile probaretur, atque forto nonnulli ex Suprasaxensibus quoque necnon Sexameensibus a foe-

foedus et alias ante rex Hispaniæ captaverat.

dere illo non abhorrere viderentur, qui utique censerent consultius fore, si foedus atque amicitiam cum propinquioribus, imo finitimis colerent, qui amici magis prodesse, inimici vero obesse possent, quam cum longinquioribus, qui neutrum, ubi usus posceret, perinde ralerent: etsi illis, inquam, ita videretur, alibit tamen Rætia plerique ex promiscua multitudine quicquid illud erat foderis alias ob causas, non sane temere abominabantur adeoque detestabantur; iddue cum primis Inferioris Ingadine incole, quod constel, quod

Nam quum eodem anno in feriis paschatis drama de decem 10 hominis ætatibus, auctore Gebhardo Stuppano Ræticis rhytmis compositum, Ardeatii publice fuerit actum, et ab illius initio comœdiola a Caspare Campello, sene jam fere decrepito, itidem rhytmice composita, ipsis iusto dramatis auctore, actoribus et ædilibus annuentibus, przeludii loco przemissa sit; ibi idem Campellus Mathusalemi 15 persona et nomine tectus et aliquot senibus veluti patriarchis suis collegis atque puerorum caterva et agmine tanquam filiis ipsorum comitatus ac stipatus, testamento suo et collegarum nomine per ludum quidem, sed eum satis serium, ad filios et nepotes condito, populum ita ad virtutem majorum maxime exemplo adhortatus, 20 eum cum primis commonefecit, causis quam diligentissimo indicatis et quid subesset periculi ostenso, ut sibi omnes a Philippico cum argento, tum foedere sollicite caverent. Ubi virorum populus. isque satis numerosus, a personato Mathusalemo jussus joco, ut dictum, quid hic sibi animi esset ostendere, totus alacriter atque 25 maxime serio, manibus supra capita sublatis complosisque, sibi illius sententiam atque consilium mire probari atque arridere significarunt illique applauserunt.

Quum autem interim rer Gallorum Carolus vel eius adnu junioris potius consiliarii (inter quos et princeps Condæus et alii se et Hugonoticis esse ferebantur, quo videlicet tempore pax semel in Gallia conciliata et reformate religioni, ut vulgo credebatur, data erat, que nulla tamen fuit aut certe parum firma fide servafa) de regis Hispaniæ consiliis quæ rumor esset in Rætia fautoribus ac proxenetis moniti dussent, statim er Gallia elam regis nomies legatus affuit, Beleurus cognomento; quum aliquanto jam tempore nullus in Rætia ex Gallia legatus fuisset, non annis sed mensibus antum aliquot.

Eodem ergo tempore uterque legatus, et Hispanicus et Gallicus, in Curiensibus nempe nundinis, quæ ab initio mensis junii eo anno celebratæ fuere, et Martinianis idibus novembribus, fædus cum Rætis certatim et summa ope ambiverunt, ille quidem novum cum amico novo ab Helvetiis sejunctim conciliare, hic vero vetus cum s amico vetere conjunctim cum Helvetiis reparare atque redintegrare. Qui et mire multa et præclara de teneri regis virtutibus et maxime animi æquitate atque propensione, quæ æque in reformatam religionem et illius principes hominesque ferretur, atque in diversam fidem ejusque homines. Eo autem in utrisque nundinis multi undi- 10 que vulturum prædæ avidorum instar, eorum utique, qui externo auro inhiabant, advolarunt, præter eos, qui alias a communitatibus oratores eo missi erant ad publica comitia. Ubi Hispanicus autem vel Mediolanensis legatus qua erat sagacitate facile sensit, cum suis fere se ab æmulo legato longe suffragiorum vel communitatum 16 numero superari, tunc mutata cantilena agere postulareque cum suis coepit, ut Ræti cum neutro saltem regum foedus jungerent, Idque haud dubie hoc consilio, ut si modo impræsentiarum foedus cum Gallo iciendum impedire ac interturbare posset, alias rex suus. rege æmulo semel protelato, cum Rætis tempore magis opportuno :e commodius acturus esset, donec optatum foedus, hoste jam procul submoto, tandem ab illis facile obtineret atque porro ita voto compos fieret; ut nasutiores quidem apud Rætos sibi visi sunt hoc illius consilium animadvertisse.

Hinc factum est, ut quum prius tres ferme inter Retos essent se partes vel sententiæ: una quidem eorum, qui foedus cum rege Philippo jungendum captabant; altera eorum, qui magis cum Gallo Carolo instaurandum urgebant; tertia autem eorum denique, qui utrumque perinde detestabantur et ab omni exterorum principum foedere, juxta antiquam Rætorum olim sexaginta quatuor retro sa annis perlatam legem, abstinendum esse sentiebant: ut jam, inquam, qui hactenus Mediolanese seu Hispanicum optaverant foedus, quum prospicerent, quantopere longe major Rætorum pars ab Hispana obhorreent nec ullam spem superesse foedus illud hoc tempore obtinendi, de sua sententia palam quidem desistentes, illis se se conjuncerint, qui utrumque pariter foedus accipere renuebant et omneu anniversariam principum pessionem ac munera detestari

videbantur, putantes illam saltem partem superiorem ita contra Gallicam factionem evasuram; atque rursus eorum nonnulli, qui hucusque utriusque regum, imo omnium externorum principum foedus pecuniamque respuerant, providentes, ut ipsi putabant, quorsum qui Hispanices furenti factionis spectarent, et ipsi a parte illa deficientes, illis jam accesserint, qui Gallicum foedus captabant, atque ita Foederati fasti jam in duas duntaxat partes atque sententias divisi sint. Qui tamen non duos item fines solummodo spectabant, sed ad plures, eosque admodum inter se diversos scopos colulmabant.

Illorum enim, qui jam idem sentientes omne foedus in speciem recusabant, pars brevi futurum sperabant, ut bona illorum pars, qui cum Gallo pacisci vellent jam, quum ita muneribus accipiendis assueti essent, ut minus sine illis, quam sine aqua et igne 18 se vivere posse putarent (ita utique periculosum est, canem intestina gustasse), ubi illi visuri essent se semel Gallico auro plane spoliatos esse, facile adducerentur, ut in Hispanico accipiendo foedere secum conjungerentur inque suas deinde partes transirent, atque ita illa pars superior evaderet. Illorum autem, qui hoc spectabant, nonnulli so spem illam Mediolanensis tandem foederis obtinendi usque adeo fovebant, corrupti, ut suspicio quidem apud adversariorum vulgus obtinuit, aut muneribus jam acceptis, aut spe sibi facta illorum in posterum acquirendorum, ubi foedus illud conglutinatum esset. Qui autem illi sint, adhuc latet; quibus tamen, si quando id in apricum 25 proferat ætas, malum plerique ominantur atque dirissima quæque. Alii vero idem foedus itidem cohæsurum aliquando sperabant

Alii vero idem foedus itidem cohæsurum aliquando sperabant atque ut tandem coalesceret stropha illa satagebant, alia spe privati commodi vel partis saltem populi aliquantæ communis futuri emolumenti ducti: quod videlicet ex annona et esculentis mercibus ex Mediolanensi ducatu improfessis et ab omni vectigali immunibus adducendis ab iis percipiendum esset, qui inde alerentur, juxta conditionem, quæ a rege Philippo in conciliando foedere offerretur, ut paulo ante dictum; quum id, quod mercatores vel frumentarii negotiatores vectigalis nomine Mediolano in Retiam usque exponere sa alias coguntur, aliquanto pretium fere superare dicatur, quo res Mediolani constant emunturve. Atque illorum, qui id consilii sequerentur, in Ingadins, maxime Inferiori, nulli aut certo pancissimi

erant, quum nihil illi habeant, quod ex eiusmodi annona commerciove expectent emolumenti ; quod ipsorum potius regio plurimum plerumque annone vel frumenti in superiorem Ingadinam, Davosium et aliquando in Ræticonicum etiam pagum, adde Pesclavium, atque in Volturenam quoque interdum ipsa mittat. At alibi plures s id utilitatis spectabant, ubi plebs bona ex parte annona aliunde adducta alitur.

Longe autem plurimi eorum, qui eiusdem cum jam dictis partis jam erant, probius illis consilium sequebantur atque sinceriore ratione ducebantur, non modo alibi passim per Rætiam, sed etiam in 10 tota Ingadina, Superiore quoque; qui nempe nihil aliud quam ficos ficos et ligonem vocare ligonem scientes, omne externum foedus, ut Ræticæ reipublicæ perniciosum futurum, abominabantur et ab omnibus exterorum principum muneribus, cum privatis tum publicis, accipiendis, uti et publicæ et privatæ libertati insidiosis pestiferis-16 que, cunctis sinceris Rætis summo studio cavendum ac abstinendum censebant : idque non simultate, ut illi (qui nec ipsi quicquam aliud jam ore prodebant atque identidem crepabant), sed omnino sincere candide et ex animo, rationibus utique minime vanis ducti. Qui et putabant, si modo impræsentiarum potiores numero evadere :0 possent serioque egerint, pro parte virili annixi, facile se quod volebant, obtinere posse, ut et in posterum semper omnia extera fædera Rætia arcerent; licet vane falsoque id sibi pollicerentur, haud cogitantes brevi se a parte sociorum esse deserendos, qui ad adversarios defecturi vel societatem cum illis juncturi essent. Philippici utpote 25 futuri

Nec hic negaverim et illorum non pancos in illa parte fuisse, qui, etsi et ipsi parem illis sinceritatem palam præ se ferrent et facto suo prætezerent, affectibus tamen transversi abducti, nescio quid livoris animo premerent; qui illis invidebant, quos rex Gallo-se, um vel cius legatus, ut paulo majore auctoritate gratiaque pollentes, aliqua anniversaria pensione dignabatur. Quod illi vehementer ut grande seclus detestabantur, quum tamen si et ipsi quid adipisci potiussent, utraque manu, quod tanti flagitii nomine in alisi damnabant, amplexaturi fuissent, id quod postea tandem in quibusdam sapparuit; imo quod tum illi satis de se et minime dissimulanter testabantur, dum ista subinde ingeminarent se cum suis liberis on

minus illis atque illis dignos esse, qui a rege annua pensione remunerarentur et quibus non minore jure munera, quam iisdem deberentur.

Neque illis porro, qui partis adversæ foederi cum Gallo cons ciliando suffragabantur, idem omnibus scopus præfixus erat, quem spectarent; quum maxima illorum portio, qui nempe ex populi fæce partem illam fovebant, foedus illud propter illam potissime publicam quidem commoditatem pro sua virili promovebant, que quotannis ex pensione a rege danda publice perciperetur; quam hone-10 stius ac suæ reipublicæ tutius Reti ab illo rege, inquiebant illi, acciperent, et cum illo foedus colerent, qui jam ipsorum amicus antiquus constantior fideliorque esset, quam ab illo et cum illo (quod et insi futurum, si Gallicum foedus non jam coalesceret, prospiciebant) pensionem accepturi et foedus juncturi essent, qui novus et 15 inexpertus futurus esset amicus atque ab illorum familia oriundus, qui Rætorum simul et Helvetiorum vel hæreditarii, inquiebant, hostes jam olim haberentur; veluti qui illorum libertati insidiati, eos sub jugum suum mittere redigereque inde antiquitus quæsivissent; cuius rei illos causas opportunitatemque etiamnum hodie usque se venari multi dubitent.

Alia item eiusdem illius factionis pars, numero quidem homimum minor, sed autoritate ac pondere major potiorque — primatum utique inter Ratos habentes — praeter causas jam dictas imprimis propter suam etiam privatam utilitatem foedus cum rege suo ferienna dum summa ope urgebant atque admitebantur, que sibi in album pensionariorum regis ascitis relatisque (quod sibi honori non vulgari ducebant) quotannis ex peculiari regis in se munificentia cedebat proveniebatque; quo illam utcunque saltem sua illa, quam hic illi navabant, opera repensarent regemque porro demererentur atque

Nonnulli præteres alii, qui et ipsi denique cum parte illa hic facientes sententiæ illorum astipulabantur, non id propter pensionem anniversariam aliquam publicam vel privatam, quam hic spectarent, faciebant, qui utramque perinde fastidiebant; sed ideo ad sillorum cupididatem contra mentem suam etiam conniventes illorum cupididatem contra mentem suam etiam conniventes illorum cupididatem forebant, quod quum etiam ipsi sibi viderentur cum aliis jam supradictis præsentiscere, ut si cum Gallo

foedus non iam acceptaretur, mox futurum esset, ut Hispanicum firmatum videre certo certius cogerentur, e duobus malis, ut ipsi judicabant, minus malum eligendum esse censerent et ad Gallicum foedus, ut ad minus suæ reipublicæ periculosum connivendum; non tantum quoniam nullæ a Gallis Rætorum publicæ libertati ac sta- s tui insidiæ, quales illinc timendæ essent, sed etiam quia nihilo clementius in se, uxores suos et filios ab Hispanis et aliis Philippi militibus consultum iri sperare possent, si transitus illis per Rætorum fines patuerit (quod rex Philippus omnino imprimis in concilianda amicitia impetratum volebat), quam compertum haberetur, 10 illos superioribus annis in Rætorum vicinos quoque sæpius consuluisse, Venones, Senones et alios Germanicos hodie populos, veteres regis Hispaniæ amicos et quasi subjectos etiam; in quos si Hispani, Itali vel Insubres et lanciferi immites et intolerabiles fuerunt, quid miseris Rætis, illorum fere hactenus inimicis, ab illis 18 vicissim inimicis et tantum non infestis hostibus expectandum esset?

Deinde etiamsi nihil periculi forte neque rei neque libertati publicæ Rætorum a rege Philippo aliquando sibi foederato immineret, si hic ipsis et foederis conditionibus et fide sua obstrictus idonee de eo semel cavisset, parum tamen tutum evangelicæ reli- 20 gioni esse credebant foedus cum Hispano, tanto illius suæ religionis hoste, jungere, non solum quantum ad suas Ræticas ecclesias, sed etiam quantum ad vicinarum gentium. Helveticas nempe et Germanicas, quæ eiusdem suæ evangelicæ, a pontificia diversæ, religionis essent, ecclesias attineret, si memorato regi et illius exerciti- 25 bus per Rætiam transitus ad illos ex foedere (quod futurum horrebant) quando pateret; maxime quum reges Hispaniæ una cum Romano pontifice (qui inter se hic colluderent) præsertim Germanis suo imperio subigendis jam olim inhiarent, nec dubium ulli fieret. quin et Tridentinum concilium potissimum propter evangelicos ubi- so que homines, illi obtemperare renuentes, ad id recipiendum et sic ad papæ jugum subeundum adigendos, ab illis maxime procuratum et celebrandum institutum fuisset.

Cuiusmodi religioni insidiosum periculum ex foedere cum Gallorum rege conciliando haud esset timendum; maxime nunc, quando se tam læta de pace jam per totam Galliam evangelicis hominibus ac reformatæ corum religioni data jactabantur, atque tam præclara de ipsius juvenis regis indole, pietate et in evangelicam disciplinam et eius secte homines propenso animo prædicabantur; velut evangelicis principibus vel Hugonoticis jam reconciliatus, a principe Condeo et aliis illius sectæ consiliariis in religione præceptis imbueretur; quam mire ille amaret, ipsa etiam eius matre annuente, quæ etiam eidem religioni mire faveret et in eam animo propendens, eius doctrina afficeretur.

Ista et alia id genus plura evangelicis in Rætia hominibus plane plausibilia, nescio unde allata, ut omnino compertissima tum jo temporis ad eos serio asserebantur, quæ tamen vanissima tandem falsissimaque deprehensa sunt.

Quibus etiam accedebat, quod rex Philippus vel eius nomine Pisqueriensis comes seu marchio, Mediolani gubernator, quo testatum faceret hominibus, quid animi erga Ræticos, qui evangelicæ 15 essent religionis homines, gereret, merces Peliciariorum, insignium Clavennensium mercatorum atque eorundem Ræticæ reipublicæ hominum municipumque, non multo ante id temporis nullam aliam ob causam interceperat illisque ademerat Mediolani, quam quod percontatus didicerat illos esse Lutheranos, quos vocant, et evangese licam in Rætia religionem sectari ac profiteri, idque in Romani pontificis vel illius Mediolani hæreticæ pravitatis inquisitoris gratiam atque Dominicalium ibi monachorum, quibus merces illæ interceptæ in prædam tandem cesserunt, aliquot coronatorum millibus valentes. Qui ad id acquirendum obtinendumque opera usi fuerunt cuiusan dam in Volturena, eiusdem sancti Dominici ordinis et Morbeniensis monasterii monachi, nomine Cornelii Grossiensis; id quod ex quibusdam literis, in illius Tirani hinc capti et a magistratu torti cucullo repertis, exploratum habetur.

Propter jam dicta, inquam, pericula, ex Hispanico foedere Rebotrum reipublice atque evangelices simul in Rætia et alibi religioni (ut illi quidem judicabant) impendentia, vitanda etiam postremo loco jam dicti Rætorum in Gallicum potius foedus acceptandum conniverunt et assensi sunt; maxime quum et dominus Deus populum suum in lege, propter eadem pericula declinanda, jusserit sa tantopere a foedere cum hominibus ab Israelitica republica alienis ineundo cavere sibi, Exod. 23, Deut. 7, et tam infeliciter Salomoni et Josophato regibus id minus observantibus cesserit. Quorum etiam huius libri auctor se unum fuisse atque in illorum sententiam, easdem jam memoratas ob causas, pedibus ivisse, sententiam suam etiam ipsum, ut alium vicinum vel Susiensium municipum quempiam, ostendere jussum, haud inficiatur neque diffitetur: mazime ubi audivit quosdam eorum, qui Gallico foederi summo conatu s adversabantur, qui non dubitarent etiam palam in populi corona dicere : se Curiæ superioribus illis diebus cum Philippi legato colloquutos ex illo audivisse, quod etiamsi Ræti nullum nunc foedus cum rege suo ineant, modo ne cum Gallo adversario ullum feriant, ille offerat se illis etiam non foederatum plus pensionis nomine 10 coronatorum quotannis daturum, quam hactenus a rege Gallorum, quantumvis sibi foederato, acceperint. Ubi ipse (libri auctor) haud mora prosiliens etiam, dixerit: "Etiamsi hucusoue mea sententia fuerit, cum nullo quoquam exterorum principum foedus nobis iciendum esse, nunc tamen, quum videar mihi animadvertere, quo res is sit evasura et quorsum rex Philippus cum proxenetis suis tendat, censeo foedus cum rege Gallorum, jam mente mutata, statim esse acceptandum. Quam sententiam et deinceps fædere jam firmato, ut audietur, retinuit atque constanter, si non præfracte magis defendit, donec biennio post vel paulo supra audivit, pace quæ in Gallia re- 20 ligioni data dicebatur jam violata, evangelicos seu Hugonotos ab adversa factione subito invasos et in aliquot illorum millia esse trucidatos, ita ut et princeps Condœus cum uxore et liberis, in humeris velut gestatis et impendenti morti ereptis, vix ægre periculum evasisset et salutem ita suam ac suorum fuga tutari propugnareque sa coactus fuisset; et postea nuncio tristiori accepit immanem illam Parisiis et alibi per Galliam patratam tot evangelicorum hominum. ctiam puerorum atque multorum etiam nondum in lucem editorum, tain nefande occisorum lanienam; atque ita demum rite intellexit, ut Ræti quoque, foederis illius non minus sua (quantum in ipso fuit), so quam aliorum opera conglutinati occasione, et ipsi tanto illo tanti Christiani innoxiique sanguinis effusi scelere aliquo pacto foedati et inquinati vel saltem aspersi essent; maxime ubi illi etiam post foedam illam carnificinam peractam atque perceptam militem suum contra misellos evangelicos adhuc cædi reliquos factos, quasi nou as satis lesos, in foederis vel foederati regis gratiam concesserunt aut certe non serio satis prohibuerunt. Unde illi (libri auctor supradictus) rursus nihil dubitat, uberrimis lacrimis etiam fusis fateri, se facti sui superiorisque sententiæ, relut atrocis piaculi, supra modum pomitere et pigere; qui humanam vel magis vanam prudentiam nescio quam sequutus atque carnalibus rationibus nirus, parum Dei veracis verbi meminerit, præcipiendo dicentis non confidendum esse in principibus, in filis hominum, in quibus non sit salus, Psal. 146, imo Hier. 17 cose execrantis, qui homini confidant et ponant carnem brachium suum, atque perhibentis denique Rom. 3: non facienda esse mala, ut veniant bona; et ita erga homines mendaces se timbecilles credulus, erga Deum vero veracem et omnipotentem incredulus ac dissidens deprehensus sit.

Cæterum ut ad historiæ institutam seriem redeamus: ubi in justis Rætorum comitiis sententiæ vel communitatum suffragia collecta et inter se collata fuere, Davosi mense januario anni 1565. A. 1565 18 pars illa nescio quot suffragiis superior evasit, quæ foedus cum rege Gallorum renovandum esse cum plerisque Helvetiorum rebuspublicia conjuncti censebant.

Quum Philippicus itaque legatus bifariam in eadem Retices foederationis causa, ab adversario victus, repuisam tulisset, indigna
bundus abisses dictiur atque ditisse, ut quidam illorum afirmabant, qui indigne et ipsi ferebant, illum re penitus infecta discessisse: quod ret Hispania brevi renturus esset atque largitiones 
Rastis requisiturus exacturusque, quas infer illos in decem et octo
coronatorum millia erogatas fecisset. Quibus alii, plerique utique

Rastorum, respondebant: "Si venerit aliquid eiusmodi repetitum,
facilem paratamque Rastica reipublices nomine responsionem habebirmus, quam ei demus, nempe hanc: quod illa nihi ei debeat, cui
nihil dederit; quod si aliquibus ex Rastis quid largitus sit, inter se
viderint; ipse quidem, quibus dederit, illi vero quid et a quo acce
perint; aut corum nomina edat, quibus illam pecuniam sit largitus,
et se operam daturos, si id probaverit, ut ilico sua recipiat et illi
vicissim pramio se digno remunerentur.

Quum solutis autem comitisi illi, quibus spe frustratis res minus ex amini sententia cesserat, ringerentur et homines subique scommunitatum super comitiorum actis multum inter sese altercarentur, due tandem nuncii seu legati in Ingadinam Inferiorem reniunt, alter quidem ex Prægulia, Joannis Cativoti nomie vulgo cognitus, ex Superiori vero Ingadina alter, Joannutus Tœnetus appellatus, Bifrontiensis, quibus alii mox submissi sunt; qui omnes, quum Cernetium exorsi essent, vicatim per illam totam Inferiorem Ingadinæ regionem se circumtulerunt, atque literis exhibitis, quæ fidem facerent, se ut veros oratores ac legatos a senatibus proce- s rum, utrumque sum reipublica seu communitatis vel Jurisdictionis, plena cum auctoritate super iis agendi missos, que in mandatis haberent et quorum præcipua capita exhibitæ literæ continerent, hæc ferme agebant et vehementer magnaque gravitate ubique populis inculcabant, quod domini sui, unde missi essent, compertissi-10 mum simulatque exploratissimum haberent, adversam, pensionariorum nempe Gallicorum factionem, aut ex illa aliquos, foedus cum rege Gallorum faciendum suffragiis obtinuisse evicisseque, argento a quibusdam emptos; qui communitatum suarum legati oratoresve, ita corrupti, secus suffragia in Retorum conventu super negotio 15 foederis tulissent, atque ipsis injunctum fuisset; ubi peculiariter Eremusiensium orator tacite vocibus susurrisque destinabatur eiusque criminis cum quibusdam Transalpinis insimulabatur. Ob quod et in magnum discrimen cum fortunis vitam etiam amittendi adductus fuit, nisi mature fuga sibi consulens profugisset, alias per so infestas lanceas transire cogendus; et tamen nec ita effugere potuit, quin care in facultatibus multaretur.

Id peccati missi illi legati (quod an vere admissum fuerit, nec ne, meum non est pronunciare, cui non constat) mire exaggerare noverant, dicentes illos, qui illud commisisent, emptores simul etw venditores, patriæ rem publicam sua privata regi Gallorum prodidisse, ta tul pærentes jutas isbi divinitus concessa in filios potestate spoliati jam essent et infantes recens nati adhuc in cunis, imo in matrum uteris nondum editi, ab etismodi sceleratis proditoribus, si inquiebant, in lanienam (argumenti quidem tenore, quod foederis tabulis contineretur) venundati; idque ob execrandam illam sanguinariam magis, quam pensionariam pecuniam, tam publicam quam privatam, atque anniversaria munera, per que fieret, ut Reti, qui alias, si nulli principum foedere devincti forent, omnium sub sole populorum liberrimi existerent, ita miserrimi regis Gallorum servi esse cogerentur. Ut interim divinam primum indigaationem

ultionemque nos hinc maneatem silentio prætereamus (dicebant illi), quam incurremus, deinde nibil dicamus etiam vicinarum gentium principumque odium et nobis hinc certo expectandam perniciem, quæ nobis sic conciliabimus; hinc quidem a Mediolanensibus, sillinc vero ab Austriacis nobis finitimis. Ubi Helvetiorum, perinde Rætis finitimorum atque foedere etiam illis simul et regi Galliam majore ex parto junctorum, mentionem prudentes dissimulabant; quod scirent hos Rætis ob foedus Gallicum una secum amplectandum non tam infensos, quam potius benevolentia propensos futuros.

tillis addebant, respublicas suas seu populos memoratas jam ob causas motos omnino statuisse (, si vos quidem\*, ajebant, et alii, de quibus ut sinceris et jam olim virtute insignibus Restis nihil non boni sibi pollicentur, ipsis præsto fueritis\*) sceleratum foedus rescindere et divino auxilio fretos ad irritum rursus redigere; jure zquidem, si feir potuerti, sin minus, aperta etiam vi rem tentaturos; et in hoc ipsum jam delectu habito, milites etiam conscriptos et omnia, quæ ab bellum gerendum requirantur, apud suos esse parata; i duod præsertim Superioris Ingadinas nuncius affirmabat. Ad quod et nonnulli ulterioris Rætorum partis, maxime Superioris 20 Foederis, spem bonam fecissent, suam atque suorum operam et auxilium prompte ultroque polliciti.

Huiusmodi vel in hanc ferme sententiam habitis sermonibus populos ita movebant, præsertim rudes in illis atque plebejos, ut plerique etiam arderent et operam studiaque sua et ipsi promptis-25 sime ad omnia, quæ sibi imperarentur, offerrent, ad rem quidem propositam pertinentia. Alii vero contra, sed longe pauciores, nihil et ipsi dissimulabant, ab initio quidem, consilium, quod plerisque tantopere placebat, sibi vehementer improbari: etiam eorum quidam, qui foedus omne ante improbaverant; atque hi quidem cum se quibusdam aliis ideo, quod eorum animus a seditiosis consiliis turbisque abhorreret, velut quæ pugnare judicarent cum foederis tabulis, quod olim antiquitus inter ipsos Rætos æternum duraturum percussum esset; quodque usque dubitarent, ne per causam et simulationem eorum, quæ palam ostenderentur, aliquid consiliorum ss olim minus reipublicæ auspicatorum futurorum occulte a quibusdam cuderetur captareturque, qui altera manu lapidem ferrent, altera panem ostentantes, quod adagio dicitur.

Illorum item alii forte seditionem dissuadebant tumulumque pro virili impugnabant, quod et illis Gallici auri argentique fulgore mentis acies præstringeretur, quodque etiam ipsi, nescio cuius rei sibi conscii, subvererentur, ne et in ipsis isthæc tandem cuderetur faba. Unde fere omnes, qui tumultui excitando adversabantur, ab a alteris suspecti, velut pensione corrupti habebantur pariter; quamobrem tandem factum est, ut vel contra institutum illud mutire non satis alicui tutum æset.

Quum autem primi legati sua semel legatione defuncti abiissent nec Inferiores Ingadini, illico armis sumptis signisque mili-10taribus sublatis, consurgerent in seditionem, ut a qua pleroramque fere animi abhorrerent, mor alii adsuntex Superiore Ingadina nuncii, qui vicatim secum sumptis primis quibneque corypheorum vel iis, qui sibi addebantur tragedize choragis, in Ardeatiana Jurisdictione (quod et priores fecerunt) homines, verbis prioribus nunciis succi-10netes, promissorum monebant et ad exurgendum incitabant.

Ita primi in jam dicta Ardeatiana Jurisdictione ipsi Ardeatienses consurgunt, ubi signum illius Jurisdictionis erat militare, motus initio facto in illorum viculo ultra Oenum sito, cui Surcen, id est Ultrœnio, nomen est. Illi igitur, armis subito captis, cum signo ele-20 vato omnes ad unum movent et Guardenses primum sibi proximos et deinde Lavinienses excitantes, plerosque alias promptos, cum illis Susam usque eo die veniunt. Ubi quum major Susiensium pars non prompte annueret sequi, sed quodammodo incoeptis obtemperare tergiversarentur, alii illis dira minati vim etiam intentabant, ita ut 25 qui sponte una ire recusarent, pedibus præducendi essent, id est, qui vivi ire renuerent, mortui essent portandi. Ita et illis ire annuentibus, sed invitis, postridie omnes summo diluculo Cernetium simul cunt. Ubi etiam Cernetienses paratissimi præsto fuere. A prandio, militari semel ordinatione simul et deliberatione in diem so proximum facta, idque sub divo palam omnibus, multitudine approbante concluditur, ut nunciis trans montem proximum Peffalarium in vallem Monasteriensem missis, qui et illos et qui in Venonibus Cathedrales essent excitarent atque ut armati etiam ipsi venirent eos monerent, omnes postero die, qui ibi præsentes essent, se semel Tutium usque in Superiorem Ingadinam ita armati cum suo pergerent signo.

Crastino igitur cuncti illius Ardeatianæ Jurisdictionis municipes, qui quidem armis ferendis pares erant, in Superiorem simul Ingadinam proficiscuntur, solis ecclesiarum ministris exceptis, quorum quum Susiensis semel etiam Cernetium se conferre coactus s fuisset, veluti qui plus aliis suspectus habebatur, inde et ipse domum semel dimissus fuit. Quem tamen rursus post tres dies Tutium ad congregatum exercitum ire oportuit vocatum, cum cohortibus infimarum Ingadinæ Jurisdictionum, simulatque Laviniensem, causam nimirum dicturos vel rationem eorum, quæ dixissent, redditu-10 ros. Qui tamen rursus ambo, quum militiæ principibus eos audiendi otium non suppeteret in præsentia, infecta re dimissi sunt, non sine ludibrio nec sine contumelia, maxime alteri (Campello Susiensi) illata: denuo comparituri ubi vocarentur, quod prompte promisere, Nam postquam Ardeatiensis cohors, ad mille plus minus viri, Tu-16 tium primi venissent, ut jam supra dictum, et Superioris Ingadinæ cohors, etiam pæne tanta, haud mora præsto existens, socia cum illis arma junxissent, mox nuncios dimiserunt in Jurisdictiones infimæ Ingadinæ, Scultinam et Eremusiensem, infra Valtasnam sitas, in Prægaliam item et per montem Albulam trans Alpes, ad illos, 20 qui dicebantur nescio quid spei illis fecisse atque animum ad motum excitandum addidisse; qui illos excitarent et, ut promissa præstarent, monerent.

Ubi quum infra Valtasnam siti Ingadini neminem missuri per se quidem essent, quia tamen reliqui jam congregati Ingadinorus su nunciabant, nisi actutum sua sponte venirent, futurum esse, ut ipsi eos confestim invisuri essent excitaturique, etiam illi, ut majus malum declinarent damnumque, delectu habito cohortem suam ad reliquos in Superiorem Ingadinam sub signo uno miserunt, cum quibus, quum Susse pernoctassent, Campellus paulo ante dictus una perrexit Tutium usque; quo die et Monasterienses manum unam armatam non magnam, nullo tamen cum signo subliato, eo miserunt.

At Prægalienses, qui motus principes fuerant, quum nescio quid accepissent quidve consilii cepissent, quenquam mittere renuerunt, excusantes nescio quid, propter quod sententiam mutassent. 20 Quo autem die ultimi Ingadinorum, ut jam dictum accesserunt, cæteri, qui jam congregati erant, fidem militarem in disciplinam admodum severam omnes jurarunt, idque inter illos multi inviti, sed tamen coacti; atque inter alia potissimum, quod foedus Gallicum recens perperam ictum pro sua quisque virilli impugnaturi et rumpere conaturi essent, quoad liceret, contra omnes, qui illud propugnaturi essent; neque in ullum unquam foedns cum quoquam externo principe vel rege ineundum anunere vel assentiri vellent, a donee alind communi consilio omnium vel majoris partis legitime constitutum fuerit, et tandem etiam ab omnibus exterorum principum muneribus et anniversariis pensionibus penitus abstinere: quum qui trans Alpes missi fuerant nuncii reversi renunciant, nec inde ullum expectandum esse sibi auxilium.

Quum enim in Superiore Foedere quidam tumultu suscitato signa unum et alterum militaria sustulissent, mox ab illis, qui auctoritate in illis partibus valebant, gravi edicto repressi perculsique animos submiserunt, omnisque tumultus eo pæne, quo exortus, rursus sublatus et consopitus est momento; ut rumusculus quidam 18 obscurus emanavit in vulgus. Iis enim, qui mittebantur nuncii et exploratores, nemini, quæ sciscitati didicerant, referre vel enunciare licebat, nisi designatis militum tribunis ac proceribus, alias male multandis, si secus fecissent. Namque penes aliquot certos eiusmodi proceres vel choragos consiliariosque, potioribus vulgi militam 20 suffragiis electos ac designatos, omnis potestas erat consultandi, decernendi, jubendi et imperandi libere, quicquid sibi pro republica videretur consultum; qui inter se jurati omnem fidem sibi mutuo promiserant, ea quæ inter sese consultaverant vel arcana erant, summa tacitnrnitate celandi vel silentio tegendi neque cniquam, 25 nisi de communi omnium eorum consilio atque voluntate, enunciandi aut privatim effutiendi; lege præterea lata, ne quis militum de arcano procerum consilio, neque ex illis neque ex aliis quibuscunque, quid percontaretur aut aliquo nuntiaret ; item ne quis aliquid aliunde sibi allatum ant nunciatum in vulgus spargeret vel alicui in vulgo so privatim ant etiam consiliariorum procerum cuiquam rennuciaret, nisi jussus ab his ant rogatus; sed omnes parati essent a principibus jussa pro sua quisque parte virili prompte capessere et imperata citra omnem tergiversationem exegni; ne quis denique instituto consilio aut procerum imperatis vel mandatis obloqueretur se vel minimum etiam gravi pœna, majore tamen vel minore pro delicti gravitate in eos constituta, qui in jam dictorum aliquo quid transgressi esse deprehensi fuissent,

Cuisemodi poenas etiam vel mulctas (pecuniarias duntarat tamen) non pauci incaute atque per imprudentiam incurrerunt; maxime quum in militarem illam disciplinam plane severam omnes ad unum jurare coacti fuissent; corypheis etiam adornatis, qui subique clam tacticeque auscultantes, si quid contra legem latam aut constitutam disciplinam peccatum audivissent aut vidissent, statim indicarent et delinquentes deferrent; quibus hand dubia fides, omni eiusmodi testium vel delatorum refutatione ac fidei elevatione erclusa, adhibebatur sine controversia, quia jam jurati 10 essent; etiamsi alii penitus diversade eadem re perhibuissent, quantumvis compertas fidei testes, non andiebantur.

Ita libertatis recuperandæ obtentu, quam foedere cum Gallo icto convulsam esse ac labefactatam causabantur, servitutem semel non vulgarem subiverunt, quam et tres plus minus menses boni 18 homines sustinuerunt.

Ubi enim vero omnes viderunt sibi data verba fuisse a nescio quibus, neque quicquam ad incoeptum præsidii, unde vana spe lactati expectaverant, venire vel ex Prægalia vel ab ulterioribus Rætiæ partibus septentriones versus sitis vel a Pesclaviensibus denique se meridionalioribus, attoniti substitere etiam ipsi designati proceres, incerti quo se verterent aut quid primo quoque tempore incoeptarent, dum se corum pœnitet pigetque, quæ conati essent et tamen parum tutum esse cernerent, in incoepto pergendo se solos et undique auxilio destitutos ad præfixam metam perducere velle; aliis 26 suadentibus institutum consilium persequi, spe ductis fore, ut si modo pergerent, populi ad quos venirent, ubique facile permoverentur ad arma secum socianda juvandumque rem persequi et ad optatum finem perducere; aliis vero rursus id dissuadentibus, quod reformidarent, ne, si spes falleret, in majoris alicuius calamitatis se vel irreparabilis detrimenti discrimen omnes pariter adducerentur; quum, quemadmodum fortes et audentes fortuna fere adjuvet, ita nihil ea spe sit cuiquam temere faciendum; item dum se eius probri pudet, cui id sibi ducendum viderent, quod tantam rem temere conati essent, a qua tum penitus infecta tam subito atque perinde as temere desisterent.

Hic omnes, quibus hactenus acta fabula mire constiterat, ea, que dixerant aut egerant, retexere, dicentes vel magis mussantes, quod palam dicere non satis erat tutum, sibi illum modum agendi nunquam placuisse, qui putassent futurum, ut res modo justo ac legitimo vel jure, quoad eius fieri posset, gereretur et minime vi quicquam tentaretur. Quod et qui primæ faces fuerant seditionis, jam dictitabant; quorum quidam polypi mentem obtinentes et quo- «vis cotturno versatiliores, quum viderent, quod jusi principes civerant non sat feliciter jam succedere, cum fortuna mutati ad factionem adversam Gallicam, Philippica relicta, transierunt, cum illa jam clam saltem, quandquidem aliter non licebat, colluentes et illam pro virili foventes; haud dubie quo illinc saltem aliquid annuæ se pensionis nanciscerentur. Quod et aliqui, ut vulgaris fama fert, assecutti sunt.

Its omne excitati tumulti crimen tandem în unos Ardeatienses el ex illis in misellos Ultroenesse rejiciobatur congerebaturque, qui primi exori fuissent, ab aliis tamen extimulati uit homines 18 simplices, creduli atque rudes et minime ut qui ipsos irritaverant versuti et factum suum velare, dissimulare et in alios rejicere scientes; quibus et in manu minime erat, quantumvis voluissent, tot alios se alias peritiores excitare, quibus eadem fabula et commentum non adilbuisset. — Ista de tumultu exorto hactenus dicta sub so finem fere februarii et ab initio martii facta evenere anni jam Do-

A. 1565 mini nati 1565.

Quum Ingadinenses igitur modo jam dicto animi essent ancipites, quid sibi esset faciendum, accipiunt comitia a Rætorum alias primatibus super illo tumultu atque foedere cum rege Gallorum se facto Davosium esse denuo indicta. Unde senatusconsulto facto statuunt, sibi ita congregatis in armis bile sese durandum (Summadoenæ nempe, Bifrontii et Celerinæ, quo se Tutio receperant), veluti in hibernis adhue, et finem comitiorum expectandum, quem in spem venerant aliquam sibi pro voto cessurum, maxime si in armis per-se severarent, terrori ita futuri; atque interea custodisa esse habendas atque sollicitas vigilias agendas, præsertim ad impedimenta, ubi et tormenta erant expedita; parte sliqua sui ex Ardeatiensi tantum Jurisdictione domum commeatu impetrato dimissa, quod plures ibi milites, quam pro rata portione, haberent.

Interim ante diem comitiis dictum reliqui Ræti, legatis ad illos ex omnibus tribus illorum partibus missis vel literis etiam datis, eos amice simulatque satis severe acriterque monuerunt, ut se domum rursus recipientes ab armis discederent seque ut sinceros
atque fideles Confoederatos Rætos erga alios foederis socios exhiberent, jurisjurandi sui utique memores; quod ab ipsis plane exa pectarent, nempe ut si quid in foedere cum rege Gallorum recens
percusso desiderent, aut quid in illo sit, quod ut minus juste gestum
ipsos male habeat, nunciis vel oratoribus suis ad instantia jam comitia missis, rem justo ordine et jure, ex tabularum foederis tenore
gerant. Quod si secus egerint, scire ipsos, quid memoratæ jam
zo foederis tabulus contineant quidque juraverint. In illam fere senentententiam ad illos caducentori suo scriptas literas non magis acres,
quam minaces dederunt etiam Helvetiorum legati, ab illis Curiam
usque de pace missi; qui et Davosium mox ad comitia se contulerunt.

Quæ omnia Ingadini parum morati in incoepto perstiterunt, atque hoc responsi, quantum equidem sciscitatus comperire potui, literis rescriptis utrisque reddiderunt: se sui, quod dederint sociis Rætis, juramenti, foederis tabularum item atque totius illarum argumenti non minus, quam eos esse memores, qui horum se moneant; neque in memoratis foederis tabulis contineri, quod res apud Rætos in comitiis, ut alibi, artibus minus laudandis geri vel quicquam suffragiis argento emptis obtineri debeat, ut a quibusdam fieri ad nos fama perfertur, inquiunt, sed contra potius inibi caveri, ne quid sub juris prætextu ac nomine alicui fiat contra jus et fas. 24 sed ut libere, sincere, candide, bona fide et sine dolo malo jus dici atque omnia in publicis comitiis et ubique ita administrari gerique debeant; item se arma cepisse non contra Rætorum rempublicam, sed potius pro illa defendenda, idque necessitate impulsos; non ut cuiquam vim contra jus et fas inferant, sed ut jus æquum atque so bonum ab injuria tueantur, ne juri vis inferatur illudve ab hominibus pecunia corruptis aut malis artibus id corrumpentibus violetur; quod armati denique prostent, non ut quenquam eorum lædant, qui se armis ipsorum non opposuerint, sed tantum ut una cum aliis reipublicæ amantibus Rætis, sibi opitulaturis, in eos animad-35 vertant in ordinem redigendos, qui juris corruptores atque patriæ hostes ac proditores inter sese contra illam occulte conspirarint, quicunque tandem tales esse deprehensi fuerint.

Ubi dies comitiis dictus affuit, etiam Ingadini oratores virosque suos ex exercitu electos ad illa Darosium miserunt, non modo qui iu publico Restorum senatu cum allis sederent, suffragia laturi et super agendis quibuscunque consultaturi, sed et qui foris velut speculatores observarent, quid ubique consiliorum agitaretur, et s quo pacto res gereretur explorarent. Ubi omnibus sententias sigillatim in consessu rogatis, et quid a sua quisque communitate vel Jurisdictionis suu populis in mandatis baberent, diorer jussis, rursus illorum sententia vicit, qui foedus semel cum Gallorum rege factum redintegratumque tenendum censuerunt atque confirmaruut, 10 mibi minacia lagadinorum vel verba vel arma morati.

Atque hie demum hi omuibus, maxime Helvetiorum legatis, iuvisi atque despicatui habiti sunt, et in his cum primis Eremusienses ob singulare quoddam ab ipsis recens patratum facinus in odium omnibus venerunt. Quum emi illi soli Ingadinorum pone, Celi-11 nensibus exceptis, castellano, qui Eremusiensi arci episcopi nomine prezest, inde antiquitus nescio quantum quotannis decumarum vel alioqui vectigalis nomine pendere cogantur, reliquis lugadinorum plerisque omnibus omni id genus vectigalium solvendorum onere jam olim levatis et ab his plane immunibus existentibus, moleste 16 id ferebant et sæpius propterea fremehant, quod ipsi pene soli, cæteris infeliciores, ea veluti servitute usque premerentur, Celinensibus exceptis.

Ad hæc quosdam illorum, qui se ingeniositate ac rerum gerendarum detteritate præ cæteris pollere apud illos putabant atque sa etiam in populo auctoritate eminebaut, singulariter hoc male babebat, ut vulgaris quidem fama obtinuit, quod quidquid utilitatis publicæ, houorum vel munium aliculus momenti existentium communitati suæ deberetur, jam olim omne a castellanis, ut putabant, ipsis interverteretur præripereturque, qui, qua auctoritate et gratia se ad Rætorum proceres fere essent et quibus artibus ipsis optimates cum aliis optimatibus inter sese colluderent se mutuo juvantes, ea omnia auferrent: maxime quum præsentis tunc temporis etiam castellano (Joanni Entioni, qui patri Petro Eutioni, multorum annorum ibi castellano, successerat) munus haud sterile, quod communitati debebatur, cessisset, commissariatus uempe quem vocant, rationem a magistratibus Volturenæ et reliquis exigendi et Ræsicæ

reipublics nomine accipiendi; quo et tum in Volturena agens fungebatur. Quum eos igitur cum castelli, tum castellanorum satietas
non uno nomine cepisset, imprimis vectigalis solvendi jam olim
pertæsos, quo eo onere simul liberarentur, illis ipsis quibus in Ingaadina diebus exortus est tumultus, consilium arcis cremandes ineunt,
rati minirum se jam olim optatam sibi occasionem rei genende accomodam atque cumprimis opportunam esse nactos tempestatem;
quando et castellanus abesset et omnia turbis plena essent, et hine
omnibus omnium licentia foret, maxime si futurum esses, quod
10 sperabant, ut plebs, quæ libertati faveret, rerum summa adversus
primates potiretur, qui plebem imperio premere atque coërcere
cunerent.

Qui ergo facinoris primi auctores erant, noctu plerisque vel quos volebant ex plebe repente accersitis, quid esset utique ignaris 16 atque prehensatis, et ut se sequerentur persuasis, arcem adoriuntur atque nescio quid ficti periculi imminere causati, castellani uxorem aperire actutum jubent. Quæ simplex et nihil alieni vel sinistri suspicata, ubi statim obtemperans aperuisset, hic populus haud mora, familia eiecta et cunctis, quæ in rutis et cæsis erant, raptim se ex arce ablatis atque submotis foras in viam, id est omni castellani suppellectili et quæcunque auferri potuerunt, quæ alicuius essent usus, futuro incendio ereptis, mox arcem incendunt ibique, quicquid igni obnoxium erat, in favillam redactum absumunt exuruntque: putantes se sic egregie esse defunctos et imprimis sibi mire so consuluisse læti. Quos tamen spes vehementer fefellit miseros. Qui enim expectabant futurum, ut ab omnibus, saltem Ingadinensibus, ad astra velut ob rem fortiter patratam laudibus ferrentur. plane diversum experti sunt; quum non minus illorum plerisque, quam reliquis etiam Cathedralibus, imo omnibus simul Rætis, ipsi se simulatoue factum ipsorum displicuerint, abominationi etiam quodammodo existentes atque despicatui ob id aliquandiu ducti. Adde quod statim non minus ab Ingadinis sociis, quam reliquis quoque Cathedralibus Rætis coacti sunt incipere rursus arcem reparare. commissariis etiam, quos vocant, legatis missis, qui ibi in ipsorum as impensis manerent, donec arx in integrum instaurata et in pristinum statum illorum arbitrio restituta esset : quod et tandem factum et absolutum magno illis constitit, pro lucro, quod eximie luculentum se fecisse putarant; præter id quod aliquandiu parum bene hinc audierunt ob id facinoris, in quod plerique incogitanter inducti subito inciderant; qui tamen integræ famæ viri inde antiquitus vulgo alias habentur, imprimis a fortitudine et a virili audacia commendati; si alii.

Atque ut ad communem Ingadinicæ tum seditionis historiam absolvendam redeamus, ubi Ingadini de spe etiam illi dejecti fuere. quam de comitiorum fine saltem feliciori futuro conceperant, pœnitentia ob temerarium incoeptum et inauspicato conceptum consilium nunc demum vere ducti, hincque ira sibi erepti ac velut in 10 furorem acti, quem tamen non sat scirent quo effunderent: comitiis Davosianis jam solutis manum armatorum aliquantam ex se, nescio quo consilio, deligunt, qui circa paschatis ferias (quarum solemnis celebratio decimo calendas majas eo anno fuit) subito coorti et noctu iter ingressi, per Prægaliam citato cursu Claven-18 nam petunt ibique luce jam oriente ædes Rudolphi Salicei, Herculis Salicei memorandi belli ductoris, etiamnum ibi superstitis, filii, circumdant illumque in lecto adhuc cubantem invadunt capiuntque, virum alias bellicosum et inter multa millia formosum, certe Ræticorum tum procerissimum, et ipsum insignem militem, so imo ducem exercitus famosum. Cum quo raptim in equum in hoc ipsum adductum conjecto, eumque strigosum macilentumque et qui vix tantam corporis molem esset portando, non qua venerant redeunt, sed pergentes in Volturenam transcunt, illacque transgressi per Berninam montem rursus in Ingadinam repedant Tutium. 26

Ubi captivo in turris cuiusdam custodiam tradito et militibuscum signis illine domum dimissis, ex illis retinuerunt, quos in prætorem et judices elegerunt, qui quæstionibus præessent in cos habendis et illis severissime pro cuiusque merito mulctandis omnibus, quos quidem nancisci quirent, qui deprehenderentur quid in patriam sesse moliti vel egisse, quod reipublicæ esse perniciosum vel aliquo modo nocuum judicarint; sicque er mulctis pecuniariis eiusmodi stipem cogerent, qua æs alienum dissolveretur judicio illo contrahendum insumendumque simulatque jam tumultu illo conflatum et a militibus insumptum; quod totum ad decem et septem vel octo saut eo plura etiam aureorum vel fiorenorum Rhenanorum millia ascendisse dicitur, quo quidem tragodia illa constitit Ingadinis; quod bellum sulllinnm vel laridinum ("la guerro da la chiera d' poerc, der Speckhrieg") ab venu vocitatum fuit vulgo, eo quod multum suille carnis vel laridi, ex retustate nimia jam rancidi (cuius non parva in Soperiore Ingadina copia erat), a militibus ibi absumptum devoratumque sit et præcipna, imo unica eius militim strages in eiusmodi carnes, non humanas (laus Deo), sed porcinas, cultris velut armis confossas et suillis dentibus dilaniatas fuerit edita.

Qni ergo officio illi obenndo præfecti erant, ex se quosdam is miserunt, qui vicatim per totam utramque Ingadinam ab onnibus virilis setatis maribas jusiprandum exigerent, quo jurarent in legem superins lætam patefacerentque, quid quisque private pensionis a quocunque externo rege aut principe accepissent vel minus; ansam nimirnm, cuiusmodi jam dictum est, stipis colligendas commodio15 rem ita aucepantes. Non pauci enim sic, de quibus son omnibis di ante exploratum habebatur, revelarunt, alii alind se privatæ an112 nns pensionis aut doni nomine accepisse, aut licet nondum a se acceptum, tamen sibli na labum pensionairoum, quos appellant, regis Gallorum relatis consignatisque in posterum esse promissum.

A quo Gallorum rege, velut hactenus confoederato, aliquid item hucusque accepisse in confesso erat apud ferme omnes non perimde infame et abominandum esse habendum, atque ab Hispano quenquam quicquam pro pensione vel munere, veluti dono corruptum, accepisse; id quod velut quiddam plane proditorium vulgo sastimatum fuisset, si quis deprehensus fuisset, tantam tamque periculosam motus molem alicuius sui privati commodi respectu, et non ingenne atque unice in reipublice gratiam, quantumvis non ex animi sententia alia cecidisset, civisse aut ciere juvisse. Unde nemo omnim fuit inventus, qui fateretus e unquam a rege Phisolippo vel proxenetarum illius aliquo quicquam pensionis munerisve vel sibi servandm vel aliis erogandum accepisse aut olim accipiendum sibi promissum acquisivisse; nisi quod quidam ex infima plebis conditione non sponte, sed coactus, tandem prodidit, quod mor quales it videbitur.

Quum autem primum quæstiones exercitæ sint in Gallicanæ factionis homines seu pensionarios et in alia vnlgaria delicta, mnlti hic male fuere, pecunia tamen duntaxat, multati, alii aliis pluris vel minoria, pro delicti scilicet cuique intentati quantitate vel qualitate; quidam decem aureis et viginti, quidam triginta et sexaginta, alii octoginta, centum, centum et duodecim, nonauli ducentis, quadringentis etiam aliqui, et usque ad mille, imo et bis mille et supra; veluti Fridericus Saliceus, Summadonensis; qui quum inter a pensionarios Gallicanos facile princeps haberetur, nisi mature sibi fuga consuluisset cum filio Joanne Saliceo, parum etiam quoad vitam a populi furore tutus existimatur semel fuisse futurus.

Nec modo qui pensionis anniversarize quippiam a memorato rege acquisiverant puniebantur, sed etiam quicunque accusabantur, 10 quod instituto seditionis consilio quoquo modo obloquuti essent illudque improbassent; aliquot aureorum multa illis persolvenda pro noxa irrogabatur, etiamsi nihil pensionis vel emolumenti eiusmodi unquam percepisse convicti essent: uti fuerunt Martinus Andrædolphus et Georgius Crassus, Lavinienses, atque Stephanus Do- 18 minicus, illius ecclesiæ minister, item Casparus Campellus, Susiensis, et filius eius Ulricus Campellus, similiter ecclesize illius minister. Atque id quidem hic causas ob has: primum, quod ante priora de foedere cum rege Gallorum jungendo vel minus celebrata comitia, jussus pro rostris in populo super ea re suam dicere sententiam. 20 memorato foederi propter rationes superius indicatas suffragatus fuisset: deinde quum in privato cum Gebhardo Stuppano habito colloquio dictus Stuppanus foederi Gallico, quod imminebat, adversaretur serio, dicens Rætos debere, si sum reipublica consultum velint saluti, majorum suorum exemplo ab omnibus exterorum prin- 25 cipum cum foederibus, tum muneribus, sincerorum morum certa corruptela, abstinere, ni propediem pessum ire malint: responderat Campellus, ita omnino et seipsum sentire, si quidem spes appareret id ullo modo posse perpetuo servari; sed quandoquidem non videret, quomodo sperari posset, ut id in longum obtineatur et ut multi so inter Rætos, jam olim muneribus accipiendis assueti, diu ab eiusmodi præda arceantur, tutius se censere, ut foedere cum Gallo icto permittantur tales dona ab eo accipere, qui sit iam olim amicus. quam expectare, ut foedus cum illo feriatur et ab illo vitiantia munera accipiantur, qui inimicus et tandem reipublicæ perniciosus 35 futurus sit: quum hostis munera non sint munera. Ubi et illud Jugurthæ apud Salustium in Romam urbem salse dictum ab altero

in Rætos cum commiseratione aptatum quodammodo fuit in hunc modum: si quidem its habet, o populum vere venalem et mature periturum, qui tot emptores invenerit!

Ad hæc semel factum est itidem ante foedus primo firmatum, s ut quum in conventiculo vel corolla quorundam Susiensium vicinorum quidam foedus Gallicum etiam ob publicam pensionem. quam rex quotannis Rætis hactenus ex foedere solvisset vel si posthac daturus esset, illis, qui Christiano se nomine venditarent, detestandum esse censerent: quia illa pecunia non aliunde, quam 10 ex spoliis expilationibusque miseræ in Gallia plebis, imo pauperum sudoribus, qui præ egestate vix animas traherent, cogeretur Rætis pendenda, Ulricus Campellus dixit: "Si nihil aliud esset, publica illa pensio tantopere me non moveret, ut ideo id quicquam est foederis fastidiendum equidem putarem, quum utilitas, quam totum 16 Galliæ regnum et ita illi ipsi, a quibus illa Rætis in commune danda pecunia exigitur, ex foedere percipiunt, longe pluris sit, quam illa, quæ Rætis ex foedere pensio ab illis debetur; si etiam illud tantum hic computetur, quod Ræti ex foedere obligati sint vias interclusas habere, ne quis ex ipsorum finibus in regnum Gallize se ullibi hostilis impetus fiat : nec quicquam in hanc rationem id veniat. quod Ræti regi militem itidem ex foedere concedunt; modo ne id vel aliud quidpiam propter illud foedus in gratiam regis fiat, quod minus sit justum, honestum vel pium, (quod fortassis nonnunquam est factum) et quod verze adversetur religioni (quod nondum ad id se tempus palam factum fuerat); aliqquin non est, quod cuiquam usque adeo iniquum videri debeat, si ex aliqua insigni commoditate, quæ uni populo vel reipublicæ ex alio populo vel republica proficiscitur, rursus ad hanc aliquid publici commodi quantumvis exilis vicissim redeat. Nec tamen immanis in Gallia expilatio direptiove in plese bem propter istam, quam dicitis, publicam pensionem exercetur, atque vobis imaginamini. Nam quum in toto Galliæ regno sint (ut in historia Joannis Sleidani, sub finem fere 22. lib. commentariorum eius, habetur) paroeciarum millia centum et amplius, etiamsi ponatur sexagenas tantum domos paroeciis esse, et a rege singulis se annis Rætis publicæ pensionis nomine sex millia francorum dentur, id est tria coronatorum Gallicorum millia, qui vicenis et quinis Constantiensibus batiis, quos vocant, valent (nec enim amplius ex foedere debetur), non oportet Gallus plus iu istam publicam peusionem contribuere, quam iuter quateruos domos quotannis unum eius generis quadrantem, cuius quini iu cruciatos Athesiuos eunt, quorum quaterni porro in Constantienses batios computantur.\*

Ita quidem tum dixit, quod uon aliter rem accepisset; verum s exactius postea sciscitatus, didicit totam summam, quam rex quotannis Rætis cum ex pace vetustiore, quæ olim ita facta fuit, ut æternum duret, tum ex foedere jam recens percusso debeat, esse simul pro sex francorum millibus supra positis sex millia eiusmodi aureorum uummorum, qui floreni Rhenani fere vocantur; ut ita 10 juxta supradictam jam supputationem idem quadrans vel teruncius in summa illa dissolvenda trinis domibus Galliæ cum triente quartæ vel sequeutis domus cederet. Quanquam id non peculiariter a plebe eo magis extorqueri credendum sit, quod rex ex suis alioqui solitis vectigalibus ac proventibus exponit erogatque, qui tanti tamque 15 uberes asseruntur esse, ut etiamsi pereunis rivulus, quantus vix per hominis ocream transeat, mero puroque auro fluat, vix tantum ei laturus esset emolumenti, quautum ex consuetis suis reditibus vectigalibusve alias percipit. Id quod ille simpliciter alioqui serioque et sine dolo dixit, quod sentiebat atque ut rem habere persuasus 20 erat. Postremo ubi senserat, foedere jam semel firmato tumultum exoriturum esse, illum, quautum potuit, dissuasit et iu æde sacra e suggestu, argumentis ex scripturis contra seditiones ac seditiosos petitis, ex officio agens (cuius necdum ipsum piget pœnitetve, uec quicquam sibi hine male est conscius) et item ad populum in rostra \*\* prodire coactus ibique suam dicere sententiam jussus, tumultum libere improbavit, una cum parente Casparo Campello, qui et foederis Rætici tabularum ac illarum argumenti populum admonuit. ad fidelem eius observationem illum etiam adhortatus, unde louge potior Susiensis populi pars, sententiam illam seguuta, seditioni so quoad tuto licuit, reluctata fuit, ut supradictum.

Ad hæc accidit semel deuique, ut dum multitudo Ingadinorum in Superiore Ingadina congregata erat, ut supra dictum, hæc verba Campello patri, seuio jam confecto et incauto, exciderent itidem in conrenticulo quodam, quibus diceret: "Quid opus est tam sa anxiis ad impedimenta vel tormenta aut alibi excubiis? quum nulli in viciuo sint hostes, a quibus sit methandum; utis a Luvinieusibus nobis timendum esse putemus, amicis tamen nobis atque subjectis? Qui homines alias sunt fere viliores et agrestiores habiti, vallis cuiusdam, quæ ad Bormiensem præturam jurisdictionemque pertinens, Ingadinæ et latere est contigua.

- Propter illa jam de Campellis dicta et a malevolis tum in majus aucta mireque exaggerata fama in vulgus de illis manavit. utrumque perinde Gallico auro corruptum illa agere dicereque: et peculiariter filium aliquot coronatis aureis nummis, Gebhardo Stuppano oblatis vel schedulæ involutis missis, illum etiam tentasse, ut 10 sic vitiatum in Gallicas partes traduceret, qui acceptare recusasset etc. Unde quamvis Stuppanus illum, jurisjurandi religione examinatus, excusasset, de eius hic innocentia testatus, cui ut constanter Gallicæ factioni adversato, fides alias adhibebatur a plerisque omnibus; et quanquam etiam is, qui id prodiderat vel unde hoc ma-15 naverat, tandem deprehensus, ipse quoque, Ardeatii jure ad palinodiam adactus canendam, quæ dixerat retractavisset et illum hic justum esse declaravisset : nihilosecius tamen vulgus illorum utrumque, sed adhuc magis juniorem (qui alias ante nulla vulgari laborabant invidia) tanto odio coepit prosequi, velut eos, quos saltem hic sinceros et ab omni prorsus munerum corruptela alienos si alios esse omnes ubique persuasi fuissent, qui tamen tanti simulatores tam magnæ hominum multitudinis de ipsis judicium fefellissent (ut omnino credebant jam), ut si alteruter Campellorum, maxime filius, inventus fuisset vel teruncium pensionis nomine vel muneris 25 ab aliquo externo principe usquam accepisse aut captasse, eum veluti dentibus discerpturi viderentur; certe tantis iris in eos plerique æstuabant, ut si vel tantilli eiusmodi convicti fuissent, in extremum discrimen non modo fortunas, sed cum illis etiam cum vitam, tum honorem amittendi adducti fuissent.
- Ubi insontes autem eos esse hic compertum fuit, ante etiam cum populo publice juratos se nihil hic sibi criminis contraxisse, cuius sparsus rumor eos fecerat suspectos, nihilominus Tutium rursus, ut coram constituto judicio comparerent, citati, graviter accusati sunt, primum in commune, quod se honesto et probo possepuli consilio præter alios acriter ac odiose opposuissent et alios avertissent; unde et suspicio de illis ut munerum corruptela vitiatis exorta, magis etiam confirmata esset; deinde seorsum, pater

prior, quod Ingadinos populares suos, populum inde antiquitus virtute clarum, Luviniensibus homuncionibus illi subjectis et fere vilioribus contemptisque comparasset et contumelia eos ita aspersisset. Filius vero posterior, quod ab initio honestam et piam sententiam tutatus, ab omni externo cum foedere, tum ære Rætos sibi s temperare debere, illam non mordicus tenuisset, sed parum constans ac mobilis et velut alicunde vitiari se ac depravari passus, ut haud veri dissimilis esset suspicio, subito ad diversam partem defecisset illique suffragatus esset; item quod pium et prudentem verbi ministrum, Gebhardum Stuppanum, blandis et captiosis ver- 10 bis seducere et a sincera piaque mente ipsius, ut se sequeretur, dimovere tentasset; ut non secus ad hæc aliis quoque rudibus hominibus argutiis suis illudere conatus esset eorumque simplices animos philargyriæ veneno inficere, dum miram scilicet auri Gallici copism laudans animosque illorum titillans, illos ad munera a rege 15 Gallorum, tam immensa et infinita auri copia affluente, captanda et velut absque impietate accipienda animaret instigaretque. Ita quidem accusatores, que rei dixerant aut egerant, interpretabantur.

Ad que quum hi respondissent, veritatem ut res præ se habebat, simpliciter confessi, quo modo superius est narratum, multati se sunt, pater quidem duodecim aureis nummis impræsentia numerandis (quanta mulcta Stephano Dominico quoque, Laviniensium ecclesiasti, fuit irrogata) filius autem viginti quinque; et totidem etiam fere supramemoratorum uterque Georgius Crassus et Martinus Bonhoranus, ob verba itidem, que ipsis semel parum cautis se per imprudentiam exciderant, nescio que; præter alios aduc complures, in quos eiusmodi criminum vitio arcessitos animadrersum est. Donce ex multatia id genus pecunia tantum eius corrosum fuerit, præter multam Rudolpho Saliceo adhuc vincto irrogatam (de quo mox dicetur), ut sumptum tumultu et jure factum sequaret et se sa salienum its contractum semel dissolveretur.

Cuius tamee partem potiorem Ingadini rursus tandem a judicio ab omnibus tribus Rætorum partibus constituo coacti fuerunt restituere, quicquid utique illarum mulctarum fere fuit, que centenos aureos nummos superabant. Illorum autem, quorum poeme sa ad centesimum aureorum numerum non pertingebant, sed infaillum subsidebant, pauci fuerunt, qui restitutonem quessierint, alias et ipsis cessuram, si eam requisitam similiter ursissent. Cæterum ubi illi, qui questionibus habendis semel destinati fuerant, suo jam officio functos se probe esse scistimareat, non ulterius perrecturi esse videbantur, sed judicium soluturi; quum multi, maxime ex s Inferioribus Ingadinis, quos male habebat aliter men no geri hierque vehementer hactenus actorum eos poenitebat pigebatque, freudent, quod non in Philippicos vel Hispanicos quoque pensionarios, quod omnium primum oportuerat factum, inquierretur; hinque clamare atque urgere, posttualates, ut id primo quoque tempore in 10 manus sumeretur; donce illud semel obtinerent, ut prioribus judicibus suis saltem (Inferioris, inquam, Ingadinæ) dimissis, allos substituerent atque judicio illi præfecerat.

Qui cum pristinis Superioris Ingadinæ judicibus adhuc, dum non satis sciunt, in quos omnium primum inquirant aut a quibus 18 incipiant, quod nemo esset, qui se ipse talem esse suapte sponte proderet, atque dum Rudolphus Saliceus, qui captivus custodiebatur, vulgi judicio illorum facile primus et quasi corvehæus habetur. illum adoriuntur, et quanquam severa illi quæstione adhibita, pessime eum, ut fama fert, multarint torquentesque magnis cruciati-20 bus affecerint, nihil tamen ex ore illius extorquere potuere, nisi hoc, quantum equidem rescire potui, ut diceret se quidem probe agnoscere, quam atrocia sua in Deum peccata essent, ob quæ merito totam istam calamitatem et immanes, qui divina sibi providentia juste infligerentur, cruciatus sustineret (mira enim de illius quam se præ se ferret pietate, resipiscentia et animi humilitate et modestia omnes et custodes et judices prædicant); sed quod iniqui, impii vel scelesti quippiam unquam in patriam perfidus admiserit vel molitus sit, non se sibi esse conscium, maxime quorum reus hic teneretur. Verum enim esse, quod et Cæsari et Venetis (sed contra Turso cam, communem Christiani nominis hostem duntaxat) militarit, qua arte et patres sui fere vitam tolerarint; item quod quum nuper regis Philippi vel huius nomine Pisqueriensis marchionis, ut gubernatoris Mediolani legatus ad Rætos missus iret, se illius comitatui honoris gratia adjunxerit, Clavenna Curiam usque, et rursus illinc se Clavennam vel ulterius (quod Rætis probro vel dedecori ducatur minime), sed quod eo contentus, quod sibi meritorum stipendiorum nomine debebatur, nihil quicquam ultra id pensionis, muneris aut pecunise contra patriam, vel sibi servandum vel pro largitionibus inter Rætos faciendis erogandum, ab ullo jam memoratorum principum unquam acceperit neque cuiquam alii usquam Rætorum, qui tale quid commiserit, esset conscius. An aliud antem judices de ilio aliunde compertum haberiat, nen e, me plane latet. Hæc tamen illorum sententis in illum lata et pronunciata constat omnibus, qua bis mille aureis damnatum (quam pecuniam vel multæ nomine partim, vel partim pro impensis secum jure factis et ære alieno, propter ipsum contracto, dissolvendo numeraret) illum, ut bonum aliss nobilemque virum, liberum dimiserunt, quum pro summa jam dicta quidem satisdedisset; ubi tamen brevi post fidejnssores rursus juris a Rætis decreti sententia liberati sunt. Atque hu usque tragedia illa pertinet, quam talis ercepit catastrophe.

Quanqnam autem sint, qui usque adhuc nescio quid occulti murmuris super illos frendeant, qui id temporis Philippica pecunia: corrupti fuerint, quod quantumvis celatum snppressumque, tandem sit olim detegendum: nihil tamen exploratum adhuc de eo habetur, nisi quatenus jam dicetur.

Erat Susæ quidam ex fæce plebis homo, alias infrugi et male conciliatus, qui ubi sua ferme omnia eaque non pauca dilapidasset hincque jam alienis, einsmodi hominum fere more, inhiaret, inter recentis tumultus initia, novis rebus cum primis studens, mire se in seditionis turbis suscitandis exercuerat et hinc inde discurrens torserat, qui item maxime bonis viris ad principes tumnitus deferendis et criminum insimulandis gavisus fuerat, una cnm quodam s suo flagitiorum simul et supplicii etiam tandem socio, quadruplatoris fere in morem; imprimis ecclesiæ illius ministro infensus factus usque adeo, ut præ odio illius aliquanto tempore a concionibus et sacris cœtibus abstineret, donec tandem factum est, paucis post diebns quam tumultus, Tutiensi judicio illo dimisso, sedatus jam s cessaverat, pridie nempe calendas junias, qui dies ascensionis Domini memoriæ sacer eo anno habebatur, ut ille ante ædem sacram quibnsdam, qui ad concionem ibant, obviam datus, ab illis admoneretur, ut una secum templum ingrederetur, sermonem Dei maxime eo die de Christi domini in cœlos ascensione cum aliis piis auditu-s rus; quibus ille respondit se simul et alium adhuc quempiam voto teneri, ne toto illo anno unquam istius concionatoris sermones fre-

quentarent, qui tam pulcris populi incoeptis odiose se opposuisset; unde licet a monitoribus ob id responsi fuisset increpitus, nihil tamen ille reprehensionem eorum moratus abiit, et interea tum populus in templo sacræ concioni ac precibus religiose vacat piiss que se studiis exercet, ipse insignis nebulo numinisque contemptor, a parte posteriore seu a publico aversa domus cuiusdam sibi affinitate conjuncti se sublimem in tectum scandendo attollens, in domum repit, indeque marsupium cum quadraginta aureis variæ monetæ ibi contentæ, mensa a scrinio (ut ipse deinceps est confessus), quo illud 10 continebatur, ab ipso manibus pedibusque adnixo distracta atque convulsa, furto surripuit, qua ingressus fuerat rursus digressus. Hinc factum est, ut mox moneta a quibusdam agnita, quam homo levis hinc inde ostentabat et pro cibo et potu exponebat, quum omnibus constaret, illum alias ante pecunia et cunctis facultatibus ex-15 haustum nudiorem esse leberide, res emanaret in vulgus, illum nempe boni et frugi alias viri pecuniam esse furatum, atque ea occasione illa adhuc æstate fur ab eius Jurisdictionis quæsitore seu latrunculatore et iis, qui huic conjuncti foro illi præerant, caperetur et strenua illi adhibita quæstione dicti jam facinoris et aliorum eius so maleficiorum, furtorum nempe et latrociniorum confessio ab illo extorqueretur; ob quæ et rotæ supplicio fuit affectus, una cum duobus vel tribus adhuc suis eorundem maleficiorum sociis; qui illius indicio delati, hincque capti et torti, verum id ab illo semoti, ultro per se eadem confessi fuere. Ille autem præterea ibi, itidem ultro as et minime de his quæsitus, prodidit, quod ab initio fere supradicti Ingadinorum motus ipse simul atque tres adhuc Susienses (homines plebeji quidem, sed qui alias famæ integræ et fortes viri, adhuc superstites, habentur, sed qui item in tumultu movendo mire et præter alios fervidi una cum illo sategerant) ab illorum uno, qui se ex Ingadina Superiore venerant turbas cituri, viginti aureos a rege Philippo profectos simul accepissent etc. Id quod ad finem usque, constanter ne dicam, an pertinaciter ac obstinate, nescio, mortem etiam jam oppetens confirmavit; quam tamen omnium, quos equidem mori vidi, ægerrime obivit.

Quum autem tres memorati Susienses supra modum vehementer illud inficias irent, se etiam in questionem offerentes, hincque in custodiam (liberam tamen) traditi jam torquendi et si cexaminandi essent, amici illorum se hic ipsis opponentes eos compulerunt, ut se summulam illam semel accepisse nec id ad quenquam unquam esse negaturos potius faterentur, quam tormenti quæstionem subirent, juris ita sententiam expectaturi. Unde præter octogenos plus minus aureos, quorum damnati fuere, multati sunt etiam s honore, in duos tantum annos saltem illorum duo, alter vero in unum annum duntaxat, sicque liberi dimissi.

Quum autem et ille porro ex Superiore Ingadina, quem ut muneris datorem facinorosus detulerat, factum pernegaret, fuit ipse quoque Tutii exputs atque, at fama publica quidem obtinuit, tor- 10 mento etiam subjectus, et quum nec ille quicquam fuerit confessus, et quoad facultates et quoad nominis existimationem illæsus indemnatusque dimissus est.

Ita negotium illud de Philippica pecunia, ut vitiosa suspecta, addue latet; ne dicam ut dubium, an data opera celatur, ignoro; 1º certe illa, que facinorosus ille nebulo hac de re prodidit, plerique ut haud verisimilia et ab illo dicta, qui ab ineunte ætate fere vanus et mendaciis facile proferendis natus atque iis delectatus vulgo sit habitus, minus vera esse credunt, non uno nomine. Quicquid tamen sit, neque hic quicquam est tectum, quod non sit retegendum, et ve nihil occultum, quin futurum sit, ut sciatur. Quod et Horatius credidit. dum ad Numicium ita canit Ebis it. b. 1:

"Quicquid sub terra est, in apricum proferet ætas; Defodiet condetque nitentia."

Ut autem simul videas vulgi fere mobilis inconstantam etaillam multorum capitum beluam agnoscas, paucis post non dicomensibus aut septimanis, sed diebus, quum tumultus in Ingadina desiverat et iræ semel conceptæ deferbuerant (quod plerosque staltorum more, qui damno accepto fere sapinuh, facti jam peneinteret), res rursus de foedere Gallico acceptando vel minus ad populum in se Ingadina, maxime Inferiore, defertur; ubi foedus illud, quod paulo ante ut quid maxime foedum et abominandum abjuraverant, conditione quidem addits superius dicta, jam ut nihil minus quamrem turpem et ipsi communi consilio amplectuntur simulque annuunt, imo palam liberum faciunt, ut quicunque deinceps quid privati muneris seu annuæ pensionis a rege quidem Gallie duntaxat nancisci quest. libere i dei deinceps liceat. Ubi haud defuerunt, qui quum peractæ jam tragodiae primi choragi fuissent, quo illa sibi saltem in comicam catastrophem ex tragica epitasi desineret, id jam ut rem cum primis honestam captare nihil sunt veriti, quod ante ut summe turpe scelus execrati fuerant et in alisi insectati, imo magis aliis inviderant (hinc enim illæ ipsis fuerant lacrums), ut sibi quoque in pensionariorum numerum asciscendis aliquid quotannis muneris a rege penderum quod qui exilis assequi potuerunt, adeo non probro, at etiam glorize id sibi ducant, quod etiam rex Gallorum ipsos ob suam utique 10 insignem (si diis placet) virtutem suo favore dignetur, quos in pensionariorum, imo amicorum suorum album relatos remuneret.

Illo porro anno, illis ipsis, quibus in Superiore Ingadina milites tumultuabantur, diebus Thomas Planta, Curiensis episcopus, qui ut pensionariorum praceipuus eristimatus, non minima labora10 bati invidia, quarto calendas majas ultimum clausit diem in Valerianis vel Fiderinis, Ræticonici pagi, balneis, quo se pridie eò adversam valetudinem receperat; unde corpore eiue exanimi Curiam
rursus reducto, ibi fuit tumulatus. Quum autem vulgaris fiana,
acque ut minime dubia, essest, illum ingente presenti pecunia, in
20 multa aureorum millia, polluisse, quod vulgo constaret, quam industrius ac frugi economus (quam functionem ipse per se, non per
cum, qui nomine tenus economus vel architriclinus erat, obibat)
sic supra omnes Retos esset, ut supra illos omnes inter maximas
divitias diu jam versatus fuerat: ita tamen illa pecunia, ut vulgo
cuidem tenetur, intercidit, ut nesciatur, quo pervenerit.

## Cap. 68.

Quum autem ea super re, id est super novi Curiensia antistita ei antiqua consuetudine Curiam statim ab illius morte denunciata conscriptaque fuissent, oratoribus Cathedralium communitatum seu so populorum simulatque Curiensis collegii canonicis, qui impræsentiarum quidem ibi haberi potuerunt, congregatis, duo pracipue (ut

tissime, ut canonici, iique non nisi Ræti gente, omnibus exteris exclusis, episcopum Cathedralis populi consilio eligere debeant ex Rætis aliquem, etiam reliquorum duorum Foederum, certo certius futurum fuisset, ut compotes voti fierent : quum Foederati Ræti nullo pacto passi fuissent, se vel tantillum a suis, quos semel jura- s runt, articulis abduci, quicquid papa aut etiam imperator confirmasset vel non, quod canonici præter officium et legitimum ordinem eligendo fecissent. Sed quandoquidem Salicei ipsi, a sacra sua ancora sua sponte repudiata discedentes, conditionem illam acceperunt vel forte ultro tulerunt et ita causam suam papæ judicio 10 committentes, carne, quam rictu tenebant, dimissa umbram sectari et in aëre piscari maluerunt, idque Cathedralibus oratoribus, qui præsto erant, dissimulantibus vel nihil refragantibus et ita velut annuentibus: inde factum est, ut primum alterarum duarum Rætorum partium primates, suæ utrique privatim reipublicæ nomine, 18 deinde Helvetiorum quoque quædam respublicæ pro Beato scribentes ad papam, pro illo enixe commendato rogarent, præter alios ex Rætis, qui suis privatim nominibus, literis ad summum pontificem datis, eundem Beatum Portensem ipsi commendarunt.

Num autem Annibal quoque Psittacus, Altamisiensis comes se inaguacis (qui Estionibus finitimi cum illis in eandem hodie eitas-in dem ditionis provinciam conjuncti sunt), aliquid literarum pro illo veluti suo aliqua ratione conterraneo et populari ad papam avunculum contra Saliceum dederit nec ne, ignoro; certe quum hactenus non vulgaris gratia et amicitia comiti Annibali cum Dietegano Sa-saliceo supramemorato præside intercessisset, deinceps simultas, imo odium plusquam Vatinianum, primum episcopalis istius litis occasione, ut vulgo quidem creditur, cortum et inde aliis occasionibus accedentibus in immensum pene auctum, non Ræfos modo eragitavit tandemque non parum turbavit, sed ipsum etiam principem illu-se strissimum Austris molestarit.

Cæterum quum Beati Portensis causa tot commendationibus eximiis ad Papam missis ornata niteret et ipse præterea nescio unde accepissed, Bartholomæum Saliceum jam provectioris statis senem plus satis leniter contra Lutheranos agere, imo illis licet archy-as presbyterum connivere atque cum illis quodammodo colludere; at Beatum contra vegetiorem egregie fortiterque rem adversus Luthe-

ranos ao istis nequiores Zvinglianos hareticos gerere, atque pontificiam religionem propagare summa ope, maxime Sanpetrii, suis quas Ibi ecclesiasten agens haberet concionibus acerrimum: litem secundum illum dedit, bono archipresbytero ceu corvo deluso hiante braterito.

Interim autem ille, quum nihil minus quam talem a pontifice sententiam expectaret, qua tertiam jam repulsam ferret episcopalem, nec ipse catate gravis Romam proficisci valens alios eo, qui suam ad papanc causam agerent, misisset, episcopali Curiæ arce et oaula occupata cum sua familia et architriclino et cæteris ministeriis per se constitutis se pro legitimo episcopo jam gerebat, encomium ante victoriam nimirum canens; ita ut per Cathedrales populos cum suo comitatu circumequitans, jugirandum etiam, ut ipse dederat, ab illis vicissim exigeret. Quod et pleræque communitatum ei præstitere fidemque jurarunt, cum quadam tamen conditione sibi reservata, saltem aliquæ, nempe se illum pro episcopo et episcopatus domino agnituros et defensuros, quoad liceret, et si jus ille suum obtimer posset, neque causa caderet.

Interim eodem anno Domini decimo esptimo, calendas decemo bris, in ipsis, quæ tum celebrabantur, Curiensibus nundinis, episcopalis ibi arx, nescitur quo auctore quave occasione, incenditur et
aliqua ex parte comburitur, ita ut parum abfuerit, quin et ipse esa
adhuc opinione episcopus senet igni corriperetur, nisi rapide incendio ereptus, nudus etiam e lecto nocte concubia ablatus fuisset,
su ubi tota simul arx absumenda erat ignis voracitate vel labefactanda,
nisi forti et impigra Curiensium et populi in nundinis ibi existentis
opera restincto incendio asserta fuisset. Quamvis autem Beatus
que episcopus rediisset et mox ab imperatore etiam confirmatioque episcopus rediisset et mox ab imperatore etiam confirmationem
ocum regalibus privilegiis impetrasset, diu adhuc tamen Saliceus
archipresbyter renitens cedere renuit, causatus nescio quid, certe
communitatum, que sibi jam juraverant, favore auxilioque fretze.

Quambrem quum Beatus, jura e reliquis dabus Poederato-

quamobrem quum Beatus, jure a reliquis duabus Foederatorum Restorm partibus petito, în jus illum eo vocasses, sequi nose luit, illos judices veluti sibi iniquos ideo recusans, quod jam ante pro adversario courta se Romam scripsissent; idque etiam ab ipsis Cathedralibus populis prohibitos secus facere, quod cum prisca consuetudine et Cathedralis populi privilegiis et inde antiquitus sibi per manus traditis immunitatibus pugnaret et peculiariter cum eo, quod olim, centum quadraginta quatuor retro annis, in arbitraria compositione inter Curiensem episcopum et Curiensem civitatem scriptum in hunc modum cautum esset: ut si quæ in posterum lis sinter Curiensem episcopum et Curiensem civitatem et ita aliquam Cathedralium communitatum vel Cathedrales homines oriretur, a Cathedralibus hominibus jus peti, ibi jure agi et ab illis disceptari tantum deberet, ut hacteaus moris fuisset, sine controversia contradictioneve. Unde si Beatus, qui se etiam pro episcopo Curiensi gere-toret, cum quoquam de episcopata jure contendere velit, illum juxta jam dictam legem, more etiam antiquitus usitato confirmatam, jus petere a nullis nisi a Cathedralibus hominibus debere; quod esset illi seoum constituendum.

Verum quum duæ illæ Rætorum partes in jus petitæ, judicibus 18 designatis et actore invocante partem adversam ut reum citassent, et hic dictis jam de causis comparere litemque contestari renueret, illi nihilominus procedentes litem et ipsi secundum actorem dedere. Verum reus sententiam illam nihil moratus, veluti quam ipse cum suis pro irrita et nulla duceret, obstipo collo in aula Curiensi so perdurabat; etiam postquam imperator, literis ad Saliceos simulatque Cathedrales Rætos satis imperiosis in commune datis, juberet Beato cedi illumque pro germano legitimoque episcopo agnosci, atque post etiam quam Helvetii, itidem a Beati factione opem implorati, literis amicis quidem, sed interim non imperiosis modo, 25 verum etiam quodatenus minacibus ad eosdem itidem utrosque sæpius scriptis, juberent sententiæ a judicibus duarum Rætorum partium latæ obtemperari. Qui saltem hoc responsi tulerunt: Cathedralis Foederis Rætos non minus liberos atque sui esse juris inde antiquitus, quam etiam reliquorum duorum Foederum Rætos vel so ipsos quoque Helvetios; qui suas peculiares leges, immunitates et privilegia non minus atque jam memorati habeant, quæ sibi consilium sit, divina ope fretis, quandiu Dei beneficio spirent, tueri atque servare. Et quemadmodum ipsi nihil quicquam sibi unquam eorum sumpserint, quæ proprie peculiariterque sociorum suorum, sa vel Rætorum vel Helvetiorum, sint. ita petere atque orare sese, ut sibi quoque liberum ut res justa permittatur; qui ut nemini hactenus injuriam facere cupiverint nec quemquam juris expertem deseruerint, sed cuique jus petenti in ils rebus, que apud se in controversiam venerint queque ad se suosque pertineant homines, jusjuste ex præscriptis legibus atque ex bono et æquo semper dixerint, s'ita nec hodie secus se esse animatos; qui homines inter se habeant, qui d'non minus atque alli norint et velint Dei dono; et reliqua, quæ in illam sententiam scripserunt. Illa ultro citroque scripta evenerunt a primo vere ac per æstatem ad autumnum usque anni a Christo centio 1566.

A. 1566

Quum autem appareret, si Helvetii vel duorum Foederum Raeti vim aliquam movissent (prout verba illorum istiusmodi quid spirare minarique videbantur), futurum, ut omnium primus a Cathedralibus hominibus impetus in Beatum et illius factionem ubique locorum fieret, hinc qui ex illa præcipui id senserant, quum et ipsi 10 nonnulla ad Cathedrales communitates essent auctoritate, per illas apud amicos et earum primores agere, homines prehensare et studia eorum ambire, doneo nonnullis persuaderent; eo ipso tempore, quo rumor in vulgus manavit, literis etiam illine a præposito hinc inde ad Cathedrales populo dimissis, Fürstaburgium arcem in Venoni-20 bus Cathedralem insidiis nesceio unde tentatum fuisse.

Quum itaque Cathedrales homines, jam dudum turbarum molestiarumque pertæsi, quas diu jam sacrificulorum causa sustinuissent, remollescere coepissent, rursus Cathedralia comitia dissidio illi episcopali tandem componendo dirimendoque indicuntur, non 25 Curiam, sed propter pestilentem aërem vitandum (nondum enim pestis ibi penitus sævire desierat) Bergonium. Quo et Helvetiorum satis honesta legatio, omnium tredecim illorum rerumpublicarum nomine missa, venit; in qua quum essent et prudentia et auctoritate præclari viri, ea dexteritate de pace vel concordia egerunt, ut se utraque pars totam rem ipsorum arbitrio æquo et voluntario committerent animo, ipsis etiam communitatibus Cathedralibus annuentibus, quod eis cautum esset vel persuasum, Beatum (cui satis apparebat episcopatum esse tradendum committendumque) nihil præter id esse in religione tentaturum, quod inveniret, vel contra ac 36 ex ante constitutis legibus fieri deberet; quum rumusculus increbuisset, illum primum canonicis, qui ipsum elegissent et deinde papæ quoque promisisse, se summa ope operam esse daturum, ut Lutherana heresis, quam vocant, ubique Rætiæ extirparetur et pontificia contra fides prisca habita restitueretur; quocirca et Rætis episcopus datus esset. Helvetiorum autem sententia Portensis in Curiensem episcopum est confirmatus, Saliceus autem, cedere ei episcopatu jususus, magna proteren pecuniæ judicatus est, in mille a trecentos vel eo etiam plures aureos; quam quum solvendo non esset, tanto ære alieno utique contracto, dum propter episcopatum cum adversario contendit homo alias munificus, ut cunctis propriis facultatibus, iisque satis splendidis, exueretur; ita bonis exhaustus, ut jam in extrema senectute constitutus iis egere diceretur, quibus avitam toleraret, hincque a Cathedralibus populis sepius etiam post archipresbyteri obitum decretum sit, ut quicquid id sit æris alieni, ex superfluis episcopatus reditibus dissolvatur, Beatus vero episcopus jam decreto obtemperare usque recuset: lis adhuc sub judice pendet.

Quum Bergoniensia illa comitia autem et Helvetiorum arbitrium evenerint, circa idus novembris anni Domini 1566, Beatus iam Curiensis præsul illas literas ex arbitrorum iam memoratorum sententia Cathedralibus communitatibus tradidit, proprio suo sigillo munitas, quibus fatetur se ita episcopatum illumque magistratum 20 iniisse, ut iusiurandum ex Helvetiorum arbitrorum sententia seu arbitrio conceptis verbis dederit; se in has conditiones consensisse atque eas accepisse, quibus totum simul Cathedralem dictum populum sinere velit, priscis insorum et antiquitus insis usurpatis laudabilibus immunitatibus, privilegiis et juribus atque sex item 28 illis capitibus seu articulis vulgo dictis, olim episcoporum Lucii et Thomæ temporibus constitutis, vivere, uti et frui, nec illos modo pati, ut apud illa omnia per se manere libere possint, verum et illa ipsis conservare, tueri et defendere velit; per omnia ut dominorum Helvetiorum pronunciato arbitrio et literarum de rebus illis scrip-se tarum monumentis adamussim contineretur. Ita mox Cathedrales communitates a juramento, quod Bartholomæo Saliceo dederant,

A. 1667 jam liberatæ, ab initio anno Domini 1567 Beato episcopo per populos vicatim cum suo comitatu circumlato jam jurant, Curiensium præsulum septuagesimo sexto.

A. 1566 Superiore item anno Domini 1566 pestilentia passim in ulteriore Retia, id est in parte eius ultra Alpes ad septentriones sita,

vehementer sæviit, potissimum Curiæ immaniter grassata, quum eadem ibi æstate ad mille quadringentos circiter homines morbo illo extincti fuerint; ubi inter primos Philippus Gallitius, qui idem Salutius, apud divæ Regulæ ibi ecclesiastes, sæpius jam in supes rioribus memoratus, nec uno sane nomine memorandus, abreptus est, una cum uxore et tribus filiis, Joanne jam concionante, Josepho et Noa, et mox etiam quarto, Philippo, qui Flemii ecclesiasten agebat, quemadmodum insequuto mox anno Alexander, quintus Philippi filius, eadem lue correptus Acerii in pago Ræticonico, ubi 10 ecclesiæ minister erat, obiit. Philippo autem patri statim successit Joannes Gantnerus, inde oriundus civis. Nec multo adeo post, eadem æstate et eadem pestifera lue, Joannes Fabritius Montanus, Curiæ apud divi Martini ecclesiastes, pariter cum uxore et liberorum uno aut altero sublatus fuit, vir sane a singulari cum erudi-15 tione, tum pietate commendatus et hinc a Tigurinis olim, ut superius suo loco dictum. Curiensibus ex peculiari ad eos favore ac gratia concessus. Cui mox successit, itidem a Tigurinis missus. Thobias Iconius Eglius, illi a plerisque par judicatus. Qui quum antea Davosii ecclesiæ præfuisset, jam in patria Frovafeldæ degese bat. Tauriaci pagi oppido.

Illa item æstate, sub finem ferme augusti mensis, calidissimi imbres per tres aut quatuor dies die nocteque continui ingruerunt et hinc passim maxime in Rætia immanis fluminum inundatio et velut diluvies quædam, cum magnis multis in locis ruinis; ubi im-20 primis Rhenus, maxime anterior, damna Superioris Foederis Rætis intulisse dicitur, haud facilia reparatu, et inter illa non minimum fuisse Pons Vectigalis ex re appellatus, ad Richanovium arcem dirutam, inundationis illius impetu majore ex parte dissolutus atque abreptus, architecturæ non ignobilis. Cuius reparatio, nec ea tamen so priori opificio similis, quum Joanni Plantæ, Rætiensi dum domino, magno constiterit, illius labefactatio prognosticon esse creditur illius irreparabilis damni ac quasi ruinæ, quæ illi deinde, licet quinto vel sexto demum post anno, acciderit et quam tum sic utcunque divinitus ei portentam, quando illius forte mysterium agebatur, nec 35 tamen perinde ab eo provide præcautam, eventus postea comprobarit. Ex eiusmodi tum coelitus immissa diluvie alibi quoque Rætiæ non uno loco irreparabilia detrimenta atque ruinæ usuvenere : veluti in Prægalia ad Meram et magis in valle Clavennensi vel Sanjacobina ad Liram, qua per Speculam vel Spelucam, Adularum Alpium montem, ad Rhenum Posteriorem et illine rursus ad hanc, Travesedem et Campodulcinum, ultro citroque transitur ac tandem Clavennam pervenitur, ubi etiam uno aut altero ante anno furibunda » pestilentia sevierat, quod ex colivione omissum erat. Item in Volturena ad Aduam aquarum tum inundatio passim regionem calamitose damno affecti, maxime autem in Ingadina ad Oenum, ut alibi libri prioris per occasionem indicatum est affatim'. Nec enim libet semel acceptum animi vulnus calamitatem illam sæpius mer norando erulcerare, quum nobis imprimis illius commemoratio funesta sit, ut jusa calamitas lugubris ac feralis fuit.

Quum in vere denique anni illius imperii conventus Augustæ Vindelicorum ageretur, et imperii principes auxilia in Pannonia dare annuissent. Turca ducenta vel aliis auctoribus trecenta millia Tur- 18 carum simul et Tartarorum in inferiorem Pannoniam duxit ibique duas munitissimas arces Giuliam et Zigetum, præcipua in illis partibus Christianorum claustra, maxime strenua urgentissimaque obsidione cingit premitque et tandem nobis eripit, magno cum totius Christianæ reipublicæ detrimento. Ubi tamen qui Zigeto dux præ- 20 erat, comes Sarinus nomine, mire egregie fortiterque rem gessisse memoratur, ita ut quum aliquandiu, suppetiarum a Cæsare mittendarum spe nequicquam suffultus, arcem propugnasset hostisque impetum intrepido animo sustinuisset atque jam tandem se, omni auxilio frustra expectato, destitutum cerneret, imo via ab hoste jam 25 irrumpente ad expugnationem patefacta defensionem diuturniorem plane deploratam esse videret, non tamen arce prius hosti cesserit. quam magna Turcarum strage propria dextera intra arcem etiam bona ex parte jam occupatam edita, pugnans adhuc mortem oppetierit.

Illo autem circiter tempore, quo id gestum esse constat, mensis augusti die nescio quota, sol passim, etiam in ipsa usque Ingadina, luce jam orta tristis et sanguinis instar rubere visus est.

Quum Cæsar autem Maximilianus, eius nominis secundus, qui nuper patri Ferdinando in imperium successerat, cum copiis ab im- 33 perio in auxilium sibi concessis et aliunde ex Italia missis, equestri-

<sup>1</sup> S. Quellen, Bd. VII, S. 153 f.

bus simul et pedestribus in centum et quinquaginta armatorum millia, ut perhibetur, pertingentibus, hosti obviam profectus esset, eximis its avribus si unquam instructissimus, ad Granium castris locum cepit. Ubi postquam nescio quam diu hostem esset oppertus, a tandem multis militum millibus, non proelio desideratis, sed morbo sublatis, re penitus infecta inde domum rediit.

Anno porro Domini 1567, quo Cathedralium Rætorum plerique A. 1567
Beato episcopo jurarunt (non tamen omnes, quum quedam librum
communitates adhuc ei injurate maneanh, ut supra dictum, etiam
10 in commune Rætorum fordus, quod inter illos æternum perstiturum
percusum est, passim populorum illorum ab omnibus tribus eorum
partibus inter sese invicem juratum fut et ita non tam jusjurandum foederis renovatum, quam memoria illius refricata, tabulis
utique eius ubique publice coram populis ita recitatis, ut ab omni12 bus, quæ in illis continebantur, clare percipi possent.

Hoc item anno, septimo calendas novembris, ingens terræmotus est factus in ipso crepusculo matutino diei Dominicæ, omnium clarissime in Ingadina perceptus. - Illis ipsis diebus immanis hæc diraque calamitas et veluti diluvies Veronæ et in vicina per circuitum 20 regione evenit: Quum nono calendas novembres (ut literis quidem Italice exaratis in Rætiam nunciatum manavit) pluere coepisset, inde nimbi evaserunt die nocteque a quinto ad tertium usque calendas novembris continui, unde Athesis, amnis provincialis, subito excrescere intumescereque incipiens, ita a penultimo ad ultimum as usque mensis octobris diem in immensum prope auctus est, ut ex illius insperata inundatione damna non irreparabilia modo, sed inæstimabilia etiam terris afferrentur, quum multæ domus cum inhabitantibus hominibus in Veronensi agro ad flumen sitæ, subito eius impetu raptæ, non modo diruerunt, verum etiam illarum quæse dam integræ adhuc auferrentur, donec ad Veronam urbem in pontem Athesi instratum irruentes dissolverentur dirumperenturque et homines in illis, quiritando opem divinam et humanam nequicquam implorantes et hinc agitatis manibus salutem suam deplorantes, ita pessum irent, ut nunquam amplius in terra usquam comparerent. 25 Quin et ipsa urbs Verona extreme periclitata est, quum aqua in illa in altitudinem triginta pedum stagnante, multa et publica et privata ædificia undis tota pene immersa starent, et in illis nempe

aula episcopalis et sex ut minimum vel monachorum vel Vestalium virginum conobia, divorum nempe Bernhardini, Francisci, Danielis, Dominici, Georgii et Mariæ Organæ; ubi domus plus minus centum dirutæ memorantur Veronæ, et supputatione per verisimilem conjecturam facta reperiuntur eorum, qui desiderari existimantur, s homines intra domos suffocati et illorum partim oppressi, partim decurrentium undarum impetu tandem ablati, octingenti et eo plures. Et quum porta quædam valvis adductis vel alio pacto obstructa obstaculo esset, quo minus aquæ decurrere, etiam ubi jam augescere cessaverant, libere possent, et hinc oppidum illis stagnatum cito 10 undis liberari sicque exsiccari nequiret, cives pridie calendas novembris locum illum obstructum prætoris permissu, imo jussu, demoliti sunt, qua aquæ violenter erumpentes demum cum urbem, tum regionem infra illam sitam immodico detrimento affecerunt, tot vel domibus vel alioqui facultatibus illo aquarum impetu ab-16 reptis sicque perditis, quarum pretium ducenta aureorum millia superare existimatur; ubi præter alia moletrinæ Veronæ numero supra viginti destructæ ablatæque et in illis sacci frumenti aut farinæ pleni supra mille perierint, et vicus quidam nomine Zevium, septem passuum millibus ad Athesim a Verona distans, totus pæne :0 ablatus sit. Ut nihil nunc damna dicamus, quæ Venetiis quoque Patavii sive Paduæ et alibi tum acciderunt: ubi Adriaticum mare præter solitum ex immodicis illis imbribus et impetuosis fluminibus se illi immergentibus auctum, et longe supra quam hominum memoria unquam auditum sit terras inundans, multa et magna 25 A. 1568 perdidisse perhibetur.

Anno autem domini Jesu virgine matre geniti 1568 tertio calendas novembres, hora ferme secunda post mediam noctem, rursus terra mota est, haud ambigue in Retia quidem. Illo item anno, sed ante jam dictum terræmotum, aliud in Retia accidit, Rætis ut » præter opinionem, ita plane inusitatum insolentissimumque, hoempe: Evangelica seu reformate in Rætia religionis concionatorum synodus, quotannis ex more celebrari solita, anno illo Tutii (vel ut vulgo hodie dicitur Zutii) peracta fuit in Ingadina Superiore, prima utique junii mensis septimana, pentecostes ferias quæ tum » præcessit, Curia nempe superiore anno ex more eo indicta; quan quum et aliquot Volutenæs eiusdem religionis concionatores vel

ecclesiarum ministri frequentassent, factum est, synodo finita, quum illi non per Berninam montem (qua iter nivibus eo adhuc anni tempore illo anno interseptum erat), sed Maloegia superato, per Prægaliam et qua Clavennam pergitur Volturenam domum repeterent, s quaque juxta lacum Larium aliquanto spacio transeundum erat, ut Franciscus Cellarius, qui olim ex Italia religionis ergo profugus et in Rætia a synodo susceptus, tum Morbenii ministrum ecclesiæ agebat, quum Clavenne post itineris socios propter quedam privata negotia moratus et ab illis sic segregatus fuisset, solus inde iter 10 faceret; atque dum ita secus ripam Larii omnium rerum securus pergit, subito a quibusdam subornatis atque in hoc ipsum Mediolano missis armatis latronibus circumventus invaderetur, sicque intra Rætorum limites ab illis captus in naviculam vel celocem pertraheretur, in qua alii erant, dum facinus patraretur in lacu 16 præstolantes, et in illis quidam, ut dicitur, larvatus. Qui ad litus appellentes reliquosque nebulones cum bono Cellario captivo excipientes, illum recta Comum primum et inde Mediolanum avolantes abduxerunt ibique pontificio hæreticæ pravitatis inquisitori tradiderunt. Qui quidem sceleris ministri, simul et illi a quibus se immissi fuerunt, quum per se scire et adeo ad unguem omnia cognoscere nequirent, que in Retia agerentur vel a concionatoribus in synodo vel alibi, aut quando Cellarius vel alii a synodo dimissa domum redirent, ut eo ipso momento, quo illac transiret, in illum, alias ubique nisi ibi ab ipsis tutum futurum, inciderent, nisi certo ss alioqui in Rætia agentium indice duceque atque adeo proditore, qui usque adeo exacte cuncta intra Rætiam explorata haberet illosque de singulis certiores faceret: hinc, inquam, illi creduntur omnino necessario ad id sceleris tam certo, ut nusquam aberrarent, perpetrandum hic indicio, opera et consilio aliquorum usi fuisse, haud so dubie monachorum, illorum nimirum, qui tum Clavennæ vel Morbenii in Volturena degebant (qui illius, Dominicani nempe ordinis essent, cuius plerique omnes existunt, qui a Romano pontifice jam olim officio præficiuntur in hæreticam pravitatem inquirendi, ut vocant), atque inter illos quidem illius procul dubio, qui in navigio se execrabili, ne agnosceretur personatus, ab aliis quoque, ut dicitur, illac paulo ante prætergredientibus visus atque animadversus fuerat. Qui plane vulgo habitus est monachus quidam fuisse, alias

frater Turetus appellatus, filiusne an nepos nescio cuiusdam nefandi ac perfidi perfuge, sicque mali corri malum ovum: præsertim quum is, male utique hinc sibi conscius, ab illo die profugus, diu in Eartia ultra nusquam palam compareerit.

Quanquam autem qui per id tempus Sondrii in Volturena Re- s torum nomine provincialem præsidem agebat, Joannes Planta utique, inris utriusque consultus et tum Rætii dominus, ubi perpetratum scelus rescivit, nuncio cum literis confestim Comum misso pro virili serioque egisse dicatur, ut miser captivus Cellarius liber dimissus restitueretur, quod metueret, ne factum illud turburum :0 aliquid in Retis daret: frustra tamen illud fuit. Et sane plerique Ratiz populorum, illorum etiam multi, qui pontificia alias etiamnum religionis apud illos erant, illa sibi illata contumelia plane, ut sibi videbatur, indigna extimulati ac velut in rabiem acti, primam quanque occasionem rem gerendi expectare videbantur ab 18 initio, ut si sibi a magistratu justo ordine annueretur, consilio utione inter process in publico conventu in commune communicate (quum viderent tantam rem nonnisi communibus omnium Rætorum et minime privatis consiliis esse tentandam aut commode geri posse). prompte parati essent, ut primo impetu in supradicta duo monasteria » facto illa solo zequarent et inde communibus viribus in Triumpilinos et alios porro Mediolanensis ducatus fines hostiliter ruerent. inde ultionem nempe pænasque publicæ sibi factæ iniuriæ petituri. unde allata illa videbatur. Verum pec illorum etiam deerant, qui tergiversantes dictitarent, se non reipublicae consultum esse censere, so ut unius tantum hominis causa, atque eius non germani Ræti, sed gente Itali, quem alii perinde Itali abstulissent, tota Retorum gens tantum periculum adirent tantamone molem hand dubii belli futuri in se susciperent. Atque primores etiam præteren Rætorum vulgus tumultuantium placabant, dicentes nihil non prius quam belli dis-se crimen esse tentandum subeundumque; atque spem faciebant se alioquin operam daturos esse aliis commodis rationibus, ut captivus concionator liber dimissus restitueretur. Quod illi futurum sperabant sibique habebant persuasum.

Etiamsi autem alii rursus illis respondentes dicerent, Rætos so hoc modo adeo non periculum esse declinaturos et a sese amolituros, ut magis illud sibi essent creaturi atque conciliaturi aut jam

creatum aucturi; quum hostes inde animati, quod illos viderent ceu ab avita virtute degenerantes et antiqui nominis sui ac fortitudinis immemores, ex metu laboris subeundi vel adeundi periculi nullis non injuriis patienter ferendis obnoxios prostare et hinc vi etiam petitos armorum ab armis tum abstinere ignavosque nihil in manifestos etiam hostes movere, in dies magis illos essent nulla non ignominia cumulaturi et omni contumeliarum genere totos adobruturi: tandem tum factum est, ut plerique Rætorum, diversa sententia inducti persuasique, semel quiescerent, et ubi furoris primo 10 concepti impetus semel deferbuit atque ira magis magisque sedata est, injurize etiam sibi illatze simulatque ultionis illius petendze. una cum misero vincto Cellario, obliviscerentur penitus.

Interea Rætorum conventu paucis post diebus Curiæ habito, quam injuria illi lacessiti fuerant, honestam iidem legationem, tres 10 nempe singulari auctoritate præditos viros, ex tribus sui partibus scilicet singulos, cum honesto itidem comitatu Mediolanum ex ipsis Curiensibus nundinis miserunt, qui literis fidei faciendæ gratia sibi de legatione commissa traditis instructi, res a Mediolanensi gubernatore, uti penes quem omnis in illo principatu potestas esset, so repeterent vel periculo, quod immineret, ut in mandatis habebant, exposito, cum illo agerent, ut in captivitatem abductus Cellarius restitueretur, imprimis pactionum commonefacto olim inter partes conciliatarum, quæ in utriusque reipublicæ utilitatem servarentur. Qui tamen re prorsus infecta redierunt, hoc pro responso referentes, 25 quod gubernator diceret: ut se ab omni penitus culpa immunem esse facti eius, quod sine omni suo et consilio et conscientia patratum esset, atque injuriæ ipsis factæ, quæ sibi doleret, sic id totum non sum esse jurisdictionis, sed pontificii inquisitoris, quo auctore id factum esset, atque in quem ipse nihil haberet imperii, qui dese nique diceret se captivum Romam summo pontifici transmisisse; quod item ille suam operam Rætis, si gratum id ipsis foret, obtulisset, qua literis ad papam datis cum illo, quantum in ipso esset. ageret, ut sanctitas illius in suam etiam gratiam captivum liberum dimitteret salvumque in Rætiam restitueret, id quod nequaquam as inutile fore existimaret; præter quod honorifice ipsos exceptos satis humaniter etiam tractasset. Verum et illa perinde ociosa omnia atque irrita fuere. Ubi multi Rætorum iris jam a Mediolanensi 90

gubernatore, imo et ab inquisitore fere atque ipso adeo papa etiam in ipsam suam legationem conversis, maxime in legatorum unum. quippe qui Cathedralis Foederis nomine missus et veluti præcipuus ex illis habitus legationi præfuerat dux sermonis, frendere et quæque dirissima illi minitari, quod rumor ad illos usque manasset, o quod ille Mediolani cum gnbernatore vel inquisitore remotis arbitris colloquutus, occulti consilii nescio quid cum illorum alterutro, præter collegarum suorum conscientiam, agitasset (quod quam vere vel minus vere dictum increbuerit, postes suo loco dicetur) atque quod illis ipsis, quibus Cellarius abreptus fuerit, diebus ille a papa, 10 præcipuo Rætorum hoste (veluti cuius nutu instinctuque illi usque adeo indigna contumelia, Rætico utique concionatore furtim ex ipsorum finibus vi dolosa modisque improbis surrepto, affecti sint). peculiaribus beneficiis etiam remuneratus esset, equestri utique auratæ militiæ dignitate atque illius insigniis, annulo nempe, tor- 10 que, ense et calcaribus auratis, quibus ab illo donatus ac decoratus domum rediisset, contra quem præcipue legatus missus esset, etc. de quibus fineque eorum deinceps suo dicetur loco; literis ipsis ea de re a papa traditis, testantibus prærogativam illam Romæ concinnatam et a papa Pio V., summo Romano pontifice, dilecto suo so filio capitaneo Baptistæ a Salicibus de Solio, vallis Prægaliæ ex dominis Rætorum, auratæ militiæ jam equiti, donatam fuisse, apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die X. junii anno Domini

A. 1888 1568, memorati autem papæ pontificatus anno tertio, id est tertio forsan post die, quam illud quicquid est facinoris in Franciscum s Cellarium commissum fuit vel verius solummodo inchoatum.

A. 1869 Comitiis autem Retorum anno Domini 1569 mense januario,
Antii habitis, magistratibu utique in provincias creandis et aliis
reipublicæ rebus constituendis, is qui tum evangelicæ in Rætia
synodi ministrum agebat, cum adjunctis sibi quibusdam symmystis, se
ecclesiarum Ræticarum atque peculiariter earum etiam nomine,
quæ in Volturena et Clavennensi comitatu reformatam religionem
evangelicam profitebantur, de eo conquestus fuit, quod in Franciscum Cellarium, symmystam olim suum, foedum in modum designatum esset, atque de injuriis contumeliisque plane intolerandis, qui- si
bus erangelicæ in Volturena et Clavenne atque alibi religionis concionatores hominesque subinde ab lis affecrentur, qui nefando in

Cellarinm impune designato facinore animati, nihil non indigni sceleris in illos jam committere auderent.

Ubi decretum a dominis Rætis fuit in hunc modnm (quantumvis quibusdam ex dominis, quos Deus novit et tandem deprehendit et adhuc deprehendet, renuentibus atque resistentibus), ut magistratus et præsides atque prætores a dominis Rætis missi, Bormii, Telii et ubique alias Volturenze, Clavennze item et Plurii, operam darent, ut decreta hactenus a dominis Rætis in publicis conventibus facta et evangelicam religionem profitentibus tradita per omnia ad 10 amussim observarentur, quibus nempe cautum esset, ut qui evangelicam religionem atque doctrinam in omnibus appradictis provinciarum illarum locis profiterentur, ab adversa, pontificiæ videlicet vel catholicæ, quam vocant, fidei parte, tranquille atque quiete vivere et ritus suos observare sinerentnr, qui quidem secundum 15 evangelicam doctrinam sint et nempe Ræticæ evangelicorum concionatorum synodi confessioni consentanei atque statutis conformes: sive dum in coetibus ecclesiasticis conciones sacra audirentur baberenturque, sive dum sacramenta, sancti utique baptismi et cœnæ Domini, celebrarentur atque mortui item illorum sepelirentur et se commbia copularentur etc.; quo illa omnia et quicquid ad cultum divinum juxta ipsorum evangelicam doctrinam disciplinamque pertinuerit, libere et absque ullo omnium hominum impedimento ac remora illi exercere atque peragere possent, neque ab adversariis ullo contumeliarum genere propterea peterentur aut afficerentur. 25 Atque item ut prætores vel præsides curarent in omnibus supramemoratis locis provinciarum, ut quadrageni coronati olim constituti omnibus concionatoribus vel ecclesiarum ministris evangelicæ professionis ex publico quotannis solverentur, sine ulla tergiversatione, qui quidem concionatores a synodo Rætica supradicta adso missi et approbati fuerint. Item ut recentes monachi in supradictas provincias peregre venientes nullibi admitterentur, sed ab illis adeundis ubique, juxta decretum olim factum, magistratus auctoritate arceantur prohibeanturque et ii tantum ex illis vitam suam ibi transigere permittantur, qui per id tempus illic fuerint, quando dese cretum illud primum fuit factum. Ut denique iidem provinciarum magistratus pro sua quisque parte virili satagant, ut si qui deprehendi potuerint (quod item jurisjurandi sui religione operam dare

debent), qui in Francisci Cellarii captivitate quid culps sibi contrareriat, pro dignitate et ex suo merito illi puniantur, aut jure in tales inquiratur justeque animadvertatur; atque ut uxor et liberi supradicti Francisci Cellarii in solamen amissi mariti et parentis atque in vites subsidium quotannis ad certum tempus usque donario «vigniti coronatorum numorum, sive ex monasteriis, sive alias ex publico, unde sibi (præsidibus inquam, vel præstoribus provincialibus) omnium commodissimum optimumque visum fuerit, sumpto recrearentur. Actum Antii in comitiis, decimo quarto calendas fe-

A. 1569 bruarii, anni Domini 1569.

Quum autem in Rætia vulgo existimaretur, fama etiam quadam, quæ incerto auctore emanaverat, approbante, Cellarium jam dudum Romæ e medio esse sublatum, unde et ille veluti deploratus, oblivioni quoque ab omnibus traditus erat; atque summus pontifex Romæ ac patres illi purpurati viderent, nihil a Rætis us- 13 quam propter illum ablatum in quemquam moveri neque cuiquam ab illis quicquam mali jam amplius esse metuendum vel expectandum (in cuius rei eventum haud dubie illi suspensi tam diu causæ illius adhuc vivi servati cognitionem distulerant), Cellarius jam dudum Lutheranismi vel magis Zvinglianæ hæreseos damnatus, ∞ A. 1569 decimo tertio calendas junias demum supradicti anni 1569 extremo supplicio affectus fuit; quum in publicum productus, cum surculo oblique ori imposito, ne ad populum loqui videlicet causamque ad illum dicens fidei sum rationem reddere multitudine audiente valeret, lento igni paulatim adustus sicque tandem extinctus fuerit; 25 ita ut quoties lignum ori impositum alligatumque per occasionem adimebatur, fidem suam libere intrepideque confiteretur et spei, quæ in ipso esset, rationem redderet, atque quum primum sublimior suspensus, deinde sensim magis magisque ad subjectum ignem demitteretur, cruciatus illos crudeles dirissimosque in fidei suæ » confessione constantissimus sustinuerit in illisque fortissime perferendis ad finem usque durarit; ut quidem fama vulgari, quæ in Rætiam usque manavit, fertur, atque quemadmodum qui per id tempus Romæ fuerunt ex Rætia oriundi, sed illic tum pedibus stipendia nescio cui merentes, postea ubi domum redierunt, affirma- sa runt se ipsos oculatos testes illa omnia oculis simul et auribus hausisse; quam vere vel minus illi ipsi viderint, qui testati sunt.

## Cap. 69.

Anno porro salutis humanæ Christo genito conditæ 1570, ipsis A. 1570 idibus septembris, rursus aquarum inundatio incidit, maxime in Ingadina minitabunda, ex vallium in illa quarundam torrentibus subito ingruentibus auctisoue oborta.

Quum illo anno autem, idibus circiter octobribus, Rætorum comitia Davosii habita fuerint, magistratibus nimirum in duos sequuturos annos creandis provinciarum, anticipata nimirum pro iis, que mense ianuario alias fere celebrari solent, idque ex more ferme antiquiore, quo quando ordo eiusmodi comitia Davosii habendi redit, 10 occupantur illa octobri ibi haberi, propter itinera januario Davosium petentibus impeditiora hincque imminentia pericula vitanda: lex tum ibi de populorum vel communitatum, quas vocant, voluntate contra ambitionem est sancita vel contra illos, qui prensandis hominibus aut suffragiis auro vel argento emendis vel aliis minus 15 laudandis artibus corrumpendis dignitates et honores fronte plane perfricta ambiant, cuiuscunque generis, sive in provinciis adipiscendos, quibus Ræti ut domini jura dant, sive alias in communitatibus Rætorum liberis acquirendos. Quod quidem plebiscitum utinam perinde serio et severe custodiretur, atque a populis simul et patriso bus jussum perlatumque fuit.

Illo præterea anno magnum dissidium Curiæ Rætorum inter duos jam memoratæ civitatis verbi ministros sive concionatores evortum est. Tobiam nempe Iconium atque enuñem Rejium cognominatum, alioquin Tigurinum vel verius patria Frovafeldensem, atque Joannem Gantnerum, patria simul et civitate Curiensem. Quæ quidem contentio, plus satis odiosa, magnum megotium fecit non semel, non jam memoratæ civitati modo, Curiensi, inquam, senatui atque populo, atque deinde toti etiam Ræticorum evangelicæ professionis concionatorum synodo, verum etiam toti simul so Ræticorum procerum in unum sæpius coacto consilio consessnive. Quod quo jam sequetur modo evenisse constat.

Duo homines fuerant Curiæ multis annis morati, et licet non inde oriundi, ibi tamen civitate donati: alter quidem arte lanio, bibliopola vero alter, atque idem librorum compactor vel consutor. Qui

quum ambo pariter non modo anabaptistica vesania correpti, verum etiam nsque adeo arreptitio illo spiritu seducti fuerint, nt a fratribus suis, quos vocant, baptismate illorum retincti, a vera Christi ecclesia ad factitiam illorum vel magis factiosam ecclesiam sectamve palam defecissent prorsnsque transiissent, multum negotii s diu cum ecclesiæ illius ministris, maxime Joanne Comandro, Philippo Gallitio et Joanni Fabritio et tandem etiam memoratis jam Tobise et Gantnero, tum amplissimo quoque Curiensi senatui, eo quod ab ecclesiasticis cœtibns prorsus abstinentes negne sacras conciones audire sustinerent, neque nuquam adduci possent, ut vel 10 cum ecclesia sacramento sacrosanctæ cœnæ Domini communicarent, sicone memoriam mortis Christi juxta ritum ab inso institutum peragerent, vel sanctum baptismum filiis snis recens natis conferri eosque ita ecclesia. Christiano populo, inseri peterent: ad hæc non publico modo scandalo vel pravo exemplo ita, sed etiam, 15 idque magis, pestilentibus sermonibus in privatis colloquiis vel occultis conventiculis habitis, alios, si quos sequaces rudes utique atque simplices adeoque incantos offenderent, veneno sno inficere illisque contagium snnm afflare gestirent. Et licet non semel a ministris ecclesia sive in privatis colloquiis, sive coram senatu etiam 20 disputando manifesti erroris efficaciter convicti, nonnullam de se spem resipiscentiæ promitterent atque prope ecclesiæ reconciliati viderentur, mox tamen ad vomitum, ad pristinnm, inquam, errorem relabentes, deficiebant. Unde quum patres conscripti, qua sunt clementia ferme, diu illis conniventes pepercissent, severis tantum 23 admonitionibus minisque contenti, tandem pervicaci illorum nequitia moti et quo pernicioso periculo occurrerent, illos exilio multarunt, in quod utrumque relegarunt. Qui tamen qunm Curiæ uxores cum liberis haberent, mox rnrsus ad illos, dominorum clementia, quam hactenns experti erant, freti vel magis abusi, redibant, sepius so etiam relegati; et quum primnm ad tempusculum occulte ibi habitarent, tandem etiam palam conversabantur, occultorum fautorum haud dubie præsidio nixi; donec alter tandem eorum, lanio nempe. propter cædem a se factam ac velut patricidinm (privignum enim suum in rixa, securi pectori eins impacta, interfecit), solum vertere 35 A. 1573 anno demnm Domini 1573, septimo idas maias, irrecuperabiliter

A. 1573 anno demnm Domini 1573, septimo idns majas, irrecuperabiliter coactus est. Alter autem, bibliopola nempe, quum a prima recon-

ciliatione anabaptismo Gasparis Schwenkfeldii etiam errores conjunxisset, illius sectam ampierus heresimque, inde non sermonibus modo, sed et libellis ut impiis dammatis atque prohibitis, quippe anabaptisticis Schwenkfeldianisque, quos apud sese celabat, quis buscunque utriusque sexus hominibus poterat, occulte obtrusis, imbibitos errores persuadere summa adnitebatur ope.

Quare patres conscripti officium facere hic compulsi, ab ipsis quoque Curiensibus ecclesiastibus pariter ambobus ad hoc incitati, illum rursus solum vertere jusserunt, carceris etiam squallore per 10 dies aliquot maceratum, quum quicquid damnatorum libellorum apud illum offensum fuit, ei ereptum ad sese transtulissent. Verum quum ille solito more contumax ab exilio in urbem rediisset ibique, magistratus auctoritatem sus deque habens aut certe eius indulgentia abutens, maneret, magna hic contentio inter supramemoratos 16 duos Curienses ecclesiastes, Tobiam et Gantnerum, propter illum nata est, quæ plusquam odiose nec sine multorum bonorum offensione non modo in senatu et dominorum conspectu (ubi Gantnerus, qui conditioni renunciaverat, rursus fuit reconciliatus), verum etiam coram multitudine in æde sacra atque adeo pulpito agitata fuit; se donec Gantnero, qui ante concionandi munus senatui renunciaverat et mox exoratus illi restitutus denuo fuerat, jam ab ipso senatu illo penitus et in urbe et in agro abeundo interdicitur. Quod quam ob causam atque quo pacto gestum fuerit, post in synodo liquide innotuit, ut suo patebit loco. Namque quum Gantnerus de senatus 25 sententia conquestus, ad populum ab illo provocaret ac tribus appellaret, senatus causam concionatorum suorum totamque controversiam ad proxime futuræ synodi judicium rejecit : quam conditionem illi læti uterque acceperunt.

Interim senatus electione de ministro, qui Gantnero succederet, so legitime facta, nuncioque cum literis anno Domini 1570 calendis A. 1570 decembris datis Susam in Ingadinam ad Ulricum Campellum misso, illum sibi in ecclesiasten ad divæ Regulse futurum accersiverunt. Qui fratribus seu concionatoribus proximis, quos nancisci potuit, consultis, et potioris illorum partis consilium secutus, conditionem seacepit.

Illo item anno aliud in Foederata Rætia usuvenit, quod prius narrandum venit, quam Curiensium concionatorum controversiam

absolvamus. Id tale est: Decretnm olim a Rætis fuerat, ut qui ex Italia vel alinnde ob cædes factas ant flagitia cuiuscunque generis patrata ad Rætos confugerint, non admittantur nec ullibi ditionis ipsorum habitare sinantur. Ex cuius decreti occasione et eius argumento quidam ex primoribus Rætorum Superioris Foederis ni- a tentes. Mesanciensibus mandarunt foederis sni nomine, ut a se totaque sna jurisdictione duos homines abigerent, bonarum literarum minime rudes et præcipue Christianæ religionis non imperitos, Trontannm nempe et Joannem Beccariam, alias Canesam cognominatum, qui olim evangelicæ religionis causa ex Italia profugi, 10 Roboreti in Mesauciensi valle consederant ibique et Mesauci evangelicam religionem profitebantur; idque dominorum Rætorum nutu, qui sæpins senatns consulto facto sanciverant, ut qui vel ex Italia vel alicande ad Rætos trini Foederis vel ad illorum subjectos non flagitiorum quorumcunque, sed evangelicæ reformatæ religionis ergo 18 duntaxat confugientes migraverint, non niterius in exilium ex illorum ditione ejicerentur, sed ubicunque finium insorum considerent. manere permitterentur; qui quidem sese evangelicis ecclesiis conjunxerint, et evangelica in Rætia synodi religionis confessionem amplexi, ritibus quoque illorum institutis atone sacramentis bap- se tismi et cœnæ dominicæ cnm illis communicaverint, atque quandiu honeste, probe ac integre se illi apud Rætos gesserint.

Unde quum supradicti Trontanus et Beccaria anno Domini
A. 1570 1570, mense majo, Curiæ in publico Rætorum conventu companne
tes de eo conquesti essent, quod contra publicam dominoram legem so
ac decretum sibi traditum inde jnesi essent discedere, nbi multis
jam annis isporum nutu et benigon concessu, abaçue ulla cuiqnam
a se facta injuria atque omni cniusquam læsione offensioneque versati essent; supplices petentes, ut eiusmodi relegationis contra sesse
promulgato edicto irrito cassoque facto, sibi prius non semel concessa confirmarentur rataque haberentur: Ræti hic quinto calendas
junias de voluntate communiatum urunss superiora de evangelicis
advenis vel propter religionem profugis et in Rætia incolis facta
senatus consulta omnia confirmarunt; majoris evidentiæ causa addentes et ad omnes nbique magistratus atque Rætorum imperio so
parentes homines provinciasque promulgandum et edicendum cnrantes, se decreto o lima se econtra scelentos perfugas ac næbulones

ex sua ditione profiigandos facto neutiquam velle sub illorum nomine vel unquam voluisse eos intelligi ant comprehendi, qui eius fidei ac religionis causa profugi, cuius plerique ipsorum Retorum sint, ad ipsos aut ipsorum subjectos, ut ad asylum, confugerint; sed nt qui illorum, cuiusmodi supradictum est, fuerint, ex nullo finium suorum loco aut subjectorum suorum expellantur, sed nbique ditionis suse habitare quiete permittantur. Datum Curise ut supra et omnium Restorum nomine pro more sigillo munitum.

Verum brevi post accidit, ut cardinalis Borromæus nnncupa-10 tus. Mediolanensis, et Beatus episcopus Curiensis atque quidam alii antistites monastici vel abbates conventum Urseræ Uraneorum finium (loco Aetuatiis Superioris Foederis Rætorum populo finitimo) ab initio septembris inter sese invicem celebrarint et nescio quid contra evangelicos vel Lutheranos seu Zvinglianos ab ipsis dictos 18 hæreticos consultarint. Certe Borromæus prior literis Italice exaratis, ad Mesaucos alienæ licet ditionis inde datis, eos ut Canesam et Trontanum hæreticos propter tantæ pestis periculum declinandnm de finibus suis expellerent, pluribus verbis et adductis rationibus adhortatus est, peculiariter ne non modo ipsi, qui Cnriensis 20 episcopi diœceseos essent, sed et vicini, qui partim ad suam pastoralem custodiam pertinerent, peste illa infecti in errorem et perniciem abducerentnr; deinde Beatus quoque memoratus jam Curiensis præsul mox, biduo post, ipsis quippe nonis septembris, Borromæum cardinalem imitatus illique per omnia succinens, ad eosas dem Mesaucienses ex itinere, quo domum jam redibat, Latine scripsit ex Desertinensi monasterio, eos itidem adhortatus, ut snpradictos duos homines, qui a catholica fide defecerint, suis e finibus prius discedere compellerent vel profligarent, quam suo contagio illi, veluti morbidæ oves, alios quoque vel totum gregem inficerent; so qui pro humani ingenii lubricitate facile a bono ac proficuo ad deterius, præsertim dulcoratum (hisce enim verbis ille est usus), defecturi essent, in tantum ut quum qui alias in ambiguo constituti sunt, paulo momento in alterutram partem impellantur, etiam Mesauciensis populus, in illo veluti bivio ante animi anceps, jam binis se illis antistitum literis confirmati ita fuerint, ut memoratos Trontanum et Beccariam inde abire coëgerint, atque ita ministris illius evangelicæ ibi ædificatæ ecclesiæ profligatis, et illa profligata fuerit atque semel abolita. Id quod quantum ad Curiensem episcopum pertinet, ab illo factum est contra ac dato jurejurando promiserat, quando cum ipso transactum fuit ac quando episcopatum inivit.

De quo quum postes a synodo, coram dominis Estis in publico illorum conventu conquesta, accusatus fuisset et senatus Estorum a duos aut tres er seese al illum propterea misisset, cum illo ea super re expostulatum, licet id inficias ire non noverit, ita tamen nescio qui respondit seque excusavit, ut, quia patres in senatu crediderunt, rem in bonam partem interpretati, episcopum id fecisse non suopte ingenio actum, sed ex vel Borromæi vel aliorum in-10 stinctu aut metu, ne si morem gessisset, ad summum pontificem infidelitatis accusaretur, impulsum, impune hactenus id tulerit.

Porro ut ad Gantneri et Tobiæ dissidium redeamus: quum A. 1571 anno Domini 1571 synodus evangelicorum in Rætia concionatorum Curiæ celebrata fuerit, ipsis idibus juniis, eaque si alias numerosa, 18 atque ob rumorem de odiosa illa contentione in populos ita dissipatum, ut multi boni inde offenderentur, sex ex præcipuis Rætorum proceribus, prudentia simul et auctoritate necnon eruditione insignes viri, ex tribus illorum partibus bini, ut consultores simul atque testes in synodum additi essent atque electi, ex Cathedrali so nempe Foedere Stephanus Willius, Curiensis consul, et Jacobus Bifrons, Summadonus, vel magis in illius absentis locum Joannes Pontisella, Curiensis ludimagister atque idem senatorum unus: ex Superiore vero Foedere Christophorus Cavatia, Antinus, illius Foederis Landrichterus vel provincialis prætor, et Petrus Georgius, 26 Spelucensis; ex Inferiore autem denique Foedere seu Decem Jurisdictionum capitaneus Conradinus Planta, Federinensis aut rectius Valerinensis, et capitaneus Rudolphus Saliceus, Malansiensis: Joannes Gantnerus ibi coram coacta jam synodo cum dominis sex viris prior orsus, causam suam ipse adversus Tobiam in hunc ferme se modum egit:

Quod Tobias contra Christianam charitatem atque decorem agens, amplissimum Curiensem sentum in Georgium Frellum, Curiensem civem atque arte librorum compactorem, eo usque incitarit, ut dictum Frellum pro anabaptista simulatque Schwenkfel-ss diano de civitate sua ejecerint ar crelegarint; quum tamen unlgo constaret, quam tranquillam placidamque Frellus vitam usque egerit,

et quod idem ab errore, in quem olim ex zelo non pravo, sed bona intentione ceciderat, penitus destiterit et neutiquam anabaptista amplius esset; quamobrem ipse (Gantnerus, inquam) impulsus fuerit, ut se pro Frello interponeret atque publico e suggestu et coram s senatu doceret protestareturque, in iis, quæ sint fidei, non ita præcipitanter esse agendum neque tantam violentiam atque tyrannidem exercendam, ut in Frellum sit actum. Quare etiam tandem motus conditionem concionandi senatui renunciarit, ut qui cum einsmodi violentia ac tyrannide nihil rei habere vellet: quoniam se dominus poster Christus et sancti apostoli neminem ad fidem coegerint, sed docuerint præceperintque, ut zizania sinantur crescere nec ante messem evellantur, malo non resistatur, inimicus beneficiis afficiatur, et ut nemo omnino ad veram fidem vi compellatur, que liberum Dei donum sit. Postea autem, ubi rogatus rursus con-1s cionandi functionem obiverit, exprobratam sibi ab honorato senatu fuisse suam illam de ratione de rebus fidei agendi doctrinam, Tobia hand dubie auctore, atque a se efflagitatum, ut fateretur se erravisse; quod facere omnino recusaverit. Quod passus quidem sit, sibi ut suo rursus munere fungeretur ea conditione persuaderi, ne ullam so ultra Frelli mentionem faceret neque illius patrocinium susciperet; neutiquam tamen ut promitteret, se veritatem amplius confiteri nolle. Quamobrem ipse causam hanc rursus octavo idus octobris anni superioris perstrinxerit, et occasione ex decimo tertio Matthæi capite de zizania arrepta, majoris concordize instaurandze causa di-20 xerit: non esse, quod quis se pro anabaptista habeat; nam quod antehac, docuerit, se etiam posthac docturum dicturumque, nempe Frellum immunem a culpa exilio multatum esse, neque ita cum errantibus esse agendum; qui sermo sibi sit postea perverse falseque interpretatus ac explicatus. Se præterea ad senatum delatum so esse, veluti qui communem omnium confessionem impugnaverit atque anabaptistarum erroneas opiniones tueatur ac defendat publice atque palam; unde natum sit, ut honestam senatus indignationem incurrerit, qui infensus jam sibi factus, mox literas ad sese dederit, quibus sibi iterum, indicta causa, in urbe simulatque in agro conas cionandi functione interdixerit et dimissionem ab illo munere nunciarit; id quod foedum sibi nomen et immanem infamiam vulgo pepererit. Quod vehementissime sibi doleat, usque adeo præpropere secum atque cum Frello perinde insonte rem esse præcipitatam. Atque ea quidem esse quæ adversus Tobiam habebat quæque indigne ab illo ferat.

Contra quæ Tobias respondens narravit atque exposuit rem totam cum Frello atque Gantnero gestam, ab ovo orsus ad mala . usque; atque quantum quidem ad Frellum pertinet illum, quod lippis constet atque tonsoribus, anabaptismo inde a multis annis inquinatum fuisse, multo item tempore humanissime simulatque Christianissime a verbi ministris Curiensibus institutum et a venerando civitatis illius magistratu toleratum fuisse. Qui etiam pu- 10 blice in disputatione erroris convictus, semel ab illo destiterit ante decennium, verum postea contra datam fidem rursus a veritate defecerit: et non modo ad suum reversus vomitum, ut sus lota ad volutabrum cœni, verum etiam in dies deterior factus, cum anabaptistarum vesania Schwenkfeldianismum quoque conjunxerit, in quo 12 etiam multis iam annis pertinax, omni amica admonitione institutioneque contempta, perstiterit : communem nostram confessionem respuerit amplectique contumax renuerit; in sanctum item et Christianum baptismum impie atque palam in patrum consessu convitiatus, illum ut idolatricam et minime Christianum vituperaverit; 20 jusjurandum atque publicam obedientiam, quæ Christianis magistratibus summe necessario præstanda sint, præfracte oppugnaverit. Ad quæ accedat, quod errorum a se imbibitorum atque adulterinæ suæ doctrinæ virus letale clandestinis damnatisque libellis et quocunque potuit modo aliis etiam hominibus obtrudere ac tali eos ea pernicie imbuere inficereque summo tentarit conatu; præterea atrocia probra in omnes passim concionatores evangelicæ professionis atque in doctrinam illorum in suis ipsius scriptis evomuerit : veluti quos meridianos dæmones, impios Arianos et manifestos publicosque Christi gloriæ atque honoris fures prædonesque calumniatus se sit; atque illis et aliis id genus factis plurimum inobedientiæ, turbarum et contumaciæ in ecclesia contra publicum ordinem et pacem excitarit eiusmodi perniciei auctor; quocirca pacis atque honestatis amans colensque Curiensis magistratus extimulatus fuerit, ut dictum Frellum in exilium protruderent ac profligarent.

Quod Gantnerum vero attinet, illum ab initio e suggestu honoratum magistratum summis modis ad officium faciendum adhor-

tatum esse, ne tam pestilentem doctrinam ac fallaces captiososque libellos ullo modo ferrent ac tolerarent, sed eiusmodi factiosis sectis atque perniciosis erroribus fortiter resisterent. Postea vero, ubi magistratus pacis studiosus divinæ admonitioni obtemperavit, aliis pravis ductum affectibus vel proprii commodi cupiditate usque adeo impulsum fuisse, ut vocationem atque conditionem suam præter rationem reliquerit seque illa non semel abdicaret, dominis suis, magistratui, se contra Christianam disciplinam etiam non sine minis opponeret et ingratissimum illorum beneficiis se præstaret, 10 collegam suum clam et palam vilipenderit atque aspernatus sit, manifestos hæreticos tutatus sit illisque affuerit; imo tandem coram et senatu et toto populo palam, scripturæ auctoritate etiam perperam citata, docuerit, vehementer quoque lacessendo provocandoque, magistratus minime esse, quenquam in rebus fidei ob seductionem 15 et pravos ac perniciosos errores comprehendere aut punire; sed unumquemque permittendum esse in iis, quæ sunt fidei, sentire et agere suo arbitratu et ut sua cuiusque ferat conscientia. Contra qualem perversam doctrinam, quandoquidem illa (porro Tobias inquit), primum a Gantnero populo tradita et hominum animis pro so eius parte virili insita inusitataque, neque Dei honori neque publicæ paci aut hominum saluti conducere, sed nulli non hæreticorum errorum generi ansam irrumpendi præbere, fenestram ac repagula aperire videbatur atque nihil non mali secum introducere, ipse longo demum post tempore, ubi vi eo pertractus est, serio se Gantnero as opposuerit et istum illius errorem publice et privatim solida scripturm sacræ auctoritate impugnaverit atque prostraverit. Quod amplissimus item senatus Curiensis varia cum Gantnero tentarit et nullo non benignitatis ac paternæ erga illum pietatis medio, atque benevolentia vel humanitate usus sit, atque ut quarto jam ille citra so omnem justam causam vocationem suam deseruit, usque ad illam capessendam rursus eum hortatus, illum rursus in gratiam receperit. Postquam autem dimissionem Gantnerus a sua functione petere non cessaret, adeo ut nimis esset, ut nulla in eum collata beneficia quicquam prodessent nec ulla pro illis gratia ab illo esset, qui se nunquam non magistratui suo juste res administranti se non ingratus modo, sed et insolens opponebat atque hæreses denique nostra in confessione, inquit, damnatas tutari conabatur: suæ illum

jecta fuit, ab utroque postulatum est, ut totam causam et inter ipsos controversiam publica: bip presenti synodo et honestis sapientibusque ordinatis sex viris concrederent committerentque. Postquam ergo prompte sponteque utrinque partes hic obsequuta et e synodi publico consessu egresses sunt, piæ bib ac ferventes ad Deum s preces fuses sunt, a cuius unius spiritu ut omnis donatio bona et donum perfectum e supernis descendens est, ita et peculiariter cuncta bona, perfecta, recta et justa judicia proficiscuntur; et a longa item ac multifaria verbi divini inquisitione perscrutationeque atque exacta omnis generis causarum et circumstantiarum pondera-a-tione, ut pium, æquum et justum a synodalibus concionatoribus simul et honoratis prudentibus ac sapientibus, a Rætis synodo adjunctis ac ordinatis serviris in eum, qui mox sequitur modum, decieum, judicatum atque conclusum fuit:

Primum quod ad præcipuum caput pertinet controversiæ, 15 quæ Tobiæ cum Gantnero intercessit, de magistratus in coërcendis hæreticis officio, senserunt, quod quum quis deprehensus fuerit, aliquibus pravis, una vel pluribus, ac falsis perniciosisque opinionibus sive hæresibus esse infectus et inquinatus, quæ pugnent cum vero sanoque sacræ scripturæ sensu, maxime in iis capitibus » atque articulis, quæ in publica evangelicæ in Rætia synodi confessione comprehensa sunt et neculiariter in ea Tigurinorum ministrorum confessione continentur, cui Tiguri suo etiam nomine editæ ipsi subscripserunt, et quam suæ quoque ecclesiæ acceperunt; et tamen illi ipsi factiosi ac hæretici homines, sive sint Ar- se riani sive Schwenkfeldiani aut Manichæi, anabaptistæ aut denique alii quicunque, qui in jam memoratis Tigurinorum et Ræticorum ministrorum confessionibus reprobantur atque damnantur, nullam diligentem fidelemque ex verbo divino petitam sibique ad-\_hibitam institutionem quicquam morati, etiam post quantumvis so diu nequicquam expectatam ab ipsis resipiscentiam, non passi fuerint sibi, ut desistant, persuaderi, sed in suis pestiferis erroribus pertinaciter persistere perrexerint: possit magistratus Christianus atque etiam ex officio debeat tales pro sua potestate, ne alios suo veneno inficiant, gladio sibi divinitus concesso coërcere, sa et sic quantum in ipso est seductionem et dissensionem in ecclesia prohibere, simulatque scelera et damna præcavere; atque taciturnitatem etiam silentiumque promittentes, ita ut venenum sue impietatis sibi solis retinere neci nalium quenquam effundere velle pollicerentur, et nihilominus tamen cœtus sacros vel conciones atque sancta baptismi et eucharistise sacramenta conteunerent vel iis celebrandis et verbo Dei publice cum reliquis Christi fidelibus audiendo interesse renuerint, in ordinem redigere et ad Christianam disciplinam servandam justa infligenda poma adigere, idque semper pro peccati et peccantium personarum ratione vel qualitate quantitateque delicti.

"Secundo quoniam Gantnerus jam memoratam ipsorum sententiam, a Tobia defensam, cum publice tum privatim impugnavit, illum in Deum peccasse et hactenus impie egisse judicarunt; et ut superior ipsorum super capite controversise lata sententia synodali libro inseri et ita inter reliquas synodales leges atque sanzicita referri debeat, ita ut qui huic subscribere recusaverint, pro "synodalibus membris agnosci atque haberi haud debeant.

"Tertio præterea eundem eo peccasse pronunciarunt, quod "manifestum defenderit hæreticum.

"Quarto quia suo magistratui officium facienti se opposuit  $\infty$  "eumque oppugnavit.

• Quinto quia vocationem suam ac munus sæpius præter justam • causam deseruit.

"Sexto quia eo auctor et in culpa fuit, ut diligendus sibi ac "fidelis in Christo frater, Joannes Gerus, Sanpetri in Cavavico ec
», clesise minister seu parcotus, inde a sua sede ejicertur suaque 
"conditione vel salario spoliaretur; quod solum passus est, domi"norum suorum, magistratus, inquam, mandatum vel prohibitionem 
"ibil quioquam moratus, contra etiam sancitam synodalem legem 
"se in illius locum ecclesiæ illius ministrum seu parochum con
», duci, proprii capitis tantummodo consilium arbitriumque sequatus.

Septimo Tobiam locnium econtra sua illa sententia absolve-

Septimo Tobiam Iconium econtra sua illa sententia absolverunt et ab omni crimine liberum atque immunem pronunciarunt, cuius a Gantaero in hac causa insimulatus fuit; atque iis, que contra Gantnerum et Frellum protulit in medium, pro veracibus zi indicatis approbatisque confessi sunt atque testati etiam Tobiam in hisce omnibus nihil aliud docuisse et egisse, quam quod fidum pastorem et animarum curatorem decet et a tali in verbo Dei requiritur, et quæ facere ex officio debuit.

Et quia quicquid hoc fuit negotii ad eum modum habuit atque hæc item sententia et supramemorata declaratio, quoad caput controversise, non modo in synodo publice tractata, ponderata atque acceptata fuit, verum etiam a Rætis trino foedere insignibus illis ipsis diebus Curiæ in subcomitio unanimi consensu confirmata atque rata habita, hoc præterea a synodo et adjunctis illis sexviris ut justum piumque sancitum atque decretum est: Gantnerum debere, quo datum præbitumque ab ipso offendiculum tol-10 leretur, ad dictam jam declarationem omnia errata delictaque sua, quorum superius judicatus est, cum vero ex animo proficiscente dolore ac non fucata pœnitudine agnoscere illaque ore rotundo vereque palam confiteri, atque dictæ jam declaratæque sententiæ ex intimo animo propria manu subscribere et illam sic approbare, 16 primum quidem in exemplo sententiæ succincte consignatæ sibi impræsentiarum præscripto propositoque, et inde etiam in tabulis illa super re rite conficiendis, et ita a suo pertinaci instituto penitus desistere. Item ut etiamsi in omnibus jam dictis obtemperaverit prompteque judicatum fecerit, deberet tamen delictorum a se de- se signatorum, eorum videlicet, quibus superius judicatus est peccasse, sibi et aliis in exemplum præcavendi hoc mulctæ nomine ferre, ut per proximum annuum spacium ac oncionandi munere abstineret ac sibi penitus temperaret, et nihilosecius anno finito synodi sententiam, prout se interes gesserit, ferendam expectare : ita tamen, ut as si hoc, ut jam dictum, lubenti animo susceperit ac submisse se gesserit, queat interea temporis nihilominus in consortio recte saneque sen, tientium fideliumque hominum haberi, et pro membro Christianæ ecclesiæ ab omnibus agnosci debeat.

Quod si vero neque se errasse fateri, neque ab errore desistere se voluerit atque etiam synodali sententize subscribere recusaverit, non solummodo sit suo concionadi munere jam spoliatus ac ab illo dejectus, sed etiam a synodi consortio plane exclusus atque diguns juicatus denique, qui magistratus potestati sit traditus cillius procurationi commissus. —

Quum autem, illis ad jam dictum modum actis,diu Gantnerus a memoratis sexviris simulatque symmystis alias concionatoribus

supramodum enixe diligenterque, ut sententiæ subscriberet et judicatum alioquin faceret, sollicitatus ibi in præsentia fuerit, veluti ab iis, qui de salute illius ac utilitate solliciti vehementer illum nec minus, quam Tobiam, propter dotes illius etiam alias non vulgares, s diligebant plerique, utpote sibi indigenam nec minus atque illum popularem alias concionatorem (facundia enim atque in concionando gratia mire valere vulgo judicabatur, licet interim vitiis quoque suis, maxime arrogantia infamis, pro humano ingenio laboraret nec alias etiam nævis carere crederetur; ut rursus Tobias ad iracun-10 diam pronior irritabiliorque æquo habebatur); tandem post aliquantam hæsitationem tergiversationemque persuasus est, ut nudæ sententiæ, simplicibus nudisque verbis sibi præscriptæ, in hæc verba subscriberet, eaque non concepta vel ab alio quopiam sibi præscripta, sed ab ipso suapte sponte composita, sic: "Ego Joannes 15 Gantnerus assentior hisce ore et corde, bona Christiana fide: concedat Dominus, ut ad suam vergat gloriam et nostri abnegationem. Amen. " Ut autem synodalem ita sententiam superius adumbratam per omnia approbavit et amplexus est Gantnerus, eadem etiam opera se in iis, quorum in sententia damnabatur, peccasse satis aperte 20 confessus: statim per consulem Willium, Joannem Pontisellam simulatque ipsum etiam adversarium Tobiam ad synodum vehementer submisse supplicare, ut quandoquidem in reliquis sententiæ subscripsisset, in eo etiam, illa relaxata, gratia sibi fieret, quod ecclesiastica functione sibi interdictum erat per annuum spatium, et es ut jam impræsentiarum in synodalium fratrum consortium rursus reciperetur.

Quam gratiam facile, maxime dictis orantibus viris, impetravit, licet contra synodi etiam sanctionem, qua diserte cavetur, ne, qui semel a synodo ob malefacta sua fuerit excommunicatus, in fratrum 20 consortium ea statim synodo rursum recipiatur, sed prohibitus ecclesiasten agere privatus vivat, donce evidentibus certisque recipiacentise et mutationis signis ab ipso perceptis visique iterum recipiatur et ad ministerium admittatur. Illa tamen gratia hae diserte addita conditione sille stafact, ut primum, Deo publice coram 20 synodo supplex, veniam illum precaretur pro supradictis contra ipsius majestatem commissis peccatis; et deinde ipsis etiam synodalibus symmystis seu concionatoribus per publicam quandam ac quasi ri-

tualem exhomologesin, propter disciplinam atque exemplum, supplex factus, illos oraret, ut offensionem sibi, qua ipsos læsisset, clementer condonarent; sicque quod per alios, qui pro ipso intercessissent, fecisset, multa et magna per eosdem prolixe pollicitus, ipse jam coram in signum veræ humiliationis præstaret vel fidem s saltem hoc pacto faceret, se promissa porro esse præstiturum; quod minime gravatim, si vere ipsum admissorum criminum poeniteret, facere debere est admonitus, quo et ipsi, de vera illius et haud fucata pietate ac poenitentia vel resipiscentia securi, hoc alacriores eum pristino loco restituere possent. Quorum utrumque ille facere, 10 qua alias animi elatione erat, perinde contempsit; sed nullo ad hæc verbo prolato nec gratiis etiam ullis actis inter fratres synodales considens, locum injussus occupavit, imo quantumvis etiam a quibusdam symmystarum monitus incitatusque ad præscriptam conditionem præstandam, facere tamen renuit; persuasus haud dubie, 15 gratiam semel factam haud jam amplius posse revocari atque irritam reddi. Sed falsus est. Namque quum postridie insuper, fratribus concionatoribus in synodo contemptis omnibus congregationemoue illorum sua præsentia dedignatus, domi suæ, quam in rure suo sub urbe habebat, per totum diem mansisset, tandem sub illius so diei posteri vesperum gratiam illi semel factam rursus in irritum vocarunt et superiorem sententiam in illum latam confirmarunt et ratam rursus habuerunt, ut qui de se satis testatum planumque fecisset, nihil minus quam ex animo, sed non nisi fucate egisse, quæ præ se tulisset; donec supercilium deprimeret et vere se mentem 25 mutasse et ad bonam se recepisse frugem ostenderet. Quod duobus ex sese domum eius missis illi renunciarunt.

Ubi ille demum exacerbatus in totam jam simul synodum stomachari et nusquam non debacchari, veluti qui injustam in ipsum sententiam tulissent ex invidia neque secus in se insontem consu-soluissent, atque Judæorum olim sacerdotes ac Pharissei in dominum Jesum. Et eos, qui hæc convitia in ipsum regerebant, dicentes: quid ergo tali sententiæ propria manu subscripsisset, qua tot piaculorum a se designatorum dammabatur? et an hæc bona ipsius et Christiana fides esset, qua subscribens testatus esset se sententiam illam sa approbare, quam tantopere jam, ut contra omne jus et fas pronunciatam, vituperaret? excipiebat: se id fecisse Christianæ charitatis

et concordiæ ergo, et non quod sibi ullius peccati conscius esset. quorum esset accusatus atque damnatus; qui nihil unquam impii quicquam docuisset, quod cum confessionibus vel synodi vel Tigurina, quibus semel cum aliis subscripsisset, illas amplexus, pugnaret. Quum tamen (ut supradictum Ræticæ synodi unanimem confessionem sententiamque a Gantnero palam impugnatam taceamus) in ultimo jam memoratæ Tigurinæ confessionis Christianæ fidei capite hæc de magistratu eiusque officio, quod Gantnerus publice et palam impugnavit, disertis verbis habeantur : præcipuum magistra-10 tus officium esse pacem et tranquillitatem publicam procurare. Quod nunquam sane fecerit felicius, quam quum fuerit vere timens Dei ac religiosus, qui ad exemplum sanctissimorum regum principumque populi Domini veritatis prædicationem et fidem sinceram promoverit, mendacia et superstitionem omnem cum omni impietate 15 et idololatria exciderit ecclesiamque Dei defenderit : eo quod religionis cura imprimis pertineat ad magistratum sanctum. Qui verbum Dei in manibus ipse tenere et ne huic contrarium doceatur procurare debeat, et gladium a Deo non frustra acceptum stringere; præter alios flagitiosos, quos Deus punire ac etiam cædere jussit, so peculiariter in blasphemos eosque hæreticos etiam, qui vere hæretici sint, coërcere incorrigibiles. Dei majestatem blasphemare et ecclesiam Dei conturbare adeoque perdere non desinentes. Hæc ibi omnia ad verbum pæne. Ut nihil hic anabaptistas nec non Schwenkfeldianos dicamus aliosque horum similes ecclesiæ Dei turbatores, quasa les jam citata ex Tigurina confessione verba abominantur, quosque illa nominatim non modo in iam citato capite, sed et superius undecimo et vigesimo capite et alibi cum insorum placitis dogmatibusve reprobat damnatque. Qualibus tamen Gantnerum palam patrocinatum esse ex superioribus satis liquet, veluti suis haud duble 30 syndogmatistis et idem secum dogma saltem in eo tuentibus ac summa ope urgentibus, quod cum superius citata Tigurinæ confessionis de officio magistratus sententia necnon cum illa ex diametro pugnat, quæ in memorata Tigurina confessione de jurejurando continetur magistratui præstando; contra quam Gantnerus perinde 35 coram senatu Curiensi Frello, simul anabaptistæ et Schwenkfeldiano aperte suffragari non dubitavit; quod constat. Quum autem formales, quod dicitur, de Gantneri sententia tabulæ tandem rite confectse fuissent, its ut totam causam, id est actionem Gantneri in Tobiam intentam et Tobise rursus causse dictionem vel accusationis confutationem, testimonia item atque ipsam denique sententiam succincte quidem ac compendio, sed satis interim etiam plene vereque complecterentur, quomodo superius consignatum, memorise est proditum: illis sibi exhibitis, ut eas sua ipsius manu subscribens approbaret, quemadmodum jam ante nudam et parergorum erpertem sententiam approbasset atque ut justam amplicus esset, subscribere renuit; quantumvis communi synodi sigillo simulatque proprio Curiensis quoque civitatis sigillo, omnium foederatorum: Restorum nomiue appenso, roborate essent atque umuites

Neque hic modo synodalium fratrum, qui dicuntur, sententize assi disertes ac decreto obtemperare recusavit, verum etiam in eo se adversus synodum penitus immorigerum, imo in ipsum quoque magistratum contumacem præbuit, quod utrinque ab ecclesiastica and functione sibi, ut a synodo rejecto, temperare jussus, non paruit, sed in ministeri apud Sanpetrinam in Cavavico page ceclesiam inhilominus obire præfractus perrexit, cui non legitime vocatus, sed synodalem legem pudenter prevaricatus, præfectus fuerat; donce magistratus simul et populus ille Sanpetrius, literis Curiensis con-vaulis, Rætorum omnium nomine datis, moniti, illum dimiserunt illue conditionem renunciarunt; alias in jus vocandi ad judices jam constitutos et in illorum impensis congregandos.

Quanquam etiam idem non a Curiensi modo senatu sæpius, verum et a toto simul Rætorum trino illo foedere insignium con-usilio semel jussus esset, nisi sæpius memoratam synodi sententiam subscribendo approbaret, de ipsorum finibus cum tota simul familia decedendo solum vertere: nunquam tamen adduci potuit, ut alterum saltem faciendo imperio pareret, qui et sententias subscribere et alio sedes transferre perinde non curabat utrumque; quod nimi-um non ignoraret, ut in civium numero, sic etiam in senatus corona, ut proclive est opinari, non deesse, qui clam sibi ac opinioni suæ faverent atque partes suas foverent tuerenturque, auctoritam om minima praditi, satis strenue, quorum procul dubio præsidio fretus, imperata facere susque deque habebat; donec tandem sesus natus parte suffragiis potiore urgente ad alterutram conditionem eligendam, in illius conspectum prodire coactus seque oferret ad

sancte jurejurando etiam promittendum, se Tigurinæ antedictæ confessioni subscribere, illam in omnibus amplecti et fidem per omnia illi consentaneam et quæ nusquam illi contraria sit custodire velle; item se in sacris concionibus frequentandis, sacrosanctis item bapa tismi et cœnæ Domini sacramentis celebrandis cum reliquo populo Christiano, Curiæ vel ubicunque terrarum degerit, communicaturum esse. Sicque cum bona senatus simulatque populi Curiensis venia sineretur in civium albo quemadmodum aliorum unus permanere et bonis suis Curiæ cum uxore et filiis frui ; maxime quum præ-10 stantiam utilitatemque sui mire ad senatum prædicaret vendidaretque, dicens: si se gratia dignarentur, futurum, ut eius rei se nunquam pœniteret, qui seipso commodo et reipublicæ fido cive si alio usuri essent : quantumvis interim renueret præfractus synodali sententiæ subscribere, eo quod dictitaret se nunquam synodali vel 15 Tigurinæ confessioni quid adversum tradidisse aut tenuisse vel contra has quicquam peccasse, sed synodales concionatores sua sententia in se fuisse injurios; contra ac non modo ipse propriæ manus subscriptione confessus testatusque fuerat, verum etiam omnibus vulgo, ipso et senatu et populo testibus constabat, atque contra ac se ipse quoque idem senatus proprio civitatis suæ sigillo, suo et Rætorum nomine appenso, perhibuerat; quod ex superioribus liquet.

Illam item gratiam consequutus est, etsi synodo non satis focisset nee illi dum esset reconciliatus, imo testaretur, se non optare quidem cum tali synodi collegio in gratiam redire, illius se consortio esse insertum aut ministerio ecclesiastico amplius fungi. Item quum non adeo multo post Curise non parva plebis pars secessionem a senatu facere instituissent vel conjuratione facta contra senatum conspirassent, idem ille etimius fide ciris, ut propitiis sibi patribus pressitum beneficium rependeret atque hoc modo grati seccionum corpphasis unus fuit; veluti qui in maximo ipsius curise hypocausto pro illis orator ad Helvetios se medios interponentes fuerit atque eorum inceptum ut justum ac probum defenderet necnon laudaret.

38 Idem adhuc ibi durat, acceptus utique civis; atque rursus ut equidem audio, cuidam ecclesiolæ præest concionando minister, unus ex illis, qui ipsi non missi currunt, nondum synodo reconciliatus. Hæc illius semitragici dramatis fuit catastrophe, quod Curiæ Rætorum vel ut in publico totius Rætiæ theatro actum est, non Curiensi modo civitate et evangelicæ in Rætia synodi concionatoribus, sed et Rætorum præcipuis proceribus ac velut principibus spectatoribus simul atque judicibus.

Ad fabulam autem illam non fabulam agendam inter haud postremas nec ignobilissimas illius personas præcipue pertinuit Joannes Mœrus, etiam Curiensis alias civis, sed Fanasii et Crucii in Ræticonica valle tum ecclesiastes, homo licet ab aliqua eruditionis opinione commendatus, non tamen æque ut Gantnerus popularis et 10 affabilis, sed ingenio præceps in iram vel irritabilis, inquietus et ad rixas serendas natus ac contentiosus atque ut subinvidus fere. ita multis vicissim invisus, et morosus alienorum morum censor. Qui et ipse per id temporis nonnihil negotii non tam synodalibus fratribus, qui appellantur, quam ipsis dominis Rætis fecit in illo 15 ludendo dramate. Quum enim in illa tum synodo ab initio non modo rem imperiose simul ac turbulente importuneque si unquam gessisset, se toti synodo opponendo et odiose insultando, more sibi alias jam olim solito, verum etiam, cum Gantnero sentiens et quasi colludens, dogma illius satis fortiter contra unanimem alias synodi 20 sententiam propugnare conatus esset, cum adhuc uno forte et altero ex Italis (qui licet hinc semel a synodali consortio exclusi, quum postea resipiscentes ad frugem rediissent, rursus illi sunt reconciliati adjunctique), tamen Dieteganus Saliceus, principis Austriæ tum nomine præses octo in Rætia Jurisdictionum, in synodi et sex- 28 virorum consessum veniens, illum præsentem audientemque duorum accusavit criminum : primum, quod affirmaret diem Christianis Dominicum. Latinis autem olim Solis dictum et novo vel Christiano populo sacræ quieti passim destinatum, ad profana seu mechanica quæcunque opera facienda non minus esse liberum, quam so alium etiam quemcunque profestorum, in quo quilibet tam pie ac libere liciteque operari possit, quam et in illorum etiam quocunque ; contra ac in synodalibus legibus magno omnium consensu sancitum de die Dominico existit observando. Deinde quod Helvidiana impietate obscœnitateque foedatus, impie de perpetua semper benedictæ sa Deiparæ ac virginis matris Mariæ virginitate sentiret atque loqueretur, eo quod nihil vereretur dicere sanctissimam Domini nostri

matrem nihil aliud, quam aliarum vulgarium mulierum quamcumque fuisse; et quod vulgo de perpetua illius etiam post partum illibata virginitate jactaretur credereturque, nullo solido niti fundamento veritatis. Cui astipulatum est, quod quidam concionatores s etiam de illo testati dixerunt: nempe qui illis ipsis diebus secum in itinere, dum Curiam una peterent, de illis ipsis, quorum a præside Dietegano accusaretur, altercatus esset atque eadem illa satis aperte et minime dissimulanter asseruisset; et quum illi in responsione sua contra inter alia ea allegassent, que Henricus Bullingerus pro Mariæ 10 virginitate adversus Helvidium scripsit, in sanctum illum etiam virum contumeliosa eructasset, veluti a quo ipsi sibi paterentur oculos cœno vel stercore oblini, ne veritatem viderent. Ubi quum aliquantisper ab omnibus expectaretur, monitus etiam, ut ad objecta responderet seque aliquo pacto purgaret: ille, nullo verbo in me-16 dium prolato, subito surgens indignabundo vel magis furibundo similis, se ex fratrum corona seu synodi consessu et inde recta domum subduxit; quum non modo nullo synodum responso dignatus esset, sed et nulli fratrum valedixisset. Unde non modo ut non satis pie de omnibus cum reliquis sentiens et supradictorum criminum 20 reus, sed etiam sicut contumax fratrum contemptor ac pervicax osor illorum consortio indignus est iudicatus et sic a synodo exclusus.

Nec id duntaxat, verum etiam ubi domini Ræti per illos dies in unum ibi coacti id auditione accepere, decreverunt, ut in exilium relegaretur homo male conciliatus. Verum quum non modo Ræto-26 rum decreto diu contumax non pareret, sed etiam ecclesiastico munere in pristinis locis adversus synodi sancitam constitutionem fungi pergeret, et hinc populi, qui illius opera utebantur, literis non synodi modo, sed etiam dominorum Rætorum nomine datis urgerentur, ut illum dimitterent a sese atque ab eius ministerio abstinerent, ille 30 tandem Curiam veniens et in Rætorum conventu alio comparens, multa ad illos blande dixit gratiamque supplex oravit, at in concionatores rursus magna convitiorum plaustra congessit, absentes tamen (ut fortem scilicet se virum præstaret), veluti quos pariter omnes pro impostoribus damnaret, uti ex illorum numero, qui profunde ad 36 terram defluentibus vestibus induti hominibus seducendis nati essent, alias inertes et omnis ut eruditionis, ita et pietatis expertes ac vacui. Verum ut Ræti intellexerunt, quid a synodi concionatoribus

iam olim de sancto sabbato, id est Dominico die, sancitum adhuc fixum et firmum custodiretur constanterque retineretur : item quum non modo pie simulatque honorifice illi de sacrosancta semper benedicta ac summe laudata virgine Domini nostri Jesu Christi matre Maria simulatque perpetua illius non minus post, quam ante par- s tum et in partu intemerata virginitate uno ore omnes una cum aliis itidem omnibus evangelicarum in Helvetia et alibi ecclesiarum ministris tenerent, quam sententiam illi affirmarent luculentis firmisque sacræ canonicæ scripturæ testimoniis atque adeo solidis e verbo Dei petitis argumentis niti, unde ut secus ea de re sentirent 10 nulli unquam sustinuissent, ut sibi vel in mentem veniret, nisi obscœnissimi quique atque omnis ut veræ pietatis vacui animi, ita et honestatis jurati hostes: ut parati essent, ubi opus esset, evidenter ostendere; omnia contra, atque Moerus insimulatus erat, asserere: illum tandem iidem Ræti domini coëgerunt, juxta decretum semel 18 de illo factum, quantumvis invitum e finibus Ræticæ ditionis decedere atque exulem esse, ut ad sui similes Helvidianos foedos tetrosque homines, aut quo posset, migraret : maxime quum accusatus esset quædam etiam contra ipsos Rætos, qua erat alias effrena procacitate, contumeliose dixisse, quibus antiquam meritamque illo- so rum virtutis ac fortitudinis laudem elevaret et nomen alias celeberrimum extenuaret atque atram famæ eorum inureret notam.

## Cap. 70.

Quod ad Gantaericum autem novum apud Raetos et inauditum dogma attinet, quemadmodum ante propter illud Curiensis ecclesiæ ministri inter se mutuo discordarant, ita qui Gantaero successita novus Tobise collega Ulricus Campellus, mire cum illo in eo, ut et in reliquis omnibus, consensit. Unde veriti, ne multi forte veneno illo imbuti infectique essent, quo illud animis eximerent, Gantaeri dogma ut impium summa uterque ope, conjunctis jam viribus, impugnabant atque synodi contra de eo sententiam superius adum-suprama propugnabant ingent plane consensus; una cum reliquis

etiam sinceris synodalibus symmystis. De quo quidem jam peculiariter Campellus, his, quæ mox sequuntur, argumentis utens, agebat docebatque ac postea agit docetque. Primum propositionem suam: magistratus pie Christiani esse in hæreticos, impostores ac a perniciosos seductores atque blasphemos animadvertere eosque ratione superius delineata coërcere, hoc modo probabat.

Deum justum illum totius orbis terrarum judicem (Ps. 7. et 9.), qui Deus est nolens iniquitatem vel cui non placet impietas; quo cum non habitabit malitia, sed qui odit omnes operantes iniquita-10 tem vel cui non placet impietas; quo cum non habitabit malitia, sed qui odit omnes operantes iniquitatem (Ps. 5.); illum, inquam, magistratum instituisse (Exodi 18., Deut. 1., Roman. 13.) in hunc finem, ut eius opera in scelera ac sceleratos vindicans et malum e medio excindens (Rom. 13., Levit, 20., Deut. 13. et 19.) justitism, 16 honestatem, publicam pacem ac tranquillitatem, imprimis autem pietatem in Deum, veram religionem et Dei cultum in populo suo conservet et provehat; quæ virtutes vitiis et sceleribus quæque sibi contrariis atque inimicis conturbantur et sæpius, ubi illa invaluerint, penitus evertuntur. Inter reliqua autem scelera ac maleficia, se quæ Deus ob supradictam causam magistratus opera cohiberi et gladio divinitus illi tradito (Rom. 13.) rescindi vult, locum non postremum obtinet impostura falsæ et vere hæreticæ atque blasphemæ adulterinæque doctrinæ; ut quæ omnibus simul virtutibus. maxime autem veræ pietati adversatur, ita ut illa primatum alicubi so obtinente, hæ subsistere nullo modo ibi queant, sed funditus corruant et omnis econtra impietas ac superstitio, cum omnis generis vitiis flagitiisque (id quod experientia infelix magistra sæpius, quam sit bonum et bonis optandum, ipsa docet) insurgat ac principatum publice obtineat.

Portinet ergo veræ religionis cura cum primis ad Christianum sanctumque magistratum, qui non modo pie potest, verum etiam ex officio obstringitur, ne quid verbo Dei contrarium doceatur procurare et in eos, qui contra fecerint, impostores et falsa docentes atque blasphemos, ut in omnium summos maleficos, ex merito as animadvertere. In hunc procul dubio finem Deus per Mosen Deut. 17. regi non ut alicui ex multitudine, sed tanquam populi sui regi ac principi. cuius utious est illum iuxta legem a Deo prescriptam regere, ad illius observationem compellere et totum regnum ad eius præscriptum gubernare in hæc verba præcipit; ut quum sederit in solio regni sui, describat sibi exemplar legis in libro coram sacerdotibus Levitici generis, sitque illud penes eum, ut legat in eo cunctis diebus vitæ suæ, ut scilicet discat timere dominum Deum s suum et servare omnia verba legis atque statuta, custodiendo nimirum ac procurando pro regio officio, ut illa a populo religiose atque exacte observentur, ita ut ab illis, quemadmodum mox ibi sequitur, neque ad dexteram, neque ad sinistram recedatur, neque in docendo. neque in vivendo; atque in eos, qui quid committere contra audeant, 10 severiter et pro dignitate animadvertendo, in pseudoprophetas scilicet vel pseudodoctores, seductores et pestilentes hæreticos, blasphemos, perjuros atque divinæ legis prævaricatores violatoresque incorrigibiles et seditiosos; si quidem cupierit rex, id est magistratum gerens quicunque et qualiscunque, prosperum a Deo successum 16 obtinere sibi et filiis suis, ut dies ipsis (ut tandem supradictis subjungitur) in regno suo prorogentur in medio populi Dei. Hinc qui quales jam dictum est fuerint, diserte in divina lege præcipiuntur interfici et gladio e medio tolli, non uno loco: ut Deut. 13., Exo. 32., Levit, 24., Num. 15. et 16. Quo facit, quod qui magistratus, reges 20 et principes, Dei præcepto mandatoque obtemperando, officium fecerunt et id faciendo veritatem asseruerunt et pietatem, quantum in ipsis fuit, foverunt provexeruntque, et impios ita puniendo ulciscendoque mendacia imposturamque pro virili impugnarunt profligaruntque atque impiam superstitionem et idololatriam fortiter ex-25 ciderunt sustuleruntque: quod tales, inquam, miris in verbo Dei laudibus vehuntur, celeberrimum hinc in sempiternum consequuti nomen atoue felicissimo item rerum successu juxta pollicitationem sibi divinitus factam usi; veluti Moyses, Josua, Gedeon, Samuel. David, Josaphat, Jehu, Ezechias, Josias etc. Exodi 32., Jos. 6. et so inde Jud. 6., 1. Reg. 7, 18. et 30, 3. Reg. 18, 2. Paral. 17., 4. Reg. 10., 4. Reg. 18. et 4. Reg. 23. Quibus et novi Testamenti principes pii adnumerari possent, licet rari, ut Constantinus magnus, Valentinianus uterque, Gratianus, Theodosius, Ut qui principes contra vel magis tyranni, idololatræ vel superstitionum auctores, veram as fidem ac religionem, pietatem et ipsos pios impugnarunt atque persequuti sunt, ad unum omnes, ut infami ignominia hinc foedati et

inglorii tetris suis nominibus apud Deum, omnes sanctos angelos, bonos piosque homines perpetuo fotent, ita omnium infelicissimi tandem atrocissimos ineffabilesque cruciatus, æternum ab obscomis dæmonibus inferendos, sustinere coguntur; veluti Pharao, Senacheribus, Achabus, Manasses, filii Josis, Anticochus, Herodes uterque, et Agrippa, Pilatus, Nero, Domitianus, Decius, Diocletianus, Maximinus, Maximinus, Maxentius, Julianus, Constantius atque alli plurimi.

Ubi ita propositionem suam argumentis huiusmodi firmasset 10 et scripturæ testimoniis, quoad satis esset, munivisset, totus inde in adversarii argumentis confutandis occupabatur. Quæ erant hæc præcipue: 1. Novum Christi præceptum novo novi Testamenti populo traditum, quod pii ac Christiani hominis omnia vere bona opera complectatur, ut a quo universa lex et prophetæ pendeant, esse cha-15 ritatem seu dilectionem; ad cuius regulam omnia, quæ veræ sint pietatis, exigenda sint. Vi autem quenquam in iis, quæ fidei sunt, agere vel urgere, esse tyrannicum quid et violentum, quod cum charitate, primario Domini præcepto, ex diametro pugnet. 2. Unde et ea, quibus Dominus in lege sua per Mosen præceperat scelerase tos puniri et maxime seductores et pseudodoctores gladio excindi. qualia superius a Campello ex lege petita citata sunt, hoc uno argumento eludebat, quod illa essent Mosaicæ coactionis ac violentiæ, cum qua novi Testamenti correctior lex vel a Domino correcta nihil commune haberet; quare nullius vere Christiani piique hominis. sa sive magistratum gerentis, sive alias privati esse, quicquam violenter in aliquem tentare, maxime in rebus fidei, 3. Quæ fides liberum sit Dei donum nec penes quenquam hominum, qui illam possit cuiquam ulla vi persuadere aut animo inserere. 4. Quamobrem nec ipse Christus dominus neque apostoli in ullos unquam ad fidem so convertendos vi usi sint, aut ullos violenter ad fidem coëgerint. 5. Sed inimicum beneficiis prosequi præceperint et ita testari se illum diligere. 6. Et gladium etiam strictum in vaginam revocare. 7. Et peculiariter ipse Dominus diserte zizania vetuerit evellere, sed ad messem usque sinere crescere, id est prohibuerit impios, se illius mali, diaboli scilicet, filios gladio excindi, sed ut sinantur ad consumationem sæculi usque manere jusserit; ubi ipse Dominus, ad extremum judicium veniens, sit illos angelorum opera coniecturus in caminum ignis.

Ad que ita ille respondebat, ut diceret: illa adversarii argumenta eiusmodi esse, ut prima fronte intuenti solidissima esse viderentur, ita ut facile imperitis fucum facere et ipsius opinionem persuadere possent; que si rursus penitius inspiciantur justaque ponderentur trutina, nibil illis esse infirmius necnon fallacius.

Ad primam ergo argumentationem sic respondebat, ut majorem, quam vocant, in illa probaret acceptaretque sine ulla hæsitatione, nempe charitatem vel dilectionem proximi facile primum legis divinæ præceptorum esse ac veluti Lydium lapidem, quo cuncta vere bona, sincere aurea atque Deo placentia opera explorari, 16 unicam regulam, ad quam singula hominis facta examinari debeant; quo unusquisque certo cognoscere queat, quænam ex iis, quæ fecerit, vere pii et Christiani hominis officia demum sint; qua regula non ab ullo mero homine, sed ab ipso domino Deo nostro tradita sit omni suo populo in tempore perinde veteris atque novi Testa-15 menti. Quum hæc lex divina: Dilige proximum tuum, sicut te ipsum, totidem verbis, syllabis literisque in veteris Testamenti libris. Levit. 19., exarata atque tradita sit, quod et in novi Testamenti scriptura, Matthæi 22., vel apud alios evangelistas reperitur; et prius illic quam hic, nec minus clare ac evidenter illic quam hic; \*\* atque quum tota lex et prophetæ, quæ in duobus de dilectione Dei et proximi mandatis, sicut ipse Dominus Matt. 22 testatus est, pendent, et præcepta illa legis peculiariter: Non occides, non mæchaberis, non furtum facies, non falsum dices testimonium, non concupisces, quæ in uno sermone, quo proximi dilectio præcipitur, \*\* summatim comprehenduntur complect unturque, apostolo teste Rom. 13. et Gal. 5., et unde efficitur, eodem apostolo ibidem colligente, dilectionem proximi consummationem legis esse; quum omnia, inquam, quæ in lege et prophetis tradita sunt, in mandato de dilectione pariter comprehensa, primum peculiariter atque rite veteris so demum Testamenti atque populi sint, atque inde novi quoque Testamenti et populi facta.

At minorem propositionem; quod nempe vi quacunque in aliquem uti tyrannicæ violentiæ quid resipiat hincque cum charitate Christiana semper pugnet, Campellus ut aperte falsam negabat; averum ut vim injustam, qua quis ad injusta, iniqua vel inhonesta atque impia adigeretur, jure tyrannicam dici atque cum charitate

hinc pugnare concedebat. Ita vim rursus justam et ex re nata temperatam, quæ legitime a magistratibus, non temere ab Ethnicis etiam patribus appellatis, in hoc adhibetur exerceturque, ut homines iniqui scelestique a pravitate et impietate (ubi perniciosiores et sibi et aliis illic, quam alibi sunt) arceantur et ad officium faciendum maxime in iis, quæ religionis fuerint, compellantur, non magis cum charitate pugnare aut dilectioni proximi adversari asserebat, quam vere pater ille dici potest filium lascivum non diligere, sed potius odisse, qui ideo illum non indulgenter habere licenterque seducare recte dicitur, quod eum pessum alias iturum non modo verbis severis corripiendo, sed etiam ferula verberando cohibeat et hactenus vi adhibita illum, ne ex stulta petulantia se det præcipitem, prohibeat. Quum qui diceret, quod talis pater filium propterea minus diligeret, palam adversus scripturam sacram quoque menti-18 retur, que Prov. 13. pronunciat: Eum potius filium suum odio habere, qui virgam abstineat vel virgæ parcat ; qui vero filium suum diligat, eum mature adhibere illi disciplinam. Præterea charitas illa (si quidem vere charitas dici meretur) quam justitia non moderetur, vel que justitia careat, rectius imprudentis indulgentie vel so dissolutæ licentiæ, quam veræ charitatis nomen subierit. Quare magistratus, qui pravo ac pernicioso seductori pepercerit nec eum qua pollet potestate cohibuerit, ne perversa doctrina in gregem Domini grassari pergat, ut injustus fuerit, ita et in eos, qui seducerentur, et in seducentem pariter crudelis tandem reperiretur; quorum 25 utrosque, quod in ipso esset, perinde perderet, quum eos ex officio a perditione non prohiberet; atque ita nihilo majore jure misericors vel charitate præditus dici posset, quam qui lupo in gregem ovium grassanti et optimas vel pinguissimas quasque sine discrimine dilanianti parceret, quem posset, illum abigendo aut perimendo, a so tanta pernicie prohibere et tamen non prohiberet, vel justus vel clemens jure vocari potest; quum æquitas seu justitia simul et clementia utraque perinde jubeat, majorem rationem habere plurium iustorum innocentiumque servandorum, quam paucorum (nedum unius) sceleratorum atque nocentium. Huc accedit, quod Deus, se qui ipsissima charitas est, 1. Joan. 4., quum simul sit et justus et ex justitia omnem iniquitatem impietatemque prosequatur odio, ut justam hanc iram suam testetur, nullo non tempore luculentissima

eius documenta exemplaque in impios ediderit et adhuc usque edit, in majestatis suæ, inquam, contemptores, blasphemos atque seductores, qui videlicet et in errorem abducunt et errant ipsi; id quod in promptu esset ostendere, si opus esset; et quod ipse sæpius fecit, hominibus etiam, id est magistratui (quem in hoc instituit, ut eius 5 opera charitatem simul et justitiam, pacem et concordiam, charitatis socias, imo alumnas virtutes, in ecclesia conservet) id ipsum impios ac sceleratos puniendo facere mandarit et ita voluntatem suam exegui. Ut ex iis, quibus superius propositionem meam probavi, inquit, liquidissime apparet. Adeo ergo sontes punire impios 10 et impostores charitati non adversatur, ut potius charitas (Deus, inquam, qui charitas est) in illos ipsos omnium dignissime ipsi animadvertat et eos, quorum id est, in eosdem ex dignitate animadvertere et exemplo et verbo suo jubeat: ut ita, quum magistratus id digne exequitur, adeo in charitatem non peccet, ut potius, quum 15 id negligit, non uno modo peccare deprehendatur, sed multipliciter: contumaci nimirum in Deum rebellione, dum dicto illi non est audiens; numinis contemptu, dum illius præcepta simul et exemplum spernit; atque superbia denique nefanda et non ferenda, dum charitate illi obducta se quasi Deo clementiorem misericordiorem- 20 que gerit et perfectiore charitate præditum venditat et ita se supra Deum impie effert.

Ad secundum porro adversarii argumentum, quo nempe supradista excipiebat, dicens testimonia superius ex veteris Testamenti scriptura citata nullius apud nos, nori Testamenti populum, esse es momenti, qui simus sub gratia et lege charitatis, et minime sub lege Mosaica, quæ charitati adversa nihli nisi Mosaicam quandam sevitiam ac quasi inclementem violentiam et tantum non tyramidem præ se ferat et hine a Christo domino per charitatis legem correcta sit, ad hæc, inquam, respondebat: Quod novi Testamenti » tempus correctionis tempus vocatur, Heb. 9, non ad legem moralem, quæ dicitur, referri debere, qua humanæ vitæ præcepta divinitus traduntur, vel qua Deus de voluntate sua testatur, qui mores et interni et externi in hominis conversatione vere sibi placeant aut minus, quatenus divina lex perfectissima simul atque absolutissima set; sed tantum ad legem cæremonialem, qua cæremoniæ rituse sacri veteri populo Mosis ministerio instituta fuerant, cuiusmodi

erant dona et sacrificia, quæ in tabernaculo vel templo Hierosolymitano juxta illam afferebantur, atque item quæ in cibis, potionibus ac diversis oblationibus, justificationibus et id genus observatiunculis præcepta erant ; quemadmodum apostolus ipse ibidem testatur s planissime, se ipse interpretans et eadem hæc jam dicta nominans, quæ ad tempus usque correctionis essent instituta aut imposita; eo quod non possent perfectum juxta conscientiam reddere cultorem (ut ipse apostolus rursus paulo ante testatur) hincque reservata sint ipso Christo domino, qui, quum similitudo illa essent, rursus 10 apostolo ibidem teste, et umbræ rerum futurarum sive futurorum bonorum, Col. 2, Heb. 8 et 10, esset ea tempore præstituto correcturus; quod et præstitit, dum ea, quæ de se ipso significarunt vel quæ Deus per illa veluti typos de Christo promisit, implevit, verum ipsissimumque umbrarum illarum corpus ac rerum substantia 18 veritasque illis adumbrata; dumque ea, quæ veri divini cultus sunt, cuncta simul in præcepto dilectionis Dei et proximi complexus, instituit ut, quæ cæremoniæ vel umbræ illæ de vero Dei cultu in Christo futura designarunt mysticeque portenderunt, ad dilectionis utriusque regulam ac præscriptam fidei mensuram exigi et expli-20 cari debeant illaque duntaxat ut significata et vera substantia, quæ Deo placeat, observari, ipsis cæremoniis vel umbris significantibus abrogatis, ut inutilibus porro et jam impletis, imo ut iis, de quibus Dominus in vetere Testamento quoque testatus sit, quod illa non requirat neque iis delectetur, Ps. 50 et 51; id est, quod illa per se 25 sibi non placeant, sed tantum vera pietas, quam illa innuebant, Esa. 58 et 66. At quæ in lege morum comprehensa existunt, in quibus vera et ipsa Deo placens pietas sita est, ut correctissima sunt nec ulla opus habent correctione, quandoquidem apostolus de illis testatur, de veteris Testamenti scriptis in genere loquens, quod so ad nostri admonitionem scripta sint, in quos termini ætatum inciderunt, 1. Cor. 10; item alibi, quod eadem utilia sint ad doctrinam. ad redargutionem, ad correctionem, ad institutionem, quæ est in justitia, ut integer sit Dei homo, inquit, ad omne opus bonum apparatus; quid ergo in tali doctrina quis desideret? Aut qua hæc as correctione indigeat, quæ ad alia corrigenda valet?

Ita non sunt illa per Christum abrogata vel abolita, quum ipse testetur tam diserte graviterque, non esse existimandum, quod venerit ut dissolvat legem aut prophetas, sed ut impleat; juramento etiam affirmans, quod donec cœlum et terra præterierit, jota unum aut unus apex non præterierit ex lege, quoad omnia facta fuerint. Ecce facta fuerint, rursus ait, ita ut quisquis solverit unum ex mandatis legis minimis, minimus vocandus sit in regno cœlorum. Non s quidem abrogata lex est, quatenus legis nomen vere subit, divinæ voluntatis index, nisi qua parte fideles ab illa liberi sunt, ut illos condemnare possit minime; quod nulla nunc condemnatio sit iis, qui sunt in Christo Jesu, quos Christus Jesus liberos reddidit a peccato et morte: quum quod lex præstare non poterat, qua parte 10 imbecillis erat per carnem, Deus id proprio filio misso præstiterit, ut justificatio legis impleretur in nobis, Rom. 8, vel quum Christus, qui non novit peccatum, pro nobis peccatum a Deo factus sit, ut nos justitia Dei efficeremur per illum, 2, Cor. 5. Ita nec dominus Christus illam correxit, quatenus quidem a patre Mosis opera tra- 18 dita fuerat, sed quatenus tantum eam antiqui vel seniores, scribæ et Pharisæi, adulterinis suis interpretationibus non tam explicaverant, quam intricaverant et corrumpere tentarant atque commentis suis contaminarant : dum scilicet, vero ac nativo legis sensu ostenso, illam illustravit et a falsis figmentis asseruit vel ab illorum addita- 20 mentis vel magis inquinamentis purgavit; ut apud Matthæum cap. 5, 15, 23 liquide videre est, et quomodo Deus voluntatem suam abrogaret, quæ semper sui est similis et immutabilis; ut ipse testatur dicens: Ego Dominus non mutor, Mal. 3, et: Quod egressum est de labiis meis, nunquam mutabo: Ps. 89; item: Verbum Domini 25 manet vel stabit in æternum, Esa. 40, 1, Pet. 1,

Unde nec lex quidem judicialis, quam dicunt, a Deo per Mosen populo suo data, quoda germanum lilius usum, a Christo in noro Testamento est subiata aut abolita; que est, ut legi morali sit in subsidium ac veluti fulcrum substituta, quatenus illa poene ine osseanciuntur, qui legem moralem, in duabus maxime decalogi tabulis summatim comprehensam, transgrediuntur: quibus juste utique a magistratu infligendis homines in ordinem redigantur alli, alli vero in officio contineantur, i dest legem externam saltem prevaricantes ex merito puniantur, alli vero poenæ saltem formidine se coërceantur; atque sic dum sontes compescuntur, insontes ab illis tui taque abi llorum nequitia securi reddantur. Hinc quum in usum

illum et finem in veteri Testamento a Deo magistratus fuerit institutus et gladius ei traditus, utrumque in novo Testamento pariter per Christum in eundem usum finemque est confirmatum ac approbatum; ut apostolus Rom. 13 perhibet, dum jubet, ut omnes s homines propterea supereminentibus potestatibus, id est magistratibus vel, ut ipse se interpretatur, principibus pareant et non resistant, quod a Deo sint ordinati, ut gladium non frustra gerant, sed ut sint Dei ministri, in bonum laudemque iis, qui quod bonum est egerint, juxta præcepta nimirum decalogi, que paulo post ibi 10 in id insum subjicit, viventes : illis vero rursus terrori sint, qui quod malum est, legi divinæ nimirum adversum, agant, vel ut mittantur ad vindictam quidem nocentium, laudem vero recte agentium : quemadmodum princeps quoque apostolorum Petrus satis plane et evidenter docet, 1. Pet. 2, præclarissime autem rursus Paulus 1, 15 Tim. 1. dum testatur nimirum, quod licet lex justo non sit posita (nullo nempe neque novi neque veteris Testamenti tempore : quum enim ille ex fide divinæ legi servandæ voluntatique summa ope studeat justitiamque operetur, Heb. 11, et, sicuti per imbecillitatem, ignorantiam aut aliquin per occasionem delinquens deficit, 20 fides ipsius illi pro justitia imputetur, Rom. 4, nihil in eo lex invenit, quod puniat), illis tamen sit adhuc hodie et semper posita immotaque contra illos stet, qui male egerint, injustis nempe, inobsequentibus, impiis et peccatoribus, irreverentibus et profanis, patricidis et matricidis, homicidis, scortatoribus, masculorum con-26 cubitoribus, plagiariis, mendacibus, perjuris, et si quid aliud est, quod sanæ doctrinæ adversetur, secundum evangelium beati Dei. Quum itaque magistratus, cum potestate sua in veteri Testamento institutus, contra omnia jam recensita flagitia adhuc hodie in novo Testamento per doctrinam evangelii incolumis perstet efficaxque se vim suam obtineat retineatque, tantopere ab ipsis apostolis contra illa eadem maleficia simul et maleficos commendatus et confirmatus et nominatim adversus eos, qui quod malum est agunt, adversus impios et omne, quod sanæ evangelii doctrinæ adversatur, peculiariter: et ut lex illa ipsa imprimis crimina detestatur insectaturque: se quid quæso peius, scelerosius, imo perniciosius, magis item impium et quod magis cum doctrina evangelii beati Dei denique pugnet dari usquam potuerit, quam qui impia, fallaci et vere non falso dicta hæretica doctrina homines seduxerit vel obstinate a vera sinceraque religione abducere usquam perrexerit? in Deum convitiari blasphemus et verbum Dei ac illius instituta impie contemnere nunquam cessarit pertinax? Nihil plane. Non ergo moralis lex modo salva adhuc cum usu suo perseverat; sed et lex judicialis, s cui peculiariter magistratus præfectus est, quantum ad id pertinet, quod omnis generis maleficos impiosque persequitur digneque punit, incolumis permanet neque abolita est, nisi quantum ad formas forenses forsan pænarum et judicia exercendi pertinet. Quum enim Dominus eas formas hic populo Israelitico, unico tum suo, tradide- 10 rit, que unice illi et potissimum (que paterna eius erga suos indulgentia simul et divina sapientia existit) competebant, nec eædem illæ formæ omnibus simul totius orbis terrarum gentibus a Domino in consortium suæ ecclesiæ vocatis inque suum novi Testamenti populum adoptatis magis quadraverint, quam idem calceus omni 16 convenit pedi: hic lex judicialis hactenus est relaxata liberiorque reddita, ut magistratus illis utantur formis, que suis cuiusque populis competant maxime, ita tamen ut consentaneze sint zequitati neque eius transcendant limites.

Porro quum tertium adversarii argumentum esset: Quod fides 20 Dei donum sit, cuius solius sit illam sancti sui spiritus gratia hominis animo infundere, nec penes quemquam hominum, ulla vi eam alteri persuadere aut intrudere, donabat Campellus illi, ut jure, sic etiam minime invitus, quod Scriptura plane docet Matt. 16 et Eph. 2, fidem liberum ac merum Dei donum esse. At propterea minime 25 consequi, si magistratus a Deo jussus munere sibi a Deo demandato in rebus etiam fidei fungatur, illum ita impium quid committere, quasi manibus in Dei partes injectis illius aggrediatur officium ; alioquin consequeretur, quod etiam fidem ex verbo Dei docere piaculum esset; quod palam falsum est. Nam etsi solius Dei sit, so fidem quibus voluerit largiri, et licet ad opera sua perficienda vel dona impertienda nullius creaturse ope, qui cuncta ex nihilo creavit, indigeat aut opera uti cogatur, sed sine aliena opera illa libere absoluta sua potentia patrare perinde posset, plerumque tamen opportunis mediis ac veluti instrumentis naturalibus a se institutis ss ad illa efficienda uti haud dedignari, sed potius delectari illis æque libere solet; atque peculiariter ad sanctum hoc fidei homini do-

nandæ opus ut hominis fere opera utatur, illius institutum inde antiquitus fuit; atque hic quidem his ferme mediis: Primum sincera verbi Dei doctrina atque pio illins audiendi ac custodiendi studio, Rom, 10 et Luc, 11; deinde fideli quoque oratione, qua fides a Deo s petatur impetreturque, Mar. 9, Luc. 17, Matt. 7 et Luc. 11, Jac. 1. Ad hæc quamvis Deus doctrina verbi Dei per homines tradenda, velut omnium aptissimo maximeque proprio hucque facienti medio. ut homines in vera fide instituat, utatur, magistratus tamen operam etiam hnc adhibere interdum non dubitat, atque eam quidem, 10 non ut illius potentia vel potentiæ metu fidem vel rerum divinarum notitiam, qua fides constat, hominum animis velnti violenter ingerat aut persuadere conetur; quem neutiquam vere legitimum genuinumque veritatis tradendæ modum esse nemo non facile intelligit; neque magis ut quemquam vi cogat, veram fidem, quam in animo non 18 sentit, simulate confiteri per hypocrisim, quam Deus ubique odit et abominatur; sed ut lupi rapaces (quos Dominus Matt. 7 vocat), ovillo vellere tecti, a caula gregis Dominici arceantur abiganturque, aut illorum saltem negnitia et astutia legitima gladii divinitus concessi usnrpatione reprimatur, ne venenatis illi dentibus simul et so lingua voracissimi oris sui ovibus noceant, id est, ne pestilenti sua doctrina homines seducant; ut item magistratus operam det, necubi verbi Dei doctrina adulteretur, sed sincere conservetur; item ut populus in disciplina et officio contineatur et juxta illam ad cœtns sacros atque ita ad preces sacras, ad sacramentorum participatioes nem et imprimis ad anditionem doctrinæ verbi Dei, ne illa ex sive contamacia, sive nimis dissoluta licentia negligantar, omnes compellantur; in qualem finem fidus præceptor adhibita ferula lascivos et nimis molliter educatos pueros ad auscultationem prælegendarum lectionum atque ad diligentiam illis addiscendis accurationem so adhibendam cogit; ut quod non lubens vel suapte sponte discit, saltem invitus et illa veluti vi adactus, quod sibi honori simulatque ntilitati futurum sit, percipere tandem cogatur discipulus petnlantior; aut quemadmodum si quis furore correptus adeo insaniret, nt inedia si conficere decrevisset et ideo omnem cibum respneret, ss ille ad mensam saltem vi adhiberetur in stomachumque adactum sumere cogeretur; non eo quidem consilio, ut vis aliqua proprie eum cibaret, sed ut cibo ipso vi etiam in gulam ingesto tantisper

cibaretur alereturque, quoad suavitate illius motus, ad illum sua sponte atque avide etiam tandem capessendum alliceretur, atque ita ut viveret persuasus, in vita retineretur, qui alias sibi ipse mortem consciturus ac velut manus allaturus erat: ad eum modum. inquam, magistratus Christianus, eos qui vel perversa superstitione a insani cæcique, vel contumacia furibunda vesani, verbum Dei seu veritatis doctrinam, verum ac proprium fidei animæque cibum. audire rennunt sicque sese ipsi confecturi sunt, illud auribus saltem haurire et ita se spirituali alimento, ne intereant, ad salutem pascere, quantum in ipso est, ex ipso charitatis officio cogat, quod 10 reliquum est Deo committens; aut eos etiam, qui usque adeo deploratæ essent impietatis, ut illa omnia nihil ipsis prodessent, tamen postquam semel erroris idonee convicti sunt, sua potestate cohibeat, ne aliis etiam errorem suum affricent vel contagione quenquam inficiant sua; aut etiam propter Christianam in populo 18 disciplinam conservandam, ne effrena perversorum ac perditorum hominum libidine alii ad verbum Dei contemnendum animati, vel ad illorum insequenda vestigia prava imitatione invitati, præcipites abeant post illos perditum; aut ne etiam pii, pravo exemplo impiorum publico offensi, in pietatis ac salutis itinere inoffenso gradu :0 conficiendo præpediantur; hoc, inquam, consilio Deus et in huiusmodi finem magistratibus religionis curam mandavit, et qui ex illis pii fuere, commendatam sibi illam habuere; ut superius loco suo commonstratum est.

Hinc quartum adversarii argumentum: Quod scilicet neque se Christus dominus ipse, neque apostoli eius, ullos unquam homines violenter ad fidem confitendam aut accipiendam coëgerint, neque ulla vi in rebus fidei usi sint, ut manifeste falsum negabat. Quantum enim ad Dominum ipsum pertinet, non modo er jam supradictis constat, magistratum ab illo esse institutum, quem jusserii se gladio ab ipso accepto seductores et alios impios propier doctrinam adulteratam vel religionem violatam punire, imo etiam excindere, atque quum illam Dei institutionem aduuc firmam, firam et ratam esse, eque ostensum sit, illum etiamnum hodie supradicta ratione usque in rebus fidei vi per magistratum agere; verum etiam ipse se per se ipsum, nulla aliena opera usus, nonne Saulum ecclesiam adhuc contumaciter persequentem et veram fidem bestiliter oppugam-

tem, vi cœlitus immissa, ut ad fidem amplexandam compelleret, humi prostravit et illum ita compulsum prius Christi Jesu virtutem agnoscere huncque, quem persequebatur, quantumvis renitentem, Dominum appellare seque illi submisse subjicere ac metu pers culsum dicere: Domine, quid vis me facere? et tum demum illum metu perculsum et ne verbum Dei contemneret absterritum, ad Ananiam relegavit Damascum, ab illo exactius in fide, verbo veritatis, instituendum? Nec est, quod quisquam, dicebat, hic negarit, illnd cum Saulo virtute divina, non vi aliqua humana esse factum; 10 nihil enim sic egerit, nec ita elabi potuerit. Adversariorum namque argumentatio hac maxime ratione nititur et in hoc veluti cardine unice vertitur, quod nulla penitus vis sit ad fidei negotinm provehendum adhibenda, veluti quæ, cuiuscunque fuerit generis, plane ad id sit inutilis vel etiam injusta; unde sequeretur, vim etiam, 16 qua Dominus in Pauli conversione usus est, talem fuisse. Quod aperte falsum existit. Vis autem externe adhibita a Deo, sive absoluta eius potentia, sive jussu eius per magistratum, ad eundem tamen finem et ad eundem item effectum assequendum usurpata, quid inter se differat, equidem haud video, nisi quod vis utrinque so sit vis, eaque revera divina et ideo æque justa et pia. Aut dicant illi, si norint, cur hæc illa sit minus justa. Cæterum quoad apostolos, num celebre Petri apostoli factum ignorant? Act. 5, quo pacto ille pro impietate externe etiam ulciscenda et ad terrorem omnium animis incutiendum, ne quis perversa utique imitatione dolo malo so in religionis negotio quid agere tentaret, velut Deo maxime abominandum, Ananiam et Saphiram ex divino instinctu subitanea morte etiam plexerit?

Ad id vero, quod hoc excipientes pari modo, ut paulo ante, argunut: hoc as. Petro ut divino instinctu, sic etiam divina, non so humana actum esse virtute, idem quod jam ad similem objectionem dicebamus, inquit, respondemus. Quod autem hic excusant, quod divus Petrus non magistratus gladio, sed divino quodam, eoque occulto impetu sontes percusserit, illnd ideo factum esse constat, quod Dominus illi simul et cæteris apostolis necnon iis, qui docendi so mnnere funguntur, omnibus verbi ministerio præfectis, magistratus functione interdirerat, quum illam iis, quorum est eam tractare, confirmans ideret: Reges gentium dominantur eis, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos antem non sic; nec sic erit inter vos, Luc. 22, Matt. 20, Mar. 10; quicquid tandem hic illi ogganniant utrique, et qui legitimam magistratui traditam gladii potestatem oppugnant et qui utrinsque simul gladii nsurpationem sibi perinde vendicant, cnm spiritus, tum carnis, quantumvis s alteram saltem sibi denegatam prohibitamque. Verum ad rem: Qnum apostolus non magistratnm gerens potestate extraordinaria etiam, ubi res Christiana postulavit, licet Dei mandato, impios hypocritas ob violatam religionem pie morte mulctavit; quanto magis Christianns princeps vel cnicunque ordinaria potestas in hoc ipsum 10 a Deo demandata est ubique et nunquam non usurpanda, pie in tales animadverteret eosque ex illorum merito tractabit? Hnc facinus quoque Pauli opera in Elimam magum ac pseudoprophetam editum pertinet, Act. 13. Ad id autem, quod hic forte objicitur: Quam ob causam igitur Dens id, quod tum in Ananiam et in uxo- 15 rem Saphiram Petri apostoli opera patravit, non legitimi magistratus opera sit exequutus, si quidem pie fieri poterat? rursus non ardnum est respondere; nempe quod præter auctoritatem evangelicæ doctrinæ ab apostolis prædicatæ publice conciliandam (cui rei omnino necessario in illius primordiis consulendum erat) nullus tum us- 20 quam terrarum pius extaret magistratus, qui ecclesiæ curam sibi demandatam agnosceret; sed qui tum magistratum ubique gerebant, pariter omnes, juxta illud Ps. 2. cum populis frementibus concursantes astabant consultabantque adversus Dominum et adversum Christum eius. Quid igitur operæ, quæso, Dominns ab einsmodi 28 magistratibus, sibi et ecclesiæ suæ usque adeo infensis, pro illa tutanda vel eins incolnmitate promovenda atque conservanda exquisivisset nequicquam? Verum postea, ubi reges virique principes vel imperatores, ad Christum conversi einsque amplexi fidem. veritatis evangelicæ integritatem gladio etiam ex officio contra so hostes eius defendebant ac pro virili propugnabant atque hoc pacto priscorum piorumque populi Dei principum (de quibus snpra dictum) exemplum sequuti, imo Dei mandatum exequuti, ecclesiam foverunt, adeo Deus id sibi præstiti officii non respuit atque gratissimum acceptissimumque sibi esse non dissimulavit, ut, ubi per as occasionem licuit, eorum etiam principum opera in fidelissimo servo suo Paulo asserendo et ab hostium Judæorum vi insidiisque

defendendo uti non renuerit, qui etiamnum Ethnici a fide Christiana alieni erant. Act. 21 et 23, atque ut illa et alia id genus plura olim per divinos vates suos sub Christo futura prædixerit, imo veluti hinc jactabundus exultarit, quod ita de hostibus esset a olim triumphaturus, ut ubi gentes fidem Christi amplexuri essent et filios filiasque suas adducturi ecclesiæ, reges cum reginis huius alumni vel nutritii et altrices futuri essent, qui ante. Christi et sponsæ illius hostes, eos summa ope impugnassent, at nunc Satanze et superstitionis castris desertis, ad Christum descituri essent, 10 et ad eius castra sic transeuntes illum ut regem regum adoraturi. pulverem pedum eius lincturi, et ut principes ac domini quidem, sed illius interim veluti supremi principum dominorumque principis ac domini servi ei famulaturi essent, dum sua scilicet potestate jam regiaque functione ecclesiam illius foverent alerentque, atque 16 veritatem veramque fidem, quam oppugnassent, jam pro parte virili et summa fide defendentes, regnum eius promoverent, Psal. 2 et 72 et Esa. 49. Quæ et olim apostolorum etiamnum tempore partim ab Algaro, Edessænæ civitatis rege seu toparcha, ab Helena item Adiabenorum regina, et postea ab Iberorum rege simul et 20 regina (de quibus Eusebius et Ruffinus Eccles, historiæ lib. 1, cap. 12, lib. 2, cap. ult., et lib. 10, cap. 10 memoriæ prodidere), item a Constantino Magno et aliis post illum imperatoribus piis impleta esse, et nostro adhuc sæculo ad amussim a viris principibus simul et mulieribus vel reginis impleri, satis volentibus liquet fidelibus es hominibus.

Nihilo difficilior erit responsio ad quintum etiam nee non sextum antagoniste argumentum, quantumvis speciosum imperitis
utrumque perinde judicatum, quemadmodum et superiora. Cum
priore enim illorum (quod est: Inimicum esse er Domini præcepto
so diligendum atque ideo neutiquam persequendum) minime magistratus officium vel Domini opus (quod idem est), magistratus opera
in flagitiosis, maxime impiis seductoribus vel impietatis magistris
puniendis utentis, pugnare; sed dilectioni cum primis esse consentaneum, ut quod er illo veluti fonte unice proficiscatur, satis jam
supra in primo argumentorum adversarii refellendo liquide evidenterque est ostensum simulatque solidissime probatum. Unde nec
omnis in universum persequutio in scriptura sancta improbatur;

sed illa tantum, quæ piis ac justis ab impiis injustisque propter justitiam, veritatem et Christi nomen justitiæ et veritatis odio infertur; ut et illi soli, qui talem persequutionem patiuntur, beati a Domino pronunciantur. At illa perseguutio, que a pio magistratu injustis et impiis pseudoprophetis ac seductoribus iniquitatis im- s pietatisque odio infligitur et legitime contra illos exercetur, adeo non in scriptura a Deo damnatur et ideo non prohibetur, ut magis severe exercenda legitimo magistratui mandetur, illumque hic ex pietate obtemperantem laudibus simul atque magnificis promissis Dens prosequatur etiam, ut ex superioribus liquet. Quare nec quic- 10 quam habent, qui talem sustinuerint persequutionem afflictionemque, quo se hinc beatos fore jactent vel quo se ob aliquam sibi promissam beatitudinem consolentur, sed potius unde sibi intentatam ac certo impendentem Dei iram ultionemque toti animo concidant et continua se mœstitia conficiant, hincque ad resipiscen- 16 tiam commoveantur. Illi ab adversariis pro se ex Scriptura, sed perperam allegato testimonio quidam anabaptistarum (qui pro eadem Gantneri opinione defendenda summa ope, quasi pro aris et focis, certant) etiam hoc conjungunt, seque in evangelio a Domino dictum: Malo non esse resistendum etc.: ita illud. quo Dominus 20 privatam vindictam unicuique per se ipsum persequendam prohibuit, ne qui scilicet injurias sibi a pravis etiam hominibus illatas ipse ulciscatur, sed illarum vindictam Deo permittat, ad publicam vindictam, quæ magistratui est mandata, plane imperite aut certe malitiose trahentes, omnino contra Domini mentem; qui et ideo es plerumque magistratus opera in sceleratis nebulonibus plectendis sicque in publica scelerum ab illis petenda ultione utitur, ut, qui ab illis læduntur, hoc æquiore animo Domini præcepto obsequentes vindictam juxta illud ipsi permittant; quem cernant adeo illam non negligere, ut propter eam digne exercendam persequendamque se magistratum instituerit sicque contumelias ipsis ab impiis illatas non occulte modo post hanc vitam, verum etiam palam in hac vita magistratus a se instituti opera sæpius minime indigne in illos ulciscatur. Verum ad id hoc dictum sufficiat.

Præterea posterius duorum illorum (quod sextum adversarii sa argumentum esse jam supradictum), quo magistratus gladium vel usum eius adversa pars nititur non modo in iis. ouæ sunt fidei.

sed in universum intervertere nobis tollereque (quo anabaptisticum videlicet animum suum apertius tandem proderet), eo quod Dominus jusserit s. Petrum apostolum in vaginam gladium reponere etc., Matt. 26: illud, inquam, anterioris est simile vel proxime jam supes riori affine. Domini enim sententiam ad Petri hic privati et hinc pari modo ad omnium privatorum hominum personas pertinentem illi, quo dogma suum omnium absurdissimum statuant, imo licentiæ januam omnium impietatum simul et scelerum generi longe quam patentissimam aperiant, ad publicam magistratus personam rursus 10 contra planissimam verbi Dei sententiam torquent. Quod namque Dominus peculiariter Petro ibi, ne gladium acciperet, id est ne gladii usurpationem magistratui commissam aggrederetur, vetuit, cur id fecerit, ratio liquide constat: jam ante enim illi et aliis eius similibus magistratus functio a Domino interdicta erat magis præcise, 18 quam aliorum privatorum cuivis. Alii enim ex privatorum vulgo, licet jam privati, possunt tamen alias libere ad munus magistratus legitime designati adsumi; quod illis omnino est a Domino denegatum prohibitumque, dicente: Vos autem non sic. etc. Quod ergo Dominus hic gladii usurpationem a Petro alienissimam esse ostendit, so non tantum factum est, quia jam ante apostolis et verbi ministris in universum omnibus magistratus munere fungi vetitum erat: sed magis quia Dominus sic suam illam de magistratus muneris privatione sacram ministris ecclesiasticis impositam sanctionem confirmatiorem reddere voluit et ita ostendere, magistratus legitimi on notestatem illic a se ratam habitam adeo nolle se nunc nec in posterum unquam, per suam evangelicam doctrinam infirmari aut violari, ut magis velit per hanc illam esse confirmatissimam et magistratui hinc salvam et illæsam relinqui, imo ab omnibus illi illotas manus, perverso illo Petri exemplo, injicere gestientibus so (omnino enim præsciebat, qui se Petri successione venditaturi illiusque hic exemplum, alibi autem non item, sequuturi essent) illibatam intemeratamque per omnia manere, una cum gladio illi a Deo tradito hincque legibus adversus iniquos et impios instructo et acerrime exacuto, Modo videant, qui magistratui gerendo destise nati sunt ac præfecti, ut gladium rite exerceant, id est commissam sibi potestatem juste pieque administrent,

Locus denique, quem nostri hic antagoniste, inquiebat hic porro Campellus, pro se ex Matthæi decimo tertio capite, de zirannis non evellendis, septimo vel ultimo loco adducunt, ab ipsis ut omnium validissimum ac indissolubile, Herculei alicuius nodi instar, argumentum habetur: unde et ad extremum hunc locum illud, aquasi novissimam suze salutis anchoram, servant. Quod tamen nihilo plus firmitatis, quam alia jam a nobis confutata profligataque, habere manifestissime ad ultimum ism. divina nixi one, monstrabirmus.

Ad hunc autem modum illi argumentantur: Dominus servos zizania colligere vel evellere volentes, id prohibuit facere, sed illa ad 10 messem usque sinere jussit. Zizania autem, inquiunt, filii sunt illius mali, scilicet Diaboli, ipso Domino interprete, quemadmodum idem interpretatus est, messem sæculi esse consummationem. Non debent ergo magistratus, quantumvis domini Dei servi, seductores, etsi falsa docentes hincque Diaboli filios, gladio excindere contra mandatum 18 Domini manifestum, sed illos ad consummationem usque sæculi sinere, ab ipso Domino judicio novissimo demum vere funditus abolendos, hincque neutiquam manum in messam alienam. Domini ipsius nimirum, immittere. Quantumvis autem ampullosa et tantum non sesquipedalia hic verba jactent, ante victoriam videlicet epini- 20 cion canentes: nihilominus tamen falsa simul atque fallax est illorum argumentatio, quum longissime a scopo verborum Domini aberret et cum illius consilio δίς διά πασών pugnet; quod apertissime liquet.

Quod enim Dominus de proventu zizaniorum dixit (ut demus» hic ipsis quod præcipue contendunt: Dominum nempe velle, ne filii Diaboli, id est vulgus impiorum, gladio a piis tollantur e medio; etiamsi ipse Dominus partem illam in sua explicatione non reddiderit et ideo non tantopere illa ab adversaris esseth hic urgenda; sed id queat intelligi, fictæ narrationi vel parabolæ, quo magis hæc qua-së draret, a Domino eam proponente esse datum et nequaquam illum peculiaris legis aliquid condere hic vollusse, qui alioquin his alio spectats; sed ut, quod adversarii volunt, inquam, ipsis semel donemus; quod tamen Dominus de fructu ex zizaniis proveniente, de vulgo, inquam, impiorum Diaboli natorum loquutus est (demus hoc, queso, as illis, ii ad ipsum semen zizanisa atque ad illius adeo seminatores coacte trabunt vel, quod potest coaced i Dominum de generaliori, ut

ita dicam, filiorum illius mali specie seu parte intellexisse, illi de specialiori illorum parte seu peculiari specie concludunt, que inde manifestissime a Domion in Scripturi escipitur: quippe de non tam en imia ruditate seductis, quam malitiose seducentibus, errones odoctrine auctoribus, et ita non tam ipsis Diaboli filiis, quam filios Diabolo heretica doctrina generare usque et nusquam non gestientibus; contra spertissimam magistri Christi in hae sua parabola menem, cuivis simpliciter pio obviam expositamque. Quanquam autem equidem crediderim, adversarii vel argumentationis fallaciam, insequit, jam nunc auditori non segni subolere, in gratiam tamen simpliciorum imperitiorumque apertius jam agemns, et quo verus verborum Domini in presenti parabola sensus certior omnibus constet, illam quam simplicissime pro modulo nostro indicare oculisque subicere conshimur.

Planum est. Domini consilium hic esse, ut omnes veræ pietatis studiosos ad sedulam vigilantiam adhortetur maximeque eos, quorum est ex commissa sibi hic imprimis provincia id curare, excitet, verbi, inquam, ministros et populi proceres principesve, ut strenuam intra suos quisque provinciae limites et pro sui officii so ratione operam dent, quo veritatis vel verbi Dei alma doctrina, qua salutis via traditur, sincera sibi et omnibus servetur et ex nulla parte vitiata, sarta et tecta præstetur; adulterina autem contra hæreticaque doctrina, qua homines a salutis via ad infelicia perditionis præcipitia abducuntur, sollicite præcaveantur et longe a as Dominici gregis ovili facessere compellatur. Quum eo itaque a Domino proposita parabola spectet potissimum, nullo fieri modo notest, illum quid dicere hic voluisse aut incauto illi, summæ scilicet cœlestis patris sapientiæ, excidisse, quod huic suo consilio adversetur; cuiusmodi est, quod adversarii fallaciter hinc inferentes so dicunt: eos, qui falsa perversaque doctrina homines seducere conantur, sicque Dei populo perniciem moliuntur, nullo modo a magistratu, quo tanta calamitas præcaveatur et ab ecclesia Christi avertatur, gladio esse e medio tollendos, a Domino hac ipsa parabola fuisse traditum. Id quod impudentissimum, inquam. oportet ss esse mendacium, quum ex diametro cum tam manifesto Christi consilio pugnare deprehendatur.

Dominus enim, quo miram verbi Dei doctrinze prestantiam utilitatemque insignem innueret, que Christi beneficio, illam sinceriorum verbi ministrorum opera passim per orbem terrarum dispergentis et quasi seminantis suique spiritus virtute foventis, ad homines manat, illam bono tritici semini comparat huiusque ingenio virtutem illius adumbrat; quo porro magis fideles servos suos, quibus ea commissa est cura, verbi ministros et magistratum, ita extimularet, adeo seduliorem operam navandam talis doctrime sinceritatem salvam incolumenque servandi, quo niimum tam suavem illius fructum, quo filii regni nascimur, percipere tantaque 10 utilitate potiri omnibus liceat, neve qua fieret, ut illa nobis intervertatur.

Rursus ut detestandam perniciem damnumque irreparabile indicaret, quod ex adulterina et hæretica doctrina oritur omnibusque cum inevitabili periculo æternæ mortis impendet, ex Diaboli utique 18 nequitia, quo auctore hæretici, pseudoprophetæ seductoresque, illius servi, infelix falsæ doctrinæ semen eius instinctu optimo verbi Dei semini, quo id vitient ac sanctum impediant fructum, interserunt : ut id, inquam, Dominus ostenderet et totum fallacis doctrinæ ingenium graphice adumbraret, illam zizaniis seu lolio assimilavit; 20 quo rursus supradicti Domini servi ad hoc majorem adhibendam diligentiam incitarentur tantam perniciem præcavendi tamque execrabilis doctrinæ calamitatem ab ecclesia arcendi et profligandi; maxime quum tam nefandus execrandusque proventus inde copiosius etiam, quam sit optandum, nascatur filiorum Diaboli. Hinc 25 enim. quia. quemadmodum ex bono sanæ doctrinæ semine filii illius mali nascuntur et utrinque fructus seminis sui, unde ducit originem, ingenium per omnia refert obtinetque, fit, ut non modo bona sanctaque doctrina malo zizaniorum semini comparetur, sed ut fructus uterque, tam bonus quam malus, seminis sui vel originis nomen so sortiatur sicque ille triticum, hic autem zizania nuncupetur a Domino dicente: bonum semen ii sunt filii regni, zizania vero sunt filii illius mali.

Ad hæc quum inimicus, qui seminat zizania, sit rursus ipso Domino interprete malus ille, nempe Diabolus, artes hic illius va-ss ferrimas ac nefandas graphice depingit Dominus. In quem finem, quæso? nisi in eum rursus, ut eo diligentius illæ observatæ præcaveantur et detrimento inde imminenti sive periculo maturius ab omnibus pro cuiusque conditionis ratione occurratur. Illam itaque bic eius astutiam potissimum notat, quod prater id, quod prave doctrinæ ziranium non seorsum, sed tritico sanæ doctrinæ semini sjam sato pollulascentique interserendum ac immiscendum curat, quo minus ab illo dignotum, illud tandem germinans implicet, suffocet impediatque, tempus etiam suo instituto commodum observat, ut negotium utique expediat suum noctu, quando homines dormiunt; id est ut infelir lolii semen versutorum impostorum opera spargat 10 et tum maxime sementem suam faciat, dum animadvertit homines, imprimis servos, quorum est patris familias rebus invigilare, rebus alienis occupatos et sibi commisse provinciæ quasi oblitos, profundum stertere somnum; quo liberius utique rem interim faciat suam.

Atque sic quidem Dominus, verus ipse paterfamilias, veluti de 
populi procrum suorum ignavia conqueitur, verbi quippe ministrorum et 
populi procrum, magistratum gerentium. Quod enim populus vel 
saltem in populo multi prava pseudodectorum impostura decipiuntur, arguit non penitus citra illorum culpam fieri. Nam etsi hæreticæ 
doctrinæ non faveant vel eam promotam non cupiant, ignava tamen 
ei illorum oscitantia desidiaque (ut a quibus nihil quod humanum est, 
sit alienum) feri innuit, ut foda Statame mancipia lupique nefandi, 
pastorum inertia animadversa animati, in caulam ovium irruant 
ovesque, dolis ipsorum fascinique prastigiis infatuatas, liberius lanient ac in illas crudelius grassentur atque saviant.

veluti de ipsis querelam audientes, funesto ac maledicto carnis lethargo cum Illius concupiscentiis er animis eccusso, excitentur ad malum in tempore præveniendum, dum Illi maturo, rebus quippe adduce salvis et ante videlicet quam immania silqua ruina, heresi so jam invalescente, detur atroxque ingruat jam calamitas, luporum nequitie simulatque sævitiæ occurrant, hi quidem populum in tempore ut sibi a lupis caveant moneedo, dolos protrahendo arguendoque illis ubique occurrendo atque verbi gladio fortiter puganado; illi vero impostorum licentiam et effrenam truculentarum id genus so beluarum nocendi seducendive libidinem, qua divinitus pollent potestate, cohibendo coërcendoque et eam junta Dei præceptum et orincioum a Deo laudatorum exemblum enercendo.

Quum hæc solis jubare, ni equidem fallor, clariora sint, quis, quæso, credat, Dominum adeo inconstantem esse potuisse, ut mox mutata sententia, aliam dixerit jam dictæ penitus contrariam? Quid ergo, dixerit aliquis, iis sibi Christus magister voluit, quæ nunc dictis subjecit? Haudquaquam nimirum sibi ipse contradicere; sed & intempestivam procul dubio ac præposteram servorum familias sedulitatem perstringere atque corrigere castigareque; id quod liquide jam patebit. Eo igitur, quod porro parabolæ vel narrationem prosequens Dominus dicit: quod, ubi bonum semen in herbam adeoque fructum, atque illum quidem immaturum adhuc, succrevisset, atque 10 tum demum zizania etiam, quæ una creverant, sed clam servis, eius rei non consciis, apparuissent, ii ad patrem familias accedentes dixerint illi: "Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania?" his, inquam, significatur, quod, etiamsi fideles quidem, sed desides interim Dei servi non omni penitus crimine 16 eius vacent, quod populi sæpius falsa doctrina ab impostoribus seducuntur, quum id fiat illis fere dormientibus nec satis sollicite Spartam suam ornantibus; non tamen facile illi suam hic culpam agnoscant hincque admirantes dicant: qui fiat demum, quod quum paterfamilias bonum semen in agro suo seminarit, ille zizania ha-so beat? quod illi utique putent, nihil hic suo vitio esse commissum aut neglectum, unde abominandus fœtus iste ibi exortus appareat, qui persuasum sibi habeant, se omnes debiti officii numeros egregie implevisse neque quicquam peccasse vel eius omisisse, quod a se præstari potuerit. Quare ubi Dominus respondit : inimicum hominem 26 id fecisse, hoc modo culpam quidem mali præcipuam in Diabolum. mala per pravos homines hæresiarchas operantem, confert; sed ita, ut servos interea suos haud prorsus culpæ eximat, qui si sat strenue officium vigilantes fecissent, non possent hostis conatus nescire, quos et haud dubie si scivissent, impedivissent, nunc autem quum so ita interrogantes indicent se ignorare, quantum mali inimicus sit molitus, de se ipsi testentur non obscure, se interim ignavos in utramque aurem stertuisse; atque hic demum officiosi ac seduli esse cupientes operam suam offerant promptam, dicentes : . Vis igitur abeamus et colligamus zizania?\* Quo præposterum piorum etiam so hominum ac Christi servorum studium atque zelus intempestivus ostenditur.

Nam dum oportuit eos esse strenues ac sedulos, impostorum improbis conatibus fortiter resistendo nequitiamque coërcendo, quod ecclesiæ profuisest, somnum Eadymionis dormierunt, magni utique cessatores; sunc autem, ubi infelir zizaniorum seges plus esatis copiose haud absque isporum negligentis vidio provenit, volunt, poet festum nimirum venientes, quod neglectum est pensare sera intempestivaque diligentia, totam quippe execrabilem impiorum hominum harretica doctrina satorum prognatorumve segetem erariore piorum proventu colligendo, id est eos, qui magis aliena, impostorum nempe, quam propria malitia maxime destinata decepti ac seducti sunt, ut ipsa Dominus interpretatur, eradicando, hoe est vi ad unum omnes semel excindendo; idque ingenti cum ecclesiæ perturbationis ac detrimenti periculo, quod in tempore in ipsos impostores, totius mali auctores, patratum insigni cum ecclesie emosulumento potiusset fieri.

Quales zelosi homines nullo non tempore in fidelium numero reperiuntur, qui ut id sibi liceat perficere, a Domino cum servisi illis evangelicis flagitant; affectu illo vel spiritu etiam sibi non satis cognito moti, quo etiam ipsi apostoli Domini Joannes et Jacobus el laborasse olim tradutur, Luc. 9, quum peterent sibi a Domino concedi, ut ignem e collo evocarent, qui civitatem illam consumeret, que Dominum recipere recusaverat. Unde ut Dominus illic discipulos increpavit, ita patrem familias hic inducit dicentem: , Nonne, dum colligitis zizania, eradicetis simul cum illis et triticum ? sinite partier rescere utraque usque ad messeme et in tempore messis.

Quibus innuitur talem hominum quorumcunque, licet fidelium alias etiam, prepostere promptam diligentiam vel oblatam operam Domino haud probari contra illorum multitudinem e medio vi vel gladio tollendam, qui aliena malitia quam propria culpa magis seso ducti, a via veritatia aberraverint sicque imperitia magis quam destinata malitia in filios illius mali degeneraverint.

Ratio ostenditur hæc: Ne dum zizania colliguntur, eradicetur simul et triticum; quo indicet posse fieri, ut quamvis illi jam seducti in zizania degenerasse videantur et pro filis illius mali hano beantur, tamen, si errore ostenso recte instituantur, rursus bonam tritici naturam induant sicque resipiscentes ad bonam redeant frugem serventurque. Quamobrem quum Dominus venerit non ut perdat, sed ut servet animas hominum, velitque omnes homines salvos fieri et ad cognitionem veritatis venire, et nolit denique neque cupiat mortem impii, sed potius ut convertatur a viis suis malis et vivat, placere illi, non ut, quod adagio jactatur, canis peccatum s sus dependat, id est ut decepti decipientium pœnas luant, sed ut quod in iis, qui meriti erant, supplicium plectendis neglectum est, alio potiore modo sarciatur; nempe si opera detur, ut qui seducti sunt, sive multi sive pauci illi sint, zizania semel facti, minime tollantur, sed in vita servati, rursus ad bonum tritici ingenium re-10 deant et recte instituti resipiscant, sicque cum insigni totius ecclesize emolumento et omnium piorum hominum tripudio simul et angelorum, effusiore gaudio super una ove, que perierat et rursus inventa est, quam super 99 quæ non erraverant, lætantium, serventur; qui alias, si juxta perversum servorum consilium studiumque 16 eradicati fuissent, perituri erant, quantum in illis erat, grandi contra cum totius ecclesiæ detrimento simul et luctu mæroreque.

Quod si qui ex seductis non vere resipuerint, sed hypocritæ fuerint, vult tamen Dominus, ut et illis in vere resipiscentium ac totius ecclesiæ gratiam parcatur, modo erroris illi convicti, illorum :e ferocia veritatis doctrina compescita, in officio maneant sicque una cum sinceris ad messem usque crescere vivereque propter ecclesiam, inquam, sinantur, ne pax utique illius turbetur tumultibusve illa pulsetur; eo quod majorem tranquillitatis ecclesiæ rationem haberi velit, quam eius, quod impii mereantur; præsertim quum se facile fieri possit, ut quum impiorum numerus fere major, quam piorum sit, si hi priores vi vel bello illos petant et sic crabrones irritarint, illi ansa pro ingenita sibi nequitia arrepta, conversi bellum defendant et vim vi repellant et ita periculum sit, ne, quod sæpius contigisse constat, impii pios majore damno afficiant, quam se insi ab illis vicissim afficiuntur atque hoc etiam pacto triticum una cum zizaniis eradicetur, dum servi student zizania tantum colligere atque revellere. Quare et hoc respectu consultius est, ut zizania simul et triticum ad tempus usque suum pariter crescere sinantur, Etiam propterea quod, ut supradictum, studium illud in piis etiam sa intempestivum in impios ulciscendi Domino non placet; maxime quum in ipsorum potestate non sit, digne in illos vindicare, et ideo

vult ut sibi vindicta relinquatur, qui indicat juste digneque rependit, Hier. 11, Rom. 12, Heb. 10.

Unde ne hinc impii hypocritæ in sua impietate confirmentur, si sibi interea liceat impune ecclesiæ consortio frui, iis, quæ tandem s de eo subjicit, quod circa messem vel consummationem sæculi sit eventurum, indicat non esse, quod illi inde animati sibi nimis placeant, quasi suam impietatem semper sint impune laturi, qui tamen tanto cum discrimine tandem sint a piis segregandi ; interim innuens sortem, quam Christi ecclesia hic in terris ad novissimum usque 10 judicii diem sit habitura, sicut et alibi non minus clare tradidit, parabolis nempe de sagena jacta in mare et ex omni genere contrahente, Matt. 13, et de illo item, qui veste non nuptiali indutus ornatusque inter cæteros ad nuptias invitatos discubuit, Matt. 22, nempe quod in ecclesia in hoc mundo adhuc agente militanteque 18 semper ad extremum usque diem mali et impii hypocritæ piis immixti externe sint reperiendi, nec quicquam hic ab omni parte beatum sit expectandum; longe aliter ac anabaptisticæ de sua ecclesia velut omnibus numeris perfectissima purgatissimaque, quam in hoc mundo vel magis in Utopia habeant, plus quam vane jactant.

90 Quod si autem ipsi impii, zizaniorum vel mali illius filiorum nomine nobiles, quid in ecclesiam moverint priores, sive tota illorum aliqua multitudo conspirans, ut illam bello vel aliis modis exagitet, sive aliqui tantum ex illa, ecclesies statum jam tranquillum perversa doctrina vel impia contumacia conturbando: quis 20 prohibeat, ne pius magistratus hie suum faciat officium, atque impiorum conatus sua, qua divinitus pollet, potestate coërcendo ecclesiæ patrocinium suscipiat illamque juxta Dei præceptum et piorum in verbo Dei hine commendatorum principum exemplum defendat? maxime ubi id citra ecclesiæ pacis turbandæ periculum, sed cum sillius emolumento potius fieri potest. Quod neque hic, neque alibi usquam prohibitum, aut vetus divinum præceptum ulla ex parte laxatum vel convulsum, sed potius confirmatum esse jam satis est ossensum.

Nunc autem quum parabolæ de zizaniis sensus quam maxime sproprie sit redditus atque usus item doctrime inde discendae exactissime, ut spero, atque exquisitissima fide ostensus, ita ut nihi lili sit ademotum (ut nec ademotum ei quicquam cupirimus unquam): quid, queso, adversarii nunc ibi habent, quod pro suo illo dogmate stabiliendo tantopere jactent? Ne gry quidem. Hactenus ille.

Hic rursus te, amice lector, (ut id præfandi vel magis interfandi gratia dicam) veniam pro eo peto, quod scio me rursus hic a nonnullis vituperari, qui quum historici officium vel chronographi s semel susceperim, illo relicto aliquandiu jam de theologicis quibusdam minus jucundis, imo odiosis etiam quæstionibus sim rursus philosophatus. Quod jure te mihi condonare debere arbitror; quum licet theologica sint quidem illa, non tamen ut theologus ea tractarim, sed uti historicus transacta gestaque narrarim bonaque fide 10 retulerim; idque ideo etiam magis, quod quum superius adversarii dogmatis argumenta ex officio historici posuissem, eaque in speciem probabilia, maxime imperitis non paucis, judicata, mei officii esse putarim, ne quis hic anceps teneretur, non modo ea, quæ pro dogmate dicto, sed et contra illud sunt, indicare, quo æqui judices, parte 16 utraque audita, hoc satius certiusque, quid hic in re certe non parvi momenti tenendum salva pietate sequendumque sit vel minus, discernere queant; sicque quid et ipse hic sentiam, pro Christiani hominis officio ingenue profitear vel fidem meam confitear.

## Cap. 71.

Illo porro circiter tempore, sub finem nempe anni a nato Christo «
A. 1671/72 1571 et anno mox insequuto 1572, ingentes adeoque tragicæ turbæ
Feederatam Retiam quassarunt, it au tquicquid id motas fuit, longe
lateque resonans in terras, vicinos etiam per circuitum populos, hos
quidem turbarit non parum iisque etiam non nihil negotii feerrit,
alios autem alioqui trepidatione nonnulla hine motos excitarit ets
aliquamdiu sui expectatione sollicitos inque finem suum suspensos
tenuerit. Earum autem rerum narrationem, quia invidia plenam
fore prævideo, lubens equidem, si licert, sitentio prateriissem.
Verum quum Ræticæ historiæ provinciam scribendæ semel ante
etiam susceperim, quam turbæ illæ ingruerent, atque eam quidem «
a bonis adeoque magnis viris effagitatus, quibus (licet coactus) pro-



miseram, non possum jam evitare, quominus harum etiam rerum historiam quam simplicissime veritate duce persequar, maxime quum res sit manifestior, quam ut probabili saltem ratione dissimulari queat, nisi 'de boni ac fidi viri fama pericitari atque minus fortis e viri, sed formidolosi homuncionis, adeoque plani vel vani adulatoris, simplicem veritatem in nescio quorum gratiam involvere et intervertere cupientis, crimen subire mihi libertet, qui fidem in hominum gratiam proderem falleremque, maguis illis viris jam olim promissam (quod, si opus esset, testatum literis utrinque datis fatocere possim), etsi partim morte jam (heu immature) sublatis, uti fuerunt Josias Simlerus, Tobias Iconius et Joannes Pontisella, beatæ memoriæ omnes; Lavaterum taceo, adhuc ni fallor superstitem, cui etiam per jam dictos promisi.

Quum igitur motus illi ex diplomatis seu bullæ, ut vocant 15 vulgo, occasione exorti fuerint, quod papa Pius, eius nominis quintus, anno Domini 1570 pridie calendas martias scriptum, ad Joan- A. 1570 nem Plantam, utriusque juris doctorem atque eundem per id tempus Rætiensem dominum, Cernetio ex Ingadina oriundum et tum Ræticorum procerum facile primum, misit, atque quo velut munere so illum, ut quidem putavit, minime vulgari ornare voluit, idque per filium eius forsan (ut vulgaris quidem obtinuit opinio) Conradum Plantam, perinde juris utriusque doctorem et tum Curiensis episcopatus in aula decanum; cuius et fortassis opera (quod rursus vulgo suspicantur) quicquid illud est bullæ impetratum fuit: quum so totius mali illius, inquam, origo infelix bulla illa fuerit, eam primum hic ponemus, quæ ad hunc modum ad verbum transcripta habet: Pius, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Ex injuncto nobis desuper pastoralis officii debito ad ea libenter intendimus, per quæ provisionis nostræ auspiciis beneficia quælibet, se nræsertim regularia, viris committantur idoneis, qui sciant, velint et valeant feliciter regere et salubriter gubernare. Nuper siquidem dilecto filio nobili viro Joanni a Planta, domino in temporalibus loci de Rætio, Curiensis diœcesis, juris utriusque doctori, per alias nostras literas dedimus in mandatis, ut quædam beneficia ordinis 88 Humiliatorum in Valletellina Comensis diœcesis, jurisdictionis . Grisonum, a personis irregularibus et incapacibus occupata recuperaret, eique etiam concessimus, ut ad illa sic recuperata alias

personas idoneas, sub certis modo et forma tunc expressis, præsentare posset; prout in eisdem literis plenius continetur. Nos attendentes einsdem Joannis fidelitatem ac zelum fidei ac summam erga nos et apostolicam sedem devotionem, ac propterea eundem Joannem amplioribus favoribus et gratiis prosequi volen- s tes, ipsumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, a lege vel ab hominibus quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodelibet innodatus existit, ad effectum præsentium duntarat consequendum harum serio absolventes et absolutum fore censentes. 10 motu proprio, non ad ipsius Joannis vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de mera liberalitate et ex certa scientia nostris ac de apostolicæ potestatis plenitudine, eidem Joanni, ut in tota diœcesi Curiensi et ditione Rastorum Gri-"sonum nuncupatorum, sive dicta Valletellina vel comitatu Cla-18 vennæ, eiusdem diœcesis Comensis, omnia et quæcunque beneficia ecclesiastica, tam sæcularia, quam quorumvis ordinum regularia. quomodolibet nuncupata et qualificata, etiamsi illa vel illorum aliqua monasteria, abbatiæ nuncupata, prioratus, præposituræ et \_dignitates fuerint, ab hæreticis vel aliis laicis incapacibus ac cle-se ricis apostatis aut in eis quomodolibet absque canonico titulo ac nostro et dictæ sedis licentia in iis, quæ ad nostram ipsiusque sedis dispositionem spectant, intrusis, ac alias quomodolibet indebite occupata vel detenta seu quomodocunque usurpata aut alias male alienata, illorumque bona et fructus cum omnibus juribus et per-m tinentiis suis universis recuperare possit et valeat, plenam et liberam auctoritate anostolica tenore præsentium concedimus facultatem ipsumque Joannem ad præmissa omnia et singula nostrum, et eiusdem sedis syndicum et procuratorem generalem cum omnibus et singulis honoribus, oneribus, privilegiis, præeminentiis et m facultatibus aliisque solitis et consuetis creamus, facimus et constituimus et deputamus: ita quod liceat eidem Joanni, detentores, occupatores et usurpatores quoscunque, præsertim eos, qui se gerunt pro monachis monasterii de Benderen, ordinis s. Benedicti , prædictæ diœcesis Curiensis, quod olim monasterio s. Lucii Curiæ. se eiusdem ordinis, ante ipsius monasterii s. Lucii usurpationem et profanationem per sectas hæreticorum factas, perpetuo unitum et

postea quondam Bartholomæo de Castromuro, olim decano eccle-, siæ Curiensis, tunc in humanis agenti, ad eius vitam dicta auctoritate commendatum fuerat, et post dicti Bartholomæi obitum absque eiusdem sedis, ad quam ipsius monasterii tanquam illi s affecti dispositio pertinebat, licentia per eosdem monachos detentum fuit, prout adhuc detinetur indebite occupatum, se a præ-"fato et quibusvis aliis monasteriis, prioratibus, præposituris et dignitatibus aliisque beneficiis huiusmodi, absque spolii et attentatus vitio, propria auctoritate expellere et amovere, eisque sic 10 expulsis et amotis, ad de Benderen et alia monasteria, prioratus, præposituras, dignitates et alia beneficia huiusmodi, pro prima et una vice tantum, quascunque idoneas personas sibi benevisas, etiam filios proprios, legitimos tamen, et alios idoneos loci seu cuivis alteri ordinario præsentare, ipseque ordinarius monasteria. 15 prioratus, præposituras, dignitates et alia beneficia huiusmodi eis-.dem personis commendare et conferre. Et si quid detentores, occupatores et usurpatores præfati juris et tituli prætendant, idem "Joannes, pro summaria causa et causarum desuper pro tempore pendentium expeditione, venerabiles fratres nostros. Comensem 20 et Curiensem episcopos eorumque vicarios in spiritualibus generales, et quemlibet eorum in solidum, et quem ipsorum idem "Joannes voluerit, in judicem seu judices delegare et deputare seu detentores, occupatores et usurpatores, ac causam et causas huiusmodi, ad aliquem prælatum catholicum trahere possit et valeat, 25 etiam plenam et liberam, auctoritate et tenore prædictis, concedi-"mus facultatem; districtius inhibentes omnibus et singulis tam \_sæcularibus, quam regularibus personis, cuiuscunque dignitatis, gradus et præeminentia existant, in virtute sanctæ obedientiæ et sub indignationis nostræ ac injuriæ subsequentis, etiam exse communicationis majoris latæ sententiæ, necnon suspensionis, interdicti, allisque arbitrii nostri eo ipso per quemlibet contravenientem incurrendis pœnis, ne dictum Joannem super præmissis \_quomodolibet molestare vel impedire audeant seu præsumant; aguinimo illi, quantum in eis fuerit, favorabiliter assistant; ac deso cernentes, præsentes literas de surreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio aut intentionis nostræ seu quovis alio defectu notari vel impugnari, aut alias quomodolibet infringi vel retractari , seu eis in aliquo derogari nullatenus unquam posse, sicque ab omnibus censeri et ita per quoscunque judices et commissarios. quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiri debere ; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca fratribus nostris venerabilibus patriarche Alexandrino et Constantiensi ac Basiliensi episcopis per apostolica scripta motu simili mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, præsentes literas, ubi et quando 10 opus fuerit ac quoties pro parte dicti Joannis fuerint requisiti. solenniter publicantes, sibique in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant præmissa omnia ab omnibus, quos illa concernunt, inviolabiliter observari; non permittentes eundem Joannem desuper per quoscunque quomodolibet indebite mole-15 stari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas aliaque opportuna juris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo et legitimis super iis habendis servatis processibus, easdem sententias, censuras et poenas etiam iteratis \_vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio » brachii sæcularis. Non obstantibus præmissis nostra de non tollendo jure quæsito, necnon felicis recordationis Bonifacii panæ octavi, prædecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem vel diœcesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diætam a fine suæ diæcesis ad judicium evocetur, seu ne ss judices a sede prædicta deputati contra quoscunque procedere aut alii vel aliis vices suas committere quoquo modo præsumant de duabus diætis, in concilio generali edita aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus ac quibusvis etiam so juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscunque, aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum. quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam ac expressam ac de verbo ad s verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, concessionis, crea, tionis, constitutionis, deputationis, inhibitionis, decreti et mandati infringere vel suo ausu temerario contraire. Si quis autem hoo attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
s. Date Romes apud s. Petrum, anno incarnationis Dominicas 1570, pridie calendas martii, pontificatus nostri anno sexto. Suberripeere ; ill. card. de Medicis Sumus (?), ill. Cum. Cas(sar) Giorierius.

Literæ autem pontificiæ istæ in Pergamena membrana scitissime si aliæ exaratæ pontificis sigillo plumbo impresso signatæ ac 10 roboratæ extiterunt. Porro quum aliquanto post illas datas rumusculus quidam occultus de illis simul et aliis his prioribus literis (quarum in his utique mentio fit), a Romano pontifice ad dictum Joannem Plantam de eiusmodi negotio vel illi tradito privilegio scriptis, ad quosdam ratione nescio qua emanasset, pontifex de eo as suggestione nescio quorum monitus veritusque, ne id turbas forte apud Rætos daret, unde suum consilium irritum redderetur, postmodum binas alias literas in brevium, ut vocant, vel epistolarum forma scriptas, ad eundem Joannem, Rætiensem dominum, dedit, priores mensis maji, nisi fallor, die nescio quota, posteriores vero 20 die 15. septembris eiusdem anni Domini 1570, sub annulo pisca- A. 1570 toris; atque eas quidem, quæ ut aliquanto quam superius descriptæ succinctiora, sic etiam multo quam illæ tolerabiliora necnon mitiora continerent: veluti ibi nulla fieret mentio ecclesiasticorum beneficiorum seu sacerdotiorum (quas præbendas vulgo fere hodie 25 vocant) ditionis Rætorum Grisonum, quæ intra Curiensem diœcesim continerentur (unde nimirum cum primis tumultus timendus erat), sed corum duntaxat, quæ in Volturena et Clavennensi comitatu essent ordinis Humiliatorum beneficia, et in iis peculiariter præposituræ s. Ursulæ Tilii; quæ licet etiam Rætorum sint jurisditionis, nulla se tamen corum ibi fit mentio, sed tantum Comensis diocescos, cuius essent; ita ut in priori epistolarum illarum potestas dicto Rætiensi domino daretur, dictam præposituram et alia Humiliatorum ordinis ibi existentia beneficia et ab hæreticis ac laicis conjugatis occupata apostolicæ sedi recuperandi, in posteriore vero, qua ille 25 majore ac digniore aliquo munere pro eius erga apostolicam sedem studio ac devotione afficeretur, eiusmodi notestas illius etiam liberis, hæredibus ac successoribus, id genus beneficia recuperandi et

ea Romanze sedis nomine præsentandi et quibus vellent, etiam propriis filiis eius muneris capacibus, conferendi, certis sub legibus traderetur.

Id quod hoc consilio factum esse apparet, ut si er rumore supradicto aliquid apud Rætos moveretur, ipiss diplomatis literis s cum prioribus suppressis celatisque, hæ pro illis ostenderentur, sicque populorum iræ, ut pro re nos adeo magni momenti, hoc facilius mitigarentur, donec cum tempore elabente rei etiam memoria elaberetur difflueretque atque indignationis impetus deferveret. Verum aliud in fatis fuit, quod hoc consilio vel alia stropha declinari non sepotati.

Ad hæc hoc etiam summæ rei cum Rætiensi domino gestæ referendæ, velut ad præludium eius pertinens, majoris evidentiæ gratia præmittendum est; quo tota scilicet fabula satis omnibus innotescat. Præterquam quod sacerdotia in foederata Rætia existen- 18 tia (quæ modo loquendi pontificiis ecclesiasticis fere usitato "beneficia" vocata, vulgus "præbendas" plerumque appellat hodie, Germani vero "Pfrunden"), maxime sæcularia pontificiis dicta, jam olim pontificiæ religioni sustentandæ et sacrificulis alendis olim ordinata, a Rætis potiore ex parte inde adempta et evangelicæ religioni re- se formatæ sustentandæ et ministris eius alendis addicta sunt atque in alios usus conversa, pro libero ipsorum jure, ut et in aliis Christiani orbis rebuspublicis, provinciis, principatibus atque adeo regnis etiam non uno loco factum esse et adhuc in dies subinde fieri constat : idem de quibusdam quoque regularibus, quæ vocantur, bene- 25 ficiis seu sacerdotiis in Rætia et in Volturena, Ræticæ ditionis provincia, publica factum est auctoritate.

Nam Curiæ postquam s. Lucii appellati monasterii abbas,

A. 1539 propter causam alibi indicatam supplicio affectus, anno Domini 1529
e medio sublatus fuit, mox monachis inde profligatis et ipso mona-sisterio bona ex parte labefactato vastatoque, bona illius, facultates,
fundi et proventus atque reditus a Cathedralis Foederis Rectis publica auctoritate divendita omina et in publicos usus conversa fuerunt; ubi Benedurense conobium in Estionibus situm et cum jam
dicto s. Lucii, eiusdem cum illo Benedictini ordinis, conjunctum, sa
Austriacæ quidem ditionis, sed Curiensis diæceseos, quidam monachi absue ponificis auctoritate occupatum deineens tenuerunt:

ut superius in pontificio diplomate est videre. Item quod cum Sanluciano jam commemorato idem etiam circa id temporis cum conobio vel præpositura Præmonstratorum ordinis in intimo Ræticonico pago factum gestumque est ab illius Jurisdictionum Foederis s Rætis; nee secus rursus Curiæ cum insigni s. Nicolai nomine celebri in ipsa urbe monasterio, Dominicani ordinis, quod titdem cum proventibus reditibusque suis, monachis ejectis, paucis inde post annis in publicam Cathedralis Foederis est conversum scholam. Ut nihil nunc dicamus Casesiense in Domiliasca vestalium monia-10 liume virginum monasterium sen abbatiam, perinde paucis jam annis, intra Superioris Foederis Rætorum fines, abolitam, æque Benedictini ordinis.

Præterea guum præpositura guædam Tilii in Volturena olim esset ordinis Humiliatorum, dicta divæ Ursulæ de Tilio et divæ 16 Margarethæ de Trisivio, quam antea monachis quibusdam exteris, albis appellatis, et non Rætorum ditioni subjectis addictam Andreas Guiciardus, artium et medicinæ doctor, alias vulgo rectoris Tiliensis nomine celeber, tandem in patriæ et dominorum Rætorum honorem et utilitatem, non sine magnis suis laboribus et impensisso filio suo Petro Martyri Guiciardo, alias clerico, ut vocant, acquisivit: factum est tandem, postquam evangelica hodie dicta doctrina Rætorum dominorum nutu et jussu decretoque in Volturena quoque resonuit, ut supramemoratus Petrus Martyr Guiciardus cum reliquis gentilibus suis, universa utique Guiciardorum familia, suprasa dicti Andreæ Guiciardi filii vel hæredes, qui et ipsi pariter omnes a pontificia fide deficientes evangelicam amplexi sunt, in publicis comitiis Curise anno Domini 1555 celebratis, decimo calendas februa- 4. 1555 rias, a Rætis dominis publicum decretum impetrarint, quo memorata Tiliensis przepositura seu sacerdotium cum universis suis prose ventibus, reditibus ac annuis pensionibus, atque cum potestate item ac jure illam, quibus vellent et bonum videretur, conferendi sibi addiceretur, cum hac tamen manifesta et diserte expressa conditione legeque, ut illa in cultum Dei et pios usus secundum evangelicam disciplinam seu verbi divini doctrinam insumerentur omnia; 38 literis sive tabulis plense auctoritatis ea super re memoratis Guiciardis traditis. Quam et adjunctam conditionem exactissime præstitam esse locupletibus idoneisque evictum fuit testimoniis. Quum

enim Andræs Guiciardi felicis memoriæ filii vel hæredes, rector, artium et medicinæ doctor Nicolaus, Petrus, Ascanius et Annibal, suo et omnium reliquorum Guiciardiorum, supradicti Andræs Guiciardi seu rectoris hæredum nomine dictam præposituram seu sacerdotium er auctoritate ac facultate sibi a dominis Retis traditaz contulissent Alexandro Guiciardo, artium et theologiæ evangelicæ professori, ad beneficia et titulos dictæ præposituræ legitime riteque et literarum sibi a dominis suis Rætis traditarum argumento ac tenore electo, nominato atque præsentato: præclaræ pietatis et doctrinæ viri et verbi Dei ministri numero supra sex, jam dicto se Alexandro et reliquis Guiciardis, eius conscii, quomodo dictam præposituram administrassent, diserte testati sunt, in hæc, quæ sequuntur, verba scribentes:

Pidem indubitatam facimus, nobiles ac pios viros, hæredes

A. 1555 Andreæ Guiciardi, rectoris nuncupati, inde ab anno usque 1555 ad inpurum sincerumque Dei cultum defecisse eosque unuquam destitisse beneficia conferre in eos, qui pie Deum colunt quique persecutionem patiuntur propter nomen domini nostri Jesu Christi.
Prassertim vero de bonis illius prepositura, que ipsis a dominis
nostris Rætis concessa fuit, asserimus ac bona fide attestamur, eos:
hospitio pios excepisse atque beneficia illis ethibuisse, atque tum
ministros ac ludimagistros, tum alico peregrinos probosque viros
omni beneficiorum charitatisque genere prosequutos fuisse. In
quorum omnium fidem hasce dedimus manuque nostra subscripA. 1571, simus. Datum die 26, octobris anno 1571.\*

Quum hee ad jam dictum modum haberent, maximam apud Romanum pontificem ac creaturas illus invidiam crearunt; hincque ille, quum alias ab aliquot inde annis Restices libertati non uno modo insidiatus esset opprimendæ, ut er superioribus diligenti lectori liquide patet, præmissa diplomata vel ternas literas vel quares ternas ad Joannem Plantam, Rætiensem dominum, dedit misitque. Quarum auctoritate hie fretus nixusque venit in Volturenam cum A. 1571 filio suo Conrado Planta, superius memorato, anno Domini 1571, mense octobri, ibique quum dictum jam Conradum, filium suum,

mense octobri, ibique quum dictum jam Conradum, filium suum, ex auctoritate sibi a pontifice concessa sepius dicte prepositure, 30 Rætis dominis insciis inconsultisque, sed tantum suo consocero, Volturene tum præside ac gubernatore, et Tiliensi prætore, illius alias amico, quod gratiam auctoritatemque eius reveriti essent, annuentibus approbantibusque prafecisset vel hanc in illum contuisset, ab isdem Volturense præside supremo et Tiliensi pratore obtinuit, ut edictum suo nomine et auctoritate promulgarent, decimo acalendas novembris, ne qui scolonorum vel emphyteuticariorum et cilentium, qui qui di nupradictam preposituram beneficorum nomine deberent, quemquam alium pro patrono dictæ præpositurae prafecto agnoscerent, quam supradictum Couradum Plantam, cui, quod deberent, penderent.

Unde auum supradicti Guiciardi cedere renuerent juribus præposituræ sibi concessis, eo quod id imprimis religioni, quam profiterentur, adversum esset, deinde quod cum aliis decretis dominorum Rætorum pugnaret, quibus vetitum esset, ne quis ulla diplomata vel beneficia in Volturena atque in Clavennensi comitatu a 16 Romano pontifice et aliis, quam a dominis suis Rætis impetraret, atque ideo denique, quod hoc literis adversaretur sibi ab iisdem dominis Rætis traditis, hincque ad hos provocarent, renuentes ad supradictos Volturenæ præsidem et Tiliensem prætorem in jus vocati sequi: res mox Curiæ in Martinianis nundinis circa idus no-20 vembris ad Rætorum conventum ibi tum habitum delata fuit et in consessu procerum agitata ventilataque. Ubi quum memoratus Rætiensis dominus Tiliensem illam præposituram filio suo summa ope ambiret, et contra essent, qui Guiciardorum nomine summa quidem modestia postularent, ut quæ semel pie illis concessa essent, 26 confirmarentur, quod dominorum dignitatem deceret; atque pauci idem essent optimatum, quibus de papæ diplomate literisque supradictis constaret (quæ quantum fieri poterat, prudenter dissimulabantur): parum abfuit, quin Rætiensis, qua ad plerosque omnes Rætos, maxime primores erat auctoritate gratiaque, obtineret, ut dicta se præpositura, Guiciardis et ita pio juxta evangelicam doctrinam usui adempta, filio suo et profano usui ac privatæ utilitati ipsorum, alias opulentissimorum, addiceretur et jam tum traderetur; nisi quidam in primatum consessu fuissent, quibus quum bullæ negotium ad unguem cognitum esset, tantum egerunt, ut causa ad communitates se decidenda deferretur et semel ita prorogaretur.

Verum quum rumor de papse bulla in dies magis in vulgus manaret, Rætiensis, cui animus inauspicati nescio quid præsagiebat, ne turbas id daret veritus, praecipuis Rastorum optimatum, consuli nempe Curieusi, Superioris Foederis Landrichtero et Inferioris sen tertii Foederis Jurisdictionum Landamano, et quibusdam aliis sibi alias perinde amicis, quid literarum a Romano pontifice haberet, aperuit, idque illis velut dominis Ratis tradidit, diploma nempe a illud praecipuum cum binis literis seu duobus epistolis, de quibus supra. Quod si tum sapuisset, a praspositura quoque impetendæ invadendæque consilio destitisset, et facile omnis in illum concepta indignatio repressa ac consopita fuisset, qua ad omnes fere alias valebat auctoritate.

Verum quamvis pontificias literas Rætis tradidisset, ut jam dictum, a præpositura tamen petenda desistere renuit, sed illam ambire filioque suo acquirere perrexit, non velut jam papæ auctoritate vel diplomatum eius virtute amplius, ut ab initio, nixus suffultusque, sed illa quasi dissimulata, sua tantum qua ad plerosque 15 Rætorum passim valeret auctoritate gratiaque fretus. Unde quum animadverteret, esse in Rætorum optimatibus, qui sibi gratificari et quod petebat promotum cuperent, non putantes id quicquam Rætorum reipublicæ detrimento aut libertati illorum fraudi quando esse futurum; quique es ad communitates auctoritate pollerent, ut so quod cuperent apud illas quisque suas efficere etiam facile possent : procuravit apud præcipuos Rætorum veluti principes, ut ab illis conventicula quædam procerum aliquot, præsertim sibi amicorum. ipsius nomine Curiam conscripta indictave, in insius item impensis agerentur, cuiusmodi vulgo Rætis fere Bitagia ("Beitage") vocan- 25 tur. Ubi decretum fuit primum, ut przepositura, qua de agebatur. e Guiciardorum manibus potestateque in dominorum Rætorum potestatem revocata liberaque facta, penes illos esset jam quibus vellent locanda conferendaque: deinde ut nulla de papæ bulla literisque ad Rætiensem dominum datis mentione ad communitates facta, se causa de Tiliensi præpositura ad hunc modum ad illas referretur, quandoquidem, ut id fieret, semel sancitum fuerat: utris vellent illam jam liberam addici, pristinisne dominis Guiciardis, an Rætiensi domino vel filio eius Conrado, episcopi decano?

Interim per amicos et fautores et qui causam ipsius fovebant, so quantum poterat occultis modis agebat apud communitates vel Retorum populos, penes quos ea erat potestas, ut in proximis comitiis prapositura sibi addiceretur vel filio eius in mancipium cederet; minis etiam contra illos agens, qui se ipsius hic conatibus ac inccepto opposituri essent, dira nescio que in illos spirans; maxime si concionatores evangelici essent, qui id conarentur. Tantum utique sume confidebat potentise. Verum que putabat sibi prodesse, magis, divina ita providentia res volvente, ut obessent, contigit.

Quo magis enim fama de papæ bulla supprimebatur, hoc latius illa ad multitudinem manabat, et ita quo magis Rætiensis dominus preposituram illam sibi acquirendam urgebat causaque illa vad populos ventilabatur, eo magis crabrones, id est rulgi magis magisque gliscentem indignationem in sese irritabat, nequioquam de bulla pontificia rumorem, in dies magis alias increbrescentem, quantavis industria dissimulans celansque.

Quid? quod astra quoque atque in cœlo ostenta nihil auspi-15 cato ei portenderunt, imo dirissima quæque illi intentarunt, si mens insi læva non fuisset. Ab initio enim mox insecuuti anni Domini 1572, quarto et tertio nonas januarias, quum jam conventus Ræto- A. 1572 rum procerum, in memorati Rætiensis domini gratiam (ut paulo ante dicebatur) indictus, Curiæ ageretur, contigit, sole jam exorto se et aliquanto supra montes ibi a meridie imminentes eminente, ut solis splendor non solito more in terram radiaret, fulgore eius velut hebetato pallescente: uti multi et intra urbem et extra illam, ruri existentes eadem hora, supra octavam nempe vel nona ferme jam imminente, animadverterunt hincque diurnæ lucis formam insolise tam apud sese admirati sunt, non in tantum tamen, ut sublatis oculis cœli aut ipsius solis jubaris faciem considerarent, verum quemadmodum in urbe cives alii, et in iis quidam ordinis etiam senatorii vel eorum, qui tum judiciario foro præerant et aliis urbanis muniis fungebantur, animadverterunt, qui eodem tempore, forte in unum, se Deo ita rebus moderante, collecti, ad ponticulum nempe, quo rivus moletrinarum in vico portæ inferioris jungitur prope moenia, insolito illo splendoris pallore commoti sunt atque moniti, ut in cœlum suspicerent: ut illi, inquam, judicarunt et uno ore rem satis concorditer narrarunt. Ex ipso sole, in varias formas tum mutato, ss inusitatus diurnæ lucis habitus ille contigit. Quum enim cœlum nusquam crassioribus nubibus, sed tenui quadam tantum veluti tela ubique similiter obduceretur, quomodo æstate fere fit, æstu immaniter diu seviente, it aut oculorum acies nihil impediretur ad solem præ nubis tegumento aliquo inspiciendum: primum apparuit ille dimidiatus, dimidii orbiculi vel dimidiati fundi dolii figura, per diametrum bipertitus, ita ut para solaris globi superior vel meridionalis penitus extincta ac lumine omni orbata videretur illudque « spacium colore cæruleo reliquo coalo esset oculorum judicio simile; nude et quæ para jubaris adhuc restabat, ita hebetata erat, ut apertis intentisque oculis absque omni illorum offensione solem non secus, adque ipsam lumam aut speculum aliquod, intueri eis daretur.

Sole itaque semel ad hunc modum constituto, visi sunt illis in 10 parte illa solis lumine spoliata radii quidam nigricantes assurgere et velut lineæ quædam oblongæ et inæquabiles et velut internodiis distinctae, quarum partes alize aliis crassiores gracilioresque erant : et primum quidem una, in parte illius solis spacii occidentalissima, non fruticis specie, sed humanam magis, quam arboream figuram 18 referens: quam mox una et altera subsequutæ surrexerunt. primâ paulo humiliores, et deinde post illas alize plures modo jam adumbrato effigiatæ species subito exortæ apparuerunt, aliæ aliis proceriores brevioresque; quæ tamen omnes eodem ordine imis suis partibus ceu pedibus parti solis illustri insistentes, intra solaris » latitudinis spacium ita continebantur, ut nulla parte sua illam amplitudinem excederent, non etiam qua verticibus aversis erant: quanquam sol, qua parte erat conspicuus, longe amplior solito oculis videretur. Et quamvis in sua quæque statione consisterent figuræ illæ, superiore tamen sua parte vel ceu capitibus (quantum quidem so spectantibus illis prospectu longius petito videbatur) motabantur vel arborum similitudine nutabant, que cacuminibus a vento huc illuc impelluntur, aut magis hominibus aliquid operis seduli facientibus similes erant, vel eos, qui in agro frumentum metunt, imitantes, uni modo in terram proni procumbere et mox se erigere eminus » consistentibus prospicientibusque videntur.

Hinc, qui extremam ad orientem partem illorum ceu hominum tonebat, incipiens, sensim se ab aliis subducens, in partem illam ortum versus abilit; qui ut primum solarem circulum ergessus est, ausquam amplius comparuit. Et statim ab illo unus et alter adhucs ut deiude reliqui quoque primum ordine subsequuti, paulatim se aufurati sunt, ita ut quum primum extra consectum solis spacium

constituti jam fuere, non amplius conspicui fuerint. Ita omnes discesserunt ad postremum usque, qui quum et ipse discessurus ultimum solaris spacii angulum illum orientalem attigisset, aliquantisper substitit, non secus atque rei alicuius oblitus hæreret dubius, a quid primo sibi quoque tempore esset aggrediendum ant quam viam insisteret. Qui et ipse tandem sublatus amplius conspici desiit.

Atque ut solis corpus modo supradicto dimidiatum se rursus solum relictum constiterit, anguli ibi in diametro extremi obtundi utrinque atque paulatim magis magisque deteri coeperunt, ut et 10 pars diversa e regione diametri tumidior rotundiorque sensim attenuari : donec pars solis conspicua, ab utraque parte in mucronem fastigiata et in medio crassior tumidiorque relicta, fuso torto filo impleto vel textoris radio similis semel evaderet; quod etiam magis inde ita extenuatum est, quoad candelæ oblongioris formam repræ-16 sentaret vel lanceam spiculumque referret, quod, qua ortum spectabat, acuminatum et a parte diversa crassius quum esset et fuscius, a parte anteriore rutilare, facis modo orientem versus micans, vel candescentis ferri modo scintillas a se projiciens videbatur aut velut fervens oleum butyrumve, quod aquæ guttulis aspersis con-20 crepitat. Quæ conti vel spiculi species, quum sua longitudine nihil solaris sphæræ latitudinem egrederetur, duobus in locis intercisa est in tria fragmenta æqualis inter se longitudinis, quorum unumquodque ita in se coaluit, donec tres pulchræ splendidæque inde stellæ enituerint; quæ mox omnes simul eodem momento in cælum se quasi interius recipientes, subito ita occultatæ fuerunt, ut non discerni ullo potuerint modo, ubinam sol fuisset; quoad stellæ rursus paulo post prodeuntes emerserunt, primum duze tantum et deinde etiam tertia, mire venustæ atque conspicuæ. Quæ rursus in tria prioribus similia hastilis frusta redierunt; quæ denuo in unum se coiverunt concreveruntque, perinde atque plura ferri frusta conferruminata solidantur in idem corpus, quod iterum ut prius conti vel oblongioris candelæ effigiem præ se ferret, rursus ut ante miro fulgore splendens. Atoue quemadmodum ante primum pars solis dimidiata inferior vel aquilonaris tantum conspicua fuit et altera se dimidiata eius pars diversa, lumine penitus orbata, colore alias cœlo similis erat, ita nunc vicissim sol, a linea illa media incensa inchoans, magis magisque in parte prius extincta in austrum eousque crevit, donec pars illa solis obtenebrata pristino nitori rursus restitueretur in integrum.

Deinde pars jam illustris partes etiam inferiores vel septentrionales obscuratas occupare coepit. Et primum quidem a parte orientem spectante mucronem septentrionem versus misit, ita ut s quum ab austro paulatim deficeret, formam contraheret sol vomeris vel cultri aratri. Qui ad superiorem rursus hemisphærii figuram rediens, in parte jam diversa, occidua nempe, acuminatum fastigium in septentrionem misit; ita ut superne rursus deliquium patiens, in falcem vinitoriam fingeretur. Inde quum denuo ad hemisphæricam 10 formam rediisset, dimidiatus ille solis orbis iam utrinque inferiora accelerato veluti gradu petere coepit, ita ut integram formam suam jam statim nacturus videretur, nisi ab infima parte spem fefellisset, ubi hiatus restitit aliquantus residuus, qui et aliquantisper obstitit, quo minus sol ibi hiulcus in solidum coiret. Verum dum sol ma- 18 xime ad redintegrationem festinaret, miræ quædam in sole radiationes acciderunt, quæ rutilando contremiscere videbantur; ita ut sol, nunquam interea quietus, se usque exerceret et micantes rutilantesque, qui inde manabant, radii non hinc inde per cœlum divagarentur, sed intra solem sese exercendo continerentur.

Prius autem quam sol in integrum restitueretur, fusca quædam oborta nubecula, coloribus iridis instar variegata, solem circumsepit, undique illum amplexa semel, nisi qua hiatus ille patebat. Mox autem, quum memorata nubes operosa sedulaque esset, sole nondum nitori suo restituto, se illa contrahens sursumque versus 26 recipiens, summæ australi solis parti incubuit, excelsi pilei similitudine et variis diversisque coloribus ut arcus cœlestis distincto. Interea temporis autem sol jugiter se radiando micandoque exercuit, nec secus nubes assidue irrequieta paulisper perseveravit, dum sol in integrum restitueretur. Quum autem id factum est, ut sol, so etiam qua hiulcus adhuc erat, penitus tandem concrescere gestiret, de repente id evenit, quum sol atque nigricans item nubes illa vehementius quam unquam antea mutarentur, et sol nempe coruscaret perinde atque ferrum, quum jam conferruminatum igne candescens foco eximitur. Cæterum ubi sol jam instauratus fuit, nativum as suum solitumque atque validum fulgorem de improviso recuperavit, ita ut nulli eorum amplius daretur illum ut ante intueri adversis

oculis; ubi supramemorata nubes quoque una cum corruscationibus illis et cæteris rebus prodigiosis omnibus simul desiit, eodem temporis momento discedens nec amplius visa.

Atque quo rem hanc tandem finiamus, nemo unus (quemadmodum qui illam viderunt testati sunt) ei idonee vel describendæ
vel enarrandæ suffecerit. Affirmarunt præterea ildem oculati testes,
se illa perspicue maxime et minime ambigue supra dimidiam horam
vidisse; quum colum interim usque eandem, que ab inito fuerat,
constitutionem obtineret, nullis usquam nubibus obrelatum, sed
ve tenuissima tantum veluti membranula et quasi sufficione ubiora
pariter obductum, alias fere serenum. Et dum denique sol ipsis ita
(ut supradictum) hebetatus et aliquatenus plane extinctus apparuit,
imo semel penitus defecici, inhilominus tamen interim ubique terrarum lucidum et ab ipsa diurna luce clarum, licet modo paulo insolentiore et minime tenebrosum enliginosumve, ut in solis eclipsibus fere susvenit, fuit; unde et magis mirati sunt.

Huc enim accedit etiam forte, quod decimo septimo calendas februarias Curiæ vigiles viderunt a septima hora ad nonam usque noctu: in tribus nempe cœli partibus diversissimis et inter se rese motissime sitis, ad ortum, occasum atque septentrionem, non simul, sed temporis aliquantisper inter se distinctis momentis, splendorem nempe rutilum ardere, lucentis lunæ spléndori fere similem ; quum tamen pridie prima luna fuisset seu nova, atque hinc luna ipsa naturaliter lucere aut luminis quicquam a se profundere nequiret. 25 Id quod etiam Tobias Eglius, alias Iconius, ad divi Martini tum ibi parochus, mihi penitissimus veluti frater, tandem a vigilibus excitatus accersitusque, quadam ex parte vidit, nec secus alii quoque alibi in superioris Foederis partibus atque alibi Rætorum eadem nocte animadverterunt. Quo etiam pertinet, quod paulo post, sepse timo nempe calendas martias, in Cavavico pago, inter vicos Sanpetrium et Sangeorgium, die Dominica summo mane, sole jam oriente, visum est; insignis utique atque nitidissima si alia iris, ante solem jam orientem constituta, quum cœlum nusquam nube ulla tegi videretur, ubique serenum, et tantum, quantum unquam ss in ipsa bruma solet, frigus sæviret.

Nihil hic referimus terræmotus solito crebriores, quibus tellus passim in Rætia proximis superioribus atque mox insequutis temA. 1571 poribus concussa fuit; quod item anno superiore 1574, tertio calendas octobris, duo illa magna firmamenti luminaria, sol et luna, Curize et alibi cruentata, imo velut penitus in sanguinem conversa apparuerunt; quum plerisque hoc prognosticum memorabilis illius navalis pugnæ fuisse credatur, qua nona forte post die Veneti cum sururis feliciter congressi, eximiis regis Hispaniarum Philippi et Romani pontificis auriliis adjuti, inclyta victoria sunt potiti.

Ut neque hme veluti alienora exactius tradere libuit, eorum duntaxat hie simul obiter meminisse contentis nobis: quod nempe A. 1869 Venetiti sanno Domini 1569, idibus septembris, igni cum sulphure 10 cultius delapse armamentarium toto orbe celeberrimum, cum aliquet turribus nitrato pulvere instructis, successum, ibi conflagrasse cum inastimabili totius civitatis detrimento fertur atque hine aliquantam etiam hominum stragem ibi fuisse editam; atque ante itam Venetorum buccentaurum, recens jam fabricatam et vix dum 11 absolutam, submersam pessum ivisse fama passim percrebuit; que portendisse existimatur vere ingens et irreparabile damnum, quod Venetis deinceps a Turca, Cypro titdem toto orbe memorabilissima insula eis erepta, illatum est; — quod porro Ferraria urbs anno Do-A. 1870 mini 1570 nost medium mensem novembrem, horredissimo olurium 20

dierum terremotu non tam quassata, quam irreparabiliter foedata atque quadam er parte absorpta vel certe eversa est, necno atroci quoque tempestate denique (ut literis quidem impressis evulgatum est in orbem terrarum) una cum aliis locis, præsertim Florentia, perterrefacta; — quod Lugdunum denique in Gallia et alia ad Rho-sa danum oppida atque vici, Antrerpis item et alla in Belgio prope innumera loca, provincialium fluminum atque Oceani inundationi-bus immanissimum in modum atque prope ineffabliem vastata atque affecta dicuntur: quum illa, inquam, atque alia id genus plura alienora ab instituto sint, quam ut exquisite atque quo facta sunt ordine, se sint referenda, redimus jam ad narrationis seriem, de pontificii diplomatis effectu et Rætiensi domino institutam, cui astra etiam parum fausta prænunciase, ut tandem apparutis uperins dictum est.

## Cap. 72.

Proinde quum rumor de bulla pontificia, quantumvis alias dissimnlata, passim personuisset, imo et exempla illius Germanice Ræticeque versæ nbique Rætiæ dissipata essent, fuerunt, qui, ut rem extenuarent ac facti crimen elevarent, Rætiensi domino alias samici, dicerent; archetypas ipsas pontificis literas neutiquam usque adeo enormem in modnm Rætorum reinnblicæ adversari, atque qui eas Germanico ac Rætico sermone donassent (quæ duo idiomata hodie fere Rætis pariter vulgaria sunt) malevoli interpretarentur: qui, quo et in papam et in Rætiensem dominum pariter ferrentur 10 odio, rem exaggerrarent ac longe atrociorem, quam per se esset, facerent. Unde quum in proximo Rætorum conventu, qui snb fine ianuarii et ab initio februarii illo anno fuit celebratus, inse nontificiarum literarum versiones, ab ipsis tum Curiensibus verbi ministris alias factæ, cum ipso Latino pontificis diplomatis archetypo 18 coram inso Rætiensi domino ab illis collatæ, qui omnium trium linguarum, Latinæ æque ac Germanicæ Ræticæque periti erant, et fideles per omnia atque nusquam adulterinæ a veritatis tramite aberrare deprehensæ fuissent, ita a toto procernm consessa approbatæ: senatus consultum ibi est factum, primnm ut diploma ponti-20 ficium cum reliquis pontificiis ad Rætiensem literis, ab illo dominis Rætis traditæ, illi ademptæ in Rætorum potestate esse deberent vel Rætorum nomine penes Curiensem consulem; deinde ut Tiliensis illa præpositnra, de qua controversia agitabatur, utrique partium, Guiciardis nempe et Rætiensi, e manibus erepta, penes Rætorum 25 communitates seu populos esset, quibus integrum esset, illam, quibuscunque vellent, locare vel addicere; tertio ut qunm multam hanc ob causam a Rætis insumptum esset, Rætiensis dominus ad impensas præstandas ducentos florenosne Rhenanos dictos, an coronatos, quos hodie vulgo appellant, non ausim affirmare, in præso sentia numeraret.

Quanqnam autem hæc procernm sententia (quorum plerique alias Rætiensi favebant) multis, es quasi Rætiensi irrogata pœna contentis, satisfaceret, Curiensibus nimirum, Davosianis item, Antinis quoque atque Ingadinis, maxime Inferioribus, necono evangelicorum concionatorum plerisque; eo quod existimarent, illum rumore, quo tota Rætia hinc perstrepuerat, ita perterritum fuisse, ut, mode ab ille, ob quod vehementer trepidaverat, liberaretur periculo, nunquam amplius tale quid Rætorum reinublicæ adversum esset tentaturus; atque adeo illi quidem nihil ultra contra Rætien- » sem moturi essent, sed illorum plerique omnes una cum aliis hoc unum agerent, ut eiusmodi salutaris consilii quid adversus illos quoque procuraretur, qui in Rætia, ex liberis simul et subjectis, a papa auratæ militiæ dignitate recens donati erant, quos simulatque alios ex præclarissimis quibusque Rætorum familiis pontifex Ro- 10 manus studeret, ut vulgaris erat suspicio, ficulneis vel magis plumbeis cæreisque, aut forte vere argenteis quoque partim, certe ampullosis et fastuosis, interim tamen vanis id genus beneficiis ac titulis corrumpere et obnoxios sibi reddere; quum jam olim non cessare videretur Rætorum libertati insidiari eamque agendis cuni- 18 culis suffodere, atque quo hoc facilius efficeret, amicos aliquos apud illos sibi parare: etiamsi, inquam, in Rætia multi, atque eorum plerique, qui evangelicam profitebantur fidem, illo primorum senatus consulto contenti, illi acquiescere cupiebant, nihil præterea contra illud molituri, reliqui tamen Rætorum, qui multo plures 20 erant, ex illo demum decreto occasionem arripuerunt magis tumultuandi, atque illorum imprimis populi quidam, qui pontificiam, etiamnum fidem colebant atque adhuc hodie retinent: quod constat et adeo mirum est.

Illi ergo frendere: mulctam illam pecuniariam, si insons esset: s multo æquo esse graviorem, sin autem sons, longe æquo leviorem. Præterea literas simul et nuncios per populos passim circummittere, qui plebem ad seditionem excitarent, per causam atque simulationem reipublicæ armis contra hostes illius defendendæ. Ut ita, unde Rætiensis cum suis semel hilaris fuerat, putans memorata Rætorum se sententia omnibus satisfactum esse ac populos quantumvis semel irritatos, jam primo indignationis irarumque impetu restincto, esse placatos atque omnia facta transacta; quare et sententiam illam seu decretum lætus susceperat: inde causa occasioque fuerit misero magis tristadi merendique.

Proinde quum ad illos exorientes tumultus strepitusve ille, ad amicos Cernetium et porro confugiens, se semel subduxisset, et

postmodum, turbis paululum sedatis et jam silentibus, se rursus domum, Rætium, itinere per Arlam montem, Valdrusianos Estionesve, Rucantios et Fabariensem vallem facto et monte Cunquelsio tandem superato, recepisset, ut primum consilii adversus illum s concepti coryphæi compertum habuerunt, Rætium eum rediisse. rursus illi tumultuari rebusque studere novis, usque adeo, ut signis militaribus sublatis cum suis cohortibus Curiam convenirent, primum duarum tantum illorum partium, Cathedrales nempe et Decem Jurisdictionum Ræti: atque ex Cathedralibus quidem hi: Præga-10 lienses cum Afrensibus, Suprasaxenses cum Biviensibus, Vatienses, Fürstanovienses, Tumilienses et Quatuor Pagici, Rucantii, Quibus sex Cathedralium Retorum cohortibus seu vexillis se statim ab initio conjunxerunt ex Superioris Foederis Rætis quoque Sexamnenses tantum, et ut quidam aiunt, Rætienses. Reliqui vere ex 16 Superioris Foederis Rætis militares vires suas eo mittere ab initio omnino recusarunt. At ex tertii, Jurisdictionum nempe Foederis Rætis omnes populi cohortes suas militum cum sublatis vexillis Curiam miserunt; idque hoc ordine: Bellofortienses, Barponenses seu Coriovallenses in Corvantiis, item ex pago Ræticonico Cœno-20 bienses, Rutienses Castellensesve, Acerini, et ex Rucantiis Majævultienses cum Malansianis, atque Davosiani denique, licet inviti, et aliorum minis quodammodo eo pertracti, atque Sappetrini denique ex Cavavico Corvantiorum.

Ceterum ex Cathedralis Foederis Rætis hi adhuc defuerunt, qui cohortes suas armata manu rel sublatis in sublime signis Curiam mitterent et arma cum reliquis his conjunger renuerunt: ex iis, qui ultra Alpes Julias ad septentrionem siti sunt ipsi Curienses atque Bergonienses, ex citerioribus vero vel lis magis, qui intra ipsas jam dictas alpes continentur, reliqui Pragaliensibus so facti, Ingadini nempe utrique, Superiores simul et Inferiores, Monasterienses et ii qui in Venonibus infra Calavenam ad dictum Foedus pertinent, atque Pesclavini denique. Hi quidem domi semel quieti manserunt, idque reliquis ad Curiam collectis Rætis annuentibus aut certe non multum reclamantibus, respectu nimirum exsterorum populorum, Rætis alias finitimorum, a quorum subitaneis inopinalisque forte excursionibus ipsi hoc tutiores essent; cuiusmodi periculo in tempore cocurrendum illudusu provide preca-

vendum erat, ne, si potior bellice Retorum juventutis virtutisve pars undique in eundem locum coacta esset, dum illi rebus alis inteuti essent, ex improvis ab hoste alicunde in ipsorum fines impetus fieret; præsertim quum illis ipsis diebus rumor ad Rætos incerto auctore manasset, quendam famosum alias belliductorem e (cuius nomen prudentes silentio hic præterimus) erecritum millium ad octo vel decem couscriptum lustrasse; quibus certum diem ad certum locum couvenienti edixisset, unde Rætorum nihi minus, quam tale quid expectantium fines invaderent illosque sic imparatos opprimerent; idque causa et instinctu uescio cuius. Quod 10 consilii illo Rætorum subito evorto tumultu, divina providentia ita res volveule, præventum adque suffossum esset.

Quum supramemorati itaque Ræstorum Curiam venissent primartii diebus, extra menia locum castris ceperunt, novem quidem cohortes in suburbio ad portam superiorem et Amadei; sex 18 vero ad portam inferiorem dictam, in Quadra uempe episcopi quædicitur, Malesanis, Haldastenii et Trimontii, vicis Curiæ urbi vicinis et partim eius eluti suburbiis; idque totum Ræstorum primoribus, tum propter illos tumultus Curiam in subcomitium raptim coactis, reclamantibus et legatis obviam missis, quantum poterant sesvere monentibus et nequiquam prohibentibus, ne vi contra quenquam, sed ut jure, si reipublicæ causa opus esset, agerent; quapropter et legatorum illorum quidam deinceps periclitati, tandem uon levi poena a plebejo judicio multati fuerunt.

Tants igitur multitudini illi Curiam quasi obsideuti, licet uon so hostilleter, quæ ad commeatum pertinebant et quicquid usus vitæ alias poscebat, ex urbe quantum satis erat subministrabatur atque certa sub satisdatorum cautione suppetebat, quamdiu ibi morati sunt. Interim Curienese, portis obseratis pessulisque obditis, armatam illam et tantum uou furentem multitudinem ab ingrediunda so urbe arcebant, ut cui uon satis fidebant, quantumvis promitteuti se sine omni maleficio et ingressuram et rursus egressuram; sed appositis die uocteque custodibus certo destinatum duntarat illorum numerum, licet armatum, quotidie memibus accipiebant et rursus volentes emittebant, e civibus etiam et eorum operariis rus sa ad opera exeuntes et redeuntes; sneis tormeutis etiam præterea iu meuibus et marime in arce vel aula episcopali per circuitum

cum destinatis custodibus dispositis et in hostem, si quis forte foret, directis, certe non tam propter præstio jam existentes ac velut urbem obsidentes, quam propter Ingadinos, quos rumor obtinuerat hand sine multorum trepidatione adrentare et omnino vi rem constra Curienses gesturos; quos sibi præ aliis infensos esse, ut hi crederent, facilius ob motum septennio jam ante ab illis factum et talem titdem tum hinc inde serpentem famam adducebantur. Qui quam vanus rumor fuerit, ipsa rei docuit experientia, quum nec pedem quidem usquam Ingadini foras nunc extulerint, ut quoquam 100 armata manu per seditionem moverent; veluti qui illo jam memorato motu docti, stultorum exemplo, damoa occeptos sapere ac sibi cavere didicerunt, quam non facile pati deberent, se permoveri, ut ad tumultus exilirent. Quod etiam nunc satis vehementer ad illos tentatum fuerat.

se Ceterum quum sub seditionem excitandam, vel paucis ante illam novissime excitatam diebus, Rætiensis dominus cum aliquot omnium trium Rætorum partium proceribus Curiam die quodam sub vesperem ad conventulum agendum consiliumque capiendum venisset, qua demum via sibi aggrediendum seset, quo ingruenti malo so occurreretur illudque adventans averteretur, ibique statim sensisset, a Curiensi senatur raptim coacto consilia agitari de ipso forte et tribuum sententia jamjam invadendo, capiendo et custodim tradendo, perinde illico, quum vix dum hospitio acceptus esset, in ipso noctis crepusculo jam ingruente missilus se subdarit er urbe, se genis lacrimis madentibus, quod inde fuga cogeretur sibi consulere, ubi putasset se maxime tutum fore, paucis illorum eum comitantibus, quibas cum comitibus accesserat.

Inde vero, quo tempestati supra adumbrato modo jam ingruenti se, dum præteriret, subduceret, in partes Superioris Foederis Rebotorum, supra Silvam quam dicunt sitas, se recepit, putans se thi ideo tutiorem futurum vel tantisper, dum præsentis procellæ impetus transiret, tuto latere posse, quod omnia illic, dum alibi, ut supra dictum, turbaretur, silerent, nec quicquam contra se moveri crederet; potissimum quum primorum populi plerosque ibi cum saprimis sibi favere et causam suam ad plebem fovere persuasum sibi haberet. Dum igitur Lacsii moratur (spem illam, ut jam dictum, animo alens), qui vicus est populi Foederis illius, immunis

("die Freyen") appellati; ubi eo etiam securius agebat, quod missacum reliqua pontificia religione ibi adbuc vigeret et ipse sibi imaginaretur evangelicos tantum homines ubique se infestoss ibi habere:
ecce a manu quadam ibi plebejorum hominum illorum invaditur
captirusque ducitur, a quibus omnium minime id expectasset. Illi sigitur dimissis hand mora hine inde ad illius Foederis populos nunciis, illos excitant, ita ut statim illorum septem cobortes adfuerint,
sub totidem in aëre volitantibus vezillis, idque præ allis insigniter
armis instructi, nec secus atque si jamjam proelium cum hoste
esset insundum.

Quum autem quæ ad Curiam excubabant armatæ cohortes. legatis missis illos per fidem mutui inter ipsos icti foederis monerent subinde, ut eum, qui contra totam communem Rætorum rempublicam egisse accusaretur, Curiam in locum veluti medium et omnibus pariter Rætis cum primis opportunum adducerent, ubi 18 potior Rætorum Confoederatorum pars, armis propter rempublicam sumptis, jam collecta esset, ut ibi communibus omnium consiliis et judicio omnium nomine constituto judicaretur: illum tandem decimo calendas aprilis adduxerunt modo supradicto instructæ Superioris Foederis cohortes, totæ micante armatura fulgentes, quan- 20 tumvis plerisque eiusdem Foederis procerum renitentibus, sed multitudine, quæ illum ad Curiam expectabat, rursus veluti de publico hoste victo captoque ovantibus, at multis contra cordatis nec sane malis utriusque sexus hominibus illius mehercle miserandi domini penitissime miserescentibus, qui vilissime sane præ solito splendore 25 nitoreque indutus, vilissimo itidem equo, præ suo sibi adempto, vehebatur.

Ita semel duse et viginti armatorum Restorum atque eorum regetorum sane ac mire validorum juvenum cohortes sub totidem militaribus signis ad Curiam dieta jam occasione congregate fue-se runt. Verum septem, que postremo accesserant, ubi Rustiensem captivum, solum cum paucis custodibus porta intra menia acceptum, constituto judicio tradidissent, se rursus domum receperum actu-tum, relictis tantum ex se ducentis armatis, quot ex singulis Restorum partibus pro judicibus simulatque judicii custodibus vel iis, 25 qui urbe accepti judicio in jure agendo adessent, destinati erant. Cuiusmodi homium, iudicum sive custodum omine appellatorum.

suum numerum ratamque partem Ingadini etiam atque residui Rætorum, qui armatas cum vexillis cohortes eo remittere renuerant, prompte miserunt atque addiderunt.

Superioris autem Foederis cohortes discedentes monuerunt res liquas ad Curiam cohortes, ut suo judicum custodumque numero ibi relicto, idem et insi facerent, id est discederent ab armis. Hi vero, nisi prius fine negotii Rætiensis viso, recedere vel Curiam obsidione solvere omnino renuerunt. Sæpius etiam ab ipso optimatum Rætorum consessu hactenus continuato jussi, quantumvis severe 10 simul et modeste; imo ab ipsis quoque Helvetiorum legatis, omnium tredecim pagorum vel rerumpublicarum illorum nomine missis, serio et tantum non minaciter moniti, nihil curarunt; imo responderunt, se nullos pro dominis suis præter ipsas Rætorum communitates, quarum nomine ipsi adsint, qui quicquam in se im-15 perii habeant agnoscere; unde quum judicium ab ipsis cohortibus constitutum sit, cui communitatum nomine plena potestas sit facta in omnibus judicandi et decernendi, quæ præsens reipublicæ Rætorum ratio statusque postulaverit, potius eos, qui se pro Rætorum proceribus ac veluti dominis vane gerant, consessum suum solvere se debere, alias jam ociosum ac supervacuum; quod et factum est. At cohortes adhuc residuæ numero quindecim, ab ipso etiam constituto judicio (ut quod et necessaria edita custodia et reliquis omnibus, quæ ad juste libereque judicandum ac decernendum requiruntur, affatim esset instructum atque munitum) jussæ discedere, an nisi eventu de Rætiensi domino viso abire renuerunt.

Cæterum judicium supradicto modo et nomine constitutum cetaro calendas aprilis atque hac lege designatum, jurejurando etiam sie ab illis accepto, ut amplam Rætorum nomine auctoritatem ac facultatem haberent, non modo super bullæ pontificiæ que so dicitur negotium et Rætiensis domini factum, quod sibi jutur fuerit visum, judicandi, verum etiam super eos, qui a papa rocens auratæ militiæ equites creati essent, atque illos porro omnes, qui quid in Rætorum rempublicam peccasse judicari possent, ex illorum merito puniendi et omnia denique decernendi as sanciendi, sa quæ præsentem reipublicæ rationem ac salutem necessario requirere judicarint; ita ut quicquid in illis omnibus judicassent ac decrevissent sancivissentque, ratum esset et irrevocabile: septimo

tandem calendas aprilis Curiæ consedere in ipsa curia, jus ex legibus sibi præscriptis atque ex æquo et bono dicturi : indicium quidem ex hominibus plerisque novis constans, quippe si quis pristinos respiciat proceres, a quibus hactenus Rætica respublica in publicis Rectorum consessibus tractabatur atque administrata fuerat; sin autem privatos consessus consideres, plerique omnes non rudes nec prorsus imperiti, sed in sua quisque Jurisditione in jure dicendo exercitati, qui majores vel minores gesserant magistratus; velnti ex Curiensi senatn ad hoc judicium tres prudentes viri lecti fuere: Barnabas Crassus nempe, qui bacillum dextera ex more tenens, se veluti summus judex toti judicum consessui præesset, et Joannes Pontisella, Curiensis scholæ moderator simulatque civitatis senator, trium scribarum unus, Cathedralis Foederis nomine constitutus, veluti qui Græce Latineque alias egregie doctus, Germanicam etiam simulatque Ræticam linguam perite callebat, et Stephanus is Madoggus, qui ex 42 judicum numero nons esset.

Sic tibi omnes omnium Ræticarum Jurisditionnm ibi judices nominatim recensere ferme possem, qui apud suum quisque populam vel summum gesserant magistratum, quales fere "ammanos" "richterosve" atque "ministrales" vocant, vel alias in foro judi-ze ciario exercitati judices erant.

Ibi igitur, ubi sæpe memoratus Rætiensis dominus omnium primus productus fuit, qui Rætorum nomine accusatores constituti fuere hanc in illum actionem instituerunt per Balsarem quendam. Vatiensem, judicum unum (qui toto illo judicio accusatorum ora- 25 tor fuit, ut rursus reorum causidicus Joannes Paulus, Samadenns, itidem judicum unus), idque Rætice, quum ad illos judicum, qui Rætice nesciebant, Germanicam tantum linguam callentes, scribarum unus ageret interpretem. Primum præcipua papisticæ bullæ capita latius explicavit, quot nimirum modis et quam insigniter so illa cnm Rætorum reipublicæ libertate simulatque incolumitate pugnarent, quod et scelus mire exaggeravit, quantumvis religionis professione acerrimus papista esse diceretur; ita ut, si quæ in illo diplomate continerentur, impleta ex parte etiam tantum essent, Rætorum libertas (qua in orbe vix insignior hodie reperiator) salus- 20 que constare nequiret, sed pessum ire tota simul funditus nullo non possit modo; quum ipsum diploma, in medium prolatum, ad

verbum recitatum fuisset et in utramque linguam Rætis vulgarem translatum. Item dixerunt, quod Rætiensis illud quicquid esset diplomatis seu bullæ, Rætorum reipublicæ ac libertati inimicum, veluti quo hac oppressa, illa tota stirpitus everteretur, a papa impetratum, s in patriam ad eius perniciem ac eversionem adducendum curasset, idque contra manifestum Rætorum dominorum nomine promulgatum edictum, quo publice prohibitum esset, ne quis ditionis Rætorum quid literarum vel diplomatis a papa obtineret pro quoquam beneficio acquirendo. Rætorum alias indignationem inevitabilem subitu-10 rus, qui secus faceret; quod edictum ille ignorare non potuerit, quod ipse suo proprio sigillo munivit, veluti qui id temporis Rætorum legatis seu judicibus (vulgo "commissariis" appellatis) veluti summus judex præfuerit; quod præterea certo constet, ita ut inficias ire nequest, papæ diploma sibi esse redditum eumque illud se in sua habuisse potestate, quod ipso opere implere et efficar reddere tentarit, quum illius auctoritate suffultus, ex eius item tenore vel argumento Tiliensem præposituram invaserit, semelque præter Rætorum dominorum suorum conscientiam ac nutum occupatam, sua solius potestate nixus, filio suo episcopi decano locarit, et ea so super re edictum etiam, ut papæ legatus, procurator vel syndicus, publice promulgandum curarit; et reliqua accusationis capita, que, ut non multum ad rem facientia et parum etiam comperta, consulto omittimus.

Quæ quum reus perinde omnia, quorum fuit accusatus, per suum causidicum, supradictum Joannem Paulum (qui et in ferena sententia mitor accusatore fuisse fere peribbetu, professione licet religionis evangelicus), esset inficiatus atque pernegasset, judicatum fuit, quæstionem illi esse adhibendam. Qui tormentis adhibitus, ubi tertio post die, quinto nempe calendas aprilis, rursum productus sofuisset et elogium eius publice ibi recitatum, testaretur illum disarte esse confessum, præter reliqua, quæ diploma continebat, id animi se habuisse, ut, externo illorum autilio, qui in bulla continerentur, sæculari etiam brachio (ut est in bulla) invocato, que ibi perseripta sunt efficeret sieque tandem dominium in Rætos sibi se et suis adipisceretur, et accusatores hinc longe acriorem gravioremque adhuc actionem illi, ad eius confessionem, intendissent, sieque appareret omnino futurum, ut reus quadripertito dissecare-

tur, illeque demum videret, quorsum res esset evasura; consilio cum amicis inito, publica custodia circumseptus utique, respondit, usque adeo tantum in patriam perpetrandum scelus a se esse alienum atque se a crimine illo immunem, ut nec vel cogitatio id designandi unquam animum suum subivisset, quantumvis cruciatus, s immanitate adactus, id fassus esset. Unde judicum sententia rursus in carcerem fuit retrusus. Ubi licet longe quam antea atrocius tormentis laceratus, in eo tamen, quod postremo dixit, perstitit constantissime, id tantum confessus, cuius in priore actione insimulatus fuerat, de papæ literis ab eo acceptis suppressisque vel quas 10 dominos Rætos celasset, atque de Tiliensi præpositura, a se iisdem dominis Rætis inconsultis et insciis invasa occupataque, papæ bullæ freto; atque quædam alia parvi momenti in tanto viro a plerisque judicata. Propter quæ pridie tandem calendas aprilis damnatus, extra moenia sub divo in medio armatarum cohortium capite plexus 18 fuit et postmodum a suis apud divi Lucii tumulatus. Quum autem id facti in lung diem incidisset, primum utique septimang sancte, quæ dicitur, et dies immineret paschatis ac lætæ Domini resurrectionis memoria celebris, copiis discedentibus ab armis et ipse judicum consessus semel est solutus, die tamen post ferias illas 20 transactas constituto, ad quem denuo judices cum destinatis custodibus ac veluti apparitoribus frequentes adessent.

Interim varia caque inter se admodum diversa hominum de Retiensi facto atque supplicio seu morte eius judicia fuerunt, illum aliis accusantibus et rursus aliis ercusantibus. Et inter accusantes 22 quidem erant, qui, que diploma papse infelix continebat quaeque ipse Retiensis fassus fuerat pauca aut alias constabant cum iis componentes, que aliunde afferebantur in diversis locis dicta esse aut facta, nullo solido tamen fundamento nitentia, er illis omnibus omnino colligerent, sceleratum aliquot ac exitiosum imprimis in 22 Retos et inde in alias etiam evangelicæ dicta religionis gentes conclinatum; quod illo hand absque divino numine suscitato tumultu anterersum atque suffossum et Retorum cervicibus impendens pernicies submota fuisset; id quod illi quidem ita conjiciobant 22 hincque in sua confirmabantur opinione, dum cuncta in suspicionem

augentes, in pejorem partem, quemadmodum in sinistris fere fit suspicionibus, quæque interpretabantur. Cuiusmodi erant, quæ superius dicta sunt de delectu militum, illo circiter tempore a quodam belli ductore Rætis alias infenso habito, ac exercitu conscripto; s item quod uno ante mense in Volturena acciderat a duobus nefandis extorribusque sicariis Morbenio oriundis perpetratum, qui Roma, ubi exulaverant, in Volturenam missi, Meliensem concionatorem in æde sacra æneis tormentis a se petitum sauciaverant et probum senem Jacobum Germelinum, ipsos hinc increpantem et a tanto 10 scelere prohibentem, peremerant; et quæ iidem mox in fuga crepuerant, in lacu Lario cum aliis navigantes, atrocissima quæque, quæ propediem in Lutheranos istos et Volturenæ et passim Rætiæ hæreticos effundenda essent, ominati magis quam minati. Quales minæ etiam aliis alibi parum præmeditatis per idem tempus ex-18 cidisse feruntur. Quæ omnia præludia creduntur ab illis et haud dubia indicia in Rætos tum concinnatæ perniciei. In quam suspicionem et horrenda illa ac exemplo carens laniena tandem vocata est, que insequuto mox mense augusto Lutetiz et passim Gallizin reformatæ ibi religionis homines patrata fuit. Qualem suspicio se est etiam in Rætos et in alios passim ejusdem religionis homines perditionem decretam occultis consiliis fuisse, eodem ubique tempore detegendam et exercendam. Suspiciosis enim omnia in suspicionem rapiuntur.

Inter eos, qui illum excussabant porro, erant rursus, qui in illo subdefendedo omnino nimii erant; ut quippe omnia insontem illum supplicio esse affectum asserentes, ipsum Rætiensem dominum domino nostro Jesu Christo, mortem illius huius supplicio (hem!) et illius innocentiam denique huius innocentiae compararent atque (proh seclus!) assimilarent; idque non modo propter cause bonitatem, et quod evenisset illum mortem in ea septimana oppetere, quæ temporis revolutione illi esset similis hebdomadi, in qua dominus nostre Christus olim est passus. Unde et Rætiensis mortis auctores vel damnationis eius judices Judeorum Christi hostium similes calumaniari nihil dubitabant. Et nempe inter sacrificulos fuerunt, qui quum in illa septimana historiam passionis domini nostri Jesu Christi ad populum ex more enarrarent commemorarentque, singula illius ad Rætiensis causam mortemque referrent applicarentque.

Præterea inter accusantes magis, quam excusantes referendi sunt, qui dicere ferebantur maxime apud Helvetios: totam illam rem gestam haud historiæ dissimilem esse Waldmanni, equitis olim et consplis Tigurini: quem, populis urbis simpl et vicini agri Tigurini id agentibus urgentibusque, Tigurinus senatus coactas fuit ex 6 ipsa curia tradere, una cnm aliquot aliis ex senatoribus necnon lictoribus, velut eiusdem cum illo sceleris sociis aut certe ministris; idque reliquarum Helvetiorum conjuratarum civitatum sen rerumpublicarum oratoribus præsentibus assentientibusque. Qnod factum fuerit per causam atque per simulationem eius, quod dictus 10 dominus Joannes Waldmannus diceretur, libertati ac reipublicæ Tigurinorum non uno modo insidiatus, consilium etiam cepisse urbis Tigurinæ noctu Cæsari prodendæ et Svevicarum copiarum in urbem accipiendarum, quo ipse homo, alias ob scortationem simulatone tyrannidem (ut plebs eum accusabat) infamis. Chibnegensis 18 hinc comes creatns, imperium in Tigurinos adipisceretur. Quapropter tandem tortus et quantum ad mortem promerendam snfficeret flagitiorum confessus, octoginta tribus jam retro annis ca-

A. 1489 pite plexus fuerit, anno nempe salutis ortæ 1489, die lunæ Dominicam diem Palmarum appellatam præcedente, id est octava widus aprilis, extra urbem in prato, turba vel magie exercitu, qui decem plus minus armatorum millibus constaret, spectante, qui perinde prius discedere renuerint, quam Waldmannum poenas sceleris luisse vidissent. Post quem, paucis transactis diebus, eodem supplicii genere extincti fuerint quatnor adhuc Waldmannici crisminis participum: Oehemius, Henricus Goetius, Ulricus Rigelius et Widmarius, senes octoginta jam annos natus, senatorii ordinis omnes, præter eos, qui muro conclusi fuerint et aliis pœnis multati. Quam historiam vix primoribus labris Joannes Stumpflus lib. 6, cap. 19 libavit.

His etiam Rætiensis domini causæ æquiores erant ex ovangelicæ religionis hominibus quoqne multi, qui familiarius cum illo conversati hincque consiliorum eius penitus conscii et tamen minus affectibus, na apparebat, dediti, non omni quidem nozæ eum ezimebant, interim tamen dicebant: se nequicquam credere, illum unquam sa alicuius in patriam propriam prodendam perfidiæ se ipsum obstringere volnisse; ut qui alias apud Rætos facile primus habeba-

tur, propter majores opes acquirendas potestatemque periculum adiret, plane mentis impos, alias prudentissimus, tantum non modo publici honoris potestatisque, verum etiam privatarum opum, quas unguibus jam teneret, atque ipsam quoque adeo denique vitam samittendi; sed quod hoc ille captaverit duntaxat, qua alias erat in proprios filios indulgentia: ut dum filius suus Conradinus Curiensem episcopatum acquireret (ad quam alias dignitatem, qua laborabant ambitione, omnino aspirasse creduntur, spemque illius post obitum eius, qui adhuc hodie illam tenet, præsulis petiundæ con-10 cepisse quasi certam), in eius gratiam Tiliensis supradictæ præposituræ semel potiretur, quo tanto dignius interim ille pro solita magnificentia atque splendore vivere posset; unde et forte Sanlucianæ vel huic conjunctæ Benedurensi abbatiæ quoque inhiarit, Quibus si semel modo potitus fuisset, illorum contentum nulli 18 hominum quicquam negotii unquam bullæ illius occasione eum facturum fuisse omnino asseveranter affirmant.

Unde iidem censent illum tantam divinam indignationem incurrisse sibique conciliasse, non tam facto illo, quo sacerdotia illa filio captavit ambivitque, quam odio, quo in doctrinam evangelicam 20 alias ferebatur plus quam novercali, et linguæ petulantia, qua in doctrina illa conviciis insectanda usque adeo procaci et effrena utebatur, ut nihil ei esset religioni, quoties in illius mentionem incidebat, ipsum evangelium sacrosanctum ut diabolicum calumniari, dicendo: ,Quel evangeli dalq diavel\* (heu dolor!), id est evange-25 lium istud diaboli; ita ut et fratres eius Balthasar et Conradinus (qui minime dissimulanter alias præ se ferebant dictæ doctrinæ se favere) ad dicta eiusmodi, ut inauspicata omina horrescerent fratremque serio monerent, ut sibi ab ea procacitate caveret et linguæ temperaret, ne cum Deo bellum tandem susciperet, qui scriptura so teste (Gal. 6) haud impune irridetur; in cuius viventis Dei manus, qui ignis est consumens, horrendum esset incidere. Hebr. 10 et 13. Qualem admonitionem alias, si sapuisset, salutarem ille ut stultam naso suspendebat: hinc, inquam, illi divinam iram in Rætiensem dominum imprimis usque adeo exæstuasse autumant, atque illam as præcipuam causam eius fuisse, quod e tanta sublimitate eo humilitatis calamitatisque tandem misellus depressus sit.

Quellen sur Schweizer Geschichte, IX.

Cæterum quum non desint, qui potissimam immeritæ, ut ipsi judicant, mortis Rætiensis domini culpam in ipsos conferant evangelicos concionatores Rætiæ, maxime eos, qui id temporis Curiensis ecclesiæ ministros agebant, etiam hoc, veritatem ducem quam simplicissime ut ubique sequuti, prius expediemus, quam hinc discedentes alio nos transferamus. Fatendum igitur et non inficiandum. quod alias per se verum est, nempe exemplum quoddam papæ ad Rætiensem diplomatis Tobiæ Eglio et Ulrico Campello, Curiensibus per id tempus ecclesiastis, nihil minus quam id expectantibus, communicatum nescio unde fuisse aliquot ante mensibus, quam 10 rumor de illo ad vulgus increbresceret vel quam lis propter Tiliensem præposituram exorta ad Rætorum proceres in conventum Curiæ coactos primum deferretur. Verum quum difficile crederent Retiensem dominum, prudentissimum alioquin virum si alium, usque adeo dementem subito esse factum, ut rem tantæ molis se volvere 15 posse putaret, hincque suspicarentur, ne malevolofum forte aliquis (quales illi esse non ignorabant) eiusmodi literas invisas confinxisset, quo invidiam ei apud populum, si id emanasset, conciliaret sicque periculum crearet, præsertim quum quicquid illud erat sibi communicati exemplaris non modo inscite, sed et adeo obscure am- so bigueque scriptum esset, ut vix ægre etiam a maxime peritis legi et verus sensus eius percipi posset; illud quicquid fuit negotii ita silentio presserunt, ut ad tempus usque supradicti Curiensis conventus procerum Rætorum nemini id aperirent, nisi Joanni Pontisellæ b. m. et intimorum amicorum adhuc uni forsan aut alteri. es atque illis ipsis fidissimæ alias taciturnitatis: post etiam quam aliud eiusdem diplomatis exemplar, scitius simulatque certius vel perspicue magis exscriptum, sibi concreditum aliunde fuisset, Id autem homines ita celabant ideo etiam, quod Rætiensis potentiam. qua ille apud Rætos cum fratribus alias pollebat, non parum reve- so rerentur plurimique facerent; etiam ob affinitatem, quæ peculiariter Campello cum illis intercedebat, veluti cuius sororem domini Rætiensis frater germanus Balthasar Planta in matrimonio habuerat ex eaque filium sustulerat etiamnum superstitem, Joannem Baptistam Plantam.

Quum autem Rætiensis interim Tiliensem præposituram, ut superius patet, invasisset, quod constabat, hincque ipsis (dictis, in-

quam, Curiensibus ecclesiastis) suboleret, illum id audere papæ auctoritate demum fretum atque nitentem, quæ diplomate supradicto contineretur, sicque illud minime adulterinum aut in illius invidiam ab inimicorum aliquo (quod suspicati fuerant) fictum, id s nimis verum atque germanum esse; de quo tamen nihil nisi paucissimi forte in Rætia quicquam compertum habebant: cogitare coenerunt, si Rætiensis dominus dictum præposituram, Rætis de papæ diplomate, quid res esset, ignaris et ideo annuentibus, acquisivisset aut jam semel invasam obtinuisset, quod ut fieret in proso clivi erat, sic fore, ut Ræti nescientes et nihil minus quam id tale quid volentes, papæ diploma Rætiensi traditum contra se confirmarent atque illius ita potestatem in omnia, quæ ubique Rætorum ditionis essent sacerdotia vel ecclesiastica beneficia, que dicuntur, quam in dicto diplomate sibi usurpabat, approbarent, idque non 15 minus in illa, quæ jam olim in evangelicæ religionis sustentandæ et ministrorum illius alendorum usum conversa juxta doctrinam illam impenduntur, quam in ea, quæ pontificiæ fidei et sacrificulis nutriendis addicta sunt ac serviunt, - atque suam ipsi potestatem et libertatem quoque præterea, non modo longa jam temporis conso suetudine ac velut præscriptione, verum etiam articulis illis Rætorum hic confirmatam, in quos illi omnes olim anno Domini 1526 A. 1526 unanimi consilio consenserunt conjuraruntque atque deinceps hucusque continentur, absque omni contradictione et impedimento usurpatam, papæ, quantumvis inviti ac non putantes, itidem ipsi-

Quamobrem existimarunt se salva conscientia non posse ulterius, quod de pontificis bulla illa memorabili scirent, dissimulare et non Ratis revelare, nisi in Deum ipsum et in patriam perfidi reperiri vellent, dum in religionis simul et patriæ libertatis prodiso tionem in hominum gratiam consentirent vel saltem conniverent, quorum potentiam simul et gratiam mags reverentur plurisque facerent, quam pietatem in Deum et patriam. Unde omnino constituerunt rem non amplius homines celare, sed quod sibi de illa constaret, enunciare.

as met proderent,

Ne tamen amicitiæ immemores, in illius etiam leges peccarent, et quod illius esset officii præterirent, ipsum Rætiensem dominum prius monere decreverunt, quam cuiquam hominum quicquam ulterius patefacerent. Proinde quum ille cum suis in Martinianis nundinis adesset, ubi in conventu procerum omnium primum propter præposituræ sacerdotium cum Guiciardis contenturus erat, ut supradictum est, antequam controversia illa in consessu optimatum ventilari coepisset, duos fratres illius Balthasarem et Conradinum, nec- s non Conradinum Totzium Cernetiensem, sororis illorum filium, qui illo anno Ardeatinæ Jurisdictioni prætor præerat, ad sese in ædes parochiales, quo commodius res remotis arbitris ageretur, vocant, et adhibitis concionatoribus symmystis adhuc fere septem, veluti consultoribus et agendorum vel dicendorum ibi ad alios, si opus 10 forte foret, testibus, qui etiam per id tempus ad nundinas accesserant, quibus tamen nihil dum aperuerant, exponunt, quid de papæ ad fratrem ipsorum Rætiensem dominum literis accepissent atque compertum haberent, non de epistolis modo brevibus vulgo dictis (quæ triduo ante sibi ab illis ipsis, ad quos verba jam faciebant, 16 ostensæ fuerant et diplomate tamen dissimulato communicatæ), verum etiam de ipsissimo omnium abominabilissimo diplomate. bulla que vulgo vocatur. Atque audax ibi papæ in Rætos dominos factum plurimis verbis detestati, quid etiam in fratre domino sibi displiceret commonstrant aliquanto latius; qui nefandas Romanen- 20 ses merces a papa acceptas non Rætis dominis indicasset, sed sibi ut rem imprimis pretiosam detineret, quæ tandem patriæ et toti familiæ funesta futura esset et sibi ipsi feralis, imo et exitialis; item qui ex pontificii diplomatis auctoritate Tiliensem præposituram invadens, papæ ita potestatem in Rætos confirmaret et horum con- 25 tra potestatem simul et libertatem convelleret et in evangelicæ apud Rætos religionis abolitionem illam semel totam evertere quæreret atque ita se ipse eius facinoris accusaret reumque perageret; qui denique ambitione et avaritia cæcus infatuatusque et hinc tantis opibus ac tot a Rætis acceptis beneficiis non contentus et parum so pro illis gratus, patrize etiam libertati potestatique insidiaretur et rem moliminis plane insuperabilis moliretur et cuius potiundæ spem usque adeo frustra foveret, ut dum majorum, sed interim incertarum opum parandarum umbram sectaretur, periculum certum adiret, etiam quas jam possideret una cum vita amittendi, nisi in as tempore ab incoepto desisteret.

Unde supramodum serio monuerunt et quantum potuere suaserunt, ut quod nodum fecisset, adhue faceret, id est, ut diplomate illo, cum reliquis, quas haberet, pape literis, Betis dominis prodito traditoque, a Tiliensi etiam præpositura impetenda desisteret; alias se non posse hanc rem ad populum dissimulare, quod ipsis prædictum esse velint, quin eam illi patefaciant; ne piss perfid quando in patriam simul et in Deum deprehendantur, cuius gratiam infinito pluris, quam ullorum sub sole hominum vel gratiam vel potentiam faciant.

o Qua oratione atque consilio suo, sane, ut ipsi censebant, fidissimo, adeo nihil gratiæ ab illis, ad quos hæc dizerant, inierunt, ut
unde gratiam expectabant, præter contumelias minas quoque semel
referrent, nisi saperent sibique carentes quieti essent etc. Verum
paulo post remisso stomacho venientes ostendunt, fratrem Rætien18 sem vehementer asseverare sibi in animo nunquam fuisse, quicquid
papa scripserit, ut quicquam illorum, que pape litera continerent,
tentaret, nisi ut Tiliensem tantum præposituram, atque illam quidem vilem, filio acquireret; atque in eius rei argumentum velle se
magnum pape diploma seu bullam in ipsorum, Curiensium, inquama, ecclesiastarum oculus disserpere, modo ad præposituram
illam assequendam conniverent nec se hic opponerent; quod ut in
ipsorum gratiam facere velint, se per omnia sacra orare et summa
ope ab jiesi contendere.

"Ill autem spatio deliberandi duarum horarum sumpto, ubi re cum illis communicata, qui tum præsto erant, verbi ministris satis consultassent, responderunt, itidem dictis ecclesiarum ministris præsentibus, in domo parochiali ad divæ Regulæ ad id jusum collectis: si Rætiensis dominus quicquid a papa ea de re literarum habeat non coram ipsis discerpearit, sed Curiensi consuli, perinde amico so suo, tradiderit vel in illius conspectu lacerarit, simulatque a consilio petendæ præposituræ et reditumu illius a piis evangelicæ religionis usibus, quibus semel addicti sint, intervertendorum omnino destiterit, se prompte annuere atque etiam promittere, ut, quantum quidem in ipsis sit et jam præsentibus et reliquis evanss gelicis concionatoribus, silentium ad populum etiam intentissimum præstetur; non autem se pro aliis id promittere, si qui forte præterea sint de diplomatis negotio conscii; quanouma si diplomate prodito et cum reliquis papæ literis consuli tradito, a præpositura ouoque sibi vel filio vendicanda destiterit, rem adhuc salvam in integro et tuto esse, etiam si in vulgus manarit alicunde fama, Romanum pontificem eiusmodi literas ad Rætiensem dominum scripsisse, quas ille tum repudiarit nec acceptaverit, una cum juribus, s quæ illis contineantur; nec quicquam amplius periculi restare, ne quid forte hinc detrimenti illi accidat, modo infelix de præpositura usurpanda consilium una cum papæ literis repudiaverit; quod ut faciat, se itidem summa ope ab ipso contendere et per propriam ipsius salutem eum obsecrare. Cui consilio sibi ipsi imprimis utili 10 ac salutari si obsequi noluerint, ne se ipsos latum culmum ab officio, quod Deo et patrize debeant, esse discessuros. Quod si quid incommodi hinc insi Rætiensi acciderit (quod sibi dolori futurum esset et ut Deus clemens avertat orent), jam ante se testatos esse velle, quod ab omni illius culpa ipsi immunes et quam alienissimi s sint, quæ tota in illo uno pereat, qui sana sequi consilia re adhuc integra cervicosus renuerit. Ubi rationes etiam plurimis indicarunt. cur aliter agere aut secus, quam dixerint, promittere non sibi liceat; maxime quum, etiamsi impræsentiarum Rætiensis dominus diploma et cæteras papæ literas consuli tradiderit vel discerpserit et tamen » a papæ sententia, quam illæ contineant, quoad Tiliensem præposituram, semel ab ipso Rætis dominis inconsultis invasam, non discesserit, sed semel illam ex papæ literarum sententia ac contra Rætorum voluntatem obtinuerit: alias, ubi commodum visum fuerit aut libitum cætera quoque ex papæ diplomate invadere, haud ar- 20 dua nec operosa res futura sit, aliud prioris simile diploma et alias similes literas a papa impetrare aut huic talia reparare, modo, quod cum primis jam olim captat et quo nihil sibi antiquius esset, aliquando efficere tandemque assequi se posse speret.

Quæ tamen omnia concionatorum dieta frustra fuerunt; quum » Retiensis dominus, propria potentia simul et amicorum ope fretas (quorum majorem numerum fuisse tandem apparuit, quam quis putasset), suum memoratæ præposituræ quoquomodo indipiscendæ institutum persequi in suam extremam perniciem perretit. Ibi memorati Curienses ecclesiastæ literis ab una et altera Cathedrallum » communitatum admoniti neenon a quibusdam privatis hominibus,

'id periculi aut insidiarum alicunde noverint, ut rumor vul-

garis sit patriæ imminere communi, celarent, sed in illam fideles, quod scirent, detegerent: hic, inquam, dicti Curiensis ecclesiæ ministri Curiensem consulem et senatum consulunt, quid sibi hic faciendum esse suadeant. Atque ita ex illorum sententia papæ diploma s summa fide ad verbum etiam, quantum genuinus ferre potuit sensus, in Germanicam et Ræticam linguam transferunt et exemplis pluribus ex scriptis hinc inde ad reliquos Rætiæ concionatores dimittunt illisque sic, quæ res sit, simpliciter pandunt. Et datis præterea literis eos, ut ad suum quisque populum officium faciat. 10 monent, quos hortantur, ut a panæ insidiis sibi caveant, atque impræsentiarum quidem non a diplomate modo, sed et ab eo, qui equites auratæ militiæ creando amicos sibi apud Rætos parare satagat; et sic ne quid respublica damni capiat, mature dent operam, ita tamen, ut populos a seditionibus dehortentur omniaque jure 16 gerantur. Unde quum se a malevolis ut seditiosos suggillari sensissent. suam hic innocentiam itidem literis huc illuc datis, simulatque in comitiis Rætorum sæpius fortiter, ipso etiam Rætiensi præsente, ostenderunt. Quid? quod res ipsa illos maxime excusavit, quum qui omnium maxime illorum monitis acquiescebant, mitius et conso tra Rætiensem et alios egerint, ut Curienses, Davosiani, Ingadini, maxime Inferiores, et alii, quorum quum hi, Ingadini, inquam, per literas a Curiensibus ecclesiastis exquisivissent, quid sibi faciendum esset? hi innuerunt sibi magis arridere, ut non sicut cæteri tollant vexilla, sed justum numerum duntaxat virorum suorum. qui ad rem 25 jure gerendam requirerentur, mitterent. Quod et fecerunt. Bona autem pars corum, ad quos nihil unquam scripserunt, veluti pontificiæ religionis essent, in omnibus ferocior fuerit. Et licet aliqui, ad quos dicti concionatores literas dederint, plus satis efferati fuerint, non tamen id dictis literis, sed ipsorum ingenio tribuendum. 30 Hinc jam patere puto, quid criminis sibi plerique concionatores Rætiæ et maxime Curienses in illis motibus et imprimis Rætiensis domini negotio morteque contraxerint vel minus.

## Cap. 73.

Porro quum judicio constituto injunctum esset, ut præter bullæ negotium etiam in illos omnes quæstiones haberent et ex cuiusque merito animadverterent, qui in rempublicam quoquomodo peccasse judicari possent, et maxime qui alicuius horum trium criminum insimularentur: quod a papa equites creati essent, item quod diploma- s tis pontificii conscii negotium illud defendere ac promovere voluisse comperirentur, atque quod auctores fuissent, ut nobilis quidam Seracasteinius 1, nomine Conradus Rottus, in Rætorum reipublicæ municipium, Ræticis populis inconsultis, in reipublicæ fraudem detrimentumque susciperetur. Atque equitum quidem pontificalium 10 facile primus Joannes Baptista a Salicibus, Soliensis, postridie, qua Rætiensis subierat supplicium, calendis nempe aprilis, citatus in judicium, plurium accusatus fuit, præcipue autem quod Rætorum legatus pro Francisco Cellario liberando missus, non debita fide mandata exequutus esset, præter equestrem dignitatem, quam illis 18 ipsis diebus a papa esset assecutus, item quod Romam se contulisset. Ubi autem ille, causam dicens, suam innocentiam pro virili ostendisset: et nempe quod legatus pro Cellario liberando missus Mediolanum mandata summa fide, ipsis collegis atque etiam famulis suis testibus, fecisset; item quod equestrem dignitatem papa : ultro sibi Roma transmisisset, nunquam a se rogatus, quod ipsæ literæ testarentur; quod denique Romam quidem contendisset, sed non nisi a dominis Rætis Peronorum Clavennensium causa missus. nec aliud quam quod in mandatis habuisset, fideliter exequutus, nec ullis idoneis testibus convinci potuisset ullius contra patriam 25 commissi criminis, fuit judicum sententia: quoad vitam et honorem absolutus est et indemnatus dimissus, permissumque, ut populares sui, si voluerint, eum publicis officiis domi suze przeficere, et populares magistratus ei mandare possint; ita tamen ut publicis Rætorum honoribus magistratibusque in Volturena et in aliis provinciis 20 captandis ambiendisque abstinere deberet, eorum utique contentus, quibus non semel hactenus Retorum beneficio usus esset. Ubi tamen

<sup>1</sup> Conrad Rott von Schreckenstein.



eiusmodi sententia deinceps in publicis Rætorum comitiis et illi et aliis in id genus irrogatis penis relanata fuit et in eiusmodi censuris gratia clementer facta. Præteres quum auratæ illi militiæ equites recens a papa creati non erigua fuit motuum istorum atque impensarum in illis factarum causa (ita continebat sententia), pro ciusmodi sumptibus restinguendis atque pro ære alien hic conflato rursus diffilando irrogati sunt eidem capitaneo Baptistæ bis mille coronati solvendi, præter aureum torquem coronatis ad triginta valentem atque calcaria equestris diguitatis insignia, que judicibus 10 tradere, ut et reliquos equites, eum oportuit. Id quod factum est cohortibus quidem militum digressis ab judicum consessu primo nondum soluto.

Illis ipsis diebus, ante primi consessus solutionem judicati fuerunt tres adhue equites ex Yolturena, quorum Vincentius Quadrius to ducentis et doctor Mazzenus centum cornatis una cum torquibus atque calcaribus, ordinis eius insigniis, nec non literis mulctati sunt. Tertius autem eques quidem, sed non papalis, absolutus impune tulit. Hercules autem a Salicibus, id temporis Rætorum nomine Yolturenæ præses, quia audacia consoceri sui Rætiensis domini Sacinori anunerat, ut Tilliensem præposituram dominis Rætis inconsultis occuparet, et quorundam aliorum criminum accuestus, tertio nonas aprilis damnatus est semel provinciæ privatione, et in reliquis multatus est, ut Baptista a Salicibus (ubi tamen ei postmodum venia data est), atque præterae bis mille et ipse coronatis punitus.

20 Unum autem judicium inde suspensum in decimo estoc calen-

das majas prorogatum fuisset, ubi illud in diem huic negotio dictum convenit, inter alios reos etiam Conndinus Planta, Retiensis
domini frater, in curiam ad judiese citatur; 13. calendas maji eique
dica scribitur, primum quod conventui populi, de rebus illis consoultandi gratia indicto, se subdurisset et ad Helvetios recepisset,
velut parum bene sibi conscius; item quod non modo ad fratris
factum in præpositura invadenda connivisset, sed et illud pro virili
præsens et sciens contra patriam juvisset et causam illius ubique
fovisset. Verum quum ille citatus non impræsentiarum comparuissa set, veluti qui (sicut alias se hic excusabat) et ab initio motus vulgi
furore magis grassantis, quam rem ratione gerentis iram declinasset,
et nunc constituto a plebe judicio, ob fratris mortem infensas, non

satis illi fideret aut caussam quantumvis bonam salutemque suam rordere vellet, sed inter Helvetios tutior agens securiorem tempestatem expectaret, prudens sane: proscriptus a judicio semel fuit, spatio tamen undecim dierum concesso, intra quod illi comparere ao iltem contestari integrum esset. Verum mora judicio illo soluto, a quum aliud judicium in publicis Rætorum comitiis ab initio junii a proceribus lectum ac decretum fuisset, cui ut sib æquiori magila fichebat cuique Stephanus Willius, Curiensis consul, ut summus judex præfuit, acriter ibi multorum accusatus fuit illeque litem contestatus, causam ubi dixisset, ab actione quidem capitali ac criminosa, 1º qualis intentata ei fuerat, liberatus noza estimitur, ita tamen, ut pro sumptibus factis dissolvendis pecunia mulctatus mille coronatorum fuit.

Eodem die, quo dictus capitaneus Conradinus a priore judicio citatus fuerat, etiam alter Conradinus Planta, Rætiensis domini 18 filius, pontificalis sacrificulus, in jus vocatur, horum utique insimulatus: quod primo esset origo illorum motuum et totius, quæ parentem obruisset, calamitatis, veluti quo auctore et infelix diploma majus seu bulla et reliquæ non multo auspicatiores literæ Roma in patriam venissent; deinde quod, dum in Rætia propter so ea turbaretur, literas Tilium ad monachos super præposituræ illius negotio dedisset, in quibus interceptis non modo parentis et causa illius, quæ ipsis cum Rætis intercederet, sed literarum quoque mentio fieret, a se vel parente Mediolanum et Romam in patrize detrimentum haud dubie scriptarum, quarum fasciculum a se ad 25 Larium lacum missum commendabat, quo, ut recte curaretur, fidelis daretur opera; tertio quod, ob ea crimina procul dubio male sibi conscius, judicium declinasset hincque profugus exularet. Qui quum monitus vel publica juris formula citatus nusquam comparuisset, perinde atque patruus proscriptus fuit ; totidem tamen dierum spa- so tio, ut illi, etiam huic concesso libere in judicio comparendi. Qui tamen etiamnum ad hunc mensem februarium anni 1572 non comparens, in exilio agit.

Ab illo item judicio tum vel ex Rætis Confoederatis, vel ex subjectis Volturenis rei citati numero ad triginta septem fere, alli sa allorum in patriam commissorum criminum accusati; at omnes pecunize tantum condemnati fuerunt, majoris vel minoris, pro cuiusque intentati criminis nimirum magnitudine vel exiguitate, ita ut tota mulctaticia pecunia, in eandem summam redacta, tanta fuerit, ut adjunctis mille coronatis, quibus capitaneus Conradinus Planta mulctatus fuit, vel ut alii auctores sunt, octingentis tantum, atque decem s forenorum Rhenanorum miliibus, (quanta summa tandem Ræti cum Rætiensis domini liberis ean heredibus loco omnium parentis facultatum, quæ Rætis semel adjudicatæ fuerant, transegerant), ad decem et septem coronaforum millia centum et octo ascenderet, qui valent florenis Rhenanis 27373.

Citati præterea tum inter reos fuere Morbeniensis quoque cœnobii sancti Antonii monachi, ordinis Dominicani, veluti qui multis jam annis Rætis dominis plurimum facerent negotii atque molestiæ exhiberent, dum decreta, ab illis inde usque ab anno Domini 1558 A. 1558 tranquillitatis et reipublicæ causa sancita, et ab illis nihil minus quam 15 observarentur, et ab aliis ipsis auctoribus instigantibus violarentur, et maxime in evangelicos ibi homines per contumeliam plurima fierent, atque peculiariter Franciscus Cellarius, Morbeniensis evangelicus concionator, a Rætorum finibus abreptus et Romæ tandem supplicio affectus fuisset, et alia id genus non semel patrata. Ubi conco ventus illius prior, nescio cuius sibi conscius, fugam noctu arripuit in Italiam, sarcinis quibusdam exportatis; Gaudentius vero Caspanensis, subprior, nec ipse dominorum mandato comparens paruit, simulatum quendam morbum excusans; Baptista vero itidem Caspanensis, Vincentius Malaguzinus, Abundius et Alexander, Morbe-25 nienses monachi simpliciores rudioresque, ad diem judicio dictum venientes paruerunt. Et ubi causa dicta ad accusata responderunt illaque pro sua virili diluerunt, impuniti quidem dimissi sunt, sed his conditionibus: ut quum Ræti missuri sint in Volturenam commissarios, deberent cum ipsi, qui comparuerunt, tum subprior abse sens illorum ordinationem, quam sibi imposituri essent, expectare eamque observandam suscipere, interim autem domi se continere nec quicquam eorum, quæ sua et officii sui non sint, sibi sumere neve rebus novis studere, ad quemquam foras scribendo vel alia tentando, sed nec quemquam novitium in monasterium, contra doso minorum olim facta atque scripta decreta, accipiendo aut evangelicis hominibus aliquid obstaculi obiiciendo et concionatores con-

tumelia afficiendo.

Illi ergo ita liberati domum abierunt, verum mandata parum bona fide præstita sunt. Nam præterquam quod quatuor, qui comparuerant, egregie dominis imposuerant priorem excusando, cuius tamen fugæ pridie factæ, quam Curiam abirent, conscii fuerant. etiam subprior (cuius itidem contumaciæ illi, perinde falso excusando, fictum eius morbum obduxerant) fugam meditatus fuerat, si denuo citatus fuisset, et ideo sarcinam quandam composuerat, a propria conscientia procul dubio convictus. Idem post collegarum Curia reditum etiam eos absolvere recusabat, qui cum evangelicis quid commercii babebant vel hospitia illis præbebant. Assidue etiam 10 ultro citroque accipiebat et dabat in Italiam literas, monens priorem omnium, quæ agebantur. Præterea Baptista Caspanius supradictus post suum Curia Morbenium reditum non semel in publicis concionibus adversus evangelicos exclamavit, plebis in illos odium conflans; præterquam quod in Italiam etiam illo adhuc anno abijt, 16 omnia contra expressum dominorum Rætorum decretum et mandatum. Quid? quod ipsa quoque Morbeniensis plebs, a monachis instigata, imprimis a superiore, imo prioris profugi etiam clandestinis literis ad subpriorem animata, dominorum Rætorum mandata susque deque babuit.

Quum enim dominorum mandatum esset, ne ulla exterorum monachorum vel sacrificulorum opera Volturenze et Clavennensis comitatus populi uterentur, et ne ulli item novitii in Morbeniense coenobium susciperentur monachi: Morbenienses nuntios duos clam Rætis et prætore suo Comum miserunt ad monachum quemdam. en Andream Orgnanum, qui ex eorum petitione et instinctu Morbeniensium nomine, literis (ut hæ tandem interceptæ idonee hæc omnia testantur) Mediolanum ad Antonium Baldussam, Foroliviensem, Lombardiæ per id tempus provincialem, qui vulgo monachorum vocatur, datis, supplex oravit, argumentis etiam, quibus ille move-so retur, maxime efficacibus adhibitis, ut Hieronymus Caspanius, quidam monachus, non tamen illius conventus vel Morbeniensis hactenus collegii, sibi in prædicatorem concederetur; inprimis in domini ipsorum papæ gratiam, cui hoc magis sic ex illius animi sententia inserviretur; qui et tandem ibi priori superiori succederet contra as Baptistam Caspanium, qui jam a monachis illis prior esset electus. minus idoneus et ex domini sui papæ sententia. His ergo et aliis

provincialis expugnatus ubi petitioni Morbenniensium annuit, memoratus Hieronymus Caspanius a subpriore in coenobium receptus, quantumvis ab illo alienus, in prædicatorem vel concionatorem etiam Morbeniensis plebis confirmaretur. Qui, ubi quædam supelslectilia ex libris et panno exportavit, Mediolanum etiam abiit pro plena functionis suæ confirmatione a provinciale obtinenda, et ubi rediit, se pro monasterii domino gerebat, penitus imperiose agens, velut qui auctoritate præditus esset, quos vellet ex monachis excomunicandi, accusandi atque in carcerem denique conjiciendi; 10 contra Baptistam Caspanium nimirum, a monachis electum priorem, quem rejiciebat Hieronymus, subpriore etiam annuente approbanteque; qui duo consentientes Dominicum etiam Portejam, Sacconiensem, monachum perinde a conventu illo alienum, in monasterium receperunt; quæ omnia e diametro cum dominorum Rætorum de-16 cretis pugnare ex superioribus satis liquet. Tacemus hic, quod iidem Morbenienses in Rætorum dominorum et evangelicæ religionis ignominiam Bilitionensem quendam sacrificulum pro parocho retinebant, qui Vincentii Ninguardæ filium simul et filiam, olim ab evangelico ministro eiusdem parentis adhuc superstitis jussu baptizatos, ab 20 illius obitu rebaptizavit, id quod etiam per leges imperatorias capitale est. Præter alia adhuc prope innumera a privatis in Volturena et Clavennæ hominibus in evangelicos illic homines et illorum ministros hinc inde sæpius monachorum instinctu patrata per contumeliam. Quum Ræti itaque, hinc moti, juxta decretum ante factum tres

20 Quum Ræti itaque, hinc moti, jurta decretum ante factum tres commissarios judices amplissimo imperio, gladii potestate etiam et in omnibus suo nomine agendi auctoritate instructos, quæ sibi ad reipublicæ conservationem necessaria viderentur, in Volturenam destinarint, eodem anno, mense novembri, in Martinianis nundinis, 20 nominatim Dominicum Boldetum, Desertinensem, Herculem a Salicibus, Prægaliensem, et Lucium Gugelbergium, Majævultiensem. Supradictus Gaudentius, Caspaniensis, subprior, ut primum id nuntio accepit, se in Italiam, Mediolanum subdusit. Ubi ergo supradicti judices Morbenium venerunt, inter alia hæc, quæ ad monachos perstinent, ordinarunt: Primum ut monachi illi Morbeniensis monasterii dominorum decretis, olim anno Domini 1558 et deinceps in illum A. 1658 usque diem sancitis, in omnibus obtemperare eaque exacte obser-

vare deberent, sub pœna illorum indignationis, quam qui ex illis secus fecerint, incursuri essent; deinde ut monachi tantum, qui juxta dominorum decreta alias facta in monacsterio illo manere possent quique comparendo dominorum citationibus parzuissent, facultatem habere deberent, priorem, eumque ex se ipsis tantum, unum slegendi, adhibito tamen sibi in consilium prastore Morbeniense, qui per id tempus prætor fuerit, a quo prior electus confirmetur. Culus item prioris solius sit monasterium gubernare et que illius sint omnia administrare, atque cui denique soli, nec alii cuiquam, extra dominos Rætos cæteri monachi obedire juxta leges et regulas suas 10 sint obligati.

Postremo vetuerunt supradictis Hieronymo Caspanensi et Dominico Porteje Saccio, monachis a Morbeniensi cœnobio alienis, ne se quicquam in monasterii illius rebus interponant, sed ab eius administratione abstineant penitus, atque a subprioratu atque ab is usuprame tentaverant, sos e abdicarent, sub pona eorundem Retorum indignationis. Que ut executioni mandarentur, Gaudentio subpriore etiam quando forte redeunte, neogutum prastori Morbeniensi datum est. Hec ordinatio, a commissariis judicibus octavo idus decembris facta, postmodum undecimo ecalendas februarias Curie in publicia comitiis a dominis Retis per omnia approbata atque confirmata est et magistratibus Volturens Retorum nomine missis simulatque mittendis, in præsentiarum quippe creatis, injuncta commissaque, rigide executioni mandanda. Que omnia quam probe sint præstita, nihil attinet hic dioere.

## Cap. 74.

A. 1569/72 Ab anno 1569 ad 1572 inter duos optimates comitem Jacobum Hannibalem, Altamisiensem, et equitem Dieteganum Steleeum, Soliensem, octo Jurisdictionum apud Rucantios præfectum, magna simultas exorta est et duravit; idque primum propter Ascanium quendam, Amschristum, Larii lacus in Triumpilinis accolam. Qui socum duobus aliis equitem Pompejum Castellum Romæ, plumbeis glandibus e bombardis missis, duobus vulneribus affecisset, ex quibus

is postea convaluit, rumor passim emanavit, id instinctu comitis Jacobi Annibalis factum esse, non carente suspicione cardinali Amisiensi, Annibalis fratre, Constantiense episcopo, qui tum Romæ erat. Ascanius autem anno 1568 Morbenii ob id et alia captus et exami- A. 1568 s natus, comitem Annibalem cum fratribus insius excusans, nullius instinctu, sed proprio odio, quo Pompejum Castellum prosecutus sit, illud facinus Romæ cum sociis perpetrasse dixit; unde, comite Annibale per literas simulatque internuncios intercedente, liber dimissus est. Sed non multo post, quum a comite Annibale, ad quem 10 tanguam dominum et amicum venerat, nescio quam ob rem (vel ut comes se excusabat, propter nefanda quædam ab illo perpetrata fiagitia) in munitissimum carcerem conclusus esset, noctu elapsus recta Curiam venit: ubi rursus a magistratu comprehensus et tortus, ante et post cruciatum confessus fuit, se omnino Amasiensium, comitis 16 et cardinalis, fratrum instinctu illud facinus in Castellum Romæ designasse : unde morte fuit condemnatus. Verum circumfusæ turbæ intercessioni et præsertim necessariorum amicorum precibus donatus, liber fuit inde dimissus; ubi hic præsertim Piperelli sumtum jure cum illo factum præstiterunt. Qui postea varius, nunc Morbeso niensem, nunc autem Curiensem confessionem suam veram affirmavit et aliud stans, aliud sedens loquutus est. Sed Prosper Piperellus, ipsius agnatus, et Ferdinandus Beccaria, Sondriensis, Ascanium ad comitem Amisium perduxerunt eique reconciliatum ibi in bona ipsius gratia reliquerunt.

Post que Prosper Piperellus, Roboreti habitans, literas suo et fratrum nomine Curiz Ratorum ad Ferdinandum Austrie ducem dedit anno Domini 1571, quas eques Dieteganus Saliceus cum suis 4. 1571 coniunctim curandas suscepit, in quibus ille comitem Annibalem ad archiducem atrocis accusarit criminis, veluti qui propinquum 50 suum Ascanium, cum quo in gratiam jam redierat, contra jus et fas in carcere necavisset vel de rupe praccipitem dedisset, supplex principem orans, ut faciuus illud digne in comitem en legibus vindicare vellet, quum si quid peremptus Ascanius deliquisset, id a comite et cardinali instigatus designasset; quum hic parentem Ascanium 50 interim in arce sua Altamisio uti pignori retinuisset, dum nuncio acciperet Ascanium mandata perfecisse. Postea autem eodem anno idem Prosper Roboreti upblice. coram margistratu, literas marsitra-

tus illius auctoritate roboratas ac sigillo munitas confici curavit, superiorum ad principem Austriacum scriptarum longe dissimillimas, veluti in quibus se ipse mendacii arguens, superiores suas ad Austrize archiducem datas, inconstantissime se gerens, retractravit.

Idem mox die 9. calendas maji Haldastenii, prope Curiam, in s aula regiorum Galliæ legatorum non ore tenus tantum, sed et literis perinde solemnibus promulgatis vel instrumentis pluribus confectis eadem, quæ Roboretensi instrumento, retractat nominatimque affirmat, se spe viginti millium florenorum Rhenanorum acquirendorum ab equite Dietegano Saliceo inductum, ut comitem Anni-10 balem ad Austriæ principem supradictorum criminum accusaret. Ubi ergo comes Annibal illa utrobique a Prospero, sicut jam memoratum, esse dicta, scripta et gesta, in idem instrumentum per publicum notarium formaliter (quod a notariorum vulgo hodie fere dicitur) comprehendi procuravit, illorum ita comprehensorum exem-18 plar unum, una cum accusationis ad archiducem missæ exemplari uno atque literis item protestationis a se peculiariter factæ, in eundem omnia fasciculum convoluta, ad supramemoratum equitem Dieteganum transmisit: ubi Annibal in suis peculiaribus protestationis literis inter alia solenniter usurnata Dieteganum dirissime so plane calumniatus, omnium atrocissimorum eum probrorum accusabat, infamem eum, inglorium atque scelestum hominem, imo nefandum ac perfidum proditorem et quid non? nominans et illum a se talem tam diu habendum asseverans, quamdiu non idonee se ille ab illis purgaret, quorum Prosper Piperellus in literis retrac-se tationis suæ solennibus ipsum insimulasset vel accersivisset.

Unde memoratus eques Dieteganus, dictum Prosperum Haldastenii in aula esse scientaus illumque ibi nactus, judicio se ibi sistere eum coegit, quum, qui tum regium legatum Gallius ibi agebat, ad sequendum et ad diem respondendum vas pro illo semel, » licet admodum gravatim, fuisset. Ubi vero dies judicio dictus affuit, Dieteganus hie Prosperum omnium immanissimis convitiis onerat et tantum non totum obruit, inter alia asserens eum dignum esse, qui ob sua seclera, perfidissimi proditoris instar, quaturo equis discerperetur vel quadrigis, in diversas partes equis citatis, lacer distarberetur, Metii Suffetii utique exemplo; idque non uno nomine, et quis, si hadar etec comitem Annibalem ad principem Austriae

accusavisset, cansa fuisset, quantum in ipso esset, insontem principem virum quoad et vitam et honorem funditus perdendi illumone cnm fratribus fortunis omnibus evertendi atque præterea archiducem injustum judicem, imo homicidam faciendi et tanti denique s sceleris culpam in ipenm (Dieteganum, inquam) perinde innoxium (id quod jure affatim ostendere probareque paratns esset) conferendi, cuius ipse solus auctor esset, sicque se etiam injuste funditus perdendi; et quia, si recte comitem accusavisset, in propria viscera, quod dicitur, atque sanguinem perfidus esset ac eius proditor de-10 prehenderetnr et ita etiam ipsum (equitem sive præsidem, inquam, Dieteganum hic accusatorem) injuste perdere quæreret : quid talis, inquiens, non esset commeritus? Quum autem vadimonium hic a indicibus dilatum esset, id est dies alius ad jure agendum constitutus et in tempns commodius prorogatas, atque legatus regius hic 15 pro Prospero diutins vas esse omnino, nescio quo consilio, recusaret, indices sua sententia missum illum hic fecerunt et Prosperum ipsum inrejurando vadari jusserunt.

Qui quamvis juramento ex judicum sententia præstito cavisset, se ad diem compariturum, vadimonic tamen deserto se domunis so Roboretum suddurit nec nitra comparauit; verum paucis post diebus viator Superioris Restorum Foederis literas Haldastenium ad judices talit, significantes Prosperum, domi in custodia detentum, ab eius Foederis proceribus magistratu suo prohiberi, ne ad diem judicio dictum compareat; eo quod quum literas ille retractationis sum, ob quass intelligant inter partes ambigi, domi sum Roboreti coram magistratu confici curaverit, si alibi ob id in jus vocatus sequatur, quam jilic, ubi primum controversia sit orta, pugnet id cum illo foederis capite, quod diserte doceat contineatque, unumquemque ex Rætis Foederatis, qui sit accusator, eum in jus ibi voso care et jure experiri debere, ubi litis initium sit factum anspicatumque.

Unde quum mor aliæ literke a Roborotensi vel Mesaucino magistratu præsidi el equiti Dietegano redditæ fuissent, monentes, ut, si quid haberet, cuius Prosperum Pipreellum insimularet, in se duddecimum calendas novembres Roboreti coram jure compareret, qui dies judicio huic dictus esset, illeque annuisset in diem illus se compartirurum ac litem contestaturum esse: rursus paucis post diebus aliæ literæ ab iisdem veniunt, quibus eundem monerent, nescio quid causati, se prius constitutum vadimonium anticipasse et in quartum calendas octobres rejecisse, ad quem partes essent audituri jusque dicturi.

Quod Dieteganus, literis simul et nunciis in id ipsum peculia- s riter missis, planis disertisque verbis se accepturum recusavit, quantum potuit serio graviterque illos monens, ut superius a se ipsis constitutum vadimonium ratum haberent, ubi esset compariturus et adversarium illorum, de quibus supradictum est, sane enormissimorum criminum reum peracturus, certa quædam causatus, obse quæ ante prius constitutum diem comparere nullo modo sibi esset integrum. Verum quantumvis per nuncios suos solemniter protestatus fuerit, se quod secus, quam dixisset et ipsi semel constituissent, fieret haudouaquam approbaturum, sed causam suam alio, ubi opporteret seque deceret, translaturum ac conquesturum, Mesau-10 cini tamen judices, illa omnia nihil morati, in die posteriore loco constituto nihilominus ius dicere pergentes, accusatore haud expectato, reum sua sententia nozæ penitus exemptum absolvunt et ut virum per omnia bonum et omnibus numeris absolute probum a se judicatum dimittunt, mercaturam suam necessario secuturum: ita tamen, ut coactus fuerit quadringentos florenos sumptus jure ibi facti nomine solvere.

Quo circa præses Dieteganus id ita interpretatus, quasi illa sententia ipse indicta causa oblique damnatus esset, curavit haud mora subcomitia, que vocantur (bitagium), Curiam in suas impensas se indicenda conscribendaque; quæ et ibi peracta fuere eodem anno .4.1871 Domini 1571, decimo calendas novembres, a duarum saltem partium seu Foederum Retis, Cathedralibus nempe et Decem Jurisdictionum; quum Superioris Foederis appellati Ræti, causati nescio quid, conventum illum frequentare renuerint, quem vitio indictum esses se dicerent.

Duorum itaque Foederum Ræti quum animadverterint ea, que Prosper Piperellus in præsidem Dietganum direrat quorunque illum insimularat, ipsis literis, quas Annibal ad Dieteganum transmiserat, testantibus ab illo prolata atque perscripta fuisse, su non Roboreti intra Superioris Foederis Ætorum fines, sed Haldies stenii partim, Cathedralis Foederis limitum, partim vero Sanpetrii

in arce, extra Foederatorum Rætorum terminos, judicarunt, ex publici omnium Rætorum foederis inter ipsos in commune icti tenore, suum esse in hac causa, quod sibi justum, seguum et bonum visum fuerit, judicare ac decernere. Ubi igitur sæpius memoratum Prosperum Piperellum forma juris citandum et ut compareret monendum curassent, aut si quis causam pro ipso dicere illumve excusare ac defendere vellet, quod nec ipse neque quisquam alius curavit, atque præses Dieteganus totam causam necnon testimonia sua, quorum undique conscriptorum coacervatorumque magnam habebat 10 turbam, consessui illi coactorum Rætorum proposuisset et quam exactissime indicasset, attendentes illi, quam inconstanter seque indigne ac indecore memoratus Piperellus se in tota illa causa (ita illorum decretales literæ ad verbum pæne habent) gessisset, atque eo etiam observato consideratoque atque probe ponderato, quam in-16 genuis et integris hactenus transactæ vitæ moribus præses idemque generosus eques Dieteganus ad illum diem esset: decreverunt illum ut bonum probumque nobilem virum, quemadmodum hactenus, sic etiam in posterum habendum esse, et quod verba comitis Annibalis, Prosperi item et complicum eius in illum dicta honori so nominisque existimationi cum Dietegani insius, tum liberorum amicorumque illius nullo unquam tempore fraudi vel vituperio esse deberent, et ut quicquid huius sui decreti esset vel sententiæ, Superioris Foederis Rætorum. Confoederatorum suorum, juribus ac immunitatibus itidem sine fraude penitus esset. Hoc etiam subjuncto, 25 ut si vel dictus Prosper vel fratres eius aut quicunque alius illius nominis censeat, se hac sententia seu decreto gravari premive, possent illi comparere et jus ab ipsis contra Dieteganum petere; quod si factum fuerit, in proximis futuris Curiæ Martinianis nundinis vadimonium illis, ut oportet decetque constitutum, vel iudicium so datum iri. Reservato etiam ad ultimum memorabili comiti Annibali, ut si hoc ipsorum decreto sententiave gravetur, liceat ei ex argumento capitumque tenore pactionis hæreditariæ, quæ dicitur, inter serenissimos principes Austriæ, tanquam Tirolenses comites, et Foederatos Canos Rætos olim conciliatæ, legibus experiri. Postea 26 adhuc aliquoties in Rætorum conventibus ea de re tumultuatum

fuit, donec tota lis tandem consopita et sedata conquievit.

Ita quantum de toto hoc negotio, sane ut intricato ac perplexo, ita et parum honesto, constat, non potui non pro historici officio simpliciter in nostros hosce commentarios referre, iis omissis, que hominum conscientias de hac causa latent; ut de quibus nihil quicquam in alterutram partem, uti non debeo, pronunciare vel affirmare volo; que quasi sub judice Deo quippe adhue pendent, qui in novissimo demum die, ubi occulta hominum in apricum proferenda patefient, super iis coram universo humani generis costu juste incorrenteene iudicaturus pronunciabit.

Hoc tamen constat, quod quum magna olim necessitudo me- 10 morati comiti Annibali et equiti Dietegano invicem intercederet, sibi illam mutno renunciaverint, in simultatem versam jam inde ab A. 1565 anno Domini 1565 offensionibus inter eos obortis occasione controversiæ illo circiter tempore propter Curiensem episcopatum, ut superius suo loco traditum est, agitatæ inter Bartholomænm Sali- 18 ceum et Beatum Portensem. Quum enim inter partes convenisset semel, ut qui tum Romanam sedem tenebat, papa Pius IV., controversiam disceptaret interque ambigentes dirimeret, quod superius est etiam memoriæ proditum, dicuntur hic Amisienses cardinalis et comes fratres, qui tum temporis Romæ egerint, papam " avunculum adivisse, et ut litem non secundum archipresbyterum Saliceum, sed secundum Portensem daret, ab eo petiisse, causati nescio quam magnam vel salutem vel perniciem familiæ seu domui suæ ex alterutra re certo expectandam; et ita responsum pro voto ab illa obtinuisse atque rem, quam postularint, tandem impe- 25 trasse: quemadmodum quidem a Parmanensi quodam canonico. Phœbo Vario nomine, qui per id forte tempus Romæ in pontificis aula fuit, ad Saliceos tandem manavit auditione.

Haud minus certo etiam hoc compertum habetur, quod in relata jam odiosa inter Annibalem et Dieteganum ercitata conten-sotione, per Prosperum concinnata, is, qui tempestate illa Haldastenii vel Curis regis Gallorum legatione fungebatur, cum sua factione Annibalis partes summa ope sit tutatus, omnino contra ac regii legati anteactis temporibus ad Austriacos soliti fuerant. Contra quorum morem hi, super impendente causa invicem consultaturi, as sapius inter se ultro citroque concursasse dicuntur, atque peculiariter legatus ita se hic gessisse, ut quum ab illis, qui a Curiensi senatu missi fuerunt, urgeretur, ut ad Dietegani instantem postulationem aut pro Prospero, quem penes se in aula habebat, satisdato vadaretur, aut illmu vinciendum traderet, hinc ita commotus fuerit, sicut alias homo erat ad iracundiam proclivis et tantum non furibundas, ut non se continere posset, quin inter alia in hace tandem verba eramperet: se si nimis ab illis urgeretur vel plus sequo diveraretur, cito vel intra paucas horas militem a comite Annibale impetratum contra Curienses vel Ratos adducturum esse. Unde etiam, ubi id ad vulgus emanavit, fama etiam buius rei rumorem, out fere fit, in mains sugenet. Ræti ita se hio ostenderunt, ut nisi legatus ille, quæ sibi impenderet tempestatem olfaciens, mature se subdurisset, patriam Galliam cum suis tandem repetiturus, haud tuto in Rætia versaturus fuisset.

Qui praeterea pracipue in causa, de qua hic agitur, usus fuises fertur opera cuiusdam ex aulicis suis proxenetis ministrisve, nomine Flavii, er Italia evangelica religionis ergo, veluti quidem ipse præ se ferebat atque jactabat, profugi; qui quum Curiæ captus fuerit et in custodia detentus ob crimina quedam, quorum in Batorum rempublicam tentarorum suspectus fuit habitus, et hac occasione tanso dem etiam a Retice ditionis finibus erulare jussus, inter alia effutivit, causam illam inter comitiem Annibadem et equitem Dieteganum ventilatam domino suo legato constitisse (cuius probe sit conscins) coronatis ad quinquies mille. Hic tandem modico post tempore in Lepontiis, Bilitionine an alio in loco non satis scio, erulans, er insistitis petitus et tormenti ictu trajectus subito periit; cuius auctoris instinctu nescitur.

Haud secus de Ascanii sociis quoque sceleris in Pompejum tentati illis erploratum habetur, quod, quum in Lario lacu sub primo noctis crepusculo ferrentur, a quodam ignoto homine, in ease dem celloce navigante atque in hoc ipsam nimirum immisso, fuerint, dnm in eodem navigii angulo somuum conjunctim capiunt, duobus quibus armatus erat tormentis simul in ipsos displosis, subito perempti. Verum quorum auctorum instinctu consilioque hi etiam vitam ad jam dictum modum finiverint, perinde vulgo ignoratur, ssi ni illo demum die patefaciendum, quando, nt apostolus loquitur, Dominus occulta hominum judicabit, illorum simul conscientia attestante et cogitationius inter sese accusantibus aut etiam ex-

cusantibus. Quod etiam de cuiusdam alius illorum eiusdem facinoris consortis, Caponi appellati, exitu intelligendum est, qui et ipse simile casu interiisse dicitur.

Huismodi autem exemplis illius sententie admonemur: ab alio expectes, alii quod feceris ipse. Non etiam defuerunt denique, « qui testati sint, se a duobus quibusdam ignotis hominibus, altero gente Germano, Italo vero altero, attentatos fuisse, ut quingentis acceptis coronatis er Mediolanensi ducati in Ratiam abeuntes operam darent, ibi præsidem Dieteganum eundemque equitem Saliceum ex insidiis petitum opprimendi e medioque tollendi; via setiam ostensa rationeque, qua id facile commodeque perficere qui-rent, atque ubi, quinquaginta coronatis de memorata pecunia in præsentia acceptis, reliqua summa invenienda esset; quam sibi oblatam conditionem illi, periculum ercusantes, quod sibi hinc immineret, accipere renuerint. Qui, quantumvis jurati, verane an falsa is diternit, tjes viderint, qui elestimonium perhibuere.

## Cap. 75.

Illa circiter tempestate, qua proxime memorata et paulo superiora gesta sunt. Josias Simlerus, sacrarum literarum Tiguri professor (quo tristibus et parum relatu jucundis, quibus referendis
aliquandiu jam sumus immorati, paulo lætiora jucundioraque im—

A. 1871 misceamus), anno Domini nempe 1571, etimium illud opus edidit,
quod Rætorum procerum consessui vel senatui dedicavit; quo aliquot insignia monumenta reterum in idem rolumen conjunzit, qua
Latine olim de una persona et duabus naturis domini et servatoris
nostri Jesu Christi adversus Nestorium, Eutychen et acephalos sohæreticos solide et pie scripserunt atque ubi alias etiam impias
perniciosasque orthodoxe ac Christiame fidei adversantes harreses
perstrinerunt hi mor ponendi, dignitate, eruditione et etiam pietate summi viri: nempe Justinianus imperator, non magis belli
quam pacis artibus longe clarissimus; cui conjunctus est vetustissima Romani generis nobilitate et Romano item consulta quides
sima Romani generis nobilitate et Romano item consulta quides

clarus, sed literarum studio longe clarior, ultimus Latinorum philosophus, Anitius Manlius Severinus Boëthius; ad mee dno ex veter illa et nondum adec corrupta ecclesire disciplina Romani pontifices, Leo Magnus et Gelasins, ambo literarum divinarum cognitione et vitte sanctimonia preclari antistites; presterea duo episcopi, Fulgentins Afer Ruspensis, vir doctissimus et sui temporis clarissimus scriptor, et Vigilius Tridentinus, acerrimus contra hereticos vera fidei propagator, qui in Retorum prope finibus evangelium Christi docuit et pro Christi nomine mortem oppetiit martyr; postremo Joannes Cassianus, Eremita, Marentius Joannes, et Rustins Diaconus; qui etsi dignitate pares superioribus non fuerint, in his tamen scriptis, quod ad doctrinam et peritium scripturarum pertinet, facile summ locum dignitatempus tuenstur.

Illorum, inquam, de memorato Christiano dogmate scripta is opuscula quum noster hic autor omnia, in idem volumen ac velnti corpus justes magnitudinis a se conjuncta et nunc primum in capita distincta, argumentis etiam et summariis illustrata atque, quoad eius flari potuti, denique longe quam emendatissima ediderit, brevibus quoque additis annotationibus et duplici indice, uno rerum, alsetero locorum scripture: subjunzit his, ut ipse quidem dicit, brevem, sed aliorum judicio hand mancam et ideo satis prolixam et amplam controversiarum de persona et naturis in Christo narrationem, una cum collatione controversiarum nostri temporis; ubi et horum omnimu suus minime poenitendus diligenti lectori innotescit.

25 Quibus omnibus præmisit bene prolixam præfationem: ad clarissimos (nt ipse quidem ponit) et nobilissimos viros, magnificos dominos, judices, consules, ammanos ac senatores Trium Foederum veteris Rætiæ citra et ultra Alpes compositam. Que inter reliqua præcipue rationem reddit caussaque aperit, quibus motus hoc quicse quid est lucubrationis illis, quibus id nuncapavit, non tam dedicaverit, quam cognoscendum obtulerit, sane non temere, sed tantum non snmme necessario, si quidem illi, quod oportebat, recte quid suæ esset salutis et ad gloriam Dei ad homines illustrandam conduceret perpendere potuerint, et nos omnes non nimis rebns hisce "fluxis, imo perniciosis etiam, maxime avaritis et ambitioni, addicti essemns, præ quibus necessaria illa neglectui fere hodie habemus atque adec fastidimus. Verum quicquid etand fere hodie habemus mines sui officii parum memores hic faciunt, tamen quum Josias Simlerus memorati jam operis exemplaria tribus illis Rætorum partibus, trium Foederum nomine vulgo hodie insignibus, singula destinata et elegantissime lautissimeque quidem illa compacta ac illigata, illis eodem anno Curiam in Martinianas, quæ vulgo celebri s appellatione dicuntur, nundinas dono miserit, quæ et illius nomine per eos, qui per illud tempus Curiæ ecclesiæ ministros agebant, maxime Tobiam Eglium, Rætorum senatui tum ibi celebrato exhibita fuerunt; horum optimates vel oratores, quo aliquod saltem gratorum animorum specimen ad illum sibi habitum honorem vel 10 magis ad tam eximium in se collatum beneficium ostenderent, decreverunt auctorem argentem paterm, Curim satis affabre factm colatæque et imprimis trium Foederum insigniis egregie ibi sculptis ornatæ, aureis numis ad quadraginta aut eo amplius valentis, non tam dono remunerandum, quam gratitudinis monumento illo hono-18 randum

Ubi Joannes Planta, Retiensis tum dominus supramemoratus, huic consilio seu decreto adeo se non opposuit, ut illud potius pris aus virili inter primos promoverit, imo majoris etiam muneris donando suo quidem suffragio auctor fuisset, quum et illi exemplum soillius operis unum peculiariter dono misisset auctor. Cuius inauspicata tragedia, superius jam a nobis memoriæ prodita, sub ipsorum quippe tum actorum comitiorum eritu agi coepit publice.

Haud dissimili doctissimi Simheri consilio, nihil illi doctrina te pietate cedens, Rudolphus Gualtherus quoque, Tigurino ecclesion 12 minister longe quam praclarissimus, prior Stephano Willio, Curiensi consuli, veteri suo amico, libellum sex homiliis constantem dedicavit, ut ex illius ad hunc pracfatione libro pracfixa quidem patet, quem illo circiter tempore de incarnatione domini nostri Jesu Christi Germanice edidit.

Supradictarum tragædiarum porro de Rætiensi domino et reliquis, de Dietegano cum Annibale et Prospero, atque de Gantnero in Rætia eodem pene tempore actarum ac Rætos simul obruentium finem alia etiam causa et perinde fere odiosa invisaque lis excepit, que Rætos non parum turbavit; illa nempe, que toti Son-as driensi populo in Volturena cum Beccariis et horum sociis vel consortibus intercessit propter decumas. Hæc autem fuit huiusmodi;

Beccarize, viri nobiles et equestri auratze militize dignitate przediti, Nicolaus pater et Castellinus, Camillus et Ferdinandus filii, qui Sondrii arcem Maxegrium hodie incolunt, quemadmodum majores ipsorum olim antiquitus a vetustioribus Comensibus episcopis ita s et ipsi ab eo, qui hodie Comensem agit præsulem. Joanne Antonio Ulpio, beneficii nomine impetraverant vel in feudum, sicut hodie vulgo dicitur, obtinuerant susceperantque, duodecim forte retro annis, præter jam memoratam arcem Maxegrium cum adjunctis ædificiis etiam jus potestatemve decimas Comensis episcopi nomine 10 accipiendi, utendi et in suam utilitatem convertendi, de omni frumenti genere vel "bladæ", quam vocant, et leguminum, veluti de pisis, faba, canabe, lino et omni terra nascentium proventuum genere. qui ex more vulgari decimari solent, jus item silvarum et in illis lignandi, ascuorum præterea, quæ vulgo dicuntur, et pascuorum 1, 18 piscationis denique in Addua et venationis, necnon metallorum etc., idque ubique Sondriensis territorii, in locis non magis campestribus quam montanis, et in valle Malenggio, Castione et Andeveno, locis eiusdem Sondriensis communitatis omnibus; ita ut pro his omnibus clientelares supradicti homines beneficiario domino nihil reditus so vel usuræ nomine aliud pendere deberent, quam quotannis novenos cados ("brentas" ibi vulgari idiomate vocant) et quaternos sextarios vini atque senos et quinquagenos solidos usitatæ ibi vulgo pecuniæ vel rectius tot asses, qui constituunt quinque et quadraginta cruciatos Athesina moneta.

Quum ergo boc beneficiario honore ab episcopi procuratore vulgari more investiti, un totariorum vulgus loquitur, fuissent, annulo aureo illorum digitis induto, ut ibi moris est, et aliis multis cautionis ergo verbis et conditionibus positis, quæ instrumentum de hoc confectum continet neque necessario hur referimus: proscurator Comensis præsulis nomine agens, non contentus, ut clientes supramemorati jusjurandum ex pristina et hucusque usitata forma jurandi darent, novam illis præscripsit et ab reis ezegit; quod tum confectæ de hoc tabulæ satis diligenti lectori innuunt. Ad quam clientes jurati inter alia hea promisserunt.

<sup>1 &</sup>quot;asch e pasch" im Engadiner, "astg e pastg" im Oberländer Romanisch bedeutet "Atzung und Weide".

Primum fidem et obedientiam deinceps ab ipsis præstandam. cum præsenti episcopo et episcopali eius ecclesiæ atque mensæ. tum omnibus illius successoribus unquam futuris, qui quidem, juxta catholicam simul et canonicam regulam Comenses episcopi creati, enisconatum iniverint. Præterea consilium, auxilium vel opem at- a que favorem fideliter, bona fide et sine dolo malo, ubi episcopus ea flagitaverit, ipsi et eius ecclesiæ communicanda pro conservando. tuendo vel sustentando illius honore, statu ac salute. Item sese non futuros, ubi contra Comensem episcopum vel contra episcopalis insius ecclesiæ et mensæ honorem et facultates consilium 10 initum, congregatum, foedus ictum vel conspiratum fuerit, ubi privari posset vita, honore vel membrorum aliquo, aut unde ipsius. aut ecclesiæ et mensæ suæ episcopalis honori et commoditatibus seu emolumentis derogaretur aliqua in re. Item ubi intellexerint, aliquid adversus memoratum episcopum, ecclesiam et mensam ip- 15 sius communicatis consiliis agi, excogitari vel concinnari, se id, ut primum potuerint, illi aut procuratori illius, aut coram, aut per literas, aut denique per nuncium, significatum ire vel detectum. Se porro ipsi episcopo et ecclesiæ mensæque eius armatos vel inermes. ut res poposcerit, opem laturos et in obsequium præsto futuros, 26 quoties illius nomine vel per publicum ac universale edictum a se nostulatum ac requisitum fuerit. Se item memorato episcopo obstrictos obligatosque esse velle in omnibus, in quibus fideles clientes beneficiarii patrono seu domino benefico suo obnoxii jure sunt. Ad hæc fassi sunt se in omnibus et super omnia jurare, quemad- 15 modum ab ipsis jusjurandum exigatur, juxta utramque formam. non minus recentioris quam vetustioris iurisiurandi. Postremo eiusdem jurisjurandi religione se pro omnibus in instrumento comprehensis episcopi jurisdictioni subjecerunt.

Quum ergo Sondriensibus molestum esset jam olim, se e 13cunctis Volturense incolis vel indigenis tam diu sub illo decumarum et reliquorum, quæ Beccariarum tabulæ continebant, onere solos præ aliis gemere cogi, ubi nuncium acceperunt, judicium Curiæ in causa Rattiensis domini Rattorum nomine constitutum er plebe electum esse; qui in mandatis haberent, ut etiam in aliis, quæ ez 13republica essent, constituerent, et in eos, qui quid contra illam vel alias deliquiscent, ex illorum merito animadverterent: in spem venerunt reformationem jam esse futuram in omnibus præstantissimam absolutissimamque, et imprimis, quia omnis potestas penes judices majore er parte plebejoe esset eosque homines ferme novos, qui optimatibus vel nobilitati infensiores, plebejisque hominibus s magis propitii essent faverentque, quorum libertati essent pro sua virili foturi, fore, ut et hic et alibi cuncta pro voto sibi succederent liberioribusque vivere liceret.

Quocirca Curiam hac spe advolantes, jus a judice, qui dicto judicio præerat, contra Beccarias, suos adversarios, petiere. Quare 10 bis intra paucos dies mensium aprilis et maii anni illius 1572 Cu- A. 1572 riam cum adversariis legitime citatis venerunt, vel ad constitutum indicium vel post illud solutum ad ordinaria Rætorum comitia. Ubi cum Sondriensis communitatis oratoribus sive syndicis, hominibus illine oriundis aliquot primariis vel cæteris prudentioribus 16 peritioribusque, turba non modica rusticorum etiam Curiam loco posteriore venit, ex hominibus rudioribus et plane plebejis constans, vilibus omnino vestiti et ita macilenti atque exiles, improbo labore nimirum atque multa quoque inedia, ut apparebat, confecti. ut penitus miserandi essent, quod consulto quippe factum fuit, ex so peritiorum illorum haud dubie consilio. Quum ergo turba illa vilium vulgari iudicio hominum in ipsa Curiensi curia semel in unum Beccariarum, Camillumne an Ferdinandum non satis scio, forte incidissent, plus satis dure inclementerque ab illo, veluti vilia mancipia a sævo hero, accepti fuerunt, qui et contumeliose in illos con-25 vitiatus est. Quare, quum id sævitiæ haud paucis Rætorum misellæ turbæ misertis non parum displicuisset, Beccaria ille a magistratu-Curiensi coactus palinodia illos dignari, aliquantula pecunia etiam hine multatus fuit.

Quum Sondriensis itaque populi nomine agentes veluti actores so petiissent a dominis Rætis, ut memoratum populum a decimarum onere levarent et a reliquo Beccariarum reorum, adversariorum suorum, plus satis immiti jugo liberarent, rationibus allegatis, que mox suo ponentur loco, rei renitebantur; hoc unico argumento ac veluti fundamento mixi, quod dicerent: actores nihit habere, quod sa de ipsis jure conquererentur, quorum nihil ex suo illi dare cogerentur nec ipsi quicquam ab illis extorquerent, quam que sibi optimo jure deberentur, inde antiquitus sibi a majoribus suis jure

hereditario relicta, et hinc non minore jure sua essent, quam alii quique sua esse affirmant patrimonia, que a patribus suis hæreditario jure sortiti sunt ac possident; tabulis, quas a Comensibus episcopis inde usque antiquitus indepti essent, exhibitis oculisque patrum subjectis.

Ubi partes ab utrisque, et judicibus, qui priores fuerant, et patribus, pariter sententiam illam odiosam et invidia plenam declinantibus, a judicio simulatque senatu ad rostra rejecte fuere, id est ad Rætorum populos, quæ communitates vulgo appellantur, velut ad summum magistratum remissæ; decreto facto, ut tota a causa ad illas deferretur, ita tamen ut non ipsæ partes nec quisquam illarum nomine per communitates circumirent, sed quæ vellent utrique, actionem quippe et causam dicendam, ad illas perscriberent. Id quod olim lege cautum erat. Sondrienses ergo ad communitates libellis supplicibus missis priores, tanquam actores, 18 ad hunc modum scripserunt.

"Beneficentissimi atque clementissimi domini et affectu veluti indulgentissimi atque amandissimi patres. Supplices vos petimus, totius nostræ Sondriensis communitatis nomine in Volturena, qua non ipse vicus modo continetur et quod inferius in ipsa planicie 10 verum etiam quod superius in monte Sondriensi necnon in valle Malenggiana etc. ad illam pertinet, viri ad arma ferenda idonei plus minus octingenti, ut miseriæ nostræ miserti, quid nos maxime torqueat clementes ac propitii percipere et ita nobis vestris semper fidelibus subditis succurrere, ut nostri amantissimi patres, digne- 25 mini; eo nempe, ut quædam omnino intolerabilia cervicibus nostris incumbentia opera nobis adimere velitis, quibus diu iam a quibusdam apud nos opibus claris potentibusque hominibus (qui tamen haud nostri sunt domini, sed non minus, quam nos, vestro parere imperio debent vobisque subjecti sunt) gravamur et plus satis in- so clementer premimur; idque longe gravius, quam omnes reliqui vestri in tota Volturenæ provincia subditi: decimis nimirum, quas solvere cogimur (quantumvis segre et difficulter id a multis apud nos penuria laborantibus fiat) de omnibus quippe, qui nobis pro nostri et nostrorum sustentatione Dei beneficio nascuntur, proven- so tibus, nullis penitus demptis. Id quod cum omni et pietate et æquitate pugnat usque adeo, ut neque juxta divinum neque ullum

humanum jus id consistere possit; sicut divino auxilio freti speramus solidis veritatis et justitise argumentis probare et evincere nos posse."

, Namque (ut quisque sic rem habere intelligere possit) olim, o dum Volturena provincia adhuc Mediolanensi ducatui (quanto quidem tempore ignoramus) conjuncta erat, modicam quandam decimarum nomine pensionem annuatim ubique in provincia locorum Comensi episcopo solvebant. Postquam vero patres vestri vel vos ipsi, 60 iam retro annis, iustis armis et auspicato bello hanc pro-10 vinciam, victoria divinitus concessa contra hostes potiti, rursus ad manus vestras recuperastis, quum non diu post quidam Comensis episcopi nuncii in provinciam, ut decimas vel decimarum prætextu annuam pensionem exigerent missi, Tiranum usque venissent atque illam tamen augere amplioremque efficere tentassent; provinciales 16 hic homines, nullo modo id ferre volentes et subito motu hinc excitati, nuncios illos Stazzonam usque persequuti fuerunt atque hoc pacto usque adeo profligarunt, ut deinceps nihil nisi exiguam quandam decimarum nomine pensiunculam quotannis Comensi episcopo hucusque pendant, licet id quodam cum discrimine, quum quibusse dam in locis exile quiddam vini et frumenti seu bladæ, quæ vulgo vocatur, alibi vero aliquid pecunize vel alias parum quid honoris gratia tribuant.

grata vrouan.

"Uis soli nos supradicti Sondrienses non parvo illo modo annuo reditu, qui et nostra communitate Comensi episcopo (qui sunt novem tantum cadi vel brentæ et quatuor sertarii vini et quinquaginta ser solidi sive asses pecunise) penditur, verum etiam integris totisque omnium fructuum decimis dandis penitus immodiee gravamur, veluti quæ annis mediocriter benignis trecenta dossuaria onera vel somas vini et totidem frumenti, ut alios proventus silentio præte-soreamus, fere superant. Atque id quidem patimur a potentibus quibusdam et communitati sais gravibus, nobilitate insignibus hominibus, ut nempe sunt domini de Beccaria dicti et quidam alli, qui, quod magna vulgo auctoritate et ingentibus opibus fuerint atque pince, saits (quantum quidem nos explorar possumus) hominibus communitate er opposito essent plurimi boni et simplices, plebeji atque inopes homines: hine coacti sunt himseris es submittere, non

illis se opponere, imo ne quidem contra mutire ausi. Atque ita ubi in fundum, sive suum sive partim etiam alienum, aliunde tamen sibi ad usumfructum pro certo pretio usure nomine solvende concessum, diu operati sunt colueruntque atque multum sic cum sumprus, tum laboris impenderunt, oportel ces tandem decimam provenstuum partem generosis illis permittere, quum illi non nisi suprascriptam pensionem 9 brentarum et 4 sextariorum vini et 56 solidorum præsentis pecunise inde Comensi dent episcopo.

.Et non hoc tantum, verum etiam postquam decimas rite numeratas et omnia pararunt, non audent partem suam residuam 10 domum abducere, priusquam alteri priores decimas suas avexerint; et coguntur ita sua sub divo relinquere, quoad illis commodum fuerit decimas auferre; ubi tamen sibi interim sua sive sævitia aëris, sive aliis calamitosis casibus sæpe usque adeo pereunt, ut multis egenis hominibus supra omnem sumptum et omnem im-15 pensam operam vix tantum fiat residui, quanti decimæ sunt, quas dare coguntur. Ut nihil nunc dicamus, quod domini illi de Beccaria, a paucis demum iam elapsis annis primum, in silvas quoque inde usque antiquitus publicas dominium sibi usurpant, præter insigne etiam damnum, quod illi, dum ex silvis suo arbitratu lignantur, mi- :00 serorum hominum prædiis necnon ædificiis inferunt; et alia eiusmodi plura, prout literæ diplomatis sonant, quod a Comensi præsule sunt assequuti. Quod totum omnino nimium est, omnem excedens modum, imo etiam contra omne jus et fas existit. Unde jure postulamus, ut auxilio nobis sitis, ut ad id quod justum et æquum es est, tandem pertingere illudque assequi valeamus."

. Quoniam quidem, si direrint: se decimas illas et alia id genus privilegia a Comensibus episcopis acquisivisse et hinc justum id et zequum esse, respondemus; quod Comensi episcopo nihile ra decimis et de omnibus, quæ is illis in feudum, quod dicitur, tradictie, edebeatur vel cedat aliud, quam supramemorata annua pensio; i pso etiam diplomate, quod ille Beccariis dedit, teste. Atque illam quidem nos contenti samus ei prompte cedere dareque sine omni contradictione, vel quicquid compertum fuerit illi ex nostra communitate hactenus decimarum nomine cessisse, si quidem vobis, nostris se dominis, ut ita faciamus, placuerit. Et ultra hoc in nostra communitate ille nihiq quicquam habet, quod sibi usurpet. Noe enim habet

in nos imperium; sed vos solos, magnificentissimi obeervandissimique domini, pro nostris simul et adversariorum nostrorum dominis agnoscimus et amplectimur; id qued non vulgari cum lætitis certe dicimus. Quapropter etiam Comensis episcopus eiusmodi sibi in sinibus alienis potestatem usurpare hand debetat coant; talibus utique privilegiis vestrorum subditorum aliquem contra alium, in eius scilicet detrimentum, ornandi vel vestrorum et non suorum cuipiam tam ponderosa in humeros onera imponendi.

Debuissent item nostri hic adversarii jus decimandi vel alias se dagous immunitates non a Comensi opiscopo nec ab exterorum quoquam efflagitasse, sed apud vos, dominos suos, tantum quesivisse. Quamvis in Deo confidimus, quod, etiamsi tale quid illi a vobis, beneficis dominis nostris, qui omni in solidum potestate potimini, pettissent, tantum onus cervicibus nostris nunquam alligasse setis portandum, ut vestrorum subjectorum alii aliis, itidem vestro imperio parentibus, tam inquis conditionibus et zerumonsis ponderibus ferendis obnozii esse cogerentur. Multo minus Deo volente patiemini, ut exterorum quispiam sibi talem intra fines vestros potestatem rendicare tentet.\*

Quod si direrint: quod Comensibus episcopis id facere liceat vel quod ab antiquis inde temporibus ita fecerint et hinc justum sit, atque quod illa tanquam suum sint patrimonium, hareditario jure ad se delatum, id nos negamus, dicentes: quod etiamsi memoratus præsul noster dominus esset, quod non est, nequaquam tamen si di jure facere posset; et si fecerit, id neque coram Deo neque coram hominibus, vel neque divino neque ullo humano jure justum esse.

In veteri enim Testamento, quod dicitur, dominus Deus quidem per Mosen decimas populo Israelitico imposuerat ac dare
praceperat, ad nullum tamen alium quam divini cultus usum consovertendas, quan nempe sacerdotibus vel Levitis, templi et sacrorum
ministris, velut in patrimonium cederent; quo illi religioni ad Dei
cultum et honorem et totius populi salutem atque commodum vacare et munus suum obire libere possent, dum ita una cum suis
quisque familiis, unoribus ac liberis inde vitam tolerarent; quum
sa aliis facultatibus alioquin penitus omnino carerent. Quemadmodum
omne invenire est maxime Levit. 27 et Num. 18 etc.; haud secus
in novo Testamento, quum Dominus mandarit ordinarique, ut,

quemadmodum sacerdotes in templo olim sacra administrantes et altari assistentes ex sacro edebant et partem una cum altari accipiebant, ita et qui evangelium annunciant ex evangelio vivant (1. Cor. 9), et ut qui docentis sermone instituitur, communicet ei, qui se instituit, de omnibus bonis (Gal. 6). Licet ecclesia hodie om- s nino decimis non sit alligata necessario, sed hic libera, ita quidem ut sacrorum quippe ministros populus alere sit obligatus, verum hac lege, ut id juxta verbum Dei fieri possit libere, sive ex decimis, sive undecunque tandem unicuique populo vel magistratui visum fuerit commodum: ex huiusmodi tamen libertate sancitum est. ut 10 ubi decimæ dantur, ad divini cultus conservationem dari et ad ecclesiarum ministros tantummodo alendos sustendandosque impendi unice debeant; illos quippe ministros (ut quilibet justum esse cognoscere potest), qui iis dant operam, a quibus decimas accipiunt; ut quæ in nullum alium 'præterea usum sine sacrilegio converti 16 possint. Unde in jure pontificio quoque vel decreto plane diserteque non uno loco episcopis vel sub pœna etiam æternæ condemnationis interdicitur, ne ullo modo permittant, ut laici, sed tantum clerici decimis uti fruique possint, et maxime non laicis ullis beneficii seu feudi nomine eas conferre; id quod in Cæsareo quoque vel civili 20 jure multifariam approbatur. Qua super re juris utriusque peritos testamur."

Ad hec dicimus: quod, qui decimas a nobis exigunt, non clerici, sed laici sint, id est non sacri, sed profani, communitati nostre in sacris nibil quidquam inserviant; et quod eos, qui in sacris nobis so inserviunt, sive evangelici sint concionatores sive missantes, cogature i pasa communitas propriis sumptibus, utut potest, alere, alia scilicet in eum usum suppeditando, in quem decimas collocare conveniebat; ubi adversarii nostri propter decimas, quas accipiunt, nec tantillum ad illud subsidii vice contribunt. Et nibilominus so præter id, quod sacra nobis administrantes alimus totumque reipublicæ pondus sustimemus, oportet nos etiam decimas illis hactenus dare, qui eas neque alio modo ullo ad publicum commodum, sed ad suum privatum duntaxat emolumentum, non ad populum sarcina in aliquo sublevandum, sed potius ad illum deprimendum so totas convertunt illisque abutuntur.

.Quare etiamsi res, ut affirmant, se haberet, quod decimas ab episcopis Comensibus longo jam tempore susceperint, quum, quod centum annis (ut hodie vulgo jactatur) injustum fuit, nec una quidem horula justum sit, nihil quicquam illi nec in speciem habent, s quod facto suo jure obducant, ut satis jam est ostensum. Quod si ipsi vestro Curiensi episcopo id juris permittere noluistis, ut decimas laicis vel profanis hominibus locaret, sed eiusmodi decimandi jus apud vos, quod nefas et iniquum esset, penitus sustulistis abrogastisque: cur ergo Comensi præsuli id intra vestros limites, in 10 vestrorum vobisque semper fidelium subjectorum detrimentum ac perniciem, concederetis, qui nusquam alibi quicquam auxilii, defensionis vel præsidii, post Deum, quam apud vos nec habemus neque quærimus?

,Quantum vero pensionem attinet, quam Comensis antistes hac-18 tenus ex communitate nostra decimarum illarum causa habet, etiamsi neque ipse quoque, neque suorum quisquam communitati nostræ vicissim quicquam inserviens faciat: attamen propter majus publicæ pacis tranquillitatisque fovendæ atque alendæ commodum lubenti promptoque animo illam, si vobis ita consultum videtur, dabimus, se Porro si nostri hic adversarii forte dixerint, quod populus juxta divinam legem doctrinamque (Rom. 13) obligetur non sacros ministros modo, verum etiam profanos dominos alere, et quod hanc ob causam ipsis decimas pendere debeamus, quod majorum imaginibus præclari sint et hinc domini salutentur, id perinde inficias imus. 26 Nam domini quidem sunt, sed in sua, non autem in nostra. Neminem enim alias pro domino, qui in nos imperium habeat, nisi æque vos, nobis propitios clementesque atque magnificos dominos nostros, communitates trium Rætorum Foederum agnoscimus : atque vobis quidem, eisdem dominis nostris, aut magistratibus, quos nobis vestro se mittitis nomine, propensissimam nostram offerimus operam, ut quicquid jure debemus, promptissime etiam præstemus."

Postremo quum abunde jam, ut omnino existimamus minimeque ambigue tenemus, evicerimus, quod memoratis nostris adversariis minime ob decimas aliquid obnoxii simus et quod multo 38 justius nobis, quod hactenus contra jus et fas dare coacti fuimus, restitueretur, quam, quod nullo debemus jure, ultra solvamus: vehementer supplices vos, benefici domini et amantes juxta atque Quellen zur Schweiser Geschichte, IX.

amandi patres, oramus, ne nos, fidos vestros subjectos, patiamini alia etiam tyrannide oneribusque lignationum ex nemoribus, venationum atque piscationum ultra hactenus usitatum morem torqueri. et imprimis ne decimis amplius nos opprimi sinatis; ut, quod nobis post improbos ac amaros et diuturnos a nobis exantlatos labores divina largiente clementia tandem provenerit, eo nos itidem tandem ad nostri ac nostrorum, uxorum, inquam, ac liberorum justam. piam et honestam sustentationem frui læti queamus; ut etiam, quod alioqui legitimo nostro amplissimoque magistratui et ecclesiarum ministris alendis atque præterea templis et aliis publicis ædificiis 10 sartis et tectis præstandis, necnon munifico in egenos præsidio conferendo ex officio debemus, hoc satius, facilius atque hilarius promptiusque præstemus; atque ut etiam periculum seditionis denique et omne inauspicatum, quod ex nimia aggravatione oppressioneque oriri et nasci posset, præveniatur eviteturque: id totum quod ad pacem, 18 tranquillitatem felicitatemque reipublicæ, provinciarum ac ditionum vestrarum promovendam faciat. Illas ut Deus omnipotens et nater noster collectis, per unicum dominum nostrum Jesum Christum, æternum sua gratia et præsidio clemens salvas et incolumes servare ac tueri dignetur, precamur. Amen. Datum Curiæ Rætorum so A. 1572 die 25. aprilis anno Domini 1572.4

Ad illa vero Beccariæ rei vel Sondriensis communitatis adversarii scribentes responderunt, quemadmodum paulo supra commemoratum est, quo quasi fundamento recum causa et sententia niteretur, et sicut partim etiam et iis colligitur, que actores in causa as sua notarunt adversarios dicere allegareque, ad que ipsi responderunt. Quum autem rei inter alia sentirent, Rætos dominos vel communitates nihil in hac pendente controversis prius pronunciare debere, quam qui tum in tota provincia Rætorum nomine vicarium (qui dicitur) agebat suam ea super re sententiam tulisset, ita ut, so ubi ille pronunciasset, utra pars putaret se sententia gravari, liceret ei ad dominos Rætos vel eorum populos seu communitates provocare, et ad id Ræti domini ex olim lata lege annuissent, vicarius, qui per id tempus erat Antonius Saliceus, in consilium adhibito presside Hercule Saliceo, item secundum roso Beccarias dedit.

Quum autem id factum esset in Martinianis nundinis Curien-4. 1572 sibus anno Domini 1572 aut non adeo longe post, motus quidam interim æstate anteacta satis periculosus et tantum non seditiosus hac occasione evenit: Joannes Traversius, vicarii tum domi ægrotantis sororius, quum et ipse olim vicariatus officio functus esset, tum vicarii vicem obibat et de decimis ordinaverat, quod et inferim cUrris a dominis Rætis, in conventu quodam idem decernentibus, confirmatum fuerat: ut certi spectatæ fidei ac integritatis viri, ad id ipsum destinati, de eo, quod er decimis jam ab alterutra parte collectum vel reconditum esset, exactam ab eis, qui collegissent, rationem exigerent et exactam tenerent, ubi opus esset, reddendam; ed erliquo vero, quod er illis adhue colligendum esset, idiem destinati viri operam darent, ut illud rite numeratum in quadam iti-dem ad id destinata tecta seu horres conderetur, tandemque extritum, purgatum et probe paratum in eorum usum serraretur recte demum repositum, quibus tandem jure deberetur, donce nimirum vecrti quid super eo ab iis decemeratur, quorum id esset.

Quum autem paulo post aliquot Sondriensium hominum, ex vicinia in unum collecti, in sermonem de decimis adhuc controversis (ut fere fit, ut ubi quis dolet, ibidem et manum habeat) incidissent et ibi accepissent (ut ipsi quidem postea factum suum excusantes to dixerunt), adversarios suos Beccarias, nihil vel vicarii Traversii ordinationem vel dominorum Rætorum decretum moratos, partem aliquam decimarum esse aggressos, atque sua vel potentia vel ad dominos ac magistratum gratia nescio quali fretos, illam ad se translatam extritamque in suam redegisse potestatem ac proprios se in usus convertisse: quodque a viris ad id designatis rationem requisiti illam reddere recusassent aut certe non curarent; atque quod et hæc et alia eiusmodi plura ausi, omnia tamen impune hactenus a magistratu ferrent, quantumvis hic a parte diversa horum omnium admonitus esset, fide etiam ac ope illius implorata, ut talia so fieri, qua polleret potestate, prohiberet et adversariorum impotentiam cohiberet nec tam licenter eos grassari sineret; ad hæc auditione intellexissent, inquiunt, quod iidem adversarii sui minitarentur, se quod cum parte decimarum fecissent, idem etiam cum illarum residuo in adversariorum suorum contemptum facturos, nec suam se hactenus consuetam partem modo, verum etiam sociorum suorum, Laviciariorum utique ac Peregrinorum, atque adeo quartam decimarum partem quoque, quæ communitatis esset, in suam esse potestatem redacturos, quicquid magistratus has super re constituisest; quum etiam operarios ad id er alienis locis jam conduxissent, qui statim id operis essent aggressuri: ideo inter ipsos hinc motos convenit,— existimantes, quum ad factum adversariorum, qui priores id ausi essent, conniveretur, ad suum quoque, qui posteriores idem s nec quicquam diversi facerent factum, conniver majore jure debere, atque sibi etiam id impune licere—, ut statim postridie aliquanta psorum manus coacta in unum, adrevarios antevertens, messem frumentariam residuarum adhuc decimarum, rite alias obedienterque a se repositam, exterere occuparet illamque ad se adversariorum vermplo translatam convectamque in communitatis potestatem redigere; ita ut interim parati essent, ubi opus foret aut ipsi a magistratu requisiti fuerint, rationem de eo justam prompte obsequenterque reddere.

Ubi itaque postridie congregati illi messem memoratam ex 18 loco, quo reposita erat, auferrent, ut in proximis opportunis locis eam extererent flagellarentque, qui summum totius provinciæ magistratum gerebat præses, ab adversariis utique excitatus, ut putatur, aliquanta famulorum turba instructus accessit, inter quos fuere etiam. qui apud Rætos inter primores habentur. Quum ergo præ- se sidis jussu qui cum illo venerant furcas et flagella, quorum usus pro exterendo frumento hodie vice tribularum fere est, et alia ad institutum opus commoda instrumenta rusticis quibusdam eripuissent, eos illis pulsarunt et male multarunt, ita ut unusquispiam etiam tormento, quo armatus accesserat, alii cuidam a se illo ver-ss berato vulnus satis periculosum, ut fama in vulgus manavit, inflixerit. Qui insuper pecuniaria etiam multa mox a magistratu veluti seditionis auctores puniti fuere; quantumvis cuidam adversariorum suorum parti, Laviciariis nempe, partem sibi solito debitam poscentibus, prompte traditam cessissent.

Quum autem Sondrienses actores (ut eo rursus, unde digressi fuimus, redeamus), qui per vicarii simul et præsidis seutentiam causa ceciderant, ad Rætorum populos (quæ communitates dicuntur et quasi tribus) provocassent, illorum sententia per oratores suos Curiæ in comitiis Paulinarum nundinarum, anno demum salutis humans: st. 1673 conditæ 1573, — pronunciata superiores tandem evaserunt causamque obtinuerunt, semel vicarii sententia irrita facta. Verum hac

causa hic relicta inque locum suum servata, rursus nobis retrorsum est redeundum.

Quum ergo anno superiore, a Domino nato nempe 1572, diebus A. 1572 posterioribus augusti, immanis illa in Gallia ac famosa carnificina s in evangelicæ religionis homines edita esset, qua sexaginta illorum millia passim regni illius extincta esse affirmantur, ut superius per occasionem traditum existit, licet alii, semisse pauciores ponentes, dicant illorum numerum non triginta millia excedere, regius in Rætia legatus tum, qui quum inter tumultuandum vel ante tumul-10 tum Ræticum abivisset, rursus post illum paululum sedatum ad modicum tempus redierat, moz discessurus, rumorem in vulgus circa initium septembris hinc inde spargendum curavit: sibi a rege literis esse renunciatum, quod ipse omni culpa immanis illius stragis vacaret, ut præter cuius voluntatem contraque suum mandatum 18 illa omnia Guisiis auctoribus perpetrata essent; ita ut vix ipse tutus esset atque in magno versaretur periculo; quocirca et juberet, ut ipse legatus se (regem, inquam) ad confoederatos suos Rætos excusaret: cui factum illud vehementer doleat et qui hinc omnino operam sit daturus seriam, ut tantum scelus in illius auctores Guise sios digne ulciscatur.

Mor autem ante mensem illum exactum idem legatus penitus a jam dictis diversa sibi a rege renunciata esse dirit ac hiac inde dissiparit: amiralium nempe cum suis suo selere et merito periisse, ipso rege anunente, imo et jubente, ideo quod illi conspiratione inter se facta consilium cepissent, ipsum, regem, inquam, cum matre et fratre et reliquis amicis subito invadendi e medioque tollendi, eo quod rex non statim in auctores illius sceleris animadvertisset, quod in amiralium, tormento petitum et in brachio Lesum, designatum fuerit; id quod rex per eos, qui eiusmodi conspirationis conscii fuesorint, prius deprehendisset, quam illa erumperet, ideoque maturato eam antevertere coactus fuerit.

Ubi præterea legatus regius militem etiam a Rætis regis nomine ex eo, quod ipsi cum illis intercederet, foedere petiit, quo in turbis illis ab hoste tutus seste; quum idem et ab illis Helvetiorum as petiisset, qui idem cum illo foedus colerent et ei jam id annuissen. His autem homines in Rætia varie diverseque affecti fuerunt, ut diversarum etiam sunt religionum. Et nominatim qui evangelicam colunt profitenturque religionem, mire regi infensi hinc facti esse visi sunt, quum apud sese ita rem interpretarentur, quod eo, quod rex ostendisset se tam immani odio ac atroci ira in homines sui regni ferri, qui evangelicæ essent religionis, satis prodidisset, quid animi in se etiam et in omnes, qui ubique eiusdem essent religionis, gereret atque eodem crudelitatis exemplo cunctis pariter evangelicis minatus esset, eos monens, quid sibi ab ipso polliceri deberent: juxta illud: multis illum minari, qui uni etiam tantum, nedum tot piis hominibus, faciat injuriam. Unde ut erant, oni nihil dubitarent palam dicere, nihil quicquam amplius blandis ac mellitis so vulpeculæ verbis prolixeque promissis esse fidendum; non magis quam Herodi Judæorum regi alicui, vulpis appellatione ab ipso etiam domino Christo notato; quum non semel jam, inquiebant, atque nunc demum recte fideles, non tam alieno, quam proprio exemplo ac periculo edocti, cantiores facti esse deberent, ut ab 18 astutissimo crudelissimi Herodis consilio sibi caveant deinceps; veluti pro certo asserentes, nihil amplius evangelicis a pontificiis usquam esse tutum; quum hi hoc axioma olim in Constantiensi concilio fabricatum cusumque: nnllam fidem hæreticis esse servandam, veluti oraculum longe Delphico certius haberent: ono nixi, ut illud se omnium nefandissimum horrendissimumque scelus in Gallia recens editum perpetrare non dubitassent, ita verisimile esse, imo pro re velut compertissima habendum, simile dirissimi illius sceleris consilium funestissimum concinnatum ac machinatum fuisse in cunctos. oni nsquam essent, maxime in Rætia, evangelicæ fidei homines, eo- 25 dem tempore cum illo edendum erumpendumque. Quod et procul dubio, illi dicebant, iam impletum consummatumque esset, nisi Dens, qui impiorum consilia irrita facit, certis mediis prohibuisset avertissetque. Id quod ex quibusdam dictis ac velnt diris ominibus colligebant, a diversis hominibus ac quasi inauspicatissimis avibus so hinc inde et in Volturena et alibi Rætiæ prolatis, quæ incautis illis ore excidisse affirmantur; quale illius dictum fuisse fertur, qui paucis ante mensibns dixerit, panlo ante suum obitum; intra semestre tempns futurum esse, ut sciatur, quinam futuri sint miseri; ipsene an alii? et alia ab aliis dicta, omnia tamen in idem recidentia atque as in hoc convenientia, ut testarentur, illos scelerati ac tristis alicuius consilii conscios, ne auctores dicamus, fuisse et detestandæ conspirationis in evangelicos homines concinnatæ, cuius perpetrandæ ministri ubique ab ipsissimis coryphæis subornati essent; qui deinde, si rem implere potuissent divinitus non impediti, suo illo aziomate, ipsi impii omniumque hæreticissimi simulatque scelestissimi, in • erangelicorum hominum maxime pios ac fidelissimos quosque usuri fuissent illudque suo sceleri obducturi, sicut dicerent: fidem hæreticis non esses servandam.

Ad hæc qui passim per Rætiam evangelicarum ecclesiarum verbi ministri erant, dicti concionatores, in hanc ferme sententiam 10 ad populos (ut in quibusdam literis, quibus illi se mutuo instruebant, est invenire) verba faciebant: , Videte, fratres in Christo charissimi, " inquientes, rei indignitatem. Quum hostes Christi execrandi nuper tantum tamque enormiter immane, nefandum atque omnium atrocissimum facinus, imo foedissimum scelus, scelerati ipsi, in Christi 16 membra, imo in Christum dominum ipsum, quantum quidem in ipsis est, perpetrarint, ut superioribus diebus intellexistis - longe Anna et Caiapha, Pilato et Herode sceleratiores -, adhuc tamen tam perfricta sunt fronte, ut tale facinus suum excusare audeant et alio non minore scelere quicquid illud est sceleris velare palliareque; se atque insuper a Rætis simul et Helvetiis flagitare, ut sumptis armis illud ex illo ter quaterque, imo infinite detestando foedere defendamus, quod nobis cum ipsis sit conciliatum; quo nos quoque in sceleris sui partem pertrahant, et ut quemadmodum jam non semel Christicolarum sanguinis effusores (heu dolor!) fuimus, ita etiam 25 huius nunc innoxii Christianique cruoris, per tam nefandam proditionem ac sacrificorum scelus effusi, participes efficiamur; quod multo illo enormius est longeque id superat, quod Judgorum sacrificuli per regum principumque suorum manus patrarunt, Namque etiamsi illi Christum dominum ipsum, Joannem Baptistam, Stephaso num, Jacobum apostolum utrumque et reliquos latrocinio peremerunt et per Judam et falsos testes etiam perfidissime prodiderunt, non tamen id tam scelerate tantaque perfidia atque hi peregerunt; quum nunquam illi, pace cum Christo et suis confecta, illis jurejurando quoque et tabulis confectis suoque sigillo munitis ac robose ratis caverint, ipsos cum sua religione et doctrina a se fore tutissimos, quod deinde totum violarint, non Christum et membra eius sub amicitiæ specie, contracta affinitate et simulatis puptiis prodiderunt, nec enim dissimularunt se infensissimos Christi hostes semper esse. Annas et Caiaphas, et reliqui Judgeorum sacerdotes: id quod isti totum, pudore omni absterso, nunc designarunt. Ut magis Herodi et Judæ, qui nequiores crudelioresque habentur, similes sint, quam Annæ et Caiaphæ, qui adorando et osculando Christum a et innocentes eius homines hodie perinde prodant et perdere opprimereque quærant. Verum soletur nos, fratres, quod licet videantur quandoque illi quod cupiunt perficere et Christum cum regno suo prorsus opprimere in morte, imo et sepelire, qui tamen hostibus suis omnibus frustratis semel a mortuis resurrexit, semper in suis 10 resuscitatur, et qui semel hostes suos vicit, semper eos superat et cum suis æternum regnat; quum illi contra se insi potius, quam Christum et membra illius, in quorum corpora tantum, non item in animas, permittente Domino, potestatem habent, tandem perimant totosque cum sua superstitione opprimant ut cum Herode prisco, 18 Pilato. Anna. Caiapha æternum pereant, Quorum et in hoc hodierni Herodes, Pilatus, Annas et Caiaphas, cum tota sua execranda factione, similes sunt, quod, quemadmodum illi non putarunt satis esse, Christum per summum falsorum testimoniorum scelus perimere perque Judam prodere, nisi scelus sceleri addentes suum 20 scelus ignominiamque ipsi affricarent et in omnium innocentissimum congererent, calumniando utique, quod ipse tale supplicium commercisset, qui seditiosa sua doctrina totam Gallilæam simul et Judzeam implesset, qua populum ad seditionem incitasset, ut a Cæsare rege suo deficientes ac tributum illi negantes, ipsum in 28 regem amplecterentur, et alia id genus mendacia contra illum effingendo evomendoque: ita et hi, quum tam eximia tot Christi membra tanto scelere trucidarint, illa nunc latrocinii insimulent eiusque sceleris, cuius ipsi potius rei sunt deprehensi; dum scribunt dicuntque, prima cantilena mutata; amiralium cum suis suo scelere se periisse, rege annuente atque jubente, eo quod illi conspiratione facta consilium inter se inivissent, ipsum regem cum matre et fratre ac reliquis amicis invadendi et subito oppressos e medio tollendi. Id quod ex illis rex cognoverit, qui eiusmodi conspirationis conscii sociique fuerint; scilicet quasi oporteat omnes sine con- sa troversia id credere et velut pro indubitato tenere, quantumvis omnia reclament, quod tam Christianissimi, imo tam Christo infensi

apertique hostes dixerint; atque quasi nesciamus adhuc hodie inter Christi discipulos, non paucos Judas proditores minime deesse, nec hostibus veritatis, magis hodie quam olim priscis illis, usquam perditos homines deficere, qui patiantur se pari calceorum vel vini s poculo aut saltem coronato uno et altero conduci, ut mendacia pro veris prædicent contraque Christum et sanctos eius Stephanos protomartyres falsa testimonia dicant; in summa, quasi verorum sit Christianorum hominum, patri potius illi mendaciorum filioque eius Antichristo cæterisque illius filiis et huius creaturis fidem habere, 10 quam Christo et sanctis eius. Quod longe absit; maxime quum Christiani, qui tristissimæ huius ac omnium funestissimæ tragædiæ spectatores fuerunt, longe ab istis diversa afferant atque testentur; imo quum hodierni Pharisæi ac infensi Christi hostes soricum instar suo se judicio prodant et perinde, atque olim patres ipsorum (qui 16 nempe ridiculum in vulgus rumorem dissiparant, quod dormientes milites vidissent discipulos Domini venientes et corpus eius suffurantes), suis se verbis capiant falsique ac mendaces deprehendantur: quum ab initio dixerint, regem ad suos se confoederatos excusantem scripsisse, quod facta illa laniena vehementer sibi doleret, in qua 20 ipse ab omni culpa immunis esset et vix cum suis ab imminente vi tutus, qui omnino sedulam esset operam daturus pro sua virili, ut tantum scelus in Guisios, qui eius auctores essent, digne ulcisceretur: nunc autem mutata voce fateantur, rege auctore et auspice illa omnia facta esse, nimirum ut se suosque ab impendente pernicie as tueretur; ab illis videlicet, qui inermes fuerunt et quibus regia custodia ipso rege fatente adhibita fuit, a qua et fideles proditi, primum invasi ac perempti fuere."

Quod si amiralius inermis Parisiis cum suis regi insidiatus est.
quid tot miserse matrons vel mulieres atque innonii pueri per totam
so Galliam commertii sunt, ut usque adeo atrociter trucidarentur?
Annon lippis et tonsoribus, quod adagio jactatur, apparent mera
impiorum mendacia? et illa omnia ex ante composito is facta esse?
Quis id nisi mente magis, quam oculis captus non videat? Cavete
ergo, viri fratres', hic inferentes dicebant, quam cara vobis est anismarum vestrarum salus, ne tanto vos unquam piaculo obstringatis,
ut militem in defensionem tanti sceleris concedendo zetrna vos
irmominia contaminetis, et omnium imporum Christi hostium, qui

unquam ab zvo condito fuerunt, mensuram implendo, divinam ita in vos iram, plus satis alioquin diu jam iritatam, deriveits; ita ut rei constituamini totius sanguinis innozii, qui effusus est a sanguine Abelis usque ad sanguinem Zacharise etc., id est ad sanguinem innozium postremo in mundo effundendum. Quod ut Dominus potens simul et verar Judzis minatus est et tandem ad unguem, quod minatus est, præstitit, ita haud dubie idem adversus cunctos illorum similes præstabit.\*

. Verum ex foedere cum illo icto, dixerit aliquis, debemus concedere regi militem. An fidem foederis aliquam eis servare de-10 bemus, qui omnem fidem et juratum foedus in proprium etiam sanguinem violare non dubitant? Num tale inivimus foedus, ex quo debeamus ipsam veritatem, imo Deum ipsum, cuius toti sumus, impugnare? et cuius gratia in Deum quoque injurios perjurosque nos fieri oporteat atque flagitia etiam atrocissima quæque defen-18 dere? O infelix ergo execrandumque foedus! Quodsi etiam tale foedus percussissemus, servare tamen illud haud deberemus, non juxta verbum Dei modo, sed juxta ipsum etiam jus decretumve papisticum: quod inter alia ita habet: In male promissis rescinde fidem. In turpi voto muta decretum. Quod incaute vovisti, ne fa-so cias. Impia est promissio, quæ scelere adimpletur, etc. Quæ omnia exemplis, licet diversis, ex ipsis sacris literis petitis probantur: Davidis, proprii, sed interim temerarii jurisjurandi fidem pie simul et prudenter solventis (1. Sam. 25); et populi Israelitici, temeraria simul atque impia Saulis regis jusjurandum execrationemque, in 26 proprii filii perniciem pronunciata, rescindentis et ita fortem et pium heroem Jonatham ab impendente mortis calamitate feliciter liberantis (1. Sam. 15); et rursus Jephtæ judicis in Israele (Jud. 14) et Herodis Judæorum in Gallilæa regis (Matt. 14), qui vota et jusjuranda sua, quæ temere parumque pie nuncupaverant, magis temere so simulatque impie nequiterque impleverunt.

"Quare vos, viri fratres, curate", perorantes dicebant, "ut laudata piorum hominum exempla imitantes, impiorum autem damnata in verbo Dei facta declinantes necnon detestantes, ipsi vere Christianorum hominum officium facialis.

Ita Ræti tum, sive concionatorum admonitione, sive suapte sponte ex rei indignitate moti, edictum solenniter per præconem

tubicine simul clangente promulgarunt, interdicentes, ne quis non modo in ullam exterorum principum, sed maxime et peculiariter in regis Gallorum militiam ex Rætia abiret, atroci poena indicta, quam in hanc sanctionem delinquentes cum dominorum Rætorum ins dignatione incursuri essent. Quod etiam edictum exacte a Rætis tum observatum fuit, præter quam ab unoquopiam ex Superioris Foederis Rætis, qui Rætorum sanctionem nihil moratus, cohortem vel vexillationem unam circa vicinorum militum conscriptam, sua notentia et ad Rætos auctoritate fretus, una cum Helvetiorum nescio 10 quot cohortibus, brevi post in regis militiam proficiscentibus, abduxit. Cui quamvis Ræti dira minati fuerint, exilio etiam et ingenti pecunia absenti multato, ubi tamen rediit, facile pauloque cum illis transigens, impune ferme penitus suam illam contumaciam tulit. Nonnulli enim procerum Rætorum, etiam ex maxime evange-15 licis et hinc paulo ante regi infensissimis, mox (regisne muneribus vel munerum spe placati, an regis purgatione Helvetiis Thermopoli ostensa, aut utroque persuasi, non satis scio) faciles in posterum fuerunt et illi et aliis in venia danda, similiter hic peccantibus. Haud temere certe a poëta dictum est illud:

## Munera, crede mihi, placant hominesque deosque, Placatur donis Jupiter ipse datis.

Vix esequimense autut plurimum bimestri tempore ab immani illa in Gallia peracta laniena, octobri nempe, primum lucere coepit nova illa, mira ac toto orbe celeberrima stella, quæ in Cassiopes 125 sidere illine in integrum ferme annum visa est, tanto fulgore ab initio in dimidium usque annum radians, ut toto illo semestri tempore cæteras stellas omnes superare et cum Lucifero seu Venere splendore, paulo magis tamen in rutilum colorem vergente, certare videretur.

se De hac quum varia diversaque fuerint dectorum virorum judicia, id ex illis succincte hic subjiciendum selegi, quod cum primis mihi arrisit, eo quod cum illa sententia congruat, quam statim ab initio eius exortse de illa conceperam: nempe illud esse signum filii hominia, quod dominua noster Jesus Christus, eiusmodi signosarum auctor creatorque, ipse prædixit post signa illa novissimum diem præcedentia appariturum et ante ipsius ad judicium adventum vele o appropinquante, illius veluti prænuncium homines admoniturum, ut ad illud se præparent, Matt. 24. Unde illorum nunc super eadem stella judicium ponam, qui idem hic mecum sentire videntur vel quorum certe sententia non adeo multum a mea iam indicata discrepare cernitur. Unusquispiam igitur vir doctissimus nec minus ab inclyta pietate commendatus, dum versibus ludit, s suum de hac stella judicium in hunc modum ostendit:

> Ille uovus, uullo furiali criue cometes, Et radians, puro quod nitet igne, jubar Ecquid portendat terris. Deus ille deorum Novit, et ostendent tempore fata suo. Quod si humanæ aliquid possunt præsciscere mentes. Talia scrutari uec mihi signa pefas. Hic ille est, olim parvam Davidis in urbem Duxit ab Eco qui prius orbe magos. Et qui nasceuti præluxit, uunciat idem

Ecce redux, reducem rursus adesse Deum. Tu vero Herodes sanguinoleute rues. Hunc imitatus alius, carmine nec ipse infelix, sed Rætus, sic 20 hoc enigrammate composito canit hic:

Huic igitur felix o turba applande piorum.

## I. P. F.

Qua jam visa diu est cœlo fulgere sereuo Stella nova, at nullo crine timenda micat, Felicique Jovis stellæ stellæque Diones Luce sua certat, quid uisi fausta ferat? Stella magis luceus Persis, mortalibus olim Artubus indutum dixit adesse Denm. Scilicet hee etiam, sed totum ut judicet orbem Signum uati hominis, dicit adesse Deum.

## Cap. 76.

Anno porro salutis humanæ per Christum conditæ 1573 rursus ingens et superioris anni tumultus pæne similis motus excitatus fuit in Rætia, quum in vere vel circa paschatis ferias iidem Rætorum, maxime Cathedralium et Decem Jurisditionum populi, qui

10

15

anno superiore, rursus Curiam sumptis armis signisque militaribus sublatis confluxerint oppidumque totidem ferme diebus, non tamen hostiliter, veluti obsederint, initio denuo a Prægaliensibus facto; idque per causam et simulationem eius, quod quum Rætiensis dos mini damnati facultates etiam omnes judicum sententia Rætis adjudicatæ fuissent, in comitiis deinde, plerisque communitatum annuentibus, cum illius liberis vel amicis transactum fuerat omnium facultatum loco octo coronatorum millibus tantum; ad hæc quod causarentur, quibusdam a superiori judicio exilio vel alias damnatis 10 veniam præter communitatum conscientiam et nutum datam, et aliquos æquo indulgentius habitos leniusque multatos esse; item quod in proximis Rætorum comitiis, in mense januario creandis magistratibus habitis, quidam magistratus ambitu vel impudenti largitionum corruptela foedaque nundinatione in provincias creati di-15 cerentur, contra rogationem pridem Davosii sancitam; atque aliqui denique contumaciæ quoque aut læsæ majestatis insimularentur.

Unde quidam er viris apud Retos primariis, in quos vel maxime vulgi fremitus exaudiebantur vocesque irarum testes edebantur, popularis furoris impetum præ metu nos austinentes, mature so sibi fuga consuluerunt, se ad proximos Helvetiorum fines, quasi in tutum, recipientes. Qui fere hi fuerunt: Ambrosius Martinus, Curiensis consul, sener jam pene decrepitus, et Joannes Rueffus, civis et ipse Curiensis, senatorii ordinis, monetæ adulterinæ recens cusæ suspectus vulgo habitus; item Baptista Saliceus, «capitaneus" vulgo vocatus, Prægaliensis, staque urrsus Couradinus Planta, et ipse, capitaneis cognomento, perinde nobilis, simul et Balthasar Planta, commissarius appellatus, ambo Joannis Planta, Extiensis olim domini, fratres germani. Præter hos fugæ etiam unus aut alter er Volturena se mandavit: unus nempe vel duo er Beccariis et Joannes so Grossius, Sondriensis, qui et superiore anno, nescio quo pacto sibi conscius, aufugerat.

Pro questione in jam memoratos simul et alios adhuc complures habenda instituta judicium urusus a vezillationibus seu militum cohortibus Curiam coactis constitutum fuit Tusciauum inso dictumque, unde oriundus erat et qui judicio illi ut summus judex præfectus fuit, ibi habitans, Nicolaus Nollus; aliquanto numen (nescio quot centuriarum) armatorum virorum assignato, in speciem quidem judicium defendendi tuendive, at revera, ut alii interpretabantur. illud in officio retinendi causa.

Quanquam autem ex tredecim Helvetiorum Rætis confoederatorum rebuspublicis singuli oratores missi, illorum ut dominorum suorum nomine, cum congregatas militum cohortes, tum ipsum jam 8 constitutum judicium monuerint, ut ab incoepto desisterent aut saltem tot armatos milites a se dimitterent aut, si modo respublica judicio opus haberet, liberum judicium instituerent, non tale, quod armis horridum, speciem habeat rei vi, non jure gerendæ: maxime quum rei profugi nihil majus habeant, quod suo profugio et con- 10 tumacise, qua citati comparere renuant, obducant, quam non quod alicuius, quorum insimularentur, criminis sibi essent conscii, sed quod efferatum vulgi militum furorem vimque armorum, viris bonis etiam haud præter rationem formidolosam, horrerent, alieno exemplo jam simul et suo eius moniti; minis etiam additis, nempe fore, 18 ut nisi monitis sanisque sociorum consiliis obsecundarent, ipsis Helvetii foedus cum illis junctum, confoederationis tabulis redditis. renunciaturi essent cum omni amicitia societateque, et aliis modis acturi quod se deceret: etsi Helvetii, inquam, hæc vel alia in eam sententiam satis graviter dixerint, Ræti tamen ea tum parum mo- 20 rati, in suo instituto perrexerunt, hoc responso reddito, se operam daturos, ut reipublicæ suæ consulant et ne quid detrimenti illa accipiat: ita tamen, ut ex legibus simul et ex bono et gouo quod justum est judicantes, nemini quicquam injuriæ faciant, neque usquam se in alienam, sed in suam tantum messem manum mittere, 28 Ita pergentes aliquibus magistratum abrogarunt ambitus dam-

Ita pergentes atiquitous magistratum anrogarunt amoitus damnatia, jis nempe, qui supremus Volturens preses vel, ut holie dicitur, capitaneus atque idem vicarius renunciati fuerant, atque adhuc uni et alteri, prætoribus alibi atque alibi designatis, alias hodie, potestatorum 'titulo apud Rætos nobilitatis; qui præterea et pecunia, so verum insequabiliter prorsus, nescio quam ob causam, multati fuere; aliis, qui illis in munus succederent, creatis. Ex profugis porro aliquibus, qui, ut eorum judicio comparerent, sumpto animo obtemperarant domumque redierant, judices, pecuniaria multa bene magna pro impensis jure factis dissolvendis contenti, cæterum veniam dederunt domi maneadi: Curiensibus nempe consulibus Ambrosio et Joanne Buefo: cuorum ille præter bis mille coronatorum multam.

qua superiore anno damnatus fuerat, quater mille coronatis nunc multatus fuit : licet iam nullius adeo magni in rempublicam admissi criminis convictus, nisi quod deprehensum fuit, illo consulatu fungente, literas unas vel alteras adulterinas, quum veræ pro illis ipsi s ostensæ prælectæque fuissent, sigillo Curiensis civitatis, quod penes ipsum in eadem mensa in promptu erat, hominum nescio quorum nequitia, Rætorum dominorum nomine ex solito more munitas ac consignatas fuisse, dum ipse, senio quippe jam confectus, non satis attente, quod oportuit, adverterat invigilaveratque. Hic autem (Joan-10 nes Rueffus, inquam), adulterinæ monetæ ipsius auspiciis cusæ reus peractus, unde et exiguo annorum spacio illum prædivitem evasisse fama ferebat, præter atram infamiæ notam ei inustam et sex millia coronatorum, quibus fuit damnatus, vix evasit, quin capite etiam poenas daret, qui tamen, amicorum precibus donatus, 16 vivus dimissus fuit, sed ita ut infamia illa notatus, ut jam dictum, vel omni honore privatus domum abiret.

Inter illos forte, qui in motu illo salutem in fuga quesivisse dicebantur et tamen citati comparuerunt, referendus venit et Gallus a Monte, Legunitiensis, qui præses Volturenæ in duos proximos so annos creatus, ambitus insimulabatur. Quum nescio ubi delituisset et tamen jussus comparere statim præsto fuisset, (ut homo erat mira in agendo dexteritate) facile cum judicio illo transegit. Qui præter id, quod ab officio deturbatus est, quinquaginta tantum coronatis multatus abiit; etsi superiore anno jurejurando etiam promittere so coactus fuisset, inter alia se non passurum, ut ullum publicum Rætorum munus sibi mandaretur, aut si demandatum fuisset, se non amplexurum: ubi plurium accusatus criminum, et eorum non parvi momenti, mille coronatis punitus tum a judicio superiore fuit. Quum Caspar Schauastenius, Erafelsius, quod vicariatum per amse bitionem assequutus diceretur, multo majore pecuniæ summa, præter muneris privationem, damnatus fuerit; nec secus Jacobus Schalchetus, Bergoniensis, Morbeniensis prætor designatus, longe vilius indeptus munus, ob similem culpam et munere eodem spoliatus et quingentis coronatis mulctatus fuerit, ut et quidam ex so Monasteriensi valle, in Tiliensem prætorem creatus, pari pæne fuit poena damnatus. Capitaneus Baptista Saliceus porro, et capitaneus Conradinus Planta, nullorum præter illa probrorum rei, ob quæ superiore anno puniti fiserant, quia tamen ille semel, hic vero iterum jam profugientes judicium a populis Rastorum constitutum declinassent et citati non comparuissent, ut litem contestarentur, nisi per amicos vel patronos, veluti sibi majorum conscii non recte factorum, tujudices quidem interpretabantur, præfer ingentem pecuniam, qua multati sunt, Saliceus quippe ter, ni fallor, Planta vero octies mille coronatis, exilio etiam damnati fuerunt; gravi edicto promulgato, ut operam darent sedulam pro virili, quicunque possent, illos comprehendendi, ubicunque intra Rastorum ditionis limites offenderentur.

Haud dissimili exilii sententia damnatus ibi fuit, præter ducentorum coronatorum mulctam, etiam Balthasar Planta, commissarii cognomine notus, Cernetiensis; qui quum citatus comparere renuisset, et armatorum manus missa fuisset, qui comprehensum illum captivumque vi comparere cogerent, subita fuga se, ut præ-16 sentis tempestatis periculum impetumque declinaret, subduxerat; quum tamen præter hoc, quod modo jam dicto profugerat, nullius prorsus criminis vel accusatus vel convictus usquam admissi fuerit. præterquam quod per linguæ petulantiam (quo fere vitio, ubi effrenatiore iracundia, ut est homo vehemens, sibi ipsi eripitur, laborat) se liberius paulo in eos convitiatus fuerat, oui fratris sui leti in superiore judicio auctores fuissent, qui ut ipse autumabat, injuste damnatus supplicioque affectus fuisset; atque quod olim inter lepidos sodales verba quædam ociosa per jocum protulerat, quæ tamen nemini quicquam detrimenti attulerunt, quum semper et ubique se sese probe sincereque gesserit.

Non secus pro fugitivis semel damnati fuere superius memoratu quoque ex Volterean rel. Pro quibus captivis ducendis quum pars armatorum, judicio tuendo assignatorum, in Volturanam missi fuissent, illis non inventis re infecta redierunt; nisi quod certum se numerum tormentorum, que arcobusa vocant, supra septingenta secum duxerunt, que satis affabre a quibusdam eius artis peritis opificibus recens facta parataque, quodam in loco sub terra abdita alebeant, idque, ut fama vulgaris vel magis suspicio erat, Beccariarum nomine auspicioque adversus rempublicam, maxime quum hi so omnes tres fratres illis ireisi diebus simul erulatum aufugisse dicerentur. Quanquam si illa fecerant fabri, quique, ut ipsi præ se ferebant, ab Italia religionis ergo patria profugi ibi exulabant, serio assererent, se illa suo tantum nomine fabricasse opera, quæ et suo solummodo nomine iis, qui emere vellent, venum prostarent.

Præter alios autem reos adhuc complures, quorum alii absoo luti liberique dimissi, alii vero contra puniti fuerunt, idque alii aliis mitius severiusque, pro culpæ magnitudine vel parvitate cuiusque, causa etiam nobilis cuiusdam senis Trahonensis. Dietegani nomine, judicata ibi ac cognita fuit; qui peculatus accersitus hincque tormentis subjectus, pessime multatus laceratusque fuit; et quum 10 tandem capite fuisset damnatus, vix ægre amici simulatoue populus pro illo orantes obtinuerunt, ut precibus ipsorum donaretur.

Quod transactionem denique attinet cum Rætiensis domini hæredibus pactam, potissimam huius tumultus utique causam, illa ut irrita cognita judicatum fuit, ut tota illius relicta substantia, 18 excepta conjugis dote, satis alias ampla et honesta, secundum pristinam judicii superioris sententiam reipublicæ vendicaretur; ita ut quod ex illa impensis publice factis extinguendis superfuisset, in publicum ærarium cum reliqua publica pecunia redigeretur. Sumpserunt sibi etiam iidem judices varias privatas causas controversas so disceptandas judicandasque, de quibus nihil attinet hic dicere. Ad ultimum aliquot egregias sane ac præclaras rogationes quoque sanciverunt vel magis a superiore pridem judicio conditas decretasque, quæ ad populos referrentur approbandæ amplectendæque, confirmarunt ; quæ tamen, quia necessaria auctoritate destituebantur, plebeja so tantum nixæ, in irritum mox abeuntes interciderunt. Ita tandem judicium illud circa initium junii finitum atque solutum fuit. Quum autem ipsis etiam Rætorum populis vel plebi minime a judicio illo satisfactum esset, veluti cuius acta pleraque improbabantur, ubi imprimis ipse qui judicio præfuerat summus judex, una cum eo, 20 qui scribæ munere in memorato judicio fuit functus, traducebantur quasi peculatus rei, et quod quædam adulterinæ judiciariæ literæ, ab illis scriptæ et consignatæ, traditæ essent : mox conventus Rætorum in mense julio Curiam indictus ibique celebratus fuit. Ad quem undique multi, varias habentes quærimonias, confluxerunt, 36 Quo quum etiam Helvetii suos 13 legatos pro rerumpublicarum vel pagorum suorum (quos vocant) numero rursus misissent. Ræti illorum ut sociorum suorum consilio usi, rursus aliud judicium Quellen any Schweiger Geschichts, IX.

BR

constituerunt, ex ipsis Rætorum proceribus lectum, idque liberum, id est quod nullæ armatorum hominum cohortes sepirent. Quod in arcem Guriensem indisrenut, in canonicorum consaculo sive hypocausto, quod dicitur, consessurum causasque auditurum, in ipsa arcis porta, qua inde in oppidum itur.

In eodem conventu qui superiori Tuscianensi judicio præfuerat,

ubi jussus rationem de multaticia pecunia accepta reddidit, sigillo eius in ipso procerum consessu vel Ratorum senatu scisso medio, capite fuit diminutus, una cum scriba supradicto, deeretumque, ut inglorii haberentur infamesque; qui tamen postea, hoc nempe anno n. A. 1871 1577 rursus a communitatibus in publico conventu obtinuerunt, viz segre tamen, ut pristino loco restiturentur; quum iisdem communitatibus annuentibus approbantibusque jam dicta etiam senatus consulta facta fuissent; ut superior etiam tumultus acque motus, hominibus fere in populo novis rebus studentibus auctoribus susci-utatus, acciderat adversus plerorumque bonorum voluntatem, qui tamen, ne suspecti baberentur et crabrones in se ipsi irritarent, ne mutire quidem contra seditiosos ausi fuerant.

Ad eadem comitia Rætorum Comeasis quoque episcopus legatira, literis fidem illi faciendi gratia datis instructam, misti contra Sondrienses, quum tamen bactenus nihil adversus illo quicquam in causa decimarum movisset. Ubi igitur legatus domini sui nomine Rætos dominos amice admodum atque honorifice salutasset et multum ricinalis amicitiæ obtulisset ac prolite promisisset, tandem titdem multum de illis conquestus, cum illis expostulavit, quod et comensium præsulum, quibus inde antiquitus in Volturena, ipsorma Rætorum ditionis provincia, usi essent, jura, immunitates, feuda seu beneficia, beneficiaria prædia, reditus, vectigalia et decimas, aque peculiariter decimas, que sibi er Sondrio, Malenggio, Castione et aliunde deberentur, attentassent atque attenuavissent vel sibi seripuissent; petens, ut ab incoepto desistentes, non ultra eiusmodi quid tentarent.

Ad quæ Ræti, sociorum Helvetiorum missis oratoribus sibi in consilium adhibitis, et communitatum item, verorum dominorum, conscientia, nutu, consilio item atque mandato quoque, ita respon-si derunt: ut episcopo simulatque legato eius pro amica et honorifica salutatione atque amicitiæ vicinitatisque oblatione commodo re-

4

sponso obviam irent atque, decenti honoris ac tituli præfatione præmissa, dignas gratias agerent atque ad paria commodorum vicinorum amicorumque officia se amanter atque honorifice offerrent. Quod autem ad præcipuum a legato episcopi nomine præpositæ petitionis s expostulationisque caput pertinet, de decimis, responderunt : se contentos esse, ut episcopo et successoribus eius. Comensibus futuris episcopis, et clientibus beneficiariis ipsorum priscas et ad sese antiquitus delatas immunitates et jura, clientelarem fundum, reditus, vectigalia atque decimas Sondrii, Malenggii, Castione et alibi, ubi 10 ea habuerit, libera permittant; quicquid antea contra id vel Curise vel alibi decretum fuisset, quod totum irritum esse deberet, ita ut Comenses episcopi illis jam dictis omnibus, absque omni impedimento, pro suo nutu et arbitrio uti ac frui et ea conferre et transferre, quibus sibi libuerit, atque cum illis agere et ea exigenda atque 16 utenda tradere, de illis ordinare et statuere suo arbitratu possint, illa in posterum donando, vendendo et cum illis agendo vel minus per omnia quemadmodum cum propriis episcopatus facultatibus aliis: his tamen legibus et reservatis conditionibus: primum ut in omnibus nihil ab episcopis innovetur vel ne quid novi aut hactenus se diu non usurpati tentetur : deinde ut, si memorati episcopi decimas aut ex supradictis alia sive Beccariis sive aliis ex Rætorum subiectis ultra tradere seu conferre aut alio transferre voluerint, possint quidem per ipsos Rætos id libere facere, ita tamen, ut iusiurandum a clientelaribus beneficiario patrono præstandum ita exigatur, se ne usquam Rætorum reipublicæ fraudi vel detrimento sit. Ita Ræticarum communitatum antea pro Sondriensibus pronunciata contra Beccarias sententia rursus dicto ferme citius in irritum abiit, ita miseris illis spe vana lactatis et tantum non delusis.

Rursus autem non defuerunt, qui evangelicos in Rætia conso cionatores ut omnis seditionis et turbarum in illa per id tempus
grassantium auctores traducerent, et imprimis postremo jam peracti motus necnon eius, quod nec ipsum parum Rætos turbasset,
de Sondriensibus decimis negotii culpam in unicos illos congererent
totam. Unde et iidem illi traductores et in presentibus comitiis et
so in proximo anteacto conventu necnon in alio deinceps pro sua virili
egerunt, ut lex adversus concionatores ferretur, quue tamen et pontificios sacrificulos in specieno complecteretur, quue tamen illi unice

ea peterentur: qua modus illis omnibus in commune præscriberetur, quem in concionibus vel in suis quos ad populum haberent sermonibus utrique perinde diligenter observarent, alias dominorum indignationem incursuri ac gravi jam denunciata pœna multandi, qui illam essent transgressuri; ut huiusmodi lege veluti freno ori in- s jecto cohibiti, veluti in ordinem redigerentur, ne nimis liberis linguis uterentur in concionando. Quæ in hanc sententiam utique illi præscriberetur, ut sanctum evangelium, quod dicitur, prædicando nihil sibi in rebus profanis sumerent, sed ea profano magistratui libere et absolute relinquerent, cuius illa essent, quemque de his 10 rationem reddere oporteat atque curare; quamobrem paci accurate studendo nihil in iis, quæ magistratus in profanis vel in iis, quæ suarum sint partium, fecerint, insectari odioseque publice ad populum criminari audeant, alias qui secus facerent puniendi, ut supradictum; idque propter bonum publicæ pacis, quod dicitur, in repu-18 blica conservandum.

Quanquam autem, qui hoc captabant, publicam tranquillitatem pacemque consilio suo prætexerent adversus turbas et seditiones vitandas, quarum culpam in concionatores conferebant modo jam dicto, manifesta tamen hic illis ac atrox, ut alibi, facta est iniuria, so Quid enim in superioris anni tumultu sibi illi contraxerint culpæ vel minus, superius item de eo satis suo loco dictum est. Hunc autem posteriorem motum plerique concionatorum non modo non laudarunt vel susserunt, verum etiam, quod in ipsis fuit, dissusserunt damnaruntque atque ipsos seditiosos palam ac libere insectati sunt ; 26 ipsorum animis quodammodo sibi fructum, qualis tandem inde nactus est, præsagientibus. Cæterum quod Sondriensis populi causam de decimis attinet, quatenus ipsis ulla cum Beccariis intercedebat atque de eadem sibi constabat, non poterant manifesta veritatis testimonia, quæ populus pro se ex sacris literis, ut supe-so rius est cernere, proferebant, negare et argumenta, quæ manifesta scripturæ veritate nitebantur, salva pietate et propriæ conscientiæ sinceritate improbare, sed potius illa probare laudareque cogebantur. Ad hæc populum docebant, dominorum ad subjectos officium esse, illos ab injuria et illorum tyrannide defendere tuerique, qui so eos contra jus et fas opprimerent, idque quatenus salva publica pace saluteque liceat, que semper pluris quam privata paucorum utilitas

sit facienda, ut et pax longe præ bello est eligenda. Quoad modum vero miseros ab injuria violatorum asserendi vindicandique, illum dominis vel magistratui liberum permittebant, modo ne æquitatis honestatisque limites transcenderentur. Nec ultra id quicquam ims perii, aut quod suum non erat, sibi sumebant, aut quod alienarum partium erat usquam invadere gestierunt; nisi quis hoc improbandum duxerit, quod Ulricus Campellus, Curiensis ecclesiæ ministrorum tum unus (qui præ aliis fere petebantur et primos invidiæ ac calumniarum impetus ob locum fere celebriorem alias excipie-10 bant), ea ex Italica lingua Latine, Germanice necnon et Rætice vertit, quæ Sondrienses ad Rætorum communitates, dominis ipsis annuentibus, supplicantes scripserant, quod non quivis id satis apte feliciterque præstare, ut illi putabant, posset; idque pro mercede modica et quæ citra potius, quam ultra laborem fuit, quem hic 16 sustinuit; ut ipsi etiam Sondriensium syndici tandem examinati, hic fateri ac testari coacti fuere. Quod si unus aut alter concionatorum aut illo ipso facto Campellus etiam quid peccasset, num justum erat, ut omnibus concionatoribus atque iis insontibus id fraudi esset? Quamquam nemo causari possit, quicquam eo in rempublicam esse so commissum, quod si ab illo non factum fuisset, ab alio, insius etiam Rætici magistratus non modo concessu, verum et jussu, faciendum expectandumque jure erat. Verum quicquid causæ atque eius quantumvis speciosæ illi consilio suo et in concionatores fictæ criminationi obduxerint, qui illos vituperandi ansam undique captabant, se nihil tamen illud nisi mera calumnia fuit, eaque ex nequissimo et plus quam novercali odio orta, quo huiusmodi homines in sinceros Dei servos fere feruntur.

Proinde ubi concionatores resciverunt, id consilii contra se agitari, haud mora in hunc modum protestari atque palam etiam prose clamare: Quicquid illi, qui manifestam erangelice vertiatis lucem ferre non possunt, adversus illam vel se, illius ebuccinatores, moliantur, nunquam tamen se passuros, aliam verbum Dei et evangelium prædicandi legem rationemve sibi præscribi, quam quæ olim a magistro Christo ipso in sancta veteris et novi Testamenti scripsutura, ipso vero Dei verbo et evangelio, tradita præscriptaque sit, neque ullum librum, ex quo conciones suas forment, sibi obtrudi, præster eundem sacrorum biblicorum librum. Sic non esse, quod

quisque speret, unquam futurum: ut quamdiu vel tantillum spiritus sibi sit reliquum, retitas ex suo officio proferenda in gutture sibi intercludatur, aut ullis legibus vel edictis ab fipsis obtiner possit, ut quæ ex officio proferre debent, supprimant vel non proferant, nisi capita prius sibi amputentur et lingua rescindantur. Atque nec a sic fore, ut veritas opprimatur, quum lapides potius elamaturi essent, nec sermo Dei vinciri possit, etai serri eius vinciantur.

In proxime itaque insecutis comitiis, etiam si adhuc non defuerunt, qui idem saxum volutarent, illorum tamen sententia superior evasit vicitque, qui sentirent voces concionatoribus liberas esse 10 relinquendas, nullis nisi verbi Dei legibus obnoxios; quum inter alios quidam (Joannes Traversius filius nempe, quo etiam hic se patris esse filium ostenderet) diceret: "Equidem non censeo, quicquam contra concionatores, veluti Christi legatos et ideo alieni juris servos, esse tentandum, extra mandatum, quod a domino, qui 18 ipsos legavit, habent, nec ullam eis legem, quam in concionibus sequantur, obtrudendam, extra illam unam, quam idem Dominus illis in verbo suo sacris bibliis comprehenso præscripsit; nisi conditionem illis præscribi placeat, quam illi olim in Ingadina nostra a suo parocho efflagitarunt, qui poscebant, ut nempe sibi ille con- 20 cionaretur seu prædicaret evangelium ex consilio vel arbitrio convicorum (,par cussaila da cucichs\*), quæ apud Rætos est species magistratus in vicis vel metrocomiis præcipui, quem Germanice illi "Dorfmeister" vocant. Ita consilium eorum, qui concionatoribus adversabantur, irritum hic fuit.

Porro ubi judicium illud superius, ex optimatibus lectum et in arcem Curiensem indictum, ut in superioribus patet, illic jus dicturum consedit, ad illud omnes, qui et ex libera Retia seu foederata et ex Volturena, illius provincia, profugi fuerant (exceptis forte uno et altero Morbeniensium monachorum, de quibus superius suo so dictum est loco) ultro accesserunt coramque illo comparuerunt, et præter illos eorum etiam plerique, qui Tusciani alias nuperrime judicati fuerant, etiam non citati, spe sibi facta aut alias concepta nescio qua. Ubi illi profugi, inquam, ita da accusata responderunt aut se ab objectis criminibus purgarunt, ut patria sit illis omnibus sa reddita et ipsi, ab exilio liberati, pristino statui et honori absolute fuerin t restituit atque ab irrogata quoque pecunis mulcta majore

ex parte levati; quum ab illis, qui octo et quatnor vel tribus coronatorum millibus damnati a Tuscianensi judicio fuerant, mille tantum vel octingentis jam, et ab illis, qui illic ducentis judicati erant, hic centum coronatis duntaxat presentes judices contenti fuerint; et si: juxta hane rationem cum aliis etiam sit actum, qui tamen illas pecunias exponere coacti fierum ton tam poema Biciuis commeritæ nomine, quam propter sumptus abolendos illorum causa factos et æs alienum in turbis illis publice conflatum eo facilius commodiusque diffandum et extinguendum;

Haud secus et cum quibusdam eorum actum fuit, qui Tusciani rei acti aut etiam peracti fuerant, quorum consuli Ambrosio communitates Ræticæ ex quatuor coronatorum millibus, quos ille tanta summa Tusciani multatus iam exposuerat, adactæ fuerunt tria millia restituere. Ita et illi, qui ambitus damnati magistratu sibi 16 demandato abire coacti fuerant, aliqua multæ pecuniariæ sibi immodice irrogatæ parte relevati fuerunt, cæteris ratis habitis. Quid? quod et illum, qui Tusciani paulo ante ob peculatum tantum non capite damnatus plexusque fuerat, fama obtinet, nunc noxæ exemptum et pro bono viro judicatum pristino honoris loco esse restitu-20 tum. Sic et Beccariæ et Joannes Grossius profugi exilio liberati, omni nozæ penitus exempti, natili solo diisque penatibus sunt restituti. At qui adulteratæ pecuniæ damnatus fuerat, simul et Tuscianensis judex peculatus reus habitus, nulla tum quidem gratia impetrata suo loco mansere. Quidam etiam alii non admodum nota-25 bilium, nescio quorum criminum rei, nonnulla ignominia vel censoria animadversione notati hic abierunt. Inter reliquos denique reos unus et alter etiam fuerunt ex Sondriensibus in Volturena communitatis syndicis præcipuisque rectoribus, nescio quarum rerum criminibus arcessiti, vincti quoque vel custodiæ traditi, quoso rum alter saltem penitus insons deprehensus nozæque exemptus fuit dimissus. Ex quibus cumprimis accurate percontando inter alia quæsitum fuit: num concionatorum evangelicorum aliqui, ab ipsis argento empti, quid pro illis in causa decimarum occultis artibus usquam egerint? Qui illos uterque constantissime plane excusarunt, as testati illos hic per omnia a crimine immunes esse, ut quorum nemini quicquam dederint, præter id, quod supra dictum est Campello datum fuisse pro mercede laboris, quem subierit, ipsorum ad

communitates supplicationem a dominis concessam interpretando scribendoque, idque satis anguste parumque benigne; et id idem quod Seramnensium ministro pari modo pro eo solverunt, quod pro ipsis laboraverit ac insumpeerit, etiam citra potius, quam ultra illud, quod juste illi debuerint.

Quum ad supradicta item Rætorum comitia, julio mense Curiæ acta, novem ex concionatoribus evangelicis venissent, qui synodi ipsorum pro quibusdam rebus ad disciplinam ecclesiasticam inter ipsos conservandam omnino necessariis supplicarent, et pars oratorum communitatum seu senatorum, illi nempe, qui jamdudum in- 10 fensi illis facti erant, eos audire renuentes, se domum subduxissent, illis, veluti corvis hiantibus ac delusis, relictis atque contemptis; concionatores illi coram iis, qui ex senatoribus adhuc residui erant, comparentes, ubi paucis indicarunt, ob quam et quanti momenti causam ipsi a synodo destinati illius nomine comparituri fuissent, 18 et quæ in mandatis haberent proposituri petiturique, palam eiusdem synodi nomine et plena auctoritate sibi tradita solemniter protestati sunt, quandoquidem ab ipsis communitatum missis oratoribus senatoribusque desererentur et ita necessaria ad vere Christianam et in doctrina et in moribus disciplinam in ecclesiis conservandam so ope ac præsidio destituerentur, se consuetudini, quantumvis alias sanctæ laudatæque simul ac laudandæ, synodorum quotannis agendarum hactenus in Rætia observatæ semel renunciare, nec ullam se posthac amplius, quamdiu res ad istum modum apud Rætos habitura esset nec alio modo res institueretur, synodum esse celebratu- 25 ros vel propter synodos celebrandas ulterius oleum et operam ludere, id est ociose et penitus incassum tot labores subire et sumptus facere se neque velle neque posse; ita ut huius rei et jacturæ bonorum morum faciendæ, imo ruinæ irreparabilis demum hinc in ecclesiis Ræticis certo certius sequuturæ culpa in illis solis, qui se ad supra- so dictum modum deserant atque opem pro tanto tamque abominando malo declinando sibi ferendam negent, tota resideat et unice sit hæsura, et nequaquam in sese, qui alias, præter doctrinæ veritatis sinceritatem ac concordiam, Christianorum morum disciplinam atque ecclesiarum vere Deo placentem pacem, salutem et incolumitatem as passim Ræticæ ditionis servandam, nihil non, quantum quidem in se sit situm, quod huc aliquid momenti habeat, et hactenus fecerint et porro eius rei gratia facere parati sint et nullis suis laboribus sumptibusque huc alioqui necessariis parcere.

Ita quum ille priscus jam synodos celebrandi mos toto biennio hinc cessasset et communitates, maxime in Retia evangelice,
inciperent tandem animadvertere, quo infelir ista cessatio tandem
esset evasura et quanti ecclesiis constitura, veluti quas ingens sane
periculum et in rebus fidei jactura et veluti naufragium maneret,
Antii tandem in publicis Rætorum comitiis decretum fuit factum,
ut concionatores pristinum ad synodos conveniendi morem repetesorent revocarentque et revocatum continuarent; ita ut Ræti domini,
ab illis opem implorati, in quibus opus esset rebus justis et piis
eis adessent opemque ferrent necessariam.

Supradicto porro anno Domini 1573, serto calendas junias, A. 1573 circa septimam horam pomeridinam, insignis terremotus Curize sest auditus. Paucis post diebus, mox nempe pridie nonas junias, in nocte a prima utique ad secundam usque horam antelucanam bis, alibi ter, alibi rursus a duodecima ad secundam usque horam octes terra mota est, potissime postremo immanissime concussa. Et vix duobus post diebus intercedentibus, octavo, inquam, idus junias, se circa secundam antelucanam horam rursus ingens factus est terræmotus, idque passim Rætize. — Deinde octavo idus quintiles, hora ferme septima pomerdiana, maximus rursum fuit terræmotus.

Interim eodem anno, quinto calendas julias, Sculii, vico Inferioris Ingadinæ præ aliis insigui, prodigium ut mirum, ita et horribile plane visum fuit, hoc nempe: Duobus præcedentibus diebus, serto quippe et septimo calendas julias, ut et ipso die prodigio nobilitato, serenum mbique regionis colum fuent visum, nisi quod pars aëris inferior veluti fumo oppleta videbatur. Ipso autem die prodigii, eadem adhuc celli aërisque pridiana facie existente, hora fere quinta, so quum sol jam esset exortus et aliquantus vicinorum numerus (in quibus et minister ecclesiæ erat, Martinus Jeclinus) in loco Creista dicto ad fabricam seu officiana ferariam in unum more alias solito convenissent, et fabro ferrario quisque pro se instarent, ut sibi fabricaretur, ecce tota aëris regio, cum in parte sublimiori colum versus, su tum inferiori propius ad terram, ingente globorum seu pilarum copia magis magisque impleri coepit; qux quidem pila majores et minores ut varia erant mæntjudine, ita varia e rant diversisque e tädam colori-

bus inter se distinctæ, partim nimirum virides, seu præsini coloris, partim rufæ sive flavæ, nigræ item aliæ glaucæque, atque rubræ denique quoque aliæ et veluti sanguineæ; quarum hæ postremæ, circa montium vertices consistentes et quasi vix capite eminentes, veluti post montes custodias agebant aut in insidiis latebant : quæ vero mediam regionem tenebant, bipertito divisæ consistentes, identidem inter se concurrebant et ingente cum impetu contra se mutuo, veluti tormentis missæ, ferebantur: quæ vero ex vallibus collateralibus usque magna cum copia adventabant, quasi ut jam confligentibus ac manum inter sese conserentibus opem utræque suis ferrent præ- 10 sidioque essent, festinabant advolabantque. Quædam etiam inferiora petentes, velut adversus se spectantes, ferebantur; unde quum unusquispiam astantium spectatorum, obviis ulnis vel passis manibus petenti se pilæ, velut eam amplexurus, occurreret, dicens: ,hæc me petit, eam excipiam" - ubi proxime accessit, in momento oculi vi- 18 deri illa desivit evanuitque. Ita ubi homines illi, simul et alii eundem vicum incolentes, id quicquid fuit ostenti per totam horam magna cum admiratione nec sine horrore spectassent, subito tandem totum evanuit inque spongiam semel abiit. Interim autem dum hoc visum fuit, etsi sudum esset, sicut jam supradictum est, usque adeo tamen :0 solis radii hebetati erant et fulgor obtusus, ut oculorum acies in illum non secus atque in ipsam lunam absque omni illorum læsione intendi posset. Ita quicquid hoc fuit prodigii, bona fide retuli, quemadmodum supramemoratus Martinus nobis Curiam literis scriptis nunciavit, etiamsi sensum tantum eorum, quæ scripsit, simpliciter :s posuerimus nec ipsa eius verba appenderimus, quo brevitati utique studeremus. - Huc pertinent et alia prodigiorum seu portentorum nomine jure appellanda, eadem æstate Curiæ et Amadei, vico Curiæ vicino, et foris in agro a pluribus mox insequuto mense conspecta, maxime decimo sexto calendas sextiles, bolides nempe, globi et se secures capulis aptatæ, atque aliæ id genus igneæ species in cœlo et aëre visæ; quarum aliæ quum in agro Curiensi in terram cadentes viderentur homines illas spectantes petere, ubi jam terræ appropinquabant, subito aversæ oppidum et arcem versus cum impetu ferebantur; aliæ vero similiter in agro humi illatæ, quum se homines eas in manus accipere vellent atque tractare, sagittæ sanguineæ seu spicula apparebant.

## Cap. 77.

Anno porro sequente, a salute humana per Christum condita 1574, quinto calendas februarias, hora ferme quarta pomeridiana, A. 1574 rursus insignis in Rætia terræmotus est factus. Porro præter fastidiosam plane controversiam, qua Superiores

s dicti Ingadinenses toto jam triennio inter sese ad illum usque annum ambiguerant, et quæ etiam deincens totum aliud triennium eosdem tantum non hostiliter exercuit exagitavitque atque multum molestiæ interim non Rætis modo omnibus, verum ipsis etiam Helvetiis hactenus exhibuit, quando demum (anno nempe Domini 1577, A. 1577 10 quo hæc damus) invisa illa lis, superiore utique septimana, jure decisa et semel consopita est, ut postea patebit; atque præter alia item dissidia, que illa circiter tempestate Retos turbarunt plura, et quod præsertim Curiensi antistiti cum Cathedralis Foederis populo vel peculiariter magis cum Saliceorum familia diu jam in 18 eundem hunc Domini 1577 annum usque intercessit, etiam hoc anno A. 1577 dirempta: coepit alia quoque oboriri ac Rætos exagitare odiosior controversia, quam illustris Austriæ princeps Ferdinandus illis propter Inferiores Ingadinos movit, infra Pontem Altum incolentes. quos ille, a proceribus hand dubie instigatus, qui eius nomine Tiro-20 lensi comitatui præsunt, supradicto anno 1574 primum coepit pror- A. 1574 sus nova sibi vendicare velle, ut suæ ditionis esse affirmare, dicens illorum regionem intra supramemoratum Pontem Altum sitam fundum et solum, quod vulgo solet dici "Grund und Boden", ad suum Tirolensem comitatum pertinere; præter alia quædam postu-25 lata et peculiares queremonias, quas adversus quosdam Inferioris Ingadine populos de aliquibus specialibus rebus habuit. Unde imprimis Inferioribus Ingadinis plurimum laboris obortum atque negotii objectum est.

Quum enim illi a præcipua principis postulatione, totum provincialem illum populum in commune impetente, ut a re nova et penitus inaudita, ipsi alias inde ab antiqua usque hominum memoria liberi, abhorrerent hincque abs se omnem servitutis etiam speciem, imo umbram quoque rejicerent, a reliquis Rætis, sociis suis foederatis, vindicias postularum secundum libertatem. Ubi ab illis, maxime duorum Foederum, Superioris nempe et Decem Jurisditionum, sociis Rætis semel repulsam quasi tulerunt ac veluti deserti sunt; qui responderunt: se ex foedere inter se mutuo icto nihil opis aut defensionis debere illis, nisi ubi quid a quibuscunque exteris in illos vi contra jus et fas tentatum fuerit; quum in foederis tabulis 3 inter reliqua eius capita hoc diserte habeatur, in foedere reservatum esse, quicquid juris aut privilegiorum quicunque dominus in aliquos aut in aliquem partem Foederatorum Rætorum habuerit, quod salvum illi manere et libere cedere debeat, quantum foedus illud attineat, absque omni impedimento. Quare si quid illi (memorati, 10 inquam, Ingadini) habeant, quo se a principis postulatione defendant, posse illos atque etiam debere jus suum jure tueri et libertatem propugnare legibus licitis. Quod si fecerint, se etiam, quicquid ex foedere debeant, illis præstituros promptissime contra omnes, qui, quod jure obtinuerint, ipsis vi auferre aut contra jus et fas eri- 13 pere tentaverint. Unde Ingadini deinceps ipsi pro sese defendendis et manu asserendis inter se consilium inire et, quo melius possunt, respondere hactenus coguntur; idque quibus modis postea suis locis patefiet.

Quum porro anno superiore Henricus, Andegavensis in Gallia :0 dux, miris artibus et multis magnificisque pollicitationibus fratris sui Caroli IX., Galliæ regis, per Monlucium, episcopum Valentinum, in Poloniam missum exercitis, vix obtinuisset, ut rex Poloniæ crearetur, mox hoc, statim utique insequuto anno, qui jam memorati regis Caroli IX. morte celebris fuit, se illinc miris matris artibus, 23 quæ, quid rei esset, occulte illum nunciis et literis monuerat, sine regni illius procerum ac ordinum conscientia nutuque subduxit et Galliam parvo cum comitatu, sed magnis itineribus, repetiit. Quo ubi pervenit, regno Polonum omisso, se pro Galliæ rege venditavit, quod et mox, regni ordinibus non multum renitentibus reclamanti- 30 busque, obtinuit. Quamquam autem persecutio in evangelicæ religionis homines in Gallia illius in Poloniam discessu aliquantum fervoris sui remisisset, paulo mitior jam facta, quum mire superiore anno in illorum reliquias, quæ Rupellam confugerant, sævitum fuisset, ubi obsessæ et acriter din oppugnatæ fuerant; nunc eius ex : Polonia reditu rursus illa recruduit, quum hic rerum potitus rursus illis bellum fecerit coque illos immanissime, si unquam, persequi coeperit.

Ad quod pontificize maxime fidei Helvetiorum, quibuscum foedus colebat, simulatque Retorum auriliis more alias Gallise regibus solito uti cupiens, militem ab illis mense majo anno illo 1574 petiit. Ubi, qui ex Retorum optimatibus regi morem gerere, A. 1574 6 Gallico auron alioqui inhiantes, cupiebant, vertit, qua alias fore sunt sollertia, si negotio illo ad communitates, quod dicitur, prius delato comitia super eo indicta solito debitoque more fuissent, ne populi, præsertim evangelicæ professionis, a concionatoribus suis moniti increpitique negarent id: simularunt regis legatum eius rei 10 obtinendes spem abjecises regemque, impræsentiarum Helvetico milite contentum, quoad Rætos ab incoepto destitisse, rumorem in vulgus sparserunt; donec animadverterunt concionatores, hae simulatione incautos redditos remissiores aliquanto esse factos, illorumque studium ac studiis suis consilioque resistendi fervorem deferabusiusses.

Ubi aliquot, primorum conventiculo raptim indicto simulatque coacto, quod ita regis interesset atque necessitas temporisque angustia urgeret, ut sumptibus quoque superfluis parceretur, ita facto opus esset: qui congregati fuerunt, regio legato annuerunt, ut tres 20 Ræticorum peditum vexillationes, ex tribus quippe Ræticæ partibus singulas, conscriberet abduceretque. Quod similiter raptim a Ræticis ad id designatis ducibus ac militum tribunis perfectum est. Ubi ex ultramontanis Rætis, ad septentriones versis, tantum in id belli abierunt, ita ut ex citramontanis, Prægaliensibus exceptis, ne unus 26 quidem una proficisceretur. Quanquam autem Curienses tum, ut ante etiam sæpius, satis graviter in speciem quidem pro civitate sua edixerint, ne qui in illam militiam, ut nec in alias exterorum principum quascunque abirent, alias civitatis privatione una cum uxoribus et liberis, si secus fecerint, imo capite simulatque honore so fortunisque multandi plectendique, in nullum prævaricatorum tamen vel tantillum, nedum non pro edicti severitate, unquam animadversum fuit publice aut a magistratu.

Qui vero cum ex Helvetiis, tum ex Rætis in Galliam bellatum tum discesserant, ubi in tempus annuum et semestre ferme regi so meruissent, interea satis munifice, ut fama fertur, tractati, et tantum non indulgenter, ut alias fere, habiti, magna tamen ex parte in bello occubuerunt, una cum summo ipsorum belliductore, Froelichiorum prolis ultimo; in tumultuaria pugna quidem partim ab Hugonotis, ques vocant, cesi, partim vero, dum in oppido quodam obsidentur, capti desideratique, atque ex morbo etiam alli mortui, et nonulli, postquam domum redierant quoque ex tabe militimontacti, extincti; Alansonio duce, Ludovici Henrici regis fratre, in—sterim cum Hugonotis faciente et illorum partes in speciem tutante.

A. 15

Illo item anno 1574 quibus diebus supradicti milites Curiam catervatim, ut nomen darent atque abirent, confluebant, decimo calendas sextiles, bona Curiæ oppidi pars conflagravit, incendio interdiu, circa primam utique pomeridianam horam, incuria imperitia- 10 que suscitato ineptæ cuiusdam famulæ Danielis Gugelbergeri, poligrammatei, quæ dum heræ jussa perperam imperiteque capessere gestit (ut fama quidem tum haud ambigua in vulgus manavit, quamobrem et memoratus poligrammateus propter uxorem, quæ parum provide gynæcii sui famulitio præfuisset, septingentorum aureorum 18 nummorum postmodum damnatus fuit), facem in ornithoboscium, quo gallinarum pediculos fumo abigeret, tulit. Unde quum illud quicquid erat domicilii e regione ipsius curiæ esset, ignis magnum stipularum seu straminis acervum loco illi incumbentem imminentemve subito invadens, intra exiguum temporis momentum totam se illam oppidi partem incendio tum absumptam corripuit, quæ illinc, id est a Curiensi curia vel interlabente aquagio, quo civitatis molæ et reliquæ artificiales machinæ aguntur, portam superiorem versus, quaquaversum ad monia usque sita est; que domibus plusminus centum septuaginta constabat. Neque eo ignis contentus, 25 mœnibus ad portam superiorem superatis atque Plasuram, mœnia alluentem torrentem, in suburbium illud transiliens, id etiam devoravit totum, ita ut omnes et intra et extra moenia combustæ domus ad ducentas fuerint; igne postquam semel invaluit exarsitque, usque adeo rapide domesticatim serpente transeunteque, ut totum se combustum spatium citius igni correptum et ab incendio occupatum fuisse existimetur, quam veredarius equus a loco, ubi primum exarsit, per liberam plateam citato gradu ad portam usque superiorem pertingere potuisset. In fine autem oppidi ad austrum incendium molarum, aquæductum ortum versus transiens, etiam quod as inter forum et pomœrium in illa parte situm est totum solo æquavit. donec Sanmartinianæ ædis sacræ simulatoue campanarum tur-

ris tectis jam immineret, et ulterius aulam versus contendens, ecclesiastæ ædium tectum invasisset, quum ecce subsolanus ventus, ab oriente ex proxima Cavavicana valle commodum flans, incendium vorax excipit, et ne ulterius serperet pernicies cohibet atque avers tit; quod nisi divinitus factum fuisset, non aula modo vel arx, verum residua etiam urbis pars adhuc incolumis extreme periclitata esset. Ubi memoratæ Sanmartiniani ecclesiastæ ædes, igne correptæ, impigra civium et auxilio accurentium hominum opera ab incendio assertæ fuerunt, ubi imprimis dictus ecclesiastes ipse Tobias Eglius, 10 idemque Iconius cognominatus, rem gnaviter gerere visus fuit. Ingentes autem, imo immensas prope opes id calamitatis, præter ipsa ædificia satis alias magnifice fabricata, nunc autem perniciose labefactata, absumpsit; ut nihil nunc ea dicamus, quæ incendio semel subducta ereptaque, furto sublata in illo tumultu fuisse feruntur: 16 ita ut multi miseri cives egestate penitus oppressi fuissent illorumque salus plane deplorata, nisi aliquot populorum amicorum, imprimis Tigurinorum, Sangallensium item necnon Rætorum munificentia illorum succurrisset inopiæ; quorum peculiariter Tigurini statim ab initio multa dolia frumento farreo completa subsidio beso nignissime plane illis miserunt. Nec fortunæ domorum (quæ dicuntur) modo plurimum repentina illa et improvisa calamitate amissum est, verum etiam aliquot homines, numero nempe ad 14 (quod maxime dolendum), licet interdiu atque clara adeo luce perierunt: in quibus fuit non semel jam antedictus quispiam fumi venditor, 25 qui quum incendio jam maxime grassante se in cellam vinariam. velut in tutum abdidisset, cum uxore, fratre quodam elingui necnon famula, fumo magis, quam ignis calore extinctus, interiit; ubi tamen famulus inde dilapsus, vix semianimis evasit, qui mira de illius clamoribus, imo execrationibus et quam non moderate sortem so suam tulerit, narravit; contra ac consul Ambrosius exemplum præ se tulit, cui quum sex domus essent, tres intra urbem atque extra illam tres, atque illæ cum primis magnificæ ædificatæ omnes, nec nisi illarum una, in suburbio ab aliis aliquantum submota, salva et illæsa et in oppido una semiruta manserit, reliquæ vero penitus as labefactatæ, una cum plurima pretiosa supellectile incendio ibi intercepta amissaque, corruerint, non tamen visus est funesto illius exemplo immoderate id ferre: ut nec Lucius Taggius, qui huic



senio jam confecto et hoc demum anno fato functo in consulatum successit; Zacharias Belinus item et alii honesti cires adhuc complures, qui facultatibus suis semel pene exhausti, modeste tamen infortunium sibi divinitus immissum patienterque tulere.

Illis circiter diebus quiddam etiam aliud Curim accidit, unde o nonnihil negotii Rætorum reipublicæ publice objectum est. Species quædam aurei numismatis nova ibi circ mferri et vulgo usurpari coepit, inscriptione et figura nescio cuiusmodi cusa. Quæ quum pondere et specie tenus pro eiusmodi aureis numis vulgo venditarentur, qui coronatorum atque eorum quidem vulgarium nomine 10 hodie celebres vulgo habentur, satis ad id et ponderis et speciositatis imperitis quidem in speciem habere judicabantur; quum tamen a Curiensibus aurifabris numi illi explorati, pretii nihil supra tricenos et binos cruciatos vulgares habere deprehensi fuerint. Quum Curiæ civis quidam itaque aliquot illius adulteratæ monetæ coro- 18 natos auri fabro probandos obtulisset, quos dicebat sibi a fratre suo pro eo, quod sibi debebatur, traditos esse, in sinistram hinc suspicionem apud Curiensem magistratum veniens, quum illius municeps esset civitatis, a magistratu illo, velut insignis illius imposturæ conscius reusque aut præcipuorum auctorum unus, capitur et pu- so blicæ traditur custodiæ: frater autem illius, statim ab illius erumpentis rumoris initio exulatum abiens, extra Rætorum ditionem nescio quo profugit, non amplius reversus dein ad proprios lares. Ipse captivus autem, quum tormentis jam esset subiciendus, postridie forte torquendus, ex carcere, in quem fuerat retrusus (cuius es opera vulgo ignoratur adjutus), de summa turri per funem, cuius in torquendis facinorum reis usus erat, demissus extra murum in fossam, sieque dilapsus aufugit. Atque quum non multis post diebus Curiense incendium supradictum incidisset, rumusculus in vulgus manavit, ab illius inimicis, ut suspicio est, procuratus construc- so tusque, facem per illum aut illo auctore oppido subjectam fuisse; quum compertum postea sit, illum per illos dies Viennæ Austriæ fuisse; licet alioquin minime speciosa vel saltem verisimilis calumnia esset, eum ad istum modum loco illi esse insidiatum, qui uxorem cum aliquot liberis, amplas ædes item et intra et extra mœnia so atque haud mediocres opes ibi reliquisset. Quare etiam eiusmodi in illum insidiosæ tandem deprehensæ technæ magis profuerunt,

quam obfuerunt tandem illi (sontine tum an insonti, meum non est pronunciare) a præcipua etiam criminosa illius famosæ imposturæ suspicione liberando. Certe quum non adeo multo post Lindavise captus fuisset et Ræti ad Lindaviensis magistratus literas, ipsos illa ode re admonentes petentesque, ut si quis quid criminis haberet, sibi bona fide significaretur impertireturque, in divinæ videlicet in terris conservandæ justitiæ subsidium - ad eiusmodi, inquam, literas Ræti vel Curiensis magistratus satis acrem in illum accusationem criminationemve Lindaviam misissent: gravi, ut dicitur, ac 10 severa in illum quæstione habita illius tamen magistratus sententia inridica absolutus et velut ab intentato illi crimine nenitus immunis judicatus, liber fuit dimissus : quanquam nondum (nescio quamdiu) licuerit ei continuo, Rætis dominis annuentibus tuto in patriam redire. Quin imo non defuerunt, qui nihil dubitarent asserere, adulas terinam illam pecuniam intra ipsam Rætiam esse cusam, unde adhuc unus et alter ex non postremis Rætorum primatibus in aliquam illius pravæ suspicionis pertracti fuere partem, idque (ut alii interpretabantur) illorum inimicis agentibus et undique illorum cum vitæ, tum honori insidiandi ansam venantibus; veluti quorum bene 20 magno numero minime carebant. Ad ultimum cum Retorum communitatibus per earum oratores in publico conventu ab illius amicis transactum est, ut Lindaviensis magistratus sententia rata habita, Casparo Saliceo deinde ad proprios penates libere redire ac ut alii bono et honorato generoso viro domi manere concessum fuerit; 25 quum alioquin vulgo a singulari humanitate, ut homo cum primis popularis habitus, commendaretur. Ita rumor ille, parum alioquin plausibilis, cum minus plausibili, imo detestanda numismatis merce sublatus abolitusque, desivit semel ; quum in novissimo die demum veri illius fabricatores auctoresque sint patefaciendi. Quod tamen a so fatuo mundo omnium stultissime contemnitur; id quod mox miseri numinis contemptores quantumvis inviti sentient.

Paucis mot ab incendio diebus porro Curiensium ecclesiastarum alter, Ulricus Campellus nempe, Curia bona cum senatus simulatque populi venia discedens, rursus domum in patriam se 20-recepit, cuius facti verse ipsissimaque causse neminem dum, nisi unum forte et alterum amicorum, conscium habet; qui, quum paucis post diebus Johannes Reschelius, Celinensis ecclesiastes, mortem obiisset, eo vocatus illi successit. Quum Curia autem discederet, ita a collega Tobia Eglino separatus est supra Curiensem arcem (qua per Cavavicam vallem et montes intermedios Strigæram et Floegam iter illi in Ingadinam proxime cum familia et suppellectile erat), ut profusissimæ uberrimæque lacrimæ ntriusque genas humectarent, quum quantisper ille Curiæ fuit, conjunctissimis animis votisque in omnibus concordissimis ecclesiæ illi præfuissent: Campello dicente: . Quid, domine frater et compater, hæ lacrymæ sibi velint, Dominus novit!" ouum animus sibi præsagiret fore, ut amplius se mutuo hic in terris non viderent. Namque vix sesqui altero mense 10 inde elapso, circa novembris utique initium, quum Johannes Mullerus et Johannes Pontisella. Curiæ subito pestilentia nescio unde contracta correpti, Malesanium in Curiense suburbium secessissent, a senatu jussi (quorum et ille inde obiit, hic vero convaluit), et Tobias eo se, ut pro fidelis pastoris officio eos inviseret, nihil contagionis 18 periculum moratus, contulisset, eadem lue etiam ipse correptus, intra quatriduum obiens, hinc in beatas illas sedes cœlestes ad Christum dominum, cui fortiter intrepideque in terris testimonium tulerat, migravit, uxore cum quatuor filiis relicta; quum tum Curiæ præter illum quatuor tantum homines morbo illo extincti fuerint: ∞ antedictus quippe Joannes Mullerus, Prægaliensis, egregie doctus alias juvenis, sed non multo ante pedum usu penitus et irreparabiliter captus: et ex domo Joannis Pontisellæ filius unus, filia una et famula una. Tobiæ autem Eglino, eidemque Iconio cognominato, sublato successit, a Tigurina itidem ecclesia concessus missusque, 25 Casparus Hubenschmidus, vir ut ab eruditione non vulgari, ita imprimis a singulari comitate commendatus, ad sancti Martini; Campello autem ad divæ Regulæ jam simul suffecti fuerant Joannes Pontisella, filius, quum pater paucis ante mensibus mortuus fuisset, et Joannes Comander, itidem filius, eximiæ uterque spei inde oriundi so adolescentes.

## Cap. 78.

Anno præterea a nato Christo virgine matre Maria 1575 mos A. 1575 synodos concionatorum (quæ capitula vulgo vocantur) celebrandi vetustior, aliquanto tempore ob causam superius memoratam intermissus, rursus ex Antino Rætorum decreto, itidem superius deo lineato, quod Christianæ reipublicæ felix ac faustum sit, repetitus est, synodo Curiam indicta, in primos junii mensis dies celebranda, quod et factum est. Ubi quum illis insis diebus Ræti quoque subcomitium (Beitagum alias insis appellatum) ex more in nundinis consueto agerent, atque in superioribus Antii actis comitiis synodi 10 concionatores, licet absentes, a malevolis acriter seditionis accusati fuissent, veluti qui præsertim in superiori synodo, Davosii postremo habita, rebus novis studuissent, idque ansa ex illius synodi actis, false haud dubie transcriptis, arrepta, quorum falsus procul dubio frater aliquis copiam malevolis accusatoribus fecerat: concionatores as its causam suam nunc Curise ad dominos Rectos egerunt seque ab intentato sibi crimine purgarunt, ipso synodi actorum archetypo in dominorum consessum prolato ac illis exhibito, ut dominis Rætis fuerit satisfactum et concionatores illis pro idonee purgatis judicati : ubi et domini concionatoribus multum favoris et auxilii bene-20 volentissime promiserunt. Atque utinam tam exacte cumulateque præstaretur, quam prompte prolixeque Deo vel ministris eius sæpius a magistratu vel principibus, saltem veram fidem profitentibus, promissum est! Quodsi fieret, nemini dubium fieri debet, quin multo melius feliciusque res humanæ habituræ essent.

Catera quietus annus ille Rætis fuit, nisi quod pro controversia componenda, quæ ad principis Austriaci postulata ad Rætos facta exorta fuit, moz a synodo jam memorata et Rætorum subcomitiis Curine celebratis, eodem junio mense, conventus disceptatorum (quos Commissarios fere vocant) a partibus utrinque missosorum Oenudrii celebratus est, qui tentarent litem, si partes annuerent, benigne componere, aut ut ille, in conditiones ab lpsis propositas assentientes, sibi rem concrederent decidendam. Ubi quum aliquot diebus a partium oratoribus coram utrinque missis primatibus super controversis capitibus satia earrier disceptatum fuisset, et quantum

ad principis de Ingadina infra Pontem Altum sita postulationem pertinet populares a jure suo aut a libertate immuniateque, inde ab antiquis usque temporibus hominumque memoria sibi perpetuu usurpata, vel latum unguem discedere aut ullum super eo transigendi modum ertra illam rationem, que in hareditaria, quam vo-acant, pactione seu conventione, olim inter partes inita, continetur, admittere vel aliquam compositionis aleam ultra illam subire omnino renuerent: etiam quosa freliqua controversa capita, compositu longe faciliora et que minus ponderis habebant, re penitus infecta utrinue discessum fuit; nisi quod partis utriusque oratoribus annuenti-ie bus condictum ac constitutum fuit, ut neutra partium quid novi interim in iis, de quibus ambigeretur, inoceptaret, dum causa tandem rite decisi justum finem sortiretur.

Antequam tamen discederctur, res prope in discrimen adducta utit, ut magnum malum turbasque haud modicas daret, maxime ibi iloici, qui etsi principis ditionis esset, in ipso tamen prope confinio ambigentium partium situs erat; idque ob aculeata quædam verba, que unusquispiam Ingadioroum, dum suopte ingenio fertur ac affectibus indulget, sociis reliquis inconsultis et mentis eius haud conaciis, satis quidem ferociter ac interim temere parumque considerate protulerat effuderatque. Unde et quidam adversa partis, mire efferati exacerbatique, plane indignabundi abire visi sunt; qui et forter em in majus angentes ad principem exaggerentesque, illum (ut fere fit atque servientium vel magis principibus adulantium ingenium est) in partem adversam vehementius irritarunt; quod et et iis, que post sequuta sunt, facile colligitur. Ita re ipsa verum esse, quod sacer vates Prov. 15 ditit, confirmatur: Quod sicut mitis responsoi imm frangas, tia sermo asper bilem moveat.

A. 1576

Anno autem a nato Christo 1576 septimo calendas februarias, duodecima hora in nocte imminente, maximus si unquam motus se (corum quos equidem hactenus sensi) terram concussit; qui ut hic Celinii quidem et alibi per Ingadinam visus fuit vibrare, non ut alii hactenus soliti erant, assurgens intumuit, sed undantis fluctusque volutantis more vibravit, quodam crispante crepitu motum et præcedente et comitante, modo vulgo hactenus plane inusitato inso-se lentique. Idem hic et in tota Ingadina tum quidem innoxius abilt; quid autem portenderib. Deus novit.

Certe eadem hieme princeps Austriæ vim haud parvam tormentorum bellicorum atque nitrati pulveris, hastarum item et alius generis armorum armaturarumone et loricarum, in vehiculis seu carpentis a bobus tractis, in Tricaspinam arcem suam, Taraspum s alias appellatam, per mediam Ingadinam, licet noctu, misit, quantum quidem itineris spacium (decem utique millium passuum) illac eo usque patet. Cuius rei etsi Ingadini Inferiores, per quos mercis illud ducebatur, moniti fuerint, eius minime ignari, et hinc illorum senatores vel syndici in eundem locum eadem nocte actutum con-10 gregati, ubi ea snper re penitus pensitata considerataque deliberarunt, quo paci studerent nec ab adversa parte accusarentur, quasi qui priores quid turbarum dedissent: nihil rerum illarum vectoribus obstaculi posuerunt, sed quo pergebant, eos ire sine impedimento permiserunt. Hand secus idem princeps Oenudrianam quo-16 que arcem et Colurnum in Venonibus oppidulum atque alia eiusdem provinciæ loca illis ipsis diebus munivit et id genus bellica suppellectile insigniter instruxit; quo consilio, prudentes judicent. Certe Ingadini hine excitati circumspectioresque facti, et insi aliquanto sese satius bellico apparatu instruendos curarunt,

Eadem item hieme ingens vis. id est multa dolia, nitrato pulvere repleta, regis Hispaniarum nomine, ut fama fuit, per Rætiam. qua Curia est, et Ingadina item ex Germania Mediolanum traducta sunt. Quum illud autem, quod execrandi illius mercimonii per Ingadinam vehebatur, aliarum diversarum mercium nomine obducto. as vero celato, traduceretur, ut primnm Ingadini id senserunt, illi toti semel intercepto, in loco, ubi tutum erat, ne quod inauspicatum damnum dare posset, iter interclusere. Quum autem literæ Curià allatæ significarent, Rætos cum illins mercis domino transactione facta transitum illi promisisse, pactos tamen, ne quando id calaso mitatis in Rætorum fines usquam verteretur, idonea super eo cautione data, hinc jubentes, ut transitum permitterent liberum, transire quidem Ingadini permiserunt; sed pro eo, quod tam nefandam periculosamque mercem illac sine popularium nutu ac conscientia, vera mercis appellatione suppressa dissimulataque, traducere consa ductores tentaverant, mulctæ nomine unum aut alterum dolinm retinuerunt, in locum tutum munitumque repositum.

Eodem vere, nonis nempe martiis, favonio grassante et nives solvente, eo adhuc anni tempore in Ingadina præaltas, ita ut alicubi tecta adificiorum etiam recens fabricata, illarum molem non sustinentia opprimerent, maxime Celinii et Tschaffuri: tonitru ibi auditum est magnum et clarum cum coruscante fulgore. Quod quum tempore potissime in Ingadina alieno factum esset, etiam id ostenti loco habitum est. Ubi quum tectum Celini, immani nivis crassitu-a dine modo jam dicto obrutum, super puerum unum et alterum subito cecidisset, uterque haud sine numine, imo plane miranda Dei providentia, salvi et per omnia illesi conservati fuerunt.

Illo porro anno Domini concionatorum congregatio synodalis in Ingadina Inferiore, Cernetii, fuit peracta, eo superiore synodo 10 Curiæ indicta ex more. Ubi quum unusquispiam ex Inferioris Ingadinæ ministris insimularetur coram, veluti qui de loco peculiariter prædestinationis vel electionis salvandorum et rejectionis damnandorum populum publice docens, parum sobrie pieque illum tractasset, unde minime pauci boni ac simplices mire offenderentur, eo 18 quod dogma approbare sua doctrina videretur libertinorum illorum. qui omnium peccatorum ac scelerum culpam Deo, quasi non minus eorum, quam recte factorum vel bonorom operum omnium unico vero ac germano auctori, impingunt: ille vero negaret ac pernegaret id a se illo modo esse unquam commissum, sed nihil se, nisi se quod juxta Dei verbum verum esset, usquam de dicto dogmate tradidisse, idque pie, modeste et sobrie; at alii rursus instarent factum non minus constanter, quam ille inficiabatur: hinc synodus, a qua libertinorum dogma jam olim sæpius damnatum erat, ut in superioribus patet, quemadmodum et in Ingadina Inferiore vel im-25 primis sub gravi poena prohibitum erat, ne quis id dogmatis tueretur aut quid proferret, unde illud astrueretur, tres viciniores ministros designarunt, qui certo die Dominico, quando fratri illi alioquin concionandum esset, ad illum eo venientes illius sermonem audirent, ubi ipse ea, quæ de illo dogmate docuerat, coram populo suc- so cincte et veluti summatim repeteret et de sua doctrina de Dei providentia simulatque prædestinatione rationem, illis audientibus et eodem populo teste, redderet; quod illi deinde ad synodum, quo tempore alioquin esset cogenda, bona fide referrent.

Quum ergo ille, ubi hi venerunt, sermone bene prolixo et mi- so nime inepto rationem reddendo de sua doctrina, iis utcunque satisfecisset, nisi quod in quibusdam ab ipso obscurius dictis non satis,

ut illis videbatur, se explicasset, a concione atque adeo prandio tres a synodo destinati a fratre illo accusato petierunt, multis eiusdem loci hominibus, et maxime illius ecclesiæ veluti senioribus, audientibus, ut in quibus insis nonnihil desiderabatur, planius mentem s suam explicaret, et quid sentiret, indicaret. Ad quæ ubi ille simpliciter, ut videbatur, respondisset, post bene longam ea super re disceptationem ventilationemque, summa modestia pari cum Christiana charitate conjuncta, utrinque pro ipsorum modulo habitam, in ceteris quidem illis conveniebat, at in hoc nonnihil restitit discrepationis: se quod quum ille prædestinationis tam electorum ad salutem, quam ad æternam condemnationem rejectorum causam faceret Dei voluntatem eamque liberam, missi a synodo quasi triumviri hoc ei libenter largiebantur; verum quum ille diceret, Dei voluntatem ita liberam absolutamque prædestinationis causam esse, ut nihil hic esset 16 addendum, illi respondebant, nihil quidem hic esse adjiciendum, præterquam quod ipsa scripturæ veritas adjiceret, quæ sicut testaretur Deum cum sua voluntate liberum esse, ita non minus evidenter perhiberet, ut Deum in omnibus viis suis justum et benignum in omnibus suis operibus, sic et eius voluntatem bonam simulatque se justam esse, præter id, quod de ejusdem potentià vel virtute atque sanientia quoque et ceteris traderet. Unde quemadmodum Deus honitate libera voluntatis sua ad salutem ab aterno in Christo elegisset, quicunque juxta illam æternam suam electionem servarentur. id est, quoscunque itidem ab æterno præscivit ex libera, unica et se mera suæ providentiæ gratia ac misericordia in Christum credituros, atque sic illius iustitiæ, meriti et salutis participes futuros: ita eiusdem voluntatis suæ justitia vel justo judicio ad mortem æternam propter peccata ipsorum addiceret, quicunque damnarentur; idque præcipue propter peccatum incredulitatis sive infidelitatis, qua prose pria culpa et vitio sibi contracta illi in Christum credere contumaciter, perfidissime ingratissimeque in finem usque renuunt; propter quod peccatum etiam reliqua illorum peccata cuncta ipsis maneant, divinitusque juste ad condemnationem imputentur.

Et sicut Deus eos, qui æternum pereunt, dictam ob causam so morti addicat, ita illos propter eandem causam morti addicere, voluntatis sum justitia motus, ab æterno decreverit; quum, qua est divina sapientia, ab æterno, perinde ut cuncta, sic et hoc noverit, quod illi eiusmodi perfidam contumacemque infidelitatem, nulla ipisius (Dei, inquam) morositate, sed sua tantum culpa malitiaque sibi accersituri essent et suam justam divinam indignationem incursuri, qua illos ut sua gratia indignos præteriret; id quod voluntatis divime libertatem nihli impediret aut cum illa pugnaret; a quum Dei voluntas libere, non coacte justa sit et ad juste simulatque benigne ageadum suapte sponte et suo item, et non alieno aut alicuius extra se rei arbitrio feratur. Ubi ille, ut ita confiteretur, quasi dubius subsistens herensque, non adduci potuit, sed id sibi persuaderi tum quidem renuit; licet fateretur Deum justum neque se cuiusquam mali auctorem esse; alteris tribus concordibus et idem supradicto modo sentientibus.

Quum autem loci illius syndici ac veluti senatores scire cuperent, num ecclesiasten suum, noxæ exemptum, veluti orthodoxum pronunciarent tres illi missi, responderunt sibi id in manu non esse, 18 qui nihil potestatis amplius sibi commissum haberent, quam ut rem totam bona fide ad synodum, quam primum conventum fuerit, simpliciter referrent. Ita discessum ibi fuit, quum inter se constituissent dissimulare ad vulgus et minime palam facere, quicquam dissensionis ibi in memorato colloquio intercessisse, idque eo consilio, 20 ut res in synodo, velut intra privatos parietes, pacate tranquilleque tota transigeretur; quo sic calumniandi ansa illam captantibus malevolis mature amputaretur, qui eos, qui evangelicam fidem profitentur et maxime qui inter eos aliis docendo præsunt, ad vulgus traducere gestiunt, veluti qui de propria fide non satis certi, quum 25 inter eos non conveniat, alii alia de illa teneant tradantque, nec nisi dissidia schismataque inter homines serant; quasi id novum sit; dum dissimulant astute, quod nescire non possunt, sæpius inter eos, qui veram catholicam ac orthodoxam fidem profitentur, magnas dissensiones in rebus ad religionem pertinentibus, maximi etiam inter- so dum momenti, exoriri: quod in primitiva ecclesia, apostolorum tempestate, imo ipsius Domini quoque in terris adhuc agentis et hinc suos discipulos velut errantes severe increpantis, et deinceps frequenter accidit. Quamvis nunquam Dominus ecclesiam suam deserat et veritatem amantibus pieque et ex animo quærentibus, sa tandem illam per verbum suum spiritu sancto duce minime ambigue revelet. Verum redimus. Quanquam autem supradictorum verbi

ministrorum pium consilium esset, de controverso illo capita quiete taciteque transigere, longe tamen ab illo diversum evenit. Postea enim contigit, ut unus aut aller supradictorum triumvirorum cum singulari fratre illo super eadem controversia, nos superiore tamen servata modestia, nescio utrius partis vitio altercaretur. Quod quum non remotis arbitris fieri contigisset, hac occasione factum est, ut rumor in vulgus manaret, inter concionatores super negotio prædestinationis non convenire.

Quamobrem multi in diversis Ingadinæ Inferioris locis homi-10 nes, vel ex eo rumore, vel ex concionibus supramemorati ministri in perversum sensum raptis aut false forte traductis animati, quum iam olim libertinorum errore infecti fuissent, quem tamen alta mente repostum hactenus suppresserant ac dissimulaverant, voces de divina providentia simulatque prædestinatione jactare coepere 15 non modo parum sobrias, sed et aperte impias et tantum non blasphemas; veluti quibus peccatorum, imo et flagitiorum omnium culpa, necnon condemnationis hominum in unum Deum sanctissimum minime obscure, imo manifestissime congerebatur tota. Nam etsi nihil minus, quam id agere et quærere videri vellent et 20 in speciem quidem negarent. Deum ullius mali vel injusti auctorem esse, ea tamen proferre evomereque nihil horrebant, quibus admissis receptisque Deus neutiquam obscure, sed omnino necessario nullius non mali injusti et iniqui auctor constituebatur : idque rationibus seu argumentis argutioribus spinosioribusque, veluti qui-26 bus rudes magis punguntur, quam quibus illa anabaptistarum vel phantasticorum spirituum species sectave olim usi sunt, qui eodem errore imbuti ab optimo patre Bullingero libertinorum appellatione notantur, de anabaptistarum sectis lib. 2, cap. 14.

Unde unusquispiam gloriæ Dei studiosus et in illa potissimum so palæstra jam olim exercitatus, quum synodi tempus jam appeteret, anno nempe Domini 1577 celebrande, opusculum contra utrosque A. 1577 libertinos, cum vetustiores tum recentiores, raptim composuit, duas in partes divisum, in quarum priore de Dei providentia, in poeteriore vero peculiariter de prædestinatione agit; ubi quicquid de sa utraque cum fructu et salva in Deum pietate fatendum est, quod ad divine bonitatis ac misericordiæ atque justitiæ gloriam commendandem et avud homines evehendam, piorum item consolatio-

The same is brought

nem simulatque veram pietatem promovendam rel numinis timorem hominibus incutiendum condueat: hoc est, quicquid ea de re secundum scripturse sancta veritatem dici potest, nihil dissimulat, sed omne ingenue fatetur et minime gravatim; ad bæc illos, qui ea de re sunt errores, maxime liberinorum utrorumque supradictorum, acriter oppuguat confutatque pro virili sua solidis scripturtestimoniis et ab illa petitis rationibus; veluti qui cum eiusmodi ingeniis inde a multis annis sepius conversatus, illorum argutiarum haud igraura erat; forte et ribus superius memoratais spondi legatis unus, quique item nusquam vere Christianos decentis ut gravitatis, 1º ita et modestiæ, quantum quidem præstare potuit, obliviscitur in memorata lucuparatiuncula.

Ubi ergo synodus Rætica jam dicto anno in unum coacta Curiam fuit, et memorati synodi legati requisiti sibi demandatæ legationis rationem reddiderunt, et quæ cum fratre in superioris sa anni synodo accusato egissent, simpliciter ipso præsente exposuerunt, hao occasione factum est, ut supradictus libellus, de divina providentia et prædestinatione compositus, a synodi ministro, qui dicitur, in medium prolatus, synodo proponeretur. Quum ergo titulus prælectus fuisset, placuit plerisque synodi symmystis, ut recitaretur.

Ita illis annuentibus, bona duorum dierum pars priori illius parti, de divina quippe providentia scriptæ, impensa est, benignis plane attentisque auribus: idque auctoris nomine suppresso. Quod hoc consilio factum fuit, ne nominis forte invidia causæ bonitati se obesset neve quis causaretur, quod in ferendis super eo suffragiis aut symmystarum sententiis dicendis colligendisque gratiæ quid datum esset, sed quo liberius, quod quisque hic sentiret, proferret. Quum fabula itaque illa, ut ita dicam, constitisset, id est pars illa approbata esset, nemine existente, qui quid palam contra ogganniret, so sed uno et altero forte cum paucis discipulis ac veluti clientibus occulte et privatim nescio quid obstrepentibus; sed propter negotiorum incumbentium et necessario expediendorum multitudinem non tantum ocii redimi posset, quod et alterius opusculi partis perinde magnæ de prædestinatione compositæ, recitationi auditionique : impenderetur: negotium datum est quatuor ex toto symmystarum numero a synodo ad id delectis, ut illam etiam partem synodi nomine

examinarent diligenterque totam excuterent; ita ut si illam quoque albo calculo addito approbassent, que medicina fieret, ubi vulnus maxime inflictum esset, totus liber fideliter versus Rætice in ecclesiis Inferioris Ingadinæ ad verbum recitaretur; idque tot, quot s ad id rite commodeque perficiendum requirerentur, vicibus seu sermonibus illis diebus habendis (veluti Dominicis vel Solis alias appellatis), quando toti integrique sacri coetus cogi solent in unum ; ita ut dum loci cuiusque minister in sua ecclesia librum illum recitaret, deberent ex vicinioribus ministris singuli concionibus inter-10 esse, qui aliud eiusdem operis exemplar inter recitandum inspicientes testes essent, totum librum a recitante bona fide esse perlectum, neque ex eo quicquam aliquo dolo vel arte subtractum, præteritum ommissumve aut dissimulatum. Quod si minus pars posterior fuerit approbata ab examinatoribus, cum priore saltem 18 jam ab ipsa tota synodo approbata parte juxta synodi decretum iam delineatum fieret.

Interim quatuor libri eraminatores, annuente simul ipso libri auctore, dum is Rætice ab ipso auctore transferretur, exemplar illius unum eleganter descriptum Rudolpho Gualthero Tigorum 90 transmiserunt, cum literis in commune datis, suo simulatque synodi nomine rogantes, ut si non nimis molestum esset, missum ad ipsum librum perlegere totum non dedignaretur suumque super illo indicium sibi significare atque calculum. Id quod fecerunt scripto moti animatique, quod ille paulo ante ultro, nescio unde, 20 de memorata controversia edoctus, in Rætiam miserat, quum eo, suam de divina providentia et prædestinatione sententiam succincte complexus, coedem errores impugnaret, quos liber ille oppugnat, idque iisdem ferme argumentis rationibusque, quibus et memorati libri auctor utitur, etsi non tam fuse, quod scripti eriguitas aliter son of fertet.

Quum ille post tres menses demum vix respondisset, ubi diuturnum silentium occupationibus, quibus continue distraheretur, excusavit, dicit: quod quum præter occupationes ipse librum evolvere totum non potuerit, illum Ludovicus Lavaterus, collega suus, sa legerit, qui dicat se in prima eius parte, que de providentia sit (ubi et potissimi quos auctor insectatur errores confustaque continentur) nihli invenire, quod displiceat, atque sibi quoque, quæ jibi inspexerit, probari, Quoad secundam partem autem, de prædestinatione scriptam, neuter quicquam in illa non modo non alicuius impietatis vel perniciosi erroris convincit, verum neque ut impium vel erroneum vel unico verbo damnat insectaturque : haud dubie, quæ illorum est ingenuitas atque candor, id facturi et nequaquam dis- s simulaturi, si quid eiusmodi illic deprehendissent ; sed tantum dicit : se auctoris mentem non satis assegui. Nec mirum : quum librum non perlegerit, qui auctoris mentem aperit, sane haud obscuram ei alias futuram, sed expositam, perspicuam et assequutu facillimam, ni fallor, qui illum totum perlegere potuerit. Deinde etiamsi ca-10 lumniatorum falsis accusationibus, quales forte hic non defuerunt, se moveri aut animos suos alienari passi non sint, quod id a tantis, tam pils tamque prudentibus viris prorsus alienissimum sit : tamen quantumvis librum et perlegissent et sensum eius percepissent, etiam (quod sane credendum est) ad istum modum responsuri fuisse 15 omnino æstimandi sunt: atque id prudenter sane, ne alterutram partem nimirum offenderent (senserant enim haud dubie, nec in synodo etiam deesse, qui librum improbarent; sua opinione minime falsi), sed utriusque pariter offensam commode declinarent. Id quod inse Gualtherus haud obscure innuit, dum in supramemoratis lite- 20 ris, quibus respondet, inter alia dicit; se neque huic neque illi scribere voluisse, ne uni plus quam alteri favere putetur; maxime quum sic sine veritatis detrimento aliquo agere se existimet, quum suam de his articulis sententiam, ut rursus ille scribit, et publicis scriptis, et epistola nuper Curiam scripta exposuerit, quibus nihil :s habeat quod addat, ne. dum omnibus satisfacere velit, labyrinthis se inextricabilibus inducat.

Interim monet, imo per communem Christum rogat, ut simplicitatis et perspicuitatis ratio potius habeatur, quam questionum, que ad adificationem nihil faciant, scandalorum autem segetem se præbeant simplicioribus et rerum imperitis; atque ut paci et consensioni utrinque ve la b omnibus studeatur, et alii aito ferant, quatenus id salva veritate et conscientia fieri possit; et ut denique reprehensione digni sint, qui in Dei arcana irreligiosius irrumpentes, hune peccati auctorem faciunt, ita cavendum esse, ne propter eos, se qui liberi nescio cuius arbitrii fermento adhuc imbuti, quacunque de hac causa bene dicuntur, calumniari solent, verbi ministrorum existimatio atque auctoritas labefactetur. — Ubi hoc responsum venit, placuit concionatoribus in Ingadina plerisque, ut juxta synodi decretum fieret.

Unde ille synodi decanorum, qui in Ingadina decanum agebat, s librum, de quo agebatur, ad quendam ecclesiæ ministrum misit, suis adjunctis literis, quibus ipsum synodi nomine jubebat vel amice potius fraterneque monebat, ut juxta synodi ordinationem ipse primus priorem missi libri partem publice perlegeret, sicque synodalem constitutionem exequendi initium faceret; quo qua apud syno-10 dales fratres laboraret suspicione se liberaret. Quod ubi absolvisset, librum eundem ad quendam alium ministrum transmitteret, qui pari modo priorem libri partem publice recitaret; donec certi quid etiam de posteriore eius parte, de prædestinatione scripta, etiam constitueretur a synodo. Quod ubi et ipse perfecisset, ordo idem 18 faciendi ad reliquos etiam Inferioris Ingadinæ ecclesiarum ministros sigillatim in orbem transiret. Ad hæc decanus binas literas, a ministro synodi scriptas, ad utrumque in Ingadina et supra et infra Valtasnam magistratum singulas misit, quæ eos synodi nomine monerent hortarenturque ad dandam operam pro officio suo, ut se synodalis constitutio utrobique perficeretur exacte, primum a supradictis duobus fratribus, qui initium facerent; deinde et a cæteris.

Namque quum proxime superioris synodi, Curiæ habitæ, tempore memorati duo ministri, simulatque unus adhuc et alter forte ipsorum, potissimum alterius illorum, discipuli, qui illum, ut filia 26 gallinæ matrem (quod quidam dixit) sectabantur ubique, obstreperas voces quasdam emisissent, non in synodo, sed extra illam in platea aut in hospitio, quibus ostenderant, libri partem in synodo prælectam et a synodo approbatam atque synodi adeo super illa libri parte ordinationem minime sibi probari, sed potius improbari, quod so statim ad synodum auditione manavit; ut nihil ea dicamus, quæ superius cum altero illorum acta esse diximus; coeperunt hinc atque ex aliis quibusdam præcedentibus indiciis suspecti habere, ne taciti libertinorum sectæ faverent atque illam adeo etiam foverent; et maxime ne alter alterum, id est senior juniorem, etsi non minus as eruditum, seduceret, atque aliis etiam argumenta illa, quæ libri auctor insectatur, occultis modis suggereret. Unde ut illud synodus in propatulum protraherent, rectene an perperam id de duobus



ministris suspicarentur, et ut hoc satius, si falsi essent, præcaveri possent, voluerunt, ut illi, omnium primi, libri partem a synodo receptam modo supra delineato publice recitarent sicque doctrinam illius reciperent et receptam populo sincere traderent eique subscriberent; ita ut si di facere recusassent aut non prompte præstiterint, jam ut falsi fratres pro exclusis a synodo a plerisque omnibus haberentur. Id quod totum decreverunt propter suspicionem suprascriptam de illis non temere conceptam.

Quam suspicionem illi postea de se magis eo confirmarunt, quod quum liber ad ipsos a synodi decano, ut superius patet, missus 10 esset, atque satis spacii eis concessum præscriptam libri partem evolvendi ac super ea deliberandi: renuerant tamen synodi ordinationi obtemperare; senior quidem palam, at vero junior sub prætextu quodam. Namque quum synodi super hoc negotio sanctionem ad ecclesiam suam detulisset, præ se ferens, quasi obtemperaturus 15 et librum lecturus esset publice, si quidem audire vellent et nisi aliud ecclesiæ placuerit aut id sibi prohibuerint; ubi populi suffragia super eo collecta fuere, responsum synodi legato fuit, non posse se sustinere, ut alium quam Bibliorum vel sanctæ scripturæ librum audiant, omnem veritatem qui contineat; extra quem nullis so præterea libris se opus habere, qui sibi prælegantur. Et sane se non satis concionatorum synodi consilium mirari posse, qui papæ vestigiis insistentes, veritate et evangelio quasi inhibito, suos libellos ab hominibus compositos, minaces et contumeliis refertos, sibi obtrudere conentur, qui similes sunt libri decretorum papicolis obtrusi, Cæsarei decreti, quod Interim vulgo nuncupatur, in imperio promulgati, et Alcorani, Turcæ a Machometo conditi,

Ad id tale responsum tum quidem conceptum literisque comprehensum fuit, licet non missum vel datum, sed reddendum ac proximam usque synodum dilatum, idque plerisque concionatorum » in Ingadina approbantibus:

Primum ad id, quod supradicti fratres dicerent, se librum habere veteris et novi Testamenti per se satis authenticum, qui sibi satisfaciat, nec ullo alio libro ab hominibus composito se opus habere; quod etiam tota Retica concionatorum synodus librum Bibliorum vocatum pro eiusmodi authentico libro agnoscant, qui omnem credendam pietatem veritatemque plene contineat; ita ut quaecunque

doctrina in sancta dicti jam libri scriptura non contineatur vel illius auctoritate non nitatur, sit rejicienda et minime admittenda vel audienda. Sed interea scimus etiam hoc omnes pii, quod non orthodoxi piique modo omnes, verum etiam plerique omnes, qui unquam fuere s hæretici, jam olim ita dicere idque jactare inde antiquitus soleant atque impiis suis erroribus ac falsis opinionibus obducere; dum scilicet renuunt orthodoxis verze fidei confessionibus, a doctis piisque viris compositis ac literis comprehensis, subscribere; - quod dicerent vel etiam nunc dicant, sibi sanctam scripturam sufficere, nec 10 ullis se extra illam aliis confessionibus aut hominum scriptis subscribere vel se subjicere posse; quantumvis interim illorum alii veram Christi domini necnon spiritus sancti quoque divinitatem, alii vero veram Christi etiam humanitatem negarent, et aliis impiis detestandisque et perniciosis erroribus imbuti essent, quos tamen 16 omnes scripturæ sanctæ vel verbi Dei auctoritate unice niti jactabant, impudenterque mentiri nihil dubitantes, multis omnino ita habere persuadebant, et adhuc illorum similes sic jactant atque persuadent non uno in loco. Unde multi docti, pii, sancti et orthodoxi viri, hinc moti, iam olim multos hactenus libros integros compo-20 suerunt, quibus veræ fidei doctrinam et orthodoxam veritatis confessionem, ante a se paucis succincteque comprehensam, scripturæ sanctæ testimoniis undique collectis interque se collatis latius explicarent, solidius comprobarent fortiusque propugnarent atque veram esse evincerent, atque falsam vicissim hæreticorum doctri-28 nam opinionemque erroris convincerent; quum illa itaque scripturæ sanctæ testimoniis munitissima essent, et nihil nisi scriptura sancta ipsa, sed apte, ad rem, de qua agebatur, applicata; sic eos, qui pravis ac hæreticis opinionibus infecti erant, quas tamen celabant, atque aliis, quibuscunque poterant, occulte persuadere atque suum ita so contagium affricare gestiebant, in apricum protrahebant, dum illi libris a piis viris compositis et nihil nisi veritatis doctrinam, fortiter undique scripturæ sanctæ auctoritate munitam, continentibus et sic ipsi veritati subscribere atque manifestos errores damnare et execrari recusabant: idque per causam atque simulationem eius in so speciem, quod nullis libris opus haberent, quibus subscriberent, extra unum sanctæ scripturæ librum, extra quem omnes alios libros execrarentur et anathematizarent, quum tamen hoc prætextu opiniones ipsas execrandas et cum scriptura sancta ex diametro purgaantes tegerent, animo alerent ac forerent et omnibus summo pe persuadere niterentur. Quocirca nihi illos agere, qui, licet dicant se librum veteris et novi Testamenti pro authentico agnoscere, præter quem nullo alio opus habeant, et tamen doctrinam veteris et novi Testamenti libri scriptura comprehensam firmatamque et hinc a synodo approbatam se cum aliis piis legere et audire negant et ita apertos, imo perversos errores detestari renuunt, atque hoc modo se, quod illis infecti sint suspectos reddunt.

Deinde quod dicunt, se synodum concionatorum mirari, quæ, 10 papæ vestigiis insistens, pro veritate evangelica, qua sibi interdicant, libellos damnabiles sibi obtrudere audeant; quodque peculiariter librum a synodo approbatum, ipsisque exhibitum atque publice recitari jussum libris comparant nulla scripturæ sanctæ vera, sed nonnisi humana auctoritate nitentibus et ideo palam impiis et mani-18 festis erroribus refertis, Turcarum nempe Alcorano et id genus aliis: ad id, inquam, responsum datur, quod longe majore jure concionatorum synodus illorum temeritatem miretur deque illa conqueratur, qui de sancta Rætica synodo atque ecclesia usque adeo indigne sentiant atque tam contumeliosa evomant. Licet sit fatendum, quod so si liber ille, de quo agitur, qualem illi dicunt, fuerit, recte quidem illi faciant, qui talem librum respuant et eum neque audire neque legere sustineant. Sin autem ille eiusmodi non fuerit, cuiusmodi nec illum esse illi unquam evincent, sed doctrina illius, doctrinæ libri veteris et novi Testamenti congruerit per omnia et nihil aliud 26 quam illa ipsa fuerit, male et non recte agunt, qui illum legere et audire renuunt ut impium.

Quod autem synodi libellos damnant ut minaces et ideo indignos qui audiantur, responso exceptum est tali: Quod illi non
minus hic quam supra synodum simulatque libellum eius ad ipsos»
missum atroci afficiant injuria. Namque synodi fratres haud sibi
esse conscios, quod quicquam minarum vel parum se decentis importunitatis ac insolentia, vel in ipsorum ecclesiam atque pastorem,
vel in quenquam alium, in dicto suo libello aut usquam alibi imperiose ferociterque spiraverint; sed se præter Dei gloriam, veritatem defensam, doctrime puritatem, omnium salutem atque pacem
publicam sincere ubique, nihi unquam quævisse, idque vere Chri-

stiana modestia, cum pari bumanitate ac sincera charitate erga omnes exhibita. Quam agendi viam, ut et iu posterum per Dei gratiam, quantum pietate in Deum et veritate salva fieri potest, iusistant, non est dubium, quin illi spiritu Dei duce præstare constituerint.

Quod vero synodi libellum præteres insimulant, quasi coutumeliarum plenum, quale sit etiam videndum esse est dictum. Pii norunt, siunt, spiritum Dei sanctum in scriptura sancta suo etiam aculeo non carere; quem per prophetas, Christum dominum ipsum 10 et ipsius apostolos et alios suos ministros fideles, ubi opus fuerit aut Dei gloria et veritatis causa dignitasque postulaverit, in eos exserat, qui digni sunt; sive dignas poenas divinitus infligendas minando, sive etiam digne vituperando; ita tamen, ut ille nusquam sinat eos a regia via exorbitare, qui ductum eius sequuntur, ut se, 15 decentis gravitatis immemores, convitiandi libidini nimis indulgeaut. Nunc autem quod libellum attinet, ecclesiis ut publice legatur a synodo missum, dicimus, quod ille neminem nominatim suggillet vel ullis contumeliis afficiat, aut convitiis vituperiisque impetat; sed si qua is acrimonia vel aliquibus paulo acerbioribus 20 probris certe raris aspersus sit, non nisi eos illis in genere peti, qui se ipsi suapte nequitia dignos ostenderint, qui hoc modo tractentur, aperti nempe gloriæ Dei et veritatis hostes, cui malitiose ac contumaciter resistunt, maxime eo, quod Deum omnium peccatorum ac scelerum auctorem impudentissime facere et cuuctorum illorum 25 culpam suis dogmatis et assertis sententiis argumentisque, quæ liber insectatur, sive palam et directe, sive oblique in illum unum congerere totum nihil verentur; et quantumvis nihil minus videri velint, attamen ita rem gerunt, ut evitare nequeant, quin ex iis, quæ asserunt, id necessario sequatur. Quocirca, si alicubi spiritus, so memorati libelli auctor, vehementius in eiusmodi monstra magis, quam homines invehitur, non minori jure id illum facere, quam spiritus Christi etiam alibi per dominum Christum ipsum, per prophetas, per Joannem Baptistam, apostolos, Paulum, Stephanum et alios fideles Christi ministros, passim scripturarum eiusmodi 35 acris vehementiæ vel vehementis acrimoniæ scintillas spargit; dum similia hominum monstra hic dicteriis ferit et veluti propriis plumis ornat, ut eos progeniem viperarum modo vocet, modo gene-Quellen sur Schweizer Geschichte. IX.

rationem pravam et adniteram, nnnc hypocritas et domos viduarum sub prolizarum precum pratetut comedentes, mor autem dealbatis sepulchis similes, qui foris hominibus justi appareant, sed
intrinsecus pleni sunt hypocrisi et omni iniquitate; non nunquam
etiam fures et latrones, incircumciose corde et auribus, semper spiritui sancto resistentes, prophetarum et justi illins Christi perseguntores, proditores et interfectores, plenos omni dolo et omni
versutia, filios Diaboli, inimicos omnis justitia, non desinentes invertere vias Domnir rectas, parietes dealbatos, atque albi alia id
genus probra in similes bomines stringat; præter id, quod dignas se
quoque minas in eos subinde illi torquent, et maxime borrendum
illud væ illis intonant.

Quum porro Jurisdictionis Ardeatianæ communitatum conventus super eo indictus fuisset Cernetium, quod duorum senior minister librum de providentia approbatum publice legere jussus 15 recusaverat, ille eo accersitus et rogatus a communitatum oratoribus: quamobrem synodi decreto non obtemperaret? et nnm quid contra librum a synodo missum legique jussum baberet, quo illum improbaret? respondit; se impræsentiarum illum neque probare neque improbare; sponte autem sua eum non esse lecturum publice, 20 nisi a sua ecclesia secns facere jussus compulsusque fuerit, eo quod mens sua vel sensus in negotio, quod libellus iste tractet, illo sit superior, qui ibi contineatur, longeque eum superet. Ad bæc suam de bis doctrinam, olim a se scripto comprehensam, jam a synodi ministro, Curiensis ecclesiæ pastore, pro vera et ortbodoxa proba- 20 tam atque confirmatam esse, schedula etiam, quæ ab illo scripta de hoc testaretur, in medium prolata et exhibita; quod si cui non satisfaciat, se ut publica disputațio constituatur petere, ubi suam doctrinam veram esse et piam sit probaturus. Quod et junior postulare dicebatur.

Id quicquid est responsi a seniore ministro redditi quum supradictus Ceruetiensis prateo reliquis per Ingadiame vangelii ministris seu concionatoribus, scriptis per Laconismum literis, significasset de communitatum praeterea sententia flagitans, nt, Ingadinensimm concionatorum conventu in locum opportunum indicto, illi se cum memorato ministro transigerent atque ordinationem constituerent, quam omnes sequerentur; indicans denique communitatum

senatus esse consultum, ut, qui causa succubuerint, conventus impensas præstarent omnes : responsum memoratorum concionatorum nomine datum est, ordinationem ea super re semel a tota simul Rætica concionatorum synodo esse factam et a dominis Rætis aps probatam hanc, ut, qui Inferioris Ingadinæ concionatorum librum de providentia, a synodo approbatum et receptum, jussi modo superius præscripto publice recitare et ita veram de eo doctrinam tradere et falsam refellere noluerint, sint a cætero ut falsi fratres et non modo suspecti, sed nt palam hæretico veneno atque errore infecti. 10 pro exclusis a synodi consortio habendi. Quum ergo hæc a synodo facta et a Rætis dominis rata habita ordinatio constitutioque sit omnibus sequenda et observanda proposita, non sibi esse in manu, præter illam ullam aliam ordinationem facere, aut aliter cum quoquam transigere; quum si secus facerent, futurum esset, ut neque 16 ad Rætos dominos, neque ad synodum, et multo minns ad Deum (quod maximum est) se salva conscientia purgare possent. Unde quemvis intelligere posse, sibi a conventu, de cuiusmodi supra facta est mentio frustra et plane ociose indicendo habendoque, omnino esse abstinendum. Quod si qui sint, quibus synodi constitutio minus 20 probetnr, potuisse et etiam debnisse illos palam ac libere præsente synodo illam improbare et causis ostensis se illi opponere. Quod ouum a nullo sit factum, debere eos saltem tantisper expectare et synodi ordinationem sustinere, dum illa rursus brevi sit in unum coitura et quod sit justum porro constitura. Præterea de eo, quod 95 supradictus minister scriptum Curiensis ecclesiastis testimonium circumferat, jactans confessionem suam ab illo esse probatam pro bona et pia et quæ improbari nequeat, non esse litem responsum est : ita ut, si vel ille vel quisque alius bene probeque quid quando confessus est, scripsit vel publice docuit, propter hoc synodus neso mini faciat negotium: sed cum illis tantum litem habeat, qui librum a synodo pro justo pio ac bono receptum et approbatum rejiciant et impugnent; neque veram de Dei providentia doctrinam tradere et falsæ contra repugnare secundum synodi constitutionem velint, et sic de se testatum faciant, se in fide minus esse sinceros; ad so hæc: quod Curiensis minister pro se tantnm, non synodi nomine, illud scripserit : atque esse etiam posse, quod confessio, quam minister ille Curiensis ostenderit, quantum quidem de eo synodus novit. sat proba sit et bona. De quo nemo sit, qui laboret.

Interim constat, inquinnt, quod quum olim antiquitus nequam et perniciosi homines fuerint non pauci, hæretico veneno infecti, imo hæresiarchæ ipsi, veluti Arius, Samosatenus, Macedonius, Nestorius, Sabellius, Valentinus et alii, nonnunquam illi bonas in speciem confessiones de primis Christianæ religionis composuerint s capitibus, præsertim illorum præcipuus Arius, ita ut multis piis, sed simplicibus hominibus satisfacerent vel magis fucum facerent. Nam verba vel voces quasdam habebant, in quibus simpliciter acceptis simplices et versutiæ illorum ignari homines nihil veneni latere animadvertebant : quas tamen insi se sequentibus vel audien- 10 tibus ac imperitis auscultatoribus perverse ita interpretabantur, ut cordis sui venenum illorum incautorum et nihil minus opinantium animis infunderent. Atque eiusmodi astutis artibus plerosque ex rudi vulgo scelesti seducebant. Quorum ibi nequitia hac ferme ratione explorabatur deprehendebaturque, quod confessiones vere 15 catholicas et sinceras, omnium recte sentientium nomine editas, et quæ non modo veram, quam ab omnibus recipi credique oporteret, doctrinam ponebant, sed et quod diversum falsumque erat rejiciebant; idque totum scripturarum testimoniis affatim firmantes explanantesque atque late explicantes: quod eas, inquam, illi am- 20 plecti illisque subscribentes, quemadmodum ab universis vere fidelibus decretum observabatur, et ipsi publice docere tergiversabantar et tandem penitus recusabant. Unde iniquitate illorum impietateque protracta erutaque ad modum jam dictum, inde illi ut falsi et hæretici publice cogniti ac damnati et a vere fidelium consortio : exclusi, atque ab omnibus cavendi vitandique perinde atque scabiosæ contagiosæve oves publicabantur. Haud secus adhuc hodie fieri potest. Synodus tamen neminem quærit excludere, neminem cnpit damnare, nisi quis se ipse prudens ac volens excluserit ac damnaverit, dum constitutionem sanctam, justam, piam et probam se cum aliis sequi et observare renuit, suo proprio judicio cum sorice perire eligens.

Non secus ad petitam disputationem quoque, ad quam Ingadima peculiariter concionatores provocarentur, responsum est: quod synodales concionatores nullos adversarios estant, quibuscum de Dei si providentia in præsentia controversiam habeant vel qui disputatione indigeant, que se ab hareseos atra nota liberant, nisi eso duntant, quos libellus de providentia compositus oppugnat, vel qui doctrinam illius, quæ synodi est, inn verbi Dei doctrina, impignare volunt, aut qui concionatorum, quod ad dietum librum pertinet, synodi decretum erequi nolunt. Cum quibus quo pacto sit agendum, aut quo loco sin illi habendi, jam antea a tota synodo præscripta sit forma et tradita ordinatio, extra quam penes neminem potestas sit cum quoquam alio modo paciscendi, aut disputationis certamen citra totius synodi inutum et conscientiam subeundi.

Cuius rei instituendæ nec ulla sit causa, eo quod, quatenus eos 10 attinet, cum quibus synodus de providentia litem habeat, et capita, propter quæ ambigitur, sint in libello utriusque partis sententiæ simul et argumenta tam exacte posita, et errantés tam perspicue ac fortiter erroris convicti, ut causa sit pro sufficienter disputata habenda, nec ulla porro disputatione opus; quod quivis, qui dictum 16 libellnm vel evolverit vel audiverit, facile agnoscet; quare et libellus a synodo pro justo approbatus atque receptus sit et supradicta ordinatio desuper constituta. Quod ratum omnino sit habendum. Alias nunquam non disputationes cum spinosis ac præfractis hæreticis et irrequietis hominibus denunciandæ essent, si quod semel so justum ac bonum compertum, ostensum et probatum existit, jus facere non debeat; nec unquam ita ab eiusmodi locutuleis quies ociumve esset, quibus, qua sunt contendendi libidine ac loquacitate præditi, nunquam verba deficiant, quibus responsent et aliquid objiciant, quantumvis malam habeant causam. Et quis demum finis 25 sic rixis inveniretur? Quibus autem id responsi non satisfaciat, illis viam ad synodum brevi conventuram patere, ubi sint paratum responsum reperturi. Si qui enim, quiescere adhuc non valentes, se memorati libelli adversarios profiteri eiusque doctrinam impugnare. vel dogmata, quæ ille impugnat, propugnare defendereque voluerint, se aut librum a synodo jussi publice legere et doctrinam veritatis ita cum aliis tradere et errores illi adversos damnare, atque hoc modo denique synodi decreto obtemperare renuerint, atque vel hoc saltem pacto se doctrinæ veritatis hostes et errorum fautores esse ostenderint: non dubium cuiquam fieri debeat, quin synodus suæ, imo se veritatis causæ non sit defutura, et doctrinam a se approbatam receptamque fortiter digneque, sive instituta disputatione, sive aliis se dignis rationibus, defensura, ubi convenerit. Quod tempus illi

erpectent, si sibi porro synodi ordinationi oppedere libet vel ita consultum illis videtur, atque tantisper synodi constitutionem seu sanctionem sustineant; quandoquidem, quod melius primum poterant, synodali nimirum decreto aut simpliciter parere aut palam obstrepere, neutrum voluerint. Sic nbi semel actum et responsum a fuit, placuit, ut reliqui Inferioris Ingadinæ ministri librum juxta synodi sanctionem in suis quisque ecclesiis perlegerent. Quod et factum fuit satis feliciter; ita tamen, ut quum ob duorum tergiversationem res paulo impeditior fuerit et æquo diutius tracta, hinc tempus contractius evenerit, quam ut omnes ante insequitam synodi secongregationem suum absolvere pensum quirent.

Ubi ad synodum omnes convenerunt, Curiam nempe, anno Do-A. 1578 mini 1578, postremis mensis maji diebus et primis junii, synodi nomine ante communicato consilio, ad duos hactenus tergiversantes concionatores dictum est, quod, licet pro exclusis a synodi consortio 16 propria ipsorum culpa habeantur, idque optimo jure, imo ipsi se (sua contumaciane ac falsa persuasione, an insolentia, dubitatur) data opera excluserint, qua, sanctæ ac necessariæ synodi ordinationi parere eamque exequi non modo jussi, verum etiam humaniter rogati clementerque et tantum non indulgenter habiti, noluerint : se attamen quandoquidem adsint, si causam, cur id fecerint, dicere, indicareque voluerint, sint eos fratres congregati consueta hactenus clementia audituri; sin minus id dicere parati sint, debere eos, quandoquidem se ipsi excluserint, ut exclusos ex fratrum congregatione decedere. Ubi senior subito in pedes surgens dixit: Quando- sa quidem inauditus jubeatur ut exclusus decedere, se esse decessurum: et ita indignabundus abire coepit. Quum autem videretur rumorem sparsurus, se indicta causa a synodo exclusum atque damnatum esse, ex invidia nimirum ob eximiam videlicet ipsius eruditionem et in sacris abstrusam scientiam in illum concepta, revo-se catus fuit retentusque his verbis; Quod si inauditus abire vellet, id penes ipsum sit, negne enim fore ut vi retineatur; ipse tamen viderit, quem monitum interim esse velint, ne ad vulgus neque ad quemquam de synodo conqueratur, quasi inauditus jussus sit discedere (quod non sit verum) aut indicta causa exclusus damnatus-as que; cui causam pro se dicere, si voluerit, sit concessum; maxime quum synodus benigne sit ipsum auditura et prout responderit,

quod justum fuerit constitutura. Quod autem interim pro excluso habeatur, non debere eum mirari neque moleste ferre, qui id juste et suo merito ferat. Omnes ergo suadere, ut, deposito supercilio atque arrogantia, modeste simul et pie responderet.

Ille ergo ad hunc modum respondit, ut diceret; se librum seu libri partem de providentia scriptam, quam jussus sit recitare, quantum doctrinam illius de providentia attineat, sententiamque, quam liber de illo negotio contineat, principalem probare per omnia ut piam et orthodoxam, neque quicquam contra habere, quod improbet, 10 quasi malam defendat causam; sed se etiam ita de providentia tenere, nec aliter unquam sensisse. Interea librum probra quædam continere acerbiora vel verba aculeata, quibus sit offensus, eo quod sibi sit visus, quod ipse præcipue illis peteretur; propter quod unum librum publice legere recusaverit et adhuc recuset. Cui responsum 16 est: si vera de se prædicet, quod libri doctrina de providentia sibi serio probetur sique ita, ut liber doceat, sincere sentiat, male illum colligere, qui convitia, quæ ibi contineantur, ita accipiat, quasi in ipsum torqueantur; quum illa neminem nominatim perstringant. sed eos duntaxat in genere, qui male impieque de providentia teneant. so et loquantur vel errores tueantur, quos liber insectatur; qui digni illis sint contumeliis, ut superius sit ostensum. Unde quum illas ad se trahat, de se testari ipsum, quasi sit sibi conscius, qui erroribus illis sit injectus illisve faveat. Si ergo serie sincereque, ut dicit. sentiat, nullam eum habere causam de se dictum suspicandi, quod so in ipsum dictum non sit. Quare si suspicione sinistra se liberare velit, prompte libereque libro probato cum reliquis subscribat et illum publice legendum suscipiat. Quod ubi audivit, assensus est. satis tamen ægre persuasus, ut annueret promitteretque, se antequam inde discederet vel synodus dissolveretur, priori libri parti so cum aliis esse subscripturum eumque, ubi domum venerit, publice in coetu sacro juxta synodi sanctionem lecturum.

Junior aufem minister pro se itidem causam dicens respondit; quod licet et ipse suaque ecclesia nominili contumeliosis verbis, quæ liber contineat, offensi sint, quod tamen se attineret, non tanti se illud faceret neque curaret, quum paratus sit libro a synodo probato prompte subscribere et ex animo, illumque publice legendum suscipere, ut contra quem nihil praterea haberet, quo illum improbaret. Unde et ante illud lubens præstare voluisset, si sibi per suam ecclesiam id licuisset, quæ librum memoratum audire rennerit, nisi ipsius doctrina de providentia et prædestinatione explorata fuerit; etsi justa et bona rel scripturæ sanctæ consentanea deprehendatur a synodo probata staque laudata. Unde ille enie sum sisque modis orare, ut confessio, quam de memoratis dogmatibus composuisset quæque, ab ipso Tigurum ad Rudolphum Gualtherum missa, a summo illo viro laudata esset, a synodo etiam in præsentia audiretur, quum brevis esset; et si dem quod Gualthero videretur, illam ad ecclesiam suam datsi literis, quæ id testarentur, commensa darent; quo et illius homines adducerentur sive allicerentur ad librum synodi æquioribus et minus invitis animis audiendum suscipiendumque.

Idem et illius ecclesiæ legatus seu syndicus, quem illa ministro addiderat, pluribus rogavit, ut fieret, quo ecclesia seu commu- 18 nitas sua permoveretur ad librum synodi vicissim audiendum suscipiendumque, quantumvis contumeliis scatentem, quibus pars diversa pungeretur mordereturve; ut ita undique concordia optata sarciretur neque dissensiones inter eos vigerent, qui eiusdem evangelicæ fidei ac confessionis esse debent; atque ut ita occasio nos 20 propterea calumniandi adversariis et veritatis hostibus, qui illam avide captarent, amputaretur. Qui illis colophonem addens, suæ ecclesiæ nomine synodum rogavit, ut ministrum suum commendatum sibi haberent, nec affectibus nescio quibus ducti schisma seu secessionem ab illo facere cuperent vel eum a sese excludere. Qui 26 responsum tulit tale: Primum, synodum vehementer illius communitatis quærimoniam de libri synodi contumeliis mirari, non injuria; quum responsum, quod populus ille synodi nuncio quatuor forte ante mensibus dedisset (de quo supra dictum), quod vix quarta folii parte scriptum comprehenderetur, plus non ferendarum con- so tumeliarum, quæ quæsitam pacem et concordiam impedire possent, contineret, quam totus sæpius memoratus liber, qui multis plenis foliis constaret: quum libri probris nemo nominatim et nonnisi digni peterentur perstringerenturque, et populi illius responsum contra suis probris ipsam synodum palam, idque præter omne me- 85 ritum, suggillaret. Deinde ad id, quod synodum ad concordiam cum ministro suo redintegrandam et pacem colendam adhortatus, de

schismate cum illo non faciendo ac de eo non excludendo locutus fuit, responsum est: Nihil, quod ad pacem et consensionem inter fratres synodi mutuam retinendam faciat, posse in synodi fratribus desiderari; qui nihil nisi communem omnium salutem promotam s et veritatis doctrinam eiusque puritatem defensam unice ex animo cupiant; qui item pastorem ipsorum et alios summa modestia et humanitate tractantes, eos, ut paci et concordiæ studeant, summis modis adhortati sint, nec usquam eos vel scripta ipsorum aut doctrinam traduxerint aut illorum ignominiam quæsiverint. Quod enim 10 synodus, quum omnino ab aliquo initium librum legendi faciendum esset, voluerit illos duos exordiri, non præter rationem factum fuisse nec temere, ut nihil aliud dicatur aut causse non multis monstrentur, vel ex responso apparere, quod ab illis synodus tulerit, cuiusmodi a nullis aliis ministrorum datum sit, eorum quidem, qui idem 16 facere jussi sint, nec ab ipsis etiam unquam sibi dandum expectassent, Namque quod minister ipsorum dicat: non per se stetisse, quod liber præceptus a se non sit publice lectus, non magis convenire, ut in tali re pastor non ovibus antecedat, sed illas sequatur, quam ut currus boves, quod dicitur, trahat, atque illius conditionis 20 esse simile, quam illi olim suo parocho præscribere voluerint, qui ab eo poscebant, ut populo ex convicorum seu metrocomiensium procerum suorum consilio vel arbitrio concionaretur. Quamobrem si quid dissensionis, aut quod minus placeat, oriatur (quod synodus ex animo abominetur), se protestari, culpam eius calamitatis in illis 26 residere totam, qui justæ, piæ et sanctæ synodali constitutioni, insolentia nescio qua imbuti aut prava opinione transversi rapti, cum aliis piis ministris obsequi noluerint. Neque etiam synodum ab ullis piis fratribus secessionem facere aut quosquam ex suo ejicere consortio cupere. Super quo ipsam ab initio totam actionem suam. so imo omniscium Deum testetur; sed quod illi secessionem a synodo priores faciant, totius inauspicati inde oriundi schismatis ipsissimi auctores, qui veritatis doctrinam tradere et falsam contra damnare abominandosque errores insectari, modo a synodo præscripto prohatoque, et eadem cum aliis via incedere renuant; ut tales ipsiso met se, haud synodus, hæreseos accusent aut saltem de ea suspectos reddant. Quis autem jure miretur, si synodus tales maculas a suo excluserit consortio? Ubi tamen a quodam est dictum; quod ubicunque tales, posito supercilio et abjurato errore, synodi decreto obtemperare et resipiscentes illi reconciliari cupiverint, non sit dubitandum, quin synodus læta sit eos amplexura illisque veniam datura; ita tamen, ut penes ipsam sit, qua nota sint insignes interim habendi. Postremo ad id. quod ipse minister flagitavit, ut sua s confessio recitaretur in synodo, quum plerique contra clamarent: synodum nihil rei cum illius confessione privata habere, nec congregato sese adesse propter cuiusvis insolentis capitis privatam aut eorum astute concinnatas confessiones probandas confirmandasque, qui deinde ad vulgus sint jactaturi, synodum totam non minus coac- 10 tam fuisse suis confessionibus subscribere, quam se synodi confessioni; quare omnes, qui synodi consortes esse velint, cogendos esse, ut uni atque eidem sinceræ et hinc a tota synodo receptæ ac approbatæ de providentia doctrinæ ac confessioni subscribant, et qui id facere renuerint, rejiciantur: quum ad hunc modum, inquam, clama- 15 retur, duo ex toto ministrorum numero sententiam pro se peculiariter dixerunt, Casparus Hubenschmidus utique, Curiensis ecclesiæ et totius tum synodi minister, et Ulricus Campellus, Celinensis tum ecclesiæ minister, hanc: quod, quum ipsi libellum confessionis Jacobi Antonii de providentia et prædestinatione scriptum et Tigurum 20 missum legerint, et quanquam errores non perinde exacte fuseque. atque liber a synodo receptus, refellat insecteturque, non tamen meminerint se quicquam in illo legisse vel vidisse, quod improbari possit, se suadere, ut libellus ille a synodo audiatur et de hoc ad memoratam ecclesiam scribatur, quo populus ille hoc citius per- 28 moveatur ad doctrinam synodi de providentia sinceram sincereque errores, qui sunt de illa, insectantem zono animo audiendam recipiendamque, et ut ita ecclesia illa reliquis ecclesiis ac toti synodo reconcilietur, atque sincera concordia sic inter eiusdem fidei ac confessionis hactenus consortes homines feliciter sarciatur; præ- se sertim quum id sine veritatis detrimento, sed contra potius cum non vulgari eius profectu fieri queat, si occasio scilicet illam unice solliciteque captantibus præcidatur calumniandi: inter istos videlicet novæ evangelicæ sectæ homines dissensiones de fide jugiter vigere et ideo veritatem illis constare et veram Christi ecclesiam 23 apud tales esse non posse, atque ita imperitos simplicesque homines a veritatis doctrina amplexanda deterrendi avertendique. Super

quo ob contra tumultuantium fremitum strepitumve suffragia viritim collecta non fuere nec quicquam certi conclusum, licet satis appareret illorum sententiam superiorem evasuram, qui illius ministri petitionem repellebant. Quocirca nec libellus ille lectus fuit s in synodo. Hoc tamen ad ultimum conclusum fuit, quod quicunque in synodi consortio esse velint, libro de providentia a synodo probato receptoque subscribant; et quicunque id facere renuerint, veluti contumaces et de hæresi suspecti pro exclusis a synodi consortio habeantur. Ad hæc peculiariter de duobus illis, qui eundem 10 librum recipere modo supradicto jam antea noluerant, similiter conclusum, ut, nisi memorato jam libro ante suum a synodo discessum subscribendo eum candide receperint et, ubi primum domum pervenerint, illum publice rite secundum præscriptam semel a svnodo normam legerint et ingenue pro pio justo et orthodoxo lauda-16 rint, pari modo, ut supra dictum, pro exclusis deinceps habeantur. Qui quidem jam dicto modo cum aliis subscripserunt. Quum præterea supradicti de providentia et prædestinatione libri auctor nomen suum ab initio suppressisset, ob causam superius suo loco indicatam, et essent ex malevolis, qui calumniarentur, illum ideo nomen so suum ibi non ausum esse profiteri, quod non sat bene sibi de illius doctrinæ veritate sincéritateque esset conscius nec illi ipse satis confisus: nunc ubi id audivit, in præsenti synodo in medium intrepide prodiit ac nomen suum prodidit, se illius qualecunque sit operis auctorem esse profitens, quem nempe ipsum nomen ab initio 25 opusculi præfixum, si forte id quando per typographum in lucem editum prodierit, indicabit. Qui addidit: ita se, quantum quidem ad doctrinæ sinceritatem certitudinemque pertineat, sibi esse conscium, ut nihil eius quicquid sit lucubrationis aut subiti laboris unquam se vel piguerit vel puduerit; quoad eruditionem autem so non item: unde et paratus sit, hanc doctrinam contra quoscunque eam oppugnare parantes defendere; quanquam ipsius doctrinæ, quam opus contineat, veritas ipsa, inquit, se sua virtute ac perspicuitate satis tueatur et asserat.

## Cap. 79. Quod porro posteriorem supradicti libri partem attinet, de prædestinatione perscriptam, duo ex destinatis ad id examinatori-

bus, nempe Joannes Contius Bisatius, et Christophorus Chioergna, illam palam et absolute approbaverant totam, quemadmodum literæ Joannis Bisatii ad ipsum libri auctorem scriptæ diserte testantur, s et ipsi postea in synodo non dissimularunt. Casparus autem Hubenschmidus, et ipse quatuor examinatorum unus, ad Joannem Bisa-A. 1578 tium hac ipsa de re die 14. januarii, anno Domini 1578, ad hunc modum scripsit: Gualtherus ex libro Campelli aliquot locos vel capita perstrinxit, non totum legit; legit autem totum Lavaterus, 10 vir doctissimus. Et quidem si judicium Gualtheri de hoc requiris. hæc eius, ni fallor, verba sunt: Hic minime nobis improbatur. Quod si jam meum judicium requiris (inquit Casparus pro se nunc loquens) scias idem esse cum Gualthero. De providentia enim miris modis mihi arridet. Potiora de prædestinatione etiam perstrinxi, nec im-18 probo: licet aliter accipiam verba apostoli 1. Timot, 2. Deus vult omnes homines etc. Quanquam sint, ait, qui ideo posteriorem libelli partem a se diligenter, ut ipsi dicunt, perlectam, vituperent suggillentque, quod fidem prævisam vel Christum mittendum causam effi-

Ad quod ipse libri auctor ad hunc modum paucis sane respondit: Contra eiusmodi iniquos operis mei lectores censoresque non est, quod multa in mei defensionem dicam, quum ipse se libellus satis fortiter ab illorum genuino atque calumniis tueatur, eosquod hæc omnia, quæ dicunt, uni bome ac misericordi Dei voluntati ac gratis tribuit quam disertissime planissimeque, veluti quæ ab æterno in Christo et per Christum salvandos elegerit, ut eos in filios adoptaret et per fidem in Christum alvos faceret, et ita et Christum in servandorum salutem mittere et illos fide in Christum donar ab æterno decreverit; ut planius quid de hoc vel optari etiam contra calumniatores nequeat.

cientem prædestinationis faciat. Cui sententiæ, inquit, si id libri auc-20 tor sentit, me minime assentiri aperte ingenueque equidem profiteor.

Quartus autem veluti quatuorvirorum seu examinatorum denique, Scipio Lentulus, quum diu distulisset super posteriore sæpius

memorati libelli parte certi aliquid respondere vel suum judicium proferre. literas tandem bene prolixas scripsit, in synodo propediem cogenda legendas; quæ tamen ibi lectæ non fuerunt, quum ipse præsto esset et in eam ipsam sententiam, quam literæ continebant, s plura dixerit. Qui post longas ambages tandem utrobique eo evadebat, ut quum anno superiore priorem saltem libri partem, de providentia nimirum, inter primos laudasset commendavissetque, nunc auctoris consilium in utraque illius parte perinde improbaret; idque ideo, quod, quum non modo synodalis nostrum omnium, Rætiæ, in-10 quam, concionatorum communis atque Tigurina, cui æque omnes subscripserimus nosque astrinxerimus, confessiones sint, omnia quæ et de providentia et de prædestinatione tenenda sunt, succincte quidem. sed interim sat plene perfecteque continentes comprehendentesque. quibus stare debeamus nec latum culmum ab illis discedere; sed as etiam multi solide absoluteque docti et in fide sinceri sanctique viri atque celeberrimi theologi, non olim tantum Augustini sæculo, verum et hodie, plurima de utroque hic controverso dogmate longe quam optime absolutissimeque scripserint, veluti Henricus Bullingerus, Rudolphus Gualtherus, Petrus Martyr, Joannes Calvinus, Wolf-20 gangus Musculus, et alii; ita ut, si quis nostrum, qui nulla ex parte cuiquam illorum comparandi sumus, quid quod melius absolutiusque sit iis, quæ illi semel dederunt, alias absolutissima et scripturis munitissima solidissimeque firmata atque ideo invicta, addere aut proferre conetur, haud injuria id ei religioni, imo horrori esse 25 debeat: quod. quum res ad hunc modum habeat, inquam, omnes simpliciter illis stare nec quicquam ultra illa, præter totius synodi conscientiam consiliumque, conari vel evulgare, neque cornicum oculos, quod adagio dicitur, configere debeamus. Quod autem ex illo quæsitum sit; quid demum in utraque libri parte observarit, se quod censeat minus cum iis convenire vel cum illis pugnare, quæ memorati inclyti theologi scripserint? respondit : se in parte priore, quæ est de providentia, nihil habere quod ut tale quid improbet, nisi in definitione providentiæ, quæ sit manca. Neque enim providentiam talem tantum in Deo vim facultatemque esse, quæ omnia 35 dirigat et ad fines suos perducat (quomodo ipsius definitionis ab ipso etiam Petro Martyre sic alicubi positæ verba sonant), verum etiam quæ omnia itidem ab æterno decernat vel decreverit et ad

fines suos, quos ita decrevit, adducat; ità ut cuncta ab zterno eius decreto dependeant. In secunda vero, que de prædestinatione sit parte, se hoc semel notasse, quod Pauli sententiam I. Tim. 2 in hec verba exaratam: Deus vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, aliter intelligat exponatque, ac plerique e hodie probati, præsertim paulo supradicti theologi, eam exponunt atque accipiunt; atque illorum insuper expositionem ut falsam non modo reijciat, sed etiam traducat et suggillar.

Ad hæc ipse libelli auctor in eum, qui mox sequitur modum sigillatim respondit: primum se eo, quod illud quicquid est opusculi 10 composuerit, nihil minus, quam cornicum oculos configere, quod dicitur, voluisse, qui superius nominatos præclaros viros ac theologos, et præter eos Martinum Lutherum quoque, Ulricum Zvinglium, Joannem Oecolampadium, Martinum Bucerum et alios semper plurimi fecerit. idem de illorum ut insignium Dei servorum pietate 15 atque doctrina sentiens, quod superius frater sibi charissimus Lentulus de illis dicat. Quod quis nisi impudentissimus simul et ingratissimus quisque neget, qui idem et in illos injurius et in Deum ipsum impius sit? Quare minime se labore suo quæsivisse, illorum eruditionem veluti novo commento obscurare aut efficere, ut illi nihil scivisse 20 vel vidisse viderentur. Item quod jam dictorum theologorum monumenta, quæ quidem ante legerit, quam libellum istum suum scriberet, maxime quæ Bullingerus passim de duobus dictis dogmatis ad posteros tradiderit, atque quæ Joannes Calvinus in suis de religione institutionibus scripserit, et quæ item ex iis legerit, quæ as Petrus martyr quoque et Gualtherus de illis dederunt; quod illa, inquam, sibi ita satisfacerent, ut nihil de illis religionis capitibus quicquam unquam scribere conaturus aut illis meliora usquam alibi quæsiturus fuisset. Quod autem istud opusculi ausus sit tandem aggredi, id se adversariorum improbitate motum impulsumque so fecisse, qui ut Deum peccatorum omnium auctorem constituere, ita et impiorum condemnationis ipsorum impietati debitæ culpam in eundem justum Deum perinde contra manifestam veritatem conferre totam conentur. Qui quum pro impio suo statuendo dogmate non rancida illa modo veterum jam libertinorum, sed etiam se nova quædam argumenta vel magis argutias proferrent; ipse ut illis mature occurreret, ea voluerit exponere, quæ ad jam grassan-

tem pernitiem fortius retundendam apposita et tantum non necessaria indicarit; alias nequaquam quicquam in hoc quidem argumento tentaturus. Et quærere se ex ipso, fratre, inquam, Lentulo: num putet pio Christi servo cuicunque committendum esse, quum s lupos viderit perniciose in gregem Dominicum grassantes quicquid sibi libuerit contra veritatem deponere, imo debacchari etiam, ut ipse non quæ pro tuenda veritate omnino necessaria censuerit, sed nonnisi quæ viderit se doctiores, quantumvis bene, ante se dixisse sive scripsisse, contra opponere audeat? qui quantumvis literati et 10 prudentes, non tamen potuerint omnibus adversariorum astutis argutiis, maxime sibi adhuc inauditis et incognitis, idonee occurrere. Et sane in illo admiratione non vulgari illud dignum esse, quod Christi servos alias liberos, quantum vis prioribus eruditione inferiores, pios tamen, ad tam angustam iniquamque conditionem re-15 stringere velit, ut non libere ex sua pietate et Christi præcepto, per talentum sibi divinitus concessum, negotiari et ipsi lucrari possint, sed ex hominum arbitrio præscriptoque tantum agere et velut conceptis verbis in illorum verba jurare cogantur, et citra nutum eorum quadam plane infelici pusillanimitate ne hiscere quidem so audeant. Ad hæc adeo se non quicquam citra synodi consilium. nutum et conscientiam evulgasse, dicit, ut libellum suum nonnisi uni et alteri forte prius vel communicarit etiam cuiquam, quam, illo in synodum exhibito, synodi super illo judicium poposcerit et assensum etiam obtinuerit. Porro quod Lentulus dicat atque teneat: 25 divinam providentiam non omnia modo regere et gubernare, sed decernere vel ab æterno decrevisse etiam, libelli auctor respondit: adeo sibi illius sententiam non improbari, ut si in libro non contineatur, ferre possit, ut illi inseratur aut addatur. Sed quod in hoc modum, ne nares sagaciores dicat, in ipso hic saltem scrupulosiore so morosioreque solito, requirat, quod divinæ providentiæ definitionem in libro positam quasi mancam ac vitiosam rejiciat ac suggillet, nodum nimirum in scirpo quærens. Neque enim in rei alicuius definitione copiosam eius descriptionem explicationemque exigi, sed tantum ut, illius quasi superficie oculis spectanda subjecta, summa ss eius capita succincte comprehendat perstringatque, quæ inde in divisione latius explicentur. Et sane quod Lentulus hic desideret, definitionem abunde in eo innuere, quod habet: providentiam omnia ad fines suos adducere. Quos, queso, fines alios, quam a seab æterno præfinitos ac destinatos? Id quod liber mox, vir octo post definitionem versibus, diserte positium ipse babest. Item quod sententia ab eodem Lentulo jam prolata et ociose quidem requisita in ipso libri contextu atque ipsius causes tractatione locis plus minus wi-s ginti duobus (ab ipso quidem auctore postea ab operis initio consignatis et passim in margine notatis) non minus plane babeatur, imo planius etiam disertiusque, quam ab illo postuletur: sensu quidem accepta non alieno, juxta adversariorum modum, sed sobrio, pio et in ipso libri contexta indicato; si modo libre lectorem nactus se fuerit non iniquum nec oscitantem vel somnolentum, sed vigilantem. Ut nihil attineat nunc demum libro addere vel inserere, quod ipse jam tot locis longe quam evidentissime contineat.

Dixit præterea: se hoc suo quicquid est opusculi, de providentia et prædestinatione compositi, minime quenquam supradictorum 16 theologorum impugnare voluisse; in iis quidem, quæ ex ipsorum monnmentis ante suum scriptum libellum vidisset, Imo majus aliquid affirmat, nempe quod etiamsi, quæ de prædestinatione scripsit, cum iis pugnare prima fronte videantur, quæ quidam memoratorum theologorum de eadem tradiderunt, idoue propter disputationis so materiam sibi ab adversariis exhibitam, iis quippe, qui et ipsi sentinnt et aliis its persuadere nituntur, quod non modo Deus omnium peccatorum sit auctor ipsissimus, sed etiam eos, qui damnantur, ad condemnationem ab æterno destinaverit, quam nulla sua culpa vel peccatis mereantur, aut etiamsi ob peccata illam subire cogantur, 98 ob illa peccata tamen id fiat, quæ a Deo coacti nulla sua culpa committant: quod licet, inquam, ita ob eiusmodi causam videatur, si tamen sua cum iis, quæ illi dederunt, exactius conferantur, et utraque penitius justa trutina exactoque judicio expendantny, nihil pugnantiæ, sed magnus potius mirusque consensus inter illa de-se prebendatur. Quod ut poscentibus ostendat, se ubi opus fuerit, paratum esse edixit. Ut nihil nunc confessiones supradictas dicamus, Tigurinam, inquam, et synodalem, quas adeo sua dicta lucubratiuncula non oppugnet, ut potius eas, veluti unice defendendas a se susceptas, in ntraque illius parte summa ope pro sua virili pro-sa pugnet Quod tamen postremo locum apostoli attinet, ex priore ad Timothei secundo capite adductum, baud ivit inficias, se paulo aliter

illum exposuisse, atque plerique dictorum theologorum eum accipiant et exponant, excepto forte uno Bullingero : atque sensum illum loci eius a se ut magis proprium, genuinum et verum, ob causas in libello indicatas susceptum, etiamnum firmum ob easdem causas steneri, ingenue fatetur. Attamen quod interim nullum illorum ob illam expositionis unius loci diversitatem ut impium (absit!) damnet, nec etiam sententiam tam præclarorum Christi servorum, alias scripturæ consentaneam, pro impia improbet ; quum, quod alias summam doctrinæ attinet, sibi cum illis bellissime conveniat, qui et ipsi im-10 pias libertinorum opiniones perinde impugnent atque insectentur. Quod et ab illis expectet, ne ipsum propter tantillam diversitatem pro impio explodant damnentve, eadem opera cum ipso optimum etiam sanctumque virum ac patrem Henricum Bullingerum beatæ memoriæ damnaturi, quem hic sit sequutus, ita locum illum in 18 suis commentariis exponentem : quod bonam illam Dei voluntatem attinet, Deum quidem velle cunctos homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, et proinde quod alii veniunt, non esse humani meriti, sed divinæ voluntatis et gratiæ, quod vero alii non veniunt, humanæ malitiæ et corruptionis; atque sæpius evenire, ut 20 theologi etiam celeberrimi et inter se alioquin in fide concordissimi non tamen omnes eundem locum scripturæ eodem modo, sed varie intelligant interpretenturve. Quorum tamen se adeo non unum esse jactet, ut se indignum esse agnoscat, qui vel inter umbras eorum locum obtineat. Quod si quidem immitius inconsideratiusque locum 26 illum exponens scripserit, veniam se submisse eos orare, qui, quicquid acerbius ibi sit dictum, non propter eos nec in eos dicere voluerit, sed propter et in adversarios, qui ipsorum expositione pro impia sua assertione tuenda et ad id, quod in se verum est, impugnandum contra ipsorum mentem abutantur, ut in libro ipso sit so videre

Quum synodus antem negotiis variis occupata et tantum non tota obruta esset, ut posteriori etiam supranominati libelli parti, que de electione et praedestinatione est, impræsentiarum recitandæ audiendæque vacare longum esset: convenit ibi inter omnes synodi so consortes concionatores, non etiquo numero tum præsentes, ut quum, quod præcipuum est, contra libertinorum hodie in aliquibus Rætiæ partibus græssantium errores in prima libelli parte comprehensum sit et iidem libidem satis idonee confutati, deberet cum parte illa in ecclesiis publice legenda, secundum dæretum superius de hoc a synodo factum, pergi et ad unguem exequi. Quantum autem ad dogma pertinet de electione et prædestinatione, in hunc qui sequitur modum conclusum est: ut omisso consilio secundæ partis libelli de prædestinatione perscripte in occlesiis supradictis legendæ, nimirum ne talis nimis diutuma lectio, alioquin ecclesiis insolita, populis tædium nausæamque afferte: omnes quicunque Ræticæ synodi consortes sunt concionatores, normam siti quisque describant habeantque, quæ in communi omnium synodali confessione de præssestipat est, in hæ verba erarata:

"Idem (quod nimirum de divina providentia est dictum) dicimus et de prædestinatione, ut sobrie cauteque de ea fiant verba: hominum alios servari, alios damnari: illos, qui serventur, gratia is servari per fidem Jesu Christi; istos autem, qui damnentur, propria duritia et incredulitate dampari: sua pimirum patura corrupta malitiaque innata, non sic a Deo creata. Quum dicat ecclesiastes: . Hoc inveni, quod fecerit Deus hominem rectum, ipse vero infinitis se miscuit quæstionibus;" Deum itaque servare, peccata vero nostra » nos condemnare; et salutem Dei esse opus, condemnationem autem malefactorum nostrorum stipendium; quemadmodum brevibus et dilucidis verbis extulit apostolus: . Autoramenta peccati mors : donum autem Dei vita geterna, per Christum Jesum dominum nostrum." Hæc enim censemus vera esse, sobrie dicta et citra offensionem, quo-20 ties fuerit opus, posse proferri quolibet in loco. Ut ergo omnes ubique de prædestinatione sive electione ad jam scriptam normam, ubi opus fuerit, doceant, ita ut quicunque deprehendantur alicubi quid de dicto jam dogmate tradere vel effutire, quod cum jam dicta regula pugnet, ut et contra confessionem de dicta providentia scrip-so tam, huic immediate præcedentem et in libro a synodo recens recepto defensam traditamque pro orthodoxa, pro exclusis a synodi consortio ab omnibus ubique habeantur, veluti in fide non sinceri et hæreseos non injuria suspecti. Item ut jam scripta de prædestinatione brevis regula, ubi opus sit et peculiariter in ecclesiis In-sa ferioris Ingadinæ, ad verbum recitetur; cum aperta ingenuaque significatione, in synodo ad supradictum modum inter omnes unanimiter convenisse, nemine contradicente obstrepenteve."

Quum autem ob rumorem, qui passim Retize de illis percrebuerat et ultra etiam resonuerat, qui de Dei providentia ac predestinatione absurda et impia loquerentur atque evomerent, varii audirentur strepitus, atque etiam Restorum proceres, synodi celebratae tempore Curize ir unum coacti, expectatione eius usspensi essent, quod synodus super hoc negotio constitutura esset vel condusura; ita ut, si qui ex concionatoribus comperirentur vel deprehenderentur, qui male de memoratis dogmatis sentientes perversas absurdasque de illis opiniones tueri conarentur, mali aliquid illis adirique imminer o mnino videretur: synodi nomine, leta he meminem jam in se reperiri, qui se proderet talem esse, brevis super utroque dogmate confessio ex unanimi synodi consilio ac eententia Germanice comprehensa bif fuit, in hanc sententiam:

"Inter omnes eiusdem evangelicæ in Rætia synodi consortes 16 verbi ministros in præsenti hac congregatione sat bene per Dei gratiam et sancto eius spiritu, qui consensionis est spiritus, duce de omnibus Christianæ ac catholicæ religionis capitibus, ut et alias hactenus semper convenit, et nominatim de divina providentia necnon prædestinatione, in hunc modum : Primum de providentia, quod so divina omnipotentis Dei providentia universa in cœlo et in terra regantur et gubernantur; sed ita ut cunctorum bonorum operum, quæ cum virtute, hominum licet opera, fiant, unicus Deus ut rector et moderator, ita et ipsissimus verus auctor sit; malorum autem operum vel peccatorum et eorum, quæ ab hominibus scelerate fiunt, 25 Omnium adeo non sit auctor, ut potius justus eorum sit judex, vindex vel ultor atque punitor. Quorum culpa in Diabolo malo, ad malum homines ex propria sibi ingenita nequitia instigante, atque in homine. Diaboli suadelis obsequente atque ex sua item sibi Diaboli instinctu et proprio vitio ingenita corruptaque natura ad malum se propenso et hinc omne genus malorum perpetrante, tota resideat. Quæ tamen et ipsa mala omnia Deus ita iuxta suam æternam providentiam decretumve dirigat ac moderetur, ut nihil culpæ vitiorum in ipso hæreat, alias sanctissimo, sed nihil sibi nisi summa omnium laus debeatur; ut qui tam peritus opifex sit, ut ex malo, quod Diaso bolus et homo mali agunt, ipse plurimum boni eliciat illudque in bonum ita convertat, ut mali etiam, Diabolus et homines impii cum malis suis, que faciunt, operibus omnibus Deo, ad ipsius nominis

glorizque illustrationem, de omnipotentia utique, sapientia, justitia, bonitate, clementia et misericordia, longanimitate, veritate et cæteris eius divinis virtutibus omnibus, ad piorum item hominum salutem et utilitatis promotionem atque ad suorum propriorum denique sceleratorum consiliorum atque conatuum internecinam destructio- s nem subversionemque, sicque ad regni ac Diabolicæ potestatis suæ nequitiæque sempiternam ruinam atque labefactationem: ad illa, inquam, omnia Deo servire, velint nolint, imo quantumvis etiam inviti, divinitus cogantur. Quemadmodum hæc scripturæ sanctæ testimoniis affatim omnia ostendi possent; imo jamjam in libro a 10 synodo recens approbato evidentissime ostensa sint. - Deinde vero de prædestinatione et electione, qua homines pii ab apostolo divinitus in Christo electi dicuntur ante constitutionem seculi vel ab æterno, ut essent sancti et irreprehensibiles coram illo, per charitatem prædestinati a Deo, ut adoptarentur in filios per Jesum Chri- 28 stum, in sese juxta beneplacitum voluntatis sue, ut laudetur gloria gratiæ suæ, qua charos nos reddiderit per illum dilectum, per quem habemus redemptionem, per sanguinem ipsius remissionem peccatorum, juxta divitias gratiæ suæ: de hoc, inquam, in synodo hoc modo concordes omnes fuerunt, ut quemadmodum de providentia so dictum, de prædestinatione etiam sobrie cauteque verba fiant, hominum alios servari, alios damnari; et reliqua, que paulo superius de hoc ipso perscripta existunt. " Hæc confessio synodi, nomine illius sigillo munita, quibusdam certis ex toto symmystarum numero destinatis commissa fuit, qui eam in procerum consessum exhiberent : et porro synodi nomine ad eos pro eo supplicarent, quod ipsis a svnodo injunctum fuit.

Illa ergo exhibita mire omnibus Rætorum optimatibus ex utraque religione, evangelica pariter et pontificia, ibi congregatis approbata fuit. Qui etiam ad synodi supplicationem petitionemye, ad ipsos se factam, judicium ex omnibus tribus Rætorum partibus electum constituerunt vel jam olim constitutum confirmarunt, cui Curiensis consul Willius præesset; idque in hoc peculiariter, ut quicunque intra Rætorum fines seu ditionem, sive sacri homines essent, qui dicuntur, sive laici, aliquid contra supradictam confessionem blate- se rarent vel quod cum illo pugnaret proferrent assererentque, in illos a constituto judicio ex cuiusque merito animadverteretur: et qui 1

præsertim eos severe multarent, qui a synodo exclusos repudiatosve sibi pastores doctoresve seu verbi ministros asciscerent, aut tales, de eo a synodo mature moniti, retinere præfracte pergerent; semper in eorum impensis jure agentes, qui contumaces prævaricarentur.

Porro quum synodo soluta Curia iam discederetur, minister synodi supradictus, in præsentia rursus confirmatus, ministro juniori itidem supranominato, id poscenti, literas ad ipsius ecclesiam, non synodi, sed suo tantum et Ulrici Campelli nomine dedit, eodem Campello annuente vel saltem mox, ubi id accepit, approbante; o idque hoc consilio: si homines illi, sic saltem deliniti vel insorum duorum auctoritate moti, ad doctrinam de providentia, in libello illo synodi jam comprehensam, benignis auribus audiendam recipiendamque adducerentur sicque reliquis Rætiæ ecclesiis atque toti synodo reconciliarentur, atque id commodi porro inde sequeretur 15 vel incommodi evitaretur, quod superius suo loco latius paulo adumbratur: in hunc finem, inquam, literæ illæ in hanc sententiam ac verba fere scriptæ fuerunt, quod ipsi duo supramemorati libellum quendam a Jacobo Antonio de providentia divina compositum et Tigurum ab ipso ad Gualtherum transmissum legerint et nihil in 20 illo se invenisse meminerint, quod sit improbandum. Quum minister autem synodi sigillum penes se haberet ex more, illo literis per incogitantiam, haud dubie nimirum, appresso, eas sic roboravit. Cuius rei tamen Campellus haud fuit conscius. Hoc duorum ministrorum factum nonnullos synodi fratrum male habuit, qui id sinistre inter-25 pretantes, de illis acriter cum Campello super eo expostularunt peculiariter: quasi qui non candide ingenueque, præter synodi conscientiam necnon sententiam, id designarint. De quo peculiariter Campellus pro se tantum dicens, nullius adhuc perfidiæ neque malitize hinc sibi conscius, judicium tamen zequo lectori cuicunque et se summo judici Deo committit liberum.

Ad ultimum duo illi concionatores, qui superiore anno partem illam libri synodi de providentia scriptam publice legere jussi, obtemperare renuerant et nunc se id præstituros receperant libroque subscripserant, ubi domum venerunt, librum quidem in ecclesiis as suis legisse dicuntur; verum quam diligenter, probe et fideliter vel minus id præstiterint, meum non est dicere; quum non testibulis adhibits id fecerint, oui inta synoid decretum vocari et adhiberi debebant. De quo in synodo proxime cogenda ratio reddenda illis erit. Verum aliud ex animi elatione, non humilitatis spiritu. egerunt, quo male plerosque synodalium fratrum offenderunt: si non uterque, saltem alter. Senior enim ubi primum in coetum sacrum venit a synodo peracta, quo videretur id, quod superiore anno s tractatulum seu opusculum de divina providentia factum publice legere, ut a synodo jussus fuerat, noluerat, non immerito nec preter rationem fecisse, sicque in synodo jam celebrata causæ bonitate superior contra synodum evasisse, dixit: partem majorem, de prædestinatione utique compositam, libri eius, de quo hactenus lis prop- 10 terea fuerit, quod quum ab ipso postulatum sit, ut eum publice legeret, facere renuerit, a synodo veluti in medio relictam omissam esse; minorem vero, quæ de providentia sit, in synodo aliqua ex parte emendatam correctamque, a synodo esse receptam sibique injunctum, ut eam ita emendatam in ecclesia legat, quod jam sit 16 facturus et quo pacto præterea de prædestinatione quoque transactum sit conclusumque, indicaturus. Quum tamen pars de prædestinatione, quam ille majorem esse dixit, foliorum numero vel scripturæ copia (de qua et ipse intelligi voluit), contra ac ille dixit, minor sit, ut in libro est videre, qui de se ipse testatur; quum item so nec inse nec alii, ut illam legerent publice, iussi fuerint, sed eam duntaxat semel, quæ de providentia est atque eadem et major, ut in superioribus patet: quæ præteres denique, quosd doctrinæ quidem sinceritatem veritatemque, nec minima litera etiam aliqua, imo nec elementi unius apice aut addendo aut adimendo usquam so in synodo correcta aut emendata fuit, nec etiam emendanda; quod superius abunde est videre et in ipsius libri principio clarius. Quod tamen dixit amici et fautores eius, in majus ad vulgus, ut fit, augentes et pro suo arbitrio interpretantes, magna quædam de victoria a suo in synodo relata velut epinicio celebrato, plusquam vane so iactarunt.

Quoad juniorem autem quum is literas, a duobus antedictis ministris sibi ad ecclesiam illam scriptas, in æde sacra e suggestu ad verbum quidem recitasset, quidam ex amicis eius ac necessariis, illas nescio cuius instinctu ad vulgus hinc inde venditantes, rumo- urem titdem vanissimum divulgarunt hunc: pastorem suum literas a synodo obtinuisse, quae testentur ipsam synodum non minus ipsius confessioni de providentia et prædestinatione, quam illum confes-

sioni synodi subscribere oportuisse; ut ita non pauci ita rem habere persuasi jactent, duos dictos suos coryphæos causam contra synodum obtinuisse atque sententia sua vicisse.

Quod qui synodalium fratrum hactenus auditione cognovere. s indigne admodum molesteque id ab illis ferunt; qui pro eo, quod non injuria humiliari modesteque de se sentire deberent, ex insolentiæ spiritu usque adeo adversus synodum vel synodales fratres contra jus et fas efferantur; et pro eo, quod synodi fratribus grati essent, illorum benignitate, quo culpam suam tegant pallientque se et causam parum bonam ad vulgus tueantur, contra ipsos pro sese abutantur. Quum enim illi juste potuissent in eos severius agere. charitatis tamen consilia sequuti, ab omni in eos jure exercenda severitate sibi temperarunt, ne scilicet magistratui Rætorum, alioquin istis plus satis succensenti ac indignanti, in eos inclementius 16 consulendi sæviendique ansam præberent. Quod tamen isti parum grati haud agnoscunt. Unde et synodi symmystæ magis synodi ministro et Campello succensent, quod suis literis, simplici alias animo impertitis, illis ad insolentiam animum addiderint aut occasionem præbuerint, quum tamen homines, aut ingrati aut parum cordati, so etiam illorum humanitate perinde sint abusi: aut illorum potius necessarii.

Hic rursus te, amice lector, veniam oro, quod istis magis ad religionis quæstiones, quam ad rempublicam vel civilem politiam pertinentibus diutius æquo, tuo fortassis judicio, sim immoratus. as Licet enim hæc multis parum grata et jucunda sint lectu et minus necessaria videantur, quæ in historiam referantur, a multis tamen eadem rursus vel cum primis miro etiam desiderio expectantur et velut ad historiam præcipue pertinentia dignaque, que ad posteros tradantur memoriæ, judicantur; qui nisi diligentissime etiam hæc so monumentis literarum persequerer, me ut parum bonæ sinceræque fidei scriptorem, imo ut virum non bonum etiam insimulaturi atque traducturi essent. Ut ita his præcipua fide ac diligentia referendis summa mihi necessitas non uno nomine occumbat, cuius necessitatis causas ostendere possem, sed impræsentiarum non est se opus. Qui autem minus sacris vel ad sacram historiam pertinentibus, magis vero profanis afficiuntur, ii facile possunt illis præteritis ad hæc, id est profana, magis sibi jucunda et accepta transire.

## Cap. 80.

Dum illa, quomodo superius est traditum, in Rætia geruntur. etiam alia eodem cum illis tempore concurrentia et ad eandem Ræticam historiam pertinentia acciderunt. Et primum quidem: quum Ræti domini jam olim decretum super subjectis suis in Volturena et Clavennensi comitatu hominibus fecissent iis, qui pontificiam re- s ligionem, illis catholicam dictam, adhuc profitebantur, quorum longe major etiamnum pars erat; quo illis interdicebatur, ne ulla exterorum sacrificulorum seu monachorum opera in sacris suis peragendis uterentur neque quemquam talium rasorum hominum apud sese sub ullo prætextu sustentarent : hincque missis etiam magistra- 10 tibus cuiusque loci in mandatis rigide daretur injungereturque, ne ullos tales in provinciis illis ultra certum exiguum præscriptum dierum numerum moram nectere paterentur; sed ut ad eiusmodi usum indigenarum solummodo sacrorum ministrorum opera contenti essent, eorum qui in ipsis provinciis et nati et educati essent, 18 idque propter urgentissimam necessitatem et minime vulgarem Ræticæ suæ reipublicæ utilitatem; sicut multorum annorum experientia didicerant, ut in superioribus etiam suis locis innuitur: quum res, inquam, ad hunc modum haberet, præcipui pontificiæ in illis partibus factionis coryphæi, communicato inter sese occulte 20 ante consilio super eo, quod jam olim illis deliberatum erat nec semel tentaverant, aliunde etiam haud dubie, ut est opinio, animati, syndicos sive oratores omnium suæ religionis in totis illis provinciis hominum nomine non cum modica pecunia, ut fama ob-A. 1576 tinuit. Davosium miserunt, anno Domini 1576, ad comitia eo in- :

A. 1876 tinuit, Davosium miserunt, anno Domini 1576, ad comitia eo in-sedicta et diebus posterioribus octobris ibi magistratibus in proviucias creandis ex more jam olim inolito celebrata. Ubi memorati syndici, quorum nomine missi erant a dominis suis quantum potuerunt
summisse enireque petierunt illieque supplicarunt, ut supradicto
decreto rescisso et abolito, sibi clementer concederent, etiam exteris se
sacrorum ministris seu sacerdotibus uti, qui sibi evangelium prædicando (ista verba illorum satis populariter sonabant) se in sua
religione instituerent, idque tamdiu, quoad ex indigenis personas
educarent, que idonee instructæ eruditione instituteque sibi etiam

in hoc inservire possent. Id quod dominis persuadere ab illisque obtinere his, que mox ponentur, rationibus nitebantur: Primum quod sacrifici monachique, quos ex provincialibus seu indigenis hactenus haberent, rudes prorsus et nonnisi missificandi periti, ina epti essent omnino ad munus populos docendi et in æde sacra concionandi. Unde multæ numerosæ hominum turbæ, imo innumera ingentis istius provinciæ multitudo, velut tot oves pastoribus destitutæ errare, imo penitus obbrutescere, id est brutis animantibus similes evadere cogantur. (Id quod adeo vere dixerunt, ut inde an-10 tiquitus, etiam quando exteri sacrificuli atque monachi, annuentibus dominis Rætis, religionis magistri illis præerant, nulli in tota Volturenæ et Clavennæ provincia non modo pueri et mulieres, sed nec adulti quidem viri atque adeo senes etiam orationem Dominicam saltem et symbolum apostolorum ad verbum rite sua vernacula 16 et sibi perceptibili lingua vel idiomate calleant, nisi qui forte Latine sciunt, quorum oppido pauci præ vulgi multitudine sunt). Deinde quod peterent, se petere dicebant, quod justum et æquitati consentaneum esset et hinc etiam sibi concedi deberet, ideo quod ipsi domini Ræti subjectis suis diversæ etjam religionis, evangelicæ nempe, 20 in Volturena et Clavennensi comitatu concesserint peregrinis hominibus, qui illos in ipsorum religione erudiant et eis docendo præsint, uti; quantumvis sint præ ipsis, catholicis videlicet, pauci. Ut nihil de eo dicatur, quod ipsi catholici, inquam, evangelicorum ministros sive concionatores a dominis cogantur majore ex parte alere, 28 dum illorum singulis nempe quadragenos aureos numos, coronatos vel scutatos appellatos, ex publico ærario in stipendium dominorum jussu tribuunt, undecunque etiam peregre adventantibus. Unde minime esse iniquum, ut sibi quoque, qui tanto sint plures, minimum peregrini presbyteri concedantur, ne tanto pejore loco, quam alteri se tanto pauciores, vel infra illos habeantur. Quid multis opus? Quo id, quod petebant, a Rætis impetrarent, summa ope vel largitionibus etiam (ut fama est) faciendis adnixi, nihil intentatum reliquerunt ad summum usque studium.

Quocirca, qui ex Retorum proceribus oratoribusve in senatu so illorum pontificise factionis erant, omnes ad unum pro se quisque contenderent, subjectis Volturenis, quod flagitabant, esse concedendum; et quidam eorum quoque, qui evangelicam sectam profite-



bantur, quo pacto vel arte inducti, meum non est dicere, annuerent, citra tamen communitatum seu populorum suorum nutum et conscientiam; forte quod præ animi simplicitate, audito plausibili evangelii nomine, quod illi petitioni suæ obducebant, putarunt illos eiusmodi exteros presbyteros sibi concedi serio postulare, qui populum a in vere evangelica, quam ipsi profiterentur doctrina, sincere instituerent, stropha non intellecta, quæ sub evangelii voce ibi lateret: at vero reliqui plerique evangelicæ professionis, qui præsto ibi erant senatores, prudentioresne an astutiores dicendi sint alii pronuncient, certe nasutiores, animadversa stropha illa jam dictorum 10 sententiæ itidem summa ope reniterentur; quod intelligerent, præter supradictas causas sententiæ vel petitionis illius auctores papæ instinctu nihil aliud quærere, quam obducto evangelii nomine exteros presbyteros illas in regiones plausibili occasione introducere, qui ordinis appellantur sociorum Jesu vel, ut aliis vocantur, Bariesu, 18 qui ut evangelicæ doctrinæ sunt infensissimi, ubicunque regnum obtinent, nituntur pro virili mira qua pollent hypocrisi et arte, evangelica religione et doctrina extirpata, pontificiam econtra plantare propagareque, et alios quoque ex indigenis scholarum suarum occasione sua imbuere saliva quoscunque possunt; hincque vereren- 20 tur, ne exemplo aliorum exterorum, qui hactenus parum Rætis fidi fuissent, magnas tandem turbas daturi essent tragodiasque excitaturi, unde inauspicati aliquid tandem Ræticæ reipublicæ exoriretur.

Quum ad istum, inquam, modum res ibi haberent, tantus tumultus in Rætorum senatu seu consessu ob sententiarum diversita-25 tem inter colligenda suffragia vel dicendas sententias exortus est, ut hominum memoria nunquam res propius in periculum adducta fuerit, ne patres Ræticis enatus ad manus inter sese venirent; qui alias fere benigne amanterque inter se transigunt. Qui tamen tumultus hoc commento vel invento consilio, nescio quo auctore, fait 25 sedatus, ut senatusconsultum factum decretumque sit, ut si modo supramemoratis petitoribus in incoepto pergere liberet, liceret illis, quod alias, ne fieret, publica lege cautum erat: videlicet ut totam liberam Rætiam lustrantes, ad omnes illius communitates seu populos causam suam ipsi deferrent et responsum, quod sibi bi dan-22 dum esset, expectarent adque referrent.

Dum illi itaque expectantur ad communitates, quod ipsis concessum erat, venturi, non interea defuerunt, qui cum communitatibus, maxime evangelicæ in Rætia professionis, agere populosque instigare coeperint, ut quandoquidem suffragiis in Rætia superiores s jam olim essent, si papistæ (sic illis vocantur) in Volturena et Clavennensi comitatu pergerent, ut incepissent, inquieti esse, cogerent illos pro suo in eos imperio potestateque non modo a qualibus dictum est exteris abstinere, verum etiam quos ex indigenis haberent sacrificulos monachosque dimittere, missæ cum reliquis ad ipsam 10 pertinentibus ritibus cæremoniisque renunciare atque evangelicorum duntaxat in religione ministrorum ac doctorum opera uti : id quod ex officio ab ipsis Deo atque adeo ipsis quoque subjectis suis debito præstare deberent. Quod illis contra adversarios instruendis iis, que mox ponuntur, argumentis rationibusque, auctore nescio quo 16 compositis effictisque vel certe in jam sequentem sententiam concinnatis, persuadere nitebantur.

Omnium vere piorum Christianorumque est, ad eos, qui cœlitus suæ commissi curæ et fidei suo parent imperio, Dei gloriam verbumque eius sicque veritatis doctrinam, veram fidem Deique se cognitionem pro sua cuiusque parte virili propagare atque provehere; idololatriam vero contra cum omni impietate ac superstitione et falsa perversaque doctrina, impietatis et superstitionis magistra, imo matre, tollere e medio et a suis maxime quam longissimeque abigere atque profligare. Hoc, inquam, omnium piorum ad suos 26 officium est, veluti parentum ad filios, patrumfamilias ad domesticos, magistratuum ad populos atque dominorum denique ad servos vel subjectos suos. Idque juxta exempla piorum hincque divinitus laudatorum parentum, patrumfamilias, dominorum magistratuumque: Noæ, Abrahami, Isaci, Jacobi, Josephi, Mosis, Josuæ, Gedeo-30 nis, Samuelis, Davidis, Josaphati, Ichu, Ezechiæ, Josiæ, Danielis, Nabuchodonosoris jam conversi et aliorum, atque istorum quidem veteris populi vel Testamenti; horum autem jam dicendorum novi Testamenti: Christi domini ipsius, Petri apostoli, Philippi, Cornelii centurionis, Lydiæ purpurariæ, Abgari Edessenæ civitatis toparchæ, so Helenæ Adiabenorum reginæ, imperatorum præterea cum primis a pietate commendatorum: Constantini Magni videlicet, Valentianorum. Gratiani atque Theodosii, Friderici denique et Joannis Fri-



derici Saxonie ducum, Philippi, Cattorum landgravii, et imprimis Eduardi et Elisabethea, Anglie regis simul et reginas, regis item Scotie, Ottonis Henrici comitis palatini ad Rhenum et septemviri, Ulrici et Christophori ducum Wirtabergii, atque aliorum piorum nostre zetais etiam principum, atque adeo Helvetiorum quoque a nobis confeederatorum, eorum quidem qui evangelicam religionem eandemque nobiscum doctrimam profiteatur. Et non modo justa exempla piorum hominum principumque, sed ex expresso etiam Dei præcepto id pii homines ut olim, sic etiam hodie debent, plurimis in locis sanctes exriptures extante, veluti Exodi 10, a. 12, d. 13, 6. 10 Deut. 13, a. 6. 17, a. b. Lev. 24, c. Num. 15, d. Eph. 6, a. b. 1. Tim. 1. 6.

Jam quum in Rætia (ubi democraticus viget magistratus, id est, ubi potior suffragiis populorum pars pro supremo magistratu agnoscitur atque imperat) populi vel communitates, qui evangeli- 15 cam fidem amplexi eam confitentur, diversam, pontificiorum nempe in Rætia Foederata partem non suffragiorum modo, sed et virorum numero longe superent sicque vim magistratus, si modo velint, obtineant, debent juxta supranotata piorum principum hominumque in scriptura laudata exempla et verbi Dei auctoritatem, gloriam Dei an et veritatis doctrinam apud subjectos suos propagare, hosque ad illam amplectendam et eius ministros audiendos, ad impietatem vero cum ministris illius dimittendam adigere, sicque salutem illorum procurare, perniciem vero contra ab illis arcere, ut domini ac patres eorum. Ni malint, Deo maledicti et execrabiles existentes, es cum impiis principibus, imo tyrannis veritatisque hostibus Pharaone, Sinacheribo, Achabo, Antiocho, Herodibus, Pilato, Nerone, Diocletiano, Maximiano, Juliano et aliis populi Dei hostibus, apostatis simul atque hypocritis, misere æternum perire. Nec habent propterea subjecti ipsorum, quod fatui de illis hinc conquerantur, 30 velut qui inclementer in se consulant; quum potius ignorantibus illis nolentibusque ex officio tamen benefacient atque salutem eorum operentur; quum et qui pontificiam adhuc retinent religionem et falsam superstitionem, aiunt, licet forsan ignorantes, cogant sibi subjectos homines, quantumvis invitos, illam una secum ob- sa servare et colere; etiamsi non in salutem eorum, sed potius in utrorumque pariter certam perditionem id faciant, quum hic contrarium fiat; atque illud quidem non illi modo, qui longinqui a nobis habitant, sed et qui propinqui nobis Rætis etiam confoederati etiatunt, Helvetiorum empe llil, qui pontificiam etiamnam mordicus retinent religionem; atque id præteras illos subjectos suos, quibus 6 Foederati Helvetii diversæ quoque, id est evangelicæ religionis, cum pissi in commune perinde jura dant imperantque; quippe propteras, quod jure suffragia ferendi potiores, quam alteri, partes habeant; quantumvis hi (evangelici, inquam) opibus et juventute bellica illis nihil cedant, imo virorum numero illos multo etiam superent; at-10 que id porro ita, ut si quis subjectorum pro evangelica religione aut contra pontificiam vel hiscat etiam, longe in eos inclementius, quam evangelici in suos, in quos ipsi soli merum et mixtum habent imperium, consulant; imo illos atrociter etiam persequantur.

Quid? quod ipsi etiam Ræti, dum apud ipsos qui pontificia

16 erant superstitionis, inquiunt, suffragiis superiores erant, subjectos

suos Volturenenses et Clavennenses cogebant superstitionem illam ad unguem etiam observare; ita ut nemo, quantumvis volens, contra vel hiscere libere posset; nihil eos Rætorum morati interim, qui evangelicæ religionis subjectorum domini erant, licet pauciores, so perinde atque alteri. Donec evangelici apud Foederatos Rætos, ipsi tandem suffragiis superiores evadentes, illis, qui evangelicam fidem apud subjectos amplecti cupiverunt, jugum hactenus illorum cervicibus alligatum aliquantum relaxarunt : adverse apud illos partis ferocia hactenus paulo magis coërcita, licet plus satis etiamnum se indulgenter. Quare tempus tandem monet, ut illi sua potestate libertateque pro Dei gloria et ipsorum subjectorum salute utantur. Sed dixerit hic aliquis aut insi subjecti: si ad hunc modum illi cogantur a sua religione discedere et doctrinam istam evangelicam. sibi hactenus novam et inauditam, inviti etiam audire, pugnare se hoc cum ipsa Rætorum lege, quam olim ut justam et æquam tulerint; nempe ut in omnibus locis, ubi potior pars populi alterutram duarum religionum habere voluerit, possit illam libere habere ac retinere: ita ut nemo interim quid suæ conscientiæ adversum in rebus fidei facere cogatur. Respondetur: legem illam quidem olim ss a dominis Rætis latam esse inter ipsos invicem servandam, idque

propter bonum pacis, quod dicitur, id est, ut pax et concordia inter ipsos, qui eadem omnes libertate utebantur, oriretur, et ut, sicut



liberi sunt et domini, libere etiam agere poesent. Verum non continuo hinc sequi, quod libertas, qua domini utuntur, etiam subjectorum æque esse debeat; ad quos hæc nihil pertinet, quorum est jussis obtemperare imperataque facere, non imperare vel dominari. Quod verum esse vel hinc planum üt, quod, etiamsi olim juxta supradictam legem inter ipsos Foederatos Ratos viverent ut dominos, apud subjectos tamen interim diu, nulli eorum, qui evangelicæ religioni farebant et adhærere cupiebant, integrum esset vel uno verbo mentis suus significationem dare aut pontificiæ religioni obstrepere, quod imperio dominorum Ratorum, majore ex parte adhuc pontificiæ religioni adhærentium, pressi, cogerentur religionem sibi mimus probatam, vellent nollent, observare atque ad hæc mussare.

Quod autem, postquam qui apud Rætos evangelium amplexi sunt potiores numero evasere, nihilo minus subjecti in Volturena et Clavennæ permissi sunt, qui modo id vellent, pontificiam retinere : hactenus religionem, factum esse dicebant non ex jure aliquo, quo id Ræti facere coacti sint vel concedere, sed magis ex indulgentia; nempe ut animi illorum, hac magis magisque emolliti, erga alteros vicinos suos, diversæ licet professionis, pariter subjectos, mitigarentur ad illos eo majore amore in dominorum tam erga se clemen-∞ tium gratiam complectendos, atque ad ipsos etiam dominos hoc majore honore prosequendos tam in se propitios, donec ita illi paulatim emolliti ac mitigati, tandem ipsi suapte sponte veritatis luci cederent et solito rigore cum obstinatione remisso illam amplecterentur atque a fide hactenus a se falso vera credita discederent; 25 verum illos, dominorum suorum clementia aut indulgentia abusos, illam in majoris superbiæ ac contumaciæ occasionem rapuisse et in ipsorum dominorum contemptorum ignominiamve convertisse; qui, unde mansuetiores obsequentioresque fieri debebant, ferociores contumacioresque in dies magis evaserint; quod multis » jam annis ostenderint non uno modo; namque quum domini Ræti, quo suæ simulatque suorum in Volturena et Clavennensi comitatu subjectorum tranquillitati ac securitati necessario consulerent, aliquot huc spectantes leges ac decreta constituerint; nempe ut neutra pars apud subjectos alteram, diversæ utique religionis, vel quen-s quam illius partis insectari vel contumelia afficere deberet; et peculiariter, ne evangelici in suis sacris coetibus, dum vel conciones

andirent, vel sacramenta baptismi et consa dominicas celebrarent, vel mortuos suos sepelirent, ab alteris ullo contumeliarum genere impeti deberent; ne pontificiae ibi religionis homines ullos exteros monachos aut sacrificulos admitterent, qui sibi confessiones peccastorum criminume occultas andirent, concionarentur, in sacrisve sibi ministrarent; ne ullas item pape bullas literasve apud sese publice figi promulgarive paterentur, quod ipsi etiam pape legato, id licere flagitanti, publico Antii facto decreto denegatum sit, anno Domini 1562; et ut uno me verbo expediam: ut neutri alteros in A. 1662 verlejionis exercitio et Deum colendi ritu illorum impedirent.

Atque quum nunquam compertum sit, in illis omnibus quicquam ab evangelicæ partis hominibus unquam esse peccatum: illos tamen a papisticis a multis annis huc usque innumeris non ferendis injuriis, probris et contumeliis impetitos esse atque affec-16 tos, lippis constat atque tonsoribus; dum vel ipsi vel concionatores eorum ab illis vel vituperiis proscissi, projectis lapidibus petiti, pulsati ac verberati sunt; alii rursus in templo, dum religioni vacabant, itidem lapidibus et bubulis stercoribus missis petiti atque famosis picturis, ad valvas ædis sacræ factis atque concionatorem 20 suspensum in patibulo referentibus, lacessiti; idque haud dubie eiusmodi exteris prohibitis monachis, vel forte etiam indigenis, id genus perniciem procurantibus: qui et nunquam cessant homines se sequentes ad rebellandum extimulare, et ne dominis Rætis (quos ignominize ergo caprarios appellitant) parere animum inducant in-26 citare, atque ne ullum cum vicinis suis diversæ religionis (quos Lutheranos hæreticos vocant) commercium exerceant persuadere nituntur: cuiusmodi item auctoribus concinnantibusque Pellizariorum merces Mediolani a monachis interceptæ, Morbeniensis evangelicus concionator Franciscus Cellarius a Rætorum finibus abreptus se et Romam ad carnificinam abductus fuerit : et alius deinde concionator Mellii, in templo plumbeis glandibus ferreis fistulis missis petitus vulneratusque, atque Jacobus Cermelinus peremptus ab iisdem sicariis; quæ omnia et alia id genus plura, etsi non ab omnibus in Volturena papistis patrata sint, ab illis tamen sint designata, qui as illorum sint religionis, omnia; ad quæ omnes illius religionis homines conniverint, in sinu hinc gavisi, quod constat.



Cuius rei fidem vel eo demum obsignarint, quod superiore anno et in dominorum suorum ignominiam, simulatque immani in Deum ipsum omnium dominum impietate designaverint : dum papæ bullam, jubilæum offerentem et omnium peccatorum remissionem omnibus promittentem, non in nomen Jesu Christi, sed in papæ . bullam credentibus et jubilæum (in Christi utique ignominiam) visitantibus, idque contra dominorum Rætorum manifestam super eo legem ac publicum edictum; et dum jubilæum illud provinciale. quodam furore correnti, aperto capite, discalceati, saccis induti, at vero interim armati vel gladiis accincti visitarint, et ita se gesse- 10 rint, ut satis apparuerit, illos undique ansam contra evangelicam fidem ac doctrinam profitentes homines captasse; ita ut si hi, etiam ab illis irritati contumeliisque lacessiti, contumeliam contumeliae opposuissent et sibi factas injurias, qua modestia omnia tolerarunt, devorare noluissent, illi parati fuissent, hos ad unum omnes inter- 18 necione excindere, nisi Deus prohibuisset; cuiusmodi voces etiam haud ambiguæ editæ fuerint et exauditæ satis clare. Atque id quidem egerint omnes rursus procul dubio, ab id genus sacrorum ministris et in religione magistris, monachis et sacrificulis instigati, quos sibi ipsi peregre, contra publicum expressumque dominorum so suorum mandatum atque edictum, his contemptis, accersere aut suscipere quotannis nunquam hactenus destiterint. Qui, quo contumaciam suam et in proprios dominos contemptum testatiorem faciant, nunc demum venire audeant, nescitur unde animati, atque flagitare, ut illi, Ræti, inquam, decretum suum, tam gravibus de 28 causis factum, de lupis nimirum eiusmodi, usque suæ pariter atque subjectorum suorum saluti ac libertati nequiter insidiantibus, non admittendis neque ferendis, sed a septis ditionis suse arcendis repellendisque, penitus tollant atque aboleant scilicet: id est, ut a potestate sibi divinitus concessa sponte abeuntes, dominium sibi et so monachis suis de manu tradant et illos, ipsi scilicet domini servos vel subjectos, pro dominis suis (si Deo placet) agnoscant.

Quamobrem tempus tandem est, ut hanc etiam ob causam excitati et tanta subjectorum contumacia expergefacti. Raeti suam dignitatem adversus illius contemptores tueantur et sua qua pol-uslent potestate subjectos cogant suos, se (Rætos, inquam) pro dominis suis agnoscere; ita tamen, ut potestate suo non ut tyranni, sed

ut clementes domini patresque in subjectorum utilitatem ac salutem utantur, hincque illos compellant ab omni sua superstitione et illius ministris, parum sibi et Ræticæ reipublicæ fidis, imo utrisque perinde inutilibus, abstinere, nec illis permittant, ut plausibili evans gelii nomine (quo nunc subjecti Ræticis populis fucum facere et oculos præstringere conantur) fallacem ac perniciosam Antichristi doctrinam. Romæ in papæ consistorio cusam consutamve et mox in Tridentino conciliabulo a papæ juratis creaturis expolitam et ita mundo obtrusam (quam hinc miseri ac cæci depereunt subjecti!) a 10 perfidis impostoribus, quales amant insani, audiant; sed potius illos cogant vere evangelicam salutisque doctrinam a vere evangelicis ministris, cum reipublicæ tum ipsis subjectis fidelibus, imbibere atque discere; quo ad hunc modum illi una cum reliqua, evangelica nempe parte, in enndem populum coalescant, qui dominis suis mo-18 rigerus atque illorum et reipublicæ amans observansque, eodem tandem animo eademque tandem Christiana fide unum solum verum Deum colat atque publicæ omnium paci tranquillitatique fideliter studest

Nec rursus est hic, quod subjecti Rætis dominis eo etiam fucum 20 facere imponereque conentur, quod relatum in literas, quibus super illorum petitione ad communitates nuper delatum est, circumferendum curarunt; jactantes hoc veluti rem confessam admodum et indubitatam, ne fucus nimirum animadverteretur; quod Ræti domini sibi olim, quo tempore provincias suas occuparint, promiserint, quod 25 religionem ipsis liberam permissuri essent; quod aperte falsum est et ita impudenter fictum, ut neutiquam sit ferendum aut dissimulandum. Quum quo tempore provinciæ illæ occupatæ a Rætis fuere, anno nempe Domini 1512, nihil causæ extaret, cur vel qui subige- A. 1512 bantur, tale quid a subigentibus stipularentur, vel Ræti victores so sponderent seu ultro pollicerentur; eo quod tum utrique pariter sub Antichristi tyrannide fideque existentes, idem sentirent, nec ulla usque dum de fide controversia agitaretur; sed omnibus etiamnum (ut cum Domino in evangelio loquente loquamur) in tenebris et umbra mortis sedentibus, lux illa magna evangelii, nondum exorta, 35 nnsquam terrarum adhuc fulgeret; cuins vox anno Domini 1517 A. 1517 demum sonare rursus atque audiri coeperit, et in Rætia evangelica doctrina anno Domini demum 1524 caput vix dum paululum exserere, A. 1524

4:

Objiciunt hic: id quod petant, ut sibi liceat exteris presbyteris et religionis magistris, qui sue sint religionis, uti, se ideo facere, quod censeant, petitionem illam justam et aquitati consentaneam esse; ut sicut alteris, diversæ utique professionis hominibus, licet exteris ministris doctoribusque uti, ida et sibi concedatur peregrinis uti, qui se in sua religione instituant, dum ex indigenis alant educentque, qui ad hanc functionem sint idonei; maxime quum quos impræsentiarum habeant presbyteros, tali fungendo muneri minime sint pares, sed plane inepti; ita ut, nisi sibi concedatur externos doctores accersere, sit sibi interim penitus obbrutescendum, id est, accessario cogantur brutis animalibus similes tandem evadere; hincque non injuria se postulare, ut les semel lata, qua eo necessitatis adigantur et pejore loco quam alii esse cogantur, ut iniqua aboleatura sut tantisar relazteur.

Ad quod evangelicæ Rætorum communitates ad hunc modum 16 respondere institutæ sunt: se id, quod evangelicis subjectis concesserint, peregrinis in religione ministris doctoribusque certis suis præscriptis legibus uti (quæ et hactenus ad amussim observentur), optimo jure et insigni cum et ipsorum subjectorum et totius reipublicæ utilitate fecisse. Namque præterquam quod illi veraces 20 veram et certe Dec placentem fidem atque doctrinam sincere fideliterque tradant, veluti quam, certo veroque Dei verbo nitentem, nemo adhuc alicuius erroris convincere vel redarguere unquam potuerit, quam et ipsi, domini Ræti, inquam, majore ex parte hinc amplexi sint et retineant; et præterquam quod nullum illi laborem 28 subterfugiant, quo parvos simul et adultos utriusque sexus homines tum doctrina, tum vitæ conversatione sancta in omni pietate et integris moribus instituant erudiantque nec quemquam pravo vitæ exemplo offendant - anne vulgare ac contemnendum ad omnes binc manat emolumentum? -- præter hæc, inquam, omnia nunquam hac- so tenus illi deprehensi sint pravi aliquid, perfidi aut ignominiosi in Rætorum rempublicam esse moliti, sed potius hanc amasse et omni virtutis genere ornasse, huius item statum in omnibus et per omnia salvum ac promotum cupivisse et cupere.

Rursus autem quod ad legem illam decretumve pertineat, se contra exteros monachos et sacrificulos a finibus Ræticæ ditionis arcendos factum, se non minus justis et gravibus causis ad hoc esse

motos; et maxime quod illis tuto fidi non possit, veluti qui Rætis infensissimi propter fidem, nunquam non et ubique perniciei aliquid ac nefandæ perfidiæ illis creare machinentur; quod ipsa experientia magistra jam satis didicerint, ut ex supradictis abunde liqueat. In s summa, præter id, quod plures ex illis inhonesta vitæ conversatione parum pudicis integrisque moribus tetrum foetorem in omnium bonorum naribus, imo animis, excitarint et omnibus scandalo fuerint, ut in quibus nonnulli deprehensi sint, qui vel ob proditionem. vel ob alia nefanda horrendaque flagitia a sese perpetrata extremo 10 supplicio affecti sint: satis exploratum jam olim habeatur illos ad nihil aliud aptos natosque esse, quam ad eos, qui aures sibi præbeant, adversus proprios dominos ad seditionem irritandos incitandosque, ut vicinos suos evangelicæ fidei propter banc persequantur et nullis non injuriis, itidem in dominorum Rætorum ignominiam, 18 onerent et obruant et penitus tandem extirpent. Neque enim tam se obesæ esse naris vel stupidos, ut non intelligant, dum evangelici subjecti sui propter fidem, quam et ipsi colant, contumeliis afficiantur, se quoque fidemque suam per illorum latus peti configique atque ignominia affici. Cur ergo sibi usque adeo infensos pestilenso tesque homines, imo beluas, a suis finibus non arceant abigantque? Et quid rursus causæ est, cur illos tam vicissim frugi homines non admittant ?

Quoniam autem subjecti in Volturena etc. papistæ rationem tam utilis, necessariæ, justæ et æquæ dominorum legis ac decret instelligere nolint vel præ mentis pinguitudiae (libeat enim, inquiunt, id potius crassæ plerorumque illorum ignorantiæ, quam destinatæ malitiæ apponere) nequenat considerare, atque suum erga dominos officium et quam ilis debeant reverentiam agooscere renuant, ignari utique sortis suæ ac conditionis; sed insolenter se so efferentes poscere audeant, ut dominorum magnificentia, reipublicæ ratio et vitandorum periculorum incumbens necessitas suæ superbiæ, imperitiæ et stultæ (ne noriæ dicam) superstitioni cedant: jure hinc sapientes Rætorum communitates ac populos mover imperique, ut suam dignitatem severius paulo quam hacteus simulatque so justius tueantur (quum sicut ex nimia patrum indulgentia filiorum lascivia licentiaque gliscat, sic ex superfina dominorum ad serveius clementia et familiaritate horum in illos contemptus oristur stque elementia et familiaritate horum in illos contemptus oristur stque



augescat) et suum ad subditos officium aliquanto diligentius faciant; hincque eos cogant, non modo ab externis, sed et internis vel indigenis quoque monachis ac sacrificulis, simul et ab illorum falso Christiana credita religione vel rectius superstitione abstinere et evangelicorum ministrorum opera tantum una cum reliquis eius s professionis hominibus uti et ab illis vere Christianam demum religionem discere. Idque triplici potissimum ratione, jam superius satis ei qui diligenter observaverit, delineata: Primo ut quod subjecti hactenus discere, nimis quippe indulgenti dominorum imperio impediti, non potuerint, jam saltem tandem discant, suam nimirum 10 agnoscere conditionem et quod subjectorum sit servire, non imperare, sed dominorum imperio obtemperare et obedire in rebus quidem piis et justis, in impiis autem et injustis non item. Secunda enim ratio est, ut a doctoribus magistrisque non modo de perfidia suspectis, ne et dominis et subjectis pariter tandem perniciosi futuri 16 sint, sed et ineptis prorsusque inutilibus depellantur et fidis vicissim simulatoue peritis idoneisque magistris audiendis assuescant operam dare. Nam tertia denique ratio haud minimi momenti hac est, ut iidem subjecti, falsa et pestilenti doctrina relicta, penitus ab illa abstracti, vera atque sola salutari doctrina omnes simul im- 20 buantur; præsertim quum indigenæ, quibus pro sacrorum ministris in Volturena et Clavennæ utuntur, monachi et presbyteri, ipsorum etiam papistice religionis subjectorum testimonio, quod paulo supra audivimus, plane inepti ad docendum sint et inutiles et nihil nisi, ut poëta dixit, telluris inutile pondus; ita ut propter illorum im- 25 peritiam sint in proclivi, ut omnes in bestias degenerent et brutorum animalium similes evadant. An non hæc justa et pia sunt, simul et dominis pariter atque subjectis tuta et fructuosa?

Objiciunt rursus: se propterea, quod indigense ipsorum presbyteri nimis sint rudes, postulare, ut sibi peregrini permittantur, qui so se tantisper instituant, dum Illi discant et spti ad docendum efficiantur. Respondetur ad hoc: illud ipsis minime propter causas jam indicatas esse concedendum, quod ipsis sit perniciosum futurum et reipublice parum tutum. Et ut prudentis patris, quantumvis ad filios indulgentis, est, non filiorum permittere arbitrio, quem so ipsi sibi pædagogum deligant et bonarum literarum ignarum et cum in se, tum in parentem malignum, quem præ ments inopia

ipsi forte mallent; sed ut ipse pueros suos magistro committat, quem, qua est prudentia, norit doctum simulatque sibi et filiis amicum et fidelem: ita pii etiam atque probi magistratus prudentisque sit vel proborum dominorum, qui patres ingenio ad popus lum referre debent, haud magistros doctoresque populo permittere sibi et populo inimicos parumque fidos simulatque imperitos, quales vulgus itidem rude et imperitum cuperet, sed eos dare mittereque atque populo quantumvis invito præficere, quos ipse magistratus cognoscat sibi pariter et populo amicos et fideles simulatque peritos 10 et docendi functioni pares, et minime, dum stulti populi cupiat affectibus obsequi et indulgere, quod noverit illorum saluti contrarium atque sibi et illis perniciosum concedere, maxime illis, qui ipsi fateantur, se in iis, quæ ad cultum Dei pertineant, imperitia brutorum animalium esse similes. Ubi illos vera de se prædicare 15 vel ex eo appareat, quod in vulgo ibi hominum vix unum e mille invenire liceat, ex adultis etiam, qui orationem Dominicam, symbolum apostolorum et legis divinæ decalogum, summam Christianæ religionis inde antiquitus usque sine controversia habitam, saltem ad verbum rite et lingua sibi intellecta et perceptibili simpliciter 20 recitare queat ac noverit. O tenebras Cimerii tenebris crassiores!

Qua igitur fronte tales jactare audent, inquiunt, se non minus de suæ fidei certitudine veritateque esse persuasos, de qua tamen quassiti nullam certam rationem vel fundamentum ostendere possunt, quam nos de nostræ fidei certitudine veritateque certos non esse asseverare audeamus, quam certo solidoque scripturæ sanctæ, verbi divini, fundamento unice in omnibus niti usque adeo luculenter ostendere possumus? Non multo pluris itaque usque adeo nana jactationem facimus, quam Judeos vel Turcas curamus; quum et ipsi mira quædam de fidei utrique suæ certitudine supra omodum magnifice, sed perinde vane venditent; etsi fateantur ingenue, Turcarum et Judeorum vulgus longe remotius adhuc a Christo et via salutis abesse, quam plerosque vulgarium papistarum, inquiunt.

Objiciunt autem porro: homines tamen etiam evangelicæ pro-10 fesionis, qui aliorum imperio pareant, dominis suis ea, quæ fidei suæ adversentur, imperantibus, dum obtemperare renuunt, responsare solere illud Petri: "Obedire oportet Deo magis quam hominibus" et illud Christi objicere: "Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari et quæ sunt Dei, Deo.\* Eodem igitur jure etiam ipsos idem Rætis dominis respondere posse, præcipientibus, ut sua religione, qua hactenus Deum coluerint, repudiata, eam, quam ipsi domini colant, amplectantur.

Ad quæ respondent: istos nequaquam illud eodem, quo illos, a jure respondere. Siquidem quando vel parentes liberis suis, vel domini subditis doctrinas observandas tradant, que non nisi precepta sint hominum, quibus Domino teste frustra Deus colatur, et ita quæ cum Dei voluntate et verbo pugnent, et ideo injusta et impia imperent; cuiusmodi fere sint, quæ evangelicis hominibus a papisticis 10 dominis præscribantur, aiunt: tunc, inquam, subjectos dominis et filios parentibus jure respondere: "Dum jubetis, ut Cæsari, id est vobis demus, quæ Cæsaris, id est vestra sunt, non Dei, illa omnia vobis dare debemus et in iis omnibus nos vobis obedire debere agnoscimus. Sed quandoquidem ea nobis imperatis, quæ verbo et 15 voluntati Dei adversa sunt et ita vobis ea sumitis, quæ non vestra, sed Dei sunt et quæ Deo debemus, non vobis, illa Deo dabimus, cui obedire oportet magis quam vobis; et vobis non dabimus, quæ non vestra sed Dei sunt et quæ Deo debemus." Verum quando parentes filiis aut domini iis, qui suo subsunt dominio, præcipiunt so quæ ipse Deus in verbo suo, id est in scriptura sancta jubet et flagitat, justa et pia, et interdicant, quæ Deus ipse in scriptura sancta canonica prohibet, iniqua et impia; cuiusmodi pia et impia sunt. quæ Domini Ræti hic subjectis suis papisticis imperant et vetant, nempe ut falsis hominum doctrinis præceptisque discedentes eaque 25 relinquentes solam veram certoque Dei verbo nitentem doctrinam et insissima Dei præcepta audiant, amplectantur et observent: faciunt sic domini atque parentes, quod ex officio Deo debent. Et dum liberi parentibus hic et subjecti dominis dicto sunt audientes, Dec insi obediunt et recte ita faciunt. Dec dantes, que Dei sunt so non recte facturi, si secus facerent nec obtemperarent; in Deum ipsum sic contumaces futuri. Deo ea dare renuentes, quæ Dei sunt Deoque debentur. Nihil tamen hic dixerint, qui dicerent se perinde certo credere, pontificiam, quam ipsi teneant, fidem veram et verbi Dei doctrinam esse, atque evangelici id de sua fide ac disciplina sa certo se scire jactant. Quam certo enim, inquiunt, id pontificii jactent et quo fundamento sic opinentur magis quam credant, satis semel paulo superius esse responsum et indicatum.

Quod si vero ad ultimum papistici subjecti dixerint; fidem salutiferam veramqne, quæ donum Dei esse dicatur, a nemine posse alteri vi ulla aut alio pacto persuaderi, quod neque in aliis quidem rebus quisquam vi aut quocunque alio modo efficere possit, ut alins s suo arbitrio vere et ex animo eo credat, quæ non intelligat, nednm in rebus salutis; non ergo debere Rætos, quantumvis dominos, ea erga nos subjectos suos conari, quæ sibi in manu non sint nec penes snum arbitrium: hoc respondebimus, evangelici aiunt: Non tentamus vobis fidem vi aut modo alio indere intrudereve, quod opus 10 spiritus sancti solummodo est, sed hoc requirimus et omnino obtentum volumus habere, ut ea. quæ Deus inse instituit, quibus veluti mediis ad fidem animis infundendam uti plerumque velit, admittatis et nequaquam respuatis, id est ut verbum Dei verum ex illis, qui vere sincereque illud proponunt, audiatis idque facere minime re-16 cusetis; quum fides, quæ Dei donum est et a Deo duntaxat infunditur, sit apostolo teste ex auditu, auditus autem per verbum Dei. ingnam, verum, non fucatum aut falso verbum Dei appellatum, quod tamen per se nihil nisi verbum sit hominum, verbi Dei appellatione tamen tectum.

Item hoc a vobis exigimus, ut iis in universum valedicatis, quibus vera fides impeditur, id est, ut a falsa doctrina eiusque auctoribus, falsis, inquam, doctoribus, illam plausibili verbi Dei nomine perite quidem, sed interim false palliare ornareque vel magis ita verbum Dei falsis suis commentis contaminare adulterareque scien-25 tibus, omnino temperetis, vobisque juxta Domini in evangelio præceptum caveatis, suos docentis jubentisque, ut a zizaniis, seniorum vel Pharisæorum traditionibus, hominum præceptis et doctrinis, atque a fermento, id est doctrina Pharisæorum et Sadducæorum, sibi caveant; quod reliquum est. Deum ex animo orantes, penes quem se unum hoc consistit, ut ita vobis servantem fidem largiri animisque vestris spiritus sui sancti gratia persuadere infundereque dignetur. Satis enim alioquin nobis in manu non esse scimus, fidem nec vi neque mandatis nostris cuiquam intrudere; non magis quam penes parentem aliquem naturalem est, vitam filiis suis quantumvis vo-36 lentem indere vel inditam conservare; quod utrumque perinde atque illud Dei solius sit. Nihilominus si parens filium haberet, quem cerneret ita furore correptum, ut ab omni cibo abstinere constituisset et sic inedia sibi ipse vitam eripere manesque suos anticipare festinaret, aut qui serpentem devorare vel alias venenum nulla
non suavium jucundorumque aromatum specie perite conditum
haurire præ animi inscitia avide cuperet: nonne pro parte sua virili
prohiberet eum a serpente vel alias veneno, eumque vero naturali a
cibo vesci oggeret, quantumvis etiam nolentem renitentemque, ut
ita illi vita, Dei virtute per cibum operante, conservaretur retinereturque, alias perituro? Ita et nos, patres vestri, ex officio agere
cupientes, vobis quantumvis sparum gratis filis consulere, ut debemus, desideramus; modo supradicto vos a veneno falsæ doctrinæ, 10
ingeniosissime condito, arcendo et verbum Dei, verum animarum
cibum, vobis adhibendo et ut illud audiatis mandando.

Supradictis adjungunt aliam adhuc rationem ad commovendos homines haud alias inefficacem, ductam ab utilitate utique (quam vulgus imprimis plerumque spectat), ex hoc præsente consilio per-18 cipieuda et tam Rætis dominis, quam subjectis expectanda; si nempe beneficia, quæ vocantur ecclesiastica, id est sacerdotia, satis alias opima, quibus inutiles, aiunt, monachi ac sacrificuli hactenus apud subjectos aluntur ac saginantur, in usus converterentur magis pios et toti reipublicæ utiliores futuros, nimirum non modo ad 20 evangelicos concionatores aliquanto commodius faciliusque apud subjectos sustentando, verum etiam ad scholas aperiendas, ubi præceptores, viri nempe docti atque ingeniosi, simul pueri cum dominorum, tum subjectorum, ingente cum totius reipublicæ fructu alerentur atque bonis literis excolerentur; unde viri eruditi, ad pie- 25 tatem simulatque virtutem educati institutique tandem evaderent. aut egenis satius sustentandis et alias publicæ pietati ac utilitati provehendæ impenderentur, primitivæ ecclesiæ exemplo:

Ita, quod ab initio propositum est Rætos dominos ad subjectos suos ex officio debere, probatum a se hisce rationibus esse cense-so bant: ut illi Die gloriam ad homines et veritatis doctrinam, quantum in ipsis sit, proveherent, ipsorum subjectorum utilitatem ac salutem promoverent, contrarium vero prohiberent submoverent-que atque ut propriam denique dignitatem turenentur, utilitatem item atque securitatem suam procurarent, sicque rebus etiam suis as consulerent: argumentis ex expresso Dei pracepto, ab utili et honesto, ab exemplis non mode sanctis inque scriptura sancta lan-

datis, sed etiam hodie vulgaribus, a similibus atque a majori et minori duetis, atque iis, quæ fere objici possint, dilutis confutatisque. Quæ licet fusius paulo, idque præter spem tractata sint, possent tamen facile a volentibus in compendium contrahi, ubi usus spoposcerit.

Cæterum quum pontificii in Volturena et Clavennæ subjecti nondum hacienus causam suam ad communitates Rætorum, quod ipiss fuit concessum, retulerint, sed adhue nescio quo consilio quiescant, fortassis quod evangelicæ apud dominos Rætos factionis hominonum consilium alicunde senserunt: neque hi, dum occasionem sibi præbendam expectant, quicquam ad hunc usque præsentem a Christo nato 1579 annum ineuntem moverunt, adhue et ipsi hie quieti. A. 1.

## Cap. 81.

Dum supradicta Rætorum comitia Davosii celebrantur, anno Domini 1576 rursus Curia oppidum duodecimo calendas novembres A. 1576 35 incenditur, ad portam alias vulgo inferiorem cogominatam, incendio rursus (ut vulgaris quidem fama primum fuit) cuinsdam parum sedulæ famulæ incuria excitato; qued ædificia numero ad 53 devoravit, que cum multis adhue alias superius incendium declinaverant: quicquid nempe domorum fuit inter viam regiam et rivum 20 molarum, a dicta jam porta inferiore ad ædes usque Simonis Gravii heredum, que una conflagrarunt, idque nocturno tempore.

Atque illis ipsis diebus Desertinæ quoque, quodam Superioris Foederis vico, propter celebre ibi existens monasterium vel abbatiam et ipso celebri, aliquot domus combustæ sunt.

Haud multis autem post diebus, mensis nempe mox insequuti novembris, in Martinianis nundinis, Curiensis magistratus er infami aliquot nebulonum sodalitio Malesanis, Curiensis civitatis suburbio, in caupona in unum coacto, tres, cæteris dilapsis, comprehendit. Et quamquam 'rulgaris suspicio esset illos in superiore incendio of facem in urbem tulisse, ubi tamen quæstio illis adhibita fuit, nihil ex illis eiusmodi quiequam elici potuit. Quum tamen multa eaque enormia scelesta facinora, potissime furta et latrocinia, a se perpetrata confessi fuissent, supplicio mortis nihilo secius affecti fuerunt, quum pennas pependerini securi seu gladio percuesi, idque ex gratia illis a circumfusa multitudine ideo impetrata et a dominis impertita, quod gente Germani censcentur, es diversis utique lois: Tau-, riaci in Helvetia pagi, alias Turgovii bodie vulgo nuncupati, oriundi: præclara alioqui forma præditi jurenes. Unde, et quum carnifer, superfino mero ingurgitatus, foede

illos et non rite ex judicum sententia laniasset, ictu nimirum primo aberrante; etiam ubi in primo illorum a magistratu vel urbis præ- 10 fecto serio admonitus fuisset, ut, si ob temulentiam minus confideret reliquos duos adhuc rite ex juris pronunciata sententia tollere e medio, rem in crastinum differret, dum crapulam edormiret digereretve; atque in secondo severius, minis etiam additis, increpitus fuisset, quum infelicius ipsi in eo successisset; atque ille hinc ira 15 incensus, magis hallucinari non cessaret, et sic tertium denique etiam vel ultimum omnium turpissime excarnificasset; binc. inquam, populus ira in sceleratum tortorem extimulatus, non tam Curiensis civitatis, quam qui undique ex agro ad id spectaculi confluxerat, illum projectis lapidibus obruit; maxime quum ille ad 20 primos exceptos lapides gladio etiam in primos quosque sibi obvios rem gerens, vitam propugnare tentasset. Ubi femina quoque (nxorne an pellex eius seu scortum nescio), quæ eum protegere voluit, letho vicina fere fuit, nisi mature se subduxisset. Unde vilis quidam homuncio, quem ibi fortuito nacti fuere, et carnificem et reliquos tres 25 facinorosos simul terræ mandavit.

Ipse autem verus supradicti Curiensis incendii auctor anno 
A. 1578 demum Domini 1578 deprebensus est, nobilis quidam nebulo Episcopicella orinadns, Tauriaci pagi celebri alias oppido, capitanei
Stoeri nobili vulgo nomine passim cognitus. Qui quum olim in militia nescio qua belliductoris munus esset assequutus, et hinc capitanei, id est ducis cognomen indeptus, quo deinceps passim fuit inclytus habitus, in insigniorem tandem ducem parum bona fortuna
favente erasti, occulte tamen nullorum non facinorosorum nebulonum, furum et latronum atque adeo incendiariorum; qui undesse cunque, quando ipsis libet, occulte taciteque confluentes promiscne,
sese "mutuo ex commani inter ipsos et ipsis omnibus pariter cogno-

bili tessera agnoscunt. Qui qunm insigni alias forma præditus esset et præterea equitis aurati, imo comitis alicnius instar, non modo quoad amictum alias splendidum et elegantem, verum et torque aureo, ense et pugione argento indutis ac inauratis, et cætero s cultu magnifice indutus exornatusque incederet et passim hinc inde pervagaretur, multis sic egregie imposnit; quibus, ubi aliquandiu apud illos, interdum aliquanto etiam cum apparitorum satellitumque comitatu, ubi sibi libitum erat, a quibus dominus atque capitaneus salutabatur, diversatus esset ant equos haud mediocris 10 preții ab eis mercatus, ubi consilium jam erat longius se proripere, manticas argento anroque in speciem graves refertasque pignori relinquebat, veluti propediem rediturus et omnibus ad teruncium satisfacturus. Ubi autem, nusquam illo comparente, manticas vel peras relictas aperirent perscrutarenturque, vilibus ferramentis et 15 aliis frivolis rebus distentas eas offendebant, mire utique ibi delusi, nnde nescio quantum splendidi lucri spe devoraverant. Ut nihil hic imposturam miram dicamus, qua belliductoris munere functus miseris militibus illnsit, dum eos emeritis eisque debitis stipendiis suis quas eximie callebat astatiis fraudavit, atque alia plurima sceco lesta facinora, quorum rens, confessione ex proprio ipsius ore tandem elicita, peractus est. Anno enim Domini 1578 Curiæ Rætorum A. 1578 ille, tempore tandem occulta illius, quod in fatis fuit, in apricum proferente, a magistratu illo capitur, ibique quæstioni juridicæ hodie fere vulgari vel tormento subjectus, præter cætera immania cri-26 mina pene innumera a se perpetrata, cuiusmodi supradicta sunt, confessus est etiam se cum quibusdam alijs sceleris ministris sociisque nescio quot incendii Curize novissime adornati suscitatique auctorem fuisse; unde et meritas criminum poenas publice dedit, super crate nimirum supinus rota membratim comminutus frac-30 tasve illique ad ultimum implicitus; torre etiam vel titione, in-

Illis ipsis propemodum diebus, quibus illa Curiæ acta sunt, quidam Superioris Ingadinæ homines, et inter illos unusquispiam Campovastensis, Joannes Marchetus nomine, spectatæ alias fidei 35 homo, ex Italia et nominatim Venetiis venientes, retulerunt pro re fidei indubitatæ et maxime compertæ, quod quum in itinere ad fauces quasdam vulgo aliqquin celebres. Roboretenses haud dubie.

cendii symbolo, ex eadem rota suspenso.

non procul Tridento sitas, supplicio recens affectum quendam et rotæ impositum vidissent, et in proximo diversorio aut alias et loci illius hominibus quæsivissent, quisaam et qualis ille fuisset, responsum sit sibi et clare indicatum, nebulonem fuisse illum Lucernatum ex Hevista, Joannem Reschium vel Riischium appellatum, qui fassus sit, se socium Stoeri illius fuisse, et quod præter cætera facinora, cum illo aut sub illo duce a se cum pluribus aliis eiusdem conspirationis sociis perpetrata, etiam utriusque incendii Curiensis auctores ipsi fuissent, et quod in priore incendii cucitando nominatim ipsorum octo fuerint.

Quum porro princeps Austriæ archidux Ferdinandus, mox ab Oenudriano utriusque partis disceptatorum conventu infecta re dissoluto, literas misisset ad Rætos Curiam, responsum super ipsius ad illos postulatis breve poscens, Inferiores hic Ingadini, a sociis, reliquis utique Rætis, jussi inter sese quantum sua interesset con-16 sultare, quid pro se principi responderi vellent; communicato inter se consilio, ubi prius justum deliberandi sumpsissent spatium, tan-A. 1576 dem anno Domini 1576, in conventu Rætorum Curiæ posterioribus junii mensis diebus habito, ingente omnes consensu eis indicarunt: quantum ad tria saltem præcipua postulationis a principe ad ipsos :0 facta capita pertineret, nimirum de solo et agro totius Inferioris Ingadinæ, de superioribus et inferioribus nigris silvis einsdem et de spacio peculiariter Aguella dicto vel ut aliis nominatur Navella, a Ponte Martiniano ad torrentem usque Cerium, in lævo Oeni latere, pertinente, quæ ille sibi quasi ad Tyrolensem suæ ditionis comita-s tum pertinentia usurpare noviter contendat, nullo se pacto passuros esse immunitates suas sibi adimi vel ea eripi, quæ non modo intra hominum memoriam ad hoc usque jam evolutum biennium quiete perpetuo usurpent, sed quibus inde ab omni usque vere prisca antiquitate, citra omnem a quibuscunque hominibus aut principibus ... usquam sibi exhibitam controversiam litemve, hucusque jugiter po-

Hine Ræti, aut una saltem et tribus illorum partibus, que nempe Cathedralis seu Domus Dei Foederis nomine censetur. quandoquidem reliquarum duarum partium Ræti Foederati respon-si deant, se eo, quod pleraque controrersorum inter partes capitum san ibili, sed Cathedralis tantum Foederis hominum intersiti, nibil

tiantur, utantur atque fruantur.

sibi in his sumpturos aut se in jure agendo propter ista ut partiarios interposituros: hinc. inquam. memorati Cathedralis Foederis Ræti, facto senatus consulto, decreverunt, ut hoc ad principem responsi nomine scribant: quandoquidem ipsa litera neque in hæreo ditaria dicta vulgo pactione, neque in scripto "Ehchaften" nominato (quod principis oratores potissimnm urgent et quo maxime niti in Oenudriano conventu visi sunt) nec denique in conventionibus inter Austriæ principes tanquam Tyroli comites hinc et Curiensem episcopatum atque totam Inferioris Ingadinæ regionem 10 illinc scriptis, aut alibi usquam de agro et solo sonet aut nllam mentionem faciat, quæ a torrente Cerio ("Tschiergenbach") per Aguellam ad Pontem usque Martinianum, et inde ad Pontem Altum usque, Tyrolensis comitatus principis Austriæ ditionis sint, ut neque de silvis quicquam nemoribusque id genus scriptura ullibi me-16 moret ; atque idcirco memorati Inferioris Ingadinæ populi, eiusdem secnm foederis socii, renuant suis antiquitus hæreditario jure acquisitis atque avitis juribns immunitatibusque cedere, quibus nullo jure se spoliari possint vel debeant, ut ipsi quidem censent: hinc, inquam, si memoratus illustrissimus princeps a jam dictis vendise cationis capitibus benigne desistere volnerit, se quod reliqua illius efflagitationis capita vel controversias attinet, siquidem illarum pleræque ad sui, Cathedralis quippe Foederis homines, pertineant, curaturos, ut ex hoc ipso Cathedrali Foedere tres aut quatuor ad id idonei viri vel disceptatores designentur, qui, si eadem inter amas bigentes partes transigendi forma insi etiam principi ut accepta probetur, illarum residuarum litium amice componendarum, una cum totidem a principe etiam vicissim destinatis disceptatoribus, pro parte virili satagant. Sin autem princeps hoc acceptare renuat, aut ad hoc annuere recuset, se illi legibus experiendi conditionem se offerre, juxta formam in hæreditaria pactione seu pace. "Erb-Einigung" Germanis vocata, comprehensam.

Ad hæc eodem senatusconsulto Cathedrales Ræti, memoratis omnibus Inferioris Ingadime populis seu communitatibus, charissimis suis amicis feederisre sociis, simulatque Monasteriensis vallis 20 populo, necnon Foederatis Rætis infra Calavenam apud Venones incolentibus, liberam optionem fecerunt, siquidem supradictam transigendi formam princeps ampletus fuerit aut si conditionem latam etiam jure agendi acceperit, quoscunque ipsi voluerint in cuiusmodi supradictum est disceptatores aut judices ubique locorum ex Cathedralis Foederis finibus, praterquam ex sei pisi, eligendi. Cuius senatusconsultu decretorias literas, Curiensis ciritatis sigillo suo omnium nomine munitas, jam dictis sociis suis populis com- 3.1576 munitatibusve tradiderunt, anno Domini 1576 quarto calendas onintiles.

Deinceps Inferiores Ingadini haud feriati sunt, quin undique vel undecunque potuerunt testimonis gravia ac vetusta monumenta vel pleme auctoritatis tabulas conquirerent, que de priscis suis 1º privilegiis immunitatibusque, atque imprimis de antiqua et avita tottus regionis isporum proprietate, inde antiquitus sibi hereditario acquisita et tranquille placideque perpetuo sine controversia possessa, idonee testentur. Qualia complura acquisita et in tutis locis recondita in opportunum tempus, ubi usus poposcerit, servantur; 1º cuiusmodi sunt, quorum superius non semel suis in locis fusior mentio fit. Interim mense mor a conventu Curies superius peracto insequuto, unde quales paulo supradictum est litera a Cathedralibus Retis ad principem Austrias scripte fuere, idem princeps rursus ad omnes simul Foederatos Entos, quindecimo calendas ser- settiles, velut ad supradictas Entorum ad sese literas respondens, seriosi, huius mos sequentis argumenti:

Primum renunciat, quantum ad tria præcipus eorum capita pertineat, quæ Ingadinos sive peculiariter sive universe attinentia postulat et silo (quantumis alias nove) susprare constur, se om - 22 nem amicam super illis actionem vel composition is transactionem aliam recusare rejicereque, quam quæ jure sive legibus, jurta hæreditariam alias dictam inter partes olim compositiam pactionem. Germanis vulgo "Erbeinigung" vocatam, intercedentibus decidatur. Deinde non posse non vehementer se mirari, quod acceperit Inga-se dinos minime dissimulanter ditisse, nullam se juris conditionem quoad tria illa memorata controversa capita admissuros. Tertio quod ad residuas vulgares causas pertineat, inter subjectos suos et Ingadinos de confiniis seu contiguis limitibus controversas, se annuere, ut utrinque sequo numero designati disceptatores, vulgo alias commissarii appellati, dictas controversias benigne amiceque dirimant, reservata tamen sibi id, quod illi arbitrati fuerint, ratum

aut irritum habendi potestate. Postremo tamen zequum censet, ut Ingadini er unaquaque Foederatoum Rzetorum parte singulos suz partis arbitros nominatim destinent. Quod si vero illi omnes tres eiusmodi Rzeticos arbitros seu disceptatores er uno Cathedralium e duntarat Rzetorum Foedere sumere relle perrezerint, illos uti minus aquos et eiusmodi controversis er zequo et bono componeda non pares, aut zequitati non conformes, in suis jam dictis literis plane recusat atque rejicti; responsum ad hzc certum et absolutum, brevi sibi reddendum, renoscens.

Inferiores ergo Ingadini, a Foederatis Rætis, sociis suis, in con-10 ventu Curiæ in Paulinis nundinis anno Domini 1577 peracto mo- A. 1577 niti jussique, ut inito inter se consilio principi ad ea, quæ postremo literis proposuisset, pro se ipsi, quod decoro et æquitati consentaneum esset, responderent, id præstandum ad amussim curarunt, 15 literis pari modo in mox sequentem modum respondentes: Primum titulo, qui dignitati talis principis ex more hodie vulgari tribuendus competit, honoris gratia præmisso, dixerunt, quod quum præsens negotium totum in triennium fere durarit, præter litem de Aguella, Celinensibus a principe intentam, quæ suum exordium plus minus 20 quinquaginta retro annis sumpserit: quanquam suum super præmissis responsum plane diserteque non semel dederint, ita ut ab ulteriore responso dando non injuria abstinere possent, attamen ad seriam principis illustrissimi efflagitationem responsi et ad magistratus vel sociorum suorum, dominorum quippe Rætorum, petitio-25 nem monitionemque denuo in communitatibus ac populis suis se de omnibus maturo judicio consultasse et, ut generoso principi conveniente decenteque, quod mox sequitur, responso obviam eant, decrevisse

Et primum quidem quantum ad litem pertinet, quam princeps 
so sibi de fundo et solo Inferioris Ingadime inferat, direrunt se ubi 
penitissime de re inquisiverunt et exquisitissima diligentia eam 
expenderunt, non comperire nec a quoquam comperiri aut evinci 
unquam posse se credere, quod ipsorum regio, Inferior, inquam, Ingadina, ulli unquam externo domino seu principi paruerit, qui in 
se eius agrum vel fundum et solum dominium habuerit, sed quod 
gens, que dictam Ingadinam Inferiorem inde ab aliquot annorum 
centuriis huc usque incolat; eam veluti suam proprima perpetuo

citra controversiam insederit possederitque, hereditate utique sibi acquisitam et inde antiquitus per manus a majoribus suis liberam traditam. Et quum in amico conventu Cenudrium indicto super hac et aliis causis controversis utrinque varia de initis inter partes olim conventionibus et hereditaris dictis pactionibus monumenta tabu- a læque prolata fuerint, nou potuiese principis nomine agentes oratores, quoad principis ad Inferiores Ingadinos fundi et soli poetu-lationem, nec tantillum proferre in mediumve exhibere privilegiorum, usucapionis prascriptionisve possessionis pro principe, quod indubitate pleaneque autoritatis monumentis literarum niteretur; resed quoddam infirme plane dubirque nostro quidem indicio, inquiunt, fidei instrumentum, quo potissimum niterentur, duntarat objecisse ae maxime ursisse, illis "Ekkanjt" atque "Landsprach" cognominatum, sic firmum legitimumque provinciale arbitrium inmere volentibus.

Quod quosdam quidem "dominationis homines", qui vulgo ibi vocantur, infra vallem Tasnam incolentes memorat, qui memoratum Ehehaftum vel arbitrium sententiæ nomine pronunciaverint declaraverintque, verum neutiquam compertum haberi, quod ulli in communitatum Inferioris Ingadinæ nomine juris forma citati nominatim 10 eo comparuerint et illarum nomine quicquam dixerint responderintve (nedum non quod alioqui Cathedralium Rætorum oratores vel syndici, cum quibus Inferiores Ingadini cum sua regione supra et infra Tasnam in eundem Cathedralis seu episcopalis Foederis populum atque rempublicam inde antiquitus cohærent, suis nomi- 26 nibus appellati, suorum reliquorum Cathedralium populorum nomine ad id annuerint). Ad hæc nihil, atque ne gry quidem, de fundo et solo memoratum instrumentum. Ehehaftum cognominatum, exprimit, inquiunt, sed mentionem ibi tantummodo de ascuis et pascuis (ut in Ingadina scribæ vel notarij jam olim loquuntur), Ger-so manice . Wunn und Weid\*, fieri : quorum tamen nihil illustrissimus princeps sibi usurpat. Præterea manifeste planeque liquere, quod nuncupatum Ehehafti instrumentum, irritum factum, nunquam vim aliquam efficaciamque obtinuerit; id quod planum fiat non modo ex tranquilla fundi et soli populorum suorum in Inferiore Ingadina, so perpetua possessione, verum etiam ex reliquis in memorato instrumento comprehensis capitibus, quæ neque princeps nec illius majo-

res memorabilissimi provinciales Tyrolensis comitatus principes unquam implerint neque impleri passi sint, ut nec unquam ab ipsis hi solum et agrum postulaverint: præsertim quod vectigalis vel portorii immunitatem attineat, qua Ingadini infra Monfullonium habitantes, intra principalis Tyrolensis comitatus ditionem, secundum memorati Ehehaffti testimonium donati essent. Unde colligendum relinquitur, quod si dicti Ehehaffti tabulæ ratæ efficacesque haberi debeant, quam immodica summa pecunize portorii vectigalisque nomine ab ipsis Ingadinis infra Monfullonium incolentibus, 10 passim Tyrolensis ditionis, a quo tempore dictæ tabulæ sint confectæ (quod anno Domini 1436 fuisse ipsæ perhibent tabulæ) hucus- A. 1436 que, contra jus et fas sit extorta et inique compilata. Ut nihil hic dicamus, aiunt, Oenudriensis judicis creationem electionemve; qua in re sitne ex Ehehaffti tabularum argumento actum et ut. quod 16 illæ sonant, hactenus observetur, dicunt se ipsi illustri principi submisse perpendendum relinquere; serio orantes postulantesque, ut princeps eo, cuius potiatur in Inferiore Ingadina privilegio contentus, dimidia nimirum parte superioris, quæ de causis quidem capitalibus criminalibusque noxis est, jurisdictionis, juxta quandam se inter ipsas ambigentes partes conventionem et ius, olim Oenudrii initam, die veneris 5. augusti et divi Osvaldi memoriæ dicato, anni a nato Domino 1519, illo satis sibi fieri patiatur; et jus soli et fundi A. 1519 ipsorum regionis Inferioris Ingadinæ, quod majores sui a virtute omnigena commendatissimi principes nunquam usurparint neque, 25 ut sibi vendicent, unquam quæsiverint, ipse quoque non sibi usurpet et in posterum sibi vendicare desinat.

Deinde de superioribus et inferioribus silvis atrioribus in Ingadina Inferiore, etsi aliqua mentio in quadam inter partes transactione (olim mempe anno Domini 1471 Colurni in Venonibus con .4.1471 so ciliata, quod postea anno Domini 1534 denuo ibi fuit repetitum, A. 1534 cuius etiam Ebehaftum supradictum meminit) fiat, ubique tamen et per omnia communitatibus urgenteme necessitatem lignorum ad omnem eorum usum reservari; atque quum sese invicem exacte examinarint et communitas communitativel populus populo decente silgnationis concessione et aequa permissione, ut hactenus jure amiceque factum sit, succurrat et opituletur, nullam se rationem inire posse, quod ulla lignorum vel cæduarum silvarum superfluitas sibi quatter sur salvavess osseletita. Et.

SA DATA SAME AND PROBES ADMINISTRAÇÃO POR COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMMISSÃO DE COMI

And both at hims south become wontreads communication of betheat, that a Faire Martinana per agreelant via Navellant ad Arresten bate ferrin betrettin her ounomarina um retre and so come annius to to its facts, much taken leitmesses 2'ean is some our out that as such use him stroke in tesan corren nominera same des mesmo a promota finches a a comprese de coma depetro emerco deservoltarione, anua al competing of the resting street at in attende parent. more reserve a more experience that are notes teleposeign severy religion of between these nor many was supplementally russe budom, gode bundler of dense rome, is seems un s sociate leimeres i menorali simela berellen evene illus from a parama to seem and tener. In it was to more run siemo mesererur, mot i ruela se i mela et mai pers rum ila renergia i leimensiras rumines rereis rereit. Lei-Bershin with his remis "in more many, berein the s cun agre et finles sermoram Sanneam. Lansimis mis mepurus sue concerna a mai puet line vount, monant, seden sensi corinto tacta correction note antiques at infredering Letteren times ines sem o sue serviesa permue semper mera 'en funne e em nuente lere see Sant pa nien » et liver unite me ur ene rent grace franchis l'elmenses et Summes une et reputation armente diagns l'motes filme, many water thought fill after see communication. M mind the many within the property of the party of the par INTERPORT. THERE STARS THERETO THERE INCOMEDIES IN-DEDUCTS NATURAL ASSESSMENTS A 1979 S. NAME SERVICE.

Ad supradicta autem tria capita simul ad ultimum absolute ad hunc modum respondere se decreisse principi indicarunt minime dissimulanter: si ipse, suo opportuno convenienteque quoda supradicta tria capita responso, superius indicato, non clementer contentus, aliquid amplius, quam semissem superioris, qui dicitur, magistratus sen jurisdictionis (de quo tamen nulla sibi cum illo in presentia controvorsia intercedat), in solo et fundo suo, in silvis et aliis supra expressis sibi usurpare aut acquirere velle perrexerit, se, id est, communitates vel populos suos pariter et privatim atque sinogulos pro se, ipsius illustri dignitati sancti et æqui juris conditionem offerre, quomodo hareditaria dicta pactio seu foedus circa initium doceat et indicet.

Quod præterea residua causarum controversa capita qualiacunque attineat et sua, Inferiorum, inquam, Ingadinorum, conjunctim 1s et separatim intersit, ditremt: siquidem ipse illustris princeps clementer innuat, se illa omnia, quod sua intersit, ternis ex partibus arbitris amice decidenda concredere, facultate tamen, quod ab illis decisum fuerit, approbandi sibi reservata, velle, se quoque decori, honesti et justi memores illius clementer modesteque oblatam consoditionem haudquaquam contra decorum recusaturos, verum ad id, facultate tamen populis suis, quod cognitum fuerit, ratum habendi perinde reservata, annuere, quod se deceat.

Caterum quod tres arbitros disceptatoresve, quos commissarios vocant, er Rætis ad id adhibendos attinet, quos rei, ipsi, inquam, so Ingadini, ex solis Cathedralis Foederis Rætis sumere designareque cogitent, sicut alias antehac in id genus litigiis inter vicinos intercedentibus non semel sit factum; quod princeps hos veluti minus opportunos equoeque rejiciat, respondent: sibi non posse id non mirum insolensque videri; quum si ad istum modum haberet res, quisonam, quæso, aiunt, minus sequi opportunique ad id judicari queant, quam qui ab ipso principe in disceptatores destinati sunt, reluti qui ipsi mancipio addicti atque subjecti sint? Quociras sibi adhue stare sententiam, ut ad sæpius memoratas lites ac controversias feliciter tollendas tres honestos ac prudentes viros er Cathedralis Foederis so Rætis in præsentium causarum disceptatores nominatim destinent, quibus nihil sit antiquius, quam ut omni dissidio litigioque cum omnibus simultatibus ac ofensionibus aboltitis e medioque sublatis,

par operar et "maquillime inner ambiguntes parses residinante maque crescur, que propente sinocere amicine benevolentisque studia atroppe in alerces prelicitatire aque, ast more sense commobisque rizmos ésest, extidesature arque illos quildem non es infector inpointa, sort es aims illime Feederes populia, querem mini usque ad a minimum mitiras concreversies anestes corta spe concepta, fore, as l'institut principa, qua sis sint inquenta dementa, propinium se hir observentempes entices.

Plus no Enguinarian responsam princeps Austria miner factus, minus cana serpaisa Enguano dicore; annones minirum se jam, quod antes Austrideau. se discopeatores part serimpis numeri dat. sem de tribus illa ponderssoribus, tum de altis minuta mementi outroversis servicia; situ cun laggianis membelemilus.

A. 1979 amore fescicant: quanquam postea, amo nempe Domini 1579, mense jamuari, re qualam aò Arbeachus ai quodiam Tepematinos di pignationem monosideratura partici molecuturange gesta, enasperatura, acertima mimorinasque scripeisse feratur. Nini, tamen ad imme diem cert quicquam inter partes super controversis illis causatum aibac compostume esticat, re sub judoce estamanum pendente.

Poero IIIs farme, quilvas novissima superius memoram gusta si umportivas, evanguitas hodie fina decuma etama apad Bargoniemes, que ma er denhas es virgant vei IS Cachadenia Federics Researus Jura-liccionibus est, ana cum duodos pertininis accolambas seu viraila Lacos es Soulo atque promise inde virino Filisurio vico, quorum III. Laciemese quippe es Sulenese, in embem quoque pa- prochiam cum Bergonio originati sunt: apad Illos, impaum, evange-lica doctrina plantata est in des margis propagam, vigure aque ra-dices margis magisque agere coepia. Id quod, ut mon dicetur, evenit:

A 1877 Anno Domini 15.77 secreticulus, quo hactenus aliquot annis propastore seu parocho usi ibi fueran; gente Italias, abierat, force abire scoaccus, nescio quam ob cassam, forestan proper concubicam, ne scortum dicam, quam penes se alebat. Hinc qui evangelica doctrina lbi afficiebantur vel desisferio Illam audiendi ac propagnami jam olim tenebantur, hinc in spem erseti id assequendi aque occasione, ut sibi videbatur, opportuna usi, maxime quam plebiscitum esset, an ne quem anapitus Italiam sacrificulum in pastorem ascisiverent, sed tantum et Retorum indigenis missificis conducerent aliquem, cuiusmodi tamen ullum nancisci difficillimum ent: consilio inter se tacite inito patresfamilias numero ad setaginta fere vel paulo infra nuncium cum literis Celinium mittunt et inde Ulricum Campellum accersunt, sum enite orantes, ne sibi ad institutum consilium pousque deesset.

Qui ubi Celiniensibus suis in trimestre aut eo etiam amplius tempus, si sibi consultum vel necessarium visum fuerit, ei anuentibus, eo se contalisset, nonnibil adversitats præter spens sibi factam ibi expertus est. Nam quum quidam illic ex opposito evange10 licæ sectæ infensissimi si alli essent, illis auctoribus etiam alit, qui pontificie dictæ adhærebant religioni, summa ope adversæ evangelicorum factioni esse opposuerunt et potissimum illorum jam concionatorem, quo eum metu perculsum inde abigerent, nullis non 
atrocissimis conviciis probrisque incessere, minis etiam diris inten10 taiis, coeperunt.

Et primum quidem, quum dictus concionator, in templo concionari prohibitus, primam concionem extra templum in loco illi vicino sub divo, suis auditoribus ita volentibus, habuisset, postridie, qui Dominicus dies erat, quum ille rursus locum illum cum aliquot so auditorum suorum, concionem ibi habiturus, reneteret, illo anni tempore, quod vulgari pontificiorum more quadragesimali iciunio sacrum dicatumque habetur : ecce adversa factio, que non modica virorum simul et mulierum frequentia solenni ipsis consuetudine precatum in templum convenerat, licet sacrificulo carerent, ubi conas cionatorem venientem conspexerunt, subito quasi furore correnti simul e templo effunduntur et magno clamore sublato in illum cum impetu feruntur, non secus atque si dentibus eum essent discerpturi, contumeliis etiam eum probrisque impetentes onerantesque, quo illum, nimirum pavore hinc correptum ac concussum, in mase lam rem, unde venisset, profligarent; qui tamen, impetu insorum ab evangelicæ factionis hominibus atque a suæ ipsorum quoque partis nonnullis excepto repressoque, cohibiti sunt. Ubi quum ille ouibusdam ipsum animantibus et ne expavesceret hortantibus respondisset: se, cui alias non semel eiusmodi impetus excipiendi sa sustinendique fuissent, præstanti eximiaque lorica necnon casside munitum tutumque evanida ista non curare, innuens his, se divinæ providentiæ præsidio fretum illa veluti vana contemnere; simul illos monens vicissim, ut fortiter simulatque modeste agentes non adversariorum minas reformidarent: quidam ex adversariis, pone hæc audientes, ad suos ea retulerunt.

Unde occasione arrepta alti rem aliter interpretantes dictitare: istum jactare, se magicis, quas calleat, artibus posse efficere, ne aquis ipsum, magis tutum, quam si optima insignique armatura galeaque probe instructus munitusque sit, neque ferro ullo neque projectis lapidibus lactere queat. Proinde illum auopte testimonio magum maleficumque hominem, quovis fure et latrone pejorem, dignum esse, qui summo et omnium immanissimo supplicto tolla-10 tru e medio; qui item Curia ob maleficis usu et vitee conversationem scelerate gestam etpulsus, illuc redire non audeat. Atque quum denique, ubicunque hactenus fuerit, turbas seminarit, ubique inau-spicatarum tragoediarum inauspicatus ipse auctor. Dunc novissime illum huc quoque venisse, ut et nostre reipublice pacatum placi-13 dumque statum conturbet perversa sua doctrina.

Quum autem evangelicorum coetus, ne adversarios magis sua præsentia irritarent, sed furori eorum cederent, se cum suo concionatore ad illius hospitium recepissent, ibique in amplo quodam capacique atrio sermonem Dei ex illo numeroso cum auditorio utrius- so que sexus hominum audirent, vix dimidia concione peracta, omnes auditores, clamore incertis auctoribus facto, domum quampiam igne correptam ardere, excitati, se ad incendium restinguendum subducunt, concionatore solo fere relicto; qui tamen ubi compererunt, rem esse vanam vel ignem extinctum, rursus ad residuum concionis 25 audiendum perinde omnes redierunt. Moz a prandio prætor et alii ex proceribus adsunt, eumque communitatis vel populi totius nomine non tam orant, quam jubent, ut inde discedat et statum suum alias pacatum serenumque pace frui permittens, eum non conturbet. Sicut enim longe major populi pars pontificiam religionem tene- se bant etiamnum, ita et qui ex primoribus religioni illi adhærebant eos, qui ex illis cum diversa faciebant parte, numero aliquanto superabant, hincque se communitatis populique nomine venditabant.

Quibus Campellus respondit: se non cupere statum conturbare ipsorum, quem non conturbarit nec turbaturus sit, si mode eum 20 pati possent; non enim se adesse, ut quemquam maleficio, sed potus beneficio afficiat, non ut seducat, sed ut veritatis doctrinam homines

doceat eosque in vere Christiana religione instituat, idque eos, qui non inviti ipsum, sed lubentes tantum audiant, non ut publicus omnium pastor, sed eorum duntarat, qui ipsum accersiverint vel sermonem Dei ex ipso audire ament, idque in ædibus privatis; unde sono quassiverit, neque quarat, populo invito in templum docere, qued forsitan illi vereantur. Proinde quo suum ad Deum officium faciat et quod iis promisit, qui se accersiverint, præstet, se ante condictum et sibi a suis concessum tempus (quantum autem prudeus non illis aperuit) prius abiturum negavit, quam qui se accersiverint, prassum dimittant vel abire jubeant

Quocirca veriti illi, ne si istum ita sinerent, de avita sua religione simulatque republica actum esset, jusserunt eum a concionibus in hospitio illo, veluti communitati et magistratui publico ac quasi prætorio, porro habendis penitus abstinere; nec hoc contenti, 18 hospiti etiam mandarunt, alias a parte diversa stanti, ut istum in domo sua, licet alioquin propria, amplius concionari prohiberet, alias puniendus. Unde quum deinceps in cuiusdam privati hominis. Nicolai Muldeni nomine, domo, hosnitio vicina, concionaretur, quod frequenter illis diebus faciebat, vel in domus illius horreo ligneo so amplo, et primum quidem ad fenestram vel ostiolum patens stans. sermonem haberet, rursus amplum auditorium habens, cui nonnulli ex adversariis etiam intererant; ecce ita stans vel sedens, senio utique pene confectus, a tergo lapidibus ex publico vel proximo horto projectis petitur, qui tamen a pariete objecto excepti, eum non læse serunt: idque ab jis, qui ab hero domus et aliis ex auditoribus profligati actutum abactique, deinde divulgarunt, se ad parietem auscultantes audivisse, concionatorem istum verba in sacrosanctam Deiparam virginem Mariam contumeliosa et tantum non blasphema loquentem, nempe quod nihilo melior hæc sanctiorque esset quaso cunque alia mulierum; quum tamen etiam qui ex adversariis concioni interfuerant, penitus diversa testarentur, dicentes videlicet, quod hic longe melius sinceriusque vera laude semper benedictam et nunquam satis laudandam virginem Christi domini nostri matrem Mariam dignatus ibi fuerit, quam ex ullo unquam sacrificulorum as hactenus audivissent. Nihilominus alii, magis fidem diversa referentibus habere volentes, tum demum ignominiosissima quæque in illum jactare, qualia superius dicta sunt, ita ut vix in platea incedens tutus esset, quin essent, qui illum dicteriis necnon minis, dum pueros recens natos baptizatum se confert, insectarentur et satis periculose et tantum non hostiliter ei imminerent. Qui tamen, præterquam quod divina virtute, etiam Ingadinorum metu maxime Inferiorum ochbebantur, quominus quisquam eum adoriretar.

Unde et ipse idem veritus, ne si illi audirent, sibi quid periculi immerito imminere, inauspicati quid propter ipsum in Bergonienses ira extimulati moverent, suis, qui inde Ingadinam petebant, quantum poterat serio injungebat, ut domi sciscitantibus dicerent, rem feliciter et ex animi sentenția sibi succedere ; et quæ de contumeliis, 10 minis et discrimine sibi impendentibus ibi accepissent, quantum possent, silentio supprimerent. Qui ita animatus erat, ut paratus esset millies potius mori, quam ut quisquam etiam adversariorum propter ipsum vel in minimo etiam digitulo læderetur. Quum tamen nihil dubitaret, quin, si Inferiores Ingadini sui quando rescisce-18 rent, ipsum Bergonii ab adversariis insontem læsum iri, subito semel vel bis mille illorum excitati adfuturi essent, id exhorrescens quantum poterat præcavere prævenireque in tempore et nihilosecius tamen Deo et suæ conscientiæ officio faciendo satisfacere satagebat. Nihilominus adversarii, illum concionatoris erga sese animum haud :0 agnoscentes, quum ira sibi erepti quiescere non valerent, curarunt totum judicum collegium in unum convenire; qui Campello concionatore vocato ex illo quæsiverunt: quid haberet animi? num paratus esset, jussus æquo animo abire? Qui respondit: se paratum esse in magistratus simul et totius populi gratiam nihil non, quod salva :s in Deum pietate posset, facere, verum propter conscientiam non secus se agere posse, quam semel antea indicasset. Ad quod judicatum fuit, mox postridie totam communitatem in unum esse cogendam et omnium suffragia viritim colligenda, utrum pars major vellet, missamne cum vetustiore, quam dicunt, religione atque sacri- so ficulo in pastorem parochumve, an novam istam, inquiunt, doctrinam cum concionatore? Quod satis tamen ante constabat.

Ubi itaque postridie, suffragiis omnium præsente toto judicio collectis, pars, quæ missam cum missifico mallebat, longe superior numero erassisset et erangelicæ partis plerique, qui id antea non an esciebant, domum se recepissent, quo adversariorum furori cederent ne cillos sua præsentia margi irritarent, frustra alias rintautri:

ecce memoratus aspius concionator a judicibus per praeconem et duos alios, unum communitatis, alterum templi nomine magistratum gerentes, in forum ad judicium simulatque populum, ut juris sententiam, quam dicunt, audiret, accersitur. Qui ubi prater ple-rorumque opinionem haud mora præsto fuit, illi a prætore, quod judicatum erat a judicio, indicatur in hanc sententiam, ut, quoniam quidem collectis viritim suffragiis compertum haberetur, eos, qui ad Bergoniensem parochiam pertinentes veterem, inquit, fidem cum missa et illius fidei missificante sacerdote conquirendo habere vel-lent, longa alteria plurae sese, deberet ipse, qui diversae seset fidei, populum hunc communitatemve cum pace et sine ulteriore contrabatione relinquere et, confestim illic discedeas, nullam usquam intra Bergoniensis limites territorii concionem habere, sub pona decem florenorum simulatque honoris vel nominis eristimationis jactura is faciende.

Ubi ille, venia ad respondendum accepta, coram judicio et in media populi maxime adversariorum corona stans, sacrificulo simul audiente, qui aliunde, Alvonovio nempe, accersitus illo die, mercurii nempe hebdomadis sanctæ, quam vocant, illis missificaverat et se sacramenti altaris, quod dicunt, communionem iuxta pontificium ritum populo ministraverat, respondit, idque animo plane ingente et intrepido, cœlitus sibi, ut ipse asseverat subministrato; præter illa, quæ superius semel et iterum responderat, hic etiam repetita, hæc adjungens : quod illuc non ultro, sed divinitus, id est iuxta ver-25 bum Dei, cui parere voluerit, et secundum exempla in sacris divinis literis laudata commendataque rite missus vocatusque venisset; nempe ut evangelium, quod Dominus omni creaturæ (id utique audire et amplecti sustinenti) prædicari præceperit, prædicet, nullis nolentibus, sed tantum illud ex se audire cupientibus amplectentise busque avide; atque ut ita veram et orthodoxam indubitatæ veritatis doctrinam illis annunciet atque tradat, quæ nemini conturbationem quamcunque, sed omnibus eam amplexantibus ex sequo pacem et salutem tantum offerat; paratus nimirum juxta apostoli Petri præceptum ad respondendum cuilibet petenti, ut de ea loqueretur as vel rationem redderet, quæ in nobis est spe; quæ omnia ubi summa fide præstare et facere hactenus studuerit, et porro, divina gratia eadem sibi assistente, operam daturus sit. Quamobrem se minime



eiusmodi ab ipsis sententiam unquam expectasse, qua id sub tam gravi sibi irroganda alias poena prohibeatur; quamquam non eam multum curet, que etiam sibi gravis vel dura videri non debeat. quam dominus Christus ipse et eius apostoli necnon alii innumeri longe his majora et atrociora veritatis et justitiz ergo passi sint. s Quod si quis neget, quam ipse doceat, veram Christi esse doctrinam, se præsto esse paratumque edixit, ut eam pro vera, pia et orthodoxa Christi doctrina contra quemeunque eam impugnare parantem defendat, ipsoque verbo Dei nihil nisi ipsissimam divinam veritatem esse illam ostendat. Quamobrem quum Christus præci-10 piat, ut eam doctrinam cuilibet poscenti annunciet et porro edicat; Date Cæsari, id est magistratui cuicunque, que Cæsaris, id est magistratus sunt, et quæ Dei sunt, Deo; ipsi vero sibi sumant. quod Dei est, sibique interdicant, ne evangelium ibi prædicet, quod Christus Deus ut faciat jubet, se dicere. quod olim præcipui apostolo- 18 rum. Petrus et Joannes iis dixerint, qui perinde, ne evangelium prædicarent, sibi prohibebant: An justum sit in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, judicate vos. Unde quod ipsorum sententiam attineat, qua contra apertum Dei verbum, ne evangelium id ex se audire cupientibus prædicet, vetent, rursus se respondere, se quod et apostoli olim dixerint: Obedire oportet Deo magis, quam hominibus. Quamdiu ergo sibi integrum sit manere, non se inde per se esse discessurum ante tempus a se promissum, nisi qui se accersiverint insum dimittant et abire inbeant. Quoad poenam autem sibi, ne sententiæ obtemperet, denunciatam, se illos monere. 25 ut probe, quid agant, considerent; qui confidat, quod nihil in se inconsideratius statuturi vel inclementius consulturi sint, qui neminem maleficio affecerit læseritve; ubi tamen ipsi viderint, penes quorum potestatem arbitriumque sit, ut non modo de facultatibus et honore, sed etiam de vita insius statuant, quod voluerint, quan-se tum quidem Deus permiserit; quæ tamen ipse non tanti faciat, ut propter temporariam illorum conservationem vel latum unguem ab eo sit discessurus, quod Christus præcipiat; Christo quidem eam sibi gratiam largiente et se confirmante, quod supplex et ex animo ab ipso postulet; quicquid ipsi de se decernant. Interim se sibi re- sa servare, ut, ubi opportunum fuerit et se deceat, quod ad poenam sibi ipsorum sententia irrogatam pertinet, jus suum persequatur.

Ad illam Campelli pracisam responsionem illi, qui eum accersiverant, a judicio per præconem itidem accersuntur et adesse jubentur, sestentiam juris in se quoque latam audituri. Qua ubi intelletereunt, sibi sub simili prioris poena mandari, ut memoratum a concionatorem suum statim a sese dimitterent, mitius aliquanto civiliusque illi respondentes dixerunt: se, obedientis filios, minime juris sententiæ (suo tamen etiam ipsorum jure in tempus suum reservato salvo, nee his depravato) repugnare velle; ita tamen, ut summe et quantum possint amanter orent, ut quandoquidem pars vadversa illo die sacramento secundum ipsorum disciplinam communicarint, sibi etiam concedatur, ut idem ipsorum minister seu concionator statim postridie, adhuc sermone habito, sibi quoque sacrosanctum cense Dominices sacramentum jurta fidem suam administret. Id quod et obtinuerunt juris etiam sententia confirmatum satque parte adversa quoque, vii sægre tamen, taadem annuente.

Ut ergo memoratus Ulricus Campellus postridie, concione peracta, cœnam Domini suis auditoribus administrasset, a prandio statim se Curiam confert, indeque literas a consule et senatu suæ ibi gestæ vitæ conversationis testes retulit. Ubi ergo Bergonium reso versus eos, qui in eum convitiati fuerant, convadatus ibi fuisset, literis jam memoratis coram judicio vel magistratu lectis et publice recitatis, quæ penitus diversa ab illis testabantur, quæ illi famosa in eum evomuerant, jure coacti fuerunt illi palinodia ea recantare, quibus, furore correpti, illius existimationem infamare atramque illi se notam inurere gestiverant. Quum autem illo adhuc die sub noctem, in qua parasceue, quæ dicitur, erat, multi utriusque sexus homines ad illum in hospitium, ut ei postridie discessuro valedicerent, venissent, ille ab eis rogatus, semel adhuc sermonem illis habuit ante discessum suum noctu; ubi præcipuo Christi passionis mortisque so simulatque resurrectionis usu fructuque succincte et quasi summatim indicato, necnon quid vicissim de missa pontificia tenendum sentiendumque sit, eos ita in illa, quam ipsis tradiderat, doctrina confirmavit xenii loco; et ubi auditoribus suis valedixisset, mox die crastino, qui paschatis vel resurrectionis Domini memoriæ sacer as erat, monte proximo transcenso Albula, domum abiit, primum Susam in ædes suas, quas ibi proprias habebat, et inde ad ecclesiam suam Celinum, ubi et familiam suam habebat se expectantem.

Ad hunc modum facto initio et hoc quasi fundamento jacto, evangelica doctrina, deinceps magis propagata, radices in dies altius Bergonii hactenus agit. Nam quum postea etiam Joannes Bisatius. Tutiensis, et Christophorus Chiœrgna, Campovastensis ecclesiæ ministri, vocati eoque profecti, sermonem Dei semel atque iterum ibi s annunciassent, necnon Samadeniensium minister Joannes Planta semel, tandem Cathedralium Rætorum proceres, in illius Foederis comitiis Curiæ celebratis, æquum justumque esse judicantes, ut, quod subjectis Rætorum in Volturena et alibi concessum esset, etiam Bergoniensibus concederetur liberis, decreverunt, ut evangelicæ par-10 tis Bergonii homines proprium evangelicum concionatorem habere possent : licet non defuerint, qui huic sententiæ reluctati, vehementer reclamarint. Ubi ergo evangelici Bergonii homines hoc obtinuerunt decreti, sibi in ministrum conduxerunt eruditum quemdam juvenem Cernetiensem, Balthasarum Totschium nomine. Qui tamen 18 diu adhuc in privata domo concionari fuit coactus. Quamvis enim pontificia pars numero major in comitiis Cathedralibus bis vel illorum binis jussi fuissent, evangelicæ parti illorum templi publici partem, post sua peracta sacra, concedere, diu tamen renixi sunt contumaces, nec ut templum parti adversæ aperirent, adduci potue-se runt : donec tertio demum, rursus in comitiis a Cathedrali Foedere aut majore eius parte, aliquanta mulcta pecuniaria, nempe 150 florenorum, pontificiæ parti, ulterius obtemperare renisuræ aut templum adversæ parti non aperituræ, ex dominorum Foederis sententia imposita fuit numeranda; ubi tandem obtemperarunt, vix ægre 28 tamen.

A. 1879 Hoc autem tandem a nato Christo anno, 1879 utique, mense januario, quum evangelica Bergonii factio, rursus Curiam ad comitia venientes, in Cathedralis Foederis primorum conspectu sive consessu, adversa parte citata, comparuissent, illis in hunc modum supplicarunt: ut, quandoquidem publico dominorum Restorum decreto hac gratia subjectis evangelicar religionis in Volturena et alibi hominibus, quantumvis præparte diversa paucis, facta sit, ut vice sum stipendiorum partis, quae papisticis scarificulis ac monachis nutriendis cedant, sibi vicissim pro quolibet evangelicorum ministrorum susuorum sustentando quadrageni coronati ex publico ærario suppeditentur, ipsi, qui liberi sint, non peiore iniquiorque loco, quam

qui sint subjecti, esse cogantur; hincque decretum flat, quo sibi liceat, suam ecclesiastici stipendii partem non papistico sacrificulo contra fidem suam, sed suo duntarat evangelice disciplinie dectori, alias sibi proprio tantum sumptu alendo, impendere. Quod a Cathedralis Foederis proceribus communitatum oratoribus, uti rem sequam et justam, etiam impetrarunt, quantumvis parte adversa et procerum quoque quibusdam reclamantibus et rem factam indignam iniquam que vociferantibus.

## Cap. 82.

Anno præterea a salute humana per Christum parta 1577 de- A. 1577 10 mum, sub autumno, invisa illa odiosaque atque diuturna controversia dirempta conquievit, quæ in Superiore Ingadina inter Tutienses et supra Fontem Meruleum incolentes populos toto jam quadriennio et eo etiam amplius agitata, non reliquis modo Rætis sociis, sed totis etiam tredecim Helvetiorum rebuspublicis plurimum sæpe ne-18 gotii fecerat illosque magna molestia exagitaverat. Namque quum Tutienses insignioribus quibusdam privilegiis ac immunitatibus, præ reliquis eiusdem Superioris Ingadinæ reipublicæ populis, supra et infra memoratum Merulensem Fontem incolentibus, inde antiquitus uterentur, quantum nimirum ad prætorem seu latruncula-20 torem (qui et quæstor antiquis Latinis dicebatur) pertinet atque ad illud item super capitalibus vel criminalibus hodie vulgo dictis causis jurisdictionis forum, ad quod undique Superioris Ingadinæ Tutium jus petitum omnes venire oportebat ibique jure de id genus rebus agere, necnon de cippo et patibulo seu cruce, atque de vexillo 26 quoque denique vel signo militari, et de aliis ad rempublicam pertinentibus, quibus de in priore libro suo loco copiosius dictum est 1; hinc evenit occasione litis de causis matrimonialibus motæ, quas hactenus ad sacrificulorum jurisdictionem pertinentes atque in foro illo tractatas Tutienses feruntur, sacrificulis in Superiore Ingadina se fere morte deletis et missa passim abolita, ad sese etiam vel ad

<sup>1</sup> S. Topographica Descriptio, Capitel 20, Quellen VII, 186 ff.

forum suum tantum undique pertrahere voluisse, ut Supramerulenses populi hine excitati omnes, Bifrontienses utique, Samadenenses, Pontrasinenses, Celerinenses, Sanmauritienses, Silvaplanenses, Silienses et reliqui, rationem inire coeperint, non modo quomodo Tutiensibus, ouod de connubialium causarum iurisdictione captabant, non cederent, sed etiam que pacto a cætera illerum servitute, ut illi quidem dicebant, liberi fierent atque illius jugum de cervicibus excuterent et supradictorum vicissim illorum, que Tutienses jam olim sibi usurpasse dicti sunt, partem ratam suam acquirerent, nimirum quæstoris, fori superioris jurisdictionis, vexilli » atque cippi simul et patibuli, nedum connubialium rerum jurisdictionis, quæ uunquam adversariorum tota in solidum, ut illa. fuisset; idque hanc ob causam, quod de Tutiensibus vehementer conquererentur, quasi qui privilegiis, quibus sese venditarent gloriarenturque, in suum emolumentum et aliorum coutra pauperum 15 hominum multorum detrimentum jam olim insoleutius abutentes, prorsus jam intolerabiles facti esseut sibi, qui ob quamvis minimam etiam uoxam Tutium inde Silio usque nou sine molestia venire cogerentur, ibique quoad quæstori et ei assidentibus judicibus libuerit aut commodum fuerit. haud sine sumptu manere et magnæ pecuniæ : jacturam facere, quam Tutiensibus relinquant, et alia adhuc plura omnino ardua et indigna sustiuere, que amplius fereudo uon essent; maxime quum ipsi uou minus quam Tutieuses liberi sint et ingenui alias, uecnon Rætorum reipublicæ utiles; veluti qui copia homiuum louge illis potiores habeant partes vel uumero plures sint; » quos hactenus oporteat æque atque Tutienses omnia reipublicæ onera pro rata parte gestare et domi et militiæ vel in pace et bello facultatum simul atque vitæ aleam subire vel pericula adire iu omuibus, uou minus adversariis. Unde uon minus justum æquum et dignum esse, ut ipsi a Tutiensium jugo liberentur, atque ut majo- 30 res nostri, prisci Ræti, juquam, a dominorum tyrannide, quam olim ad tempus ferre coacti fueriut, liberi fiereut; quod Dei beueficio tandem illi indepti fuerint, quodque ipsi quoque majorum exemplo adipisci, Deo largiente, velint.

Atque quum propter quædam non tanti ponderis sub judicibus se Cathedralis Foederis, cuius et partes erant, cum Tutiensibus jure experti succubuissent, aut certe negotium sibi pro voto non successisset, statuerunt causam præsentem ad rostra, id est ad Cathedralis Foederis populos vel communitates, quas vocant, referre, veluti quos confiderent eo propendere fere, ut, libertatis amantes, eam ubique pro virili foverent promoverentque.

Ubi ergo id tentassent et adversam partem rite citandam curassent, ad Cathedralis Foederis comitia suis syndicis missis Curiam se contulerunt, et ibi causam suam ad illius Foederis proceres supradicta ferme ratione egerunt.

Ad quæ Tutienses responderunt in hunc modum: si adversarii so liberi sint et aliquarum immunitatum commoditatumve potiantur. haud se hæc illis invidere, nec ut ea ipsis eripiant quærere, sed potius cuncta bona eis cupere; quomodo orent, ut et sibi ea, quibus inde antiquitus bonis immunitatibus et privilegiis potiantur et hactenus sine controversia utantur, jure hæreditario a majoribus 16 suis ad sese dilatis relinquantur, nec contra jus et fas eripi auferrique tententur; quod minus ferri queat. Et ne Cathedralium Rætorum optimates sive oratores se iis moveri patiantur, quorum adversarii ipsos ad conciliandum eis ad socios Rætos invidiam insimulent, et quæ ita illi suis commoditatibus aut potius cupiditatiso bus obducant, ut avita sua privilegia indicta causa sibi auferre propterea conentur. Quod si qua illi injuria ab ipsis afficiantur, dicam eis in ius rite vocatis scribendam curent, judicio utique æquo a Cathedralibus proceribus juxta tabularum foederis argumentum constituto; ubi prompte sint ad diem comparituri causamque, ut 26 reos deceat, dicturi, et tum demum quæ privilegiorum immunitatumque monumenta habent prolaturi; ante autem nihil horum facturi. Quod si quid secus contra ipsos tentetur, aut si qui ipsos suis, quas possideant, immunitatibus spoliare tentent, se jam antea palam protestari profiterique, quod id haudquaquam ratum sint habise turi aut passuri, sed ingenue recusaturi, ut non modo iniquum, injustum et indignum, sed ut quod imprimis cum tabulis foederis palam et ex diametro pugnet, quo omnes Ræti ex æquo teneantur, in illud utique jurati; et ideo id. quod se deceat, contra tentaturi, Verum nihilominus notior Cathedralium procerum præsto sibi

Verum nihilominus potior Cathedralium procerum præsto sibi se existentium pars ex eo, quod sibi a suis communitatibus populisque jam antea injunctum erat, litem secundum actores, id est Supramerulenses populos, dederunt; quibus a pristino onere vel Tutiensium, quod illi exagitabant, jugo liberatis, facultatem dederunt liberam, intra fines suos, quemadmodum pratorem suum et forum inebus civilibus liberum hactenus haberent usurparentque, ita etiam quæstorem et forum suum superioris, quam vocant, jurisdictionis in capitalibus ac criminosis noxis sibi pro suo arbitrio statuendi, a vexillum item suum et jus cippi et patibuli sibi libere usurpandi, absque ulla Tutiensium contradictione.

Quam etiam immunitatem illi statim usurpare sibi coeperunt. Vexillo enim Curiæ, antequam illinc discederent, procurato domumque secum allato, et postmodum quæstore seu latrunculatore et 10 illius fori judicibus creatis, mox hominem etiam facinorosum comprehendendum et cippo vel carcere constringendum, cruciatibus seu quæstioni adhibendum et mortis tandem etiam supplicio afficiendum, cuncta omnino ibi nove, curarunt. Tutienses vero haud feriati interim, ubi reliquis duorum Foederum Rætis simulatque 18 Rætorum sociis Helvetiis de re conquesti fuerunt, jus a duorum reliquorum Foederum Rætis petierunt, ex literarum foederis argumento: a Rætis, inquam. Foederis Superioris et eius, quod Jurisdictionum vulgo nuncupatur. Qui ubi illis annuissent, monuerunt non Supramerulenses modo hactenus actores, jam vero reos futuros, se ut comparentes ad diem responderent, sed etiam Cathedralis Foederis Rætos pariter omnes, ut suos ad id constituendum judicium viros mitterent. Qui non modo ullos mittere renuerunt, verum etiam duorum Foederum Rætos vicissim monuerunt, orantes simulatque quod in ipsis est prohibentes, ne istam provinciam juris inter homi-es nes Cathedrales tantum utrosque dicendi sibi sumerent; quæ ipsorum nunquam fuerit, nisi inter suorum quorunque Foederum limitumque homines judicandi. Quod si judicio constituendo opus sit. se, ne quis de ipsis conqueri jure queat, quasi qui juris expers deseratur vel justo eius præsidio destituatur, æquum judicium intra se Cathedralis Foederis limites, quod semper juris morisque fuerit, constituturos et ad id viros electuros ac designaturos esse idoneos, graves, prudentes, juris peritos atque justitiæ æquitatisque colentes; qualium virorum copia non minus sua, quam reliquæ duæ Rætorum partes et semper polluerint et adhuc Dei beneficio polleant.

At Tutienses judicium ex Cathedrali tantum Foedere eligendum recusarunt, veluti minus sibi æquum, ideo quod plerique Rætorum Cathedralium jam sententiam contra ipsos indicta causa pronuuciassent reosque nondum auditos condemnassent, dicebani Illi. Quum autem Supramerulenses, licet citati, ad judicium a duobus Foederibus designatum comparere negletissent, judices nihilonninus jus dicere pergentes, ubi Tntienses actores jam et quæ illi privilegiorum monumenta seu tabulas habebant, prolata ex scripto, audiverunt, secundam Illos judicarunt, illa ipsis rata esse manereque per omnia debere.

Quod tamen adversarii, nibil morati, Intiensibus non cesse-10 runt. Hinc infra Meruleum quoque Fontem habitantes eiusdem reipublicæ Jurisditionisve populi animati, non tamen omnes, sed Scanfienses tantum cum suis accolis et Madulenienses (Campovastensibus quietis et nihil vicinis Tutiensibus adversi molientibus), secessionem ab his faciendi partimque se ab iis in universum se-10 parandi, partim vero omnium privilegiorum, immunitatum muniorumque ratam suam pro hominum copia vel virorum numero partem poscendi sibique vendicandi consilia agitare coeperunt. Propter quod ubi sæpius Rætos, maxime Cathedrales, in comitiis flagitassent, legibus semel et iterum cum Tutiensibus sub indicio a Catheso drali Foedere constituto experti, causa tandem penitus ceciderunt. Quum autem supra Merulensem Fontem incolentes populi in incoepto pergerent, sibi quæ semel a Cathedralibus populis obtinuerant usurpare, existimantes eos, qui illorum facultatem sibi dedissent, hanc ipsis etiam servare defendereque debere nec secus so facere posse: Helvetii, nescio unde moti incitatique, literas ad omnes pariter Rætos dederunt, amicas quidem humanasque, quod socios decet, sed interim satis horum judicio acres, ne imperiosas dicam atque minaces; in eam nimirum sententiam, qua eos monerent, ut darent operam, ut Supramerulenses aut iam-judicatum a judicibus so facerent, aut causam apud æquos judices in hoc constitutos dicerent; alioquin, si minus hoc fiat, fore, ut ipsi Rætis, foederis tabulis redditis, foe lus amicitiamque renuncient et porro consilium de eo capiant, quod se deceat facere. Neque enim se sustinere posse, ut cum illis foedere cohæreant, apud quos quis jure conqueri queat, se suum jns obtinere non posse; id quod non indignum modo injustumque sit, sed et pessimi ad exteras gentes et ad omnes posteros exempli res et magnæ infamiæ.

Ad quod una et altera Cathedralium Jurisditionum forte, quum pristini eas consilii sententiasque pigeret poeniteretque, ab illa parte jam defecere, que imprudenter, ajebant, Supramerulensibus bominibus, parte adversa non audita, assensi essent, et illis accesserunt, qui nihil præproper bic agendum vel reos indicta causa hand adamnandos, sed judicium sequum inter partes constituendum esse ab initio judicaverant senserantque. Quum illa itaque pars jam sententia vel suffragiis superior evasisset, Cathedrale etiam Foedus jam alteris duabus Rastorum partibus accesserunt iisque annuerunt in boc, ut judicium omnium trino foedere inter sese conjunctorum is Rastorum nomine constitueretur, apud quod partes jure agere et eius sententiam dein expectare observareque cogrentur.

Ubi ergo decem et novem ad id judicii designati viri, quini videlicet ex tribus foederibus judices, et unus, qui illis ut summus judex in rogandis sententiis præesset, cum singulis in Foedera præ- 18 conibus seu apparitoribus in Ingadinam se contulissent ad Pontem Campovastensem, ut locum judicio æquum dictum, ibique judicaturi consedissent: Supramerulenses rei comparere inque jus respondere vel ad diem omnino renuerunt, causati utique non modo, quod a privilegiis immunitatibusque sibi a sno Cathedrali Foedere adjudicatis ac concessis discedere possent minime, invati nimirum so inter se invicem, ne illa proderent ullo modo; sed etiam quod judices illi minns sibi æqui, sed plane recusandi ideo essent, quod illi inter se mutuo ad id judicii sese elegissent, quod palam cum foederis tabulis pugnaret; ad hæc, quod quum illi ad Campovastensem Pontem, judicio constitutum locum, subsistere debuissent, illo præ- se terito Tutium se primum recepissent, ubi supra modum oppipare atque liberaliter a Tutiensibus tractati fuissent; quare haudquaquam dissimularunt se sinistri quid suspicari, ne corruptionis nonnihil intercesserit.

Nihilominus judices ex officio sibi demandato jus dicere per- » gentes, anditis que Tutienses allegarunt protuleruntque in medium, secundum illos litem dederunt, sententia a judicio duorum Foederum jam ante pronunciata approbata et in omnibus confirmata. Hic demum antem partes infensissimis inter sese animis commissa et ingentibus plane iris accensi, tantum non hostiliter sibi invicem » imminebant, quippe canum instar, pro osse licet nudo et carnis

pene experti contra sese mutuo ringentium; ita ut apparatu quasi bellico utrinque instructi, omnino periculose sibi imminere veluti jam inter sese congressuri dicerentur, certe continuos adversus se mutuo custodias haberent atque vigilias nocturnas diurnas agere s'errentur.

Proinde Rati, quo malum mature prævenirent remediumque malo prius invenirent, quam inauspicati aliquid accideret, comitiis non semel in unum coactis convenerunt. Et quo Supramerulenses compesecrent et animorum ferociam frangerent, ubi eos a Ractorum to republica omnibusque consiliis illius et comitiorum consessibus, quamdiu non obtemperarent, exclusissent, et illi hinc magis irritati ferociores in dies evaderent, decreverunt, ab Helvetiis etiam huc instigati, vi bellica adhibita eos veluti rebelles ac contumaces ad debitam obedientiam præstandam adigere.

Facta igitur ordinatione constituerunt, ut ser vexillationes, bime in Foedera nempe, cum totidem ducibus, quibus unus ut supremus belli ductor præseste, et cum quadringentis peditibus in vexillationes, id est in summa bis mille quadringentis, ad calendas septembres anno Domini 1576 undique Raetorum, præterquam et A. 1576 to Inferiore Ingadina et Monasteriensi valle atque ex Volturena et Clavennensi comitatu (qui domi ideo manere deberent, quod ad extimos limites versus exterorum incolerent), in unum convenire Alvonovium, Filisurium et Bergonium deberent, ubi ad nomina responderent; et inde Suprameruleos populos omnes pariter invadentes, sees dicto audientes morigerosve facerent.

Verum quum prudentium sit omnia prius experiri, quam belli consilia, et Mercurium ante in consilium quam Martem adhibere, novem prudentia spectabiles viros Reti destinarunt, qui pacis inter partes arbitri, conditiones illius componerent partibus præscribensodas proponendasque, in quas ut utrique sasentirent pro parte virili persuadendi essent. Quum ergo illi conditiones vel pacis capita numero decem composuissent, sane æquas et utrique parti acceptabiles, si mens eis non levra fuisset, quas longum esset recensere, nullo modo Supramerulensibus persuaderi potuit, ut illas accepstarent.

Quum ergo aqua et igni ubique Rætorum illis interdictum esset edictumque promulgatum, ut tantum non pro proseriptis

haberentur, nemo tamen, quocunque devenieban, quicquam crudelis aut inhumani in ees tentabat, quum omnes commiseratione potius dignos illos judicarent. Et quum institutus bellicus apparatus vel militaris expeditio in eos expectaretar, non admodum id curabant, et adeo ninil expareccere, ut læti potius adventantes milites « expectare viderentur; ninil hostilis contra opposituri, sed potius sese totos vulgi militum arbitrio permissuri, reluti a quibns nihil non favoris sibi pollicerentur. Quod Tutienses, ut vulgaris fuit opinio, odorati, quod antes captaverant proque virili procurasse creduntur, jam militum cohortes adventuras exhorrescere aversarique so vulgo judicantur.

Interim tres ex Helvetiorum optimatibus, præcipus sapientia auctoritateque spectati viri, omnium Helvetiorum nomine pacis sequestri futuri, commodum adsunt. Qui tribus paris sapientize virtutisque viris ex Rætis secum sumptis, rursus Ingadinam pariter 10 petunt; ubi quum partes, qua decet diligentia sedulitateque, audivissent et, ut Supramerulensium reorum jam petitioni obsequerentur, omnes illorum populos regionemque Silium usque lustrassent et se passim circumtulissent, apprime humaniter, laute atque adeo liberaliter ab illis accepti fuisse feruntur. Et quum transactionis :0 capita totidem, quot superiores disceptatores composuissent, ubi in uno et altero ab illis divaricantes aliquanto magis in reorum favorem, quam priores sequestri inclinasse videbantur: Tutienses actores istam transactionem itidem omnino rejecerunt eamque amplexari renuerunt; de his forsan suspicione quadamtenns sinistra con- 20 cepta, qualem et rei ante de superioribus novemviris arbitrisve animo foverant. Ita instituta expeditio militaris impedita prorsusque aversa fuit, cum consilio contra Supramerulenses vi agendi.

Interim dum Tutienses priscis suis privilegiis et duorum judiciorum singulis latis sententiis nituntur, et novemvirorum compositionis capita jactant, at vero pars adversa immunitatem vicissim
sibi a populis Cathedralis Poederis concessam confirmatamque, atque illorum quasi sententiam urgere pergunt necnon novissima sex
virorum compositione gloriantur seque venditant, res aliquandiu
adhue in longum trabitur.

Quum autem interea Supramerulenses a Rætorum reipublicæ communione, consiliis ac concessibus conventuum perpetuo arce-

rentur, et eorum loco Tutienses ex se viros darent, qui oratorum vice in comitiis pro illis fungerentur veluti proscriptis, et sumptus hinc utrinque in dies magis fierent et impensæ in immensum gliscerent, utrinque item tandem continuis laboribus vigiliisque fessi redduntur et immodico ære alieno conflato toti prope obruuntur. Quum rursus commodum Helvetii adsunt, pro sociorum salute et status felicitate eorum fideliter solliciti. Quibus una cum Rætis intercedentibus et summa ope adnitentibus, Supramerulani tandem vincuntur expugnanturque, ut judicio ex omnibus tribus Rætorum 10 partibus constituto, quod ex judicibus seu hominibus novis ad unum omnibus constaret, annuerent, ut ad diem responderent ; ita ut quicquid hactenus vel judicio vel alias obtentum utrinque esset vel minus, aut quomodocunque actum, neutri partium fraudi, id est detrimento, et neutri item emolumento quicquam esset, sed ut res 16 utrisque, quasi nunc primum jure experiri inchoarent, in integrum esse deberet restituta.

Ubi ergo eiusmodi judicio designato, partes coram illo ad supramemoratum Pontem Camporastensem considente veluti summis viribus congressi jure contendissent, Tutienses tandem ursus juse dicio vicere, pristinis illorum privilegiis ipsis ah integro confirmatis approbatisque pene omnibus; quum pars adversa contra causa ceciderit, nisi i uno et altero fortassis parti momenti, quod obtinuerunt, ab ipsis non magno æstimatum; prout tabulæ sententiæ sonant testanturque; sub fine ferme anni a nato Christo 1577 demum, ut A. 1577 supradictum, invisa illa colnga simulatque damonsa litigatione finem ita vir ægre tandem sortita; veluti qua partes utræque, si quis totam ab ovo rem probe expenderit, nihil emolumenti, detrimenti vero pulurimum lucrifacerunt.

Eodem anno Christi 1577, pridie calendas novembris, cometa A. 1577 betrribilis vesperi in cœlo apparere coepit occidentem versus, radios ignitos contra ortum vel magis contra austrum extendens, qui ad diem Epiphaniæ, et non etiam ulterius, in dies tamen obscurior, lucere non desit.

Annus sequens 1578 Rætis nihil placidior et quietior fuit, nisi A. 1578
sa quod parum litis Cathedralibus Rætis cum Beato, Curiensi episcopo,
intercessit, quæ tamen hrevi tempore, utpote non gravis, facile fuit
composita.

- A. 1578 Anno 1578, idibus augusti, Flemii, Superioris Foederis vico rupes supra ipsum vicam eminens subito circa mediam noctem frangitur, et cmm impetu in supremam vici partem jutta templum ruens, tres domos ab imis fundamentis evertit, ubi et decem homines perierunt. Eius quoque anni hiems mole nivium et labinis, ut a vocant, passim locorum Retie fuit infesta, utpote Gondæ in Ingadina Inferiore quinque adolescentes nivibas obruti oppressique sunt. Imo huinsmodi casus multi et ad Platam Malam et in monte Umbrailio acciderunt.
- A. 1679 Anno 1579 in Rætiam concessit Antonius Bossins, Philipp, 10
  Hispaniarum regis legatus, qui ipsins regis necmon papse instinctu
  et Comensis episcopi, Curiam, Davosium et Antium, primaria Rætiæ loca, venit et varia clandestinis colloquiis, auxilio quinque pagorum Helvetiorum, contra evangelium molitus est et in primis petiit,
  ut spiritualis jurisdictio in Volturena et Clavenne comitata episcopo Comensi postliminio traderetur, et ut copia fieret Italis monachis in Volturenam veniendi et missificandi; at non auditus discessit re infecta.

Eo etiam tempore Jacobus Holtzöpfel, ex Austria oriundus, desperabundus se ipsum ex diversorio in profluentem fluvium Tiguri \*\* præcipitavit, itaque misere periit et combustus fuit. Deus Optimus Maximus liberet nos ab omni malo per Jesum Christum. Amen.



## Orts- und Personen-Register

## Ulrich Campell's Historia Rætica, Tomus I und II (Quellen sur Schweizer Geschichte, Band VIII und IX).

(Bei Worten, welche auf derseiben Seite mehrfach vorkommen, ist nur die erste Stelle verzeiohnet, -Die messenhaft erscheinenden Länder- und Völkernamen, wie Europa, Helvetia, Germania, Francia. Gallia Italia, Retia mit ihren Ableitungen sind nur berünksichtigt, wenn eine nahere Bezeichnung dabei steht; ebenso Alpes, Rhenus u. dergl. Auch Curia, Curiensia, Confoederati und Foederati im Sinne von Eidgenoseen und Bündner - sind nicht aufgenommen.)

Abbatiscella Abbacellensis, Abbatiscel- | Achabus II. 493\*, 652 \*\*. lanensis, -anus, -ensis, Appacellensis (Appenzell), I. 37 30, 405 10, 4064, 408 36, 4094, 41080, 41110, 4624, 4712, 4724, 47518, 4977, 50088, 5015, 53582, 62010, 63218, 644 54, II, 66 15, 172 82, 190 20, 19114,

205 81 Abel I. 61723, II. 5864. Abelhardus Petrus I. 219 20. 2201.

Abgarus, Edess. toparcha II. 651 4. Abichspurgius v. Habspurg. Abimelechus I. 18915.

Aborigines I. 22 18, 56 15. Abraham, -us, Abram I, 617 22, II, 249 28, 25011, 25325, 25426, 25713, 30612, 3535, Abrahamus bassa II, 2158; cf. Ibrahim. Abspergius Joannes (Absberg) I.697 15. Abundantius, Com. ep. I. 8218. 45211.

Abundius mon. II. 555 N. Johannes, Naso, Cur. ep. I. 396 14, 430 2, 436 30, 473 3, 5151, Accipitripurgensis v. Habspurg.

Acerium, -inus, -nus (Schiers), I. 459 48. 47918, 6968, IL 4599, 585 10.

Achaja I. 55319.

Achalmum castr. (Achalm) II. 223 at. Achius amn. (Ach) I. 665°.

Aco (St. Jean d' Acre) II, 231 17, 260 28, 291\*: cf. Ptolomais.

Acomathus bassa I. 59311, - II. 5 14, 67, 44 18

Aeronius, Bodantieus, Brigantinus, Podamicus, Pot-, Potamonensis lac., Bodensee I. 6 16. 8 50. 30 1. 31 55. 87 16. 38 50. 4016, 43 55, 44 8, 45 2, 46 12, 53 24, 55 4, 57 22, 58 54, 59 19, 61 19, 62 18, 63 14, 68 18, 121 7, 242 \*1, 405 \*8, 410 \*1, 457 \*8, 461 18, 501 14, 604 25, 619 28, 620 18, 638 18, 639 5, 656 88, 675\*, 681\*, 6831\*, 6861\*, 6954, 699\*, 721°. 11. 6316. 2106. 22418. 237°. 317°. Actursius flum. II. 19811; cf. Addua. Adalbero, Wirtzburg. ep. I. 17118. Adalbertus v. Adelbertus.

Adalgotus, Cur. ep. I. 225 21. Adalricus v. Adelricus. Adamus II. 25010, 25822, 28417, 35026,

Camugasciensis II. 69 28.

Adulæ v. Alpes.

Adamus Martinus II. 69 18. Aeantium, Aeantum v. Antium. Addua, Adua (Adda) I. 32911. II. 9825. Aedui v. Hædui. 991, 4607, 56911; cf. Actursius. Aegeum mare L 5182 5442. Adela imp. I. 21519. Aegyptus, -ii, -iacus (Aegypten) L Adelbero L 15726. 20619, 214°, 225°, 228°, 22919, 25181 Adelbertus, Adalbertus, 252°, 256°0, 263°0, 283°0, 291°, 292°0, 39219, 4369, 59280, II, 5811, 593, 60 30 Mogunt. ep. L 20011 Ræt. com. L 9217, 9415, 958. 757, 76°, 271°, 353°1, 364°0, 400°, 13710, 14210, 14310, 826 19; Aenana v. Oenana vallis. Aeneas I. 56#. cf. Histria. Adelheida, -hinda imp. L 1361", 1862". Silvius L 54120; cf. Pius (II.). Adelphus Johannes L 216 10 pont. Adelricus, Adalricus. Aenones v. Oenones, Cur. ep. L 197 . Aethiopes L 57414. II. 129. Ræt. com. 1. 9210, 957 Aethiops v. Maurus. Adiabeni II. 50519, 65125. Aëtius, Constantinop. princeps L 1141. Adilgosus eq. aur. L 18911 Aetna L 130 17 Adolphus, Astulphus rex L 29214, 2931; Aetolia L 5142 cf. Anaxavianus. Aetuatium, -ii, Tavetsch, Tavætschers L 729 824 242 257 4562. II. 47312. Colon. elector II. 36314 Cur. ep. I. 22411; cf. Adalgotus. Afra s. L 73 35, 78 5. Mogunt, archiep. L 381 26. Afrensis v. Afrium. Adorni L 5904. Africa L 76 . 356 . 710 . II. 51 . 116 . Adria, Adriaticum mare L 512, 10426, 18521, 21524, 21622, 2794, 29122, 31926, 273 34, 591 12, 592 22, II, 9 23, 360 26, 462 22, 345 12 Adrianopolis, -tanus, Hadrianopolis L Afrium, Afrensis, Averensis (Avers) L 391 12, 412 21, 517 2, 518 27, 553 24, 25 15, 454 5. II. 67 10, 341 20, 535 10. Adrianus, Hadrianus imp. I. 3610 Agathias L 575 (I.) pont. L 107 15 109 55 112 19 Agaunum (St. Maurice) L 4811. (III.) — I.127<sup>15</sup>. Aglaus Psophidius L 1020. — (IV.) — 1,210<sup>54</sup>, 216<sup>57</sup>, 217<sup>51</sup>. Agnes L 122 \*\*; 197 15, 203 10; cf. Stouffa: 21817, 21919, 2211, sartrix L 603°. - (V.) - L 2841 imp. L 1594, 16010. - (VÍ.) - II. 77". 78". 118". reg. I. 25220, 25920; cf. Austria. 85914 Ungar. reg. L 301'; cf. Austria. Rhinfeldensis L 186#; cf. Zæ-Adriani moles (Engelsburg) L 145\*. 170 to 5254 ringia. Agrippa II. 4932. pons L 5533. Adriaticum mare v. Adria. Agrippina, -ensis col., -inus, Colonia, Adua v. Addua. -iensis (Cöln) L 12414, 14514, 19319. Adula, Diaduella mons (Vogelberg) L 200 to, 203 to, 225 to, 359 to, 446 tr, 539 ts, 736, 24°. 25°, 36 M. 456 20; cf. Avis-, 559 70, 602 30, 608 15, 711 27, II, 511, 186 30, Voluger mons. 225 10, 250 20, 269 34, 285 21, 363 34,

Aguella, Aquella, Aquula, Navella I

339 8, 668 38, 669 12, 671 18, 674 11,

Ahccenobitæ I. 711st; cf. Cænipetæ. Aistulphus, Langob, rex I. 10411. Alani I, 7631.

Alansonius Ludovicus dux (Alençon)

II. 606 3. Alba Græca (Gr. Weissenburg) L 537 81. 538°: cf. Belgradum.

Alba Regalis(Stuhlwcissenburg) 1.51210. 514 38. 515 29. 604 11. II. 171 3.

Albani I. 351 83. Albanus ager I. 277 37.

dux (Alba) II. 366 27, 380 20, Alberio I. 151 23.

Albertus Magnus I. 2753. 28438.

(I.) rex I. 29813. 29917. 3004. 301 s.

(II.) rex I. 4137. 496 96. 512 18. 514 10, 515 10, 519 19, 537 to.

Albinus enbie. I. 11914. Jodocus I. 580 20.

Albis (Elbe) I. 6881.

Albula I. 65010, 67720, 6785, II. 9215, 104 18, 433 19, 691 9, 683 36,

Alcayra v. Cavrum.

Alcazena regio I. 386 28.

Aledulius princeps II, 588.

Alemannia, -i, -icus, I. 7º. 16 40, 37 18. 425, 4512, 552, 5616, 574, 581, 598, 60 at, 618, 6218, 637, 64 30, 65 11, 66 1, 67 18, 72 3, 73 3, 77 8, 80 50, 82 50, 83 13, 924, 9619, 11716, 154 33, 157°. 189°. 191°. 21614. 291 38. 222 58. 223 54. 286 50. 44518. 446 56. 447 87. 448 88.

> 451 25. 665 21. 671 4. 690 14. Arionistus, Ernstius (L)

dux I. 151 \*\*. (II.) - I. 151 \*4. 153 \*. 155 \*.

Burchardus (L) dux L 135 23.

(II.) - I.14211.

3407. 34415. 64519. 69219. Il. 33821. | Alemannia, Conradus dux I.14311. 1447. 15026

Gisela duc. L 151 38, 153 87; cf. Bavaria.

Hadwiga due, l. 14217; cf. Bavaria.

Hermannus (L)dux L135\*\*. 136\*, 14218,

(IL) - 1, 150<sup>53</sup>. 151<sup>96</sup>, 153<sup>8</sup>, 155<sup>11</sup>, 156 54, 157 °.

Ita duc. I. 1363. Luitgarda duc. I. 14211; cf.

Chiburgum. Luitolfus, Lud-, -phus, dux

I. 136 16, 138 27, 139 2, 142 12, Machtilda duc. L.15987, 1608,

Otho (L) dux I, 142 10, 143 11. 144 25.

-- (II.) -- com. palat. I. 156 Pt. 157 6.

- (III.)-Svinfurtiensis com. I. 157°, 15838. 159°. 183°2.

Rudolphus dux, pseudorex, Rheinfeldensis, Rhinf-, com. I. 15834, 1597, 1603. 16219, 16331, 1648, 16885, 17514, 1781, 17910, 1801, 181 °, 182°, 183°4, 184°7, 185 96. 186 97. 187 84. 188 °. 1893, 1943,

Cf. Svevia.

Alemannia Alta, -Sublimior, -Superior, Allemagna Alta, Limagn'- Auta I. 1214. 159 26, 445 16, Alemannipagensis auct. I. 653 to; cf. Al-

goiensis. Ales Alexander de, Dr. Il. 16 17.

Alexander mon. II. 55534.

(IL) pont. I. 16019. (III.) - I. 217°. 222°.

226 3, 228 21,

698 Register.

Alexander, (IV.) pont. L 274 \*\*. 275 \*\*.

(V.)

(VI.)

2774

Magnus I, 533\*, 583\*1, 673\*4.

(Alessandria) I. 393 20. II.

Alexandria, -inus L 36 10 251 00. II. 58 04.

7. 4310.

5207.

Alexius imp. I. 234 29.

L 41810, 41415.

71018, 7194, II.

8 25, 17 20, 21 12

41525, 41718,

- L 593 31, 708 11,

| Algoia, Algœw, Almann-, Alp-, Algoi-                                                                                                                                                             | 145 at.                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ensis (Allgau) L 45 12. 57 23. 581, 6477.                                                                                                                                                        | Altersvila (Alterswilen) L 68711.            |
| 653 <sup>19</sup> .                                                                                                                                                                              | Altipontanus II. 228°; cf. Pons Altus        |
| Algarus, Edess. rex II. 50516.                                                                                                                                                                   | Altisiodorensis Petrus com. (Auxerre         |
| Alifensis Alphonsus com. card. (Alife)                                                                                                                                                           | L 243 to.                                    |
| II. 382 27.                                                                                                                                                                                      | Alto-Balconium, Balco-Altium, -Altius,       |
| Allobroges, -ensis, -brogicus, -brox v.                                                                                                                                                          | -Altus, Balcun-Alt                           |
| Sabaudia.                                                                                                                                                                                        | Hohenbalken I, 1314                          |
| Almanngœw v. Algoja,                                                                                                                                                                             | 277. 4591.                                   |
| Almen, -mentz, -menium, -mœnii, Lu-                                                                                                                                                              | <ul> <li>Gregorius Carolus I.</li> </ul>     |
| men, Luminei, -enses(Almens) 1.184.                                                                                                                                                              | 462 M. II. 32 M.                             |
|                                                                                                                                                                                                  | Altorfium, -ensis (Altorf) L 30610.          |
| Alpes Adulæ I. 724, 244, 2520, 2824.                                                                                                                                                             | - (Altorf bei Weingarten) L                  |
| 456 25, 598 15, II. 92 15, 109 13,                                                                                                                                                               | 43.00 205 1.                                 |
| 191 <sup>14</sup> , 193 <sup>34</sup> , 336 <sup>1</sup> , 360 <sup>16</sup> , 460 <sup>2</sup> ,                                                                                                | Altstetta (Altstätten) L 2422 41114          |
| <ul> <li>Cottiæ, Cotiæ I. 60°, II. 45°7. 46°.</li> </ul>                                                                                                                                         | 47218.                                       |
| — Juliæ I. 4 <sup>49</sup> , 7 <sup>33</sup> , 8 <sup>4</sup> , 9 <sup>4</sup> , 11 <sup>33</sup> ,                                                                                              | Altum-Trimontium v. Trimontium.              |
| 14 10, 16 20 20 21 10, 23 23 28 14.                                                                                                                                                              | Altus Pons v. Pons Altus.                    |
| 49 <sup>14</sup> , 459 <sup>34</sup> , 645 <sup>13</sup> , II, 92 <sup>19</sup>                                                                                                                  | Altzachinus rex IL 216 88.                   |
| 336 19, 535 17.                                                                                                                                                                                  | Alvonovium, Alveum Novum, Alvum-,            |
| <ul> <li>Penine I. 48<sup>11</sup>, 222<sup>7</sup>, 571<sup>18</sup>, 708<sup>81</sup></li> <li>Retice I. 3<sup>10</sup>, 4<sup>8</sup>, 5<sup>8</sup>, 6<sup>5</sup>, 7<sup>4</sup></li> </ul> | Alvenoviensis, Alvono- (Alveneu) L           |
|                                                                                                                                                                                                  | 4592, 47918, 64116, 67922, II. 68116, 69122, |
| 324 10. 460 22. 480 18.<br>— Tridentinæ I. 824 20.                                                                                                                                               | Alzella (Alzellen) L 30821                   |
|                                                                                                                                                                                                  | Amachristus Ascanius II. 558 10. 5594.       |
| Alpgœw v. Algoia. Alphonsus, Castil. rex I. 274 **. 278 **.                                                                                                                                      | 565 <sup>27</sup> .                          |
| Alpinus Julius I, 52°.                                                                                                                                                                           | Amadeum v. Amisium superius.                 |
|                                                                                                                                                                                                  | Amaricus, Hier. rex L 2251, 2265.            |
| Alsatia, -ius (Elsass) L 65 ss. 92 s. 95 14.                                                                                                                                                     | Amasinus (Amasia) I. 6°. 30°.                |
| 120°. 135°. 136°°. 145°°. 188°.                                                                                                                                                                  | Amatium, -enses, -ii, Mätsch L 12°. 281°.    |
| 1941, 1981, 2021, 2041, 2417                                                                                                                                                                     | 287 10, 329 10, 396 1, 397 11, 473 1.        |
| 325 ** 343 * 362 * 374 ** 550 **                                                                                                                                                                 | 476 **. 596 18. 614 85. 701 84. II.1 84.     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                              |

557 °, 574 °, 652 °, 676 °, 683 °.

68428, 6870, 71219, II. 588, 11517,

Alsatia, Hugo com. I. 19412.

Alta-Rætia v. Rætia-Alta.

2871; cf. Stouffa.

Amisium.

L 6201 644 85.

Alt-Amisium, -Amichs, -Amisiensis v.

Alta-Clinga, -Clingia, (Hohenklingen)

Alta-Chræja (Hohenkrähen) I. 665<sup>1</sup>. Alta-Hewa v. Hewa.

Alta-Stouffa (Hohenstaufen) L 2074

Altawaldensis baro (Altenicalden) L

| Amatium, Arnolphus com. I. 2411                           | Ammianus Marcellinus I. 3911, 4415.                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Elizabetha I. 477 10, 489 1; cf.</li> </ul>      | 54 * 57 * 61 11 62 4 63 * 64 1 65 14 6618                                              |
| Toggaburgum.                                              | Amoenomontium, Amontium (Amden)                                                        |
| <ul> <li>Gaudentius com. I. 50816.</li> </ul>             | L 4791.                                                                                |
| - II. 1 <sup>31</sup> .                                   | Amurathes (I.) Turc. rex L 3914.                                                       |
| <ul> <li>Margaretha L 507 so; cf. Ree-</li> </ul>         | - (IL) L.43918, 51418.                                                                 |
| tium.                                                     | 515°7, 517°, 518°, 582°7,                                                              |
| - Ulrious, Uldrieus com. L                                | Anacletus antipapa L 20611; Cur. ep.                                                   |
| 397 **. 398 1. 498 4. 507 **.                             | 224 10; cf. Adalgotus.                                                                 |
| Ambianum, -ensis (Amiens) L 118                           | Anania (Anagni) I. 297 10.                                                             |
| 337. IL 296 <sup>10</sup> .                               | Ananias II. 5037, 50418,                                                               |
| Ambigatus, Celt. rex L 419                                | Anastasius Arthemius imp. I. 9919.                                                     |
| Ambrones L 81.                                            | Anaxavianus, -iensis, Nassoviensis, -ius,                                              |
| Ambrosius, Camaldul. ord. abb. gen.                       | Naxoviensis (Nassau)                                                                   |
| I. 514 1.                                                 | com. II. 79 <sup>21</sup> .                                                            |
| - Mediol. ep. L 7610, 16520.                              | <ul> <li>Adolphus com., rex I. 292<sup>34</sup>.</li> </ul>                            |
| - Mediol. ep. 1. 7812, 18822.                             | — Adolphus com., rex1. 292**.                                                          |
| <ul> <li>Tuscian. consul II. 59911.</li> </ul>            | — — Mogunt. ar-                                                                        |
| 607 <sup>80</sup> .                                       | chiep. I, 54216.                                                                       |
| Amed, -es, -ii v. Amisium Superius.                       | - Gerlacus com., Mogunt.                                                               |
| Amerbachius Bonifatius II. 2232.                          | archiep. I. 336.*1, 337.*6.                                                            |
| Amisium, -um, -ii, -iensis.                               | <ul> <li>Johannes com., Mogunt.</li> </ul>                                             |
| - Inferius, Altum, Excelsum, Alt-                         | archiep. L 42311.                                                                      |
| Amisium, -iensis, -Amichs,                                | <ul> <li>Philippus com, I. 697<sup>34</sup>.</li> </ul>                                |
| Embs, Emps, Hochen-, Un-                                  | Andæra, Andera (Andeer) L 45817.                                                       |
| ter- (Hohenems), L 1220.                                  | II. 71 18.                                                                             |
| 3210, 23200, 2331, 3777, 4616.                            | Andegavia, -ensis (Anjou) Henricus dux                                                 |
| II. 190 20, 559 3,                                        | II. 604 20.                                                                            |
| - Annibal com., Constant. ep.,                            | <ul> <li>Ludovicus I, 368<sup>27</sup>, 369<sup>10</sup>, 413<sup>18</sup>.</li> </ul> |
| card. II. 8012, 5592, 56411,                              | Andera v. Andæra.                                                                      |
| Annibal Psittacus com. II.                                | Andevenum (Andevenno) II. 56917.                                                       |
| 454 to.                                                   | Andlovensis eq. (Andlau) L 145".                                                       |
| Jacobus Hannibal com. II.                                 | Andra (Andria) II. 94.                                                                 |
| 46120, 55827, 5592, 56016, 56234,                         | Andrædolphus Martinus II. 44214.                                                       |
| 56319, 56411, 5652, 56888,                                | Andreas, Apul. rex I. 385 14, 836 1.                                                   |
| Marcus Psittacus eq. II. 79**.                            | <ul> <li>Disert, abb, L 486<sup>31</sup>.</li> </ul>                                   |
| 80 <sup>11</sup> , 86°, 171°, 188°.                       | <ul> <li>Joannes II. 34, 19317.</li> </ul>                                             |
| <ul> <li>Theodoricus II. 86. 188.</li> </ul>              | Andronieus imp. L 2987.                                                                |
| - Superius, Amadeum, Amed, -es,                           | Angelius, -us, Lucius Il. 230°, 262°, 276°                                             |
| -ii, Ober-Emps (Oberems)                                  | Angelus s. card. L 439 1, 477 24, 5387                                                 |
| I. 12 **. 82 **. 238 *. 274 **.                           | Angleria, -ius (Anghiera) I, 5201. 5471.                                               |
| 456 11, II, 536 15, 602 26,                               | 707 39.                                                                                |
| Ammanus Henricus I. 618 27, 624 16, 642 7.                | Anglia, -canus, -cus, -lus (England) L                                                 |
| <ul> <li>Joannes Jacobus II. 140<sup>50</sup>.</li> </ul> | 607, 714, 122 51, 222 54, 229 55, 232 5, 243 10,                                       |
|                                                           |                                                                                        |
|                                                           |                                                                                        |

848 17.

Apollinaris v. Sidonius.

606\*. II. 12117, 360 97. Aquarda (Arquà) L 364 ...

Aquella v. Aguella.

21 10

Aquarum Castelluni v. Badena.

199 10 Ludovicus card, l. 53714.

Appacellensis v. Abbatiscella,

267 10. 278 16. 274 10. 292 17. 298 1. 298 1. Antuates I. 571 16. 575 2. 588 10. 178 17. 31718, 332 m. 334 st, 336 s, 337 s, 358 ts, 35911, 3629, 36418, 41618, 48818, 47818, 4741, 475°, 5021°, 5221°, 5821°, 5651°, 582 sa, 5831, II. 494 7219, 113 so, 177 sa, 17811, 21518, 21614, 2178, 2960, 31918, 344 11, 845 24, 861 1, 368 10, 364 1, 367 10, 384 45, 652 5, Anna II. 35 33. Angliæ reg. II. 217°. Apul. reg. v. Johanna. Annas II. 58311, 5842. Annibal v. Hannibal. Anno, Sungall, abb, L 13810, 13914. Anrigus Jodocus vicedom. I. 54714. Anselmus, Lucan. ep. L 16019. Antegoria, Anti-, vall. (Antigorio) L Aquileja, -jensis L 620, 75, 6013, 1784. 418<sup>24</sup>, 601<sup>3</sup>, II, 202<sup>15</sup>, Anteum v. Antium. Anthonius v. Antonius Antianus v. Antium Antidicomarianiti II. 395 20. Antiensis, -inus v. Antium. Antiochia L.231 276 28. 284 20.; cf. Maria, Antiochus rex II, 2081, 498, 652 , Antium, -eum, -ianus, -iensis, -inus, Ilantium, -iensis, (Ilanz) I, 316 33, 351 35 457 8 467 8, 484 8, 529 8, 595 8, 614 8, II. 71°. 126°°. 131°. 138°1. 139°. 142°1. 156°1. 23019, 23417, 32017, 351 85, 36821, 3914 401 18, 403 59, 466 50, 468 9, 474 54, 533 50, 601°, 611°, 655°, 69418, Antoninus Lucius imp. L 7018. Marcus (Verus) imp. 1, 36 21. 58 so. 70 18, 714.

Pius imp. L 36 20.

Antoniana vallis.

Jacobus II. 634 10, 645 15,

Marcus II. 34,

Primus L 691

II. 66 51; cf. Burgundia, Sant-

Navarra: rex II. 885 \*\*, 407 10.

Antonius I, 51915, 58019, mon. 55511 div.

Aquinum (Aquino) I. 278. Aquisgranum (Achen) I.94 \*. 112 . 11817. 119 ao. 120 a. 126 ao. 145 at. 146 ao. 150 ar. 196° 250° 250° 259° 284° 325° 499° 596.5. II. 186.51. Aquitania I. 107! 110", 1201, 332"; cf. Balfarius, Hunoldus. Aquula s. Aguella. Arar, Sona (Saone) L 2152, Araugia (Arau) I, 661 4. Arbergium, -ensis (Arberg) I. 28011 373 °. Johannes com. I. 3224 Arbetio L 6210, 632, 6518, 667, Arbo archicancell, I. 152\*\*. Arbona, -ensis, Arbor Felix, Arborei

(Arbon) L 23714, 2391, 24019.

Hermannus v. Eschabachensis.

317 10, 823 15, 644 80,

Arburgum Thuringus (Arburg) L493\*,

Arbor Partis L 35933,

Arcadius imp. L. 7614.

Arcades I. 1021.

179<sup>51</sup>, 208<sup>8</sup>, 219<sup>35</sup>, 220<sup>8</sup>, 221<sup>34</sup>, 294<sup>15</sup>

Antverpia (Antwerpen) II. 1862, 5322

Apenninus I. 418 50, 104 90, 216 20, IL

Apulia, -us I. 1782, 2023, 2082, 2147

256 85, 259 19, 260 81, 261 18, 264 18, 270 15

273°, 274°, 277°, 289°, 291°, 302°, 308°,

385 25, 368 18, 371 37, 410 5, 412 50, 418 13 415 \*1, 420 \*4, 422 10, 537 \*5, 591 18, 592 \*\*.

Aquinas Thomas I. 28333. II. 1624. 1929.

Archintii (Arquint) L 164. Architriclinus Sebastianus, Hoffmeister II. 140 to 141 to 142 to 143 to 146 to 15015, 152 to, 153°,

Arctopolis v. Berna.

Arculus (Arco) L 601 57; cf. Arcuni. Arcum, -ensis, (Arco), Gerardus, -hardus, Girardus, Crassus com. II. 895. 90 52, 91 20, 97 18, 98 5, 99 26, 101 26,

Ardeatium, -es, -iani, -ienses, Ardetium, -iani, -ienses (Ardez) L 1550, 2117 4544, 596 \*\*, 635 \*\*, 650 °. II. 67 \*1, 981. 101 2 211 4 227 4 229 15 235 10 275 20 307 14, 338 4, 350 27, 354 14, 410 50, 414 28, 416 11, 421 11, 432 17, 433 14, 436 18, 445 15,

626 15, 6744, 676 15, Arelatense regn. I. 34216.

Arenarize (Sandaruben) I. 66321. Aretium (Arezzo) I. 1991, 27717.

Arga Longa (Langenargen) I. 461 n. Argenteus Guilhelmus (Arsent) 11.22210. Argentina, -ensis, Argentoratum, -ensis, Strassburgensis (Strassburg) I. 6512. 937, 17116, 19415, 2051, 24118, 25010

280 \*\*, 324 \*\*, 362 \*, 374 \*\*, 497 \*, 539 \*\*, 5551, 5595, 56124, 57284, 63551, 63616 643 st, H. 31 t, 136 t, 156 t, 168 st, 172 st, 173 55 174 4 178 16 186 5 205 5 340 56 34329, 36154, 3647, 36516, 4085.

Argentuaria, Harburg L 65 .. 66 . 77 .. Argiera (Algier) II. 291 11. Argow v. Arolensis pagus.

Arianus v. Arius. Arianismus II. 30911

Aricia, -ini, Riccia, I. 2144; cf. Rætium. Ariminum (Rimini) I. 414 16. II. 95. Arionaldus, Langob, rex. I. 8013.

Aristoteles I. 42216. Bononiensis L 537 10.

Arius, -anus, I. 654, 220 26, IL 297 15, 3034, 346 15, 476 19, 480 25, 628 5. Arla mons, Arlaberg (Arlberg) L 40915. 421 11. 494 15. 616 1. 678 15. H. 63 15. 535 5.

Armatinga (Ermatingen) L 655 19, 656 14.

Armenia, -ii I, 35°, 230°, 234 15, 286 25, 81711, 39215, 51822, 554 50, 55510, 59015 Armeniacus Jacobus com. (Armamac)

L 39317. Arminius, Hermannus L 6829.

Arnoldus L 21825. (rectius Berchtoldus) Argent.

ep., Teggensis (Teck) L24127. Bellanicus I. 1177.

Brixianus I. 209 55, 210 54, 211 4, 2124, 2164, 2171, 2194, 2204. Cur. ep. L. 24215

Mogunt, ep. L 221.

Arnolphus I. 210 . 211 . 212 . cf. Arnoldus Brixianus.

Bavarus, imp. L 96 \*. 126 14. Arnus (Arno) L 331 20

Arola (Are) L 591. 21516, 24811, 3166. 40916, 64318, 6454, IL 304, Arolensis pagus, Argœw, Ergovia (Ar-

gau) I. 215 18, 249 10, 263 81, 293 81, 373 84. 377 16, 393 51, 675 15; cf. Verbigenus. Arragonensis I. 2907, 29810, 43390; cf.

Petrus. Artana (Tortona?) 705 21.

Artemannus v. Hartmannus. Arthemius v. Anastasius.

Artoisia, Artoysa (Artois) L 582 18, 583 15, Rupertus dux L 27234. Artolfius Balthazar H. 71 \*\*.

Asanbetus, Ass-, Hazoncassanus I. 55411. 55516, 59018, Ascalona L 21294, 2286,

Ascanius v. Amachristus, Columna,

Aschaffaburgensis v. Lampertus.

Asia I. 10915, 157 85, 213 85, 2301, 260 84, 268 \*4, 338 15, 390 \*, 391 \*, 392 5, 524 51, 534 22, II, 5 20,

- Major II. 44 11. Asimo, Cur. ep. L 82\*. 45210.

Asinius v. Quadratus. Asper L 7016.

Aspermons, -montium, Aspero-, Rauch-Aspermont, Ruch-Asper-

> 27318, 28719, 46286, 62984 634 10

Aspermons, Eberhardus I. 28612.

Egilolfus L 291 17. Svicardus I. 215 ...

Assanbetus v. Asanbetus. Assis Clara de (Assisi) I. 2567.

Assola (Asola) II. 98 Assyria, -icus, -ius I. 284 2 554 2 II. 44 \*\* 353\*.

Asta (Asti) L 684 26, 705 21, II. 43 10, 858 27, Astavaja (Stäffis) L 565.

Athalaricus L 4619, 76 17. Athanasius Magnus II. 127 10. 384 11.

Athenæ (Athen) L 108 4, 122 10, 553 18, Athesis, -inus (Etsch) L 5º. 7 ... 84, 2210 28 15, 47 10, 183 17, 222 1, 224 15, 234 16, 264 °. 281 11, 351 17, 377 °. 409 24, 429 20 46014, 46228, 50728, 60128, 61124, 61218 613 87, 614 1, 615 617 88, 619 7, 641 85 644 81, 645 18, 649 10, 657 4, 659 80, 660 18 665 st. 668 s. 670 ts. 671 t. 672 ts. 673 ss

676 94, 6781, 679 20, 693 24, H. 110, 91 37 11, 4117, 55 \$1, 115 19, 163 \$0, 190 \$8, 285 \$. 299 84. 823 85, 340 5. 444 8- 461 25, 462 80. 569 \*\*. Atiniacus pagus (Attigny) I. 106 27. Atrebates L 684 18, II. 294 18, 346 81,

Attelanus Scipio II. 104 11. Attien L 891 19.

Attinghusa (Attinghausen), Thuringus I. 345 17.

Attio Montanus L. 74 24. Attonsus Comensis I. 276 °. Atzmanium, -ii, -si (Azmos), L 62911 630°, 631°, 654°, 69915,

Augia Dives, -iensis (Reichenau) L 1611. 16214, 16330, 1809, 18218, 44931, 655 th, 662 th, 681 4.

Rheni (Rheinau) I, 6519, 13019, Augusta (Basel-Augst) L 361.

Prætoria (Aosta) I. 17810.

montii I. 18 ... 16 ... 215 ... | Augusta Trevirorum (Trier) I. 539 ...

Vindelicorum, -Svevorum Zizeris, Augustanus (Augsburg) L 42 1, 43 , 58 1, 71 17. 73 27, 77 29, 78 3, 80 7, 136 29, 18917, 14588, 15081, 1918, 19319, 198<sup>81</sup>, 208<sup>87</sup>, 286<sup>86</sup>, 356<sup>20</sup>, 372<sup>8</sup>. 37418, 3878, 61281, II. 3531, 62° 172° 186° 2917 341° 363°, 387°, 460°

Augustinianus ord. L 3011; mon. II. 611. 172 \*\*.

Augustinus s. L. 767- 1668, IL. 11628, 23120. 232 18, 330 8, 331 18, 637 18,

Vercell, ep. II, 1991, Augustodunum (Autun) L 6511, 6821.

Augustulus imp. L 9714 1141. Augustus Octavianus imp. L 44, 3024. 3317, 3481, 3518, 368, 438, 468, 4880

53 s7, 67 s, 68 to, Aurangius princ. (Oranien) L 46127. Aurelia, -ianus, -iensis, (Orleans) L4740.

52218, II. 38518, 38611, 41811 Carolus dux I. 521 97, 522 2. 706 20. 707 st. IL 7915.

Henricus dux II. 21410.

Ludovicus dux I, 521 00. 5225. 706 17, 707 17; ef. Ludovieus (XIL) rex Galliæ.

Aurelianus imp. L 7211 Auria Andreas, Auriacensis (Doria) II. 18619, 216 87

Auriga Ulricus ( Wagner) L 393 4. 394 4. Austria, -iacus, -ianus, -icus, -ius(Oester-

reich) I. 284. 4711, 22114. 26318, 264 98, 2651, 275 85, 2845, 286 \*\*, 288 \*, 289 \*, 294 4, 304 19. 3054, 3108, 31419, 31818 3221, 323 17, 324 10, 325 94, 326 \$, 3278. 3304, 33518, 33719, 34015, 3506, 351 \*. 352 \*\*. 358 \*\*. 378 \*. 382 \*\*. 383\*. 384\*, 3861°, 387\*, 388\*. 398 13, 405 18, 406 2, 408 14, 411 2,

412 \*\*, 414 1, 428 \*\*, 424 17, 448 \*\*, | Austria Fridericus (L.) - L. 308 \*\*, 304 \*\*. 458 \*7, 460 19, 461 7, 462 16, 471 16. 476 16, 478 29, 487 21, 493 12, 494 2. 495 6, 499 12, 500 6, 501 16, 502 8, 5034, 504 11, 515 11, 535 18, 536 1. 539 1, 541 17, 563 16, 574 27, 581 17, 58822, 5964, 604 10, 6104, 611 16. 61286, 6134, 61484, 6151, 6197, 621 19,623 95,624 18,626 55,628 1. 63425,63510,63710,641 20,644 20, Guotha I, 284 19. 647 °, 648 18, 701 °9, 706 °, II, 50°. 6319, 64°, 745, 7729, 10126 10216, 1034, 12215, 1644, 17115 175 19. 17619, 19028, 21814, 299 86, 323 50, 324 57, 342 57, 386 18, 431 5. 452 27, 454 21, 488 24, 560 2, 563 28, 564 54, 608 55, 611 56, 613 1 669 8. 670 19, 676 9, 694 19, Austria Inferior II. 363°. Agnes I. 19716, 25220 Albertus (L) dux I, 281 16, 286 27 288 292 2 293 294 5 29819, 3004, 3018, 32684,

381 90 - (II.) - sapiens v. claudus I. 329 1. 350 19. 351 10. 35318, 35429, 35589, 3568, 35716, 36219, 3668, 42988, - (V.) - L 51420; cf. Albertus (I.) rex.

→ (VI.) → L 538 \*\* 541 \*\*. Carolus II. 1142, 31811; cf. Carolus (V.) imp.

Ernestus (I.) dux L.429 to. 432 to. Ferdinandus (I.) archidux II. 7729, 9626, 17016, 1711.

17312,21117; cf. Ferdi nandus rex. - (II.) - I. 8425, 46050. II. 21284, 55924, 60317, 668 11.

Fridericus dux I. 277 25, 278 25

281 18.

305°, 310°1, 315°5, 316°, 3281°, 894°.

— (IV.) — I, 409°, 418°. 423 \*1. 424 \*. 425 5. 4261, 4291, 48216 4331. 43519. 4727. 487 14, 490 10.

Guilhelmus dux I. 42926.

 Henricus dux I, 32319, 3246, 32696. Johannes dux I. 29811, 2991, 2001.

30112; cf. Svevia. Leopoldus, Luitpoldus, s. march.

L 19717, 20417. march., dux. I. 204 17. 28211, 252 10. (I), dux L 300 11, 301 1.

311 \*\*. 312 \*\*. 316 \*. 321 to, 822 to, 323 to, 324 (III.) - 35625, 36124.

3626, 3634, 36411, 36500 372° 3734, 3748, 37515, 3771, 3786, 379\*\*, 38110, (IV.) — I. 429<sup>16</sup>

Margaretha, -ita I, 252 29, 595 27; Belgii dom, II, 18615.

Maximilianus, archidux L56120. 58819, 59098, 59416, 5968, 6076; cf. Maximilianus imp. Meinhardus dux I. 281 19.

Otto dux I, 42911.

Philippus archidux L 676°, 684 15, II, 5 15, 64 54,

Rudolphus dux L 28117, 29819. 326 11; cf. Svevia.

Sigismundus archidux I.508\*1. 509 20, 511 3, 512 5, 514 54, 519 11, 536°, 541 18, 542°, 543 18, 545 16 546 °1, 549 °16, 550 °1, 551 °18, 559 °1. 554 \*1, 557 \*1, 558 \*, 559 1, 561 \*\*. 562 \*, 572 \*\*, 580 \*, 601 \*\*, 608 \*\*. 704 Regist

| 609 **, 610 *, 611 *1, 628 **, 634 1.               | Balco-Altium, -Altius, -Altus, Balcun-                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 660 20. 671 10.                                     | Alt v. Alto-Balconium.                                              |
| Autaris Flavius, Langob. rex L 14 11.               | Baldebertus, Cur. ep. L 86.4.                                       |
| Aventicum, -ensis (Avenches) L 481                  | Baldenstein L 271.                                                  |
| 521, 5411, 594, 560 to 568 tr, 57317,               | Baldo v. Valdo.                                                     |
| 574 81. IL 66 10, 173 17, 324 28,                   | Balduinus, Hieros, rex L 20419, 20617,                              |
| Aventinus mons L 279 35                             | 212°, 214°, 225°, 2284, 234°, 235°.                                 |
| — Joannes L 534 <sup>80</sup> , 592 <sup>11</sup> . | Baldussa Antonius II, 556 16.                                       |
| Aventispurgensis, Aventspurgius v.                  | Balearicus, Balliaris (Balearen) L.337º.                            |
| Habspurg.                                           | II. 216**.                                                          |
| Averenses v. Afrium.                                | Balfarius, Aquit. rex 1077.                                         |
| Avinio (Avignon) I. 3251, 331 . 3321.               | Balliaris v. Balearicus.                                            |
| 366 **, 367 **, 370 *.                              | Baloccus v. Masolius.                                               |
| Avintspurgius v. Habspurg.                          | Balsar II. 540*                                                     |
| Avis mons (Vogelberg) L2411; cf. Adula,             | Balthasar rex II. 354°.                                             |
| Volucer mons.                                       | Baltramus com. I. 9010.                                             |
| Avispurgensis, -ius v. Habspurg.                    | Bambergium, -ensis, Babenberg-(Bam-                                 |
| Avitus imp. I. 82 6.                                | berg) I. 14500, 15038, 15244.                                       |
|                                                     | 157°, 171°, 197°, 202°.                                             |
| Babenbergensis v. Bambergium.                       | 206°, 235°, II. 29°,                                                |
| Babylon, -ius, -ieus I, 592 10, II, 58 11,          | <ul> <li>Albertus com. I. 130<sup>27</sup>.</li> </ul>              |
| 214 to, 286 or, 352 or, 354 or,                     | Banadulcii, Banaduz v. Bonodulcium.                                 |
| Bachsus piscator L 348°.                            | Baptista mon. v. Caspanensis.                                       |
| Badena, -ensls, Aquarum Castellum,                  | - Joannes II. 111".                                                 |
| Thermarum-, Thermopolis, -ensis,                    | Barbadicus Augustinus, Venet. dux II.                               |
| -itensis (Baden) I, 50°, 52°, 68°°, 145°4,          | 424.                                                                |
| 225 st. 299 st. 300 st. 322 t. 329 t. 351 tt.       | Barbara imp. L 511 80, 5124; cf. Cilia                              |
| 37811, 414°, 42110, 42510, 43444, 4977,             | - s. II. 181                                                        |
| 506 ** 620 . 643 17 645 . 661 . 664 **,             | Barbarossa lmp. v. Fridericus.                                      |
| 67510, 6822, IL 4316, 450, 2091, 32600,             | <ul> <li>pirata, II. 215<sup>33</sup>, 216<sup>30</sup>.</li> </ul> |
| 363 °, 408 °, 587 10,                               | Barbletta, Joannes Simon L 67257,                                   |
| Badensis march. L 145 4.                            | Bardanes v. Philippicus.                                            |
| <ul> <li>Carolus II. 408°.</li> </ul>               | Bardus Petrus, Petronius II. 1520. 2150.                            |
| - Philibertus II, 408*.                             | 216 °C. 228 °C. 230 °C. 234 °C. 235 °C. 255 °C.                     |
| Badomarius Alem. rex L 61 15.                       | 2594 2644 2664 267*7 269*. 270*.                                    |
| Bærenburg, Bæraburgum, -ensis L 27°.                | 27210, 2735, 27410, 27917, 8007, 3020,                              |
| 32019, 526°, 53010,                                 | Barjesuita. v. Jesuita.                                             |
| Bætica, -us I. 358 14, 601 25.                      | Barponensis (Parpan) I. 47918, II. 535 18.                          |
| Bætum, -ensls (Betto) L 3811. II. 951.              |                                                                     |
| Bajazethus v. Bayazethus.                           | Baselgia v. Basilicani.                                             |
| Bajonensis (Bayonne) II. 841 10.                    | Basguela porta II. 6010,                                            |
| Balæus Joannes (Bale) II. 364°.                     | Basilea, -eensis, -iensis, L 36 147 10                              |
| Balbianus Joannes com. I. 520 15, 521 10.           | 152 °. 160 °. 161 °. 171 °. 190 °. 191 °.                           |
| Balcha (Balzers) I. 28610; cf. Palazolæ.            | 19215, 19825, 24224, 25921, 28010, 34315,                           |

| 851 4, 357 26, 358 15, 361 26, 369                    | 2. 374 12.   Bavaria, Maria, L. 278 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4012, 41222, 47724, 4942, 49                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50213, 50813, 5043, 50637, 509                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 511 14, 519 to, 518 6, 528 18, 589                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55018, 55237, 5588, 5598, 5611                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 577 °. 578 °°. 581 °. 643 °°. 659                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6623, 68330, 68530, 6877, 690                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 697°1, 698°1, 701°1, 704°, 710                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 712°. 721°. II. 19°. 27°. 6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72. 168. 172. 173. 174                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190 90, 191 13, 203 30, 204 13, 205                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20912, 2282, 2242, 2832, 2901                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 856 14. 357 16. 358 19. 361 19. 364                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 378 10, 379 11, 380 1, 384 1, 520                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Basilicani v. Baseigia.                               | — reg. L 23916, 2422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Basilicani, Baseigia L 18**.                          | Beatus Rhenanus L 35 24. 53 27. 65 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Basilius imp. L 84.".                                 | Beccaria L 1610. II. 568 56. 569 1. 570 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Mosc. princ. II. 383<sup>3</sup>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bassianas (Bassano) II. 3127.                         | 589 29, 592 24, 595 21, 596 28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bastardus Magnus, il gran bata                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Batava Castra L 4719; cf. Pat                         | avium, — Camillus II, 5692, 57129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bathsaba II. 248 4                                    | <ul> <li>Castellinus II, 569<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bavaria, Bavarus (Baiern) L                           | 829, 475 Ferdinandus II. 5592, 5692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71 15, 72 14, 77 17, 82                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1154, 1201, 1211, 12                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145 **, 168 **, 180 **, 18                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195 ° 228 ° 328                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448 M. II. 55 17, 279 M                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nolphus.                                              | Beleurus (Bellièvre) II. 42115,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Aibertus dux II. 368                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>Giseia duc. L. 158*.</li> </ul>              | 112°, 1222, 2431, 2842, 2974, 2981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Gueipho dux L 162                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 168 so. 175 s. 177 s                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1842, 185°, 1862, 19                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 222 15, 228 1                                         | 589 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Hadwiga due. L 142                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Henricus dux L 142                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| claudus 15017, 151                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 204 16, 205 *. 209 *.                                 | - Georgius II. 176 16, 328 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Ludovicus dux I. 256                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ludovicus dux 1. 200                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549 19; ef. Ludovic                                   | THE TAX OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landshutensis.                                        | Belliconium, iensis(Bellingen) II. 22313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Margaritha duc. I. 5                                | Bellius Anton (Bessay oder Baisset,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Quellen zur Schweizer Geschichte. IX.

45a

Baillif v. Dijon) L 705 18. 706 19 | Bergamum, Bergomum, -as (Bergamo) 70818, 70922, II, 21, L 521, 1782, 32520, II, 920, 4221, 2772, Bergonium, -iensis (Bergün) L 31915. Bellofortium, Belf-, Bellofortianus, -ien-327 to. 341 to. 458 to. II. 97 to. 280 to. ses (Belfort) L 1612, 45924, 4764, 47915. 281 \*5, 350 °5, 457 \*6, 458 °6, 535 °4, 591 °5 641 17, 679 29, II, 585 18, 676 26, 680 7, 681 8, 683 19, 684 2, 691 28, Belmont, -ins, Bellomontium, -us, Bel-Beringarius imp. L 12919, 13619, 1404 lus Montius L 1220, 287 20, Berna, -as, -ensis (Bern) L 14710, 19411 327 18, 457 3, 527 34, 245 22, 247 22, 248 10, 249 5, 255 21, 316 16, Conradus baro I. 27622; Cur. 351 8. 354 85. 355 2. 362 12. 365 21. 372 20. ep. 281 18. 285 2. 873°, 874°, 376°, 882°, 383°, 386°4, Henricus I. 291 36. 89824, 39414, 39520, 4012, 41822, 41923, Joannes L 456 at. 42910, 434 to, 4351, 436 tr, 470 ts, 4964, Ulricus Gualtherus I. 352°. 4975, 5009, 5018, 5078, 53526, 54316, 456 81. 571°. 5721°. 576 °°. 638°. 6431°. 645°. Bellovesus L 422, 51. 661 so. 662 12. 676 14. 678 2. 684 51. 685 29. Benacus, Gardæ Iac., Gardensis, (Gar-6861 6881 7132 71415 72020 7244 dasee) I, 5399. II, 916. II. 1010, 11 20, 142, 16 20, 19 17, 24 10, 26 20, Benedictinus ord, I. 451 9. II. 123 17. 2714, 30°, 5327, 5782, 6612, 7311, 119°, 522 st. 523 12. 171 17, 1727, 1734, 17817, 1798, 18418, Benedictus s. I. 8626, 1571, 20325, II. 51824, 190 19, 191 18, 200 17, 203 80, 204 17, 205 8 (IV.) pont, I, 140 n. \_ 2082, 2181, 2201, 2212, 2221, 29419, (IX.) L 1631. 861 22, 405 20 (XI.) L 297 50. 298 10. Bernanga (Berlingen) L 644 27. 662 20. (XII.) I. 3324, 3332, 33422 Bernek I. 2623. (XIII.) L 3927, 4107, 4148. Bernensis v. Berna. 415 37, 429 16, 429 14, 483 31; Bernhardinus cith. L 52811. cf. Petrus de Luna. s., conob. virg. II. 4622. Benedurum, -ensis, Benderen, L 20322, Bernhardus s., mons L 1782, 2221; cf. 282\*5, 636\*\*, II. 518\*4, 51910, 522\*4, 54511. Clarævallensis. Benefelda (Benfeld) L 3434. Bernina II. 87 55, 38 74, 92 17, 98 17, 338 1, Beneventum (Benevento) L 35 11, 36 1. 440 95, 468 % 267 20, 276 21, 277 23, Bernoldus Argent, ep. L 9312 Beno card. L 162 17, 1764. Beronense comob. (Beromünster) I. Osnebrug, ep. L 17121, 263 21. Bentivolus (Bentivoglio) II, 196 10, Berrius Christianus II. 150°. 151°. 1581°. Berchtoldus, Berth-, com. L 1314, 134 28, 159 11. Carinthiæ dux v. Zæring-Bertha imp. I. 190 to, 193 18, 195 11. Bertholdus v. Berchtoldus, Constant, can., Cur. ep. Bessulensis Fridericus II. 7921; cf. San-L 25918, 26322, 29121, 2925. Polus. Bestia (Viesti) L 59224. Mogunt, archiep. v. Hen-Bethlehem L 7618 nebergensis. Bethuliensis II. 35222.

Beza Theodorus II. 40621. Biæversus (Bièvre) I. 58018. Biberachium, Bibr- (Biberach) L4217. 711 °. Bibiscum (Vivis) L 56614. Bibo, Tull. ep. L 17115. Bibrachium v. Biberachium. Bibrecciensis v. Bybreccium.

Bieoggium (Bicocca) II. 7625 Bienna, -ensis, Bipennensis (Bicl) L

886 25, 720 20, IL 66 10, 173 10, 179 20, 218 2, 824 \*\*. Bifrons Jacobus (Beveroni) II. 38324.

Bifrontium, -ensis (Bevers) 1, 6777, II. 276°7, 2771, 430°, 686°, Bigandus Dr. H. 1116.

Bigulinus v. Martinus. Bilitio (Bellinzona) L 440\*. 4411. 4707. 589 5, 704 20, 705 28, 709 27, 710 5, 713 16,

II. 122, 23, 445, 5719, 55717, 56524. Biloccus v. Masolius. Binzgovia (Pinzgau) II. 11527. Bipennensis v. Bienna. Bipontinus, Wolfgangus II. 840 17. Birsa (Birs) I. 65213, 68913,

Bisantium v. Vesontium. Bisatius (Bisaz) L 157, 218. Joannes Contius II, 2811, 307 85.

877 18, 416 58, 418 19, 636 5, 684 5. Leo II. 67 10.

Bissi, Bissis, Bissin L 135. Bithynia L 390 so. Bitschensis com, (Bitsch) L 69011,

Bituriges L 417, 47418. Bivium, -ensis (Bivio) L 34130, 4543. II. 53510.

Blaarerus Ambrosius II. 17231, 32433. Blanci II, 8054.

Biancius Bernhardinus II. 38810 Blasius Joannes II. 6714, 14211, 23010. 263 55, 295 \$. 329 14, 336 21, 384 6.

Blaumons (Blamont) L 56511.

Blumafelda (Blumenfeld) L 661 20,

Blumeneggiensis, -ius, Dietherus, Theodericus (Blumenegg) L 660\*1, 6956, Bocatius Johannes (Boccaccio) L 12311.

365 19. Bodamicus lacus, Bodensee v. Acronius. Bœotia I. 891 19.

Boëthius Anitius Manlius Severinus

II. 567 s.

Bohemia, -ma, -icus, -us L 14517, 1543. 161ss, 180ss, 221ss, 222ss, 223ss, 275ss, 2846, 30215, 32325, 32519, 3261, 8303, 83516, 33637, 8875, 34138, 35619, 3571, 362 28, 366 4, 403 16, 413 4, 416 26, 417 1. 420°7, 421°, 426°17, 427°11, 428°8, 431°9, 482°, 487°, 488°, 439°, 477°, 509°, 510°, 511°, 512°, 5141°, 582°, 6141°, II. 55°, 72°, 17017, 17819, 186°, 28911,

Boji L 5\*, 613, 30°, 4538, 4637. Boldetus Dominicus II. 557 \*0.

Bolonia Maritima (Boulogne sur mer) II. 296 15.

Boitzhorstus Stephanus Dr. II. 121. 142. 177, 188, 2115, 2214, 2326, 2523, 2626, 27 55, 28 55,

Bona, Gall. reg. I. 5825.

Bonaventura II. 2111.

Bonconventum (Buonconvento) L 303 . Bondium (Bondo) II. 2777.

Bondogobar, sold, I. 276 2, 283 4, 284 2. Bonhoranus Martinus (Bonorand) II. 446 %

Bonifacius apost. L 105 2.

(VIII.) pont. I. 294 28, 295 83. 296 \*\*, 29720, II. 520 22.

(IX.) — L 392<sup>18</sup>, 403<sup>3</sup>. Boumatta (Pomat) I. 41324.

Bonoduicium, Bana- (Bonaduz) I. 1312,  $456^{11}$ Bononia, -iensis (Bologna) L2492, 2645,

268°, 27016, 414 to, 512 ts, 537 to, II. 34 t4. 54 86, 108 18, 111 97, 178 14, 185 87; ef, Aristoteles.

Bononius, igl Bologna II. 10813. Bonosus L 7234

Bonstettensis, Johannes L 34916.

Bormium, Bur-, Bormianus, -iensis, -inus (Bormio) L 32910, 40720, 4526, 59611.

597°, 598°, 600°, 618°, 676°, IL 39°°,

Borromæus Carolus card, II, 473°, 474 10,

Bonvix, -wix, -vicii L 136.

Borsierus Aloisius II. 19820.

40°, 310°°, 445°,

| Hulmigeria (Preussen) I. 262 11. 263 1.                                | Breilium, Brigels L 456*; cf. Breilsium.                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| II. 17136. 38618.                                                      | Breilsium, arx L 4592; cf. Breilium.                                    |
| Borysthenes (Dniepr) II. 55 10. 186 12.                                | Breitanheminm (Breitenheim) L 9511                                      |
| Bosnia, -ensis (Bosnien) L 534 5. 542 7.                               | Bremenses II. 340 55.                                                   |
| Bosphorus I. 392*,                                                     | Brentius Joannes II. 7223, 40813,                                       |
| Bossius Antonius II. 694 10.                                           | Bretta (Bretten) II. 38325.                                             |
| Brabantia, -inus <u>I. 583 14</u> , 602 11, 11, 215 18;                | Breuni L 34 20.                                                         |
| cf. Nicasius.                                                          | Brianso, (Briancon) II. 521.                                            |
| <ul> <li>Antonius dux L 582*1.</li> </ul>                              | Briansonensis mons (Brianza) II. 1698.                                  |
| <ul> <li>Maria <u>I. 278</u><sup>18</sup>; cf. Bavaria.</li> </ul>     | Brigantina vallis, Bregentzerwald L                                     |
| Bradfordus Joannes II. 361°.                                           | 40918, 47888, 6407,                                                     |
| Bramazones (Brabanter) L 35811.                                        | Brigantinus lacus v. Acronius.                                          |
| Brandaburgensis, -icus, Brandeburg-                                    | Brigantium, -ii, -inus (Bregenz) I. 8#                                  |
| icus, march. L 145 º0,                                                 | 12*. 29**, 31 <sup>17</sup> , 32*, 36 <sup>18</sup>                     |
| ep. <u>171°</u> 2, elect. <u>337</u> °8,                               | 43**, 45*, 55*, 62**, 186**                                             |
| march. 437 °C. 438 °C.                                                 | 327 ** 410 ** 461 * 478 **                                              |
| - Albertus march. II. 17124.                                           | 64417                                                                   |
| 341 20, 343 15, 344 4.                                                 | - Hugo com. L 222** 224**                                               |
| <ul> <li>Casimirus march. L697<sup>23</sup>.</li> </ul>                | - Paschalis com., Cur. ep                                               |
| II. 171°.                                                              | I. 8610.                                                                |
| <ul> <li>Fridericus march. 439*.</li> </ul>                            | <ul> <li>Ulricus com, L 285 <sup>10</sup>, 318 <sup>24</sup></li> </ul> |
| - Joannes II. 340™.                                                    | - Vigilius com L 89*4.                                                  |
| <ul> <li>Ludovicus march.L326**.</li> </ul>                            | Brigels v. Breilium.                                                    |
| Brandisius, -iensis, Brandis I. 509 <sup>2</sup> , 628 <sup>38</sup> . | Brigelus Jacobus I. 545.                                                |
| 6331, 65414, II, 3029, 312,                                            | Brigida L 3622.                                                         |
| <ul> <li>Catharina I. 630°°.</li> </ul>                                | Brinzolini, -ls L 16 <sup>14</sup> ; cf. Porta.                         |
| <ul> <li>Henricus, Erem. abb. L 345<sup>18</sup>.</li> </ul>           | Brisacius, -iensis v. Brisgaugia.                                       |
| <ul> <li>Joannes, Cur. præp., Argent.</li> </ul>                       | Brisacum (Breisach) I. 18212. 21429.                                    |
| canon. I. 6347. II, 316.                                               |                                                                         |
| <ul> <li>Joannes Nicolaus I, 630<sup>18</sup></li> </ul>               | 439 s. 554 s. 557 s. 559 s. II. 358 s.<br>Brisca Janutus I. 545 s.      |
| 6547, 65820, 67421,                                                    |                                                                         |
| <ul> <li>Ludovicus L 627 <sup>37</sup>. 628 <sup>18</sup>.</li> </ul>  | Brisgangia, -gola, Brisacius, -iensis                                   |
| 630 10, 632 15, 633 1.                                                 | pagus (Breisgau) L 18211                                                |
| <ul> <li>Ordliebo, Ort-, Cur. ep. L</li> </ul>                         | 186°. 242° 243° 243° 249°                                               |
| 543°, <u>545°</u> °, 546°, <u>596°</u> °, 605°.                        | 3514.42318,53985,55087,64611.                                           |
|                                                                        |                                                                         |

Borussia, Prussia, Prutenia, -i, -icus, Bregentzerwald v. Brigantina vallis.

Brandisius, Sigismundus L 628 25, 630 26.

Verena L 5091.

493 8. 508 24.

Wolfgangus L 6333.

Wolfhardus, Guolfhardus L

634 1. Thuringus L 633\*\*.

Bredavium (Breda) II. 21511.

| 661**.676**.667**.684**.7121**.  11. 223**.  Brisgaugia, Berchtolidus march. L 182**.  Brissaus (Briszo) II. 388**.  Britannia, -icus I. 60**.70**. 77**. 107**.  388**. 383**. 483**. 484**. 345**.  706**.707**. II. 77**. 284**.  319**. 344**. 345**. 373**.  Gallica (Bretzgue) Anna duc. L 585**.  Britis (Breszda) I. 5**. 128*. 302**.  325**. 407*. 588**. 584*. II. 9**. 37*. 429**.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buchbornium (Buchborn, Friedrichs- hafen) I. 183*, 405.1. Bucleau I. 418*, 405.1. Bucleau I. 418*, 171*, 177*, 185.1. Buda I. 515.2. II. 192*, 171*, 177*, 185.1. Bullachium (Bidach) I. 827*, Bullachium (Bidach) I. 827*, Bullachium (Budach) I. 391*, Bullachia (Budarre) I. 391*, 196.7. Bullachia (Budarre) I. 391*, 196.7. Bullachia (Budarre) I. 191*, 191*, 195.1. Bullingerus Henricus I. 114*, II. 170*, 489*, 611*, 631*, 641*, 641*, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brixia Norica, -anus, -ensis ( <i>Brixen</i> )<br><u>I.</u> 80 <sup>7</sup> . 187 <sup>13</sup> , 363 <sup>29</sup> . 418 <sup>8</sup> .<br>Brucca ( <i>Brugg</i> ) <u>I.</u> 323 <sup>3</sup> .<br>Brugæ ( <i>Brügge</i> ) <u>I. 601<sup>21</sup>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buolius,Buolus,Bulius,Joannes II. 328 <sup>18</sup> .  — Paulus 1, 532 <sup>1</sup> , II. 161 <sup>19</sup> , 328 <sup>19</sup> .  Burboniensis, -ius II. 54 <sup>29</sup> , 55 <sup>21</sup> , 81 <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                |
| Brundasium (Brindisi) I. 232. 252. II. 92. II. | — Carolus dux II. 723".  Burchardus, Burce, marchlo 969.  Basil. ep. I. 171". 190".  191".  — Daneaswillensis I. 362".  — Halberstad. ep. I. 171".  — Herbipol. ep. I. 1033".  — Losanensis ep. I. 171".  Burgae (Burgos) II. 52".  Burgaugia (Burgau) I. 582".  Burgodrillun, Burgodorfflensis (Burgo-                                                                                                                                          |
| dux (Braunschreig) 1. 146."  — Henrieus dux II. 171 285 285  — Otho dux 1,388 11. 171  Bruschius Casparus I, 77 187 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dory 1, 1280." 873", 887."  Burgundia, -ious, -iacus, us. 1.57", 897.  184", 185", 178*, 190",  915", 921", 927", 927", 938",  1847", 985", 989", 9474,  864", 868", 869", 869", 874*,  868", 869", 869", 869", 868*,  889., 106.", 11.4", 577,  284.", 862", 106.",  Inferior I, 882",  Minor I, 88", 128*, 222, 239",  Superior I, 884*, 11.4",  Antonius, spurius I, 880.",  Beatrix I, 221.  Beatrix I, 221.  Beatrix I, 222.                |

| Bursin Bruson   1, 281, 282, 283   Bursin Bruson   1, 242, 281   Bursin Bruson   1, 242, 281   Bursin Bruson   1, 282, 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burgundi                  | a, Bertholdus rector L 2221      |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| - Carolus dux I. 559. 559. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 557. 559. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 2348, 28986; cf. Zæringensis,    | tingii, Pultaninger.                                    |
| 561* 562* 564* 567* 568* 568* 568* 568* 568* 568* 568* 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                         |                                  |                                                         |
| 568, 661, 663*, 668*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 568*, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         | Carolus dux I. 549 **. 550 *1.   | I. 203 26.                                              |
| 569, 800, 501, 572, 578, 578, 578, 578, 579, 578, 579, 589, 581, 582, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 584, 589, 589, 589, 589, 589, 589, 589, 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 55110, 5520, 55400, 5577, 5598.  | <ul> <li>Bertholdus com. I. 203<sup>™</sup>.</li> </ul> |
| 524. 587. 582. 581. 582. 581. 581. 581. 581. 582. 581. 581. 581. 581. 581. 581. 581. 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 560°, 561°, 5651°, 566°, 568°.   | <ul> <li>Conradus com. I. 203<sup>25</sup>.</li> </ul>  |
| 597. 889. 884. 888. 988. 588. 987. 20lern.  598. 584. 588* 588. 987. 987. 987. 988. 588. 988. 988. 588. 988. 988. 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 5698, 57015, 5714, 57210, 5734,  | 204 *.                                                  |
| Sept.   Sept.   Sept.   Sept.   Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 574*1, 575*4, 576**, 577°, 578*. | <ul> <li>Demutha dom, I, 203 26; cf.</li> </ul>         |
| 584', 885', 588', 588', 987', 588', 987', 588', 987', 588', 987', 588', 588', 987', 588', 588', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688', 688',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 57918, 58010, 5819, 5824, 5839,  |                                                         |
| Bysantius v. Chrysoloras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 584*, 585*°, 586*, 58819, 607*°. |                                                         |
| - Conradus dux, gubern. J. 204 <sup>12</sup> ; of. Zeringnesis, Gualdeguines (f) (Baldewines), Spurius I. 869. <sup>12</sup> - Guilhelmus com. I. 178. <sup>13</sup> - Joannes I. 582. <sup>13</sup> - Janunes I. 582. <sup>13</sup> - Janunes I. 582. <sup>13</sup> - Sabella I. 583. <sup>13</sup> - Margaretha I. 582. <sup>13</sup> - S82. <sup>13</sup> - Margaretha I. 582. <sup>13</sup> - S82. <sup>13</sup> - Margaretha I. 582. <sup>13</sup> - S82. <sup>13</sup> - Marmilianus dux I. 589. <sup>14</sup> - Maximilianus dux I. 589. <sup>14</sup> - Waximilianus dux I. 589. <sup>14</sup> - Waximilianus dux I. 589. <sup>14</sup> - Waximilianus dux I. 589. <sup>15</sup> - Philippus Audax dux I. 589. <sup>15</sup> - Philippus Audax dux I. 589. <sup>15</sup> - S84. <sup>13</sup> - H. 51. <sup>13</sup> - H. 51. <sup>13</sup> - H. 51. <sup>13</sup> - Bomus I. 582. <sup>15</sup> - S83. <sup>15</sup> - Bomus I. 582. <sup>15</sup> - S83. <sup>15</sup> - Bomus I. 582. <sup>15</sup> - S83. <sup>15</sup> - Reinaldus, -oldus, com., gubern. I. 188. <sup>15</sup> - S84. <sup>15</sup> - Reinaldus, -oldus, com., gubern. I. 188. <sup>15</sup> - S84. <sup>15</sup> - Rudolphus rex I. 134. <sup>15</sup> - Rudolphus rex I. 134. <sup>15</sup> - Ruguaidones I. 37. <sup>15</sup> - S83. <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 608 <sup>1</sup> .               |                                                         |
| Byzantium v. Constantinopolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         |                                  |                                                         |
| Guildeguiones (f) (Balde- min), spurius I. 889."  — Guilhelmus com. I. 178",  — Joannes I. 589."  — Isabelia I. 583."  — Marguretha I. 582."  — S82."  — Philippus Audax dux I. 582."  — Philippus Audax dux I. 582."  — Austriæ archidux I. 567.  — S84."  — H. 51."  — Bomus I. 582."  — S83."  — Bomus I. 582."  — Bellimaltus, -oldus, com., gu- bern, I. 188."  — S83."  — Rudolphus rex I. 134."  — Rudolphus rex I. 134."  — Rugundiones I. 372."  — S83."  — S83."  — S84."  — Rudolphus rex I. 134."  — Rugundiones I. 372."  — S83."  — S84."  — Rudolphus rex I. 134."  — Rugundiones I. 372."  — S83."  — S84."  — Rudolphus rex I. 134."  — Caiphas II. 582."  — S83."  — S83."  — Caeimis V. Cacini.  — Caerines V. Cacini.  — Caerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  |                                                         |
| min), spartius I. 589.  — Guilhelmus com. L. 178*.  — Josunnes I. 582.  — Isabella I. 583.  — Margaretha I. 582.  — Philippus Audax dux I. 582.  — S82.  — Philippus Audax dux I. 582.  — S83.  — — Margaretha I. 52.  — Margaretha I. 52.  — Margaretha I. 52.  — Margaretha I. 52.  — Margaretha I. 52.  — Philippus Audax dux I. 582.  — S84.  — Margaretha I. 582.  — Philippus Audax dux I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Margaretha I. 582.  — Sag.  — Cacellius, Q. Septicius Cisiacus I. 10.  — Cacellius I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Cacellius I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Cacellius I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Cacellius I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Cacellius I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  — Margaretha I. 102.  —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  | By santidia 4, Constantinopons,                         |
| - Guithelmus com. L 178*.  Jounnes L 582*.  Jasobella L 583*.  Margaretha L 582*.  Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  | Cabalaanina timina Mastinus (Catal                      |
| - Josumes I. 582*.  - Isabella I. 582*.  - Margaretha I. 582*.  - Philippus Audax dux I. 582*.  - S83*.  - Philippus Audax dux I. 582*.  - S84*.  - Margaretha I. 584*.  - Mornia I. 582*.  - S84*.  - Mornia I. 582*.  - S84*.  - Mornia I. 584*.  - S84*.  - Mornia I. 584*.  - S84*.  - Margundiones I. 321*.  - S84*.  - S84*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         |                                  |                                                         |
| - — babella I. 883*.  — Magraertha I. 582**. 582**.  — Maria, I. 561**. 885**. 588**.  584**.  — Maximilianus dux, I. 580**.  — Maximilianus dux, I. 580**.  — Naximilianus dux, I. 580**.  — Otho I. 222**. 227**.  — Philippus Audax dux, I. 580**.  — Philippus Audax dux, I. 582**.  — Austrie archidux, I. 676**.  — S84**. II. 51**. 64**.  — Bomus, I. 882**. 583**.  — Bomus, I. 882**. 584**.  — Beinaldus, -oldus, com., gubern, I. 188**. 21**.  — Reinaldus, -oldus, com., gubern, I. 188**. 21**.  — Rudolphus rex, I. 134**.  Burgundiones, I. 37**. 582*. 684**.  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I. 188**.  — Rudolphus rex, I. 134**.  — Rudolphus r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         |                                  |                                                         |
| — Margaretha I, 582", 583", 584".  — Maria I, 561", 583", 584".  — Maximilianus dini, 1, 590", v. Maximilianus limp, of the philippus Audax dux I, 582", 583".  — Otho I, 282", 282", 282".  — Philippus Audax dux I, 582", 583", 583".  — Austria erchidux I, 675", 584", 584", 184", 11, 84", 54", 584", 584", 184", 11, 84", 54", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584", 584",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  |                                                         |
| - Maria I, 561 <sup>28</sup> , 882 <sup>38</sup> , 588 <sup>11</sup> - Maximiliamus dux I, 590 <sup>38</sup> , v. Maximiliamus dux I, 590 <sup>38</sup> , v. Maximiliamus dux I, 590 <sup>38</sup> , v. Maximiliamus dux I, 590 <sup>38</sup> , v. Maximiliamus dux I, 580 <sup>38</sup> , 580 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> , 581 <sup>38</sup> ,                 |                           |                                  |                                                         |
| Cadamustas Aloysius I. 7,10°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  |                                                         |
| — Maximiliams dux I, 580 <sup>th</sup> .  v. Maximiliams dux I, 580 <sup>th</sup> .  v. Maximiliams dux I, 582 <sup>th</sup> .  v. Maximiliams dux I, 582 <sup>th</sup> .  Philippus Audax dux I, 582 <sup>th</sup> .  689 <sup>th</sup> .  — Philippus Audax dux I, 582 <sup>th</sup> .  689 <sup>th</sup> .  — Austrie archidux I, 676 <sup>th</sup> .  689 <sup>th</sup> .  — Bonus I, 582 <sup>th</sup> , 582 <sup>th</sup> .  681 <sup>th</sup> .  — Bonus I, 582 <sup>th</sup> , 582 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Burgundiones I, 37 <sup>th</sup> .  582 <sup>th</sup> .  Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 <sup>th</sup> .  Sagarinus, Illianus card, I, 516 <sup>th</sup> .  Casarinus Julianus card, I, 516 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetanus card, II, 52 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Franciscus III, 27 <sup>th</sup> .  Sagari, 38 <sup>th</sup> .  Callianus I, 70 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins I, 110 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 12 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 12 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 12 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 12 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 12 <sup>th</sup> .  Carefines V. Caenins II, 28 <sup>th</sup> .  Casarinus Julianus card, I, 516 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .  Cajetan (Gaèta) I, 38 <sup>th</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                         |                                  |                                                         |
| v. Maximilianus imp.  — Otho I. 282 <sup>11</sup> , 282 <sup>12</sup> , 883 <sup>12</sup> — Philippus Audax dux I. 582 <sup>1</sup> , 883 <sup>12</sup> — Austrie archidux I. 678 <sup>1</sup> , 684 <sup>13</sup> , H. 5 <sup>13</sup> , 642 <sup>13</sup> — Bonus I. 582 <sup>18</sup> , 583 <sup>13</sup> , 585 <sup>13</sup> — Bonus I. 582 <sup>18</sup> , 583 <sup>13</sup> , 585 <sup>13</sup> — Reinaldux, -oldux, com., gubern, I. 188 <sup>18</sup> , 291 <sup>18</sup> , 684 <sup>13</sup> — Rish 291 <sup>1</sup> , — Rudolphus rea I. 132 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 681 <sup>13</sup> — Rudolphus rea I. 132 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , 281 <sup>13</sup> , |                           |                                  |                                                         |
| - Otho I, 282 <sup>11</sup> , 287 <sup>12</sup> - Philippus Audax dux I, 582 <sup>1</sup> , 583 <sup>11</sup> - Austrica archidux I, 676 <sup>2</sup> , 684 <sup>12</sup> , 11, 21, 41, 42, 42, 50 <sup>11</sup> , 51 <sup>12</sup> , 52 <sup>1</sup> , 53 <sup>1</sup> , 54 <sup>12</sup> , 568 <sup>12</sup> , 11, 21, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         |                                  |                                                         |
| - Philippus Audax dux I, 582, 583, 583, 583, 583, 583, 583, 583, 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                  |                                                         |
| 583 °.  — Austria cachidux 1, 678°, c. 684°. II. 5.1° 64.8°, c. — Bonus 1, 582°, 583°, 584°, c.  Reinaldus, -oldus, com., gubern, 1, 188°, 292°, 244°, 215°, 221°, c. — Rudolphus rex I. 1, 134°, r. — Rudolphus rex I. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         |                                  |                                                         |
| — — Austria archidux I, 878;  — 8618. II. I. 5. 8618  — Bonus I, 882°, 863°, 685°,  — Reinaldus, -oldus, com., gu- bern., I, 188°, 294°, 214°,  — 315, 221°.  — Rudolphus rex. I, 32°,  — Burgundiones I, 32°, 32°, 68°, 72°,  — 552°, 567°, 571°, 573°,  Burgundiones I, 32°, 32°, 68°, 72°,  — 552°, 567°, 571°, 573°,  Burgundiones sum (Burgeis) I, 671°,  — 692°,  Burgundiones II. 68°, 151°,  — 692°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  — 800°,  —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                         |                                  |                                                         |
| - 684. <sup>8</sup> II. 5. <sup>11</sup> , 64. <sup>8</sup> - Bonus L S& <sup>20</sup> , 582. <sup>8</sup> Reinaldus, -oldus, com., gubern, L 188. <sup>9</sup> , 29. <sup>8</sup> - 215. <sup>1</sup> , 221.  - Rudolphus rex L 184. <sup>9</sup> Burgundiones L 37. <sup>1</sup> , 52. <sup>8</sup> , 62. <sup>8</sup> , 72. <sup>8</sup> Burgusium, -ssum (Buryeis) L 671. <sup>8</sup> Burgusium, -ssum (Buryeis) L 671. <sup>8</sup> Burnium V, Bormium,  Bursella Joannes II. 62. <sup>8</sup> , 15. <sup>11</sup> Bursia (Bruso) II. 42. <sup>8</sup> Bursia (Bruso) II. 44. <sup>8</sup> Calgadrians (Cataborra) L 24. <sup>8</sup> Calgadrians (Cataborra) L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |                                                         |
| - — Bonus I, Sez", 882", 884".  Reinaldus, -oldus, com., gubern., I, 188", 291", 214".  215. 221", - Rudolphus rex I, 134",  Burgundiones I, 372", 32", 68", 68", 79", 68", 68", 571", 573",  Burgundiones I, 372", 58", 68", 68", 79", 68", 68", 571", 573",  Burgundiones I, 372", 58", 68", 68", 79", 64", 67", 68", 68", 68", 68", 68", 68", 68", 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                  |                                                         |
| Cassar Julius L, 242", 33. 37 *, 48 *, 53 **   Reinaldus, -oldus, com., gubern, I, 188 **, 292 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 214 **, 215 **, 221 **, 215 **, 214 **, 215 **, 214 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 215 **, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  | Cænipetæ L 711 <sup>84</sup> ; cf. Ahcœnobitæ.          |
| Reinaldus, -oldus, com., gubern, I. 188** 294** 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.4 215.5 221.5 221.4 215.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  | Cæremenatus Joannes Petrus II. 2761                     |
| bern., I. 188*, 204*, 214*, 215. 221*, 218*, 221*, 218*, 221*, 218*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221*, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  | Cæsar Julius I. 24 *1, 33 *. 37 *. 48 *. 53 **.         |
| 21.5. 221.  — Rutolophus rex I, 134.15  Burgundiones 1, 37.1, 52.2, 63.1, 72.11  S52.2, 537.2, 571., 573.2, 72.11  Burgusium, - ssum (Burgets) I, 671,11  Burnium, V. Bormium,  Burnella Joannes II, 62.1, 151.15  Bursia (Bruss) II, 62.1, 151.15  Bursia (Bruss) II, 44.2, 151.15  Bursia (Bruss) II, 44.2, 151.15  Calaber Franciscus II, 22.1, 23.2, 78.1  Calgaryimanus (Cathorra) I, 24.2, 25.1  Calgaryimanus (Cathorra) I, 24.2, 25.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  | 57 **. 215 19. 377 28. 583 28.                          |
| — Rudolphus rex I, 1841.  Burgundiones I, 372., 582., 684., 781.  Cahira v. Cayrum.  Caiaphas II. 5832., 5842.  Cahira v. Bas2., 5844.  Cahira v. Cayrum.  Caiaphas II. 5832., 5844.  Caledanus card. II. 523., 624.  Caledanus card. II. 523., 624.  Caledanus card. II. 524., Caledanus card. II. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | bern., L 198 20, 204 20, 214 21. | Cæsariensis (Cæsarca) v. Eusebins,                      |
| Burgundiones I. 37", 562", 661", 78", Caiaphas II. 583", 584", 584", 585", 567", 573", Caigan (Gačta) I. 38", Gaptanon, -ssum (Burgueis) I. 671", 693", Burmium v. Bormium.  Bursella Joannes II. 69", 154", Calaber Franciscus II. 27", 298", 293", 284", 11. 297", 388", Calaguritamus (Cataborra) I. 248", Cataborra) I. 248", Cata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 215*. 221*.                      | Cæsarinus Julianus card. L 516 25.                      |
| 55; 25 667 267 271 573 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                         | Rudolphus rex I, 13415,          |                                                         |
| 55; 25 667 267 271 573 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Burgundie                 | nes I 37° 598 86° 76°            | Cajaphas II, 58317, 5841.                               |
| Burgusium, -ssum (Buryeis) I. 671"   Cajetarus card. II. 82"   Cajetarus card. II. 82"   Caletarus card. II. 82"   Caletar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  |                                                         |
| Cajus, G., Rat. prov. pref. L. 73.2 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                  |                                                         |
| Burmium v. Bormium.  Bursella Joannes II. 99 \ 154.11 \ 927.11  Bursella Joannes II. 99 \ 154.11 \ 927.11  Bursela (Bruss) II. 44.22  Bursia (Bruss) II. 44.22  Calagoritamus (Cathorra) I. 24.22  Calagoritamus (Cathorra) I. 24.23  Calagoritamus (Cathorra) I. 24.23  Cathornal I. 908.12  Cathornal II.  908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | u, -ssum (Burgets) L 611.        |                                                         |
| Bursella Joannes II. 69 <sup>1</sup> , 154 <sup>11</sup> , 227 <sup>11</sup> , 228 <sup>1</sup> , 283 <sup>21</sup> , 284 <sup>1</sup> , 281 <sup>21</sup> , 261, 208 <sup>1</sup> , 229 <sup>11</sup> , 259 <sup>11</sup> , 518 <sup>11</sup> , 11, 227 <sup>11</sup> , 383 <sup>2</sup> , 214gurilanus (Calahorra) I. 243 <sup>21</sup> , 214gurilanus (Calahorra) I. 243 <sup>22</sup> , 214gurilanus (Calahorra) I. 243 <sup>23</sup> , 214gurilanus (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra) (Calahorra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  |                                                         |
| Bursia Joannes II. 59 · 161 · 227 · Calabria I. 208 · 229 · 259 · . 259 · . 518 · . 11. 227 · . 383 · . 129 · . 259 · . 259 · . 518 · . 11. 227 · . 383 · . Calaguritanus (Calaborra) I. 243 · . Calaguritanus (Calaborra) I. 243 · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |                                                         |
| Bursia (Brusa) 11. 44 52.  Bursia (Calagoritanus (Calahorra) I. 243 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                  |                                                         |
| Bursia (Brusa) II. 44 12. Calaguritanus (Calahorra) L. 243 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                  |                                                         |
| Burtium v. Waltaspurgum.   Calanca, -ici L 2415, 45624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bursia (Brusa) II. 44 12. |                                  |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Burtium v                 | /. Waltaspurgum.                 | Calanca, -ici L 2415, 45634.                            |

| Calavena (Calven) L 45418, 62381, 62418.                                  | 636°. 645°. 6471°. 677°.                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 625 81, 647 1, 663 94, 664 10, 666 5, II, 535 51,                         | 678 s4, 680 ss, 683 s.                           |
| 669 *5,                                                                   | Campestionii, -ester, Campetrium, Cam-           |
| Calendrinus Scipio II. 312*.                                              | posanpetrium v. Sanpetrium.                      |
| Calesium, -tum, (Calais) L 337 11. II.                                    | Campi (Campo) L 4562                             |
| 36718, 37084,                                                             | - Caniui L 850, 6150, 6315, 6454,                |
| Caligula lmp, L 4827                                                      | Campidunum, Cambo-, Kempten L 4315               |
| Calixtus II. 269°.                                                        | 192 21, 374 16,                                  |
| <ul> <li>(II.) pont. I. 202 **.</li> </ul>                                | Campodulcinum (Campodolcino) II.                 |
| <ul> <li>(III.) — I. 537°, 538°, 541°.</li> </ul>                         | 9218, 9517, 4604,                                |
| Callistus cand. L. 115 25.                                                | Campovastum, -ensis, Camogascum,                 |
| Calvatius riv. (Calvazza) II. 321                                         | -gum, -censis, Canaugasgum, -ciensis             |
| Calvinus Jounnes II, 637 15.                                              | (Campovast, Camogasc) L 6773. II.                |
| Camaræ (Gambara?) II. 980.                                                | 68°2, 69°, 154°18, 227°19, 280°18, 281°38.       |
| Cambodunum v. Campidunum.                                                 | 282 12, 354 15, 667 54, 684 4, 689 12, 690 16,   |
| Cambyses II. 852 51.                                                      | 69818                                            |
| Camillus v. Renatus.                                                      | Campso, sultanus II, 5816                        |
| Caminada, -ei I. 1333.                                                    | Campsum (Gams) L 65320.                          |
| Camogaseum, -gum, -censis v. Campo-                                       | Campulus L 11226                                 |
| vastuni.                                                                  | Campus Regius v. Cunigsfelda,                    |
| Campania, -i L 2016, 2111, 2212, 2025,                                    | Campus Aridus, Chlamp Sec I, 668*1.              |
| 537 ts.                                                                   | - Bassus (Campobasso) L 580**                    |
| <ul> <li>(Champagne) I. 591<sup>25</sup>, II. 296<sup>4</sup>.</li> </ul> | <ul> <li>Longus, Chiamp Löng L 663**.</li> </ul> |
| Campedolum (Campedello) L 359 26.                                         | - Estionum v. Sanpetrium.                        |
| Campegins card. (Campeggio) II. 1863.                                     | Camugasciensis v. Adamus.                        |
| Campellus, Campell, -ielg, -belg I. 144.                                  | Camugasgum, -ciensis v. Campovastum,             |
| II. 2783, 4453.                                                           | Camuldulensis (Camaldoli) L 5144.                |
| - Anna II. 225 12.                                                        | Camutii, Chiamuotschs, Gemser L 1521,            |
| <ul> <li>Barbara II, 273<sup>16</sup></li> </ul>                          | Cancellarii I. 266 27.                           |
| <ul> <li>Benvenuda II. 384 <sup>10</sup>.</li> </ul>                      | Canesa v. Beccaria.                              |
| <ul> <li>Casparus II. 84 **. 224 **.</li> </ul>                           | Cana Confœderatio v. Foedus.                     |
| 2251 22615 2271 22816                                                     | - Rætia v. Rætia.                                |
| 2294, 230 20, 261 84, 272 85,                                             | Cani, Canini, Canl Ræti v. Grisones,             |
| 27817, 28827, 2843, 41218,                                                | Canicies, -ties arx L 56215, 61129.              |
| 44218, 444 97,                                                            | Canonicorum jurisdictio (Chorherren-             |
| - Martinus v. Capolius.                                                   | gericht Schiers) L 479 22                        |
| <ul> <li>Ulricus II, 224*7, 273*7, 277*1.</li> </ul>                      | Cantabriga, Cantuariensis (Canterbury)           |
| 278°. 279°. 280°4. 281°4.                                                 | II. 363**, 364*, 367**,                          |
| 307 °7, 337 °6, 351 °7, 352 °6.                                           | Canum Foedus v. Foedus.                          |
| 384°2, 401°1, 416°9, 417°16,                                              | Canusium (Canossa) L17881, 18088, 22718,         |
| 43312, 44217, 44312, 47121.                                               | Capela, -lanum, Sacellum, -anum mo-              |
| 490 26, 491°, 498°1, 494°3,                                               | nast. (Kappel) II. 1735, 2011, 2023.             |
| 500° 508° 546° 597°                                                       | 20318, 2068.                                     |
| 599 at, 609 at, 610 t, 634 at,                                            | Capella Galeatius II. 7431.                      |

Capellanum ptochotrophium (Capella) | Carinthia, Marquardus dux I. 175°, 180°. II. 28019.

Capetus v. Hugo. Capha (Kaffa); cf. Theodosia, Capistranus Joannes L 536 st. 538 .

Capito II. 17211. Capitolium I. 277 22.

Capitolinus v. Julius. Caplerus Fridericus L 652. 662. Capolius Guolphius, Wolfius I. 581 ...

II. 1619. Joannes II. 183\*\*.

Martinus II, 350 22, 3513. Caponus II. 5662. Cappadocia I. 390 \*\*. 553 19. II. 58 \*. Caprinense bellum (Caprino) II. 8713

Capua L 273 26. Capucini L 25625. Caputius Petrus leg. L 269 11; cf. Hugo.

Caracalla Antoninus imp. I. 55%. 567, 726. Caractiolus Marinus II. 19914.

Caraffa II. 88211.

Carolus II. 38225

Fridericus, Paliani princ. II. 382\*5. Joannes Petrus II. 35919; cf.

Paulus IV. pont. Caramanus, -icus v. Carmani. Caravagala Joannes, s. Ang. card. L.538. Carentha, Corentha II. 524. 4417.

Cardinius Leonardus II. 38217. Cares II. 71, 4216, 34816.

Carignanum (Carignano) II. 295 11, 3860. Carinthia, -iacus, -ianus, Carni, -iolus (Kärnthen) I.620,690,18017, 18216, 22187, 2221, 32619, 3279,

44117. II. 34214. Berchtoldus dux I. 15916, 16219.

1753, 1783, 1827, 1948; cf. Zæringiensis.

Conradus dux L 160° Henricus dux L 325 \*\*, 326 \*\*.

Ludolphus, Luitolfus, -phus

I, 175°, 18016, 18217, 18617,

18216, 189 55,

Sigismundus dux I. 54311.

Ulricus, s. Galli abb, L. 18215. 18611. 18828. 18929. patr. 192 st. 193 s.

Carius script. I. 230 30. Carlovsa (Charolais) I. 582 14. Carmani, -icus, Caramanus, -icus I, 5168.

51711, 584 27, 59119; cf. Pyramethes. Carni, -olus v. Carinthia. Carolini I. 9617, 45194, 5829,

Carolomannus I. 10319, 1072, 12629, Carolostadius II. 154 33. 159 34. Carolus Martellus I, 97 98, 100 85, 1018.

10310, 10410, 44981, Magnus imp. I. 9150, 925, 9315 9619, 9711, 1066, 1072, 10811 1127,1134,1144,1153,1167,1173, 11810, 11914, 1335, 14820, 14911,

15111 1537, 1641. Crassus - L 2518, 12511, 12619.

127 90. Calvus - L 120 11 1214.

(IV), - I. 33620, 3373, 3384, 3395 343 \*\*, 350 10, 354 \*1, 356 \*\*, 357\* 358 51, 362 17, 363 14, 3668, 36719 870°, 412°, 413°, 455°, 522° 5825, 706 \*9.

(V.) - I. 5861, 6764, II. 514. 64 25. 73 27. 751. 77 26. 7916. 835 113<sup>14</sup>, 121<sup>19</sup>, 169<sup>29</sup>, 170<sup>29</sup>, 171<sup>17</sup> 17624, 1786, 18525, 18620, 19623, 209<sup>55</sup>, 214<sup>17</sup>, 216<sup>26</sup>, 220<sup>37</sup>, 223<sup>35</sup> 28911, 29131, 29434, 3163, 3175 31811, 36122, 3624, 37043, 3714

(I.) Apul. et Sicil. rex L 27224. 275\*\*, 276\*1, 277 \*4, 279 \*, 284\*9.

(II.) -- - L 289<sup>84</sup>. 290<sup>7</sup>. 291<sup>8</sup>. 30218.

(III.) — — L 36819, 3691, 3713; cf. Ungariæ.

(IV.) Pulcher, Gall. rex I.316<sup>21</sup>.

325°.

(VI.) — — I. 473<sup>91</sup>, 475<sup>10</sup>, 605<sup>15</sup>, Castelmur v. Castromurum. 606 °

(IX.) — — L 385 16. 407 16. 409 6. 42118. 42288.

Ungar. rex. L 335.4. 368.00; cf. Carolus III. Apul. rex.

Hispan, inf. (Don Carlos) II. 380 \*\*

Carra (Carate?) II. 1695. Carthago I. 278 to. II. 216 to. 16 57.

cœnob. L 58216, II. 7884 Casanna, Cass-, mons L 645 15, 676 16, Casatia, -iensis (Casaccia) II. 19315, 2771. Caspanensis, -ius (Caspano); Baptista

mon. II. 555 44, 556 19, 557 10.

Gaudentius subprior, II. 555 81. 557 84. 558 18.

Hieronymus mon, IL 55691. 557 55819.

Caspii montes II. 1854. Cassale (Casale) II. 35811.

Cassanna v. Casanna, Cassanus Tartar, rex L 294 a6.

Cassianum (Cassano?) L 53724, Cassianus Joannes, Eremita II. 567 10. Cassinum, -us mons, -ensis (Monte

Cassino) I. 165, 1928, 26782 Castasenia (Castasegna) II. 9291, 2777.

Castelberg L 274 Castellanus, -ensis (Castels) I. 45925. 479 15. 696 5. II. 535 20; cf. Putiensis. Castellensis ep. (Castres) L 684 46, 695 51.

706 15.

Castellii I. 1618. Castellum (Castello) L 365\*.

> Gianotus eques L 365 5. Altum Rudolfus Fabius L

556 25; cf. Præpositi, Bellum (Castelbel) I. 678".

Novum(Castelnuovo)I,36838,

Quellen sur Schweiser Geschichte, IX.

Carolus (V., VI., VII.) — — L 35150, | Castellus Pompejus II. 55851, 5595, 56557,

Castelyartensis Merus Matthias (Castelwart) L 69011.

Castilia L 274 ...

Castione II. 65917, 594 29, 595 9.

Castra Rætica, -ensis, Gastra-, Gaster. -n, -nus, Giœstra L 12 . 31 57 32 1 50 54. 46218, 47214, 49081, 49188, 49584, 49715, Castrisium, -tium, -cii, Castrisch, Kästris L 13°, 457 5. II. 71°.

Carthusianus, -iensis ordo L 19614. II. Castromurum, -ensis, -ius, -us, Castelmur I. 14 18, 339 17, II.

7418, 1617; cf. Manuscii, Scholastici.

Bartholomæus II. 14219. 14894, 15417, 15500, 5191,

Gibertus, Gub- II. 210. 74 18, 93 26

Jacobus I. 557 6. II. 105 27. 107 50, 164 19; ef. Turrianus.

Papus I. 276°.

Pauletus II. 7415, 9415. Rudolphus Doffus L 865 10. 548 51.

Svicardus I, 546 54. 54718. Castrum Imum, Imocastrensis (Tiefencastel) I. 4544, 53134, II. 10415, 111184,

Casymiria (Kasimierz) II. 21516, Catharina s. Senensis I, 256 10, II, 22 17 2815, 244 87, 269 85, 280 8,

Angl. reg. L 47355.

Medicæa, Gall. reg. II. 21411, 409 15

Cathedrales, -Rati I. 272 40, 288 40, 339 5. 34015, 3412, 34486, 3458, 38917, 89688 397 82, 398 8, 422 8, 436 51, 453 17, 455 5. 460\*. 4641. 473\*. 486\*4. 52615. 52915. 55845, 5624, 61810, 6145, 61720, 6471, 674 7. 696 89. II. 28. 92 85. 97 28. 164 14. 166 \*\*, 286 \*\*, 287 \*\*, 288 \*\*, 289 \*, 292 \*\*, 29510, 32515, 33514, 43284, 45199, 45215, 45317, 4544, 45519, 4561- 45719, 45811,

Cephalonia (Kephallenia) L 59117.

Cerciacensis v. Certiacum.

461<sup>7</sup>, 535<sup>8</sup>, 550<sup>25</sup>, 562<sup>28</sup>, 588<sup>24</sup>, 669<sup>22</sup>, Centauri II. 78<sup>2</sup>, 670<sup>18</sup>, 671<sup>4</sup>, 672<sup>28</sup>, 674<sup>20</sup>, 684<sup>7</sup>, 687<sup>18</sup>, Cephalonia (*Kep* 

688 18, 689 1. 690 1, 693 85; cf. Feedus

Cathedrale. Ceresola II. 3673 Cathus v. Hassia, Cerius, Cervus, Tscheri, -vi, Schergen-Cativotus Joannes II. 42957. bach, Tschiergen- L 34010, II. 66824. Cato L 1114 66911, 67419, Cattus v. Hassia. Cermelinus Jacobus II, 655.42 Catulaunum (Chalons) L 59125. Cernetium, -iensis, Cernetz, Zernez L 15<sup>†</sup>, 16<sup>2</sup>, 21<sup>16</sup>, 34<sup>6</sup>, 475<sup>26</sup>, 524<sup>19</sup>, 625<sup>27</sup>, Catzesium, -iensis, -ensis, Cacetiensis, Cazes-, Cazensis (Cazzis) L.8615, 879. 65017, 6941, II. 6811, 6910, 9017, 981 164 st. 210 ts, 212 tt, 227 s. 230 s. 235 ts 224 88, 458 11, 465 12, II, 523 2, 262\*, 278\*, 325\*\*, 850\*\*, 354\*\*, 856\*\* Cavatia Christophorus (Cavaz) II. 47424. 386\*\*, 430\*, 432\*\*, 517\*\*, 534\*\*, 548\*, Cavavicus pagus, Cavus Vicus, Vicus 59218 61419 62614 68415 Cavus, Scanavicus, Schallfig, Schanfick, Cavavicanus, Scana-(Schanfigg) Cernobium (Cernobbio) L 599 29, L 45928, 4763, 47937, 6784, 67923, IL 675. Cernolus Joannes L 59418. 2079, 28594, 48194, 48617, 53189, 53598, Certiacum, Cerciacensis, Forum Tiberii. 607 2, 610 3, Zurzach L 4822, 6208, 6451, 68215. Cavea v. Fovea. II. 1212 Cayerbeyus II. 5822, 6025, 757, 762. Cervia II. 95. Cayrum, Cahira, Aleayra (Kairo) L Cervinus, Marcellus II. 359°; cf. Mar-592 20. II. 5813, 59%, 60°. cellus (II.) pont. Cazensis, Cazesiensis v. Catzesium. Cervus v. Cerius. Celapinus L 392 94. 399 19, 403 5. Chalcedon L 828. Celeianus v. Cilia, Chaldaeus, -aicus II. 662, 4008. Chapfenbergum (Kapfenberg) L 37715. Celerina, -ensis L 6777. IL 27625, 43628, 6861 Chavobiona v. Stephanus. Celestinus v. Cœlestinus. Chemsa (Kembs) L 652 . II. 223 . Celia v. Cilia. Chersonesus Aurea, Malacha (Malacca) Celinium, -um, Cœlinium, -um, Tzlin, II. 512. Celinensis, -iensis, -inus, Cœlinensis, Taurica, (Krim) L 564 " (Schleins) L 161, 2112, 1843, 84014, Cherusci, Meichsner L 6841 563° . 564 5, 650° . 673° . 6915 . 692° . Chiamp Long, - Sec v. Campus. 693 s. 694 so. II. 200 s. 230 s. 262 s. 276 s. Chiamuotsehs v. Camutii. 338 29, 342 26, 343 8, 375 29, 438 16, 609 27. Chiburgium, -ensis, -icus (Kiburg) L 142 29, 186 18, 242 25, 245 20, 612\*\*, 614 \*, 634 19, 671 19, 674 19, 677 4, 683 17. 2801°, 2884, 373 ts, 374 s. Cellæ lacus v. Venetus. 499 28, 5007, II, 4717, 54415. Cellarius Franciscus II. 463°, 464°, 46518 Guernerus com. I. 1553. 46610, 4671, 46819, 55214, 55517, 65510. Hartmannus com. I. 26318. Celtæ L 41. 288 5, 878 16, Luitgarda L 142\*\*; cf. Ale-Celtiberus L 537 10 Centalium (Centallo) II. 386 8. mannia.

nysii mons.

Cisiacus v. Caecilius.

Chiburgium, Rudolphus com, L 3727 | Cinisius I, 10412; (Mont Cenis) ef, Dio-373 17. Ulricus com., Einsidt.con-

vent. L 26312. Chilchabergum, Chilchbergensis

(Kirchberg) I. 28012, com. I. 50725. 508 16. Chilpericus rex L 10314

Chioergna Christophorus II.28124, 2822. 6361, 6844,

Chirascum (Cherasco) II, 386. Chletgaugia, Glattgæw (Klettgau) L 64331, 702°. II. 312; cf. Latobrigi, Chlodovæus v. Clodoveus, Christianus, Massil, abb. I. 18127. Christophorus Bergoniensis I. 53124.

Chrysoloras Bysantius L 40110. Chrysostomus II. 23120. Chunigolda v. Chunigunda. Chunigseccius v. Cunigseccius. Chunigsfeldensis v. Cunigsfelda. Chunigshemium (Kiensheim) L 9516. Chunigunda, Chunigolda; ef. Mont-

fortium. Chuonodomarus v. Vadomarus, Churberg, -ium, -burgum, Curbergensis (Curberg) L 28122, 39724, 61421, 63524, II. 1647.

Churwalachus pagus (Curwalchen) L

314 <sup>27</sup>. Chussabergum (Küssenberg) L 6432,

66111, 7029, Cicero L 21º, 35 12.

Ciceronium (Zizers) L 9310, 9424, 13622. 264 20, 273 24, 453 29, 628 21, Cilanum, arx Pluriensis I, 2765.

Cilia, -iensis, Celia, Cyla, Celeianus (Cilli) L 69 26. 145 20.

 Barbara imp, L 511\*\*. Thomas, Const. ep. L 612<sup>15</sup>.

Cilicia L 6920, 70°, 765, 23010, Cimbri L 31º, II. 319 16. 373 2. Cinciacum, -cini, Cingiacini v. Rinken-

berg.

Cisermundus prætor I. 596 21, 598 2. Cisterciensis I. 19612, 2208. Civæ, Vivæ (Vevey) I. 17816.

Civitas Nova (Neustadt) II, 7720, Clanatum\*) (Civate) II. 19816.

Ciranum (Zillis) L 45810, 1L 7112,

Claravallensis (Clairvaux) L 22412. Bernhardus s. I. 9067.

219\*4, 220°, II. 2111, Clarona, -ensis, -ius, Glarea, -anus, -onensis (Glarus) L 3710, 28216, 3102. 81412 35214 8584 85514 8851 8862 401\*\*, 4021, 4067, 412\*\*, 423\*\*, 436\*\*, 4627, 47019, 47222, 48721, 4916, 4921,

49815, 4944, 49522, 49626, 49719, 4984, 49910, 50022, 50124, 5197, 53112, 53524, 54316, 5911. 61922. 62921, 64427. 65320. 654 1, 663 22, 67724, 678 19, 7132, H. 6110, 19010, 1919, 19419, 20521, 32019, 38420, Claudebulius Balthasar (Cladabülg) L

673 \*. Claudianus, Cur. ep. L 83 25.

Claudianus Claudius I. 4610, 5424, 6410, Claudius v. Ptolemæus, Tiberius. Claustrensis, -inus, -ius v. Cœnobium.

Clautenacii L 8º; cf. Thunicates. Clavenna, -ensis (Chiavenna, Claven) I. 16°, 28°, 80°, 81°, 144°,

2225, 2764, 28716, 32719, 32919, 3301, 35924, 3839, 40721, 40817, 41018, 4528, 45936, 52014, 5219, 55620, 5872, 59611, 59814, 5993, 600°, II, 210, 32°1, 357, 37°9. 381, 3920, 4025, 5712, 641, 8020, 8419, 8525, 8814, 8910, 9014, 9223, 9822, 944, 951, 9617, 9718, 982, 10023, 10120, 10214, 10425, 1050, 10620, 10720, 1089, 1092, 11120, 1126, 11412, 17420, 18080, 1817,

") Wohl für "Clavatum" verschrieben, = "Clavade", jetzt "Clyste".

18218, 1856, 18719, 18828, 19088, | Cœlestinus (IV.) - L. 26517, 2684, 19119, 19329, 19519, 27620, 29919 30924, 81021, 81213, 3131, 32918, 3306, 33185, 83288, 3349, 33785, 388<sup>85</sup>, 389<sup>10</sup>, 392<sup>88</sup>, 403<sup>10</sup>, 427<sup>16</sup> 44784, 4601, 4634, 46683, 4671 521\*\*, 552\*\*, 556\*\*, 648\*, 649\*\*, 6515, 65316, 65438, 69131, Antonius com. L 598 17 Cleinheinsis Bartholomaus II. 40116 Clemens div. L 12325, (II.) pont. L 1574. (III.) - I. 229\*4, 230\*4, 232\*5 (IV.) - L 2774 278\*1 (V.) - L 298°, 301°, 302°, 804 % (VI.) - I. 297<sup>96</sup>, 334<sup>88</sup>, 337<sup>18</sup>. 338 29, 355 28, (VII.) - II. 7819, 11329, 17024. 185a7, 20215, 2148, 215 20 (III.) antipapa 1. 190 as. 1911a (VII.) ---I. 367 18, 36814. 369<sup>88</sup>, 370<sup>6</sup>, 392<sup>89</sup>; cf. Vigebertus. Clevensis, Cliv- (Cleve) com, 14529, dux II. 407 4. Clingabergensis (Klingenberg) L 384\*\* 66514. Clingenovium (Klingnau) L 225 56. Clivensis v. Clevensis. Clocestrensis ep. (Glocester) II. 3617, Clodovea fam. L 10317; cf. Merovea. Clodoveus, Chlodovæus Magnus, Priscus, rex L 82 88, 44511, 446 88, 4478, 448 4491 Clothilda reg. L 4472 Cluniacense comob. (Clugny) L 207 14. Clusium (Chiusi) L 410 920 Cnipperdollingus II. 1213. Cochirsburgium (Kochersburg) L 18619. Cochlearius, -icus II. 177 28. 1797, 1807. 208 217 34. 218 18. 220 22. 221 34. Cœlestinus, Cel-(III.) pont. L 23214, 23388,

(V.) - L 29229, 29428, 2971 Cœlies\*) L 6917. Cœlinum, -ensis, -inus v. Celinium. Cœnobium, -ianus, -iensis, -iolus, Claustrensis, -inus, -ius (Klosters) L 20311 459\*5, 479\*1, 532\*, 696\*, 697\*15, IL 161\*4. 272\*4, 337 \*\*, 350\*4, 352\*, 401\*6, 535\*\*. Cœnomani L 2014 Colbus, Franciscus II. 17916. Collocia (Kalocsa) II, 1921. Colettina v. Guleta. Colmaria (Colmar) L 325\*5, 330\*, 561\*\*, 57217 6441. Colobius v. Licinius. Colonia, -iensis v. Agrippina. Colosseum L 123\*\* Columbanus L 9311 Columna, -ensis, -iensis (Colonna) Antonius II. 366 \*\*. Ascanius II. 347\*, 348\*\*. Otho L 433 81, 434 28; v. Martinus (V.) pont. Sciarra L 297 10, 324 34 Colurnum, -ium (Glurns) L 61218, 61644 620 00, 621 14, 665 20, 670 14, 671 29, 678 15, II. 21134, 21311, 61315, 67329, Comander Joannes II. 6714, 123\*6, 12414 126 at. 12716, 12915, 1324, 1358, 13716, 138 ss. 139°, 140 s. 142 tt. 143 tt. 144 tt. 145°. 146°. 147°. 148°. 149°. 150°. 1511, 1538, 1547, 15510, 1568, 15816, 1596, 1607, 33618, 3848, 4706, 61080, Comestor Petrus L 22814 Comum, -ensis (Como) L 500, 68, 808, 2911 3019, 807, 8116, 8216, 2226, 2768, 32984, 407 4. 408 11, 452 12, 548 2, 556 25, 600 22 II. 4810, 896, 9017, 1068, 1888 19611 19816, 3897, 393 ts, 3944, 403 t, 517 ts, 51816. 51910. 52100. 556 14. 5694. 5704. 572°. 573°. 574°. 575°. 577°. 594°. 595 6, 694 18; cf. Larius.

Concinnus Joannes II. 712. Condæus princ. (Condé) II. 40912, 41823, 42129, 4274, 42821,

Confluentia (Coblenz) L 208 15.

(Helvetiæ) L 620°, 68215, 68310 Conradinus rex L 276s4, 277s, 2781, 287s6,

Conradus (L) rex L 9611, 12954, 13115, 13414. (II.) imp. I. 1584, 1542, 1552. 16133.

(III.) rex L 208°. 2094. 2135. 214 19, 222 19

(IV.) rex L 265 10, 266 9, 269 15 270°, 27314, 2741, 27624, 27820

2874. cancellarius I. 15252.

card., Portuensis præs. L 25011 251™.

Constant, ep. 1. 2591 Cur. ep. L 203 25, 204 2, 207 27,

208\*; cf. Bybreccium. Fabariensis L 240 \*\*. 258 \*\*.

Henrici (IV.) imp. filius L 19511, 19627, Othonis (I.) imp. gener. (dux \_

Loth.) L 136 28. Alphonsus II. 38122.

Joannes II. 7125, 40115.

Constans imp. L 605

Constantia, -iensis (Constanz) I. 38°. 4417, 454, 6314, 754, 807, 9124, 1805, 13114, 1348, 13725, 1434, 1445, 14526, 15611, 16021, 1651, 17711, 19011, 19110. 19214, 19315, 1947, 21915, 22810, 23715, 242 26, 243 4, 257 2, 259 15, 293 12, 294 21, 301\*\*, 317\*\*, 318\*, 341\*\*, 367 \*\*, 874 \*\*, 388 96, 406 11, 411 96, 415 24, 416 16, 418 1, 420 91, 421 2, 422 2, 423 12, 424 3, 425 12, 4267, 42915, 4305, 43117, 43215, 4381, 434°, 435°, 47115, 47818, 497°, 5001,

506 52, 509 25, 5104, 5152, 5195, 540 15, 549 . 604 26. 605 12. 610 20. 611 2. 612 2. Cornubia Richardus com. (Cornicallis)

613 97, 619 11, 620 8, 637 33, 644 16, 655 33,

6562, 6600, 66227, 6635, 66413, 6757, Cornus Nicolaus II. 1617,

I. 27816, 27450; cf. Richardus rex.

6811, 68317, 6845, 68510, 6865, 6881, 6911, 69426, 69526, 69612, 6992, 72213, II. 7810, 8015, 17126, 17225, 17311, 1865, 22412, 2893, 3241, 44357, 4444, 5208, 5592, 58216; cf. Aeronius.

Constantinopolis, -itanus, Byzantium L 7231, 977, 9810, 9930, 1001, 1011, 10255, 10812, 10912, 11321, 1141, 1157, 19527, 213\*4, 2257, 284\*8, 285\*, 243\*0, 265\*3, 2755, 2986, 35527, 38921, 39111, 3921, 516 26, 518 20, 533 6, 534 9, 538 1, 558 23,

604 15. II. 412 21.

Constantinus (I.) imp. L.44 55 10, 56 4. 59 10 601, 74 17. 110°, 16313, 53410, II. 896 \*1, 492 \*\*. 505 25, 651 56.

(IL) - I. 602. (V.) — I.10213,1038,10420,

106 Pt. 108 Pt. (VI.) — I.108<sup>27</sup>, 109<sup>4</sup>, 110<sup>8</sup>.

225% (VII. rectius IX.) Palæolo-

gus, L 51625, 53315, 53417, (I.) pont. L 9831, 10630. Constantius I. 7624, imp. I. 605, 611, 625,

635, 6451, 651, 6615, 711, 754, 7615, II, 4937, Chlorus L 60<sup>84</sup>, 74<sup>86</sup>, 534<sup>18</sup>,

Cur. ep. (I.) L 8512. (II) 9129. 925, 9326,

Convallinii v. Cuvalinge. Corbanensis (Corvara) L 3251; cf. Petrus.

Corcutha v. Garcutha. Corduba (Cordova) L 35814.

Corinthus, -iacus (Korinth) L 235 1. 518th, 544th, Coriovallensis (Curvalden) I. 20321.

45928, 47918, II, 53519, Cornelius centurio II. 25054, 26255, 65185. mon. II. 427 26.

Coronum (Graun) L 699 14. Cultura, -ensis (Galtur) L 3105, 68050. Corsica II. 345 15; cf. Cyrneus. Corvantii, Cur- I, 811, 31812, 47917, 11, 672. Cunigseccius, Chun- (Königsegg), Joan-207 10, 535 19, Cossa Balthasar, card. L 41411. 43425; cf. Joannes (XXIII.) pont, Cossus Claudius I, 5221. Cotiæ, Cottiæ v. Alpes. Cracovia (Krakau) II, 21513, Cralo, -hus, s. Galli abb. L 1385. 13911. Cramerus Thomas, Cant. archiep. II. 363 20. 364 4. Edmundus, Caut. archidiac, II. 3644. Crammerus Frantius II. 35028. Crappa Longa, Crappelen (Grapplang) L 3122. Craps (Grabs) L 3111. Crassus, -etus, Grassus I 16\*; II 90\*\* capit, 11011, 1912, 1922, 1935; cf. Arcum. (Grass) Adam Il. 350 29. Barnabas II, 54010. Georgius II. 41422, 44213, 44620 Crebellus Hieronymus II. 19812; cf. Cribellus. Crechtingus II. 1215. Creista (Cresta) II. 60111. Crema I. 302 20. II. 9 29. Cremona, -ensis L 259 26, 302 26, 415 20. 52286, 54786, II. 929, 4286, 432, 7012, 10025, Crescentius I. 14411, 1451. Crescinben v. Cacinus Thomas. Creta, Cretensis (Kreta) L 235 \*, 413 11. Cribellus Franciscus II. 1968: cf. Crebellus. Crispaltus mons L 61912. Croatia (Kroatien) L 51529, 5653. Croja (Kruja) L 518\*\*, 5901\*. Crucis vicus (Kreuzgasse) II. 30°. Crueium (Grüsch) II. 488°. Crucius, Crux, Crusch, mons, jugum,

Malserheyd (Krcuzpass) L 64211 64513, 64910 69923

nes L 627 58, 630 11 Cunigsfelda, Campus Regius, Chunigsfeldensis, Künigsfeldt (Königsfelden) L 30012, 3292. Cuno com. L 185 12., com. palat. L 1892. - Transsilvanus v. Ernius. Cunquelsius, Gunggelius mons (Kunkels) I. 5261. II. 5852. Curbergensis v. Churberg. Curvantii v. Corvantii. Cusa Nicolaus card. L 54119. Cusnachium (Küsnach) L 30725, 3087 Cuspinianus I. 12825. Cavalinæ, -ius, Convallinii, Kübliser (Küblis) I. 6973. II. 35023. 35120. Cyla v. Cilia. Cyprianus s. L 16512, canc. L 697 26. Cyprus, -ius (Cypern) L 73 36. 356 15. 555 10, 705 10. II. 532 18 Cyreneus (Cyrene) Lucius L 77 28. Simon L 7724 Cyrneus\*) princ. (Corsica) L 532\*\*. Cyrus rex L 617 11; Constantinop, ep. I. 9814.

Dacia L 412 10, 439 15, 542 1, 567 11, 604 1. Daeins Alphonsus II. 823. Joannes II. 829. Dagobertus rex L 8018, 818. Dalmatia L 412 \*\* 524 \*\* 565 4, 604 \*. Damalium, -ianus (Mals) L 45411, 63511. 650°4, 665°7, 671°1, 6781°, II. 211°4 2181; cf. Malserheyd. Damascus I, 213 54, 232 10, 284 20, 392 10 H. 5822, 7512, 8142, 5037. Damiata (Damiette) L 251\*\*, 2521\*, 256\*\*. 272\*\*, 273\*. Dancasvilensis Burcardus I. 352\*.

\*) Muss für "Servin" verschrieben sein.

Dania, Dani (Dänemark) L 556 20. II. 31912. 3732. 3966.

Daniel div., econob. virg. II. 4623. — 65120. Dannigennesius, Henricus L 276 <sup>2</sup>.

Dansus Joannes L 545 ac. Danubius (Donau) L 36.25, 371, 38.29. 402, 412, 422, 4621, 4712, 5323, 6620, 7722, 1898, 2057, 37414, 44726, 44822

51411, 5162, 5172, 5382, 55612, 59421, II. 5514. 12132. 31910.

Danuder v. Oeuudrium.

Dapiferi coni. (Truchsessen) L 530<sup>51</sup>. 5311.

Dargons, Aegypt. dux (Schirkuh) 1.2252 Davalus Alphonsus, Quast, march, II. 29521, 3132,

David, rex L 238 21, 617 25, 618 3, IL 248 34, 26021, 3229, 37829, 49250, 58622, 58814. 651<sup>80</sup>.

imp. L 534 23. Georgius II. 37815, 3796.

Davidensis, -icus ep. (St. David) II. 8613. 384 29.

Davosium, -iani, -iensis (Davos) L 1611, 25 24. 29 11. 318 11. 319 2. 321 16. 341 15. 425 20, 444 20, 459 13, 476 3, 478 20, 479 11 4847, 507 27, 545 27, 547 17, 572 25, 651 25, 678 5. 679 12. 680 s. II. 67 4. 102 56. 103 s. 16115, 1751, 17615, 23016, 262 29, 272 19, 31211, 327 \*5, 329 15, 334 \*5, 337 17, 347 11, 85118, 4249, 42914, 43626, 43719, 4382, 44012, 4528, 45919, 4696, 53328, 53521. 551 20. 589 15. 611 11. 648 27. 665 15. 694 17.

Dealbati L 402 22, 403 20. Decius imp. II. 4932, Degernfeldensis v. Tegerfeldum,

Delebium (Delebbio) II. 10954. Delftum (Delft) II. 37811. Delphinatus (Dauphine) L 34215. Demetrius Palæologus L 54110.

Denzlerus II. 203 20. Derthusiensis (Tortosa) II. 7712.

Deschmaum (Dischma) L 318 11. 3194. Desertina, Dis-, Desertinensis, Dis-,

Disentis L 8525, 904, 9115, 13411, 28720. 816 54, 827 19, 881 14, 845 17, 401 29, 449 59, 455 26, 456 2, 459 1, 463 17, 464 17, 466 22, 46815, 46916, 4709, 48015, 61919, II. 4041. 473 26 557 80 665 22.

Desiderius, Langob, rex L 10712, 1922. Diacensis dux, Eduardus L 5831; cf. Eduardus (IV.), Angliæ rex.

Diaconus v. Paulus, Rusticus.

Diaduella mons v. Adula.

Diesbachium, Guilhelmus (Diesbach) II. 24 91. Diessenhova (Diessenhofen) L 40410,

423 24, 543 22, 620 2, 637 20, 638 7, 644 24, Dieteganus Curiensis I. 39612, 40812, Casparus Il. 228 2. 230 10.

27012 27210 27320 Christianus II. 7120.

Trahonensis II. 5937. Dietmarus, Cur. ep. L 155 22, 161 13.

Dietolphus v. Thietolphus, Diocletianus imp. L 5518, 732, 742, 787.

1142 II. 31924. 4936. 65228. Dionysii mons L 10412. II. 4527. 5228;

> cf. Cinisius. mon. II. 19311, 39329,

Perieg. II. 336 22. Sosymus s.: August, ep. I.

73 78 Dioscurus hæret. L 822

Discaliciati L 25314, 256 27, 290 25, Disconensis\*) v. Disio, Disertina, -ensis v. Desertina.

Disio, Disconensis') (Dijon) L 58217. 7031. II. 4917. 5117. 572. Doffus v. Castromurum.

Domesticum, Ymbst (Inst) L 40925. 614 12, II. 874 20.

Domiliasca, -cusis, -us (Domlescha) I. 128, 141, 8686, 9532, 22426, 27821, 31811, 32129, 3294, 3415, 36517, 38815, 45811,

<sup>\*)</sup> Für "Disionensis" verschrieben?

525 10. 529 17. 530 10. 531 14. 547 16. 633 14. II. 6717, 7110, 2070, 36419, 376\*0, 523°, Domlliensis v. Tomilium. Dominicani, -ales L 244 21, 255 21, 259 22

436 25, 545 8. II, 10 24, 115, 1415, 17 21, 2115, 244, 13255, 46351, 5235, Dominici, Dominics I.152; cf. Rapacini.

Dominicus s. L 243 ss. 2451, 253 17, 2547 II. 42785, 4628; comob. virg. Stephanus II. 41629, 44215,

446 23, 594 27. Dominium v. Taminsium.

Domitianus imp. II. 498°. Domo, Egen Thurn (Domo d'Ossola)

L 41320, 47021, 4718, Domusella arx (Domaso) II. 196%.

Donarichus com. L 583 \*\*. Donatianus II. 11625.

Dornachium (Dornach) L 6878, 69011 694 23

Dotza Rudolphus L 365\*. Drava, -us, Draga (Drau) L 515 20, 552 22

II. 12218, 34212 Dresda (Dresden) L 344 18.

Drusiana Vallis, Valdrusiani, Val Druschauna, Walgauw (Walgau) L 625 131, 28 \*\*, 33 \*\*, 95 \*\*, 135 \*, 827 \*\*, 460 \*4, 4611, 478 82, 628 85, 636 50, 637 5, 645 86 658\*, 6557, 656\*\*, 659\*\*, 676\*\*, 677\*\* 680 \*\* 696 \* 697 1 700 4 II. 67 2 585 2

Drusinæ Fossæ L 3419. Drusus Cajus L 625, 71, 33 25, 341, 433 491, 67%, 6810,

Dubinum (Dubino) II. 992, 45218, Dubis (Doubs) L 2155. Duinium (Duvin) II, 713.

Dunanna Joannes I. 626 28 Durlachium (Durlach) L 2322 Dusnerus Michael I. 54713.

Eber Joannes s. Nuottus L 602 10 Eberhardus, com. Ræt. L 1562. 31426.

Campid. abb. L 192 11. Eichstet, ep. L 1978.

Ebrodunum, -ensis (Yverdon) L 5664. 57826

Eccius Joannes II. 289 33. Echardus com. L 18024

Aug. Div. abb. L 18219, 18811. 189 80

Ecistenium, Er- (Erstein) L 15111 Ecleia (Les Clées) L 5667.

Eddo, Cur. ep. L 8326, Edessena civ. (Edessa) II. 505 13. 6522.

Eduardus (III.) Angliæ rex L 33217, 3334. 834 st. 336 st. 337 s. 35911.

(IV.) L 5831; cf. Diacensis. (VI.) II. 34422, 34523, 37228, 6521.

Egenal Conradinus v. Maurus Conradus. Egen Thurn v. Domo. Eggius L 4013.

Eginhartus L 11522. Egino, L 157 23; Cur. ep. 225 23.

Eglinus v. Iconius. Eglisovia, -lum, -iensis (Eglisau) L 543<sup>20</sup>.

619 37, 643 24, 644 84, Eglius v. Iconius.

Egmundanus dux II. 37034. Ehrenbrecht v. Hartbertus. Ehrenfels, Erafelsius L 271. IL 591":

cf. Schauwenstein, Caspar, Eichstettensis, Eyst-(Eichstädt) L 17111,

1975. Eilbertus Mindensis ep. L 17120.

Einsidlium, -ensis, Eremitanus, -a Maria, Marieremitanus, Einsiedlen (Einsideln) L 1524, 263 20, 810 10, 323 15, 345 19,

4987, 506 st, 6231, 625 ts, Eleonora, Gall. reg. II. 36528. 8718. Elicurta, Elli-, -curtium (Héricourt) L 560 16, 567 14, 576 19 II. 406 20,

Elima magus II. 504 18. Elingardus, Frisingensis ep. L 17119. Elisabetha, Eliz- reg. L 300 s7,

Angl. reg. II. 345 10, 37311. \_ 6523.

Hispan. reg. II. 38011

Elisabetha, Ungar. reg. L 51216, 51429. 515 10. Elitovius 1. 4 ... Elizabetha v. Elisabetha. Ellestra fluv. (Elster) L 187 ... Ellstenium (Ellstein, Stein) II, 321, Elsatia-Zabria (Elsass-Zabern) I. 46181. Emanuel, Emm-, Lusit, rex L 71019. II. 514.

Embrachense comit. (Embrach) 1.387\*\* Embs v. Amisium. Emericus, Varad. ep. II. 21610. Emerita s. I. 71<sup>25</sup>, 78°.

Emps, Ems v. Amisium. Enga (Engen) I. 640 20, 694 10. Engelberg L 274.

Engelhardus Conradus II. 47 14. Entio, -nes, -nius, Intruns, Intzuns I. 15 29; cf. Rapacini.

 Joannes II, 438<sup>14</sup>. Petrus II, 10122, 1618, 43834.

Enudrium, -iensis v. Oenudrium, Enzelinus, Fabar, præp. I. 137 85, 138 55.

139 20. Ephesinus ep. (Ephesus) L 88\*. Epiphania (Hama) II, 21510, Epiphanius, Salamin, ep. II. 23120. Epirus L 514°, 51834, 542°, 59110. Episcopeia comit. L 86 19, 88 25,

Episcopicella (Bischofzell) II. 666 28. Episcopius Conradus II. 7127. Eporedia (Jerea) II. 358 15. Eppo, Neapolit. ep. L 17111. Erafelsius v. Ehrenfels. Erasmus Roterodamus II. 22316. Erchingerus L 1314.

Erebergum (Ehrenberg) II. 323 19. 341 27. 342 18

Eremitæ I. 32824. II. 56710; cf. Cassianus. Eremitanns, -a Maria v. Einsidlium. Eremusium, -iensis, -ianus (Remüs) L 15\*, 2814, 340°1, 395°6, 397°5, 3984,

4547, 4735, 56918, 56310, 5648, 61118,

Quellen zur Sohwslasr Geschichte. IX.

635 22, 649 25, 650 26, H. 67 37, 163 10 36829, 43319, 43810; cf. Zwanzingerms. Erfordium, Erdf-, Erfurdium, Erfordiensis (Erfurt) L 16427, 167 1, 168 11, 289 12, 29210. 53914.

Ergovia v. Arolensis pagus. Erlachium Rudolphus (Erlach) II. 24 11. Ernio Cuno L 30811. 30911.

Ernstius v. Arionistus. Eschabachensis, Eschebachiensis, -ius L

> 28011. Gualtherus I. 29918, 3009. Hermannus, Arbonensis

baro, Cur. ep. L 32312. Esopeia comit. L 8611, 874, 8816; cf.

Rætia Alta. Esselingia (Esslingen) II. 1787.

Esso, Hesso, Heso, Cur. ep. L 94 84, 95 15, 121°. Estensis Hercules, Ferrar, dux II, 38117.

Estiones I, 8<sup>87</sup>, 12<sup>6</sup>, 13<sup>1</sup>, 28<sup>86</sup>, 29<sup>5</sup>, 32<sup>85</sup> 45\*0. 95\*4, 135\*, 327\*7, 409\*7, 425\*7. 432 80, 460 84, 461 1, 478 81, 495 7, 612 85 656 to. 697 to. II. 67 5, 173 18, 211 14, 27212, 45222, 45421, 52244, 5851.

Estionum Campus v. Sanpetrium. Estionum mons (Eschenberg) I. 636 51. 644 18.

Etruria, -sci v. Hetruria, -sci. Etzelus mons. (Etzel) L 496 16, 497 1. Enandrus sacrif, II, 2763. Euboea L 55312.

Euboicus Nicolaus L 5134. Euganei L 62.

Eugenius (III.) pont. L 212% 216 22. (IV.) — L.478<sup>‡</sup>, 502<sup>‡0</sup>, 509<sup>‡7</sup>

51282, 5137, 51684, 51789, 51984,

Bartholomeus I, 532\*. II. 16115. 850 St.

Euphrates II, 58°, 215°, Eusebius, -ianus, Casariensis I. 41. 3310.

351, 5522, 561, 7019, 7217, 761 88°, 103°7, II. 17511, 505°0,

E of the Sector L 55% Essortia, M-b.: -c. L255 Eutropeus L 72th, 102th, 111th, Entyen- heret. I egt. IL 500 M. Emms I at a L 542 Evan - 1 L 256". Everetterals v. Elementerals. Executas II. 4922, 65121.

Faboria, di. dates, detois : Pfacers Light, vo. 25, 135 22, 137 12, 138 1, 139 21, 1594 1564 15719 32814 34514 46911 595 F. II. 31 h. 535 t. ef. Couradus. Faber Japan & IL 21027.

- Joannes, Const. vie. II. 787. Fard v. Prepent.

Favre, a. star Andreas II, 67°, 132". Farms I 645", 700".

3254 Franciscus II. 35

Jointes II. 401 17, 417 17, 470 1; cl. Montairie.

Fackletisteti. L 😕 25

Fag. . Pani . IL 357. Factor, in. -ii. Factong, Fagugu, Velds-

26 th, 456 th, IL 71 th Falachia v. Vallachia. Faisera, -ina · Fellers; L 2014, 4582

Falcasten.um (Falkenstein) L 28215

Berthol-lus, Sangall, abb, Guarnerus, Mogunt, ar- Ficha Hugo L 2763

chiep. L 2854

Thomas L 502 23 Falcejanus Marianus, Venet, dux L 3584.

Falerinum L 211 Falisca, -ium, -iensis, -iseus, Flosch,

Flascher : Flasch L 2034, 15429, 47827. II. 31 52 1, 66 F2.

Famergium (Vaumarcus) L 58019, Fanasium (Fanas) II. 488° Farsspergum(Farasburg) L5022 5043

Farathres bassa II, 7511.

Fardin, -um. -E. -ensis Fareful L 13". 390<sup>13</sup>, 456<sup>23</sup>, 565<sup>30</sup>,

Fart, et la Alexander II. 2152. OCCUPANT IL 33819.

Fatscherung, Fatzar-, Valentinus, - Gre 20mms L 5321. IL 32814.

Fances, - Alprum, Flissen L43<sup>a</sup>, 45<sup>t1</sup>, 74<sup>t1</sup> Futtors Favrices IL 221", 2221

Faurirus L 340 F. Faustrus Joannes L 539 19.

Faventia · Fuelez : L 3881. IL 91 Federinenses v. Fiderinus. Fel-linensum Feldherm L 1852.

Felix disc. L.732; ep. L1102; N. H.712. (V.) antipapa L 513<sup>11</sup>, 519<sup>24</sup>, 523<sup>11</sup> Sextiles L 69<sup>14</sup>.

142<sup>13</sup>, 290<sup>13</sup>, 262<sup>13</sup>, 272<sup>13</sup>, Ferdinar by I. rex 586<sup>1</sup>, 676<sup>2</sup>, II, 121<sup>3</sup> 122° 175° 177° 178" 1867, 1964, 2054, 2191

2131 2154 21720, 2897 316 #, 342 363 19, 368 16.

37015, 37116, 41920, 46025, V.) Hispan, rex L 601st Neapol rex L 59211

berg Veits-, Waltsch-(Fendarg) L1312. Ferraria, Jensis Ferrara) L3432. 3579. 51284, 5138, II. 928, 1721, 2111, 334, 367, 53219

Alphonsus dux II. 38128. Hercules dux II. 381 26: cf.

Estensis. L270 280 282 283 Ferratus mons (Montferrat) H. 178 ...

> Fidatium (Fidaz) L 4571 Fiderinus, Federinensis, Valerianus. -inensis (Fideris) II, 45116, 474 97. Fidicen Julius Mesocharus, Bilg Wilman I, 393 27, 394 29, 395 10

Fidus Victorinus L 70 94. Fiesci (Fieschi) L 590 30. Figulus v. Zieglerus.

Filisurium, Filiss-(Filisur) L398, 4534. 11. 676 24. 691 25.

Fincelius Jobus L 1424

Finerius Jonnes Janbus II, 3502. Fines, Pfvn L 5324. Finlandia : Frankard: II. 3027.

Fin-tingensis N. Fastinger L 2804.

Firmontium (Fermont L. 700): et. Tujum.

Firstaburgum v. Fürstaburgum.

Flaccia v. Vallactia.

300°.

Flaccii, Fiaces L 1527, 217,

Flaceus I. 21°, 41211.

Flandria -test on Flanders 1 802". 3364, 5627, 5837, 6015, H. 1868, 2101, 29635, 4/e-1,

Flavius II. 56526.

Flemium, -innoc -i-men -inno- Front 1, 327 5, 352 5, 457 5, 458 5, 558 9, 527 9, Foed a Cathedrate, Dont to Dei, Gott-529 5, 531 M. H. 715, 1615, 186 F. 456 C.

6941 Fleria Flerie, L 4544.

Flersheimens Entenens Freiheru

Floega i F. ela 1.6775, 6767, 6764, 69422.

IL 6104.

Flortzii, Flötweber, L 1521,

Florentia, same Florence L2864, 2793. 284 # 362 P 3 18 1 381 1 354 P 336 P. 3571, 3641, 3664, 4/41, 4/61, 4/61, 4/61,

420 Pt. 455 Nt. 441 Nt. 442 Nt. 515 Nt. 584 Nt. 537 # 501M IT 146.4 3471 344.0 4092, 5925

Ploriance & L 7cd. Floridus s. L 265%

Florus L 33 2.

Flums, Flum, sum, sus, source from a Frame 1.12\*\*, 81\*\*, 95.5, 264\*\*. 261 =

- Frift (and 1 and 1), 295 (1819 ft. Unew was for electrical

1 25:24 Flura Petrus II. 67 \* 200 \* 226 \* 220 \*.

2735, 4167. Focachum Fotastol 1 6000 et l'acca

Fordus Canada, - respersive Casa Con-

forderates, Overcounit, Gran Public Lies Grossa, Lieu Deira, Lina Oriena L 188. 254, 252, 242, 252, 612, 674, \$16 H. 327 H. 331 H. a51 H. 4 A H. 4/92, 43638, 4433, 44413, 45534, 456 Pt. 457 Pt. 4583, 463 Pt. 49675. 5x521, 5x521, 5x51, 5x51, 5x127, 54521, 565 5, 611 (4, 613 (5, 616 5, 619 (6, 6913, TOTAL TOTAL \$1577, \$1644. TE TOP THE GOLD GET GOLD STOP 155 H. 126 P. 1611, 320 H. 327 L. 8347, 8857, 8667, 8915, 4/67, 431 19, 484 11, 453 1, 459 23, 472 1, 473 11, 474 14, 531 14, 535 14, 537 15, 56111, 56219, 5671, 6641, 68618, hispundt, Ligna oa la Chiade L 13 ", 14 ", 25 ", 826 ", 339 ". 340 M, 341 M, 344 M, 396 N, 443 N, 4447, 458-9, 45414, 4551F, 4561 49717, 4931, 4751, 47711, 527 P 5281, 53145, 54547, 61144, 6185, 625 4, 624 4, 625 1, 7011, 715 11, 738#, II. P. 67 P. 92 P. 105 F. 1615, 163 °C 1645, 166 °C 167 °C 2573 Dec. 6. 25575, 2001, 204 10 367 \*\* 384 13, 335 14, 368 18, 451 17 4521, 45611, 4661, 47411, 52211 5231, 5351, 540 11, 56211, 66814 668 H. 669 T. 679 T. 671 T. 672 H. 675 - 676 FF, 684 Fr, 685 F, 686 F 6971, 69911, 69911, 69911, 69911, 6992 00,

918 ft. 11, 39 ft. 67 ft. 161 ft. 327 ft. 530° 474° 023° 535° 502° times and their times to 2 of commun. 1, 606 5, 606 5, 609 5.

Incen Jurishetonum, Infe-

r.us. Purat der Zeenen Ge-

nesten, Ligia da las Desch

Institute 1 16", 26", 327".

4431, 44411, 4561, 47911, 50811,

626 \* 613 \* 684 \* 701\* 715\*

9195, 6135, 6195, 62375, 6395,



724 Register. 64328, 6447, 64617, 68321, 68420

699°, 7124,

Benedictus L 6747 Rertholdus I. 599

Henrichetus I. 599 36.

Fontenensis (Fontenoy-le-Château) L

nas) L 132. Eberhardus L 292<sup>3</sup>.

Folradus sacerdos L 10324. Fondi I. 36718.

Fontana, -ns, -ei L 13<sup>21</sup>.

580 19.

Foppa v. Fovea.

Forbachius Blasius L 3715

com. L 28519, 29315

Forbenius Hieronymus II, 22317.

Forchemium (Forchheim) L 17920.

Forfix, Schærensis (Scher) Hugo, Ugo

| r ormosus pont. 1, 129                                                          | Svevia               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Foroliviensis v. Forum Livii.                                                   | - Gebehar            |
| Forum Claudium v. Imola,                                                        | - Udo cor            |
| <ul> <li>Julium (Friaul) L 1784, 22127.</li> </ul>                              | Francus Sebastian    |
| - Livii, Foroliviensis (Forli) L                                                | 107.                 |
| 703 *1, 705 *9, 11, 9°, 556 *8,                                                 | Frangentespanem(     |
| <ul> <li>Tiberii v. Certiacum.</li> </ul>                                       | Frastinum, -a, -ensi |
| Fovea, -anus, Cavea, Foppa, -dagl Ant                                           | 659 19, 674 5, 710 1 |
| (Grub) L 32715, 3525, 4574, 52757,                                              | Fraticelli L 29420   |
| 5295. II. 36820.                                                                | Fraxineus Joannes    |
| Foxus Joannes II. 364°.                                                         | Frellus Georgius     |
| Frædanovium (Freudnau) L 35115.                                                 | 478 479 479 481 33   |
| Fragstenium (Fragstein) L 2655, 11, 3155,                                       | Freudabergum, «      |
| Francavilla v. Rancavilla.                                                      | 478 55. 497 50.      |
| Franchinus com, L 407 10, 408 11,                                               | Freulerus Theodor    |
| Franciscanus I. 24510, 25420, 25521, 2569,                                      | Friburgum, -ium,     |
| 290 54, 536 56, 591 55, 662 5, H. 10 51, 11 5,                                  | -ius (               |
| 147 1681 2915 1224 41488                                                        | - Brisgo             |
| Franciscus s. L 24516, 25314, 2547, 25518,                                      | 539 **               |
| 256 <sup>†</sup> , 555 <sup>s†</sup> , H. 16 <sup>‡9</sup> , 22 <sup>ss</sup> , | 694 17               |
| 24 at comob. virg. 462 a.                                                       | - Nuithla            |
| Minorita I. 5544; cf. Sixtus                                                    | 382 ***              |
| (IV.) pont.                                                                     | 568 36               |

(I.) Gall. rex I. 149 23, 522 17.

5584, II, 5115, 5424, 774, 793,

1215, 168 10, 1971, 2145, 9225, 2949, 326 96, 8715; cf. Valesius.

Franciscus s. (II.) - II. 38119, 38516. Calaber II. 2764, 297 ss, 299 10. 300 33, 303 9, 304 29, 305 17,

30710, 41410; cf. Calaber. Joannes II. 2774.

Fontenasium, -atium, Fontenaus (Font- Francofurtum, -iensis, -fordia, (Frankfurt) L 11056, 1119, 15056, 25019, 26915 33510, 337 at, 342 at, 874 ts, 471 at, 539 at 554 20, 596 7, 608 14, 11, 11 25, 64 25, 361 16, 370 18.

Franconia, -es, -icus I. 11024. 13524. 13622. 1395, 14011, 1535, 1835, 2004. 2016, 21733, 22184, 37413, 44516, 4464. 4484. II. 781. 11514. Conradus dux L 1535, 19711

dus com. L 135 3.

2031s, 2051s, 206s, 227 s4; cf.

a. L 135 25. us L. 1424, 147 18, 11.

Frangipani) L.26016. s (Frastenz) L 656".

Bajon, ep. II, 841™. I. 474 55, 4754, 4761 485 35 (Freudenberg) 1.

icus L 66824, 6694. ensis, -ianus, -inus,

Freiburg). ne I. 24919, 3518, 42315 645°, 646°1, 676°3,

undiæ L 2452 2461. 558°, 560°, 561°, 56916, 57118, 593 th. 6383, 6453, 66150, 6785,

| II. 35 to. 53 ts. 57 t. 66 ts.                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 17317, 17821, 17929, 19020.                                                | Fronspergius, -us, Georgius (Frunds-          |
| 19111, 22215                                                               | berg) 11, 7634, 7933, 803,                    |
| Fricanum comit. (Frick) L 387 10; cf.                                      | Frouafelda, Frown-, -fældum, -ensis           |
| Rauricanum.                                                                | (Frauenfeld) L 4231, 6861, 7041, 11.          |
| Fridberg L 275.                                                            | 78 55, 459 19, 469 84,                        |
| Fridericus (L) Barbarossa imp. L 1864                                      | Frowabergins (Franchberg) L 145**.            |
| 20811, 20489, 20626, 2071,                                                 | Frowafebla, -faeldum, -ensis v. From-         |
| 20818, 2124, 21415, 2152                                                   | felda.                                        |
| 216*, 217*, 218*7, 219*,                                                   | Früans (Friescis) 1, 26 34,                   |
| 220 **, 221*, 222*, 224*.                                                  | Ftam v. Vetonium.                             |
| 2954, 22617, 2278, 22819                                                   | Fürstabergensis com., Fürstenberg 1.          |
| 2295, 2304, 2314, 2782,                                                    | 688°; Henriens 690°.                          |
| 2871.                                                                      | Fürstaburgum, -ins, Firsta-, (Eursten-        |
| · - (II.) imp. L 19712, 23323, 24210.                                      | burg) L 26 22, 224 20, 281 10, 285 4, 396 14, |
| 243°, 248°, 249°, 250°,                                                    | 614 8, 616 2, 621 12, 623 29, 624 21, 635 18, |
| 252°s, 256°s, 258°s, 259°s,                                                | 636°, 6411°, 11, 1°, 611°, 1631°, 1641,       |
| 2601, 2612, 26214, 2635.                                                   | 174 **. 176 1. 285 **, 288 **, 457 10.        |
| 264 4, 265 1, 266 2, 267 2,                                                | Fürstanovium, -lensis, -enauw, 1, 271,        |
| 268°, 26918, 27010, 27184.                                                 | 97321, 4544, 54529, 54715, 11, 16315, 50511,  |
| 27212, 2734, 27422, 27527,                                                 | Füssen v. Fauces Alpinm.                      |
| 2762, 27818, 27911, 2828.                                                  | Fulco, Hierosol, rex L 206 16, 212 15,        |
| 2874                                                                       | Fuldensis abli, (Fulda) L 140.0.              |
| — (III.) imp, L 15 <sup>84</sup> , 115 <sup>10</sup> , 498 <sup>81</sup> . | Fuldera L 64515; cf. Posfidarius,             |
| 499.23, 5003, 514.27, 5157,                                                | Fulgentius Afor II. 567.5                     |
| 519 28, 520 5, 523 14, 529 81,                                             | Fulvius Bojus, Rud, procur. L 79.4.           |
| 534 **, 536 10, 587 **, 539 1,                                             | Fundum, Fundanos, Fund (1) and (1)            |
| 5401°, 54114, 551°, 558°,                                                  | 2110, 64H11, 690 ac,                          |
| 558*, 559*5, 560°, 561*.                                                   | Fungia (Foggia !) 1, 974 !!.                  |
| 584 2, 590 28, 592 27, 593 12,                                             | Furios Camillus L 1819.                       |
| 59422, 59546, 60122, 60528.                                                | Fusachium (Fissarch) L 51314                  |
| 607 15, 608 5, IL 5 15, 214 L                                              |                                               |
| <ul> <li>Conradi (III.) f., L 214<sup>11</sup>.</li> </ul>                 | Gabrius Raymundus L muo's,                    |
| — Aug. ep. L 612 <sup>21</sup> .                                           | Gadius Paulus II, 8195.                       |
| <ul> <li>Monaster, ep. L 17120.</li> </ul>                                 | Gaismalerus II. 11516.                        |
| Fridinga (Fridingen) L 64019.                                              | Gajenhova (Gagenhogen) 1, mag-1,              |
| Fridolinus s. L 831.                                                       | Gajus v. Cajus.                               |
| Fridovium, Friedau I. 26 45, 264 26, 273 70,                               |                                               |
| Friggius Samuel H. 6710.                                                   | Gulifon II, ner et non et                     |
| Frisia, -us (Friesland) L 274 81, 5463 17,                                 |                                               |
| II. 210°, 214°7, 361°4.                                                    | Gullin Dehring L 411**                        |
| Frisingensisep.(Freizing) L 217th, 2181;                                   | Clearlythm I wer down                         |
| cf. Otho.                                                                  | Nathaniana   11th 4440 111th                  |
| Fredichius Guilhelmus II. 2671.                                            | 11 Main 41                                    |

Gallienus imp, I, 55°1, 56°, 72°15,

Gallitius Philippus v. Salutins, Gandavium, -um (Gent) I. 58326. II. 877 10, 378 13 Gantnerus Joannes II. 45911, 46925, 4705, 47115, 47418, 4755, 4765, 48110, 4829, 485°, 486°, 488°°, 490°, 506°°, 568°°,

Garda, -ensis v. Benacus. Gardluerus Stephanus, Vinton. ep. II. 36124.

Garganus mons (Gargano) I, 59224. Gascones (Gascogne) 1. 69825; cf. Vasconin

Guster, -ern, -ra Rætica, -ernus, -rensis v. Castra.

Gaudentius mon. v. Caspanensis, Gaunodurum, -ensis, Steinum, -ensis (Stein a/Rh.) 1. 61937, 64021, 64434, 663 14, 664 88, 665 19,

Gaza II, 591. Gazariæ v. Tartari. Gazel, -ius II, 592, 6024, 754,

Gebhardus, Constant. ep. v. Zæringia. Hassiæ vel Franconiæ com. l. 135 13.

Gedeon H. 1153, 49239, 65139, Geeri, Geers, Geeren I. 154; cf. Gerus, Geillmsa (Gelnhausen) I. 294 4. Geispergum (Geissberg) I. 686°.

Gelasius (L) pont, H. 5674. (II.) - I. 202 22, Geldria, -ensis, Ghebeosa (Geldern) I. 58315, 64617, 68838, II, 521,

Gemser v. Camutii, Genauni L 3427.

Geneva, -ensis, -ava (Genf) L 5912, 17813. 435 2, 566 12, 574 23, 575 4, 588 25, 604 21, 7211. II. 420. 573, 6622, 1722, 17823,

1791, 1804, 2082, 2172, 2182, 22022, Gilgabergensis (Gilgenberg) I. 6881, 221°, 222°, 346°, 361°2,

Gensericus, Vandal, rex I, 772, Genua, -ates, -ensis (Genua) L 2673.

2754. 37015. 4104. 44135. 533 50. 564 25. denken?

5901, 69829, 70826, H. 615, 79, 17627, 178 17, 215 25, 345 25, Geometra Paullus I. 364°.

Georgius II. 81; s. comob, virg. 4621. (Schorsch) I. 53117, II. 16119;

Petrus 474 25. Joannes I. 6505.

Trapezuntinus, Peripateticas I. 60313.

Gregorius, Trident, ep. 1,432st. Gerardus s. Noviomagus,

Geribertus, Gilbertus I, 150°, 1632; cf. Silvester (IL) pont. Germania Inferior L 446 10.

Prima I. 446°.

Secunda I. 446°. Superior I. 4462. Germelinus Jacobus II, 543°,

Germershemium(Germersheim)1.292°. Geroldseckius, Gerolzeggius (Geroldsegg) I, 554 24,

> Gualtherus, Argent. ep. I. 280 26.

Gersterus I. 53135. Fridericus II. 1616.

Gertruda reg. L 21411. Gerus Antonius I. 545 st; cf. Geeri.

Joannes II. 48134. Gervedo Parzivallus I. 6505. Geslerus, Gess-L 304 P., 3064, 30716, 30886. Ghebeosa") v. Geldria, Ghera (Gera)) II. 19117. Giapanius Joannes L 55631. Gibel cancell, I. 266 37.

Gibellinus I. 26625, 29718, 30233, 3034. 325 20, 334 34, II. 80 34, Gigni ") Nicolaus dux L 594 16,

Gilberta L 12221, Gilbertus v. Geribertus.

") Verschrieben für "Ghelrie", v. Basler Chroniken II. 172 34.

<sup>\*\*)</sup> Ware dabei etwa an das alte "Gigurus" en

Gicestra v. Castra. Giulia (Gyula) arx II. 46017. Glarea, -anus v. Clarona. Glareanus Henricus I. 40°. Glaronensis v. Clarona. Glattgœw v. Chletgaugia. Glinum (Dalin?) I. 45814. Glorierius II, 5217. Godenæja (Codogne?) II. 920, Gæsøji, Gæsken I, 1222, Gotius Henricus II. 544 26. Gonda, -enses I. 1528. II. 6948. Gonzaga Alexander H. 19611, 19715, 1981. Gorissa (Goritza) II. 917. Gossovium (Gossau) I. 47216. Gotafridus, s. Gregorii abb. I. 9315. Gotefridus rex v. Bulionius. Gothardi Pons v. Pons. Gothi I. 24 22. 76 97. 448 8. Gotia (Gotland) I. 55623. Gottlieba (Gottlieben) I. 4268, 62018. Grabs v. Craps. Graechi L 21°. Graechum v. Ragatium. Gradali (Gradner) L 54329.

Græca Regalis v. Belgradum. Gracia, -i (Gricchenland) L 514, 98 25, 9911, 10624, 10915, 1104, 11327, 234 av. 2754, 283<sup>81</sup>, 325<sup>18</sup>, 331<sup>34</sup>, 372<sup>17</sup>, 439<sup>16</sup>, 51319, 514°, 524°1, 5531°, 591°, IL 123°, 215 <sup>21</sup>.

Gracium, Gret-, Gratz (ficus) 1, 6918. 552 82. Græculus L 144 11.

Grafenberg L 26 18. Grallator v. Marmor-a. Granata (Granada L 3581, 9615) Grandis Vallis, Gran species, separate

Greetz v. Graecium.

(Grandval) L 557 ', 559 ', 878 '. Grandonus Joannes L 50g ". Granium, -um Grege L 517" II 461 Granmous Grammari L. Selve

Gransma, -anus (Grandson) 1, 5614, 568 27, 569 PO, 570 6, 571 4, 580 PO,

Granvallanus, -ensis v. Grandis Vallis. Grassus v. Crassus,

Gratianus imp. I. 65 84, 76 10, 165 81, 166 84. II. 23217, 49214, 65117.

Gravaspurgum v. Ravasburgum. Gravedona II, 1941,

Graverius Guilhelmus II. 7134. Gravius Simon II, 665 19,

Gregorius s. (L) pont. L 9319, 4519, 59186,

H. 231\*\*, 269\*. (11.) — L.100<sup>13</sup>, 101<sup>3</sup>, 104<sup>24</sup>. (IV.) - I, 1191, 1201,

(V.) - I, 14421, 1452, 1462. 150 %.

(VI.) - L 1572, 95729.

(VII.) - Hitdebrandus I. 1624, 1634, 1644, 1667, 1687, 1697, 170% 171% 1741% 17519, 17821, 1801T. 1817, 185 °C, 187 °C

1896 Ft. 1894, 190°1. 997 17, 907 75, (VIII.) pont. I, 229 \*4,

(IX.) 1,5660\*, 961\*4, 9661\* SHAP \* OFTE \* CHIP\* 9841; ef. Huon-

tinue. Otto 1. (100) 20 (10)7 5 (XIII) 1,410°° 419°°, 114°

415°7, 4991" 4991" Tridentinos sp.v. Georgias

Crelium v. Omedum Greendowenskie w Ormalinda

Orienserola romit Ottorper et II 80°C Oriensahuguania Hantione (Urleann) hermal sugar

Griff e Johnson, Ortopho , Orthfordola, Companiers, non-three-powering L. 3197 9557 996 459\* 479\*

Griff's on Ottorifonesica I 2001. Cremonous Antonia - Trans. due II 1142. Grinaugia (Grinau) I. 34623. 49113. Grisones, Grisæi, Grischuns, Cani, Canini, Cani Ræti, Ræti Superiores, Granve Pündter I, 3\*, 717, 97, 2829. 3910, 6128, 6381, 645, 31388, 82818, 44284. 455 10, 597 12, 611 10, 644 21, 667 10, 674 12, 715°, II, 6318, 8418, 8818, 928, 10086, 1078, 1091, 3354, 38828, 40210, 51728, 51814, 52125. Grittus Andreas, Venet, dux II. 114 20. 2167. Ludovieus Nothus II. 2167. Groningia v. Gruningia, Gropperus Joannes II. 28949, Grossiensis (Grosso) II. 42726; cf. Cornelius mon. Grossius Joannes II, 58929, 59929, Grünafelsius Albertus (Grünenfels) I. Grünastainensis Hermannus (Grünenstein) I. 35214. Grüneck I. 274. Grünenberg L 275. Gruigensis (Grü) II. 76. Gruningia, Gron-, Grenningensis (Grüningen) L 353 21, 498 23, II. 11910. Gryneus Simon II. 290 88. Gryphastenium, Gryphensis, -iens v. Griffæstenium. Gsellus Joannes I, 54714. Gusedisvila, Gue- (Wädenswil) L 38919. 506 29. Gualdeguiones v. Burgundia. Gualdemannus v. Waldmannus. Gualhastadium, Gualla- v. Riva. Gnaltherus, Sedun. ep. I. 566 \*7. Rudolphus II. 290 86, 568 25, 619 ts. 620 to. 632 t. 636 s. 637 19, 638 96, 645 19, Guaradinus ep. (Wardein) I. 51727, Guarda, -ensis I, 2112, 650 27, 7007, Il. 67 85, 68 16, 228 81, 235 14, 360 80, 416 12,

6744.

Guardavallum, -ensis (Guardaval) L 264 24, 320 19, 452 80, II, 69 39, Guartovii v. Wartouvium. Gubelus mons (Gubel) II. 204 51. Gubertus Sicil, rex I. 3037; cf. Robertus. Guebwilerus Hieronymus I. 2462. Guelphi, -fi, -phicus I. 266 84. 277 84. 279 10. 302<sup>80</sup>, 303<sup>8</sup>, 325<sup>98</sup>, II, 80<sup>84</sup>, Guelpho I. 2671: - dux v. Bayaria. Guerdabergium, -um, -ensis, -icus, -ius, Werdenberg I, 124. 27313, 28310, 28524, 2865, 28717, 2924, 31018, 32131, 32723, 34113, 3995, 42532. 45713, 4587, 45910, 46026. 46218, 4957, 52519, 52828. 530°, 633°, 644°°, 653°4, Albertus com. I. 31019. Georgius, Sarunet, com. I. 321 15, 525 17, 526 5. 52986, 53010, 531 86, 63481, Hartmannus, Sarunet. com., Cur. ep. I. 32235. 3511, 85918, 88910, 89586. 39619, 40717, 40819, 4187, 4251, 4291, 4301, 45411, Henricus Heilgaberg. com. I. 31019; - Sarunet, com. I. 322 35. 359 19, 455 14, 4584, 464 84, 465\*, 490\*\*, 493\*\*, 494\*\*. 49713, 50031, 52518, 5261, 529<sup>85</sup>, 530°, Hugo, Sarunet. com. I. 224 17; - Heilgaberg. com. I. 28311, 28614. 29318, 31019, 45919, 46488, 507 36.

Joannes, Sarunet, com.

I. 359 20, 384 8, 385 24.

Rudolphus, Sarunet.

com. I. 293 19, 321 19, 322 23, 351 1, 359 18, 360 12, berg. I. 4094.

Guerdaberginm Ursula, Sarunet, com. I. 457 28; cf. Vatium.

> Verena I. 5091; cf. Brandisius.

Guernherus I. 15727. 4012; cf. Wernharius, Gugelbergius, -icus I. 13 46. 345 26,

Daniel II, 606 11, Lucius II. 55721.

Guiceiardi, Guiciardus I. 16°, II. 52324. 524 °, 525 10, 526 °, 588 °4, 548°.

Alexander II. 524 5.

Andreas II. 523 17. 524 1. Annibal II, 5242.

Ascanius II. 5243.

Balthasar II. 5485.

Conradinus II. 5485.

Conradus II. 526 24. Nicolaus II. 5243.

Petrus Martyr II, 52320, 5242.

Guido, August. can. v. Wido. Cur. ep. I. 2042.

leg. L 219 33.

Guildabergum, Wildenberg I. 274. 8544. Guilhelmus rex, Holland, com, I. 269 82,

273 11. 274 15. 278 10. (II.) Sedun, ep. I. 41917, 42015,

(III.) I. 42016. Sangall, abb. I. 285 10: ef.

Montfortium.

Gebhardus I, 562 94, 563 5. 564°. 649 53.

Guilla (Wil) I. 4947. Guillisovium, Guilisoccium (Willisau)

I. 38218, 39381, 3941, Guimpsa (Wimpfen) H. 1123, Guirtabergensis v. Wirtabergensis. Guisius, -acus, -anus, -ianus II, 1141, 366 26. 367 18. 870 29. 381 28. 408 11. 409 15.

418 15. 581 15. 585 22. Guitschardus I. 41913, 42015.

Guleri, Guler I, 1610.

Quellen zur Schweizer Geschichte, IX,

457\*\*, 458\*; ... Heilga- | Gulerus Joannes II, 16113, 827 11, 328 15,

Guleta, Colettina (Goleta) II, 21631, 4055.

Gundelfinga (Gundelfingen) I. 9411. Gunggelius v. Cunquelsius. Gunomadus I. 61<sup>2</sup>.

Guntherus v. Ligurinus, Svarciaburgensis.

Guotha, Rhinfeldensis I, 24810,

Gutabergum (Gutenberg) I. 7120, 62124. 6224, 6284, 6292, 63028, 63152, 6438, 654 97, 656 \$2, 680 1,

Gutabergus Joannes, Rheni eq. I. 58918. Guttingensis Albertus baro(Güttingen) I. 2573.

> Rudolphus, Cur. ep., Sangall. abb. I. 25112, 2570. 258 12,

Gyges Lydus I, 10 22.

Habachsa (Habsheim) I. 662 33.

Habspurg, -ius, Abichspurgius, Avents-, Avints-, Avispurgium, -um,

-ensis, -icus, Accipitripurgensis, Mons Accipitris (Habsburg) I, 279 34, 28115.

288 12. 3104. II. 517. Joannes com. I. 32154, 32255. 346 21, 349 1, 350 1,

Rudolphus com, I. 2723, 27827. 279\*4, 28015, 2815, 28315, 28525. 2884, 29810

Hadrianopolis v. Adrianopolis. Hadrianus v. Adrianus. Hæbræus, -aicus v. Hebræus. Hædui, Hedui I. 4 4. 484. Hæsingia (Häsingen) I. 66220.

Hæssicus v. Hassia. Hagabachius Petrus I, 550<sup>a6</sup>, 551°, 552<sup>17</sup>, 554 21, 557 28, 558 5, 559 10,

Hagenovium (Hagenau) I. 145 to. Hagvylensis (Hagenwil) I. 5011.

Halberstadensis ep. (Halberstadt) I. 17110.

46b

Anna L 39818.

Ulricus I. 39813.

Halibassa H. 543.

Rudolphus L 2921.

stein I.2634, 39812, 46234

II. 41111, 586 17, 560 8.

561°1, 562°6, 564°1.

| 000 004 000 102 000 11, 210 .                                                       | mediacus, -aicus, mediacus, -aicus m                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Halla (Schwäbisch Hall) L 374 15.                                                   | 668, 7758, 14116, 1428, 24984, 2708, 32927              |
| Hallerus Bertholdus II. 17210.                                                      | 35216, 38419,                                           |
| Hallovium (Hallau) L 65151.                                                         | Hedui v. Hædui.                                         |
| Halvander') Gregorius L 84 91.                                                      | Hegaugia, -ianus, -oia, -uensis, -õuw                   |
| Hammerstenium (Hammerstein) I. 2087.                                                | (Hegau) L 4211. 6053, 6126, 63734,                      |
| Hannibal, Anni-, Punicus L. 222, 26328.                                             | 6384, 640 28, 641 6, 655 20, 660 2, 664 20;             |
| 516 so, 583 ss. II. 208 ss.                                                         | cf. Hewa.                                               |
| Hannonia v. Henigaugia.                                                             | Heidelberga, -ius (Heidelberg) L412**                   |
| Harburg v. Argentuaria.                                                             | 539 88. H. 1112.                                        |
| Harda, -ensis (Hard) L 63815, 63918, 6418.                                          | Heiden v. Singareni.                                    |
| Hardobertus v. Hartbertus.                                                          | Heilgabergum, -ium, -ius, Mons Sanctus                  |
| Harta (Hard bei Basel) L 6521.                                                      | (Heiligenberg) 1. 2861, 45723, 46423                    |
| Hartabergum (Hertenberg) I. 545.10.                                                 | cf. Guerdabergum.                                       |
| Hartbertus, Hardo-, Ehrenbrecht, Fabar.                                             | Heimius Lucius II, 161 6, 327 10.                       |
| abb. L 185**.                                                                       | Heinsium (Heimsheim) L 39910,                           |
| <ul> <li>Cur, ep. L 136<sup>11</sup>, 137<sup>12</sup>, 140<sup>28</sup></li> </ul> | Heinzabergum, Heintz-, Heinzenberg,                     |
| 142 <sup>8</sup> . 148 <sup>1</sup> .                                               | Heinzabergensis, -ius L 271, 32124.                     |
| Hartmannus, Arte-, Cur. ep. L 1521.                                                 | 458 10, 465 14, 525 10, 526 7, 530 7, 633 14,           |
| 158 <sup>28</sup> , 155*.                                                           | II. 7110.                                               |
| <ul> <li>Christianus II, 71<sup>5</sup>. 139<sup>24</sup>.</li> </ul>               | Helberus Eberhardus I. 35211.                           |
| 364 12                                                                              | Helena imp. I. 2257, 53418.                             |
| Hartmutus, Sangall, abb. L 95 84-                                                   | <ul> <li>Adiabenorum reg. II. 50518, 651 85.</li> </ul> |
| Haselstein L 27°.                                                                   | Helias II, 158*1,                                       |
| Hasenbühelus (Hasenbühl) L 29324.                                                   | Helingaudus L 1141                                      |
| Hasenburgum (Hasenburg) L3801, 38216,                                               | Heliogabalus Varius Antonius imp. L.                    |
| Hasensprung L 271                                                                   | 512**                                                   |
| Hassia, -ius, Hæssicus, Hessia, -icus,                                              | Hellespontus, -icus L 195*7. 8917, 555 14.              |
| -io, -ius, Cathus, Cattus                                                           | Helvidius, -ianus II. 488*4, 48910. 49012.              |
| (Hessen) L 7010, 13528, 14526,                                                      | Henigaugia, Hannonia (Hennegau) L                       |
| 438 st, 539 se, II, 178 ss, 215 s.                                                  | 58214, 58316, II. 346 50,                               |
| 34218                                                                               | Hennabergensis comit. (Henneberg) II.                   |
| <ul> <li>Gebhardus com. L 135 <sup>18</sup>.</li> </ul>                             | 40516                                                   |
| <ul> <li>Gulihelmus II. 341<sup>23</sup>.</li> </ul>                                | <ul> <li>Bertholdus, Mogunt.</li> </ul>                 |
| °) Verschrieben für "Haloander".                                                    | archiep, L 635.11                                       |
|                                                                                     |                                                         |
| 7                                                                                   |                                                         |

Haldastenium, -iensis, -enius, Halden- | Hassia, Hermannus, Sveviæ dux [, 1352];

Halla, -ensis (Hall i. Inntal) I. 47<sup>13</sup>, Hausschein v. Oecolampadius, 563<sup>8</sup>, 564<sup>8</sup>, 690<sup>8</sup>, 692<sup>8</sup>1, 693<sup>8</sup>1, II. 213<sup>8</sup>1, Hebraeus, -aicus, Haebraeus, -aicus, II.

cf. Alemannia.

Udo com. L 135 28.

140 89, 1411,

Hatzius Joannes II. 328 90.

31610 34011 6521

Hatto, Mogunt, archiep. (I.) L 1306; (II.)

Philippus landgravius H. 1745.

| Henricu | s (L) rex, Saxo, Auceps L 13415;                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | cf. Saxonia.                                                                                                                                                     |
| -       | (II.) imp. l. 15028. 1512. 15211.                                                                                                                                |
|         | 16120, 20817, 3027, 45467.                                                                                                                                       |
| _       | (III.) — L 153°, 15518, 15611,                                                                                                                                   |
|         | 15713, 15810, 16127,                                                                                                                                             |
|         | 203 <sup>17</sup> , 314 s6.                                                                                                                                      |
| -       | (IV.) — L 158 <sup>11</sup> , 159 <sup>10</sup> , 160 <sup>16</sup> .                                                                                            |
|         | 1611, 1624, 1639, 16421.                                                                                                                                         |
|         | 168 22. 170 25. 172 27.                                                                                                                                          |
|         | 17414,1751,17618,17714,                                                                                                                                          |
|         | 178°, 179°, 1801°, 181°.                                                                                                                                         |
|         | 18217, 18317, 18427,                                                                                                                                             |
|         | 18519, 1861, 1879, 1886.                                                                                                                                         |
|         | 189 <sup>8</sup> , 190 <sup>18</sup> , 191 <sup>2</sup> , 192 <sup>6</sup> ,                                                                                     |
|         | 193°, 194°, 1951, 196°,                                                                                                                                          |
|         | 197°,19811,1991°,2031°,                                                                                                                                          |
|         | 208 11. 227 17. 286 14.                                                                                                                                          |
|         | (V.) — L 59 <sup>19</sup> . 169 <sup>28</sup> . 176 <sup>28</sup> .                                                                                              |
|         | 19620, 1976, 1982, 1998,                                                                                                                                         |
|         | 200 <sup>20</sup> , 201 <sup>24</sup> , 202 <sup>1</sup> , 203 <sup>4</sup> ,                                                                                    |
|         | 2044, 20511, 207 25,                                                                                                                                             |
| -       | (VI.) — L 225 10, 227 55, 228 10,                                                                                                                                |
|         | 229°,231°°,232°°,233°°,                                                                                                                                          |
|         | 24210,                                                                                                                                                           |
| -       | [VII.] rex L 250 10. 252 27, 256 34.                                                                                                                             |
|         | 259**,262**,264*,278**.                                                                                                                                          |
| -       | (VII.) imp., Lutzelburgensis L                                                                                                                                   |
|         | 294 <sup>20</sup> , 301 <sup>20</sup> , 302 <sup>2</sup> , 303 <sup>6</sup> ,                                                                                    |
|         | 304 °. 413 °.                                                                                                                                                    |
| _       | (V.) Anglia rex I. 478 26.                                                                                                                                       |
| -       | (VII.) — — <u>I.473<sup>20</sup>,</u> II.177 <sup>20</sup> .                                                                                                     |
| _       | (VIII.) - II. 21516. 2174.                                                                                                                                       |
|         | 296 3 344 18.                                                                                                                                                    |
| _       | (II.) Galliærex L 52217, IL 32619,                                                                                                                               |
|         | 341 <sup>20</sup> , 366 <sup>27</sup> , 867 <sup>9</sup> , 870 <sup>27</sup> ,<br>874 <sup>12</sup> , 380 <sup>16</sup> , 381 <sup>20</sup> , 420 <sup>6</sup> , |
|         | 874 17, 38011, 38111, 4201                                                                                                                                       |
| -       | (III.) — — II. 606 <sup>5</sup> .<br>Cur. ep. L 149 <sup>24</sup> , (I.) 162 <sup>14</sup> .                                                                     |
| _       | Cur. ep. L 149 <sup>24</sup> , (L) 162 <sup>24</sup> , 164 <sup>34</sup> ; (II.) 168 <sup>22</sup> , 228 <sup>16</sup> , 234 <sup>38</sup> ,                     |
|         | Leodicensis ep. L 17114.                                                                                                                                         |
| _       | Magdeburg, archiep. L 1974.                                                                                                                                      |
| _       | Magdeburg, archiep. L. 1812.<br>Mogunt, archiep. (I.) L. 21818.                                                                                                  |
|         | 21919, 22019, 2212; (HL) 33755.                                                                                                                                  |
|         | 219., 220., 221.; (111.) 991                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                  |

Heraclea L 7231. Heraclins imp. I. 984. Herbipolensis v. Wirtzburgum. Hercules I. 2522. Hercynia, Nigra Silva (Schwarzwald) I. 426, 4620, 5615, 5711, 6620, 1868, 20910. 28217, 55028, 6833, 69814, H. 21422, Heresfeldensis mon. (Hersfeld) L 1641; cf. Lampertus. Heribertus L 19219. Herloinus com, L 934. Hermannus v. Arminius. Contractus L 7412, 12422, 129°, 13519, 13610, 1379, 14211, 1582, 1615; cf. Veringensis. Fabar, abb. L 345 13. Spir. ep. L 17115. Herodes I, 131 13, II, 493 5, 582 82, 583 17. 584 4, 586 29, 588 19, 652 27, Herrabergum, Herren- (Herrenberg) L 973 \*\* 986 °. Herterus Guilhelmus I, 574 16. Hessia, -io, -us v. Hassia. Hesso, Heso v. Esso. Hetruria, E-, Tuscia I, 3°. 520. 1310. 1451, 202, 211, 2610, 2822, 8881, 21651, 270 14, 273 6, 331 20, H, 118 55, 186 14, 347 19, 348 52, 361 22, 362 5, Hetrusci, E-, Tusci L 41. 55, 61, 914, 104. 11 17, 152, 202, 212, 2217, 231, 10427, II. 359°. Hetzil, Hiltinish. ep. L 171 20. Hewa, Henva, ') Heva, Heguensis, Heuv-, Hev- (Hewen). - Alta I. 640 25. Nova L 695<sup>1</sup>. - Christophorus L 63612. - Clementa v. Montfort. Fridericus baro I. 489 55.

Henricus (V.), Constant., Cur.

geschrieben worden.

ep. L 49516, 5198, 52781, 5298. 365 37, 366 37, 3714, 372 13, 374 15, 540 29; (VI.) Cur. ep. L 605 8. 380°, 381°, 388°, 393°, 402°, 612 6, 616 24, 618 25, 620 24, 634 25, 403 \*\*, 405 12, 412 26, 418 25, 420 2. 63514. IL 14; cf. Hegaugia, 421 23, 4221, 4235, 4261, 427 29, 429\*\*, 441 \*\*, 447 7, 532 \*, 694 11 Joannes I. 519<sup>14</sup>. Hispania, Bætica II. 7814. 3717; cf. Bætica. Heydenberg L 27 5. Hibernia (Irland) L 43<sup>31</sup>. II. 215<sup>37</sup>, 364<sup>3</sup>. Histria, Istria (Istrien) I. 92 to, 94 11, II. Hieremia II. 38 25. 913, 3127, Hieronymus II, 276 12; divus L 76 17. II. Adalbertus com. I. 826 54. 142 10, 231 14, 2698; paroch. Hunfridus com. L 92 11, 326 14, II. 15617; mon. II. 297 84; Hochabergum Guilhelm, march, (Hochcf. Caspanensis. berg) L 49511 Ferrariensis, Dominic. IL. Hochenemps, -ems v. Amisium. 1731, 2111, Hochentrius v. Trimontium Altum. Pragensis L 416 24, 426 24, Hohastenium (Hohenstein) I. 1891. 43014, 431 4. 43211, 4371. Hohenbalken v. Alto-Balconium. Hierosolyma, -itams (Jerusalem) L Hollandia, -i, Holandi I. 269\*\*, 439\*7. 10531, 15735, 19454, 19616, 20419, 20617 58316, H. 18622, 2101, 21427, 37812; cf. 212° 213° 213° 214° 225° 228° 229° Guilhelmus rex. 233 18. 243 14. 250 18. 251 88. 252 6. 261 8. Holophernes II. 352 11. 353 2. 283 20, 284 21, 290 20, 711 25, II. 59 1, 396 20. Holzepfel Jacobus II. 694 19. Homburgensis (Homberg) L 280 18, 310 8. 399 36, 497 1, Hilaria s. I. 73 \*\*, 78 \*; templ. L. 83 \*. Homerus II. 33625 Hilarius prætor II. 9534. Honeggium (Honegg) L 47218. Hileingin (Hilzingen) L 64020. Honorius imp. L 4617, 7618. Hildebrandus v. Gregorius (VII) pont. Honorius (II.) pont, L 20523, 21027. Hildericus rex L 10313, 1043, (III.) — <u>L. 243<sup>19</sup>, 249<sup>85</sup>, 253<sup>18</sup>.</u> Hildiboldus, Cur. ep. L 1432, 1444, 3302, 260°. Hiltinisheimensis ep. (Hildesheim) L (IV.) - I. 2905 171 <sup>21</sup>. Horatius Flaccus, -tianus L 6 28. 1026. Hinoldus v. Hunoldus, 3324, 3424, 3511, 50328, H. 45021, Hippacense monast. (Haibach) L 19217. Hornachius Joannes L 3714. Hippo L 7617. Hornium (Horn) L 65622. Hispalis (Sevilla) II. 12115. Hosperus Joannes præp. I. 545 17. 547 4. Hispania, -us, -icus, -iensis L 606, 10719. Hospitalarii Hierosolymitani I. 251 37. 110 \*\* 111 \*, 172 \*, 243 \*\*, 274 \*\* Hospitalium, -is(Hospental) I, 253, 31629. 289 \*\* 834 \*\* 858 \*\* 386\*\* 429\*\* 488 90. 5387, 544 14. 601 35. IL. 44. Hostium San-Joannis (Sanct Johann 518, 880, 981, 4618, 527, 6428, 7796, Höchst) L 63817. Hozancassanus, Longus Joannes, v. 79 18, 85 8, 90 28, 95 18, 113 88, 1219. 170 25, 174 15, 176 26, 188 2, 194 2, Asanbetus. 214 17, 216%, 220<sup>88</sup>, 294 10, 316<sup>99</sup>, Hubenschmidus Casparus II. 61024, 63417. 317 \*. 318 7, 319 14, 324 18, 338 18, 345 18, 346 8, 359 1, 361 88, 362 11. Huberus Rudolphus II. 24 88.

Hugbertus abb. L 124 ss. Hugo L 182 284 ss; cf. Alsatia.

Constaut. ep. L 620<sup>18</sup>.
 marchio in Italia L 150<sup>17</sup>.

Capetus, Caputius I. 149<sup>51</sup>, 582<sup>1</sup>.
 Hugonotus, -icus II. 408<sup>27</sup>, 409<sup>18</sup>, 410<sup>14</sup>.
 411<sup>18</sup>, 421<sup>28</sup>, 427<sup>3</sup>, 428<sup>31</sup>, 606<sup>3</sup>.
 Huguliuus I. 260<sup>9</sup>; cf. Gregorius IX.

Hugulinus L 260°; cf. Gregorius IX. Hulmigeria L 262°; cf. Borussia. Humbertus L 157°°.

Humiliati II. 517 \*\*. 521 \*\*.

Hundepissus Jodocus (*Huntpiss*) [.627<sup>81</sup>.
630<sup>11</sup>.
Hunfredus, -fridus, Cur. Ræt., Istriæ

com. L 92 18. 94 15. 326 54; cf. Histria. Hungaria, v. Ungaria.

Humipertus Delphinus I. 342<sup>11</sup>. Humi I. 76<sup>21</sup>. 85<sup>28</sup>. 107<sup>18</sup>.

Hunniades Joannes I. 515<sup>31</sup>, 516<sup>4</sup>, 517<sup>13</sup>, 518<sup>4</sup>, 538<sup>10</sup>, 540<sup>10</sup>. Hunnidas, Hirr, Aquit. rex I. 107<sup>7</sup>.

Hupperus Joannes, Člocest. ep. II. 361°. Hussa (*Hussinetz*) L 417°. Hussius, -us, Joannes, L 416°. 417°.

418<sup>4</sup>, 421<sup>1</sup>, 426<sup>14</sup>, 427<sup>8</sup>, 428<sup>24</sup>, 430<sup>15</sup>, 431<sup>8</sup>, 432<sup>11</sup>, 437<sup>8</sup>, 509<sup>16</sup>, Hussite L 438<sup>2</sup>, 510<sup>14</sup>, 511<sup>8</sup>, Hyacinthus (Zakynthos) L 591<sup>17</sup>,

Hydrus, Hydruntum (Otranto) L 591 1.

11 July 1 Jul

Hymenæus II. 26516.

Jaclinus,-ins, Jaculini, Jeclinus, Jecklin L. 15°.

Conradinus, Conradus II. 7126,
 207 24. 329 15. 364 25.
 Martinus II. 416 25. 601 21.

Jacmutus Josephus II. 164 50.

Jacobns L 617<sup>45</sup>, II. 353<sup>45</sup>, 651<sup>26</sup>,
— s. II. 14<sup>16</sup>, 253<sup>9</sup>, 513<sup>19</sup>, 583<sup>26</sup>,

templ. (St. Jakob a. d. Birs)
L 502 19

vallis, Sanjacobina —, (Val

San Giacomo) L <u>598<sup>18</sup></u>, <u>600</u><sup>2</sup>. II, <u>38<sup>14</sup></u>, 460<sup>2</sup>,

Jacobus Cypri rex L <u>555.30.</u>

Jactatus, -dus, Ræt. præs. (L) L <u>86.12.</u>

88<sup>26</sup>. 89<sup>28</sup>; (IL) L 91<sup>16</sup>. Jacyges II. 319<sup>14</sup>. Jaiza (*Jajtze*) L 534<sup>26</sup>.

Janna janizeraga II. 59 \*\* 60 \*\*. Ibergum (*Iberg*) L 494 \*.

Ibrahim bassa II. 215°; cf. Abrahamus. Icouius, Eglius, -nus, Tobias II. 459¹°.

469<sup>38</sup> 470<sup>8</sup> 471<sup>18</sup> 474<sup>12</sup> 475<sup>18</sup> 476<sup>8</sup> 477<sup>18</sup> 479<sup>1</sup> 480<sup>18</sup> 481<sup>11</sup> 483<sup>4</sup> 486<sup>2</sup> 490<sup>2</sup> 517<sup>11</sup> 531<sup>32</sup> 546<sup>8</sup> 568<sup>8</sup> 607<sup>10</sup>

Jehu II. 492 80. 651 80.

Jeninsium, -ieuses, -ii (*Jenins*) L 547 56. 629 54. II. 30 59. 31 51.

Jenuva (*Genua?*) I. <u>547\*\*</u>; cf. Genua. Jephta II. <u>586\*\*</u>.

Jesse, Ambian. ep. L 113\*7.

Jesuitæ, Bar- II. 389<sup>50</sup>, 393<sup>17</sup>, 403<sup>18</sup>, 650<sup>13</sup>,
 Jetzerus Joannes II. 12<sup>16</sup>,
 Iginum, -enses (*Igis*) I, 453<sup>39</sup>. II. 67<sup>16</sup>.

Ihulfii, Ihulfs I. 15<sup>4</sup>.

Hantium, -iensis v. Antium.

Illyris, -ium, -icus I. 73<sup>51</sup>, 412<sup>20</sup>, 524<sup>52</sup>, 565<sup>4</sup>, II. 9<sup>17</sup>.

Ilus flum. (Ill) L 28\*6. 33\*1. 636\*2. 658\*2. Imadus, Paderbrun. ep. L 171\*2. Imbertus Joannes L 688\*.

Imocastrensis v. Castrum Imum. Imota, Forum Claudium I. 703<sup>21</sup>. II. 9°. India I. 234<sup>22</sup>. 338<sup>15</sup>. 710<sup>19</sup>.

Inditianus Titus II. 1941.

 627°, 641°°, 642°°, 645°, 647°, 648\*, 649\*, 650\*, 651\*, 65314, 663\*\*, 666\*\*, 672\*\*, 673\*, 677\*\*, 67850, 69088, 6912, 69325, 69412 699 23, 700°, II, 817, 54 19, 68°, 691, 70<sup>84</sup>, 81<sup>84</sup>, 101<sup>14</sup>, 123<sup>18</sup> 15124, 1612, 18124, 20710, 21011, 2125, 2134, 21710, 22420, 22720, 228<sup>17</sup>, 229<sup>19</sup>, 230<sup>10</sup>, 231<sup>4</sup>, 272<sup>18</sup> 274°, 275°, 276°, 277°, 277°, 279°6. 283\*4, 290\*\*, 292\*, 297\*\*, 299\*\* 300 10, 307°, 316°0, 336°7, 337°4, 33814, 33919, 3409, 34226, 35315 3564, 35711, 35818, 36081, 36788, 368°, 369°, 374°°, 375°°, 383°° 38655, 40150, 4045, 4124, 41415, 41622, 41723, 4208, 42387, 4301, 433 25, 436 29, 43715, 438 1, 4394. 440°, 4411°, 444°, 4454, 4461. 449 26, 460°, 469°, 471°1, 5171° 53384, 53580, 5378, 5391, 55180 59819, 60411, 6104, 6121, 6133, 621 8, 62281, 62622, 62822, 67024, 6712, 67220, 6734, 67525, 6769. 6804, 69016, 69212, 1841, 3408, 3411, 395 87, 458 85,

Ingolina, Inferior, Inlines, Ima I., 62°, 1821, 340°, 341°, 360°, 483°, 483°, 485°, 485°, 485°, 485°, 485°, 485°, 485°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°, 610°,

Superior I. 318<sup>34</sup>, 341<sup>4</sup>, 545<sup>34</sup>, 547<sup>2</sup>, 649<sup>44</sup>, 650<sup>30</sup>, 676<sup>33</sup>, II.
 163<sup>13</sup>, 176<sup>9</sup>, 307<sup>36</sup>, 356<sup>15</sup>, 384<sup>2</sup>, 424<sup>2</sup>, 431<sup>15</sup>, 432<sup>13</sup>, 433<sup>3</sup>, 441<sup>4</sup>.

444<sup>22</sup>, 447<sup>12</sup>, 449<sup>26</sup>, 450<sup>6</sup>, 451<sup>12</sup>, 462<sup>24</sup>, 663<sup>2</sup>, 667<sup>25</sup>, 685<sup>13</sup>, Ingolstadium (*Ingolstadt*) I.425<sup>21</sup>, 539<sup>26</sup>, II. 355<sup>26</sup>,

Innocentius (II.) pont. L 20619, 20827, 20920, 2129.

- (III.) - 1.233° 235¹ 243° ...
- (IV.) - 1.268° 269° 273° ...
- (V.) - 1.283° 277° ...
- (V.) - 1.283° 357° 358° ...
- (VII.) - 1.410° ...

- (VIII.) - <u>L.603.1°</u> Instructum flum. (*District*) L. <u>154.2°</u> Insubria, es. <u>L.43.6°</u> 201°, 247°, 30.2° 80.4°, 129.°, 136.2° 178.°, 209.1° 215.2° 222.1° 236.1° 265.2° 383.1° 441.1°, 470°, 521.8° 522.8° 532.1° 571.5° 580.1° 589.2° 594.500.1° 685.1°, 702.8°, 705.3°, 707.1°

Joachimus abb. I. <u>229<sup>10</sup></u>,

Joachinus, Einsidl. abb. II. <u>413<sup>12</sup></u>,

Joannes, Johannes mon. L <u>98<sup>12</sup></u>; canc.

I. <u>566<sup>1</sup></u>; presb. L <u>710<sup>24</sup></u>; v.

Taminsiensis, Vitoduranus.

- ap., ev. L. 170<sup>13</sup>, II. 246<sup>27</sup>, 258<sup>28</sup>, 286<sup>29</sup>, 272<sup>23</sup>, 513<sup>10</sup>, 682<sup>13</sup>.

- Baptista I. 588<sup>29</sup>, 625<sup>23</sup>, II. 128<sup>7</sup>.

583 \*\*, 625 \*\*.

s, in Laterano <u>I. 259 \*\*.</u>

(III.) imp. <u>I. 265 \*\*.</u>

- (VIII.) pont. I. 192° 123° 331° ...
- (XII.) - I. 189° 140° ...
145°.

- (XIII.) - L 146<sup>19</sup> - (XX.) - L 153<sup>15</sup>, 156<sup>29</sup>

- (XXI.) - 1, 284 3. - (XXII.) - 1, 324 3, 325 17, 326 3.

331\*\*, 333°, 393°.

Joannes (XXIII.) pont. L 415<sup>15</sup>. 416<sup>18</sup>. Irene imp. L 108<sup>24</sup>. 109<sup>1</sup>. 110<sup>8</sup>. 111<sup>8</sup>. 420 to . 421 to . 422 to . 423 to . 426 to .

433 17, 434 19.

Anglise rex L 243 10. Bohemiæ rex I, 302 15, 323 25,

335 18. 336 87. 887 5. 418 4. Galliæ rex I, 315 18, 351 28, 358 17,

35911. 47819. 5821.

Hierosol. rex L 25018. (Ungariæ rex) II. 18611.

Ludovici regis Francor. filius L 2791.

Constantinop, ep. L 9822. . Constant, ep., Sangall, abb. L 9124; (V.) II. 2898.

Cur. ep. (L) L 324 29, 328 21; (III. IV.) 8421, 4738.

Stephanus voiv. II. 290\*.

de Monte Politiano (Monte Pulciano) L 303°.

Joannetus, Zanetus Antonins II. 262°; cf. Zanetns. Joannite, Joh- I. 30222, 38913, 49824, 50629,

64317, 6822, II. 7611, Job I. 349°1, II. 220°1, 319°8, 400°8, Jochberg L 27 L

Joetus (Giotto) L 884 19. Johanna, Anna, April, reg. I, 33524, 36817.

36910, 89811, 42211, Jonatha II. 586 27.

Jonerus Wolfgangus, Rapulus II. 20817 Jonium mare L 518 26.

Jordan L 270 27.

Jornicum (Giornico) L 58911. Josaphat II. 427 17. 492 20. 651 20. Josephus, Israelis filius L 617 ...

II. 358 19, 651 99.

Indus L 710\*\*. Josias II. 492 90, 493 9, 651 90, Josua II. 492 20. 651 20.

Jovinianus imp. L. 762 Jovius Paulus, Paullus, ep. 1.391 17, 593 11. II. 75#.

Irenaeus II. 28119, 2697,

112°. 11328. 1142. 1158.

Isaac, Isac L 617 . II. 651 .; cf. Isantius.

Isabella imp. II. 12114 Isabergius Joannes, Trevir, archiep,

(Isenburg) II, 363 99. Isaurus fluv. (Foglia) L. 104 25.

Isautius') imp. 1, 234 20, Isla (Ischgl) L 70021

Islebium (Eisleben) II. 315.

Ismael Sophi II. 319, 522, 44 98, 587, Isna, -ensis (Isny) L 43 20. II, 17254. Israel II. 144 28, 185 25, 586 28,

Israelita, -icus I. 617 15. II, 248 25. 2517. 42755, 50010, 575 07, 586 24,

Istria v. Histria.

Iterus, -ius, Lucius, Cur. ep. II, 209 29. 272 19, 285 10, 286 10, 288 4, 289 12, 294 36,

3251, 32611, 45826, Ittinga, -ensis (Ittingen) I. 18618, II. 7828.

Judæns, Judaiens I. 212 22, 2712, 295 24, 343°. 404°. 567°. 56811, 5791, 661°. 711\*\*. II. 28\*\*, 29\*, 44 15, 129\*\*, 136 15, 142<sup>21</sup>, 148<sup>16</sup>, 185<sup>20</sup>, 264<sup>21</sup>, 399<sup>26</sup>, 484<sup>21</sup>, 504 27, 548 24, 582 12, 583 27, 584 2, 586 6, 661<sup>28</sup>

Judæi Rufi II. 185 \*\*. Judas II. 322 8.

Ischarioth L 271<sup>1</sup>, II, 265<sup>14</sup>, 583<sup>21</sup>.

584 4. 585 3. Judith L 692\*. II. 85218, 8535. Juga Rætica L 68121; cf. Umbrailius.

Jugurtha I. 814. II. 442 87. Juliacensis dux (Julich) L 28423, 33229, Julianus imp. L 61°. 657, 6617, 7512, 762.

> II. 4937, 652°8. card. s. Angeli L 43819, 4391. 477 28, 510 80, 516 85, 518 5.

Julius mag. v. Mediolanensis.

mons (Julier) L 2224,

(II.) pont. II. 326, 827, 97, 1829, 19 90, 20 4, 27 18, 32 18

") Für "Isaac", bezw. "leaacus" verschrieben.

331, 347, 365, 377, 4116, | Lampragnianus Joannes Andreas L58811 423 4317 5220. Lancegastus mons (Lanzegast) L 6572 Julius (III.) pont. II. 325 31, 338 18, 3594. Landabergum, -ensis I. 308 11. Capitolinus L 7024 Hermannus L 35213 Jura mons L 2154, II. 29416, Landeggium (Landegg) L 377 s. Jurassus I. 17815, 19825, 2159. Landolphii L 16\*. Landoviensis (Landau) L 3291. Jurisdictiones Decem v. Foedns. Justinianus imp. II, 566 29. Landresium (Landrecy) II. 29429. Justinopolitanus ep. (Capo d'Istria) II. Landshutensis Ludovicus dux (Lands-276 55, 312°, 329 29, hut) L 55311; cf. Bavaria. Justinus L 5 37, 9 19, 189 16, Langadorffium (Langendorf) L 51422 Juvalta, -ens, -ii I. 1323 Langar, -us (Lanquart) L 154 27, 1562 Altior I. 3293. 157 17, 224 18, 839 14, 840 4, 843 85, 630 T. Guolfgangus L 477°, 547°. II. 31<sup>27</sup>, 222<sup>21</sup>, Juverniti (Irländer) IL 21500. Langenberg L 27. Langestenius Henricus (Langenstein) Kæstris v. Castrisium. Langobardi, -icus L 14 26, 76 21, 80 22, 814. Kaiserstuhl, Kaysers- v. Tribunal Ca-10033, 10413, 1061, 10714; saris. cf. Lombardia. Kempten v. Campidmum. Guido march, L 1192. Klingenhorn L 26 33. Langunius I. 345 35. Kropfenstein I. 27. Lantolinus I, 598 27. Kübliser v. Cuvalinæ, Lanus I, 74 24, Künigsfeldt v. Cunigsfelda. Lapidolabra Henricus (Steinhœwel) L 147 10. Lacium, -iensis (Latsch im Bergün) Larius, Comensis lacus (Comersee) L 80 25, 222 5, 521 5, 556 29, 600 24, 708 5 H. 67624. Lacsium v. Lacus. II. 8215, 8315, 9017, 9725, 1691, 1894, Lactantius II, 23111. 19118, 1946, 4638, 54311, 554 86, 55881. Lacus, Lacsium (Lags) L 4582, II, 537 44. 565 28 Lacustres civitates (Bodenseestüdte) Lascus Hieronymus II. 171 20, 176 22, Joannes II. 36113 I. 406 10. Lateranensis porta L 190 \*7; synodus Ladislans, April. rex I, 410<sup>5</sup>. 412<sup>50</sup>, 413<sup>16</sup>. 41521, 42024, 42210, L 243 13; templum L 123 23. Bohem, rex L 222 10 Lateranus I. 25914, 3031; cf. Joannes s. (VI.) Ungar, rex L 51513, 51916. Latimerus Hugo, Wigorn, ep. II. 36110 537 85, 540 11, Latini I. 2016, 2114, 22 27, 237, 56 27, (VIL) Ungar, et Bohem, rex Latium I, 57, 931, 2114, 224, 233, II, 36631, Latobrigi L 637 14. 638 4. 640 17. 643 11. II. 56 °. Latus v. Pomponius. 651<sup>81</sup>, 702<sup>6</sup>, II, 4<sup>16</sup>, 31<sup>9</sup>, Lampertus, Lamb-, Aschaffaburgensis Latremulia (Latremouille) II. 462 L 163 87, 164 28, 167 81, 175 18, 177 26 Laudanum, -ineusis, Lodinum (Lodi) 17815, 1797; cf. Heresfeldensis. L 215 29, 415 25. II. 56 11, 198 11.

Laudum, -ium (Latsch i. Vinstgav) Leo (I.) imp. L 8312. I. 398 5, 621 52, 665 27, 670 12, 671 56, - (III.) - L 9927, 10024, 1012, 10212 Laufaburgum, Lauffabergum, Louffa-— (IV.) — L.108<sup>16</sup>, 109<sup>16</sup> burgium, -um (Laufenburg) L 42315. (I.) Magnus pont, L 82°. II. 567°. 55029. 64418, 67516, 6986. — (III.) pont. L 112<sup>13</sup>, 114<sup>28</sup> Lauretanus Leonardus, Venet. dux II. 424. — (IV.) — L 123 . Lausanna, -nensis v. Losanna. — (VIII.) — (I. 140°. Lavaterus Ludovicus II. 51712, 61924. - (X.) - ÎL 5216 6285, 7415, 7721, 636 10. 82 34. Laviciarii II, 579 26, 580 22, Petrus II, 299<sup>21</sup>. Lavinium, -um, -iensis (Lavin) L 152. Leodicensis ep. (Lüttich) L 17114 2117 5242 6058 65027 IL 5428 6725. Leonhardus div., delubr. L 2591. 6815, 210°0, 228°1, 23519, 27318, 27714 Cur. ep. L 53518. 5437 297 26, 299 21, 314 8, 329 15, 336 27, 369 6. Leonora imp. I. 5536. 414\*\*, 416\*\*, 432\*\*, 438\*, 442\*\*, 446\*\* Galliæ reg. II. 12211, Lazarus Cyrneus') princ. L 532 22. Lepontii, -ini I. 64, 2328, 242, 34517, 41380. Judæus II. 292. 440<sup>7</sup>, 441<sup>29</sup>, 456<sup>22</sup>, 470<sup>7</sup>, 589<sup>2</sup>, 601<sup>2</sup>, \_ mend, II, 30611, 3544, 704 so. II. 84 st. 57 12, 106 29, 565 24, Lebetum mous (Lebeto) II, 95%. Lesbus (Lesbos) L 114. 544. Legundum (Agums?) L 671st. Lencadium (Leukas) I. 59113. Leucum (Lecco) L 600 11, 8516, 896, Legunitia, Lug-, Legunitianus, -ieusis (Lugnez) L 7422, 31627, 32717, 35128. 9034, 1964, 1974, 1983, 352 457 17, 527 28, 528 3, 529 2, 667 28, Leutkirchium (Leutkirch) L 4322. II. 16110, 59119. Liberata diva, templ. L 5922 Leidensis Joannes (Leiden) II. 120 18. Libera Provincia (Freiamt) II. 20132. 1212, 37817, Liburnia L 565 s. Leiensis Joannes, Trevir, archiep, (v. Licatii L 8°. d. Leven II. 36323. Lichtasteiga (Lichtensteig) L 49111. Lemannus lacus (Genfersee) L 59<sup>8</sup>. 178<sup>18</sup>. Licinius Secundinus L 69 54. 21511, 22325, 56624, 57129, II, 29417, Licinius Valerianus, Colobius L 7212. Lemnius Simon II. 336.39 Lieus amn. (Lech) L 36 29. 38 21. 391. Lengvila (Lengwilen) L 644 20. 4023, 4228, 432, 452, 4623, 5816, 742 Lentienses v. Linzgauw. Liechstalium (Liestal) L 68711. Liechtenstein, Liechtastenius L 26 44, Lentulus Scipio II, 3120, 63624, 63810, 6892, 6404, Panlus L 697 24, Lenzburgium, Lentzaburgensis, Lentz-, Liguria, -es I. 2014, 53390, 53790, 5546, 5901. 698 as. II. 827, 46 17, Lenz-, Lenzburgius (Lenzburg) L 32821. Ligarinus Guntherus I. 209 31, 21131. Adelbertus coni, L 92 4. Ligurius Cajus L 7018. Limaga Eliud L 59916; cf. Lumaga, Henna comit. L 92 \*\*. 95 °. Ulricus com. L 181\*9. Limagus (Limmat) L 31 11, 282 11, 283 2. Cur. ep. L 329\*, 339\*, 343\*\*, 299 31, 385 32, 402 15, 35080,59618; cf. Scultetus, Limbachium Rudigerus (Limpach) L 232 21. \*) Richtiger "Servine.

Limburgum, -enses, Limpurgium (Limburg) L 145<sup>31</sup>, 182<sup>11</sup>, 582<sup>13</sup>, 583<sup>14</sup>,
Limosa vallis (Leimental) L 652<sup>37</sup>, 662<sup>1</sup>.

Limosa valus (*Leimentati*) L. 552.5 565 Lindabergerus Johannes I. 352.5

Lindaugia, -avia, -ium, <u>-ianus</u>, -iensis, Lindoviensis (*Lindau*) L 44<sup>20</sup>, 45<sup>2</sup> 68<sup>12</sup>, 94<sup>28</sup>, 374<sup>10</sup>, 425<sup>20</sup>, 506<sup>20</sup>, 639<sup>11</sup>, 644<sup>17</sup>, 675<sup>7</sup>, 695<sup>7</sup>, 699<sup>2</sup>, II, 172<sup>22</sup>, 186<sup>3</sup>.

2104, 32422, 6092, Linggius Venceslaus II, 7422,

Lingones L 52 6027 II. 2964

Linzgauw, -göw, -goia, -göwer, Lentienses (*Linzgau*) I. 89<sup>8</sup>, 45<sup>8</sup>, 61<sup>18</sup>, 65<sup>28</sup>, Lipsia, -igium (*Leipzig*) I. 188<sup>6</sup>, 417<sup>17</sup>.

539\*4. Lira fluv. II. 460\*.

Lisibona, Ulyssipponensis ep. (Lissabon) I. 386 \*\*. II. 186 \*\*.

Lissum (Ljesch) I. 590 20.

Livia imp. L 33<sup>28</sup>. 48<sup>27</sup>. Livinium, lensis, Luv-(*Livigno*) L676<sup>32</sup>.

II. 444<sup>37</sup>, 446<sup>2</sup>, Livius Titus Patavinus I. 4<sup>2</sup>, 5<sup>26</sup>, 7<sup>22</sup>, 9<sup>11</sup>, 11<sup>21</sup>, 14<sup>16</sup>, 17<sup>2</sup>, 18<sup>19</sup>, 35<sup>7</sup>, 154<sup>22</sup>,

9<sup>11</sup>, 11<sup>21</sup>, 14<sup>16</sup>, 17<sup>2</sup>, 18<sup>19</sup>, 35<sup>7</sup>, 154<sup>22</sup>, 351<sup>27</sup>, 636<sup>1</sup>, Livonia, -iensis (*Livland*) II. 383<sup>9</sup>, 406<sup>22</sup>,

Locea (Locle) L 57611.

Lodinum v. Laudanum.

Lodronus L 601\*\*.

Lœvabergium, Löwenberg L 27<sup>a</sup>. 458<sup>1</sup>. Lœwenstein L 27<sup>4</sup>.

Lomarenum,-us,Lumbarini(Lumbrein)
L 18<sup>7</sup>, 667 <sup>16</sup>, 674 <sup>1</sup>.

Lombardia, -ieus, -us, Longobardus (Lombardei) L.211<sup>1</sup>, 80<sup>12</sup>, 884, 2092<sup>1</sup>, 215<sup>14</sup>, 2161<sup>1</sup>, 253<sup>2</sup>, 265<sup>22</sup>, 274<sup>27</sup>, 365<sup>2</sup>, 598<sup>26</sup>, 599<sup>4</sup>, 600<sup>10</sup>, 705<sup>22</sup>, II. 46<sup>22</sup>, 86<sup>21</sup>, 556<sup>29</sup>; cf. Lungobardi.

Lombardus Petrus, Paris, ep. I. 225<sup>11</sup>. Londinum,-ensis(London) II, 217<sup>2</sup>, 361<sup>10</sup>. Longobardus v. Lombardia,

Lonum (Lon) L 45812.

Lorgeus (Lorge) II. 380<sup>36</sup>, 381<sup>1</sup>,

Losanna, -ensis, Lausanna, -ensis (Lau-

sanne) I. 171<sup>23</sup>, 215<sup>10</sup>, 280<sup>26</sup>, 281<sup>2</sup>, 566<sup>22</sup> 571<sup>6</sup>, 574<sup>22</sup>, 575<sup>2</sup>, 588<sup>22</sup>, II, 27<sup>20</sup>, 172<sup>26</sup>, 221<sup>20</sup>,

Lotharingia, -ieus, -ius, -us(Lothringen) L 124 10, 145 21 21 24, 337 1

474 10 559 5 561 24 565 15 5787 582 4 583 14 H 79 11 222 27 381 28 408 12

(Conradus dux I, 13628.)
 Franciscus dux II. 40819;

cf. Guisianus.

Renatus dux I, 56124, 56519.

572.5 574.5 576.5 577.57 578.5 579. 580. 581. Lotharius I. 370.1

præp. Lucern. L 449<sup>22</sup>.
 Lotharius Magnus (L) imp. L 80<sup>19</sup>, 94<sup>10</sup>.

- (II.) rex L 124 to

Ital. — L 136<sup>18</sup>.
 imp., Saxo L 205<sup>10</sup>, 206<sup>1</sup>, 207<sup>86</sup>.

2081.
Lonffaburgum, — ium v. Laufaburgum.
Lovanium (Löncen) L 53924, 60222.

Lucaneusis v. Lucca. Lucanus I. 3327, 359, 12425.

Lucarnum, -ensis (Locarno) L 713<sup>11</sup>.

II. 1<sup>27</sup>, 2<sup>4</sup>, 44<sup>5</sup>, 57<sup>12</sup>, 359<sup>22</sup>, 360<sup>1</sup>, 365<sup>13</sup>.

Lucas evang, II. 170<sup>1</sup>, 238<sup>12</sup>, 251<sup>6</sup>, 299<sup>15</sup>.

304\*1, 308\*9, 314\*, 353\*6, Lucca, <u>Lucanensis L 160\*\*</u>, 266\*1, 325\*6, Luceburgensis V. Lutzelburgam,

Luceburgensis v. Lutzelburgum. Lucenii (Luzein) I. 16<sup>16</sup>.

Luceria v. Nuceria.

Lucerina, sas, smus, -emisis (Lucerin), L. 1272, 1472, 1810, 38321, 3474, 3557, 38221, 38321, 3847, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 3857, 38

Lucius 8., Britann. rex L 714. 7720. 789. 794; imp. v. Antoninus. ædes, monast., templ. (Kloster St. Luzi) L 834. 845. 896. 90°8, 224°9, 282°8, 545°, II. 12317, 17517, 36416, 51826, 52228 549 16 collis, titulus, St. Luzissteig (Luziensteig) L 7122, 6288. 62919, 6307, 63117, 63211, 63381, 677°1, 679°6, 680°18, (III.) pont. L 22914. Cur. ep. v. Iterus. Cyrenæus L 77.13 Lucretia L 308 1. Lucus Guani v. Luganum. Ludolphus scriba L 137 5, 14311. Ludovicus, Lude-, Pius, imp. L 927, 933. 941, 120°. Germanicus, rex L 117 26. 1215, 125°. Infans, rex Bavarieus L9611. 129 25, 130 28, 131 12, Bavarus, imp. L 152 31. 304 37. 30518, 309 88, 310°, 31310, 31525, 3167, 32120, 8224, 32310, 3246, 32516, 3268, 32828, 3305, 3325, 3332, 334 85, 335 1, 336 18, 337 14, 46118; cf. Bavaria. Narbonensis etc. rex L 129 \*. (VII.) Gall. rex L 213 19. 214 1. 22127 [VIII.] - ') I. 70625. (IX.) — 265 15, 268 27, 272 38. 2781, 2797 (X.) — Hutinus L 804 <sup>1</sup>. 31511, 325°. (XI.) <u>— L.502<sup>17</sup>, 550<sup>15</sup>, 557<sup>28</sup></u> 559°. 5751°. 583°. 588°. 591°°. (XII.) - I, 52121, 5228, 5832 62314, 68116, 68410

698 17, 705 28, 707 54, 70813, 70931, IL 134, 81 36°, 44°, 48°7, 519, 57 32, Ludovicus (I.) Pannon., Ungar. rex L

358°, 359°, (II.) — II. 75 54, 121 31,

12217, 37217, Castell, ep. I. 68425

Lüchtabergus (Leuchtenberg?) L 14526. Luganum, Lucus Guani (Lugano) I. 71317, II. 25, 854, 445, 5719,

Lugdunum (Luon) I. 35 32, 36 1, 65 12. 268 22, 283 29, II, 4 21, 532 25, Lugunitia v. Legunitia.

Luibeggium (Lübeck) L 145 4. Luitgarda imp. L 112 35.

Luitgera, Luitgerense Joannitarum monast. (Leuggern) L 64317, 6821, Luithardus, Ruthardus, Cur. ep. L 8518,

Vercell. ep. L 9515, 969. Luitichium (Lüttich) I. 1981, 58329. Luitoldus, Sangall. abb. I. 1892, 19315;

cf. Regensbergensis. Luitprandus, Langobard, rex L10081, 1019.

Luitzelburgensis v. Lutzelburgum. Lumaga L 1610; cf. Limaga, Lumbarini v. Lomarenum.

Lumen, -inei v. Almen. Luna Petrus de L43321; cf. Benedictus

(XIII.) pont. Lunata (Lonato) II. 915

Lupa L 69128. Lupfensis com. II, 7924,

Sigismundus com. I. 66112. Lupulus Henricus L 724<sup>2</sup>.

Lusitania, -anus, Portugalia, -llia, -ensis (Portugal) L 6929, 702, 26323, 38627, 5536, 5832, 71010, II, 514, 12114, 186 to. Lutetia, Parisii, -ium, -iensis (Paris) L 106 st, 225 st, 265 ts, 275 s, 836 st, 358 ts, 359 18, 437 20, 475 5, 582 2, II. 15 14, 296 5, 345 27, 380 19, 409 6, 410 7, 418 10, 428 27,

54318, 58528,

<sup>\*)</sup> Richtiger "Herzog von Orleans."

Lutheranismus II. 18122, 18219, 32521.

Lutherani II. 1741 | 180°, 1811°, 186°, Madiantiticus II. 259°1, 2812°, 293°8, 316°, 318°4, 3813°, 419°1, Madoggus Stephanus II. 540°1, 487°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1, 483°1,

Madulenium, -iensis, Meduleinensis

(Madulein) I. 26425, 32018, 6773, IL 6822

| 414 14, 468 20,                                                                                                           | 280 15, 689 10,                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lutherns, Lut-, Martinus L 43114, II.                                                                                     | Maeotis palus (Asowisches Meer)                                                                                        |
| 60 so, 617, 622, 724, 77 st, 114 ss, 151 so,                                                                              | 234 27, 564 29, 567 21.                                                                                                |
| 154 21, 155 0, 159 24, 315 8, 316 26, 317 25,                                                                             | Mæra v. Mera.                                                                                                          |
| 638 13.                                                                                                                   | Mætsch v. Amatium.                                                                                                     |
| Lutitii (Lutizen) L 161 24.                                                                                               | Magdeburgensis, -icus, Magda-(Magde                                                                                    |
| Lutzelburgum, Luceburgensis, Luitzel-                                                                                     | burg) L 1974. II. 34014. 34110. 34311                                                                                  |
| Lutzel- (Luxemburg)                                                                                                       | Maggaburgum (Maggenberg) L 3822                                                                                        |
| L 4134, 58312, II. 29422,                                                                                                 | Magna (Matrega?) L 567 22.                                                                                             |
| - Hermannus com., pseu-                                                                                                   | Magnesia II. 71 <sup>s</sup> .                                                                                         |
| dorex L 18911, 19014.                                                                                                     | Magnus, Svetiæ rex II. 38311.                                                                                          |
| 19117, 19311,                                                                                                             | Magogus II. 185**.                                                                                                     |
| <ul> <li>Joannes com.v. Joannes,</li> </ul>                                                                               | Maguntia, Maguntinus v. Moguntia,                                                                                      |
| Bohem, rex.                                                                                                               | Magus Simon v. Simon.                                                                                                  |
| Luverus (Lovere) L 33913, 34337.                                                                                          | Mahomethus, Mahumetus, -anus, -ismu                                                                                    |
| Luyiniensis v. Livinium,                                                                                                  | v. Machomes.                                                                                                           |
| Luvisium (Luvis) II. 717                                                                                                  | Maila Minor, Parva (Klein-Mels)                                                                                        |
| Luzissteig v. Lucius 8.                                                                                                   | 621 <sup>24</sup> , 654 <sup>28</sup> ,                                                                                |
| Lydia purpurarea II. 2514, 26254, 65154.                                                                                  | Majævilla, -vultium, -villanus, -ensis                                                                                 |
| <ul> <li>(Lydien) L 10<sup>16</sup>.</li> </ul>                                                                           | -vultiensis, -ensis, -inus, -ius (Maicn                                                                                |
| Lydius Ambrosius II. 350 29.                                                                                              | feld) L 1618, 8627, 82117, 42528, 4592                                                                                 |
| Lydus L 10 <sup>22</sup> .                                                                                                | 4762, 47827, 47918, 4906, 49286, 5083                                                                                  |
|                                                                                                                           | 50917, 5322, 54022, 6285, 62911, 6303                                                                                  |
| Macedonia, -iani, -ius L 69** 70*. 39119.                                                                                 | 633**, 634**, 640**, 641**, 645**, 654*                                                                                |
| 518 <sup>25</sup> , 590 <sup>17</sup> , 592 <sup>8</sup> , 594 <sup>18</sup> , II, 346 <sup>18</sup> , 628 <sup>8</sup> . | 679 26, 680 8, 697 10, 698 28, II. 80 22, 31 11                                                                        |
| Machomes, -etus, -thus, Machumes, Ma-                                                                                     | 32 ° 39 ° 66 ° 67 67 222° 535° 557°                                                                                    |
| homethus, -tanus, Mahu-                                                                                                   | Majorianus imp. L 61 83 14.                                                                                            |
| metus, -anus <u>I. 391</u> 24, 39224.                                                                                     | Majorica (Mallorca) L 337.                                                                                             |
| 588*, II, 591, 40511, 622*7.                                                                                              | Malacha v. Chersonesus Aurea                                                                                           |
| <ul> <li>(I.) Ture. rex L 4127, 43921.</li> </ul>                                                                         | Malacrida II. 181 <sup>57</sup> .                                                                                      |
| - (IL) - imp., Magnus L                                                                                                   | Malagucinus Vincentius II. 55524                                                                                       |
| 11512,5192,5324,5388,53410,                                                                                               | Malansium, -ianus, -iensis (Malans)                                                                                    |
| 58718, 5881, 5417, 5443, 55281,                                                                                           | 459 <sup>27</sup> , 478 <sup>27</sup> , 479 <sup>12</sup> , 508 <sup>24</sup> , II, 30 <sup>24</sup> , 31 <sup>2</sup> |
| 558 **. 554 *4. 555 10. 564 **.                                                                                           | 67 5. 70 10. 156 16. 159 13. 228 20. 230 1                                                                             |
| 567 **. 590 **. 591 *. 592 **.                                                                                            | 273 18, 474 28, 535 21,                                                                                                |
| 5934.                                                                                                                     | Malatesta Pandolfus L 406 st.                                                                                          |
| Machumetismus, Mah-, L 8907, IL 5816,                                                                                     | Malengginm, -iana vallis (Malenco) Il                                                                                  |
| Madia, -ana vallis (Maggiatal) II. 22.                                                                                    | 56917, 57219, 59419, 5950.                                                                                             |
| 44°. 5710.                                                                                                                | Malesana II. 536 17. 665 97; cf. Quadra                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                        |

Malœgia (Maloja) II. 4632 Malserheyd v. Crucius; cf. Damalium.

Maltha v. Melite.

Maltitius Caspar L 61614. Mammaluchi II. 5814, 594, 6018, 7516. Manæssus (Manesse) L 35122.

Manasses II. 4985.

Mandelum (Mandello) II, 197 10, 1981. Manfredus I, 27310, 27415, 27521, 27620, Manheimium (Mannheim) I. 42613.

Manichæus II. 303°. 480°. Mannebachium (Mannenbach) L 655 24.

Mansfeldensis (Mansfeld) II. 6017. Mantellum (Mantello) II. 9825

Mantua, -anus L 302 26, 415 29, 542 4. II. 8 20, 9 20, 178 12, 381 23, 406 15,

Manuscii, -ssii, Manüschs, Castromuri, Castelmur L 1415, II. 9329; ef. Castromurum.

Maranum, -ensis (Meran) L 396 3. 635 29. 648 10, 651 24, 671 10, 672 14, 676 25, 678 27,

Maratius L 676 4. Marca, -cha, March L 2929, 3125, 2822, 349 s1, 497 s7,

Maredorfium (Markdorf) L. 452, 18618. Marcellinus v. Ammianus.

Marcellus (II.) pont. II. 35911; cf. Cervinus.

Marcha v. Marca.

Marchetus Joannes II. 66754. Marchia la (Saluzzo) I. 1526,

Marcolphus L 4152.

Marcomanni I. 4627

Marcus s., ædes (San Marco) L. 2176. H. 4211.

imp. v. Antoninus.

Margareta, -tha imp. L 252 29, 259 29, Margarita, -tha, Gall, reg. I. 272st.

diva, præpositura II. 52313. Multäschin L 325 28, 326 18,

Maria, Antiochiæ princ. fil. L 284 20. Angl. reg. fl. 345<sup>7</sup>, 372<sup>80</sup>, 373<sup>6</sup>.

Pannon., Ungar. reg. II. 186 26.

365 26. 371°, 372 26. 462°,

Maria, Eremitana v. Einsidlium.

Formosa L 27512

Magdalena diva (Santa Maria) L 618 27; cf. Sanctamariani. Montana (Marienberg) L 224 33.

284 st. 285 7, 462 st., 614 4. Organa, comob, virg. ff. 4622, Joannes II. 276 15.

s. de la Scala II. 38811.

Marianensis v. Marinianum. Mariani milites (Marienritter) L 26224. 263\*; cf. Teutonicusordo.

Marieremitanus v. Einsidlium.

Marinianum, -ensis, Marianensis, Marignanensis, -anus (Marignano) II. 542, 5521. 56 29. 84 11.

Joannes Jacobus marchio IL.798, 8087, 8411, 34884. 35018, 36123; cf. Medices Joannes Jacobus.

Marinus L 10111.

Marlinsa (Marlins, Mecheln) L 58218. 583 18. Marmorea, -sera, -ei, -es, Marmels I, 1318,

3654. 616 28. Conradinus, Pedislignei, Gral-

674 17. Joannes, Joh- L 48017, 48632. 487 10, 674 17, II. 58 52; cf.

lator L 616 10, 617 1 620 10.

Rætium. Julius I. 54715.

Rudolphus L 674 17. ff. 111 10.

Ulricus II. 6713, 2072. Marmoriensis Georgius II. 6715.

Marpurgum (Marburg) L 589 56, H. 1745. Marsilinium, -ilii, -ini, Martisseninium, Marschlins L 1324, 32820, 47826.

Marti-Joannes L 562 21, 563 2. Martianus imp. L 827.

Martinengus Ulysses II. 3128.

Martinianus v. Pons Martinianus. Martinus div., templ. L 83\*.

524 37 356

97 -- 16 I we will rea Brown Mo-300,00 TELL TO BE AND THE 10° 1 44 1 - ---the good to - 7 F 1 - 2 450 .. THEN, OFFICE PARTY an and the same . . . . 1 I.i---E --- 1 1862 Lar de ma Law - 420 - 1 mg-1 Server 1 Charles and Themas and the Level Level with thereign by ... CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN are able to THE PART WAY

1/9/ \* Two with wall Action are WELL ALT: 498 P 4,429 4710 42420 22-20 Cm. 4 of 1484 1 1889 " 5 200 - 14 4 43 - will 184 3 THE GOTTON - THE THE or a dies. I I or you you 00 1 E. EL. all as me man in a straightful The will sell sell Commence of Land Po Alto Mio Mio 40 1 14 1 124 F \$43 F 969-Fr (d) 10.000 600

2, 200 2 14 deline was men to like - The the same of temperature T. grant and " But I day comment you am Come me I am su such TIBE TO P THE PAGE A THE LANDSCORE T. HE'S THE P. De - 44" " 122" Commission Company

Author har Manny Langer 1 4 100 11 8 5 8 84 5 Alter Bushing Do ALERSON IN I SEE A .. 100 " 150 10 15 " Network of Mary 1 2 247 4565 And the Artenna were 17 to the proper trans-H-115FF I 41

An indiamental management is a Hotels with with \$1 Medica II 808. de real a described to the training 146 4 561 165 T 615 Estation of IL 40 m John World H. 2.57 State

COLUMN E HER BUT deather was more to stall upst Faced II 1965, 1965. de town to Marrie Last of June 11 52"; et Leo X.

24.65

Medices, Joannes Angelus, Ragusianus archiep., Pudentianus card, II. 80 \*7, 174\*8, 199 °, 382 \*7; ef.

Pius (IV.) pont.

Johannes Jacobus, Marinianus marchio. Mussiensis castell. II. 798. 8028, 8126, 8316, 858. 8717, 8810, 897, 9022, 9228, 9322, 10029, 10126, 1061, 10812, 10929, 11113, 11316, 1142, 1692, 17416, 191 21, 196 18, 197 25, 198 8, 199 26, 200 14, 208 14, 348 84,

35016, 36155, Julianus I. 5921.

(Julius); cf. Clemens (VIL) pont.

Laurentius I. 5924. Petrus II. 21413.

Mediolanum, -ensis, -icus (Mailand) I. 485, 580, 79, 3086, 6118, 639, 7616, 807. 8111, 13526, 16017, 1782, 20547, 21528, 221 82, 222 27, 225 7, 226 16, 228 21, 229 8, 236 24, 260 24, 264 4, 265 27, 268 5, 276 5, 302 20, 325 6, 327 12, 329 16, 358 7, 359 22, 36010, 36425, 3658, 3839, 88920, 8904, 39811, 404 26, 405 6, 406 28, 407 16, 410 17, 413 12,

4409, 44128, 45828, 45986, 46116, 46925, 519 85, 5204, 521 24, 5224, 523 5, 547 20, 548 17, 555 27, 556 4, 565 18, 568 22, 588 20, 5891, 5902, 59618, 5985, 5994, 6001, 6011, 62317, 67628, 68119, 6854, 69527, 698 17, 702 15, 704 27, 705 12, 706 6, 707 6,

7084, 70956, 7102, 7122, 71324, 71528, 720°. II, 211, 622, 784, 928, 3311, 351,

394, 4254, 4318, 448, 4511, 4615, 505, 5128, 526, 537, 5488, 5586, 569, 5721, 745, 7629, 787, 797, 802, 811, 8214, 831,

851, 8614, 878, 8812, 9129, 9684, 976, 10015, 10127, 10220, 10422, 10514, 1068,

107 18, 109 21, 118 62, 114 11, 169 4, 178 10, 187 °. 188 4. 194 °1. 195 °. 196 10. 197 °.

1992, 20016, 20112, 20816, 22025, 2767. 318\*, 339\*, 3624, 382\*7, 388\*0, 420\*8,

42214, 42320, 42712, 4314, 44723, 46311,

464 92, 465 18, 466 6, 478 18, 552 16, 554 26, 556 28, 557 6, 566 8, 573 5, 613 22, 655 28, Mediolanensis Julius mag, II, 276 °, 312 5. Mediomatrices II. 16927; cf. Metis. Mediterraneum mare (Mittelmeer) L.

544°, 586°, II, 76°, 291°, 319°, 419°, Meduleinensis v. Madulenium.

Meduvisium (Mediasch) II, 21611. Meiabergum, -burgum (Meienberg) L

8767, 387°1. Meichsner v. Cherusci.

Meidaburgensis L 14527. Meils (Mels) I. 31 82.

Meia v. Pomponius. Meianchthon Philippus II. 289 21, 383 61. Meldingensis (Meldingen) I, 145 42.

Meliensis v. Melfium. Melii, Meli I, 131.

Melchtal I, 80818, 72126,

Melechsaithus, Aegypt, sol. I. 284 20. 2911, 29219,

Melinga (Mellingen) I. 330 as. Melita. -e. Maltha Il. 76 26, 176 26, 419 25,

Mellium, Melieusis (Mella) II, 5437, 65581. Memminga (Memmingen) 1, 43 26, 2054, 374 18. II. 186 8.

Memphis II, 5812.

Menasium (Menaggio) II, 194 20. Mencinga (Menzingen) II, 20426, Mendicantes ord, I. 481 85, 510 22.

Mendrisium (Mendrisio) IL 57 16. Mengarda Joannes I. 650°.

Mera, Mæra, fluv. II. 810. 8846, 4601. Meranensis v. Maranum.

Merciensis (Mercy) II, 41812; cf. Poltrotus. Merisburgum, -purgum (Merseburg) I.

187 ºs. 188 °.

Merovea familia I, 10317; cf. Clodovea. Meruieus, -anus, -ensis fons (Fontana Merla) II. 368 32, 685 12, 689 10,

Mesaucia, -cum, -ci, -iensis, -inus, -ius, -ns, Misanci (Misox) 1.2418. 28 12, 287 18, 327 18, 440 10, 15617 15714 15618 18817.7 4412 (THE 454 T WIR 100F 11978 19E4 ITES ITALIA THEM, THEIR

es de ces bannes hecons Voting 7 Mon-

THE S. MARCH L. WILL. Jacobson - Finners June 1, Tur. of 1, 212 P. 354 P. 360 P.

3 m. Jane 1,146年,1987, E. 342年

of Joy, matrone. Jane 16 Mazennin. I man ? dor hopes mo. L 254.

4. St Market L 5393. January 45, L 115#. John who a r. Mismin.

of bloom entire w. Millimsa. Wio, somes salat. I 1172. Mindefnemenses Medicinent II. 79 ". Monastertum, Jensis, -Vallis, Müstair

Winderson eg. Monden, L 1719. Mandacian Mordon, Monda - L 574#. Mr.m. ord, L 256 4.

Maximus ort. f. 256 ". 3254. H. 304. Minorita ord. I. 3214, 41344, 5384, 5544, 11. 283

M. co.et v. Mesaneia. M.rar.d.da Mirandola, I.4433; ef. Pieus.

M.s.eo, Poton, dax I, 154<sup>3</sup>, 161<sup>24</sup>. Misma, Michalenaia, Mychsia, -iensis (Meissen) I, 14529, 2939, 43826,

Fridericus march, L 3381. Misuccus Joannes I, 627 15. Mitylene v. Mytilene,

Modena v. Mutma. Modona (Modon) I. 705<sup>1</sup>. Mortous (Main) I. 874 13, 445 23. Morringia (Mohringen) I. 2231.

Morris Joannes II, 488\*, 49014. Mersia I. 654, 439 15, 5145, 5427. Inferior I. 391°, 537 16, 567 29,

594 28; ef. Rasein.

Superior I. 412 19, 534 25,

Mogatzvilla · Mohacs) IL 1222, Moguntia. Mag-, Moguntinus, Mag-

Mann : L 74 18. 96 19. 105 2, 122 21, 130 5. 034 °. 140 °. 1411. 145 °. 164 °. 1715. 179 E 180°. 1911. 196°, 200°, 2021. 出35. 到818. 32018. 2218. 227 86, 2858. 29± 10. 336 10. 337 10. 359 2. 374 12. 423 10.

78915, 54211, 5431, 590<sup>94</sup> Moidavensis Moldau) H. 21611. Mouendimareus Petrus IL 34.

Moismiinum Aureum L 36611; cf. Vallis Deminarum.

M. ima Moinnes H. 285 14. M. imera L 98 10.

Meitzenium Molsheim) I. 20411. Momerantius Aimeus conest. (Mont 211 Figure II. 367 12, 380 25,

Monachus Burchardus (Munch) I, 5031. M. nacum Munchen) I, 475, 31026, 33715. 352 m. IL 363 17.

> Menster, Minstertal) L 22°, 95°, 8411, 4541, 462 27. 476 10, 6134. 614 11. 61512, 61618, 61812, 61918. 620 to 622 to 623 to 624 to 625 10, 641 16, 645 8, 646 15, 66613, 6789, IL 7032, 9723, 19012, 29920, 30011, 836 to. 337 54, 338 36, 378 14, 432 55. 433 30, 535 10, 591 55, 669 54.

(Munster i. Westphal.) 1. 17120, II. 12029, 21427, 21620.

(Munstertal i. Alsat.) II. 223°. Monbelgarda v. Montbelgarda.

Mondona, -aunum (Mundaun) I. 317 456 33.

Mondonus mons (Mottone?) II. 90 29. Monfulionius mons (Muntfallun) IL 6734.

Mongutium (Monguz) II. 8356, 8516. 188 35. 196 5.

Monopolis (Monopoli) II. 924. Monotheletæ I. 984, 994, Mons Accipitris v. Habspurg.

 Calvus (Monte Calvo) II, 858 87. - Cassinensis v. Cassinum.

 Politianus v. Joannes. Sanctus v. Heilgabergum.

Monsaccensis, -lus, Monsaxensis, Mont-

sace-, Montsax-, bar., com. (Sax - Misox) I. 28715, 32719, 45616, 52728; cf. Mesaucia, Sax.

Caspar sacrif. I. 528°. Donatus I. 40111.

Henricus I. 456 18. 498 8. 5087 528°.

Joannes Petrus I. 528\*. 5291

Joannes I. 40181, 44018. 45618, 46423, 46810, 46920, Wolfius L 456 34.

Monsferratus (Montferrat) II, 35810. Montaltius (Montalt) I. 12 20, 287 20. Montani, Mont I. 137.

> Attio I. 74 20. Gallus IL 59118,

Joannes Fabritius II. 40117. 41727: cf. Fabricius.

Montatii (Montatsch) L 16 18. Jacobus II. 7014.

Montbelgarda, Monb-, Monsbeljigardicus, Montbelgardensis (Montbeleard) I, 56126, 56710, 57034, 5711, 57618, II, 40610.

Montfortium, Montfort, -ius, -iensis 1.124. 32°, 2831°, 2854, 28719. 318°, 319°, 327°, 300°.

410 59, 460 36, 465°, 478 51. II. 8010. (Chungunda, -olda 1.5084.)

Clementa ab Hewa I, 52820.

Friderieus, com., Cur. ep. L 285°. 286°.

ellen gur Kehweiger Geschichte. IX

Monlucius, Valent, ep. (Monluc), II.60422, | Montfortium, Gulihelmus, Guliel-, Guilihelmus, com., Sangall. abb, I. 28510, 2866; Tet-

> nangæ dom, 46114, 4932, 5084, 52888. Henricus, com., Cur. ep. I.

> 27818, 27488, 27688, 2818, 2827; Cur. prep, 285 20, Hugo, com, i. Forfice; I. 285 19; Journit, ping, L. 498 20, 506 20, 50814; of. Forfex.

Rudolphus (1.)com. L2851\*; (II.) I. 29814; Constant. ep. 2044 \*1, 017 17, 828 14;

(111.) 859\*. Uirious, Uld-, com. Brigant, I, 985", 815", 818"; Tetnungardom, 481 46; ef.Bri-

gantinn. Moravia, -lensis, -lus (Mithren) 1.14544. 856°2, 397°7, 416°1, 4171, 511/6, Jodoens murch, I, 40340,

Morbetium, -iensis, Morbetti- (Morbegun) 11. 80 20, 91 10, 924, 98 10, 101 10, 109\*\*, 110\*\*, 111\*, 189\*\*, 190\*\*, 191\*\*, 192 °, 198 °, 889 °, 898 °, 408 °, 408 °, 427 °, 4681, 5484, 55514, 55614, 5571, 5564,

55919, 59182, 59889, 65520, Morrey 1, 51824, 5415.

Moretos Calga H. 10414.

Morgarta, -ensis (Morgarten) 1, 810°. 812 87. 814 v. 330 10.

Moronus v. Sfortia. Morsea (Morges) I. 566 18.

Morta v. Murta. Mornins v. Stortic.

Morus v. Munrus, Sfortia. Thomas II. 217 \*.

Musia (Matts) 1, 19811.

Henricus Palustris (v. Moos) 1. 845 20. Musuleus v. Muses.

Mosel II. 86214; cl. Moscovitar.

474

Moscovia (Moskau) II. 38318. Moscovitze II, 55%, 362 18, 3837, 406 18; cf. Mosci. Mosella (Mosel) I. 20816, 4460; cf. Ob-

rincus.

Moses, Movses, Mosaicus I. 296 24, 617 25, II. 1287, 2598, 2606, 26429, 2714, 364<sup>27</sup>, 491<sup>85</sup>, 492<sup>29</sup>, 493<sup>22</sup>, 496<sup>87</sup>, 498 15, 575 98, 651 29,

Turc. rex I. 39234, 4038, 4128. Mülhusa, Mil-, Mul-, Mülhusanus, Mul-, Mülhusianus, Mil-, Mul- (Mulhausen) I, 549°. II. 57°. 66°s. 172°°. 173°.

204 19, 205 91. Münsterus, Munst-, Sebastianus I, 36 31.

63 20. II. 356 9. 357 1. 358 25. Müstair v. Monasterium. Muldenus Nicolas II, 67918. Mulegnanum (Melegnano) I. 405°. Mulhusa, -anus, -ianus v. Mülhusa. Mulinaria I. 137 1.

Mullerus Joannes II. 61011. Petrus II. 16119. Multæschin v. Margareta. Munatius Planeus Lucius I, 3518, 6810,

Muntschius Joannes II, 350 25, Munzerus Thomas II. 1151. Murensis (Muri) I. 5915, 17814, 18314. Murga (Murg) L 58 86, 59 18.

Murgatalium (Murgental) I. 591. Murta, -ensis, Morta (Murten) I, 565 27.

Muschanus Leonhardus f. 700\*. Nicolaus I, 70011.

Musculus Wolfgangus II. 637 12. Mussium, -icus, -iensis (Musso) I. 59910. II, 384, 8090, 8317, 8428, 854, 8717, 8815, 90\*, 92 20, 94 10, 99 10, 100 09, 101 17, 105 1, 1061, 10710, 10810, 11111, 1132, 1144, 1691, 1703, 17418, 17529, 1874, 18838, 190°4, 191°5, 193°6, 194°6, 195°, 196°4, 1974. 1988. 1998, 20014, 2041, 20814. 348 s4, 382 s8, 384 s, 398 s7, 400 s8, 452 s8;

cf. Medices.

57211, 5784, 57532, 58081,

Mustapha I. 392°5; bassa 593°; II. 6°1. 44 19; 346 19. Mutina (Modena) I. 825 00.

Mutium (Guscha?) I. 697 10. Mutius, -uus, Hugbaldus') I. 11919. 23489. Mutnerus Caspar II. 16112. Muttenthal (Muottatal) I. 385 8.

Mutuus v. Mutius. Mychsia, -iensis v. Misnia. Myconius Osvaldus I. 24823. Myeronius Martinus II, 36115. Mytilene, Mity- I, 5442, Il, 380,

N. Felix II. 71<sup>18</sup>.

Nabuchodonosor II, 352 \*\* 400 \*. 651 \*\*. Nacolia v. Natholia.

Namurca (Namur) I. 58214, 58312. Nansæa, -anus (Nancy) I. 576 20. 577 21. 5787, 57910, 58011...

Narbonensis v. Gallia. Narcissus ep. I. 7329, 7410, 784.

Naso v. Abundius. Nassoviensis, -ius v. Anaxavianus.

Natholia, Nac- (Anatolien) II, 579. Natta (Nattheim?) L. 157 21. Nauclerus Johannes I, 108 25, 119 10, 1427.

164°, 232°2, 23311, 247°2, 249°20, 533°4. Navalia (Näfels) I. 353 19. 384 19. 385 27. 386 20.

Navarra, -enus, -iensis I. 433 27. II. 7929. 385 so. 407 19, 409 11.

Navella v. Aguella. Naxoviensis v. Anaxavianus. Nazalis Bartholomeus II. 318.

Nazarins I. 6514. Neapolis, -itanus (Neapel) I. 35 24, 1711. 2298, 23288, 27826, 2907, 36828, 41411.

42210, 580 20, 592 10, 593 00, 606 0, II. 41. 9 22, 78 14, 97 15, 174 11, 198 9, 359 29, 383 1. Necarus, Nicer (Neckar) I, 5612, Il, 1737. Nellaburgensis Mangoldus com. (Nellen-

burg) I. 29315. Nemorenses, -ales, - pagi (Wald-

") Bichtig "Huldricus".

314 °, 316 10, 318 16, 321 20, 322 8, 330 7, 346 1, 35484, 4062, 41387, 5606, II, 1692, 204 ; cf. Silvatici.

Nencingius, Nentzingensis (Nenzing) I. 657 18.

Fridericus, Cur. ep. I. 36324. Nenno Leonhardus I. 65716. Nentzingensis v. Nencingius. Neritia\*) (Jutland) I. 363\*. Nero imp. I. 638, 3334, 3431, 491, 12336,

II. 4938. 652 87. Nervii II. 846 10.

Nestorius II. 566 25, 628 2. Neuhusium (Neuhausen) I, 64014. Neuwenburg v. Novoburgum.

Neuwensins (Canova) I. 26 18. Nevita Romanus, consul, I. 6528. 6680. Nicæa, -num I, 8818, 10985, 1101, 16585,

19537. II. 396 21. Nicasius Brabantinus I. 602\*1,

Nicephorus imp. I. 1143, 11533. Nicer v. Necarus.

Nicodemus II. 230 J. 246 M. 257 M. Nicolaus s., monast, I. 545°. II. 523°. porta I. 57911.

(I.) pont. I. 127 18,

(II.) - 1.160°. 17314. (III.) -- I. 284 38, 289 21,

(IV.) - 1.290\*, 29111, 292\*1, (V.) - I, 52811, 584 16, 587 1,

antipapa I. 325°; cf. Petrus Corbanensis,

Saxensis (von Flüe) 1, 72118, 728 44, 724 5. v. Euboicus.

Nicomedia I, 592<sup>81</sup>.

Nidabergum, -a (Nidberg) L 47825. 493 20, 497 20, Nidovium, iensis (Nidau) I. 28011,

386 24, 387 24,

com. I. 39925, 40025.

statten) I. 152\*1. 309\*7. 310\*17. 313\*. | Nieversa, Philippus com. I. 582\*1. Niger Bertoldus I. 37218. 37316.

 Franciscus I. 8<sup>22</sup>. II. 812<sup>7</sup>. 329<sup>26</sup>. 830°, 883°,

Nigra Silva v. Hercynia, Nigri II. 8035.

Nigricornienses, Schwarzenhorn I, 1234, Nigropontum (Negroponte) 1. 55317. Nimrodus I, 167 29,

Ninguarda Vincentius II. 55718.

Ninivitæ II. 260 20. Nitteni, Nitten I. 1255. Nivernia v. Nieversa.

Noa II. 819\*\*, 651\*\*. Nollus Nicolaus II, 589 56,

Nordabertus, Norde-, Norden- v. Nortpertus.

Norieum, Noriei I. 5 35, 6 19, 7 24, 30 22, 47 85, 64 8, 69 16, 71 18, 77 27, 82 27, 115 84, 4189, 44814, 69811,

Norimberga, Norin-, Norimbergensis, Norin- (Nurnberg) I. 14527, 22986, 25280, 30936, 356 29, 604 20, 60814, 6984, II. 1120, 1920, 77 50, 1744.

> 289\*, 355\*1, Fridericus burggravius I. 8821, 425 m.

Normandia (Normandie) L 336 38. 539 3. Normanni, -icus I. 125 28. 127 19. 129 88. Northumbria, -ius II. 8453.

Joannes dux II. 345°. Northusa (Nordhausen) I. 236 35. Nortpertus, Nordabertus, Norde-, Norden-, Volipertus Cur, ep. I. 1851, 19011.

19149. 19218; ef. Summontorius. Norvegia I, 556 33. Notebertus, Laudin. ep. I. 20333.

Notgerus, Sangall. mon. I. 117 83. Novahusia (Neuhausen b. Worms) 1. 21819.

Nieversa, Nivernia (Nevers) Joannes Novaria (Novara) 1, 705 14, 708 15, 709 4. II. 45 to, 461, 474,

Novidunum (Nyon) II, 21829, 22117.

<sup>\*)</sup> Verschrieben für "Noriutia".

Noviomagum (Nymicegen) II. 1702. Noviomagus Gerardus II. 16928. Novoburgium (Neuburg a. d. Donau)

II. 8210. Novoburgum, Neuwenburg (Neuburg b. Untervaz) I. 2634.

> Volcardus, Cur. ep. I. 264 20, 272 28, 273 11, Novoburgensis.

castrensis (Neuenburg) II. 2181.

Henricus com., Basil. ep. I. 280 16.

Nuceria, L. (Nocera) I. 37019. Nuinchilcha (Neunkirch) I. 651<sup>20</sup>. Nuithlandia, -onia, -ones, Uichtland I. 5916, 21511, 24616, 2499, 70819, IL 1016, 11<sup>19</sup>. 85<sup>20</sup>. 178<sup>17</sup>. 222<sup>35</sup>.

Numburgum (Naumburg) II. 387°. Numicius II. 450 22

Nundeggius (Neuneck) I. 656 10. Nusplingerus Henricus I. 352 15. Nussia, -ium, -icus (Ncuss) I. 55949. 5603. 561°, 56516, 56681, 56888, 5776, 60788, 6081

Nuttus Zacharias I. 531 88, II. 16480, 32588. Nuziderum (Nüziders) I. 9524. Oberemps v. Amisium Superius.

Obersaxenses v. Suprasaxenses. Oberstadium (Oberstad) 1. 640 27. Oberstein I. 27 3. Obotritæ I, 456 29. Obrincus flum, I, 4463, II, 37029; cf. Mo-

sella. Observantes ord. I. 256 \*7.

Occidens I. 392 23. Oceanus I. 586 29. II. 319 11. 532 27. Ochinus Bernhardinus II, 2764, 29711.

360 21. Ochsenstenium (Ochsenstein) L 38011. Octavianus v. Augustus.

Odera (Oder) I, 539 a5,

Oecolampadius Joannes, Hausschein II. 61°0. 66°1. 71°1. 172°0. 206°6. 638°4. Ochemius II, 544 86.

Oenana vallis, Ynthal (Inntal) I. 85, 2211, 183 ts, 377 t, 409 ts, 645 17, 649 11, II. 213°, 3424, 374°°,

Oenipons, -tium, -anus, -inus (Innsbruck). I. 724, 86, 4728, 60910, 6113. 612 28, 616 4, 625 26, 635 26, 646 83, IL 102°. 103°. 341°4. 342°. 368°5.

I. 3514. 5694; — lacus Oenones, Aenones I. 822. 18326. 37715. 40924, 42920, 64124, 64517, IL 32320, 3404. 3425; cf. Senones, Venones. Oenotrii I. 64120.

Oenudrium, -ianus, -iensis, Enudrium. -iensis, Oenotrium, Inutrium, Danuder, Unuder, Nauders I, 86, 1841, 340 ts. 562° . 563° . 616 4 . 641° . 648° . 6491 . 6515. 68081. 69180. 69983. 7008. IL 21218. 299 \*\*, 338 \*\*, 339 \*, 611 \*\*, 613 14, 668 18, 6697, 6723, 67310, 67413.

Oenus, (Inn) I. 7 85. 84. 22 11. 36 86. 38 81. 396, 46 28, 47 11, 69 15, 183 24, 840 6, 429 26, 460 27. 611 28. 626 28. 645 20. 677 11. IL 8 18. 338 91, 339 6, 432 19, 460 6, 668 94, 674 80, Olmucium, Olomucensis, -muntinus (Ol-

mütz) I. 356 28, 397 27. II. 170 17.

Oltæ (Olten) II. 4826. Oppenhemium (Oppenheim) I. 1771. 412 22.

Orcades ins. (Orkney) I. 607. Orchanes, Turc. imp. I. 390ss. 391s. 403s. Ordevinus I. 542 33. Ordliebo, Cur. ep., v. Brandisius,

Orgnanus Andreas II. 556 26, Oriens I. 392 81. II. 5 28. Origenes II. 223 20.

Orosius Paulus I. 765. Ortastenium, -einensis, -eniensis, Orten-

stein I. 26 86. 32124, 4543, 455 10, 4586. 525 25, 529 57, 530 7, 531 11, 634 21, 662 7, Ortembergensis com. (Ortenburg) IL 79 81.

Ortenstein v. Ortastenium.

Oscelareuum (Eclaron?) II. 408<sup>24</sup>. Oscelareuum (Eclaron?) II. 408<sup>24</sup>. Osnebrugensis ep. (Osnabrück) I.171<sup>21</sup>.

Osnebrugensis ep. (Osnabrück) I.171 Ostia, -iensis II. 215<sup>24</sup>. Ostrogothi I. 76<sup>21</sup>. 447<sup>23</sup>. Otacar, Bohem. rex I. 278<sup>13</sup>. 284<sup>8</sup>.

Otacar, Bohem. rex I. 278<sup>13</sup>. 284<sup>8</sup>.
Othmarus s., Sangall. abb. I. 90<sup>7</sup>.
Otho imp. I. 128<sup>19</sup>. 596<sup>81</sup>; com. palat.
I. 158<sup>24</sup>; march. I. 158<sup>18</sup>.

- (I.) imp. I. 13425, 1354, 13614, 1376, 1396, 14011, 14215, 1432

- (II.) - I. 148<sup>18</sup>, 407<sup>18</sup>, - (III.) - I. 148<sup>28</sup>, 144<sup>4</sup>, 145<sup>4</sup>, 146<sup>1</sup>, 147<sup>19</sup>, 148<sup>19</sup>, 150<sup>9</sup>, 407<sup>28</sup>,

(IV.) — L 236°, 239°, 242¹, 243°;
 cf. Otho Saxo.

- Sylvius imp. L 491.

Argentin. ep. I. 194 <sup>13</sup>.
 Bamberg. ep I. 197 <sup>4</sup>.

Constant, ep. I. 165\*, 177 17, 180\*.
 190 18, 191 21.

Cur. Ræt. com. I. 157<sup>18</sup>, 183<sup>89</sup>.
 Frisingensis ep. I. 217<sup>20</sup>, 218<sup>2</sup>; cf.

Frisingensis.

Ratisbon, ep. I. 171<sup>18</sup>.
 Saxo I. 233<sup>81</sup>, 234<sup>1</sup>, 235<sup>7</sup>, 236<sup>8</sup>; cf.

Otho (IV.) imp.

— Svinfurt. com. I. 157°, 158°; cf.
Alemannia.

Trevir. ep. I. 438<sup>36</sup>.
 fr. Misiconis, Poton. duc. frat. I.

154 18. Ottomannicus I. 390 18. II. 44 81. Ottomannus, Otho-, Turcar. rex I. 2887 38.

390 17. 590 10. 591 0. Ovidius, -anus I. 110. 440 70. 587 0. Oxonium (Oxford) II. 367 11.

Padelbrunum, Paderbrunensis (*Puder-born*) I. 112<sup>16</sup>. 171<sup>19</sup>.
Padua v. Patavium.

Padus, Padana ora (Po) I. 54. 584. 674. 10424. IL 34727.

Oscela vall. (Ossola) I. 413<sup>24</sup>. 471<sup>2</sup>. 601<sup>4</sup>. Pagi-, Pagici quatuor (Vier Dorfer) I. 11. 44<sup>6</sup>. 202<sup>15</sup>. 341<sup>8</sup>. II. 535<sup>11</sup>.

Palæologus, imp. I. 298 \*.

Constantinus v. Constantinus (VII.) imp.
 Demetrius I. 541<sup>16</sup>.

Michael v. Michael imp.
 Thomas I. 541<sup>16</sup>.

Palæstina L 76 18.

Palatinus com. elector (P7alz) I. 3374.

Fridericus B. 177\*, 362\*\*.
 363\*\*. 378\*.

Joannes II, 3734.

Landovious 1, 496<sup>11</sup>, 506<sup>18</sup>.

Otto Housiers H 202", 372", 652\*

Plutopos 1 848<sup>26</sup>, B 1338
 Ruportus 1 848<sup>26</sup>

Roberton I 408 to Bayana

Palatinus mons 1, 150 ° Palazole, Robe, Balvers 1 650 ° p31'.

63316, 11, 328 of Balolos Pulinnum (Balbaran I) 11, 38085

Palmerius Mattheore, h terrenums L 1089, pare 1922, 1984, 1974, 1987, 2082, 2146, 2256, 2802,

93314, 04364 94364 93023, 8936, 83144, 88864, 68264, 6831, 8674, 4041, 41044, 41814, 48644, 68814, 64114, 68014, 68811, 5

Matthias, Pisamus L (1184, 1101, 1374, 1394, 1354, 1504, 1514, 1564, 1615,)

Palmensis (Ralin) I. 1880\*\*, 800\*, Ulrions I. 289\*\*, 800\*,

<sup>5</sup>) Die beiden Palmerjus, Mattheus Pforentinen und Mattheus Pforentin, sind durch Campoll oder dessen Abschrabber dergestahl verwechselt worden, dass die oben unter Mattheus eingeklemmerten Kablen zu Matthias gedoren, dessen Anferden unter Mattheus zu Matthias gedoren, dessen Anferden unter Matthias anfgeführten Zehlen au Matthias anfgeführten Zehlen au Mattheus.

Palus Mæotis v. Mæotis.

Palustres civitates (Bodenseestädte) I. 408 34; cf. Lacustres,

Palustris Henricus (da Palu) v. Mosa, Panitii, Panigada, Panische, v. d. stei-

nernen Brugg I, 1327. Pannonia, -es, -ii, -icus, I. 35°. 501°. 65°.

6982, 706, 7688, 1338, 22186, 23218, 26881, 275 24, 278 14, 343 24, 358 2, 359 2, 371 29, 399 20, 496 21, 512 10, 537 20, 540 12, 556 12, 565 5, 568 19, 591 11, 594 21, 596 2. II, 55 1. 171°s. 217°s. 291°s. 361°s. 365°. 372°s. 46014; cf. Ungaria.

Panormus -itanus (Palermo) I, 512 15, II. 916 88.

Pantaleo Henricus II, 362 5, 371 1, 374 27. 38110, 41214,

Panterlina (Pontarlier) I. 565<sup>11</sup>. Paphnutius conf. I. 8812, 16525.

Papia, Pavia, Ticinum, -ensis 1. 104 20. 107 21, 136 20, 178 20, 222 25, 434 4, 477 20, 522 \*7, 547 \*5, 586 16, 703 \*6, IL 43 \*, 79 \*. 8018, 881, 9631, 976, 10016, 1018, 1027,

1219. Paravicini I. 16°.

Parcus Jacobus (Kündig) II, 8844, 41719. Paries Rubra (Rote Wand) II, 323.

Parinus Joannes II, 54 21, Parisii, -ium, -iensis v. Lutetia.

Parisottus Petrus II. 277°. Parma, -nensis, Parmensis I. 2645, 26611.

27018, 30238, 32530, II. 33817, 34154, 56438, Parpinianum v. Perpiniona, Parpona (Parpan) I. 64112.

Partenium (Purtein) I. 45814. Parthia, Parthi I. 234 15, 590 19, Paschalis (II.) pont. I. 16925. 1975. 1992.

Cur. ep., Brigant. com. I. 85%.

86°, 87°, 88°, 89°, 92°°, 112°°,

Pasqualenses (Paspels) I. 53121. Passareinium vallis (Busserein) I, 64528. Passavium v. Patavium. Passel v. Pessellum.

Patavium, Pass-, Batavacastra (Passau) I. 47 17. II. 342 17.

Patavium, -inus (Padua) I. 26611, 26811. 302 27, 364 28, 11, 921, 42 20, 462 22; cf.

Paterniacum (Payerne) I. 565 22. 574 81. II. 180 19. 2211.

Patientius v. Pazinsius. Patnalensis v. Petnal...

Patritius princeps I. 1143.

Paulinus, Cur. ep. I. 84 11, 85 4. Paulus apost. I. 78 ts, 88 1, 107 to, 128 ts.

> 17619, 2969, 367 ST, 4225, II. 128°, 1321°, 136°1, 148°, 152°, 157 \*\*. 158 \*, 225 \*, 238 \*4, 246 \*\*. 254°, 256°, 271°, 275°°, 286°°, 29112, 30120, 30325, 30624, 3142, 317 4, 831 11, 416 24, 499 14, 503 15, 504 18. 5214. 62583. 638 8; ef. Saulus.

 exarchus I. 100<sup>19</sup>. 101<sup>96</sup>. (II.) pont, I. 297<sup>26</sup>, 553<sup>8</sup>, 554<sup>8</sup>, 555<sup>36</sup>.

(III.) - II. 215 ss. 216 s. \_ (IV.) - II, 17428, 35821, 36680.

Caraffa Joannes Petrus

377 20, 381 26, 382 20; cf.

Constantinop. patr. I. 10918. Cur. ep. v. Zieglerus.

Desertinensis abb. I. 487°. Diaconus I. 72.

Hercules I, 6423.

Joannes II, 540 26, 541 23. Martinus, Brigelinus II, 188 P.

Pavia v. Papia, Pazinsius, Patientius, Conradus (Pazen) I. 292 \*.

Pedemontana (Piemont) II, 295 \*\*, 312\*\*. 386 °.

Peffalarius, -lorius v. Pesfalarius. Peligni I. 537 25.

Pellizarii Il. 655 17. Peloponnesus I, 518 22, 541 2, 544 4, 591 10.

7051.

Pelusium I, 251\*0, 252\*1, 256\*0, 272\*8. Pera I. 533 21. Peregriui II, 579 36.

Pergula I. 16°.

Peripateticus I. 60318; cf. Georgius Trapezuntinus.

Perloverus Thomas, Constant. ep. I. 6120. Peroni II. 552 23.

I. 414 18. II. 294 10. Persia, Persæ, -icus I. 7217, 7519, 2257. 229 \*\*, 234 \*\*, 392 \*\*, 554 \*\*, 555 \*\*, 590 \*\*,

593 8, 617 81, II. 8 86, 5 88, 44 29, 45 8, 587, 2154, 352<sup>81</sup>, 588<sup>97</sup>,

Pertinax Publius Aelius imp, I. 7029, Perusia, -ium, -inus (Perugia) I. 26017. 2757. II. 85017.

Pesclavium, -iensis, -inus (Poschiavo) I. 16 5. 81 5. 327 15, 329 11, 407 50, 452 5. 454°, 5961°, 5981, 600°4. II, 38°4, 313°. 337 ss, 384 t, 389 s, 403 t, 424 t, 435 ts,

Pesfalarius, Peffa-, Peffalorius, Buffalora I. 21°. 626°. 645°. 666°2, 693°4.

II. 482\*\*; cf. Fuldera, Valdarius. Pessellum, Pessulini, Passel I. 13º, 547°;

cf. Rinckii. Pestaloza Andreas I, 59917. Pestaluzza Franciscus II. 33018.

Pestum (Pesth) II, 290°. Petershusia (Petershausen) I. 681\*. Petnal, -ensis, Patnal- (Patnal) I, 26512.

320 17, 452 51, Petra Pertusa (PierrePertuis) I. 557 \*. Petrarcha Franciscus I, 1420, 29788, 36488, Petri Henricus II. 35614, 35727.

l'etronella s. I. 87 88.

Petronius Petrus v. Bardus. Petrovardinum, -iensis (Peterwardein)

II. 121<sup>22</sup>. 122<sup>11</sup>; cf. Varadinensis. Petrus apost, I, 78 ss. 87 ss. 88 s. 107 so.

113<sup>94</sup>, 124<sup>6</sup>, 128<sup>94</sup>, 146<sup>29</sup>, 170<sup>12</sup>, 176 14, 217 11, 219 36, 249 83, 250 8, 267 11, 274 17, 296 3, 366 23, 367 85, 4096, 4159, 42188, 51329, 6235, II. 145\*, 146\*, 152\*, 243\*, 244\*. 253 \*, 255 11, 260 \*\*, 27112, 466 \*\*, 479 81, 499 18, 503 88, 504 18, 507 8, 5214.661s7.6821s; xenodochium I. 9311; porticus I. 9884; abb. I. 115 85; card. s. Sixti L 555 26. 556 16.

Perpiniona, Parpinianum (Perpignan) Petrus Arragon, rex I. 284<sup>87</sup>, 289<sup>88</sup>, 290<sup>1</sup>, Bohemus, Basil. ep. I. 35619, 39785.

Mediol, archiep. I. 41311; cf. Alexander (V.) pont.

Corbanensis I. 3251; cf. Nicolaus (V.) antipapa.

Sedun. ep. I. 285 18,

Joannes I, 528 s. 529 1. II, 276 18. Lombardus I, 225 31,

deLuna I. 433\*1; cf. Benedictus

(XIII.) pont.

Pevarellum I. 59917; cf. Scatonus. Pfæffingia (Pfeffingen) L 643 11, Pfæffiken v. Teffinnm.

Pfirtensis comit. (Pfirt) I, 550 25. Pflugius Julius II. 289 \*\*.

Pfvn v. Fines. Pharao II, 4934, 652 26,

Pharisæus I. 711\*\*. II. 301\*\*. 399 \*\*. 484 \*\*. 498 17. 585 18. 663 87. Philippicus Bardanes imp. I, 9811, 9917,

Philippicus") pont, I, 106 11. Philippus apost, I, 881,

- rex I, 227 st, 233 st, 234 s, 235 s, 236 s, 239 14, 245 87,

(II.) Francia rex I. 229\*\*, 243\*. — (III.) — — I. 279<sup>↑</sup>, 289<sup>86</sup>

- (IV.) - - Pulcher I. 289 so. 297 11.

30124. 303 87. 3257. — (V.) — — Longus I. 316 <sup>20</sup>. 325 <sup>9</sup>. — (VI.) — — Valesius I. 325<sup>11</sup>, 331<sup>28</sup>

3321, 33428, 3354, 33650, 337°, 34217, 34319, 35128,

 (I.) Hispan. rex I. 585 \*\*. 646 \*\*. 676 \*. 684 18. II. 5 19. 64 85.

') Richtig "Philippus."

752 Register.

3592, 36123, 36211, 36626, 36711, 370<sup>28</sup>, 372<sup>28</sup>, 374<sup>18</sup>, 380<sup>18</sup>, 388<sup>11</sup>, 4054, 41228, 4132, 41825, 4209. 422 96, 423 88, 4267, 42718, 4287. 44129, 44789, 44981, 5326, 65189, 694 10 filius Joannis, Franc, regis I. 858 17. Philomelium (Akschehr) I. 230°. Phocis I, 39110. Phœnicia I. 2308. Phortiensis (Pforzheim) II. 77 10. Photiniani II. 34613. Phrygia IL 520. Picardia, Pec-, Picardicus, Picardus (Picardie) I. 475 2, 684 17, 689 4, IL 73 27, 294 27, 296 18, Piccolomineus Franciscus II. 3 34; cf. Pius (III.) pont, Piceninus Antonius II. 315. Picentini I, 19022. Picenus ager I. 537 11. Pichtilo, Favar. abb. I. 157 st. Pieus Johannes Franciscus l. 44 55; cf. Mirandula. Piersneri I. 161. Pilatus II. 498<sup>8</sup>, 583<sup>17</sup>, 584<sup>18</sup>, 652<sup>27</sup>, Piperellus Prosper II, 559 21, 560 25, 561 24, 562\*\*, 568\*, 564\*1, 565\*, 568\*2, Pipinus rex I, 9010, 9118, 9318, 9710, 100 23, 10114, 108 3, 104 3, 105 2, 106 26. 107 18. 128 2. 449 25. Carol. Magn. fil. I. 9214. Pirametus cf. Pyramethes. Pirminius s, I. 86\*\*. Pisæ, -a, -anus L 26611, 2678, 3038, 325 15, 410°, 413°, 414 18, 415 26, 539 18, 54118, 59187, 59211, II, 18619, Pisquera, -iensis, Piscerensis (Pescara)

II. 9 80, 79 81, 388 11, 403 80, 427 18,

Pitasium (Pitasch) I, 457°. II. 717.

Pistorium (Pistoja) I. 267\*. Pistorius Joannes II. 289 31.

Philippus (IL) Hispan, rex II, 220\*\*, 345\*\*, | Pius (IL) pout, I, 541\*\*, 542\*, 544\*\*, 553\*; cf. Aeneas Silvius. - (III.) - II. 3<sup>34</sup>. (IV.)
 II. 80<sup>58</sup>. 174<sup>58</sup>. 199<sup>9</sup>. 882<sup>59</sup>. 3831. 3873. 3883. 39019. 458 94, 517 15, 542 9, 564 17; cf. Medices Joannes Angelus. - (V.) - II. 466 20. Placentia, -ini (Piacenza) I. 10414, 5234. II. 74 17. Placidia I. 7626. Placidus s. I. 86 20, 904, 9115. Planaterra, -ei, Plantæra, -erra, L 132. 75%. Gaudentins I. 388 17. Hartmannus, Cur. ep. I. 1523. Planta, -eus, -ani, -auns, -en I, 14 34. 15°. II. 325°. 452°. 453°. Balthasar H. 164 81, 235 7, 279 88. 356 28, 545 28, 546 38, 589 38, 592 12 Conradinus II. 90 23. 227 3. 235 3. 453 ° 474 ° 7 . 517 ° 1 . 524 ° 8 . 525 ° . 545 \*. 558 \*7, 554 18, 555 \*, 589 \*8, 591\*7. 592\*. Conradus I, 475 18. Elizabetha I. 388 18. Gaudentius II. 350 ss. Henrichetus II. 164 51 Jacobus I. 38818, 3898, Joannes II. 9028, 23517.

Baptista II. 546 25. Pupus II. 90 27. Doctor, Rætiensis dom. II. 279 28, 825 31, 459 20, 464 5. 517 16. 518 5. 519 18. 52011, 52118, 52481, 56817, 589 st; cf. Retium. Nicolinus II, 2356. Parcifallus, Percifallus IL 70°.

184 50. Petrus II. 285\*. Thomas I, 674 18, IL 29984, 3254, 412 81, 451 18,

Plasura (Plessur) I. 83°, II. 606°,
Platina I. 101°, 122°, 123°, 124°, 127°,
129°, 150°, 157°, 161°, 163°, 163°, 164°,
176°, 180°, 181°, 190°, 192°, 164°,
200°, 210°, 211°, 262°, 270°, 266°,
303°, 323°, 338°, 362°, 367°, 403°,
413°, 415°, 512°, 517°.

Platta Mala II, 38<sup>40</sup>, 694<sup>8</sup>, Plinius Cains Secundus I, 5<sup>24</sup>, 8<sup>3</sup>, 9<sup>18</sup>,

14<sup>17</sup>, 15<sup>34</sup>, 22<sup>3</sup>, 46<sup>11</sup>, 54<sup>28</sup>, 85<sup>29</sup>, 195<sup>21</sup>, Pludenum, -ium, -tum, -tiensis, Pludenum (*Bludenz*) I, 185<sup>1</sup>, 478<sup>28</sup>, 627<sup>27</sup>, II, 211<sup>14</sup>.

Plmrium, -iensis (Plmrs) I. 16°, 80°, 81°, 276°, 324°, 327°, 359°, 360°, 365°, 402°, 407°, 452°, 459°, 520°, 559°, 540°, 556°, 596°, 598°, 599°, 590°, II. 2°, 35°, 37°, 38°, 39°, 57°, 92°°, 93°, 94°, 399°, 310°°,

Plutarchus I. 18918. Pluviosa aqua I. 35987.

Poceuzaus comit. (Budschak ?) II.186<sup>28</sup>.
Podamieus laeus v. Aeronius.
Podman nob. (Bodman) I. 44<sup>22</sup>.

- Joannes Jacobus I. 627 26.
Poeni I. 29 14; cf. Punicus.

Poenina vallis I. 70<sup>15</sup>.

Poening Alpes v. Alpes. Poggius Florentinus I. 430<sup>31</sup>,

Poggus Florentinus I. 430°\*.
Polonia, -i, -icus I. 142°. 154°. 161°°.
202°°. 221°°. 262°°. 511°°. 516°°. 517°°.
II. 55°. 72°°. 170°°. 171°°. 176°°. 186°°.

215 14, 314 80, 319 18, 361 14, 383 10, 386 17, 406 15, 604 28, Poltrotus Josumes II, 418 17; cf. Mercionsis

Polus Reginaldus card, II. 367 <sup>24</sup>, 372 <sup>22</sup>, 373 <sup>26</sup>.

Polybins I. 24 <sup>81</sup>. Polycrates, Ephesin. ep. I. 88 <sup>8</sup>. Pomerania (*Pommern*) I. 202 <sup>80</sup>. Pompejus I. 165 <sup>80</sup>.

Strabo L 30<sup>14</sup>.
 Trogus v. Trogus.
 Quellen zur Schweizer Geschichte. IX.

Pomponius Letus I, 601, 7216,

Mela I. 43<sup>26</sup>, 58<sup>3</sup>, 72<sup>16</sup>, II. 54<sup>18</sup>.
 Ponetus Joannes, Vinton. ep. II. 364<sup>7</sup>.
 Pons (Pinte) I. 152<sup>45</sup>; cf. Pontium.

- Altus (Pimt Ault) I, 342<sup>8</sup>, 475<sup>24</sup>,
   545<sup>17</sup>, 646<sup>87</sup>, 650<sup>16</sup>. II, 64<sup>11</sup>, 212<sup>8</sup>,
   603<sup>18</sup>, 612<sup>1</sup>, 669<sup>18</sup>, 674<sup>1</sup>,
- Gothardi (*Tardishrücke*) I. 29<sup>8</sup>.
   Martinianus (*Martinshrück*) I. 340<sup>9</sup>, 476<sup>8</sup>, 645<sup>18</sup>. II. 212<sup>21</sup>, 213<sup>18</sup>, 668<sup>24</sup>, 669<sup>18</sup>, 674<sup>11</sup>.
- Mosæ (Pont à Mousson) I, 580°.
   Vectigalis (Zollbrücke bei Reichenau) I, 531°.
   II, 459°.

chenau) I. 531<sup>15</sup>. II. 459<sup>47</sup>. Pontagliense castrum I. 276<sup>4</sup>. Pontevia (Pontevico?) II. 9<sup>20</sup>.

Ponticulus (i. Val d'Antigorio) I. 6014.Pontingii, -a, -en I. 13\*; cf. Butnenga,Pultaninger.

Pultaninger, Pontisella Joannes II, 138 <sup>28</sup>, 142 <sup>88</sup>, 474 <sup>22</sup>, 483 <sup>20</sup>, 517 <sup>11</sup>, 540 <sup>11</sup>,

Pontium, -iensis (Ponte) II.389<sup>29</sup>, 393<sup>16</sup>; cf. Pons.
Pontrasina, Pontre-, -ensis, I. 34<sup>4</sup>, 677<sup>7</sup>.

II. 68 <sup>28</sup>. 276 <sup>20</sup>. 686 <sup>3</sup>. Pontus I.109 <sup>26</sup>. 390 <sup>20</sup>. 534 <sup>22</sup>; cf. Euxinus.

Porta (im Bergell) I. 454\*.

— da, von Port, Portei, -enses, I.

- 15<sup>18</sup>. II. 270<sup>17</sup>.
   da la, -ensis, I. 16<sup>14</sup>; cf. Brinzolini.
  - Beatns a, Cur. ep. II. 288 \*\*. 452 \*. 453 \*\*. 454 \*\*. 455 \*\*. 456 \*\*. 457 \*\*. 458 \*\*. 461 \*. 473 \*\*. 693 \*\*.
  - Caspar Dieteganus II, 67 60, 270 17.
- Wolphinus II. 67 °°.
   Porta Veneris (in Rom) I. 537 °°.
   Porteja Dominicus II. 557 °°.

Portenavium (Pordenone) II. 9<sup>17</sup>. Portenses, Portei v. Porta. Portius Septimins I. 69<sup>12</sup>. Portucnsis ep. (Porto) I. 250<sup>13</sup>. Portugallia, «ensis v. Lusitania, Portugallia, ins. Blasins II. 71<sup>14</sup>. 364<sup>13</sup>. Praderus, ins. Blasins II. 71<sup>14</sup>. 364<sup>13</sup>.

Praderus, Petrus I. 547 17. Præcopitæ v. Tartari. Prædicatores I. 243<sup>28</sup>, 244<sup>11</sup>, 250<sup>20</sup>, 283<sup>23</sup>, 303°, 34214, 35217, 43626, II, 1020, 1121, 16 22. 27 20. Prædicatorius ord, II, 10<sup>15</sup>, 27<sup>24</sup>. Prægalia, -iensis, Præjulia (Bergell) I, 1414, 1924, 8019, 14320, 15212, 2769. 288 20, 302 7, 324 20, 327 85, 339 17, 340 84, 34119, 39618, 3971, 4548, 5488, 55688, 598 14. 599 27. II. 28. 35 14. 386. 54 29. 55 27. 70 18. 74 18. 90 18. 92 18. 93 16. 176 10. 19012, 19112, 2778, 28829, 2891, 33754, 338 56, 350 55, 417 56, 420 51, 429 57, 433 19, 435 16, 440 15, 460 1, 463 2, 466 21, 535 9, 557 s1, 589 s, 605 s4, 610 s1. Prælongiani v. Pralongum. Præmonstratensis, -torum ord, I, 20329. II. 523\*. Præpositi, Prevosti, -sts, Fabii I, 1421. 8019. Andreas I. 548 23. Regina I. 5574. Rudolphus I. 556 84. 5571; ef. Castellum Altum. Præsantii, Præsanz, Persantz I, 13<sup>21</sup>. Præta (Prad) I. 671 17. Prætium, -iensis (Präz) I. 45814, II. 13910. Prættigæw v. Ræticonicus pagus. Prævidensis Bertramus (Prævida) I. 276°. Praga, -ensis (Prag) L 416<sup>84</sup>, 417<sup>11</sup>. 4211, 426 24, 430 15, 431 25, 437 17; ef. Hieronymus. Pralongum, -ani, -iani, -inus(Langueies) I. 2524, 45929, 47916, II. 672, 2079. Prevosti, -sts v. Præpositi. Primienus I. 14 55. Priscianus II. 155 85. Probus Marcus Aurelius imp. I. 5526, 731. Procuius I. 55 26. Profensis? II. 1494; cf. Rofensis. Protestantes II, 340 25,

Pruggensis Joannes II, 37819-

Prunavicensis v. Brunsvicensis, Prusaia, Prutenia, ·i., ·iena v. Borussia, Ptolemæna Claudius, Ptolemaicus I. 7<sup>28</sup>. 8<sup>4</sup>. 14<sup>17</sup>. 15<sup>28</sup>. 36<sup>18</sup>. 37<sup>28</sup>. 38<sup>1</sup>. 39<sup>11</sup>. 42<sup>28</sup>. 46<sup>10</sup>. 53<sup>28</sup>. 54<sup>18</sup>. 64<sup>10</sup>. 69<sup>17</sup>. 122<sup>21</sup>. 251<sup>24</sup>. 446<sup>1</sup>. 553<sup>28</sup>. 641<sup>28</sup>. Ptolemais I. 931<sup>28</sup>. 960<sup>28</sup>. 963<sup>28</sup>. 961<sup>28</sup>.

Ptolemais I. 231<sup>26</sup>, 260<sup>28</sup>, 262<sup>26</sup>, 291<sup>8</sup>; cf. Aco. Publius (Terentius?) mimus I. 379<sup>4</sup>.

Publius (Terentius?) mimus I. 3794. Pudentianus card. II. 17427; cf. Medices Joannes Angelus.

Pugnasca I. 694<sup>2</sup>. Pulcher Leonhardus II. 24<sup>28</sup>.

Pultauinger, Pultingerus, Petrus, Disert. abb. I. 455 ss. 463 rs. 464 rs. 469 rs. cf. Butnenga, Pontingli.

Punicus I. 279<sup>s</sup>. 583<sup>ss</sup>; cf. Hannibal. Puricius, -tius, Cur. cp. I. 82<sup>s</sup>. 83<sup>s</sup>. Putiensis, Putzinus (Puz) I. 459<sup>ss</sup>. 479<sup>ss</sup>. 508<sup>ss</sup>, 635<sup>s</sup>, 696<sup>s</sup>. II. 535<sup>ss</sup>; cf. Castel-

Pyramethes, Pirametus, Carmanorum rex I. 534 27, 591 19.

Quadra episcopi II. 536 <sup>16</sup>; cf. Malesana. Quadratus Asinius I. 57 <sup>5</sup>.

Quadrins I. 16°; eq. Pont, II, 389°.

— Vincentius II, 553°.

Ouariolus I. 587°.

Quarta (Quarten) I. 31st.

Pyrenæi II. 294 18.

Quastensis march. (del Guasto) II. 295<sup>22</sup>. 313 <sup>7</sup>. Quedlinburgium (Quedlinburg) I. 190 <sup>14</sup>.

191".
Quinquecclesiensis ager (Funfkirchen)

II. 121<sup>ss</sup>. Quinquepagici (die V Örtischen) II.

204<sup>2</sup>, 205<sup>4</sup>, Quinta (Quinten) I. 31<sup>27</sup>,

Quintilianus II. 1594.

Rabiosa flum. (Rabius) I. 599 is,

Rabiosa flum. (Rabius) I. 599 18. Ræschelius Joannes II. 609 27.

Ræschius, Riischius, Joannes II. 668<sup>8</sup>. Rætium, Joannes I. 401<sup>81</sup>, 456<sup>6</sup>, 464<sup>21</sup>, 526<sup>28</sup>. Ræti Cani v. Grisones.

Cathedrales v. Cathedrales.

- Superiores v. Grisones. Ractia, comites v. Adelbertus, Adelricus, Eberhardus, Episcopeia, Eso-

peia, Otho. præfectus v. Cajus.

præses v. Jactatus, Victor, Vi-

gilius, Zacco. procurator v. Fulvius Bojus.

Cana L 6315, 4453; cf. Foedus Canum.

Prima, Superior I. 39<sup>15</sup>.

Secunda, Inferior I. 3918. Rætia-Alta, Rætialtius, -ensis (Hohen-

rätien, Realt) L 287 18, 1L 376 28, Albertus I. 2921.

Esopeia comit. I. 86<sup>12</sup>, 87<sup>4</sup>, 88<sup>86</sup>

Henricus com. 1, 243\*.

Rætia-Ampla, Reambs, Rætiamplini (Reams) I. 1350. 218. 2578. 25988. 273 10.

Ræticonicus pagus, -ica vallis, Prættigœw (Prätigäu) I, 12 34, 321 16, 339 25. 459 31. 476 5. 478 24. 635 2. 645 25. 697 2. 700 20, II. 66 21, 67 3, 104 17, 161 14, 277 12, 45116, 5288, 53519,

Rætium, Rætzœn, -ün, Ræzüns, Retzüns, Rætius, -iensis, Aricini (Räzuns) I. 1218, 2122, 15716, 28719,

31814, 32719, 45610, 46310, 46818, 470°, 47616, 48017, 48110, 48710, 507 51, 526 5. II. 517 18, 521 18. 52212, 52481, 52588, 5278, 53282, 5334, 5345, 53514, 53718, 53881, 5397, 54088, 5412, 54284, 54886, 54481, 54588, 5462, 5477, 54818, 54914, 5504, 55117, 55212, 55319, 5556, 56817, 57084, 5894, 59318;

cf. Marmoreus Jonnes, Planta Joannes. 526 35.

Margaretha I. 507 \*0; cf. Ama-

Ulricus Brunus I. 388 21. 401 80. 456 °. 464 °1. 526 °.

Raetus I. 310, 48, 522, 62, 204, 212, 2711, 2912, Raftenses (Rafz) L 643 11.

Ragatium, -ianus, -cium, Regacium, Rucantium, -ianus, Gracchum, (Ragaz)

I. 291, 46211, 47884, 50187, 62988, Ragusianus archiep. (Ragusa) II. 174%;

cf. Medices Joannes Angelus. Ragutus Clemens II. 71 88.

Raimundus, Ray-, legat. L 589 27. 719 17.

Ramspergensis Rudolphus (Ramsperg) I. 352 13.

Ramsvagius (Ramswag) 1, 6292, Ulricus I. 6314, 65512,

Ramus (Ram) I. 46014. 66615. 66734. 668 4, 669 13, 670 14, 671 1,

Rancavilla, Francavilla? (Rankwil) I. 478 21, 636 20, 637 12, 638 12; cf. Vinomna.

Randeggiensis (Randegg) 1, 665 14. Burchardus I. 63727, 65618.

Henricus I. 656 10. Ranus Henricus II. 195 as.

Rapacini, Schiavitschuns de la Rava, Ser Dominics I. 1528; cf. Entiones. Rapersvila, -ensis, -iensis, -wyla, Rap-

persvila, -villa, -wyla I. 280 10. 310 4. 321 85. 346 21. 34929, 4967, 50419, 5058, 6333. 639 20. Il. 327 18.

Rudolphus com, I. 282°, 283°, Rapertus, Sangall, mon. I, 902, 9212, Raphael, s. Gregorii diac. card. I. 59126. v. Volaterranus.

Rappenstein I. 2654.

Rapulus v. Jonerus. Rascia, -i I. 43925, 4404, 5148; cf. Moesia Inferior.

Henricus I, 40121, 4568, 46481, Raspus Hildebrandus I, 54588, 54688. Ratherius v. Rotharius.

I 269 M. 2917, 355 M.

557 7. 5'2", 661"; cf. Basilea.

Ranns Marris L 5992. Ranns-Asterment v. Aspermens.

Latie et al. – ness, P. pti., Jurgum. – et st. Reinoldus v. Burgundia.
 – et argam. Rev. et op. 1479, 719, Reinoverus I. 5319.
 – 1489, 1489, 1719, 2889, 2749. Remedius, Remigius, Cur. ep. I. 923, 3849, 3879, 3749, 5119, 5339, 6889. Remedius, Rhemorum archien, I. 4479.

Faatrieanom remit.L387\*icf.Friedom. Retharius com. L 93\*.
 Fan deutertm. -purcium. -um. Ravens- Rettim v. Regium.
 butrum. -purc. Gravaspurcim. Ros. Reuchlands Johannes H. 77\*.

Remus L 391<sup>17</sup>, 617<sup>21</sup>, Renatus Camillus II, 299<sup>21</sup>, 329<sup>26</sup>, 330<sup>2</sup>,

23131, 2341, 266°, 27418, 2838,

Ranon-A-permant v. A-permans. 333°. Ranonea, elecis, decis L 35°°, 36°, 202°°. Resimarius Jodocus (Raschèr) H. 69°.

Speciment L 43 2, 374 16, 406 12, 497 6, Reuss v. Ursa. Eletterna, -44, -atus I, 9718, 10018, 1018. Rhegusei v. Regusei. 1 4 H. 114 M. 260 M. 267 D. IL 94, 35 M. Riemi (Rheims) I. 92 II. 4474. Rhenana vallis (Rheintal) I, 122, 2331. 36 25, 377, 270 21, 327 24, 377 1, 409 16, 438 25, 470 1. Revenstants com. (Revenstria) IL 32. Raymondus v. Rainumdus, 4727, 55070, 63813, 64418, 6456, 65210, Rearra's v. Raetia Ampla, 654 to, 655 ts, 683 to, 685 to, 686 to, 687 t. E-chaires 1, 240 10. Rhenamus Beatus I. 3524, 5327, 6515, Roch decreus, sins, emsis I, 66515. II. 223 29. Conradus, Cur. ep. I. 5152. Rhinaugia (Rheinau) I. 64425. Josnnes I. 50515, 52514. Rhineggium, Rhyn-, -iensis (Rheinegg) Registrim v. Ragatium. I. 145 17, 237 7, 239 6, 242 7, 411 5, 461 16. 4727, 47828, 5012, 6418, 64429, 6953. Regensbergensis Luitoldus, Sangall, abb. Regensberg) L 193<sup>16</sup>; cf. Luitoblus. Rhinfelda (Rheinfelden) L 299<sup>16</sup>, 365<sup>16</sup>. Regelesce v. Regium, 497°, 550°°, 6431°, 6441°, 652°7, Regin dengum, ensis, espurgum v. Ra-Rhinfeldensis, Rhein-, v. Agnes, Aleti-bona, mannia, Guotha, Rudolphus. Reginum v. Rigenium. Rhodanus (Rhone) I, 65, 17123, 56613. Regium, Regensee, Retium (Reggio Rhodus, -jensis, -jus I, 30212, 59216. d' Emilia) L 9520, 32520, IL 7411, 59314. II. 761, 17624, 41927, Regula s. H. 2092, 2952, 3294, 3362, Rhugusci v. Regusci. Rhyneggium v. Rhineggium. 4594, 47189, 54987, 61089, Regusci, Rh-, Rig-, Rugusci, Rh- L Riccia v. Aricia, 8 st., 12 st., 32 st., 233 st., 270 st., 327 st., 377 st., Richabergum, Reichenberg I, 26 st., 614 st., 40914, 46027, 4614, 46215, 4727, 47828, 6672, 61922, 62929, 6381, 64429, 65429, 65524. Richanovium, Reichenauw (Reichenau 685 29, 695 19, i. Bunden) I. 26 38, 457 37, 531 12, IL. Reichenauw v. Richanovium. 459 27. Reichenberg v. Richabergum. Richardus Iegat, II. 364°. Reinaldus v. Burgundia. rex, Cornub, prine, I. 2731. Reinhardus, -herius, Cur. ep. 1, 234 8, 274 25. 278 20; cf. Cornubia. 23614. 2413. 24216. (I.) Anglise rex I. 229 10, 2324.

Richardus') Verdoneusis ep. l. 17115. Richasee, Richensea (Reichensee) 1. 375 25. 387 27.

Richus Johannes I. 35210. Ridleus Nicolaus, Londin. ep. (Ridley)

Rietbergum, -berg, -bergins I, 142, 2656, 329 °, 547 °, 11, 207 °3.

Rigelius Ulricus II, 544 26,

Rigenium, Reginum (Ricin) I. 457°. II. 717.

Rigusci v. Regusci. Riischins v. Ræschius,

Rilla Bernhardus I, 594 21.

Rimathæus Dominicus L 692 10, Rinachium (Reinach) I. 65212.

Rinekii, Rinehonus, Rinehus, Ringglus,

Ringk- I. 13°, 36515; cf. Pessulini.

Guilhelmus I, 667 52, 674 1, Joannes I, 547 5.

Rinkenberg, Rincabergensis, Cinciacum, -ini, Cingiacini I. 13°. 27°. 28013. Rinkenstein I. 273.

Ritius, Ritsch II. 19319.

 Joannes Angelus II, 388<sup>16</sup> Riva, Gualhastadium, Gualla-, Walenstad, Wulhenstatt I, 31 25, 476 1, 478 26,

497 26, 506 12, 680°, IL 9 12, 19120, Rivarius lacus, Valhastadiensis, Walle-, laih Rivauu, I. 29 97, 31 93, 93 95, 385 99,

4761, 49011, 62110, 6221, 6800. Rivolta II. 950,

Robertus rex, dux Bavar., com. Palat., L 403 20, 404 25, 411 25, 412 27;

cf. Bayaria. Apul. rex I. 302 14, 303 7, 335 23; cf. Gubertus.

Galliæ rex L 149 21. 150 9.

Roboretum, -ensis (Roveredo i. Misox) I, 24 18. II, 472 11, 559 25.

560°, 561°°, 562°°; ef. Rogoretana.

") Richtig "Richertus".

Roboretum (Roveredo i. Tivol) L 60127. 660 23. IL 9 15.

Rodericus com. I. 934, 953, Rodius pagus (Rhodt, Roth) II, 291\*. Rodunda Villa v, Rotavilla.

Rosehium (Reschen) 1, 699 24,

Reetelensis domin. (Reeteln) I. 71226,

Rofensis II. 155°; cf. Profensis. Rogerins, Sicil. rex 1, 208 4, 2097, 2142. 229 °.

Rogerus Joannes, David. ep. H. 361<sup>s</sup>. Roggaburgum, -ensis (Roggenburg) I.

203 23. 204 1. Rogoretana jurisdiet, l. 456 30; ef. Ro-

boretum.

Rolandus, com. palat. I. 117 1.

Roma, -anus, -anensis I. 411, 58, 624, 928, 14th, 15th, 21th, 22th, 23th, 29th, 33th, 35th, 6113, 7623, 9721, 9912, 1274, 17924, 18021, 18115, 18225, 1892, 19020, 1972, 19915, 20125, 205 29. 206 19. 209 1. 211 1. 212 18. 215 17. 217 °C, 219 °C, 225 °C, 226 °C, 232 °C, 236 °C. 243 14, 249 74, 250 3, 257 10, 260 15, 267 7, 277 °1, 296 °, 297 °1, 302 °10, 324 °15, 332 °15, 333 26, 338 24, 346 4, 356 19, 357 5, 359 7, 362 \*\*, 367 4, 370 4, 386 \*\*, 403 \*5, 410 6, 414 22, 420 24, 478 5, 509 29, 523 11, 524 22, 537 °c, 544 14, 547 °1, 553 °, 556 °, 567 °2. 592 \*7, 593 15, 603 12, 606 6, 704 5, 710 23, 71113, 7194, 72030, IL 431, 737, 1120, 1918, 26 %, 274, 29 %, 34 %, 77 %, 133 17, 325 °C, 348 °C, 382 °C, 393 °C, 413 °C, 442 °C, 453 20, 455 3, 465 20, 466 10, 468 13,

Romulus I. 39117, 61721. Roncalia, -iensis (Roncaglia) Il, 31, 3815.

Rorbachius Berchtoldus 1, 357 30. Rorschachium, Rosch- l. 5457. 62012.

644 21, 695 11, Rosæi, Rosærs, Rosler I. 15 21.

Rosenberg L 27 3.

Roseneggium (Rosenegg) I. 640<sup>26</sup>. Rosler v. Rosei.

Rotaburgum, Rothenburgii (Rotenburg) L 37514, 38724,

the like with the later himsons a Salesta Amount. 化大油 二二级市 海巴 Some and a street of the state of the According to the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of t 25. 0 and the Sale of the " . new To E 100 - 518 The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s . of a car take cale Advisor Bright Deleting Br. Collins of many I Share, Shifted WK 572" TT. " 有效的 计多级行动 茅門區 小篮 机苯 Commercial Decree De la Little Committee Zin Mr. Ph. B 報子 ももう 227円 342円 453円 474円 57 1 5 1 4 ALGO ST The same Reservation of Post of the feather systems in the Augustia rac The introduction of the second And Base of the Little 出版1分 油层过程电 that which will putted good 205. 1. 208. 20 20 . 20. 20 6-2. 21F. 31F. 2. Ham 10.00 Boyother Lines. Court attor-p. L 2251. Francis IL 67%. Brunfesteness V. Alemannia. Build a American IL 500 F. France H. 586 2, 580 27, 561 19, B. Mart. om 'Ruffach) L 1962. Pollin of L 220 F. H. 505 P. Rub Judari II. 1852. Bullio L 77 P. Boggaberius (Roppen) L 2422. Roycon v. Regusei, Romellei, -lli f. 1419.

Buttela (Rutti) L 305 ".

Rulandingia (Rielasingen) I. 6653.

Rumoldus, Constant. ep. I. 15913.

hitteda La Rametti Alberta minist I said of Artists Billions - and I may also also - Bullimar L agr-Framework - 467 " - 10000 1 417-Ritsima, etc. Rimerican I alie?, II 80% Element I WT of Fillmenton. BOHILIMS I ME Solutions I have made I have Both Love I have I he in- Lutine its. Ermmin ma 1 196 % L' L. CHIR ACT 1 4764 Sons, Satisma, Satismens, Saxenses 11:10 11:350 % Southern Solutions L 3667. Salabia, etc. deux densis, Allobras, Autorioress, Strogen L 1417, 14501, 2157, 22181, 22212 290°, 351°, 562°, 560°, 561° 36314, 36627, 5677, 36847, 57113 5752, 588 25, 6(4)29, IL 5127, 96 5t, 73 t, 178 tt, 179 tt, 208 t, 217th, 219th, 220th, 222t, 3741s, 4062 4061. Amadeus, Amedeus dux I. 513 13; card. I. 52311; v. Felix pont. Antonius II. 1782. Carolus L 60020. II. 21927 40522 Emanuel Philibertus II. 37225 374 12, 380 14, 405 20, Margarita IL 380 36. Philiberta L 556 20. Sabellius II, 6284, Itustenne monast, (Ruti) L 4793, 4884. Sabiacum (Schabljak) L 5914. Sabina v. Wirtaberga. Sabini I. 2016, 104 17, 537 19

the next -ne - Manney

Saccius, Sacconiensis v. Saccum. Sacconium, -iensis, Sanctio (Seckingen)

I. 6518, 55088, 644 18, 65287, Saccum, -ius, -oniensis (Sacco) II. 110 87.

557 18, 558 18; cf. Porteja. Sacens I. 248 15.

Sacellum, -anum v. Capela. Sachsenstein I. 274

Sadducari II. 30184, 66384.

Sænæ, -ensis v. Senæ, Sagentium, Sagonium (Sagens) I. 457\*.

II. 7115, 364 58.

Saladinus, Aegypt. rex 1, 225 ss. 228 s. 229 18. 2315, 232 8. 252 1. Salærsii, Salærs I. 138.

Salamina (Salamis) II. 23120, Salandronius Jacobus II, 153 18.

Salassi, -sei I. 1524, 2014, 218, 246; ef. Salucia.

Salernum (Salerno) I, 190\*\*, 1921, Salicai, -cei, Salii, -yes, -ische (Salis)

> 4543, 455 80, 456 81, 4584, 564 28, 603 14.

Andreas II, 289 15,

Antonius I. 548ss; Runconius II. 289 15, 348 21, 349 5, 350 24, 54828, 57824.

L 1414, IL 325 19, 4529, 453 18

Baptista, de Solio, Soliensis II. 466 21, 553 22; cf. Joannes Baptista.

Bartholomæus II. 100°. 188°. 3257, 4521, 4538, 45484, 45888. 564 15, 589 84, 591 86, 592 8,

Casparus II. 609 38.

Dieteganus Soliensis II. 5527. 1761°, 19011, 19388, 4538, 45488, 488 84, 489 7, 558 87, 559 87, 56010. 561\*, 562\*, 563\*, 56411, 5651, 566°, 568°°,

Fridericus II. 442°. Hercules II. 31282, 44018, 55318,

557 \*0. 578 \*5.

Joannes II. 4427.

Salicrei, Jannes Baptista Soliensis II. 69 °, 365 °, 552 11; cf. Baptista. Rudolphus Longus II. 5427, 5587

440 16, 446 29, 447 18, 474 28, Salina, -iusa (Salins) I.57525, 58214, 58317. Salisburgum (Salzburg) I. 7118, 7728,

115 st. 145 st. 552 st. Salische v. Salicai.

Salmensis Nicolaus com. (Salm) II, 7931. Salmoneiacus pagus I.106th (Samoussy); cf. Atiniacus.

Salodurum, -dorum, -anns, -ensis, -ius, Solodurensis (Soloturn) I. 487. 14710. 246 °5. 247 °. 316 °. 351 4. 362 18. 372 °. 3735, 3748, 38694, 38815, 4978, 56011, 566 87. 593 88. 643 14. 645 8. 651 88. 652 15.

661\*\*, 662\*\*, 676\*\*, 684\*\*, 685\*\*, 686\*, 687 s, 688 so, 7134, 720 so, IL 53 ss, 178 st, 179 29, 190 80, 191 18, 205 87, 411 18,

Salodium (Salo) L 593 18,

Salomon Jud. rex I. 10 \*\*. II. 427 \*\*. Constant, ep., Sangall, abb. I.

1305, 1318, 132 90, 13418, 13784, Saluciæ Aloysius march, (Saluzzo) L. 600<sup>s1</sup>; ef. Salassi,

Salustius II, 442\*7,

Salutius, -zii, -zs, -zen I. 15 22, 218. Adam II. 67 81.

Alexander II, 27314, 37718, 4598,

Joannes II. 4598.

Josephus II. 4598.

48018.

Noa II. 4597.

Philippus Gallitius I. 2181. 438. 691°. II, 67°1, 69°8, 70°1, 71°. 12318, 14218, 15188, 15414, 20619, 2077, 228 28, 23018, 23529, 2397, 261\*\*, 265\*, 267\*\*, 269\*5, 2701, 273 5, 27610, 280 5, 299 80, 30110, 302°, 303°, 304°, 305°, 307°, 309°, 314°, 329°, 333°, 336°4, 36974, 37715, 38414, 40117, 41784, 459°. 470°. 4771°. 478°. 479°.

Sahıvii I. 53.

Salveldia (Salfeld) II. 360 28, Salvetii I, 162. Salvia I, 8614, 8925. Salviatus Franciscus, Pis. archiep. I. Sau-Martiniana ad. (St. Martin i. Cur) 591°7, 592°. Salyes v. Salicai. Samadœnus, -deniensis, -denus v. Summadena. Sammites I, 2212, 53725; cf. Sammun. Sanmun, Samangun, -agniun, -nitium, -es, (Samnaun) I, 2120, 34020, 64521. 69111. II. 67434. Samosatenus II, 628\*. Sampuoiro v. Sempronius. Samuel proph, H. 2425, 49279, 65170, Judaeus I, 567 84. Sana Casa v. Saronetum. Sauctamariani (St. Maria i. Munstertal) II, 70<sup>23</sup>; ef. Maria Magdalena. Sanctio v. Sacconium. Sanctonica (Saintonge) I, 106 36. Sanderus Laurentius II. 3617. San-Desirinm (St. Dizier) II, 29612, San-Gallum, -ensis, (St. Gallen) I. 3810, 903, 9135, 9213, 961, 11735, 1295, 13013, 13115, 13312, 13725, 1382, 13919, 14711, 1584, 18218, 19328, 22527, 2269, 2305, 237 12, 239 12, 240 6, 242 5, 245 22, 251 18, 2576, 258 26, 259 1, 270 20, 280 19, 282 2, 283 12, 293 12, 405 10, 406 20, 408 24, 409 15, 410°°, 411°, 4717, 494°, 497°, 535°5, 5911, 62012, 64428, 65319, II, 5729, 6618, 11614, 1199, 17222, 17310, 19021, 20321,

San-Georgium (St. Georg i. Engadin) II, 280 19, II. 53131, Sun-Jacobina vallis v. Jacobus,

204 16, 205 20, 607 17,

San-Georgiana societ. I. 410<sup>27</sup>.

San-Justus (San-Juste) II, 3713, San-Lucius, -ianus, -iensis (St. Luzi i, Cur) I, 203 21. II, 132 22, 135 21, 136 4. 14312, 1441, 1462, 14722, 1532, 15610, Sardasca vallis I, 3400, 64527,

159 20, 160 3, 175 2, 176 9, 186 12, 523 1. 545 12, San-Margaretha (St. Margreten) L 64429.

II. 606 27, 607 7. San-Martinianus paroch. II. 140°, 143°.

San-Martinum, -ium (Dommartin?) IL 40820.

San-Mauricium, -iensis (St. Moriz) L 6777. II. 276 25.

San-Petrium, -ianus, Campus San-Petrius, -Estionum, Campestonius, -ester, Campetrium, Camposampetrium, Veldkirch, Feldkirch I, 125, 232 16, 283 14, 2864, 36610, 4095, 42517, 4291, 43218. 4333, 46026, 4618, 47820, 4958, 50118, 612 22, 615 19, 616 28, 627 22, 630 28, 635 4. 644 17, 653 17, 654 11, 658 16, 676 28, 683 17, 697 18, 699 14, II, 173 16, 211 14, 272 18, 459 17, 455 2, 569 27,

San-Petrium, -ianus, (St. Peter i. Schanfigg) I, 45928, 47916, II, 672, 48124, 486 17, 531 40, 535 24,

San-Polus (St.Paul) II. 7925; cf. Bessu-

San-Quintinum (St. Quentin) II. 367 11, Sant-Andrianus maresc. (St. André) II.

Sant-Antonia vallis (St. Anton i. Pratigäu) I. 1612, 64528, 70023, II. 6621, Sant-Jörgenberg I, 27°.

Sant-Vinerii, S. Viner I. 12 17. Sanus torr. II. 674 50; cf. Cerins. Saona (Savona) I. 41025, 5545. Saphandinus I. 232 20.

Saphira, Sephira, Sephora II. 259 11. 260 26, 264 26, 503 26, 504 18,

(St. Georg i. Schanfigg) Saraceni, -icus I. 1013, 11834, 1197, 136 20, 19616, 20424, 2141, 22922, 2522, 2612, 272 \*\* 273 \* 278 \*\* 279 \* 291 \* 292 \*\* 294 \*7. 334 \*\*, 391\*4, 393\*, 602 1. Sarastus Gaudentius II. 19317.

Sardanapalus II. 3977.

Sardinia (Sardinien) I. 2298, 29811. II. | Saxonia, Fridericus dux II. 6228, 11420. 21627

Sarinus com. (Zrinui) II. 46021. Sarmatia, Sarmatæ I. 6012, 234 26, 26219, 268 18, 412 10, IL 55 2, 72 82, 319 14, 383 2, Sarna (Sarn) I. 45814.

Sarngans, -a v. Sarunetium.

Sartor II. 96 15.

Sarunetium, -ius, -es, -iensis, Sana Casa, I. 6°. 8°7, 12°, 13°, 29°. 31<sup>10</sup>, 41<sup>22</sup>, 264<sup>28</sup>, 286<sup>1</sup>, 287<sup>17</sup>, 2924, 32274, 32413, 327 14, 328 th. 329 s. 341 ts. 359 ts. 3847, 45725, 46212, 46424, 47214, 4768, 47884, 49020, 4914, 49318, 4948, 4957. 497 21, 498 1, 499 28, 500 40, 50117, 5154, 5308, 61988.

69119 64418 68011 698 98.

Georgius, Hartmannus, Henricus, Hugo, Rudolphus,

Ursula v. Guerdabergum. Sarunus riv. (Sar) I. 295.

11 905 28

Satzenii, Sattains I. 1226. Saulus, Jud. rex I. 694 96. IL 242 9. 586 85. (Paulus) II, 502 to, 503 °.

Saus v. Savus. Sausch, Sauxiensis v. Saas, Savienium (Süvis, Sewis) I. 4584. Savus, Saus (Save) I, 515 to, 517 to, 538 t.

568 20. Sax v. Saxum.

Saxea vallis, Val Sassia H. 11012, 1945. Saxenses v. Saas.

Saxonia, -es, -ensis, Saxo I, 427, 598. 66 81, 68 81, 107 10, 128 20, 145 19, 1504, 157°, 161°, 1644, 175°,

18023, 187 28, 1892, 192 37, 2021, 208 17, 209 19, 221 23, 236 2, 262 21, 337 55, 438 29, 67117, II, 60 87,

174°. 186°. 285°.

Quellen zur Schweizer Geschichte, IX.

1774, 6591

Henricus I. 130 35. 133 11. 13413; cf. Henricus (L) rex: Claudus I. 150 26; cf. Bayaria.

Joannes Fridericus II.2153,3169. 32319. 340 87. 342 8. 6521.

Mauritius II, 31521, 84012, 8415. 34917, 34814, 8441.

Sarngans, -a (Sargans) Saxum, Sax, -icus, -ius, -onensis, Saccus, -ius (Sax) I. 12 81, 324, 287 19, 327 26, 462 19, 644 27, II, 328 2; cf. Mesausia, Monsaccensis,

Albertus bar, I. 54029. Henricus bar, I. 24015, 24248.

Ulricus bar, I, 62018, 65381, 65719. Sangall, abb. I. 237 12. 238°, 239°, 240°, 242°,

Saxum (Sachseln) I, 7212, 72317, Screvola (Sevelen) I, 3151, 2863, Scainæ, -ensis, Schännis I. 321, 9281, 22434,

314 24, 462 26, 495 24, 655 19, Scala mons (Scholberg) L 61924, 6223, 630%

Scaletta mons I. 31828, 3192,

Scamfium, Scampfii v. Scanfium. Scana, -ensis (Schan) I. 63628, 69880, 69914. Scanavicus, -anus v. Cavavicus,

Scanfium, -iensis, Scamfium, -pfii, Scanf, Scaptia (Scanfs) I. 2116, 344, 31836, 676 26, 6775, H. 69 5, 230 21, 274 14, 283 4, 354 14, 386 21, 689 13,

Scaphusa, -ia, -ianus, -iensis, Schaffhusium (Schaffhausen) I. 3780. 409. 147 11, 349 20, 3514, 423 12, 434 20, 497 2, 535 88, 536 18, 543 18, 549 17, 550 2, 620 8, 638°, 644°, 660°, 664°, 694°, 694°, 695°, 696 20, 697 22, 698 3, 713 9, IL 66 14, 140 20,

153 12, 172 11, 190 20, 191 15, 203 30, 204 19, Scapina, -ensis v. Tschapina. Seaptia v. Seanfium.

Scaransiani v. Scharansium. Eggibertus march. I. 18917, 19416. | Scarla (Scarl) I. 6268, 6278, 64519.

48h

762 Register.

Scarpatetii, -ets I. 13<sup>22</sup>. Scatonus Joannes I. 599<sup>17</sup>; cf. Pevarellum. Schærensis v. Forfix. Schættænii, Schætten I. 12<sup>26</sup>.

Schærensis v. Forfix.
Schættænii, Schætten I. 12<sup>16</sup>.
Schaffhusium v. Scaphusa.
Schalchetus Jacobus II. 591<sup>12</sup>.
Schallfig, Schanfick v. Cavavicus.

Scharansium, -tium, -tianus, Scaransiani II. 67 17, 70 10, 207 1.

Schauwenstein, Schauastenius, Schouvasteinius, Schovastenius, Sova- (Schauen-

stein) I. 27<sup>2</sup>.

- Burchardus I. 292<sup>1</sup>.

- Caspar Erafelsius II.

591<sup>39</sup>.

— Jacobus II. 349°.

Janutus I. 547 <sup>16</sup>.
 Scheggii, Schegks, Schegken I.15<sup>80</sup>. 650<sup>81</sup>.

Balthasar I. 650 °.
 Joannes II. 101 '4. 231 °. 350 °.
 Svicardus II. 230 °. 270 °.

Scheidenses (Scheid) I. 581<sup>21</sup>. Schellabergenses (Schellenberg) I. 286<sup>9</sup>. Scheneccius Franciscus (Schenk) I. 630<sup>11</sup>.

Schergenbach v. Cerius. Schesten I. 12<sup>85</sup>.

Schiavitschuns de la Rava v. Rapacini. Schiltachium (Schiltach) II. 214 <sup>21</sup>. Schindelegga (Schindeleggi) I. 505 <sup>21</sup>. Schinznacha vall. (Schinznach) I. 645 <sup>6</sup>. Schlanderspergius, Slaudersbergensis

(Schlandersberg) I. 562 20, 629 23, 634 11,

562 \*\*. 629 \*\*. 634 \*\*.

— Sigismundus I. 409 \*\*.
Schlanderum, Slandrensis (Schlanders)

563<sup>1</sup>. 678<sup>21</sup>.
 Schlegelius Theodorus, Sanluc. abb. II.

135<sup>21</sup>. 175<sup>1</sup>. Schlettastattia, Schletstatta v. Selesta-

dium.
Schlingia, mons (Schlinigerberg) I.

Schlingia, mons (Schlinigerberg) 667. Schlovenius Ulricus I, 388 37; cf. Schluveniana jurisdict.

Schluveniana jurisdict. (Schleuis) I. 457 <sup>27</sup>; cf. Schlovenius.

Schmaleneggium (Schmalegg) I. 322\*\*. Schnau v. Senones.

Schœnafelsum (Schönenfels) I. 382\*\*.
Scholastici, Scol-, Scholars, Castromuri,
Castelmur I. 14\*\*; cf. Castromurum.

Caspar II. 67 <sup>10</sup>.

Gibertus, Gub- II. 74<sup>13</sup>. 93<sup>28</sup>.
 Pauletus II. 74<sup>13</sup>.

Schonæglius I. 628<sup>23</sup>. Schouvasteinius, Schovastenius v.

Schauwenstein. Schrofus Joannes I. 547 17

Schrofus Joannes I. 547<sup>17</sup>. Schuggerus Leonhardus, Thomas II. 119<sup>28</sup>.

Schuolerus Joannes I. 65126.

Schwarzenhorn, Nigricormenses I. 12 <sup>34</sup>.

Schwarzenstein I. 27 <sup>5</sup>.

Schwenkfeldianus II. 471<sup>4</sup>. 474 <sup>25</sup>. 476 <sup>15</sup>.

Schwenkfeldianus II. 4714. 474 35. 474 480 36. 485 38. Schwenkfeldius Gaspur I. 4711.

Schydberg I. 27<sup>3</sup>. Schapinus, Sclop., mons (Schlappiner-

joch) I. 677 <sup>11</sup>. 697 <sup>18</sup>. Sclappinum (Schlappinertal) I. 645 <sup>27</sup>.

Sclavonia (Slavonien) I. 412 \*\*, 565 \*.
II. 9 \*\*7.
Scludernum (Schluderns) I. 670 \*\*2, 671 \*.

699 <sup>28</sup>. Sclusium, Sclusiensis (*Schleis*) I. 667 <sup>12</sup>.

Scodra (Skutari) I. 518<sup>38</sup>, 590<sup>19</sup>, 591<sup>8</sup>, Scolastici v. Scholastici, Scopina v. Tchappina,

Scotia, -icus, -us (Schottland) I. 43<sup>11</sup>.

607, 95 20, 2989, 317 12, II, 72 19, 79 21, 319 12, 381 10, 382 2, 384 21, 396 6, 652 2, Scotus Joannes Dr. II, 16 28,

Sculium, Scull-, -ii, Scultinus (Schuls) I. 15<sup>32</sup>, 16<sup>6</sup>, 21<sup>10</sup>, 27<sup>7</sup>, 454<sup>7</sup>, 626<sup>33</sup>, 627<sup>2</sup>, 650<sup>2</sup>, 651<sup>3</sup>, II, 67<sup>25</sup>, 164<sup>20</sup>. 185 ss. 212 11, 228 ss. 270 17, 416 ss., 433 is. 601 ss.

Scultenna fluv. I. 21<sup>10</sup>. Scultetus Ulricus, Lentzburgensis, Cur.

ep. I. 328<sup>35</sup>. 329<sup>3</sup>. 339<sup>3</sup>. 343<sup>30</sup>. 350<sup>36</sup>. 429<sup>31</sup>. 596<sup>13</sup>; cf. Lenzburgium.

Scultinus v. Sculium.

Scytarcha Aurelius II. 418<sup>1</sup>. Scythæ, -ieus I. 391<sup>26</sup>. II. 388<sup>26</sup>.

Seduni, -ensis (Sitten) I. 24 °. 80°. 4191°. 4201°. 437°. 555°. 566°. 567°. 5711°. 600°. 641°. 663°. II. 27°°. 33°. 52°.

53<sup>26</sup>, 74<sup>26</sup>, 88<sup>3</sup>, 172<sup>26</sup>, 173<sup>18</sup>, 202<sup>14</sup>; cf. Valesia.

Seelandia v. Selandia.

Segoria v. Servia. Seguiana jurisdict. (Sewis) I. 479<sup>18</sup>.

Seilerus Leonhardus II. 71<sup>20</sup>. Selandia, Seel- (Seeland) I. 583<sup>10</sup>. II.

186 28. 210 8.

Selestadium, -ianus, Schletstatta, Schlett-, -stattia (Schlettstadt) I. 92<sup>8</sup>. 94<sup>8</sup>. 95<sup>16</sup>. 145<sup>26</sup>. 561<sup>28</sup>. 572<sup>47</sup>. 644<sup>4</sup>. Selium v. Silium.

Selymus II. 525, 611; Turc. imp. 4411. 586, 5919, 607, 7425, 752.

Sempachium, -iensis (Sempach) I. 375<sup>18</sup>. 376<sup>4</sup>. 377<sup>19</sup>. 378<sup>7</sup>. 381<sup>24</sup>. 387<sup>31</sup>. 429<sup>47</sup>. Sempronius mons, Sampuoiro I. 691<sup>4</sup>. Senacheribus, Sin- II. 493<sup>4</sup>. 652<sup>27</sup>. Senæ, -ensis, Sænæ, -ensis (Siena) I.

362 st. 477 st. II. 3 st. 178 st. 297 st. 347 st. 348 st. 350 st. 353 st.; cf. Catharina. Senau. -m v. Senones.

Seneca I. 379 16.

Sengenienses, Sengen, I. 12\*\*.

Senones, Seun-, Senonium, Senau, -m, Snaum, Sehnau I. 56, 87, 2126, 2218, 221, 19235, 1946, 277, 19, 400, 23, 400, 24, 200, 24

65<sup>1</sup>, 183<sup>25</sup>, 184<sup>6</sup>, 377<sup>16</sup>, 409<sup>25</sup>, 429<sup>26</sup>, 641<sup>24</sup>, 690<sup>25</sup>, 693<sup>21</sup>, II, 323<sup>25</sup>, 340<sup>4</sup>, 342<sup>5</sup>, 374<sup>16</sup>, 426<sup>15</sup>, Sentinum, -i, -ates (Sent) I, 16<sup>1</sup>, 21<sup>16</sup>,

Sentinum, -1, -ates (SCRI) 1, 16°, 21°, 117°, 602°, 650°, II, 70°, 262°, 276°°, Sephira, Sephora v. Saphira.

Septemeastrensis v. Transilvania. Septimins v. Portius.

Septimus mons (Septimer) I. 2224, 33918, 340 85, 344 18, 346 86.

340 so. 344 so. 346 so.
Sepusius, -iensis, Zep-, com. Joannes
(Zapolua) II. 121 so. 122 so. 170 so. 1717.

176 st. 217 st.
Sequani I. 30 s. 33 to. 54 so. 58 so. 59 s.
362 to. 445 st. 502 to. 550 st. 557 s. 578 st.
652 s. 661 so. 662 so. 683 so. 685 so. II. 49 s.

Seracasteinius(Schreckenstein)II.552'; cf. Rottus.

Seraphus, Saracen. rex I. 29219. Sererhardus Andreas I. 6487.

— Nicolaus I, 648<sup>3</sup>, 694<sup>3</sup>.
Sernatini (Sernatingen - Ludwigsha-

fen?) I. 697 26. Serrezana (Sarsina?) II. 98.

Servetus Michael II. 346 19.

Servia, Segoria (Scrbien) I. 391<sup>11</sup>. 412<sup>13</sup>. Serviezel, Ser Vietzels v. Vitelliani. Sesava I. 31<sup>37</sup>: cf. Sewes.

Sesava I. 31<sup>sr</sup>; cf. Sewes. Sessana (Cesena?) II. 9°.

Severinas Robertus I. 600 ss. Severus Claudius I. 51s.

Sewes I. 321; cf. Sesava.

Sexamnis, -ium, -ensis (Schams) I. 320<sup>18</sup>.
321<sup>25</sup>. 458<sup>17</sup>. 465<sup>18</sup>. 470<sup>2</sup>. 525<sup>14</sup>. 526<sup>3</sup>.
530<sup>7</sup>. 548<sup>11</sup>. 633<sup>18</sup>. 668<sup>28</sup>. II. 71<sup>11</sup>. 95<sup>18</sup>.
420<sup>25</sup>. 535<sup>18</sup>. 600<sup>2</sup>.

Sexangulum, Xangel (Tschengels) I.
 671<sup>s7</sup>.

Sfortia, -ianus (Sforza\*) I. 522 s. 707 ss. 709 ss. II. 816. 106 ss. 109 ss.

194 \*1.

Blanca Maria I. 519 <sup>87</sup>. 521 <sup>88</sup>.
 547 <sup>88</sup>. 556 <sup>80</sup>. 707 <sup>18</sup>.

Bona I. 547 <sup>54</sup>.
 Franciscus Maria I. 520<sup>1</sup>, 521 <sup>28</sup>.

522 25, 547 31, 707 33; cf. Anglerius.

— Franciscus Galcatius Maria I.

\*) Unter den Namen der Sforza herrscht bei

\*) Unter den Namen der Sforza herrscht bei Campell eine unheilbare Verwirrung. Shatia.

187<sup>14</sup>, 194<sup>21</sup>, 198<sup>14</sup>, 199<sup>2</sup>, 220<sup>28</sup>,

-unus 11, 794, 834, 19611, 10931.

(Sils i. Engades, 1 400 . L. S. Galeatius Maria L 5481. Joannes Galeatius Maria L54720. 6864, 69234. 548 5, 556 1, 590 , 690 8, 706 5. Silva (Flimser Wald . 1 456 5. 528-Joannes Philippus Galeatius L. II. 537 80. 60015 posterioris Rhen., Edinmarant L Ludovieus I. 60015, 676 20, 684 20. 46134. 6854, 69819, 70710, 7081, IL 4324, - Nigra v. Herevana. Maximilianus Magnus Aethi- Silva Custodia, Waldshuz L 5694, 1866 ons. - Maurus, Moronus II, 4344, 557 21, 643 14, 644 24, 6924. 441. 4512, 4814, 525, 5354, 5424, Silvani v. Subsilvania. Sibilia (Secilla) I. 35814. Silvaplana, ensis L 677 . IL 484 . Silvatici (Waldstatten L 2887, 3041. Sibvlla L 22836. Sicilia (Sizilien) L 1311, 1955, 2091, 308 25, 314 4, 322 25; cf. Nemocroses. 214\*, 225\*\*, 229\*, 231\*, 232\*\*, 233\*\*, Silvester, Sylvester, ammagus II, 89\*. 242 11, 250 18, 262 17, 266 1, 273 15, 274 1, 9211 275 \*1, 277 1, 284 \*3, 289 \*6, 302 \*2, 368 \*8, (III.) pont. L 1501, 1631; ef. Ger-369 91, 371 97, 582 85, 606 °, II, 186 97, bertus. 216 27, 405 2, (III.) - L 1572. Siculus I. 52, 2297. II. 32925. Silvius Aeneas L 5412; cf. Pins -E. Sidonius Apollinaris L 39 22, 61 23, 82 20, pont. 83 20 Bartholomaus IL 2762. Sifridus Andreas II, 67 10. Simlerus Josias L 382, 412, 442, 134 Sigbandius Wolphius I, 352 16, 195°, 24915, 309°, 313°, 330°, 350°. Sigebergum (Sigberg) Guernherius I. 364 st, 401°, 406 st, 410°, 420 st, 420°, 420° 488 35, 489 3, 441<sup>21</sup>, 506<sup>20</sup>, 549<sup>27</sup>, 552<sup>2</sup>, 663<sup>12</sup>, 709<sup>21</sup>. Henricus I. 48836. 724°. II. 51711, 56612, 5681. Sigebertus (Gemblacenis) I. 1927. Simon L 567 4. Sigefridus, Mogunt. archiep. l. 164 29. - v. Cyrenæus, 1714, 179 80. magus I, 1698, 25714, 26515, 4347. \_ Sigismundus imp. L 30217, 34129, 34514, Sinacheribus v. Senacheribus. 3701, 3711, 39911, 40711, Sinderovia (Semendria f) L 439 11, 5141 412 4, 413 4, 415 20, 416 15, Singareni, Ziginer, Heiden L 435 21, 436 11. 4181. 42016. 4218. 422°. Sins v. Neuwensins. 42316, 424 25, 4292, 43016, Sisinnius s. I. 9316, 432°. 4331°. 434°. 43517. Sixtus s., card. tit. I. 5552°. 437 5, 439 1, 455 2, 470 24, - (IV.) pont, L 297 24, 554 5, 555 21. 4784, 5002. 5774, 589 21, 591 83, 592 16. Polon, rex II, 557, 383 10. Slandersbergensis v. Schlanderspergius.

Sigmaringa (Sigmaringen) I, 18021.

Sigovesus L 422.

58840, II, 7427, 833, 853, 1789, Silenum (Silenen: Jodinens, Sottin, etc.

Franciscus Magnus Morus, Silium, -iensis, Selvum, Sin .. Jone-

I. 60026.

leachq I IL 65 5

Slandrensis v. Schlanderum.

Sleidanus Joannes L 26313, 3933, IL

62 38, 829, 12231, 17115, 20823, 2903, 3173, 3203, 3416, 3465, 34710, 36524, 37427, 44325,

Slesia (Schlesien) I. 43718. Srnalcaldicus (Schmalkalden) II. 28519.

343<sup>11</sup>. Smyrnæum (Smyrna) I. 336<sup>4</sup>.

Snaum v. Senones, Soænis I. 512 %.

Socrates I. 767. Solaverum, -ianl (Solavers) I. 1619, 45941.

Soleati ord. I, 256<sup>17</sup>. Solinus Cajus Julius I, 46<sup>12</sup>, 54<sup>13</sup>.

Solium, -iensis (Soglio) II. 176 10. 277 7. 466 21. 552 11. 558 27; cf. Salicæus

Baptista, Dieteganus.

— Cæsaris v. Tribunal.

Solomon v. Solymanus. Solum Ecclesiasticum (Kirchenstaat)

II. 33<sup>15</sup>.
Solymanus, -nnus, Solomon I. 391<sup>15</sup>;

Turc. imp. II. 60 84. 74 85. 75 10. 122 18, 176 81. 215 9. 346 17; rex 405 6. Sona v. Arar.

Sondrium, -iensis (Sondrio) 1, 531\*\*. II. 39\*\*, 40\*, 84\*\*, 91\*\*, 100\*\*, 189\*\*, 199\*\*, 279\*\*, 288\*\*, 280\*, 452\*, 444\*, 559\*\*, 568\*\*, 569\*, 570\*\*, 571\*\*, 572\*\*, 573\*\*, 573\*\*, 579\*, 580\*\*, 589\*\*, 584\*\*, 595, 596\*\*, 597\*\*, 599\*\*,

Sonnabergum, -ensis (Sonnenberg).

— Andreas com. I. 711<sup>11</sup>.

Joannes com. I. 676<sup>80</sup>.
Sophi, Persar. rex II. 215<sup>8</sup>.
Sophia diva, templ. I. 389<sup>28</sup>.
Sophiani II. 215<sup>18</sup>.

Sossa flum. (Sosch, -a) II. 55°.
Sossmus, August. ep., v. Dionysius.
Sovastenius v. Schauwenstein.

Spætus Dieterus II. 55<sup>17</sup>. Spandonenses Balneæ (*Spandona?*) I.

671<sup>27</sup>. Spartianus Aelius I. 55<sup>18</sup>. 56<sup>7</sup>. 72<sup>10</sup>.

Speluca, -ensis, -ii, Specula, Spluga

(Splügen) I. 13<sup>18</sup>, 25<sup>8</sup>, 458<sup>18</sup>, 465<sup>18</sup>, 526<sup>39</sup>, Il. 71<sup>19</sup>,

Spelucu, mons I. 24<sup>11</sup>, 222<sup>3</sup>, 598<sup>15</sup>, II, 92<sup>15</sup>, 109<sup>11</sup>, 161<sup>15</sup>, 193<sup>26</sup>, 460<sup>2</sup>, 474<sup>26</sup>, Spenglerus Jacobus II, 156<sup>26</sup>, 157<sup>15</sup>.

Spescha (Spiesz?) I, 840<sup>18</sup>, Spilberg I, 27<sup>8</sup>,

Spincelum, -a, Spincel I. 64 \*\*. 67 \*\*. 70 \*\*. 75 \*.

Spinulæ (Spinola) 1. 5904.

Spira, -ensis (Speier) I. 1583, 17115, 1931, 1953, 2031, 20216, 2933, 30034, 3431, 35730, 37415, II. 83, 12116, 2915.

Spoletum, sams (Spoleto) I, 14 to, 140 ti,

Vinicisus dux I, 112 to,

Spreeherus Andreas II, 358<sup>19</sup>,
-- Florianus II, 350<sup>29</sup>,

Spreiterus Jacobus II, 67<sup>3</sup>, 182<sup>13</sup>, Stadiani (Stadian) I, 16<sup>13</sup>,

- Gualthorns I, 353 9. Stadium (Stad b, Constant) I, 681.

Stampa, emses 1, 14%, 11, 277%,

— Bartholomaus Jacobus I 1, 350%,

-- Maximilianus II. 199 st.

Petrinus I, 599<sup>16</sup>
 Stancarus Franciscus II, 529<sup>27</sup>, 330<sup>6</sup>
 Stanca (Stans) I, 593<sup>24</sup>

Stapulensis comment. II. 156\*, Stazzona II. 57816.

Steecabora, Steebborna (Steekborn) L 644 <sup>27</sup>, 662 <sup>28</sup>, Steineggerus Henricus H. 12 <sup>3</sup>.

Steinegkensis Albertus (Steinegg) I. 852 4.

Steineri, Steiner I. 18<sup>14</sup>. Steinerne Brugg v. Panitii. Steinum, -ensis v. Gannodurum.

Steinsberg I. 26<sup>22</sup>, Steinsberg I. 16<sup>52</sup>; s. I. 588<sup>28</sup>, II, 306<sup>15</sup>,

> 588 29, 585 2, 625 25, (11.) pont. I, 104 2, 105 1,

-- (II.) pont, I, 1048, 1054, -- (III.) -- 1, 10638.

— (V.) — I. 127<sup>86</sup>.

766 Register.

Stephanus s., templ. Constant. I. 2434. Strigonium, -iensis, Granium, -um, 2574: Vienn, IL 38615.

Mœsiæ rex I. 584 26.

I. 594 28. Joannes II. 2905, 80615,

Nicolaus II. 69 to, 279 to.

Sterzingia (Scherzingen) I. 644 45. Stiria, Styria (Steiermark) I. 19717, 20417, 343 st. 548 ts. 552 st.

Inferior I. 69 st. Stoccachium (Stockach) I. 664 20. Stærus capit. II. 666 20. 668 2.

Stoggensis Sennius (!) (Jenniv. Stocken) I. 3128.

Stoni I. 62. Storggius Nicolaus II. 11527. Stonffa, -ensis (Hohenstaufen): cf. Alta-

-Stouffa, Svevia, Agnes I. 197 18, 203 10.

Conradus, Svev. dux I, 2002.

Francon, dux I, 20312. Fridericus, Svev. dux I. 18654.

188 85. 189 19. 195 20. 197 11. 208 10.

Monoculus I, 19714. 908<sup>11</sup>. 904<sup>15</sup>. 905<sup>7</sup>. 206 28, 208 18,

Guernherius, Constant, ep. I. 937 18

Hermannus I. 20311.

Stouffa (Hohenstoffeln) I. 64024. Cuno, Sangall, abb. I. 405 19.

Stouffacherus I. 308 27, 309 12. Strabo I. 6°. 7 "7, 8°, 30°, 31 1°, 32 1°, 864. 37 \*, 38 27, 4581, 53 29, 65 24, 68 18, 11, 66 89,

Straleckii (Stralegg) I. 16 18. Stramburgensis (Stramberg?) 1, 4528.

Straspergum, Strassberg, Strasbergium, I. 26<sup>25</sup>. 476<sup>4</sup>. 641<sup>19</sup>.

Strassburgensis v. Argentina. Stratius, Sdr., Lucius II. 67 28. 229 29. Stussavia, -iani, -iensis, (Savien) I. 25 14. 230\*, 26217, 27524,

Strigæra (Strela) I, 678°, 679°, II, 610°, Subsilvania, -anus, Silvani (Unter-

Granitensis (Gran) I. 51518. 51722. II. 12211, 4612.

Chavobionaep, Valach. voiv. Strotia, -cia, Petrus II. 3476. 34826. 349 25. 367 18. 370 82.

Stubavollus Ulricus I. 66917.

Stürviani (Stürvis) I. 6974. Stuissinus Rudolphus (Stüssi) I. 4894. Stulum, -ensis (Stuls) II, 676 14.

Stulingia (Stülingen) I. 613 18. Stumpfius Joannes I, 92, 2612, 335, 3526, 3821, 4120, 4325, 4426, 4928, 5312, 5510, 562, 592, 6029, 6110, 658, 6618, 6858. 88 80, 89 14, 90 7, 96 8, 117 10, 118 18, 126 15, 129 29. 154 20. 160 2. 1614. 162 2. 164 1. 167 \*0. 168 19. 169 96. 171 10. 174 2. 179 4. 181°, 18314, 19226, 193°, 19726, 19818, 2076, 20983, 21185, 21418, 21511, 2163, 217°, 218°, 219°°, 220°°, 221°°, 222°, 2247, 2288, 23028, 23318, 23422, 24218, 2432, 2463, 24714, 24827, 24914, 25884, 25921, 27017, 27128, 27929, 28234, 28321, 290°, 291°°, 293°1, 298°7, 301°°, 309°, 313 21, 316 26, 324 18, 329 80, 831 1, 345 24, 363 28, 379 12, 395 81, 4017, 402 18, 406 17, 409°, 410°, 412°, 415°, 418°, 420°, 424 31, 425 14, 428 1, 429 32, 430 4, 434 32, 435 8, 440 12, 449 84, 450 12, 451 11, 539 15, 549 26, 552 8, 578 81, 581 85, 585 14, 609 8, 614 22, 632 12, 634 14, 640 1, 651 22, 663 10, 666 3, 668 22, 6714, 680 26, 690 12, 703 85. 709 92, 714 20, 721 18, 723 88, 724 5, II, 10 1, 3012, 3520, 440, 5422, 5717, 6230, 8420, 169 st, 194 st, 219 st, 221 st, 228 st, 544 st,

Stuppanus, -auns, Stupani I. 15 51, Gebhardus II, 307 18, 416 80,

42110, 442 22, 445 8, 446 10, Henricus II. 98ª.

Jacobus Henricus II, 305 10. Stussalingia, -elingia (Steissligen) L 640 18, 665 3,

157 18. 456 18. 526 18. 5307. II. 718.

scalden) I. 59832, 61312, 61931, 6221, 633°1, 678°, 690°17, 704°9, 709°4, 710°5, 713°, 714 10, 721 10, II, 173 10, 190 20, 20119, 20412; cf. Transilvania.

Subviani (Underwegen) I. 16 18. Suessa, -nus (Sessa) L 2111. H. 3593. Suetonius I, 33 27, 34 16, 35 8,

Suffetius Metius I. 347 22, 35126, II. 560 86. Suffoleia Anna (Suffolk) II. 3454. Sulsana (Sulsanna) I, 31836,

Sulzensis com. (Sulz) I. 648 28. Hermannus I. 7027.

Rudolphus II. 315. Sulzerus Simon II. 724.

Summadona, ensis, -us, -enensis, -enus, Samadenus, -cenus, -eniensis (Samaden) I. 454 5. 6778. II. 68 28. 702. 163 24. 276 to. 383 to. 436 to. 442 to. 474 to. 540 to. 684 °. 686 °.

Summerovii (Summerau) I. 1617. Summuntorius com. (Hohenwart) I.

1851; cf. Nortpertus. Suntgoia, -gaugia, -gauv, -gouv, Sundganwer (Sundgau) I. 3319, 55027, 55929. 652 3. 661 39. 676 13. 683 81. 686 2. 687 2.

712 19. Suotium v. Tutium.

Supramerulanus, -ensis II. 6861, 687 96, 688 20, 689 2, 690 2, 691 3, 692 17, 693 8, Suprasaxum, -enses, -enus, Obersaxensis, Ubersaxum (Obersaxen) I. 2519. 259 25, 278 20, 316 28, 327 34, 341 28, 351 28, 364 37, 454 4, 456 14, 548 19, 598 18, 599 28, 6747. II. 16819. 19817. 58516.

Surgium (Sorico?) II. 1054. Surcen, Ultrænium, -enses (Sur En) II.

432 19, 436 14, Surpunt, Ultrapontem I. 60510.

Susa, Susch, Sus, -anus, -iensis (Sus) Svevia, Bruno I. 144 14. I. 15 21, 16 4, 21 11, 120 13, 265 11, 320 17, 340°, 452°1, 596°8, 603°, 625°7, 650°8, 6514. 6786. 6787. 6941. II. 6821. 21020. 224 \*6, 225 15, 226 58, 229 51, 230 57, 235 10. 277°, 28017, 28182, 28314, 33728, 3388.

352 25, 354 14, 401 20, 404 5, 416 20, 428 5, 432 28, 433 4, 442 16, 443 5, 444 20, 448 19, 449 26, 47181,

Susa Taurinorum I. 2111.

Susenhardum (Sausenhard) II. 223\*. Sutor Andreas I. 62822,

Sutzium v. Tutium.

Suvigum (Sunvix) I. 4562.

Svaderlochium, -ianus (Schwaderloh) I. 620 5, 637 21, 641 12, 644 24, 656 1, 660 10, 662 84, 663 8, 664 19, 681 1, 685 85, 686 4, 6875, 6881, 694 to, 695 to, 69618,

Svarciabergum (Schwarzenburg i. Elsass) IL 2237.

Svarciaburgensis com. (Schwarzburg) 145 <sup>20</sup>. Guntherus I. 34224.

Svendius Lazarus (Schwendi) II. 41929. Svetia (Schweden) I. 8632. II. 86212. 383 11.

Svevia, Svevi, -icus (Schicaben) I.7º. 3828, 422, 4918, 5828, 6120, 652, 6818, 76 81, 125 11, 131 86, 135 24, 136 16, 142 18, 148 21, 144 25, 150 25, 151 29, 155 12, 156 25, 157 °. 158 °. 159 °. 168 °. 178 °. 180 °. 18616. 18822. 18912. 19313. 1942. 19529. 197 19, 198 80, 200 86, 2016, 203 10, 207 5, 20819, 2098, 21416, 22188, 22219, 22384, 225 °7, 227 °5, 229 °7, 231 °17, 251 °8, 269 °27, 278 8, 287 26, 288 2, 298 19, 335 17, 370 18, 374 14, 398 25, 406 16, 410 27, 435 26, 438 25, 45126, 46114, 47117, 5154, 53021, 5329, 6024, 6046, 6088, 61394, 6241, 6281, 62914, 63814, 63919, 6568, 65897, 662 11. 67814, 684 29, 6954, 7115, 7218, IL 821, 29 80, 55 1, 77 81, 78 1, 115 22, 124 2, 213 87, 407 8. 544 12; cf. Alemannia, Foedus, Stouffa

- Conradus dux I. 227 24, 23124. Joannes I. 298 25, 299 2, 300 1; ef. Austria.
  - Philippus dux I. 232°; ef. Philippus rex.

768 Register.

Svevia, Rudolphus I. 286 st., 288 c., 298 le ; Talburgius Joannes, Vorm. ep. (Dalcf. Austria. Svideggerus, Bamberg. ep. I. 1575; cf. Clemens (II.) pont, Svinfurtensis, -iensis com. (Schweinfurt) I, 157°, 15822; cf. Alemannia. Svitia, -ius, -ensis, -iensis, Svizerus (Schwiz) I, 37 29, 272 15, 279 17, 282 22, 28812, 2942, 30134, 3022, 30421, 3062, 308 27, 309 12, 310 1, 312 1, 313 2, 314 14, 315 \*, 318 16, 330 29, 353 20, 354 29, 355 14, 3634, 377 °2, 385°, 406°, 422°, 423°8, 440 °. 441 °. 462 °. 469 °°. 472 °4. 476 °5. 478 10, 487 21, 489 10, 490 10, 491 2, 492 2, 49310, 4944, 49522, 49624, 49718, 4981, 499°, 500°2°, 501°6, 504°25, 505°6, 506°3, 5197, 53529, 54316, 5911, 61319, 61921,

678°, 704°°, 709°7, 710°, 713°, 714°°, II. 36 19, 57 20, 173 12, 190 22, 201 10. Sybillina folia II, 26934. Syllana ala I. 533. Sylvester v. Silvester. Sylvius v. Otho.

Synamus, beglerbegus (Sinanbeg) II. 44 52, 594, Syracusæ (Siracusa) I, 1954. Syria, -ns, -iacus (Syrien) I. 213t4.

6201, 6221, 63217, 63326, 64420, 65320,

' 217 14, 225 19, 230 4, 232 5, 233 18, 243 10. 253 \*7, 260 \*0, 261 \*1, 262 \*, 272 \*5, 276 \*9, 279°, 290°, 291°, 317°, 592°, II, 58°, 6015, 753, 21510.

Tabernæ (Zabern) II. 40810. Tachsaburgum (Dachsburg) I. 38228. Tacitus Publius Cornelius I. 72, 3914. 53 12, 54 15, 68 20, Tætvila (Tættæil) L 35112. Tafinatza (Tavanasa) I. 345 18. Taggius Florinus II, 74°, 10112.

Lucius II. 74°, 607 17. Tagstein I. 27 2. Talllerus Rolandus (Tayler) II. 3617.

Talamo (Talamona) II. 91<sup>s1</sup>.

berg) I, 697 28.

Tamburlanus, Tamer-, Tartar, rex I. 39122, 3925, 4052,

Taminsium, -iensis, Dominium, Tam-(Tamins) I. 45726, IL 719.

Joannes I. 615 22. Tammerchilcha (Dammerkirch, Dan-

nemarie) I. 559 24. Tanarus (Tanaro) I, 222 22.

Tancredus, Sicil. rex I. 232\*4, 233\*1. Taraspum,-inus, Teperestum,-rastinum, -restinus, Tricaspinus (Tarasp) I. 462 88, 476 29, 477 7, 545 18, 546 12, 624 20, 626 17, 696 15, IL 212 14, 618 4, 676 15,

Tarentum, -inus (Otranto) I. 2738, 33581. II. 9 54.

Tarpeja II. 19224. Tarquinins Lucius Priscus I. 411. 92.

Tarracina v. Terracina. Tartari, Gazariæ, Præcopitæ I. 234 25. 268 18, 286 28, 294 26, 391 28, 392 2, 405 2,

567 26, II, 62, 44 85, 170 22, 186 22, 460 12, Tartaria II. 6°. Tartarum (Tartar) I. 45814. Tarvesede I. 59810. II. 9219. 4604.

Tarvisium (Tarvis) II, 917. (Treviso) L 35811. Tasna I. 475 27, 645 21, II. 672 17; cf. Fo-

cælium, Valtasna. Tassium (Tassio?) II. 19386.

Tauriacus, -ensis, Turgovicus, -ius pagus, Thurgauw, -gœw(Turgau) L31 21. 37 11. 3812, 5324, 5922, 6512, 9012, 2372, 27020, 286 18. 288 11. 293 81. 318 8. 404 10. 471 10. 488°, 49113, 49413, 51913, 54024, 60110, 619 23, 655 27, 656 1, 664 12, 681 1. II. 61 10, 66 19, 78 24, 116 14, 173 4, 190 21, 191 10, 203 21. 204 10. 205 28. 365 22. 459 20. 666 5. Taurinum, -ini (Turin) I, 481, 2014. 2111, 537 21, 708 22, II, 358 25, 366 21, 367 3 374 14, 405 21,

Taurisci I. 24 21. 25 8. 703 5. 709 27,

Taurus flum. (Tur) I. 37 10, 53 85. mons I. 230 10. II. 215 10. Tavetsch, -ætschers v. Aetnatii.

Tebricus I. 7925. Tedeschi v. Teutones.

Tefficonium, Teffinum, -inum, Pfæffiken (Pfæffikon) I. 496 84, 497 28, 506 10, Tegerfeldum, -veldius, Degernfeldensis

(Tægerfelden). Conradus, Constant, ep. I.

242 17.

Ulricus, Cur. ep., Sangall. abb. I. 225 st. 257 st. Teggensis v. Arnoldus,

Telium, -iensis v. Tilium. Telli Platta, Tellenplatten I. 308\*.

Tello, Cur. ep. I. 86 29, 9114. Tellus Guilihelmus I. 306 18. 307 7. 308 4.

809 10. II. 854 11. Templarii I. 25127. 2528, 2611, 30280. Tenderensis com. (Tonnerre?) II, 79 20.

Tenna, Th-, Tennenses I. 2514. 45618. 55814. II. 718. Teperastinum, -estum, -inus v. Taras-

Tergestum (Triest) II. 918; cf. Triessa.

Terracina, Tar-, I. 5\*. 593\*1. Tertullianus II. 28119, 2698-Terza (Terzen) I. 31er,

Tetnanga, Tett-(Tettnang) L 46110. 5080. Teutones, -icus, Tedeschi I. 314. 68 28. 11711, 1188, 1268, 144 17, 1457, 174 10,

21319. 216 20. 217 20. 2180. 230 20. 2481. 263°. 368°3. 417°1. 447°1. 448°. 451°1. 582 34, 599 10, 606 10, 696 88, 719 30, II. 30 °c. 170 °. 379 °1.

Teutonicus ordo I. 262 55, 263 9, 302 54, II. 17124, 3880; cf. Mariani milites. Thænlichius\*) Thomas II. 283\*. Theatinus card. II. 359 20; cf. Paulus (IV.) pont.

Thelaumia (Talmont?) II. 7934.

Thenna v. Tenna.

Theodonis villa (Thionville) II. 370 58. Theodoricus rex I. 90°. 44739.

Theodorus ep. I. 109\*; imp. I. 243\*1. Cur. ep. I. 8510.

Theodosia (Feodosia) I. 56400; cf. Capha. Theodosius imp, I, 66 20, 76 11, 99 25, II. 499 4 65187

Theodulphus v. Thietolphus. Theophylactus pont, I. 156 91.

Theotista patritius I. 166\*. Thermarum Castellum, Thermopolis,

-ensis, -itensis v. Badena, Thessalia I. 39119.

Thessalonica, -ensis (Salonichi) I. 514. II. 136 16.

Theunga, Theungius v. Thunga. Theusinda I. 86 21. 9110.

Thiedo, Brandenburg, ep. L 171 ... Thietburga imp. I. 124 15, Thiersteinium v. Tiersteinum. Thietolphus, Diet-, Theodulphus, Cur.

ep. I. 964, 129 4, 18011, 13419. Thiuntugii v. Tugium. Tholbiacum (Zülpich) I. 44639.

Thomas s. v. Aquinas; Cur. ep., v. Porta.

Palæologus imp. I, 541 19. Tinnetionensis II, 141 80, 148 14. 1591 Thorbergensis v. Torbergum.

Thracia I. 51°c. 391°. 412°1. Thuna (Thun) I. 373°. Thunga, Thennga, -ius (Thiengen) I. 643 26, 644 18, 651 88, 660 18,

Joannes I. 697 15. Thunicates I. 8°; cf. Clautenacii. Thurgauw, -gow v. Tauriacus.

Thuringia v. Turingia. Thuringus, Desert. abb. I. 34516; cf. Attinghusa.

Thuscianensis v. Tuscianensis. Tiberis (Tiber) I. 21911. 51288, 70417. II. 186 º.

<sup>\*)</sup> Für "Thoulichius" verschrieben? Quellen sur Schweiser Geschichte. IX.

Tiberius imp. I. 4<sup>4</sup>. 7<sup>1</sup>. 83<sup>34</sup>. 84<sup>31</sup>. 85<sup>3</sup>. | Tilium, -iensis, Telium, -iensis (*Teglio*)
46<sup>19</sup>. 48<sup>37</sup>. 68<sup>13</sup>. 68<sup>13</sup>. 68<sup>13</sup>. 68<sup>13</sup>. 68<sup>13</sup>. 610<sup>23</sup>. 624<sup>13</sup>. 10<sup>23</sup>. 46<sup>71</sup>. 521<sup>19</sup>. 523<sup>13</sup>. 524<sup>13</sup>.

46 19, 48 27, 68 13, 620 8, 645 1, Ticinum, -ensis v. Papia.

Ticinus flum. (*Tessin*) I. 4<sup>25</sup>. 226<sup>21</sup>. 589<sup>17</sup>. Tiersteinum, -ensis, Thiersteinium (*Tierstein*) I. 643<sup>19</sup>.

652<sup>23</sup>, 662<sup>11</sup>, Bernhardus com, I, 494<sup>22</sup>,

Tigurum, -inus, Zürchgauw (Zürich) 31°, 371°, 48°, 59°°, 1471°, 171°, 189°, 206 \*4, 209 \*8, 211 \*7, 212 5, 247 \*2, 249 19, 272\*, 2791\*, 280°, 282°, 286°°, 28811. 293 14. 302 2. 310 5. 311 24. 314 28. 318 5. 346 4, 347 11, 349 20, 350 7, 351 10, 353 17, 354 \*0, 355 \*, 356 1, 357 17, 361 18, 362 11, 3634, 365 90, 3749, 377 38, 3781, 3837, 387 11, 402 19, 412 29, 414 8, 423 27, 429 19, 436 38, 462 8, 470 10, 472 84, 476 83, 478 9, 4795, 487 to, 488 to, 4894, 4904, 4914, 492 5, 493 11, 494 2, 495 2, 496 23, 497 6, 498°, 499°, 500°, 501°, 502°°, 503°6, 504°, 5051°, 5061, 507°, 519°, 535°°. 54318, 55386, 5608, 57884, 58928, 59084, 595 10. 601 7, 604 22, 607 23, 613 11, 619 21, 6201, 62980, 63718, 6382, 64080, 64384, 645°, 660°, 664°, 665°, 677°, 678°. 680 23, 682 13, 682 15, 685 34, 687 23, 688 20, 695 38. 698°. 705 54. 708 8. 710 10. 713 8. 714 18. 720 28. II. 52. 817. 4323. 442. 47 17. 50 23. 51 17. 54 28. 64 24. 65 28. 66 18. 71\*, 721, 73\*3, 7414, 76\*0, 7810, 11615. 119°, 140°1, 141°4, 142°1, 150°3, 153°19, 156 18. 171 27. 172 21. 173 4. 175 24. 177 17. 178 17, 190 18, 1919, 193 22, 194 19, 195 21, 200 to, 201 to, 202 t, 203 t, 204 t, 205 t, 215 \*9. 216 °. 217 18. 224 10. 290 29. 308 15. 326 29, 327 2, 354 54, 355 5, 360 19, 361 29, 366 5, 459 19, 469 94, 480 89, 485 9, 487 1. 544 4, 566 19, 568 28, 607 17, 610 25, 619 19, 632 7, 684 20, 637 10, 640 82, 645 19, 694 20, Tilipotus\*) Joannes, Vinton, archidiac. (Philpot) II. 36113.

Tilium, -iensıs, Telium, -iensis (Teglio) II, 39<sup>31</sup>, 310<sup>32</sup>, 467<sup>7</sup>, 521<sup>32</sup>, 528<sup>13</sup>, 524<sup>31</sup>, 525<sup>3</sup>, 526<sup>13</sup>, 533<sup>22</sup>, 541<sup>13</sup>, 542<sup>13</sup>, 545<sup>13</sup>, 546<sup>13</sup>, 548<sup>23</sup>, 549<sup>4</sup>, 550<sup>23</sup>, 553<sup>20</sup>, 554<sup>23</sup>, 591<sup>25</sup>.

Tingitana (*Tanger*) I. 69<sup>31</sup>, 70<sup>3</sup>, Tinnetio, -nensis (*Tinzen*) I. 365<sup>4</sup>, II. 141<sup>20</sup>, 148<sup>14</sup>, 159<sup>1</sup>,

Tiranum, -ensis (*Tirano*) I. 703°. II. 38<sup>32</sup>, 39<sup>31</sup>, 313<sup>2</sup>, 427<sup>37</sup>, 573<sup>13</sup>. Tirbel (*Rethel*) I. 582<sup>14</sup>.

Tirol, emis, Tyrol, emis I.47", 981", 326", 326", 326", 327°, 342', 377°, 381', 429°, 462", 462", 613", 613", 613", 613", 614", 615°, 615", 625°, 625°, 625°, 625°, 625°, 655°, 671°, II. 1°, 9°, 63°, 645°, 65°, 671°, II. 1°, 9°, 63°, 64°, 164°, 173", 175", 196°, 211°, 212°, 289°, 300°, 303°, 333°, 563°, 360°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 563°, 383°, 383°, 563°, 383°, 383°, 383°, 383°, 383°, 383°, 38

Toccaium (Tokay) II. 419<sup>13</sup>. Toenetus Joannutus II. 430<sup>1</sup>.

Tosa, Tosa amn. (Toss) I. 40°. II. 365<sup>34</sup>. Togera (Dogern) I. 682<sup>18</sup>.

Toggaburgium, -ensis, -icus, Toggen-

burgicus (Toygenburg)
I. 2861", 2861", 3101",
312<sup>28</sup>, 3411", 433", 492",
493", 494", 507", 530",
II. 30\*, 31", 57", 61",
180", 191", 203", 2041",
Diethelmus com. I. 189\*.

Donatus com. I. 384<sup>31</sup>.
 Elizabethacomit. L477<sup>10</sup>.
 489<sup>3</sup>; cf. Amatium.
 Fridericus (V.?) com. I.

921<sup>14</sup>.

- (VII.) com. I. 321<sup>18</sup>.

425<sup>28</sup>. 432<sup>21</sup>. 459<sup>7</sup>. 460<sup>21</sup>.

462<sup>2</sup>. 470<sup>21</sup>. 472<sup>3</sup>. 475<sup>18</sup>.

477<sup>4</sup>. 478<sup>22</sup>. 479<sup>3</sup>. 487<sup>20</sup>.

<sup>°)</sup> Ohne Zweifel für "Filipotus" verschrieben.

Tomasetus I. 627 17.

I. 455 19, 531 21, II. 535 11,

Tommombeius, -yus, sult. (Tumanbeg) II. 58 83, 59 18, 60 4.

Tomoreius Paulus, Colloc, ep. (Tomory)

II. 1223.

Torbergum, -ensis, Thor- (Torberg) I. 375 10, 377 20, 382 17,

Petrus I. 384 88. Tornachium (Dornach) I. 65219.

Tornavia (Tournay) II. 4082. Torrabuira (Dorenbüren) 1. 6406.

Tosa v. Tœsa. Tosanum (Tusis?) II. 386\*; cf. Tusci-

Totila, Germ. rex I, 773.

Totschii, Totzii I. 16\*.

Balthasar II. 684 13. Conradinus II. 548°. Trachselvaldensis (Trachschoold) L.

39411

Trahona, -ensis (Traona) II. 39 22, 98 29,

109 85, 110 8, Dieteganus II. 5937. Trajanus imp. I. 7 9. 36 86. 56 18. Trajectum, ensis (Utrecht) I. 17114, 2037.

> 30811. 30938. 31238. 3133. 3153. 31816. 330 20. 354 20. 35514, 3637, 377 23, 406°, 419 23, 428 28, 440 3, 441 1, 462 2, 469 21, 472 24, 496 4,

6221; cf. Subsilvania. Septemeastrenses (Siebenburgen) I. 516 . II. 121 99.

122 29. 170 25. 216 11. Transjordanis regio I. 204 21. Transpadana regio II. 34719, 34828, Trapezus, -ius (Trapezunt) I. 584 81.

542 6, 543 86, 553 19, II, 60 20,

Transilvania, -anus, Transylvania, -anus (Unterwalden) I. 27219. 27919, 28819, 2948, 304 25,

4973, 5014, 5852, 5558,

Trapezuntinus Georgius I. 60312. Tomilium, Domiliensis, Tum- (Tomils) Trappus, Curberg præf. II. 164°. Traversius, -us I, 153, II, 57920,

Antonius II. 163 26, 207 29. Apollonia I. 531\*1.

Georgius II. 16337.

Jacobus I, 53136, 5324. Joannes, Joh-, I. 53127. IL.

5491, 8497, 914, 10536, 10784, 1615, 163%, 1907, 1938, 935°, 280\*, 281\*, 3284, 353\*\*, 354\*\*. 356 °c. 384 °. 418 °.

Martinus II, 16327, 19011, Petrus II. 16325. 16412.

Simon II. 10810. Simon II, 163 25,

Travilla (Treville?) II. 3867. Tres Plebes v. Triumpilini.

Tresienses v. Trisium.

Treviri, -ensis (Trier) I. 70°. 124 26. 145 18, 171 18, 197 4, 438 28, 539 54, 584 2, II. 169 27, 294 21; cf. Augusta.

Tribeltinga (Triboldingen) I. 655 25. Tribunal Casaris, Solium-, Kaysersstuhl, Kaiser- L 4824, 50623, 6203.

644 31, 660 16, Triburense concil. (Tribur) I. 96 16. Tricaspinus v. Taraspum.

Tricastini I. 4 28.

Tridentum, -inus (Trient) I. 5 1. 60. 7 96, 8 97, 29 95, 80 7, 89 92, 177 97, 208 3, 2223, 34319, 4187, 432 96, 567 89, 601 86, 6791. II. 19027. 81527. 32319. 34154. 34216, 3877, 38837, 39018, 39538, 39718, 398 10. 402 20. 406 14. 412 22. 413 7. 426 20. 5677. 6579.

Triessa (Triest?) IL 918; cf. Tergestum. Trigerus Conradus II, 17223. Trimontium, -Altum, -Superius, Triru-

pium, -ini, -ruptium, Trimps, Trimps, Hochen-Trins, Hohen- I. 1311. 457 85. IL 71°, 36413.

Trimontium, -ii, Trimun, Trimmis I. | Tubinga, Hugo com. palat, I. 2224, 2231. 13 26. 356 26. 458 29. IL. 536 17.

Tripolis, -anus (i. Afrika) II. 4055. 41292. - (i. Surien) 1, 228 27, 2912, Trirupium, -ini, -ruptium v. Trimontium.

Trisium, -iensis, Tresienses (Triesen) I, 6317, 6321, 698 50.

Trisivium (Trisivio) II, 52315. Tristianus, Ludov. IX. fil. L 2732. Triumpilini, Tres plebes (Tre Pievi, Drei Pleven) L 84, 282, 802, 32713.

459 35, 599 2, IL 384, 39 21, 80 21, 83 17, 84 16, 85 4, 87 16, 88 14, 90 24, 102 14, 105 2, 114 17, 194 1, 361 38, 464 21, 558 20, Trivastum (Drivasto) I. 590 20.

Trivultius, -sii L 45821. Joannes Jacobus, Mesauc.

com. I. 65434, 66912, Troas II. 712. Trogus Pompeius I, 526, 911,

Trojanensis (Crov) L 58019. Trojani I. 22 27, 56 34,

Tronum, Trun.-d.-s. Trontanus (Truns) I. 456 \*, 464 15. 469 \*. 470 \*. IL 472 \*. 473 17.

Trotia, Val Trozza II, 1943, Tschaflurium (Chaffur) II. 6142. Tschapina, Sca., Sco., Tzo., Tschappina,

-ensis, Scapp- I. 2514, 45816, 46514. II. 7111. Tscheri, Tschervi, Tschiergenbach v.

Cerins.

Tschudius I. 66321.

Aegidius I, 93, 1211, 2613, 334, 354, 3622, 5885, 6324, 64 \*8, 88 \*0, 377 \*7, 531 \*4,

Ludovicus I. 53112. 5325. Tschuggius Georgius II. 7128, 13920, Tuberiense monast. (Tuvers) I. 9512. Tuberium, -io (Tauvers) L 9520, 61512. 618 at. 627 at. 666 at. 671 at.

Tubinga, -ia, -ensis L 2236, 24765, 53925, II. 386 20.

924 15

Tuccascholus Dominicus, Mennus L

Tugadorffium (Daugendorf) L 2051. Tugium, -inus, -ianus, Thiuntugii L 37 21. 65 28, 310 5, 311 29, 312 21, 352 25, 353 25. 354 4. 355 14. 363 2. 374 9. 387 13. 406 15. 423 5. 440 T. 462 T. 472 5. 496 4. 497 S. 535 24, 543 14, 613 12, 620 3, 622 3, 632 11, 678 t, 689 19, 713 t, IL 74 14, 173 19, 19022, 20120, 20215, 20422,

Tujum, Tujgium, Tuja vallis (Tuoi) L 64533, 7006; cf. Firmontium. Tulingi I. 637 M. 638 4. 460 10, 641 12, 643 11.

655 25, 660 5, 661 18, 664 18, 694 36, Tulingium, Stülingen I, 644 15, 651 19. 66116; cf. Stulingia.

Tullensis (Toul) L 17115, 29020. Tullus Hostilius I, 35124. Tumbii, Tumba, Tumben I. 1320. Tumiliensis v. Tomilium.

Tuminga torr. (Tamina) I. 15718. Tuneum (Dongo) II. 19415.

Tunetum, Tunisia, Tunissa (Tunis) II. 215 23, 216 27, 405 6,

Turbanus I. 22913; cf. Urbanus (IV.) pont. Turcæ, -i, -icus, I. 11518, 19524, 1961. 213 °1, 227 °7, 250 °0, 252 °7, 259 °0, 297 °5, 325 16, 331 96, 334 °, 336 4, 355 29, 366 19, 3907, 3915, 3928, 3938, 39918, 4005, 4126, 43950, 49652, 5142, 51526, 5161 5174. 5181. 5192. 53222. 53322. 5341. 5854, 5879, 58811, 5416, 5428, 5434. 544 7, 552 61, 553 1, 554 24, 555 11, 556 15. 564 27, 567 24, 568 20, 592 5, 593 5, 594 17, 596°, 603°, 604°, 683°, 705°, 720°, II. 329, 522, 4123, 4411, 586, 596, 6025. 74 85. 75 7. 76 6. 77 88. 121 15. 122 5. 123 1. 17120, 17618, 18627, 20910, 2157, 2165, 217 21, 264 21, 289 28, 290 3, 291 10, 303 4. 345 84, 346 17, 360 24, 361 84, 363 16, 395 2.

4057, 41224, 41919, 5329, 62227, 62416.

66123.

Turchia Major I. 800 ... Turetus fr. II. 464 1. Turgovicus, -ius v. Tauriacus.

Turingia. -us, Thuringia 1. 12122, 14529. Udo Mogunt. I. 54277. 164 27, 842 20, 488 27, II, 115 1, - Trevir, ep. 1, 171 12.

360 T. 387 IP. Henricus landgravius I, 26915, Uichtland v. Nuithlandia.

Turonum, -1 (Tours) I. 76 19, 106 27, 112 11 Ulma, -ensis (17m) I. 42 27, 145 25, 188 17. Turrianus, -iensis, de la Turr L 14 20. 276 30; cf. Castromurum.

Antonius I. 41016.

II. 105 27. 107 28. 1617, 164 20,

Martinus I. 276 s. Philippus L 2761. Turris Murium, Müssthurm L 1421.

Tuscia, Tusci v. Hetruria, Hetrusci, Tuscianum, -ensis, Th-, Tusciacum, Ulsohius Franciscos II 191, Tussanum, Tusis I. 2027, 458 11, 465 18. Ultryrnium, sonsis v. Na von

53211. IL 7110, 13924, 32918, 36410, 376 17, 589 14, 594 5, 598 21, 599 2; cf. To- Umbahan Male . 11 80 3 sanum.

Tussisensis baro (Tissen?) L 145 81, Tutium, -iensis, Tzutzium, S-, Zutium, Suotium, Zoz- (Zuz) 1, 1910, 4541.

477 \*, 547 \*, 626 \*\*, 677 \*, 11, 68 \*\*, 69 \*. 105 20, 163 11, 164 21, 176 °, 184 26, 208 ° 2354, 27216, 27928, 28017, 2811, 2814, 3007, 307 26, 325 3, 350 25, 353 24, 354 15. Ungarta -t was trap are . . . 356 \*\* 369 \*\* 368 \*\* 376 \*\* 377 \*\* 384 \*.

386\*1, 416\*\*, 418\*, 432\*\*, 436\*, 436\*. 440 25, 445 29, 448 20, 450 10, 462 10, 664 4. 68511, 6868, 6879, 6887, 6898, 610120.

692 a. 693 1. Tybinum (Duino) II. 920. Tyrol, -ensis v. Tirol.

Tyrrhenus L 514, 2018, II, 34514, Tyrus L 204 20, 206 9, 230 9, 231 10, 201 1. Tzlin v. Celinium.

Tzoppina v. Tschapina. Tzutzium v. Tutium.

Uberlinga, -ia (Ucherlingen) 1, 14 50 242 80, 406 18, 497 8,

Ubersaxum v. Suprasaxum.

Thii I. 446 ".

Udalrious, Eystet, ep. I. 17119.

Ufens (Uffente) 1, 57, 984,

155°, 177 ° , 224 ° , 269 ° , 874 ° , II. 172 M. 407 °.

Ulpius Antonius Joannes II. 5694. Jacobus, ser Jachiam I. 557 5. Ulrieus com. 1885, 184 50.

s., August. ep. 1, 1891, 1427, name of

Cur. op. 1, 14625, 15125, 1524, 290°, 241°, 426°, of Nort.

(III.) Sangall abb v Cariothia

Ulyssupponents v. 16 from

Umbeating's worse of interes 1 46%

618 to the light of the Radion

Umbit I At part upt Underseva Interference of the se-

1. 35, 25 Unches V Violentes

L 85 th Tree . That was professional THE LOW LOS 112 1418 HOW BART SON TO ALLEY NOW NOW TO ALKED 41275 5127 Stein Stein Statistical 847 Pt. 3387, 342 Pt. 3037, 3667, 368 Pt. 6045 II 553 565 (27) (55 (65) 1817, 1825, 1707, Lot 1539, 1867. 177". 180 ". 210". 21. " pen". 280". 418 b; cl. Pannonia.

Umider v. Genudrum. Urachum (Cl., i) II 5515.

Uranea, seus, seusts, sus sumus, stouets, -ins, Erra, -mans ( l'es) L 24 40, 27 00,

") , Cmbralius" and , Cmbrillus" said wohl nor Verschreibungen.

4365, 4375, 537F, 535F, 5555, 5695, 4137 4197 6217 6227 6777 6787. 490年, 798年, 764年, 769年, 710年, 718年 714 P. IL 25, 57 P. 77 P. 1695, 173 P. 1 W. M. 2017. 47314. Una Orig L 560 H. Urbairo II. poet L 1962. 1974. II. Valiera, dus L 122; cf. Valerii. 25% IV. - 1.22911, 27512, 27614. 2775 - L 362 36, 365 14, 370°, 39226. Unier. - Car. ep. L 149 16; ef. Ulrieus. Crierio Adalpoore, Cur. ep. L 224 19; ef. A lalgot s. Anaeletus. Urbinas dux (Urbino: IL 1792, Ura, -ianus v. Uranea. Urmenium (Urmein) L 45811. Urea, Recht L 24 25 1, 37 16, 58 24, 59 12, 259 20, 316 28, 330 25, IL 510, ... (Eura?) L 67117. Ursera, -era, Ursella, -anus (Ursern) I. 24 m. 25 c. 316 m. 331°. II. 478 II. Ursicina L 875. Urwieinus, L 6510; Cur. ep. 8323; cf. Visteinus. Ursinus (Orami) L 1425, 30220.

Unsularius mons v. Speluca.

Ursus s, aides I, 246 26, Usa II. 24215, 2434, 24541,

Usia, Ind. rex II. 24316.

30A.71, 30A.71, 312.71, 313.1, 315.5, 316.75,

116년, 332년, 345년, 354년, 356년, 877년,

1144. 14314. 15684. 1589. 1617. 1644. 192 M. 193 M. 1941. 195 M. 1984, 201 M. 249 37, 250 34, 251 27, 252 26, 259 26, 260 12, .. Ursula div., przeposit. II. 521\*\*. 523\*\*.

2721, 2791, 2682, 2641, 3042, 3661, Turnehrum Cranch, L 4892, 4905, 49111, 49229, 656. 437, 4237, 4464, 4415, 4697. Vad-marius.-us, Chaonodomarus.Ahn. rex L 614, 6614. Vadianus Juachimus L 1228, 3914, 453

> 441, 4624, 583, 764, 2004, 41224, 4932, 50114, 55314, IL 5414, Val Druschauna v. Drusiama vallis. Valachia v. Vallachia.

Valanginensis v. Valendisium. Valangiona (Fallos) L 56512. Valarsa i Valence: L 70811, 70411, 70511. 71927: cf. Valentinus. VI. — L 367°, 368°, 369°, Valdarius mons L 663°, 666° ef. P.

falarius. Valdenses (Waldenser) IL 405 21, 406 Valdo, Baldo, Cur. ep. L134\*, 135 \*, 136 '. Walcho Cur. ep. L 144<sup>15</sup>, 149<sup>8</sup>. 8304

Valdrusiani v. Drusiana vallis. Valdulcium, -ensis, -iansis, -ianensis, Vadutz ( Vaduz ) L 286 11, 632 22, 6831. 636 21, 654 14, 655 2, 656 20, 698 20, 699 14. . Valendaunum, -ius, Valendaus, -ac. Valentianum. -i (Valendas) L 131. 157 15, 457 °, 526 26, 636 12, IL 71 °, 364 5. Valendisium, -issa, -issensis, Valanginensis ( Valengin) L 38214, 5661. 576 20, 676 18.

Valens imp. I. 66 30, 76%. Valentia ( l'alenza) II. 36811, 3677. Urspergensis abb. L 434, 10627, 11124, Valentianum, -i v. Valendaunum. Valentianus, Cur. ep. L 8320. 847. 851. 174 1. 175 19. 180 39. 1814. 187 19. 190 23. Valentinianus imp. L 664. 762. 77 11. 824. IL 65136. 206°, 216°, 2221°, 224°, 227 4, 22822, Valentinus II, 628°,

(Valentinois), dux I. 7031. 704 16, 705 P. 719 27; ep. II.

604 12; cf. Valansa. Valerianus, -ensis v. Fiderinus. imp. I. 72 29.

Licinius I. 72 11.

Valerii L 16th, 21th; cf. Valæra. Valerius Maximus L. 1018, 154 94.

Urbanus I. 6934.

Valesia, -ani, -ius, Vall- (Wallis) 1.63. 265 13, 316 15, 419 15, 555 7, 557 85, 558 8, 566 22, 567 4, 57113, 663 3, 664 15, II, 5816. 57 29, 173 19, 202 14; cf. Seduni.

Valesius, Vall-(Valois), Carolus I, 825?. Franciscus II. 54 56; cf. Fran-

ciscus (L), Gall, rex. Philippus I. 33428, 35128; ef. Philippus (VI.), Gall, rex.

Valhastadiensis v. Rivarius lacus, Vallachia, Val-, Fal-, Wall-, Flaccia ( Wallachei) I. 400<sup>81</sup>, 412<sup>18</sup>, 542<sup>8</sup>, 567<sup>18</sup>. 594 \*9. II. 186 56, 216 9.

Vallis Dominarum (Valduna) 1.366 16; cf. Molendinum Aureum.

- Tellina v. Volturena. Valmadra (Val Madre) II. 11114. Valsium, -iani (Vals) I. 2419, 257, 457 81, Valtasna II. 43318, 62118; cf. Tasna,

Valtellina v. Volturena. Vandalus I. 66 88, 76 81, 77 8. Vandomius v. Vendomensis. Varadinensis ep. (Wardein) II. 216 10;

cf. Petrovardinum. Varius Titus Clemens I. 6935. 701.

 Phœbus canon, II, 564 87. Varnum (Varna) I. 5179.

Vartensis v. Wartensis. Vartovinm v. Wartovium. Vasconia, -es (Gascogne) II. 7 18. 407 16;

cf. Gascones. Vasseium (Vassy) II. 40814.

Vatium, -iensis, Vatz- (Vaz) I. 2821, 28780. 3195, 8205, 321°, 327°0, 34118, 454 8, 455 10, 458 80, 459 8, 530 8, II. 1528, 53510, 54086,

Inferius I. 264 20, 453 10, Superius 1, 4544, 4581,

Cunigunda I, 82113, 45919,

Donatus 1, 3184, 320 18, 384 19,

435 19. 437 19. 438 9. 478 20, 309 2.

Vatium, Johannes I. 29117, 2920.

Johannes Donatus L 45913, 30732, Ursarla I. 32112, 457 28.

Veldkirch v. San-Petrium. Veldsperg v. Fagonium. Vellelus Publius Paterculus, 33 16.

Volona (Valoua, Acloua) L 51858. Veltsberg v. Fagonium,

Veneesburg Veneis- Vineis- I. 284 19. rex 1, 30918, 36316, 36719.

368 16, 370 3, 399 24, 403 4. 406 19, 419 35, 420 30, 432 4, 437 \*.

Vendilgarda I. 133 n.

Vendomensis, -ins, Vand- (Vendome) Angianus dux (Eng-Aicn) 11, 295 20.

Antonius II. 385 10, 409 11:

cf. Antonins, Nav. rex. Veneris Porta I. 537 20. Veneti I. 516, 104 85, 214 5, 226 81, 227 80,

234 \*\*, 235 °, 265 10, 266 °. 267 °. 273 °. 831<sup>34</sup>, 858°, 359<sup>10</sup>, 478°, 516°6, 520°, 522°7, 523°, 533°9, 544°, 553°8, 555°1. 564 \*4, 565 7, 590 19, 5914, 592 8, 594 88, 601 58, 627 15, 660 88, 696 85, 705 8, 707 9, 710<sup>31</sup>, II, 8<sup>49</sup>, 9<sup>8</sup>, 36<sup>8</sup>, 37<sup>8</sup>, 41<sup>10</sup>, 42<sup>4</sup>, 48 \* 45 \*\* 52 \*\* 546, 118 \*\* 168 \*\* 170 \*\*. 1721, 17411, 17627, 2167, 38718, 44729, 5393

Venetia, -iæ (Venedig) I. 6916. 2175. 226 29, 227 8, 302 26, 358 4, 495 1, 539 18, 556 4, 594 5. II, 929, 114 50, 846 18, 46281. 532 10.

Venetianus, Venetus Christianus I,62718. Venetus, Cellæ lacus, Zellersee (Untersee) I. 43 85, 44 9, 1611, 619 28, 655 28,

Vennoues, Venones I, 6<sup>3</sup>, 7<sup>37</sup>, 8<sup>10</sup>, 12<sup>3</sup>, 22°4, 28°5, 95°0, 183°0, 222°, 224°6, 28111, 325 88. 3278, 34119, 3775, 3815. 397 31, 398 3, 409 34, 429 30, 454 18, 460 14, 476 10, 507 26, 564 20, 567 9, 598 2, 612 10,

6141. II. 12. 82, 372, 412, 702, 913. Verulanus en. Tornali II. 13442, 1862. 163°, 211°, 299°, 323°, 336°, 349°, 42617, 49210, 45710, 59521, 61315, 66925; ef. Senous.

Vennonetes, Venon- L 62, 32711, 45921, II. 38\*. 189<sup>21</sup>: cf. Voltureni.

Venones v. Vennones. Venusta vallis, Venust, -ini, -ins (Vinst-

gau) I, 82, 223, 912, 28121, 40924, 45414, 462 26, 614 2, 645 18, 671°.

Veragri L 41915, 5556, 5674,

Verbigenus pagus I. 1812, 21513, 24916. 293 27, 377 28, 393 21, 500 1, 661 24, 675 16; ef. Arolensis pagus.

Vercella, ensis (Vercelli) L 951, 969. 709 36. IL 1991.

Verdonensis ep. (Verden) L 17115. Verena vallis (l'ereina) L 349°.

Martinus I, 531<sup>34</sup>.

11910, 12110, Verenella vallis (Vernela) I. 340°.

Vergerius Petrus Paulus, Justinapol. ep. IL 276\*\*. 277\*. 312\*. 329\*\*. 330\*. Veringensis Guolframus com. I. 282 20

> Henricus I. 24127. Hermannus I, 129°, 158°;

cf. Hermannus Contractris.

Wolfradus I, 158 5.

Veromandi (Termandois) II. 294 23. Verona, -ensis I, 53, 614, 837, 2925, 3022, 6911, 7011, 12919, 17716, 2081, 2161, 260 24, 266 15, 302 26, 396 4, 398 5, 473 5, 586 16, II, 921, 4119, 42 50, 45 30, 55 21, 46110, 4624,

Versanna vallis (Versam) I. 15715. Vertemas, -ati L 1619.

Balthasar I. 52017.

Guilhelmus I. 403\*, 407 \*\*.

40814, 41510, 42622, 58614, 598 17.

Marcus I. 3651.

Zametus I. 324 23.

10610, 114 M. Verus v. Augommus.

Vesenium, -jenes, -auto-Peners L 124, 314 26, Sink 2 380, 22 DISC". DIC" 3861, 387° 459° 459°

Vesontium, issue, Etsammum denamen L 1787, 2159, 2200, THE TALL S. C. 418, 491,

Vespasianus innt. I F\* ati 2. vist. Vespula L 87 .

Vesterburgensis Westerburge 5 1467 Vestiarius Georgius I IMI Vetonium, -iersus, Tenanum, -aema

Vetaun, Plane Frame L H. . . 650 F. 668 F. IL 27 B. 287 W 288 T. 300°, 302°, 365 ", 315 ", 414 " 44". Vetterus Jounnes IL 12".

Vettingense ognob. Wennumm. 1887. Verendarius Cur. ep. I. 85". 93". 94". Viberi I. 6". 25". 41+". 555" 56". Vicecomes, Visconti, Visconti I 365.

407 M. 436", 1889". Harmahus 1. 55 ... 383 ... alc Blanca Maria v. Sistin.

Carolus L 407 3. Gabriel Maria L 420". Galeatius IL 71, 821, 82"

591", 599", 5931, 685". 695 FT, 6967, 697 PT, 702 PT 70511. 7073.

Joannes Maria L 360°, 406°. 407 14.

Joannes Galeatius L 35911. 38319, 39319, 404 F. 4051. 406 25, 407 22, 501 28, 5001.

Modestinus L 8111, 4071. 408 20

Philippus, -Galeatius I

364 14, 365 6, 521 16. Philippus Maria, Galeatias

L 407 12, 440 \*, 441 15, 519 h. 520 18, 521 26, 522 1.

Vicentia, Vine- (Vicenza) L 5n, 691. 302 tt. II. 9 tt.

Vicleffus, -ianus v. Wicleffus.

Vicosupranum, -cnsis (*Vicosoprano*) 1. 339<sup>17</sup>. 343<sup>26</sup>. 556<sup>28</sup>. II. 70<sup>18</sup>. 105<sup>27</sup>. 277<sup>7</sup>. 417<sup>26</sup>. Victoniensis') card. (*Winchester*) 1.

438 \*\*; cf. Vintoniensis.

Victor I. 530 \*\*, 531 \*, 549 \*.

Victor I. 580°

(I.) Cur. com. I. 85<sup>19</sup>, 86<sup>1</sup>, 89<sup>1</sup>, 91<sup>6</sup>
 (II.) Cur. ep. I. 86<sup>14</sup>, 87<sup>2</sup>, 88<sup>7</sup>, 89<sup>26</sup>

90<sup>1</sup>, — (III.) com. I. 86<sup>18</sup>, 89<sup>36</sup>, 90<sup>4</sup>, 91<sup>14</sup>.

— Cur. ep. I. 981.

Cur. archipresb. I. 1374.
 Montis Cassiu, abb. I. 1928.

Sangall, mon. I, 138<sup>1</sup>, 139<sup>10</sup>.
 Victorinus v. Fidus.

Victoris s. mons (Victorsberg) I. 95<sup>41</sup>.

Vicus Cavus v. Cavavicus. Vienna (Wien) I. 23210, 2658, 2849, 31029,

Vienna (*Wien*) I. 23210, 2652, 2842, 31033, 39820, 51421, 53930, 5964, 6049, II. 7728, 17627, 38613, 60839,

-- ensis, Unensis (Vienne) I. 17128.
34218.

Vigebertus, Ravenn. ep. I. 190 <sup>28</sup>: cf. Clemens (VII.) antipapu.

Vigilius (I.) Raet. præs. I. 86<sup>2</sup>, 88<sup>28</sup>, 89<sup>2</sup>.

(II.) Cur. ep. 1. 86<sup>18</sup>. 91<sup>17</sup>.
 (III.) trib, I. 91<sup>18</sup>.

Villacum (Villach) I. 343<sup>22</sup>. II. 342<sup>11</sup>. Villingia (Villingen) I. 694<sup>26</sup>.

Villisovia (Willisau) 1. 387 31. Vilterras (Wilters) 1. 3139.

Vlmiani I. 406 \*\*; cf. Vitanii. Vincentia v. Vicentia.

Vincianhemium (Winzenheim) I. 95<sup>17</sup>. Vincislaus v. Venceslaus.

Vindeccium, Vindegg-, -iensis v. Windeggium.

eggium. Vindelicia, Vindelici I. 525, 611, 83, 2613.

307, 3117, 3318, 358, 371, 3887, 398, 4017, 4188, 421, 432, 4449, 451, 464, 472, 4918, 5322, 5429, 559, 5628, 5712, 583, 614, 629, 649, 6522, 6818, 7014,

\*) Wohl für "Vintonlensis" verschrieben. Quellen sur Schwelser Geschichte. IX. 7111, 7226, 783, 773, 781, 8235, 1334, 13635, 2213, 22337, 28636, 40619, 44834, 45734, 46134, 6244, 6254, 6335, 6477, 64815, 65131, 65234, 66534, 66639, 67336, 67443, 67846, 67936, 68647, 7213, Vindonissa, Windissb, 1, 485, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647, 6647

299 29, 323 3. Vinomna I. 95 28; cf. Rancavilla.

Vinstermüntz v. Vistmetza. Vintoniensis ep. (Winchester) II. 361<sup>18</sup>.

364<sup>8</sup>: cf. Victoriensis. Violandi, -ds, Wielanden I. 15<sup>28</sup>.

Virtabergensis v. Wirtaberga,

Virtzpurgum v. Wirtzburgum. Visconti, -ii v. Vicecomes.

Visicinus v. Ursicinus.

Visigothi I. 7620. Vistarinus Ludovicus') II. 1981.

Vistmetza, Vinstermüntz (Finstermunz)
1. 1844.

I. 1844.
Vistula ( Weichsel) I. 26220, 2637. II. 5514.
Visurgis ( Weser) I. 6821.

Vitanii, Vitani I. 360 29, 406 48, 407 3; ef.

Vimiaui. Vitellii, Vitelliani, Ser Vietzels, Ser

Vitzell, Servlezel I. 16<sup>4</sup>, 69\*, 184<sup>7</sup>.

- arx 1. 184 '.

Vitellius Aulus imp. I. 49<sup>3</sup>, 50<sup>18</sup>, 52<sup>11</sup>, 53<sup>5</sup>, 69<sup>5</sup>.
 Viterbum, -a, -ium (Viterbo) I. 216<sup>31</sup>.

217 20, 278 22, 279 2. Vithungi (Juthungi?) I. 82 26.

Vitlehindus I. 13511, 13712.

Vitoduranus Johannes I. 821<sup>3</sup>, 331<sup>4</sup>, Vitoduranu (Wintertur) I. 263<sup>33</sup>, 423<sup>34</sup>,

541<sup>36</sup>, 801<sup>31</sup>, Il. 365<sup>35</sup>, 366<sup>3</sup>, Vitumbri I, 20<sup>35</sup>, Viva v. Civa; cf. Bibiscum,

Vladislaus (1.) Ung. rex 1, 515 16, 516 18,

517 °. 518 4. 519 18, — (11.) 1. 519 19,

- (11.) 1. 519 19. - Polonus, Bohem. rex 1. 604 19.

\*) Verschrieben für "Viscarinus".

Western none 3 of mile Wife Continues . I "Contractists material control (2011)"

Someone, saids, followment forfrom a star stars "contermine Library Late Mer. 2777

Volinisa, san Toronson L 973". 10. 1 107.2

Tomperus it Northerus.

Contrierra, Vollis, Collina, Vatodina \* 22 (A) 1, 161 (2018) (2018 (2018 (2018) SETT BEHT BHY AIT'S COLF AND about the best belt till " Belt", but ! Time Time was \$150.5 479.75 481.55 THE TO ! LAP BUT IT! BY HE are also her to be the thirt the 衛河 地名 知品 村、村、村、村、村、 667 (0E/8 (0E/1 (0987 (1984 (1984 ) The Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property o

1927 1937 194 1967 1797 1881 T Read Hills Hill Hill Bill 9 Ris 9 Sect. Dec. 9 Dec. 9 Dig 7 LDS 9 454 5 MET'S CONT CONT CONT AND THE STATE anger and and and a are the TAM S THE S THE S THE S THE S THE S THE S half " House What he had a find " home ? HATT HIM THE PART THE TOTAL P. 1715 THE PART THE PART THE PART THE THAT THE THE HALL SALE TO SEE THE THE S THE STATE WHILE WAS " THE "

HILF WALL Volume nous I, 198 % n. kom, kes Thefte.

Vomsens Farms 1 m 2 24 2 25 2 Vormatia, sen, shopsas, v. Wormacia, Ventisinen Jenner 1 437 5

7 minus mesons Formus L 🔊 2 Navonus I, 500 \*

Coronn t Valusmorgina Propagamos Philippus (Noves).

Aronn T. W.

Warken any I were not a 17 th \* Wethermery . Jaconom.

Warner Uli v. Auriga. W deire v. V ddo. Widdingons, Bonem, rex L 154 W dominions. seus, Guardenne. bannes L 374". IL 544".

Waldsqut v. Sivor Custodia. W donson, W donstad v. Rivarus and Revis.

W memory v. Drusmana vallis. W timeum v. Vailnehia.

W plestadiensis v. Rivarius. Waterspurgum, Waitenspurg, Burta-V. Tavansimera: L 456 14. E. T. Widnes frammes L 654 %

W groupsis, Va ( Wart) L 280 15. Sant ipinus I, 299 17, 300" We grow you. Vertovium. Guartett

" remark 1, 132, 292", 494 =. W 4140 T 15 CL 8480. A samuer II, 320 17,

Various v. Guerksbergum. Wormharms, Vog. mon. L 18927, 1907 m. Committeens, We conterns, Sungal, abl. I, 1923.

Variationis, Strasscarg, ep. L 1711. A secondary sus, sas L 22123. II, 1207

V same i su mayo i. H. 16910. Warrier Verguin, aggrega, L. 1912. "Victorias, Vs. smarts, Journes 1, 416" L 71 439 W

Variations 1 or mer IL 544 27. "Vote, State, August canon, I. 196" The distriction of the district. Wag criticals on Crysters IL 361"

The transfer of the conferences. Welltomas, " 110, Ct. 2542, H. 3862

There, et l. 1714. William Schules Will L. IL 4741

IN THE SHAP NAME. Without Stu, Furners, Witnesses on the way, Witnesse, Vinc-

count. Vindegrical.

-aemois. of selegy 1.12". Eaters v. Elsanis. 287 . 324 . 327 . 49 -495°-, 495°-

Windergum, Gertzma L 4357.

- Harmanous value 1 5134. 4145

Winspergum, -ensus of a subjerg 20914. IL 662.

Wirtaberga, enous, enous, edge, Virtaberrense, 4-0- L 285. 286 °. 395 °. 395 °. 711 °. IL 5022, 582, 386 P.

Christ tolens Lx IL4 w.". 4661, 6501.

Ebernarius o ca. L 388 10 3991

Sabura II. 55 4. Ulrieus L 3601. IL 4921. 554, 2151, 6524, Wirtabergenses Therms (Wildla & II.

7785 Wirtzburgum, -jum, -t.s.s. Virtagergum, Herbipoien-is (Warshow) 1.

1.0

103 M, 180 M, 192 P, 200 M, 200 M, 200 M, 200 M. 2217, 250°, 290°3, Wittaberga, Witten- (Wittenberg) 1

539 34. IL 383 23. Wittelspachius Otho, com, palat. ( 11 or

telsbach | L. 235 M. Wolfharus, Rhemor, ep. 1, vg ".

Wolfortus (Wolfurt?) I. 634" Wollebo Henricus I. 621 P., 657 f. nau\* 6743.

Wolrovium (Wollerau) I. 5054, 5065 Wormatia, Vormacia, -tia, -tensis (fetto a t t . . . . ( Worms) L 134 17, 1712, 195 11, 202 12 1/1 vinin 1/2. 1 14 15- 1 218 17, 298 28, 355 26, 374 19, 697 24, 700 4, Kayand to. . . . 4 3 19 . Wyneck (Winegg) L 26 at.

Ymbst v. Domesticum. Ynthal v. Oenana vallis. Ysaburgensis Dietherus, Mogunt, archiep. (Isenburg) 1, 54211.

Zaon, Bart reas, 1 1,861,867,891, 1 917.

Zuero casts Japaness II. 270 P. Zacharias rect. L 1787 1741. 11 3964 Zarright -coss I. 245", 2481 248 ...

Acres Runker I 196". B 355 C & L L 1887 1805.

160" 162 5 1755 1781 1885 H. L. 1737, 1967, 1969. 1897, 1915, 1967, 1967, 144 . 244 ...

-- III. I Aust - IV. 1 513 522 1 525 1

- (V. 1 281 - 286 " 91 " "

245", 244" 240" or 10 c. 5-1-4 the expension of the first process to

TOWN THAN PLANT THOS GERTS AND DOLLARS TO A SEC. \$44 Transfer State of the Up 1

specification and to and a 7-hn 1 414 15

Zalota Wolfermann, W. Co., O. O. S. 27614 parallel from the second

2 molars Missarama it erro Principle American Harris Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Comm alpre on to come

Sepull Comme colleges to be a Adams In ....

Expiration to V D g . .

Alegetheraum H. F. St. G. St. St. Alcah tus t loube a gr god on Swe 1 m - 11 4 Partition in op 1 1807 a.ig.

1150 15. 11. 15. days, 1445. trort, good, of Barrian

er malieter i de afreignera" repolitioner

Vocetius mons (Bözberg) I. 5129. Vogelsberg I. 275. Vohburgensis march. ( Vohburg) L21519. Volaterra, -anus, Volatyrrhenii (Vol-

terra) I. 2029, 53722. Volaterranns Raphael I. 1427, 2039, 27727,

Volhusa, -ani (Wolhausen) I, 37514, 377 24, 387 22,

Volipertus v. Nortpertus. Volturena, Vallis Tellina, Valtellina (Veltlin) I. 167, 2020, 2855, 12654, 13226, 327 18, 329 11, 383 8, 407 19, 410 17, 452 8, 459 86, 520 14, 5219, 581 87, 5679, 569 11, 5985, 5992, 60011, 61824, 67620, 68124, 708 6, 705 16, IL 2 20, 32 31, 37 4, 382, 3929, 402, 4350, 446, 5714, 641, 8021, 8413, 85 28, 88 16, 90 25, 912, 925, 96 28, 97 18, 987, 10188, 1057, 1092, 11012, 11111, 114 15, 174 19, 187 19, 188 19, 189 4, 190 39, 1927, 19318, 1946, 19512, 27910, 29922, 309 24, 310 21, 312 12, 313 2, 337 25, 338 26, 3621, 38834, 38910, 39237, 40319, 4248, 427 25. 438 57. 439 1. 440 24. 452 18, 460 2. 462 27, 4634, 4645, 466 23, 4677, 517 25, 51818, 521 97, 522 98, 52318, 524 92, 5252, 5437. 55229. 55814. 55425. 55522, 55622, 557 31, 558 23, 568 36, 570 51, 572 19, 573 4, 582 \*1, 589 \*8, 590 \*7, 591 \*10, 592 \*8, 594 \*8, 598 19. 599 27. 6484. 649 12. 6515. 653 16. 654 14, 655 84, 659 82, 660 22, 665 6, 684 9, 69120, 69418,

Volucer mons II, 10919; cf. Adula, Avis

Vopiscus Flavius I, 55 22, 72 23, 73 21, Vormatia, -cia, -tiensis, v. Wormatia, Vratislavia (Breslau) I. 437 18. Vulpius Jacobus Florinus II. 18522.

Nicolaus I. 599 12. Vurtium v. Waltaspurgum.

Vuyladamus Philippus (Villers L'Ile-Adam) II, 7611.

Wackenauw ( Wackenau) I. 1312. 2626. Windeggium, -iensis, Windecc-, Vind-Wæltschberg v. Fagonium.

Wagner Uli v. Auriga. Walcho v. Valdo. Waldarieus, Bohem, rex I. 1545. Waldmannus, -icus, Gualdemannus Joannes I. 57822. II. 5442. Waldshut v. Silvæ Custodía. Walensee, Walenstad v. Rivarius lacus.

Riva. Walganw v. Drusiana vallis, Wallachia v. Vallachia. Wallestadiensis v. Rivarius, Waltaspurgum, Waltenspurg, Burtium, V- (Waltensburg) I, 456 14. II, 712. Walus Joannes I. 6542.

Wartensis, V- (Wart) I. 28019. Rudolphus I, 29917, 3008. Wartouvium, Vartovium, Guartovii (Wartau) I. 132, 2922, 49425. Welsa (Wels) II. 6429. Wepchus (Panixer) II. 32017. Werdenberg v. Guerdabergum. Wernharius, Aug. mon. I. 18927, 19015;

cf. Guernherus. Wernherius, Sangall, abb, I. 192\*4. Wernherus, Strassburg. ep. I. 17112. Westphalia, -ius, -us I. 221\*3. II. 120\*9. 214 27.

Westria (Westerreich) II. 16910, Wetzilo, Mogunt, archiep. I. 19137, Wieleffus, V-, -ianus, Joannes I, 416 13. 4174, 42624.

Widmarius (Widmer) II, 54427. Wido, Guido, August. canon. I. 1983. Wielanden v. Violandi. Wigorniensis ep. (Worcester) II. 361<sup>16</sup>. Wildenberg v. Gnildabergum. Wildhusensis (Wildhaus) II, 61<sup>rd</sup>.

Wilhelmus, Teuton. ord. mag. II, 383 22. Traject, ep. I. 17114. Willius Stephanus (Willi) II, 474 n. 483 20, 5545, 568 28, 644 28, Wilman Bilg v. Fidicen.

eccium, Vindeggium,

## Register.

-iensis, (Windegg) L124. Zabra v. Hammen. 28717, 31417, 32720, 49021, Zacco, Ray 49111, 49524. IL 1 86-0 Windeggum, Gertruda L 315 s. Zысондан "паменти Hartmannus villie, L 315°. Zarturas met. Zeroga -pest Winspergum, -ensis (Weinsberg) L 20914, IL 663, Wirtaberga, -ensis, -icus, -ius, Virtabergensis, Gu- L 286 286 s. 335 th, 399 4, 711 II. 5012, 583, 386 30. Christophorus dux IL ## 408 5, 652 4, Eberhardus com. L == " .25 3991. Sabina II, 5526. 28.50 Ulricus L 399 2. 5 55°. 2151. 652° Wirtabergenses Thermae ' 14 7735 Wirtzburgum, -imm, ---gum, Herbipolensis . W 103 H, 180 25, 192 = 200 = 200 = 2217, 250°, 290°2, Wittaberga, Witten- W See 539 H. II. 383 #3. Wittelspachius Other com mast Frtelsbach) L 235 ... Wolfharus, Rhemor. . . . . Wolfortus ( Wolfvert ! 1 555 Wollebo Henrieus L . 6743. Wolrovium (Wollerum 1 inti-2 inti-Wormatia, Vormacia, -la-(Worms) L 134 = 17 2 256 21817, 293 th, 355 th, 354 th and 1 th Wyneck (Winega L ## Ymbst v. Domestieum. Ynthal v. Oenana value. Ysaburgensu Distance chiep. (Isenburg L saga



